

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





r Ç

NA 2

# JAHRBÜCHER

für

86161

# classische Philologie.

Herausgegeben

TOR

Alfred Fleckeisen.

歪

VIERUNDZWANZIGSTER SUPPLEMENTBAND.

Leipzig, 1898.

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

. . . 

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                   | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. M. Terenti Varronis Antiquitatum Rerum Divinarum libri I       |         |
| XIV XV XVI. (Praemissae sunt quaestiones Varronianae.             |         |
| Accedunt Indices p. 367—381.) Auctore Reinholdo Agahd             | 1-220   |
| 2. Über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden.       |         |
| Von Engelbert Drerup                                              | 221-366 |
| 3. Zur Kritik und Überlieferungsgeschichte des Grattius und       |         |
| anderer lateinischer Dichter. Von Heinrich Schenkl                | 383-480 |
| 4. De sermone pedestri Italorum vetustissimo. Quaesivit Otto      |         |
| Altenburg                                                         | 481-534 |
| 5. De Posidonii libris περί παθών. Scripsit Maximilianus          |         |
| Pohlens                                                           | 585-634 |
| 6. Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis activi, |         |
| futuri passivi, futuri activi quae quando quomodo ficta sint.     |         |
| Scripsit Joannes Schwab                                           | 635-742 |
| 7. Nomina propria latina oriunda a participiis perfecti. Conlegit |         |
| Gualterus Otto                                                    | 743-932 |
|                                                                   |         |

# M. TERENTI VARRONIS ANTIQUITATUM RERUM DIVINARUM LIBRI I XIV XV XVI

PRAEMISSAE SUNT QUAESTIONES VARRONIANAE

AUCTORE

REINHOLDO AGAHD

# RICARDO REITZENSTEIN

SACRUM

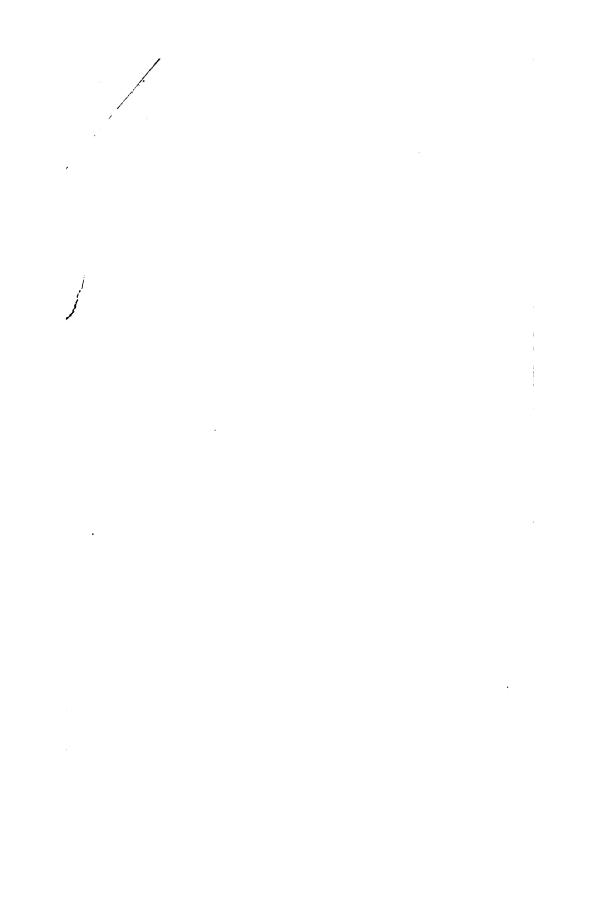

#### Praefatio.

Varro quid in Rerum Divinarum libris I XIV XV XVI docuisset ut quaererem, monuit me ante hos decem annos Guilelmus Studemund, ad opus propter varias quasdam easque molestissimas difficultates relictum iterum atque iterum me revocavit Ricardus Reitzenstein, Eandem interea quaestionem Erdmannus Schwarz in libro, qui inscribitur: "De M. Terentii Varronis apud sanctos patres vestigiis" (recepto in XVI suppl. annal. Fleckeisen. Lips. 1888) diligenter nec sine fructu tractavit, cui quantum debeam ipsa haec mea quaestio docebit. Sed idem vir doctus qui non perspexerit totam quaestionem ab Augustini de Civitate Dei libris IV VI VII incipiendam esse miror. 1) Nam etiam si de his Rerum Divinarum libris aliunde nihil compertum esset. tamen qua fuerint indole ex solo Augustino disceretur, quippe qui ordine Varroniano saepe per aliquot continua capita servato auctoris sui verba neque depravare neque cum alienis commiscere soleat. Huic quaestioni pauca de Senecae libro, quem de superstitione scripsit (vd. Aug. C. D. VI 10 sq.), subiunxi.

In altera parte commentationis de Tertulliano egi, quem inter testes secundum sed longe a primo remotum locum tenere iusserim. Passim enim tam in Apologetico libro quam in duobus ad Nationes libris auctorem quendam incertum adhibuit eundem, quo Minucius in Octavio, in Institutionum Divinarum libro I Lactantius usi sunt. Quod si respicitur, non pauca Varroni abiudicantur, quae adhuc viri docti ei attribuere solent.

Iam quem Varro philosophum hisce in libris secutus sit, exposui, quo melius appareat, quas ille cum de aliis rebus, tum de anima professus sit rationes philosophas quidque ex eis, quae Servius genuinus ad Vergilii versus Aen. VI 703—745, commentator Bernensis ad Lucani versus Phars. IX 1 sqq. adnotant, ad eum revocandum sit. Tum de Cornelio Labeone egi Arnobium maxime, Macrobium, Marcianum, Laurentium, nonnullos Servii genuini interpolatorisque locos respiciens. Denique exposui, quos Varro deos certos incertos selectos intellexerit et quid ipse de Indigitamentorum indole iudicem.

Restat, ut praeceptori dilectissimo, Ricardo Reitzenstein, pro amplissimis eius erga me beneficiis gratias agam quam maximas, cui quantum debeam verbis satis exsequi non possum, sed penitus haeret in mente. Et si quid his meis studiis de Varrone statuero, quod indicibus non improbandum videbitur esse, hoc me profecturum non fuisse, nisi ille me opera consilio cohortationibus adivisset, semper ego pio recordabor animo.

<sup>1)</sup> Cf. Georgium Wissowa, Deutsche Litteratur-Zeitung 1889 Nr. 36 p.1810. 2) Fragmentis in disponendis quam secutus sim rationem, singulari praefatione ostendam.

modo Vergilium (TV 9. 11) et Ciceronem (IV 30) in usum convertit. Itaque quoniam in hoc libro prorsus eadem ratione contra Varronem disputat, qua in libris VI et VII, etiam in libro IV Augustinum ex ipso Varrone hausisse concludendum est, id quod adhuc nemo in dubium vocavit nisi O. Gruppeus.¹) Qui ut L. Krahneri de Curione, Varronis logistorico, argumentationem²) contra E. Schwarzium³) firmaret, Augustinum, cum libros C. D. I—V conscriberet, R. D. libris omnino non usum esse coniecit. Sed priusquam eius sententiam examinemus, de ipso Krahnero videamus.

Proponit enim iste vir doctus commentationis suae summam his verbis p. 5: "Fragmenta quaedam, R. D. libris illata [usque ad Krahneri aetatem], in his propriam sedem non habere potest demonstrari, quae ad Curionem pertinere admodum probabili coniectura mihi videor pronuntiasse." Deinde orditur a quattuor locis, quos e Varrone sumptos Augustinus continue profert C. D. IV 31 p. 185, 29—186, 5; p. 186, 11—14; p. 186, 21—29; IV 32 p. 187, 20—24 "quae fragmenta sententiarum similitudine ita coniuncta esse dicit, ut ex uno eodemque libro petita esse videantur."

Ut facilius cognoscatur, qua colligendi ratione Krahnerus utatur, omnes, de quibus res est, Augustini locos sub uno conspectu praebere liceat:

## C. D. IV 31 p. 185, 18 sqq.: A

Quid ipse Varro, quem dolemus in rebus divinis ludos scenicos quamvis non iudicio proprio posuisse, nonne ita confitetur, non se illa iudicio suo sequi, quae civitatem Romanam instituisse commemorat, ut si eam civitatem novam constitueret, ex naturae potius formula deos nominaque eorum se fuisse dedicaturum non dubitet confiteri? Sed iam quoniam in vetere populo esset, acceptam ab antiquis nominum et cognominum historiam tenere, ut tradita est, debere se dicit, et ad eum finem illa scribere ac perscrutari, ut potius eos magis colere quam despicere vulgus velit.

#### C. D. VI 4 p. 250, 17-251, 6: F

Varro propterea se prius de rebus humanis, de divinis postea scripsisse testatur, quod eqs. "Si de omni natura deorum et hominum scriberemus, prius divina absolvissemus, quam humana attigissemus."

#### ib. pag. 252, 7-13: G

Ita se libros rerum divinarum non de veritate, sed de falsitate scripsisse confessus est. Quod apertius alibi posuit, sicuti in quarto libro commemoravi, ex naturae potius formula se scripturum fuisse, si novam ipse conderet civitatem; quia vero iam veterem invenerat, non se potuisse nisi eius consuetudinem sequi.

<sup>1)</sup> Wochenschrift f. klass. Philologie 1889 Nr. 19 p. 518 sqq.

Varronis Curio de cultu deorum. Progr. Neobrandenburg. 1851.
 De M. Ter. Varronis apud ss. patres vestigiis (Suppl. ann. philol. XVI Lips. 1888).

## ib. p. 185, 29—186, 5 (= Krahn. Cur. fr. 4): B

Quibus verbis homo acutissimus satis indicat non se aperire omnia, quae non sibi tantum contemptui essent, sed etiam insi vulgo despicienda viderentur, nisi tacerentur. Ego ista conicere putari debui, nisi evidenter alio loco ipse diceret, de religionibus loquens, multa esse vera, quae non modo vulgo scire non sit utile, sed etiam tametsi falsa sunt, aliter existimare populum expediat et ideo Graecos teletas ac mysteria taciturnitate parietibusque clausisse.

Dicit idem auctor, quod hi soli ei videantur animadvertisse, quid esset deus, qui crediderunt eum esse animam motu ac ratione mundum gubernantem.

Dicit etiam antiquos Romanos plus annos CLXX deos sine simulacro coluisse. "Quodsi adhuc", inquit, "mansisset, castius dii observarentur." Cuius sententiae suae testem adhibet inter cetera gentem Indaeam, nec dubitat eum locum ita concludere, ut dicat, qui primi simulacra deorum populis posuerunt, eos civitatibus suis et metum dempsisse et errorem addidisse.

Dicit etiam de generationibus deorum magis ad poetas, quam

IV 27 p. 180, 4 sqq.

Expedire existimat (sc. Scaevola) falli in religione civitates. Quod dicere etiam in libris rerum divinarum Varro ipse non dubitat.

#### C. D. VII 5 p. 280, 8—23; 23—28: HI

(H) Primum easinterpretationes Varro sic commendat eqs...; haec sunt mysteria doctrinae, quae iste vir doctissimus penetraverat (sc. in R. D. l. XVI). (I) Sed o homo acutissime, num in istis doctrinae mysteriis illam prudentiam perdidisti, qua tibi sobrie visum est, quod hi, qui primi populis simulacra constituerunt, et metum dempserunt et errorem addiderunt, castiusque deos sine simulacris veteres observasse Romanos?

## C. D. VI 6 p. 257, 12-16: KL

(K) Maior societas (inquit Varro) debet nobis esse cum philosophis

ad physicos fuisse populos inclinatos, et ideo et sexum et generationes deorum maiores suos, id est veteres credidisse Romanos et eorum constituisse conjugia. quam cum poetis. (L) Et tamen alio loco dicit de generationibus deorum magis ad poetas, quam ad physicos fuisse populos inclinatos.

Krahnerus igitur hanc argumentandi viam ingressus est:

Primum locum (B) per verba 'evidenter alio loco dicit' oppositum esse alii loco Varroniano IV 31 p. 185, 18 sqq. (A) atque eidem, quem Augustinus VI 4 p. 252, 7-13 (G, G = A) per verba 'apertius alibi ponit' cum tertio quodam loco Varroniano conferret p. 250, 17-251, 6 (F). His igitur duobus Augustini capitibus "contineri tres locos Varronis ex tribus diversis libris repetitos", atque hunc locum C.D. VI 4 p. 250, 17 sqq. (F) e R. D. libro I sumptum esse, alterum IV 31 p. 185, 18 sqq. ( $\overline{A}$ ) = VI 4 p. 252, 7—13 ( $\overline{G}$ ) R. D. libro X tribuendum esse, tertium vero locum quadripertitum IV 31, 32 p. 185. 29-187, 24 (B+C+D+E) ,ad nullum R. D. librum, sed ad alium quendam reiciendum videri, cui opinioni magnum probabilitatis momentum accedere, si praeter huius loci primam particulam etiam reliquas demonstrari possit ab Augustino ita notari, ut ex alio loco petitae esse dicantur et ad res in R. D. libro aliquo dictas adhibeantur examinandas." Atque ea quidem, quae IV 32 (E) legerentur, Augustinum VI 6 p. 257, 14-16 (L; L = E) ita repetere, ut post verba aliqua e R. D. libro I profecta (v. 12-14, K) ipse adderet: 'Et tamen alio loco dicit'. Simili modo ea, quae IV 31 (D) proferrentur, VII 5 p. 280, 23-28 (I; I = D) alii loco e R. D. libro XVI (v. 8-23 H) ita obici, ut ex hoc libro ea non hausta esse appareret, sed ex libro aliquo ante R. D. librum XVI conscripto. Atqui ex aliquo "superiore libro" Augustinum etiam petivisse, quae VII 28 p. 311, 7 sqq. de Samothracum mysteriis e Varrone sumpsisset, quae ad Antiquitates non pertinere consilium ipsum docere. quo ab Augustino afferrentur". "Ut enim", inquit p. 8, "in loco consimili VII 5, ita etiam hoc loco sententiam aliquam in Ant. libro XVI. pronuntiatam pugnare affirmat cum iis, quae pridem in alio loco docuerat"1). Ergo haec ex Antiquitatum fragmentis removenda atque alii libro addicenda esse, nempe eidem, quo saepius Augustinus usus esset, ut res in R. D. libris prolatas examinaret; hunc librum esse Varronis logistoricum, qui inscribitur Curio de cultu deorum<sup>2</sup>), ex

<sup>1)</sup> Cui argumento quam nulla vis insit, per se patet. Unde enim scit Krahnerus librum 'superiorem' eum esse, qui priore tempore conscriptus sit? Ceterum Augustino vix notum fuit, quo temporum ordine Varro opera sua conscripsisset.

<sup>2)</sup> Dialogum quendam Krahnerus autumat tecte ab Augustino significari IV 31 p. 186, 2 his verbis 'loquentem de religionibus.' Contra . quae Schwarzius l. l. p. 447 rectissime scribit: "Loquendi verbum non solum de vere loquentibus, h. e. dialogi personis, usurpatum esse patri evincitur hoc exemplo VI 5 p. 258, 7: 'loquebatur non de naturali theo-

quo Augustinus ipso teste hausisset C. D. VII 9. 34. 35. Ita "removeri ex Augustini illis locis causam offensionis et Varronis libris bene esse consultum".

Krahnerus offensiones quasdam, quas ipse in Varronis libris esse fingit, ita tollit, ut omnia, quae Augustinus 'alio loco' posita fuisse testatur, alii libro vel alii operi attribuat. Quod quam incaute conclusum sit, iam inde manifestum est, quod ipse Augustinus C.D. VII 13 duos locos ex eodem R.D. libro XVI (cf. C.D. VII 23 p. 301, 22 sqq. 33 sq.) ita collaudat, ut alterum per verba 'alio loco' inducat'). Accedunt alia, quibus eius sententia refutetur, argumenta non pauca.

Augustinus enim C. D. VII 28 p. 311, 7 sqq., loco quodam R. D. libri XVI tractato Varronem in superiore libro, cum de Samothracum mysteriis ageret, docuisse dicit Iovem caelum, Iunonem terram. Minervam ideas esse. Quibus expositis pergit pater: "Hoc dico istum in hoc libro selectorum deorum rationem illam (sc. illam in 'superiore libro pronuntiatam') trium deorum, quibus quasi cuncta complexus est, perdidisse. Caelo enim tribuit masculos deos, feminas terrae<sup>2</sup>) (sc. in libro sel. deor.); inter quas posuit (sc. in libro sel. deor.) Minervam, quam supra ipsum coelum ante (i. e. in superiore libro) posuerat." Verbum 'ante' in hunc quem dixi sensum accipiendum esse cum Augustinus tota sua argumentatione docet<sup>8</sup>) tum Macrobius Sat. III 4, 8 Serviique interpolator ad Aen. II 296, quem utrumque locum Georgius Wissowa4) item atque hunc locum, quem Augustinus e 'libro superiore' arcessit, ad Varronis de Dis Penatibus disputationem refert. Legimus enim utrobique Minervam esse summum aetheris cacumen. Ceterum quod Varro Minervam uno eodemque loco et ideas et summum aethera dicit. Platonicorum et Stoicorum sententias coniungit, Posidonium vel alium ex recentioribus philosophis Stoicis secutus. De qua re conferas, quae huic universo Varronis loco simillima praebet Hippolytus Phil. 19, 1. 2 (Diels. dox. p. 567): Πλάτων ἀρχὰς είναι τοῦ παντὸς θεὸν καὶ ὕλην καὶ παράδειγμα. Θεόν μέν τὸν ποιητήν egs. ὕλην δὲ τὴν πᾶςιν

4) Die Ueberlief, d. Röm. Penaten. Herm. XXII p. 32 sqq. 47.

logia' sc. Varro in R. D. libro I." Accedit quod religionum vox praeter 'cultum deorum' permulta alia significat.

<sup>1)</sup> Hoc argumentum Schwarzius p. 449 adn. 2 minus valere putat, 'quia non eadem utrobique tractatur res.' Verum nostra non refert, quid Varro tractaverit, sed quo sensu Augustinus praebeat verba 'alio loco.'

Hoc Varro non docuit, sed Augustinus verba quaedam Varronis,
 quae cap. 28 ineunte refert, male interpretatus est.

<sup>3)</sup> Quamquam Krahnerus scribit p. 8: "'ante', h. e. in priore libri XVI parte, cf. Aug. C. D. VII 16." Nimirum Minerva cap. 16 ad summum aethera refertur, sed hoc Augustinus e posteriore libri XVI parte sumpsit, ubi de Minerva proprie res erat. Equidem neque intellego, ubi 'in priore parte' Varro de hac dea egisse possit, neque quare Augustinus loco supra exscripto duas diversas sententias in uno eodemque Varronis libro occurrentes protulerit, cum tota eius argumentatio in eo vertatur, quod Varronem in duobus libris diversa docuisse credit.

ύποκειμένην egs. τὸ δὲ παράδειγμα τὴν διάνοιαν τοῦ θεοῦ είναι, δ καὶ ἰδέα ν καλεῖ, οίον εἰκόνιςμά τι, ὧ προςέχων ἐν τῆ ψυχῆ ό θεός τὰ πάντα ἐδημιούργει. Idea autem vel mens Dei secundum Stoicorum interpretationem superiore parte Dei vel aetheris cacumine significatur.

Quod vero Augustinus Varronem in libro XVI a 'superiore' illo libro dissentire contendit, gravissime errat; neque enim ille hoc, de quo pater cogitat, libri XVI loco omnes de o s ad caelum, de a s ad terram referendos esse exposuit, id quod pater opinatur, sed in enumerandis vel interpretandis diis selectis masculis a Iano i. e. a caelo, feminis a Tellure, i. e. a terra se incepturum esse professus Atque ipse Augustinus C. D. VII 16 p. 294, 19 sq. 1) e R. D. libro XVI refert Minervam esse summum aethera! Itaque quando quidem Varro in hoc 'selectorum deorum libro' de Minerva idem docet quod in 'superiore illo libro', de diversis operibus non est cur cogitetur neque cur a sententia simplicissima et ipso dicendi usu commendata discedatur, secundum quam ille 'superior liber' R. D. liber XV est. Denique ut omnis tollatur dubitatio, apud Probum person. ad Verg. ecl. VI 31 servantur, quae Varro revera in Curione de Dis Magnis Potentibus Valentibus, i. e. de Penatibus<sup>2</sup>) exposuit. Haec autem a nostro loco magis different, quam ut utraque brevi unius logistorici complexu contineri potuerint<sup>3</sup>). -

De altero loco VII 5 p. 280, 23-28 (I) = IV 31 p. 186, 21-29 (D) = CD IV 9 p. 157, 7 sqq., quem Krahnerus ab eis dissentire opinatur, quae leguntur C. D. VII 5 p. 280, 8-23 (H), satis est repetere, quod Schwarzius dicit p. 448: "Ego intellegere possum, quod Krahnerus se posse negat, eundem scriptorem in eiusdem operis I libro simulacra ficta queri, ultimo libro, quid simulacrorum fictores secuti viderentur exponere potuisse excusantem magis quam praedicantem." Necnon alterum eiusdem viri docti argumentum afferre velim:

<sup>1) &</sup>quot;Minervam vel summum aethera vel etiam lunam esse dixerunt (i. e. Varro dixit)". Varro hic duas interpretationes ex sua consuctudine protulit; cf. Aug. C. D. VII 80 p. 813, 24 sqq.: "Ista sunt certe, quae diis selectis per nescio quas physicas interpretationes Varro, sive quae aliunde accepit, sive quae ipse coniecit, distribuere laboravit." — Occasione oblata, id quod supra p. 11 adn. 2 monui, repetiverim: false Augustinus VII 28 nobis persuadere studet a Varrone in R. D. XVI Minergam etiam ad tarram relatam esse R. D. XVI Minervam etiam ad terram relatam esse.

<sup>2) &</sup>quot;Varro in Logistorico, qui inscribitur Curio de deorum cultu, cognomenta Magnorum deorum: Tres arae sunt in circo medio ad columnas... in una inscriptum DIIS MAGNIS, in altera DIIS POTENTIBVS, in tertia DIIS (VALENTIBVS, hoc est) (its recte addidit Wissowa l. l. p. 50)
Terrae et Caelo. In haec duo divisus mundus. Item duo initiales, unde
omnia et omnes orti, et hi dii magni appellati in Samothrace."

3) Wissowa l. l.: Die Gründe, aus denen Krahner das Bruchstück dem Curio zuweist, sind unzulänglich und werden vollkommen auf-

gehoben durch den Widerspruch, in dem dasselbe mit dem Fragmente dieses Logistoricus bei dem sogenahnten Probus steht.

Augustinus enim C. D. IV 9 et VII 5 testatur Varronem haec de simulacris false institutis dixisse, "cum tantae civitatis perversa consuetudine premeretur" (Augustini verbis utor) atque "haec contra posteriores Romanos dicere ausum esse, neque timoris silentio pressisse", quia antiqui Romani simulacra non coluissent. Hae autem libertatis laudes et timoris notae, quae quid sibi velint, si Curio patri observetur, Schwarzius recte quaerit, ad Antiquitates bene pertinent¹), quippe quod opus Varro ipso testante (ap. Aug. C. D. VI 4 p. 252, 7 sqq. IV 31 p. 185, 18 sqq., cf. C. D. VI 6 p. 255, 11 sqq.) conscripserit populi secutus consuetudinem.

Similiter Schwarzius tertium locum C. D. IV 31 p. 185, 29 sqq. (B) a Krahnero in Curione positum ad Res Divinas pertinere ostendit (p. 447) collatis Aug. C. D. IV 27 p. 180, 4 sqq. III 4 p. 101, 5 sqq. Res ita in aperto est, ut plura addere supervacaneum sit.

Quartus autem locus C. D. IV 31 p. 186, 11—14 (C) indidem petitus est unde is, quem Augustinus statim superaddit (D), id quod elucet comparato loco Aug. de cons. ev. I 22, 30. 23, 34<sup>2</sup>). Atqui hunc e B. D. libris profluxisse modo demonstratum est; ergo et ille eodem referendus est.

Restat, ut ea, quae C. D. VI 6 p. 257, 14-16 (L) = IV 32 (E) leguntur, Rebus Divinis vindicem, quae Schwarzius (p. 449) Curioni abiudicare non ausus est; credit enim haec 'eodem modo de poetis et physicis observata esse', quo illa, quae VI 6 p. 257, 2-14 (K) huic loco opponuntur, ita ut 'non possimus nisi eodem de generibus theologiae universis loco ea collocata iudicare. Atquin eadem alio loco dicta fuisse: ergo alium librum significari Krahnero concedendum videri'. Verumenimvero ea, quae duobus istis locis referuntur, Varro eodem modo non observavit. Altero enim loco disputat, quas philosophorum et poetarum doctrinas populus segui deberet et quam rationem secutus ipse eorum sententias in hoc R. D. opus reciperet; altero loco docet, quo modo adhuc populus philosophorum et poetarum sententias revera secutus esset. Itaque non est, cur haec uni eidemque R.D. libro non tribuamus; immo quod similia sunt (non paria, moneo), uni libro ea tribuere paene cogimur. Adde quod hic, de quo agimus, locus cum ceteris, quos adhuc Rebus Divinis tribuendos evicimus, cognatione tam arta conjunctus est, ut indidem eum prodiisse extra omnem dubitationem ponatur.

Atque haec quidem de Krahnero! Iam videamus, quibus argumentis Gruppeus eius sententias, a Schwarzio si non omnes at magnam partem refutatas, adiuvet aut commendet. Audiamus ipsum:

2) Locos exscripsi infra p. 19.

<sup>1)</sup> Etiam ea, quae Augustinus p. 280, 23 sqq. cavillatur: "Sed, o homo acutissime, num istis doctrinae mysteriis (sc. eis, quae e R. D. l. XVI modo arcessivit) illam prudentiam perdidisti, qua tibi sobrie visum est, quod hi, qui primi eqs.", melius ad diversos eiusdem operis libros, quam ad diversa opera referentur.

"Schwarz ist es nicht gelungen"), die bei Krahners Reconstruction noch verbleibenden Bedenken zu heben. Meines Erachtens erledigen sich die gegen Krahner erhobenen Einwände einfach, wenn man die volle Consequenz von dessen Folgerung zieht und annimmt. dass Augustin bis zur Abfassung des 5. Buches von Varronischen Schriften überhaupt nur den Curio besass. Alles was er in diesen Büchern über die antiquitates mitteilt, scheint mir entweder aus Curio zu stammen, welcher nach meiner Ueberzeugung bestimmt war, die antiquitates rerum divinarum gegen gewisse Angriffe zu rechtfertigen, teils aber - das sind die mit inquiunt angeführten Götterlisten und Götterdeutungen - aus dem grossen Werk des Cornelius Labeo. Labeo schöpfte nachweislich aus Varro, und so enthalten denn die Augustinischen Excerpte aus seinem Werke in der That zahlreiche Varroniana, zugleich aber ist die Varronische Doctrin doch teilweise von dem Platoniker nach dessen philosophischen Neigungen stark verändert, und so erklären sich denn die Verschiedenheiten der Götterlisten des IV. Buches der Civitas Dei von denen des VI. und VII. Buches und denen Tertullians."

Gruppeus igitur Augustini librum IV ab eis, quibus simillimus est, libris VI VII (vd. supra p. 7 sq.) separatum cum eis aequat, quibus dissimillimum eum esse quivis primo obtutu videt. Sed tantum abest. ut vel aliquantulum demonstrandi causa proferat, ut ipsius eius viri sententiam subruat, cui patrocinari studet et in quo ipse nititur; Krahnerus enim magnam atque gravem quaestionis partem in eo exaedificat, quod Curionem ante R. D. libros conscriptum esse ex Aug. C. D. VII 5. 28 colligit: Gruppeus idem opus post R. D. libros compositum vult, nesciens hanc suam sententiam illis Augustini locis prorsus vetari. Deinde vero quod deorum syllogas ab Augustino in libro C. D. IV relatas a syllogis librorum VI et VII et Tertulliani differre contendit, iusto levius facit. Immo mirum quantum concinunt, quod apparet e conspectu deorum certorum, quem huic disputationi adieci. Sane si respexeris deorum interpretationes, sunt quae different: IV 10. 11 Saturnus ad temporis longitudinem, VII 13. 18. 19 ad semen refertur; IV 11 est Liber vinearum, Mercurius mercium, Diana silvarum, Minerva ingeniorum praeses, quae numina Varro teste Augustino C. D. VII 14. 16 ad semina, sermonem, lunam, summum aethera rettulit. Verum praeterquam, quod haec magna ex parte tam pervulgata erant, ut Augustinus ea de suo facile addere posset, quid expedit Labeonem, qui Platonis sententias cum Stoicis commiscuerit, huc auxilio vocare, ubi diversae ipsorum Stoicorum sententiae commemorantur? Varronem autem saepius complurium auctorum varias

<sup>1)</sup> Gruppeus male videtur intellexisse, quid argumentando consequi voluerit Schwarzius; Krahneri sententiam subvertere, non confirmare studuit.

sententias conjunctas praebuisse constat. Sed quid plura? Labeo ipse Liberum et Mercurium ad solem. Dianam et Minervam ad lunam rettulit, cf. Macr. Sat. I 18, 7 sqq. al. Arnob. III 31 cf. Kahl. com. Lab. Philol. Suppl. V p. 719 sqq. 1).

Sed in Curione librorum R. D. patrocinium suscepisse Varronem Grappens dicit, quod nescio an duobus e locis collegerit, quorum alterum (IV31) supra exscriptum littera A notavi, alterum legis IV 22. Priori loco respondent quae ex ipsis R. D. libris ab Augustino C. D. VI 4 afferri etiam Gruppeus credit (vd. supra locos litteris G F notatos); alterum ad R. D. libros referendum esse colligitur ex Aug. C. D. VI 1 p. 243, 29 sqq.: num Varronem in Curione ipsa R. D. verba repetiisse credimus? Conferas iam cum copiosissimo loco C. D. VI 3.4, imprimis p. 250, 17 sqq. (vd. supra sub litt. F), quae idem Augustinus C. D. IV 1 p. 146, 20-23 profert: 'Varro ... cum rerum humanarum atque divinarum dispertitos faceret libros, alios humanis. illa ad R. D. libros, haec ad Curionem quisquam revocabit? Varroni quid in libris R. D. scribendis spectaret, his ipsis in libris exponendum erat. Itaque eos, quos modo laudavi, locos ex insis R. D. libris petitos esse non nisi invictis coacti argumentis concedemus<sup>2</sup>).

Sed quid ego haec persequor somnia? Constat nobis: Augustinum Varroniana, quae in C. D. libris IV VI VII fert, ex ipsis R. D. libris hausisse praeter ea, quae Curioni se debere ipse testatur.

#### § 2.

## Qua ratione Varronis R, D, libri I XIV - XVI ex Augustini C. D. libris IV VI VII restituendi sint.

#### De R. D. libro I.

Varro apud Augustinum C. D. VI 2 p. 248, 6 sqq. quibus causis commotus R. D. scripserit libros exponit; quocum loco quodammodo cohaerent, quae C. D. VII 3 p. 277, 25 sqq. leguntur, quare nescio an haec quoque ad totius operis procemium referenda sint.

C. D. VI 3 totius Antiquitatum Rerum Romanarum operis dispositio enarratur, quam non ab Augustino e diversis Varronis libris arcessitam et confectam, sed ab ipso Varrone operi suo praemissam

2) Unus restat locus IV 27, cuius argumentum tam e Curione quam e R. D. libris petitum esse potest. Revera eum huc referendum esse ex

eis patet, quae supra contra Gruppeum dicta sunt.

<sup>1)</sup> Contra hoc argumentum: "das (sc. ea, quae e Labeone sumpta Gruppeus opinatur) sind die mit inquiunt eingeführten Götterlisten" haec moneo: Augustinus, quoniam in libris VI VII quae Varroni debet promiscue, vel intra eiusdem capitis fines, modo per verba "Varro inquit, dicit" modo per verba "inquiunt, dicunt" attulit, ne in quarto quidem libro certum consilium secutus est ita, ut diversis introductionum formulis diversos fontes significaret.

esse vel inde colligitur, quod ille eandem consuetudinem et in aliis libris sequitur, ut L. L. V 11 (cf. VII 5, VIII 44), R. R. I 5, 2, Rer. Hum. XX ap. Non. p. 92, 14, Litt. ad Opp. ap. Gell. N. A. XIV 7, 4; Sat. Men. nesc. quid vesp. vehat ap. Gell. N. A. XIII 11, 3. Et ubique eandem, quam nostro loco, exhibet partitionem 'secundum homines (vel corpora), loca, tempora, actiones (vel res)'. Accedit, quod Augustinus ad certa atque continua Varronis verba digitum intendere videtur, cum VI 4 in. de hac dispositione dicit: "In hac tota serie pulcherrimae ac subtilissimae distributionis et distinctionis vitam aeternam frustra quaeri eqs."1).

C. D. VI 4 declarat Varro de diis Romanis, non de 'omni natura deorum' in R. D. libris se acturum esse atque hanc ipsam ob rem prius Res Humanas quam Divinas absolvisse<sup>2</sup>). Unde manifestum fit, qui sint illi 'viri docti', quos Augustinus collaudat VI 1 p. 244. 25 sqq. his verbis: "Cui ergo deo vel deae propter quid supplicaretur eqs." Hoc autem e loco apparet indidem eum petivisse, quae refert IV 22 p. 172, 12 sqq. et quae repetit VI 1 p. 244, 2 sqq. nisi quod pro Varrone 'acutissimos et peritissimos viros' inducit. — C. D. VI 5, quod caput artissime cum quarto cohaeret, etsi non ad verbum, attamen satis accurate<sup>5</sup>) Varronis de tribus theologiae generibus 4) sententias refert, colligiturque ex Augustino Varronem primo de nominibus egisse, deinde de singulis theologiis verba fecisse, denique rem paucis complectendo tres illas theologias inter se comparavisse. Huic ultimae parti propter argumenti similitudinem is locus adjungendus est, ubi non multo post Augustinus ipsum Varronem testantem facit tria theologiae genera segregari non posse

2) Eadem leviter perstringit Augustinus C. D. IV I p. 146, 20; vd.

supra p. 15.
3) Tertullianus enim ad nat. II 2 de theologia physica simillima,

sed multo plura praebet.

<sup>1)</sup> Quod Varro in Rerum Divinarum libro I Rerum Humanarum dispositionem breviter repetivit, non mirum est, cum similiter L. L. V 1 de superiorum librorum argumento rationem reddat.

<sup>4)</sup> Hic commemoraverim, quas ineptias Frickius (die Quell. Aug. im 18. B. de C. D. Höxter. Progr. 1886 p. 22) de theologia civili prodiderit: "In jenen Büchern (sc. de gente P. R.) waren nur diejenigen Götter behandelt, welche sich auf das civile genus theologiae bezogen, d. h. verdiente Menschen, welche wegen ihrer der Mitwelt erwiesenen Wohlthaten nach ihrem Tode zu Göttern erhoben wurden." Tria illa theologiae genera non ad diversos deorum ordines pertinent, sed, ut Varronis verbis utar (ap. Aug. C. D. VI 5), ad 'diversas rationes, quibus de diis explicatur', et illi dii, quos Frickius ad theologian civilem revocat, etiam a physicis et poetis tractabantur, quamvis diversa ratione. Civilis theologus Romanus exponit omnem Romanorum religionem, qualiscunque est, sive populus unum sive plures deos colit, sive deos sempiternos sive deos ex hominibus factos credit. Ab hac civili theologia, quae 'ad urbem accommodata' de propria deorum Romanorum natura ageret, Varro cum Stoicis diligenter discrevit naturalem, quae 'ad mundum accommodata' de 'omni natura deorum' quaereret.

his verbis VI 6 p. 257, 6 sqq.: "Ait Varro ea, quae scribunt poetae, minus esse eqs." Hic exposuit, qualis civili theologiae cum physica et mythica ratio esset, tum quomodo ipse in theologiae civili explicanda philosophos et poetas sequi deberet (vd. supra p. 13). Huc etiam aptissime referuntur, quae C. D. IV 27 de Scaevolae sententiis commemorantur, quae ad Varronem redire veri simillimum est, praesertim cum Augustinus intra ipsam disputationem eum his verbis collaudet: "Quod dicere etiam in libris rerum divinarum Varro ipse non dubitat").

Ex his hic fere Varronianarum sententiarum nexus elicitur: Primo declaravit, quod consilium in R. D. libris scribendis sequeretur, deinde quo modo eos disponeret, tum quapropter eos post R. H. libros collocaret; se enim non nisi de diis populi Romani acturum esse. His subiunxit diverse de diis agere philosophos, poetas, politicos. Denique exposuit, qualis sibi, ut theologo politico, cum philosophis et poetis coniunctio esset. Quaeritur autem, rectene hace in R. D. libro I collocentur.

Atque Gruppeus quidem loco supra laudato scribit: "Ebenso ist es Schwarz entgangen, was meiner Ansicht nach eine zusammenfassende Betrachtung der Varroniana des 6. und 7. Buches hätte lehren müssen, dass alle hier enthaltenen Bruchstücke der antiquitates rerum divinarum der letzten Triade angehören, und dass insbesondere die öfters erwähnte philosophische Einleitung unmöglich [1] als Vorbereitung für das ganze Werk, sondern nur eben für diese Triade, die allein die Theologie behandelte, gedient haben könne"<sup>2</sup>).

Contra haec satis est citare quod Servius adnotat ad Aen. VI 703: "De anima etiam Varro in primo divinarum plenissime tractavit." Scripsit igitur profecto in R. D. libro I de philosophorum doctrinis. Res confirmatur testimonio Ciceronis, qui Ac. I 2, 8 Varronem in antiquitatum procemiis philosophiae se operam dedisse profitentem facit. Nam verba 'in procemiis antiquitatum' recte Merkelius (Ov. fast. proll. p. CXI) interpretatur: 'in libris singularibus utrique corpori praepositis', quamquam id fieri posse Krahnerus (Cur. p. 4) abrupte negat. Nullo iure. Nam etiam Augustinus hos primos libros exordia nominat VI 6 p. 249, 13 sqq., cf. 1 sq., ubi non tam sua quam Varronis verba reddit, atque profecto nescio, quo nomine aptius horum librorum indoles describi potuerit, 'qui', ut ait Augustinus, 'prius de omnibus loquerentur'. Sed graviora proferamus. Totius operis partitionem, quam Augustinus VI 3 affert, certe non in procemio XIV sed I libri exposuit Varro, neque ab illa

<sup>1)</sup> Idem de hac re sentiunt, quos inspexi, viri docti omnes e. g. Prellerus, Röm. Myth. I p. 34, 1; Zellerus Phil. d. Griech. III, 1<sup>8</sup> p. 566, 4. 674.

<sup>2)</sup> Idem tamen vir doctus in Comm. Momms. p. 546 ita iudicat: "Die Disposition des Werkes (sc. Ant. Rom.), die Augustin mitteilt, scheint er mir in dem Einleitungsbuch der Antiquitates rerum div. gelesen zu haben."

seiungi possunt, quae Aug. VI 4 tradit, quaeque ex ultimis R. D. libris repetita esse nemo putabit. Eundem vero Augustinum VI 5 cum dicit: "deinde illud, quale est, quod tria genera theologiae dicit esse egs." ab exordio primi libri ad librum XIV transiisse quis credet, cum praesertim haec arte cohaereant cum eis, quae antecedunt. totumque respiciant Rer. Div. opus? Nam inde a primo libro theologian Varro tractat civilem, ita quidem, ut sacra a civitate instituta et opiniones a populo receptas secundum philosophorum disciplinam corrigeret, cf. Aug. C. D. VII 1 p. 273, 7: "Theologia civilis a M. Varrone sedecim voluminibus explicata est ", C. D. IV 31 p. 185, 18: "Varro, quem dolemus in rebus divinis ludos scenicos quamvis non iudicio proprio posuisse," Quod consilium si disertis ipse professus est verbis — atque extant profecto talia apud Aug. C. D. VI 6 —, hoc eum paene sub finem totius operis fecisse haud probabile est, cum praesertim haec verba (l. l. p. 257, 11): "Quae erunt communia cum populis (sc. philosophis et poetis), una cum civilibus scribemus" nisi in libro I non perscripta esse possint.

Denique si omnes istas philosophorum sententias in aliquo XIV libri exordio commemoravit, quid opus erat, eadem libri XVI procemio retractare; quae si quindecim libris interiectis Varro legentibus brevi in memoriam revocavit, nemo mirabitur. Ergo R. D. libro I et haec assignanda sunt, quae adhuc enucleavi, et ea, quae cum his sententiarum quadam cognatione coniuncta tenentur.

Atque cum illo fragmento C. D. VI 6, ubi Varro exposuit, quomodo in civili theologia tractanda philosophos et poetas segui deberet, aliud cohaeret, quo dixit, quousque philosophos sequi sibi liceret, cum theologia civilis a physica dissentiret, apud Aug. C. D. IV 31 p. 185, 18 sqq. = C. D. VI 4 p. 252, 7-13 (vd. locorum syllogen supr. p. 8sq. AG.). Hoc Krahnerus in R. D. libro X ponit his, ut apparet, Augustini verbis adductus: "Varro, quem dolemus in rebus divinis ludos scenicos quamvis non iudicio proprio posuisse, nonne ita confitetur eqs." Sed ut Augustinus persaepe, cum proprie de rebus e R. D. libro I arcessitis agit, ludos a Varrone non contemptos esse reprehendit (vd. IV 27. VI 1. 5. 6. 7. 8. 9), ita Varro in R. D. libro I theatrum et ludos perstrinxit (vd. C. D. VI 5 p. 254, 18). Quamobrem etiam haec, quippe quae a R. D. libro X prorsus abhorreant, in librum I, cui plane congrua sunt, revocanda censeo. Neque ulla difficultas inde oritur, quod haec alibi locum tenuisse Augustinus testatur, alibi ea, quae ex initio libri paullo ante collaudat (VI 4, vd. supra p. 16); haec enim Varro scripsit, postquam illam de singulis theologiis disputationem absolvit. Ita etiam eorum Augustini verborum ratio habetur, quibus haec alibi dicta fuisse refert atque ea quae IV 31 p. 185, 29 sqq. (= IV 27) Varronem 'de religionibus' i. e. de theologiis loquentem¹) dixisse testatur.

<sup>1)</sup> Eodem propter simile argumentum rettuli C. D. III 4 p. 101, 5 sqq.; cf. Schwarz. p. 447.

Einsdem Varronianae disputationis frustula quaedam extant his locis: C. D. IV 31 p. 186, 11-14, 21-29; IV 9 p. 156, 30-157, 13; de cons. ev. I 22, 30, 23, 34<sup>1</sup>);

#### C. D. IV 9:

Iovem deorum omnium dearumque regem volunt, hoc eius indicat sceptrum, hoc in alto colle Capitolium. De isto deo, quamvis a poeta dictum.convenientissime praedicant: 'Iovis omnia plena<sup>2</sup>]<sup>2</sup>). Hunc Varro credit etiam ab biscoli, qui unum deum solum sine simulacro colunt, sed alio nomine nuncupari. Quod si ita est, cur tam male tractatus est Romae sicut quidem et in ceteris gentibus, ut ei fieret simulacrum? Quod ipsi etiam Varroni ita displicet, ut ... nequaquam dicere et scribere dubitaret, quod hi, qui populis instituerunt simulacra et metum dempserunt et errorem addiderunt.

#### C. D. IV 31:

Dicit idem auctor (sc. Varro) quod hi soli ei videantur animadvertisse, quid esset deus, qui crediderunt eum esse animam motu ac ratione mundum gubernantem . . . Dicit etiam antiquos Romanos plus annos CLXX deos sine simulacro coluisse. Quod si adhuc, inquit, mansisset, castius dii observaren-Cui sententiae suae testem adhibet inter cetera gentem Iudaeam, nec dubitat eum locum ita concludere, ut dicat, qui primi simulacra deorum populis posuerunt. eos civitatibus suis et metum dempsisse et errorem addidisse.

de cons. ev. I 22, 80 sqq.:

Varro deum Iudaeorum Iovem putavit. nihil interesse censens. quo nomine nuncupetur, dum eadem res intellegatur . . . Nam quia nibil superius solent colere Romani, quam Iovem, quod Capitolium eorum satis aperteque testatur. eumque regem omnium deorum arbitrantur, cum animadverteret Iudaeos summum deum colere, nihil aliud potuit suspicari, quam Iovem . . . Dicunt se Iovem Inon hominem mortuum] colere [nec homini mortuo Capitolium dedicasse, sed spiritui vivificanti omnia, quo mundus impletur.

Hac disputatione Varro postquam breviter suam de veri dei natura sententiam pronuntiavit, hunc philosophorum deum eundem esse docuit, quem Romanorum Iovem<sup>5</sup>). Idem censere ipsos cives Romanos, cum ei ut deorum regi sceptrum atque Capitolium darent. Hunc deum esse eundem, quem Iudaei sine simulacro colerent, atque, ut apud Iudaeos, ita etiam apud veteres Romanos deos sine simulacris fuisse; quod si mansisset, futurum fuisse ut castius etiamtum dei observarentur.

<sup>1)</sup> Cf. C. D. VII 5 p. 280, 28-28; VI 1 p. 243, 13 sqq, XIX 22 p. 892,

<sup>18</sup> sqq. de cons. ev. I 28, 85. 86.
2) His uncinis [] inclusi Varronis verba cum Augustini additamentis eum in modum coniuncta, ut separari nequeant.

<sup>3)</sup> Ea Varronis verba, quae Augustinus Cons. Ev. de Iove servavit, C. D. IV 9 Vergilii versu reddit.

quoniam e simulacrorum institutione insolentia et error nata essent. Hic ubique suam vel philosophorum sententiam cum civium opinionibus comparat ita, ut a quorum partibus ipse stet non praetermittat; hac vero eadem ratione utitur eo loco, de quo modo diximus, qui legitur apud Augustinum C. D. IV 31, p. 185, 18—32, eodem scilicet capite ineunte, in quo etiam alter ex his locis, de quibus nunc res est, extat. Ergo Augustinus toto capite 31 eundem Varronis locum expilavit, nisi quod p. 186, 1—5 nonnulla ex 'alio' atque superiore loco arcessita interposuit. Denique cum eodem spectent, quae cum his consociata e Varrone referuntur C. D. IV 32 (— VI 6 p. 257, 14 sqq.), et haec ibidem collocanda sunt.

Praeter hos unum tantum adhuc repperi locum, R. D. libro I tribuendum: C. D. VI 9 p. 263, 21 sqq. (= IV 18 p. 167, 10 sqq.), ubi omnes deos secundum Varronem bonos existimandos esse refertur. Hoc enim certe docuit, cum de deorum natura, id est virtute ageret. Atqui commemorat Boethius de diis et praes. (in Cic. ed. Orell. V 1 p. 392, 2 sqq.): "Videtur quibusdam haec sententia, qua ait Cicero (Top. 20, 76) deorum virtus natura excellit, hominum autem industria, ex libris M. Varronis, hominis acutissimi, de humanis et divinis rebus, ubi de theologiae divisione agitur, succincte per transitum mutata"). De theologiae divisione egit in libro I: ergo hic exposuit, quid de deorum natura existimaret.

#### De R. D. libro XIV.

Augustinus cum ineunte libro C. D. VII quaerit, quam rationem secutus Varro deos 'selectos' selegerit, scribit cap. 2 p. 274, 14 sqq.: "Haec numina... si propterea selecta dicuntur, quia opera maiora ab his administrantur in mundo, non eos invenire debuimus inter illam quasi plebeiam numinum multitudinem minutis opusculis deputatam. Nam ipse primum Ianus, cum puerperium concipitur, unde illa cuncta opera sumunt exordium minutatim minutis distributa numinibus, aditum aperit recipiendo semini. Ibi est et Saturnus propter semen ipsum; ibi Liber... ibi Libera... Sed ibi et dea Mena... Vitumnus et Sentinus." VII 3 p. 276, 31 sqq. addit: "Ibi posuerunt et Mentem... et Minervae per ista minuta opera puerorum memoriam tribuerunt." Conscripsit igitur Varro in R. D. opere singularem quendam librum, quo 'quasi plebeia numinum multitudo minutis opusculis deputata' ita continebatur, ut aliquot dii maiores interponerentur. Quem librum esse R. D. librum XIV de diis certis testatur Serv. interp. ad Verg. Aen. II 141.

Huius libri dispositionem ab ipso Varrone, ut apparet, expressam accipimus C. D. VI 9 p. 266, 9 sqq. atque Augustinus hunc

<sup>1)</sup> Quae Varroniana apud ipsum Ciceronem Boethium ducem sequentes inveniamus, alibi quaerendum est.

ordinem in diis enumerandis in universum servat, licet in singulis nonnulla demutet. Quod hac demonstretur tabella:

|                                                                  |                                                                            |                                                                                    | IV<br>11 | IV 21                | IV 34                  | VI<br>91) | IV<br>8 | IV<br>16 | VII<br>2. 3. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|-----------|---------|----------|--------------|
|                                                                  |                                                                            | Dii, qui per-<br>tinent ad se-<br>mina con-<br>cepta vel<br>concipienda            | 8        |                      |                        | 2         |         |          | 7            |
|                                                                  | Dii qui ad<br>ipsum ho-<br>minem<br>pertinent                              | Dii qui homi-<br>minem a<br>prima infan-<br>tia usque ad<br>nuptias pro-<br>ducunt | 23       | 11                   | 5<br>dii pue-<br>riles | 2         | 4       | 4        | 4            |
|                                                                  |                                                                            | Dii nuptiales<br>vel coniu-<br>gales                                               | 3        | dii nup-<br>tiales   | dii con-<br>iugales    | 13        |         |          |              |
| Dii,<br>qui<br>non ad<br>ipsum<br>homi-<br>nem<br>perti-<br>nent | Dii qui ad<br>victum<br>pertin.                                            | Dii agrestes,<br>pecuarii, po-<br>marii                                            |          | dii<br>agrestes<br>1 | 6                      |           | 16      |          |              |
|                                                                  | Dii, qui ad Dii bellic<br>alia per-<br>tin., quae<br>huic vitae Dii, qui s | Dii bellici                                                                        | 1        | 4                    | 8                      |           |         |          |              |
|                                                                  |                                                                            | Dii pecuniarii                                                                     |          | 3                    |                        |           |         |          |              |
|                                                                  |                                                                            | Dii, qui ad<br>loca perti-<br>nent                                                 |          |                      |                        |           | 8       |          |              |

C. D. IV 21 suo loco commemorantur dii 'nuptiales' et 'agrestes' nullis praeter Fructeseiam nominibus appositis. Sub finem capitis Augustinus e diversis locis collectos praebet Fessoniam Pelloniam Apollinem Aesculapium Spiniensem Rubiginem<sup>3</sup>), quos ideo in unum locum contulit, ut numina, quae mala depellerent, Romanis omnino colenda non fuisse ostenderet, si Felicitas vera dea esset. Simile consilium secutus initio eiusdem capitis coniunctos praemittit Mercurium et Minervam, qui doctrinam praeberent, et Catium patrem, qui catos i. e. acutos faceret<sup>3</sup>). Atque ultimum hunc deum ad Varronem redire per se patet (cf. Varr. L. L. VII 46). De ceteris, quamvis dubitanter, idem iudicaverim, quoniam et de Minerva Varro simile docet apud Aug. C. D. VII 3 p. 277, 4 et de Mercurio Augustinus haec quidem vix de suo addere potuit.

IV 34 Augustinus cum Iudaeos sine ista deorum minutorum turba in maximis periculis servatos esse exponit, Varronis ordinem quattuor diis agrestibus post bellicos collocatis mutavit, Iudaeorum

Intercidonam Pilumnum Deverram e libro XIV petitos esse contra Merkelium recte demonstrat Schwarzius p. 454.
 Haec numina in conspectu supra proposito non enumeravi.

varia fata respiciens. Nymphas Lymphasque e Varrone arcessitas esse docet Serv. interp. ad Verg. Aen. XII 139 (cf. Aug. C. D. IV 22 p. 172, 29), at num Neptunus eodem referendus sit, dubio obnoxium est, cum huius dei Augustinus ita mentionem faciat, ut non nisi ad Iudaeos pertineat.

Verum cave ne Varronem meras deorum syllogas aut exiles divinorum officiorum enumerationes composuisse credas. Cui opinioni obstant ampli illi de Carmentibus et Vaticano tractatus, quos e R. D. libro XIV affert Gellius N. A. XVI 16 III 17 et quae de Intercidona Pilumno Deverra Priapo ipse Augustinus C. D. VI 9 tradit. Itaque si in eodem capite p. 263, 4 sqq. de Libero et Libera praeter ea, quae ipso Augustino testante (VII 2) in hoc R. D. libro XIV exposita fuerunt, alia de horum deorum sacris rebusque cum his tam arte coniuncta leguntur, ut separari nequeant: haec indidem fluxisse manifestum est.

Iam ea velim numina respiciamus, quae Augustinus uno tenore tractat C. D. IV 14 sqq., Victoriam dico et Felicitatem, Fortunam, Virtutem, Fidem, Pudicitiam similia, quorum proprium est nomina ipsa earum rerum habere, quas praebere credebantur. Quae cum Augustinus partim in illis syllogis enumeret (Fortunam et Iuventutem C. D. IV 11, Quietem IV 16, Mentem, Victoriam, Honorem, Pecuniam IV 21), partim expressis verbis huic libro R. D. XIV tribuat (Mentem, Virtutem, Felicitatem C. D. VII 3 p. 277, 11 sqq.): consentaneum est credere indidem eum non pauca in capita 14 sug. recepisse. Sed antequam singula percurramus, interim alium locum adeamus C. D. IV 24, ubi philosophus quidam Virtutem Honorem Concordiam Victoriam Felicitatem non rerum quasi notiones sed veros deos esse demonstrat. Hunc philosophum revera Varronem fuisse, id quod per se veri simile est, inde elucet, quod hoc loco praeter talia numina, quae in R. D. libro XIV inveniuntur, nulla commemorantur; imprimis hae deae Bellona Segetia Cunina Bubona Varronem resipiunt. Ceterum Cicerone (N. D. II 23, 60) Augustinum non usum esse ostendit Schwarzius p. 442. Sed ut Varro exponendum esse censebat haec numina a philosophis iure in deorum numero haberi, ita eadem revera a Romanis publice coli in ipso hoc R. D. opere ostendere debebat. Atque quibus ex argumentis hoc evicerit, facile perspicies, si haec mecum consideraveris: In libro R. D. XVI cum de Tellure ageret, pontifices quattuor diversis diis, qui ad terram pertinerent, sacra facere atque 'hos omnes suis nominibus appellatos, suis officiis distinctos, suis aris sacrisque veneratos' esse refert (vd. Aug. C. D. VII 23 p. 303, 18 sqq. IV 10 p. 159, 1 sqq.). Ibidem Ianum a Iove Romanos distinguere docet. cum 'seorsus eis instituissent templa, seorsus aras, diversa sacra, dissimilia simulacra (C. D. VII 10 p. 287, 17 sqq.). Eodem argumento e Varrone desumpto Augustinus contra ipsum eum utitur C. D. VII 15, cum scribit p. 293, 28 sqq.: "(Multis stellis) nullas aras,

nulla sacra, nulla templa fecerunt, nec deos non dico inter hos selectos sed ne inter illos quidem quasi plebeios habuerunt", cf. C. D. IV 11 p. 162, 12 sqq. Et revera novos deos ita inter Romanos receptos esse notum est, ut templum eis vel ara vel delubrum et sacra publice statuerentur; cuius rei ex antiquis auctoribus unum Ciceronem testem praebere satis est, apud quem similia leguntur N. D. III 17. 18, imprimis §§ 43.47. His igitur indiciis ipse Varro usus deos publicos populi Romani illos fuisse ostendit. Itaque, ut redeamus unde egressi sumus, quod in his potissimum capitibus IV 18 sqq. tam multa de templis, aris, sacris verba fiunt, hoc non casu quodam factum est ita, ut Augustinus, nescio quo consilio, modo R. D. librum VI modo librum XIV evolveret¹), sed in eodem usque libro sanctus pater commoratus est. Adde quod, quae IV 18 de Felicitatis et Fortunae templis arisque commemorat, ea a dearum interpretationibus solvi minime possunt³).

Iam quaeritur, unde Augustinus hauserit, quae IV 19 de Fortunae Muliebris simulacro tradit similia vel paria eis, quae leguntur apud Dion. Hal. A. R. VIII 55. 56. Val. Max. I 8, 4. Lact. I. D. II 7, 11. Plut. Fort. Rom. V 1, Vit. Cor. 37<sup>3</sup>). Scripserunt de hac re Th. Mommsenus Röm. Forsch. II 119 sqq. H. Jordanus Eph. ep. I 234 sq. Bogdanus Kriegerus Quib. fontt. Val. Max. usus sit (Berol. 1888) p. 50 sqq.

Atque Jordanus Dionysium quae praeberet cap, 55 ex alio fonte petiisse demonstravit quam quae, suis ineptiis deformata, traderet cap. 56, atque hunc alterum fontem etiam a Valerio Maximo expilatum esse ostendit. Enucleantur autem e Dionysii prolixitate erroribusque hae fere alterius auctoris sententiae: 'Simulacrum Fortunae Muliebris a mulieribus dedicatum secundum pontificum libros non semel sed bis locutum est: "Rite me, matronae, dedistis". Loquebatur autem duobus diversis diebus, primo, quo ipsum una cum templo consecratum est, altero, quo altera Fortunae muliebris sacra annuaria facta sunt.' Hoc de altero die Dionysium de suo addidisse Jordano placet; sed cum auctorem communem de consecrationis die egisse e Valerio concludendum sit, nescio an ille de duobus illis diebus festis, quos huic deae Romanos vovisse constat (vd. Jordanum l. l. p. 235), verba fecerit atque inter hos et duplex illud deae testimonium rationem quandam intercedere voluerit4). Verum de hac re certi nihil affirmaverim. Iam Augustinus

<sup>1)</sup> Hoc false opinatur Schwarzius p. 443.

<sup>2)</sup> Varronem in R. D. libro XIV et alibi aras vel sacra commemorasse confirmant et Gellius N. A. XVI 16, 2 (de Carmentibus) III 17 (de Aio Locutio) et Augustinus C. D. VI 9 de Libero et Libera.

<sup>3)</sup> Lactantium statim mittemus, cum per totum illud caput e Valerio Maximo pendeat: I 8, 1. 4. 3. 2; I 1, 17. 20. 19. I 1 ext. 1. 5. I 7, 4. 2. Neque Plutarchum in usum vocare licet, quippe quem utroque loco Dionysio sua debere Mommsenus certissime probaverit.

<sup>4)</sup> Kriegerus nihil certi proficit, cum (Jordanum male intellegens)

cum Valerii et Dionysii altero loco (cap. 56) ita congruit, ut aut ex ipso Valerio aut ex illorum auctore pendeat. Illud viro summo, Mommseno<sup>1</sup>), hoc mihi veri videtur similius. Nam cum Augustinus Valerio nusquam sit usus<sup>2</sup>), ea autem quae praecedunt quaeque sequentur a Varrone recepta referat, quem haud raro a Valerio adhibitum esse ostendit ipse Bogdanus Krieger et cum hanc ipsam de Fortuna muliebri fabulam non modo ita irrideat, quasi eam non ex alio quodam auctore sed ex eodem, unde cap. 18 repetierit, verum etiam de cultu ei a Romanis instituto referat, qua in re eum Varron is morem gessisse vidimus: Varronem et ab Augustino et a Valerio exscriptum esse crediderim. Atque res aliquantum quidem firmari videtur inde, quod Dionysii teste tota fabula e libris pontificalibus originem duxit, libros autem pontificales Varro ut fontes gravissimae auctoritatis sescenties in usum vocavit. Iam ut videamus, quem Varronis librum Augustinus Valerius Dionysius adhibuerint, Augustinum R. D. librum XIV adiisse credi ipse sententiarum nexus iubet, quod idem de Valerio Dionysioque crediderim, nisi forte Varronem duobus locis (sc. in R. D. libro VI et XIV) de eadem re eadem eisdem verbis exposuisse opinaris.

Sub finem pauca addiderim de hoc loco C. D. IV 21 p. 170, 26 sqq.: "Ars bene recteque vivendi virtus a veteribus definita est. Unde ab eo, quod Graece ἀρετή dicitur, virtus nomen artis Latinos traduxisse putaverunt." Haec e Varroniana de dea Virtute expositione profecta esse inde colligo, quod Varro in eo libro, quem de philosophia conscripsit, ap. Aug. C. D. XIX 3 virtutem definivit 'artem agendae vitae' vel 'artem vivendi'. Atque similiter eum de arte et ἀρετή in Disciplinarum libris egisse sequitur e Cassiod. de art. ac disc. lib. art. praef. KGL VII p. 213.

# De R. D. libro XVI.3)

Longe maximum libri XVI fragmentorum numerum praebet Augustinus in libro C. D. VII, in quo contra Varronis de diis selectis librum se pugnare confitetur (cap. 1). Hunc librum cum conscriberet Varro id se studuisse ipse profitetur (ap. Aug. C. D. VII 5 p. 281, 15 sqq.), ut theologian civilem ad theologian naturalem referret.

Valerio non debere ipse Mommsenus demonstravit.

ad alterum fontem multo pauciora revocet atque eandem rationem inter Valerium et Plutarchum, quam inter Valerium et Dionysium interesse ratus quaestionem in Plutarchi auctoritate exaedificet.

<sup>1)</sup> Idem e verborum similitudine concludit Schwarzius p. 448 adn. 1, quem tamen effugit, quid in hac quaestione maxime spectandum sit.
2) Illa de ludorum Romanorum instauratione (IV 26) Augustinum

<sup>8)</sup> De R. D. libro XV agetur, ubi deorum certorum, incertorum selectorum notiones describentur. Ceterum huc pertinent hi quattuor Augustini loci: C.D. VII 17, VII 28 de Penatibus, (cf. supra p. 11 sq.), IV 23 p. 174, 11 sq. de diis Consentibus, VI 7 p. 259, 1 sqq. de Acca Larentia.

4) Hoc apparet ex his Augustini verbis: "In quo (sc. de dia sel.

Quapropter de naturali theologia nonnulla praelocutus est, vel potius paucissima, auctore Augustino l. l. p. 281, 13. Excusavit autem cum alia tum simulacrorum cultum, ut Augustinus testatur, qui singularem quandam istius expositionis enuntiationem 1) ita aggreditur VII 5 p. 281, 11 sqq.: "Unde intelligitur, totam eius theologian, eam ipsam scilicet naturalem, cui plurimum tribuit, usque ad animae rationalis naturam se extendere potuisse. De naturali enim paucissima praeloquitur eqs." Deinde pergit VII 6 in.: "Dicit idem Varro adhuc de naturali theologia praeloquens."

His quae modo exscripsi verbis Augustinus alterum quod huc pertinet fragmentum inducit<sup>2</sup>), quo explicatum est, quae et quales animae rationales praeter animum universalem in mundo essent et quibus in partibus mundi habitarent. Hic igitur, ut expressis verbis moneam, neque exposuit, quae ratio inter unum verum deum et ceteros deos esset, neque demonstravit a populis praeter illum deum universalem alios deos recte credi, quae tamen in hac praefatione physica eum praetermisisse vix censebis. Atque profecto talia eum exposuisse legimus apud Augustinum C. D. VII 23 p. 301, 22 sqq. copiosissimo de tribus animae gradibus loco 3), quem omnes viri docti exceptis Krahnero et Schwarzio in praefatione illa collocare non dubitaverunt. Me ut veterum auctoritatem sequar praeter ea, quae dixi, imprimis id movet, quod Augustinus has de tribus animae gradibus et illas de animo universali doctrinas, quas C. D. VII 6 e praefatione naturali arcessitas praebet, coniunctas aut irridet aut significat C. D. VII 29 p. 312, 15-21; VII 16 p. 296, 4-8, de doctr. Chr. I 1, 7, 8; de ver. rel. 54, 109, quos locos quin conscripserit de Varrone cogitans, mihi quidem vix dubium est.

Sed Schwarzius (p. 460) et Krahnerus (Cur. p. 5) ex Augustini verbis VII 23 p. 302, 9: "Redeat ergo ab hac eqs.", et ex v. 20 sqq.: "Fieri enim potest, ut eqs. adhuc tamen hunc librum versans eqs." collegerunt, 'Varronem cum illa de tribus animae gradibus exponenda aggressus esset, iam hunc librum aliquamdiu versavisse'. Quod false collectum esse perspicietur, si totius capitis nexus examinabitur. Interrogat enim Augustinus, cur Tellus dea sit. Respondetur: "Quia fecunda est." Hoc argumentum, quod nescio an ab ipso eo excogitatum putaveris, revera e Varrone arcessitum esse probatur comparato hoc loco C. D. VII 30 p. 313, 144). His refutatis alterum

libro) videbimus, utrum per interpretationes physiologicas ad hanc naturalem possit referre civilem."

<sup>1)</sup> VII 5 p. 281, 9 sqq.: "Fatetur interim (sc. in illa simulacrorum excusatione) vir doctissimus animam mundi ac partes eius esse veros

deos." Verba repetit VII 9 p. 286, 18 sq.
2) Huius fragmenti partem denuo affert VII 9 p. 286, 20 sqq.
3) Ad eundem locum spectat C. D. VII 8 p. 275, 24 sqq. VII 13 p. 291, 7 sqq.

<sup>4) &</sup>quot;Qui terram . . . fecundat," (sc. Deus est, non Tellus). Vd. Schwarz. l. l. p. 462.

inducit argumentum: "Pars animae mundi, quae per terram permeat, deam facit." Varronem hoc protulisse eundemque cum anima mundi hominis animam per totum corpus transcuntem contulisse qua re lepide hic abutitur Augustinus 1) - inde perspicitur, quod iam eundem locum, quo in irridendo Varrone modo usus est. his verbis ex illo se repetiisse tradit: "Et certe idem Varro (sc. idem, qui Tellurem ut partem mundi divinaeque participem animae recte in deorum numero haberi dicit) in eodem de diis selectis libro (sc. in quo de Tellure dea agens haec protulit, alio autem loco) tres esse adfirmat animae gradus, unum egs....; tertium gradum esse animae summum, quod vocatur animus...; hoc praeter hominem carere omnes mortales. Hanc partem animae mundi dicit Deum...; cuius vim, quae pervenit in astra ea quoque facere deos, et per ea quod in terram permanat, deam Tellurem eqs." Haec (e theologia naturali petita) quoniam aliqua ex parte Augustinus priusquam laudaret refutaverat, ad illam, unde profectus est, sententiam e tractatu de Tellure (i. e. e civili theologia) petitam sententiam (cf. p. 302, 26) rediturus suo iure pergit: "Redeat ergo ab hac, quam theologian naturalem putat, quo velut requiescendi causa ab his (sc. theologiae civilis) ambagibus atque anfractibus fatigatus egressus est; redeat, inquam, redeat ad civilem; hic eum adhuc teneo, tantisper de hac ago." Varro igitur in illo de animae gradibus tractatu fines totius operis, hoc est civilis theologiae, se egressum esse ipse professus est, naturali eum tribuit theologiae, id est philosophiae. Quae cum Augustinus, ut modo diximus, falsa sibi videri iam antea aperuerit (p. 301, 17 sqq.), redire egressum iubet ad theologian civilem, hoc est ad ipsum hunc de Tellure dea locum, quem ineunte capite tetigerat. Non cum illis philosophorum opinionibus sibi nunc rem esse pergit eandem sententiam repetens magis quam continuans (p. 302, 13-26), sed cum Varrone, ut the ologo civili, sibi item atque antea agendum esse (vd. v. 20: "nunc autem istum adhuc politicum volo"); fieri enim posse, ut Varro illas philosophorum sententias, quae tam facili opera refutentur, non philosophandi causa proposuerit, sed religionis civilis defendendae causa. Hoc proximum his verbis exponit v. 20 sqq: "Fieri enim potest, ut, licet in illam naturalis theologiae veluti libertatem caput erigere paullulum voluisse videatur, adhuc tamen hunc librum versans et se in illo versari cogitans (i. e. cum hoc R. D. opus, quo civilis, non naturalis religio continebatur, adhuc versaret vel nondum confecisset et in tali civili, ut ita dicam, libro se versari sibi conscius esset) eum (sc. huius argumenti librum) etiam inde (sc. ubi ad naturalem theologian egressus de animae gradibus verba facit) respexerit et hoc (sc. de animae gradibus) propterea dixerit, ne maiores

<sup>1)</sup> p. 301, 18 sq.: "... in hominibus anima... et tamen homines dii non habentur."

eius sive aliae civitates Tellurem atque Neptunum inaniter coluisse credantur (i. e. ut civiles religiones defenderet)." Quodsi propter ipsa haec verba "adhuc hunc librum versans" Schwarzius tractatum illum in principio libri XVI collocatum fuisse negat, quia pateret Varronem cum illa exponenda aggressus esset, iam hunc librum aliquamdiu versavisse' concedo illa verba e sententiarum nexu soluta sic accipi posse; universo autem capiti talis interpretatio minime convenit. Neque enim — quod Schwarzio statuendum erat — verba 'adhuc versans' premit Augustinus, sed pronomen 'hunc' (sc. librum de theologia civili scriptum) premit, cui opponat 'inde', hoc est ex egressione illa, qua philosophe de anima mundi verba fecit. Quae egressio cum ultimo totius operis libro praemissa sit, facile explicatur. cur Augustinus 'adhuc tamen' dixerit; si minus, ipsum Varronem fac dixisse se alio opere fusius haec explicaturum. Sed alius verbo 'adhuc' non potest subesse sensus nisi quem supra proposui: "cum nondum philosophiam sed adhuc theologian civilem tractaret 1). Ergo Augustini quidem verbis minime prohibemur egressionem illam in principio libri collocare, quam Varro cur in medio libro posuerit. nulla invenitur causa.

Quos deos Varro hoc libro tractandos selegerit, docet Augustinus C. D. VII 2 p. 274, 8 sqq.; quare hos potissimum selegerit, refert C. D. VII 17 p. 295, 27 sqq. Quibus de locis copiosius agam, cum de notione deorum certorum incertorum selectorum proprie res erit. In his capitibus C. D. VII 7—16. 18—22. 23 fin. 24. 26. 30 quae de singulis diis Augustinus ferat Varroniana, plerumque recte exposuit Schwarzius p. 460 sqq., quare equidem idem tractare mitto, nisi quod hic illic nonnulla vel addenda vel corrigenda videntur.

Quod ad Ianum attinet, extant duae bifrontis imaginis interpretationes, quorum altera VII 8 in. expressis verbis Varroni datur, altera VII 8 p. 284, 20 sqq. auctore non nominato affertur. Quae cum accurate ei interpretationi respondeat, quam Varro de Iano quadrifronte praebuit (vd. Aug. C. D. VII 8 p. 284, 16 sqq.), non sine inre ad eundem fontem refertur; namque Varro eiusdem rei plures explicationes saepius protulit velut cum in medio libro XVI de ipso Iano scribit (ap. Aug. VII 28 p. 310, 31): "Ianum alii caelum, alii dixerunt esse mundum." Denique capite 8 exeunte p. 284, 24 sqq. alteram cavillatur Augustinus Iani gemini vel bifrontis interpretationem respondentem ei, quam de Iano bifronte capite ineunte e Varrone arcessivit; nam bifrontem Varro cum hominis ore vel pa-

<sup>1)</sup> Quae inde a verbis 'sed hoc dico (p. 302, 26 sqq.) sequuntur, ad nostram rem non pertinent. Quare satis est commemorare Augustinum id, quod iam inde a verbis 'sed pars animae mundi' (p. 301, 16) in animo habebat, verbisque 'hic eum adhuc teneo' (p. 302, 12) praenuntiaverat, perficere. Demonstrat enim, si Tellurem, ut partem mundi divinae animae participem, deam esse recte credatur, alios Romanorum deos a Varrone per interpretationes physicas false ad terram relatos esse.

lato contulerat (cf. Cic. N. D. II 18, 49), quadrifroutem 'gentiles', ut ait pater, similitudine quadam explicuerunt, quae ei cum piscis faucibus esset. Haec igitur Varroni tribuenda sunt.

De Iovis potestate (C.D. VII 9. VII 30) et cognominibus (VII 11. 12) nihil adiciendum est, nisi quod hunc locum Schwarzius non dignum habuit, quem in fragmenta reciperet, C. D. VII 10: ..Cum ergo et Ianus mundus sit et Iuppiter mundus sit unumque sit mundus, quare duo dii sunt Ianus et Iuppiter? Quare seorsus habent templa seorsus aras, diversa sacra dissimilia simulacra? Si propterea, quod alia vis est primordiorum (cf. gr. ἀρχή), alia causarum (cf. αἴτιον), et illa Iani, illa Iovis nomen accepit..." Schwarzius igitur proprio Marte ipsum Augustinum haec sibi finxisse nescio an crediderit ex illis verbis, quae paullo ante collaudaverat cap. 9: "Penes Ianum sunt prima, penes Iovem summa". Sed etiamsi e primis' 'primordia' efficere potuit, e 'summis' 'causam' certe non effecit, atque cert u m fontis sui locum se inspexisse ipse iudicat VII 11 p. 288, 16 sqq.: "Puto inter se propinquiora esse causas rerum atque primordia, propter quas res unum mundum duos deos esse voluerunt, Iovem atque Ianum, quam continere mundum et mammam dare animalibus." Ultimis vero verbis adludit ad Iovis cognomina Tigillum et Ruminum a Varrone commemorata (vd. cap. 11 in.): ergo et priora illa et totus capitis 10 locus ad Varronem redeunt.

Augustinus C. D. VII 19 p. 298, 9 sqq. contra ea, quae Varro de Caelo a Saturno filio castrato dixerat, ita pugnat: "Sed ecce Saturnus si Caeli est filius. Iovis est filius. Caelum enim esse Iovem innumerabiliter et diligenter affirmant. Ita ista, quae a veritate non veniunt, plerumque et nullo impellente se ipsa subvertunt." Unde veri simile est Varronem de Iove praeter notissimam illam mundi interpretationem et hanc attulisse, qua ad caelum revocabatur1). Atque profecto etiamsi et hanc alteram pro sua venditaverit (id quod Augustinus quidem indicare videtur), sibi ipsi non repugnat; arbitratur enim in huius libri praefatione (Aug. C. D. VII 6) "deum (sc. universalem) esse animam mundi (= aethera = ignem = caelum) et hunc ipsum mundum esse deum; sed sicut hominem sapientem, cum sit ex corpore et animo, tamen ab animo dici sapientem, ita mundum deum dici ab animo, cum sit ex animo et corpore"; cf. L. L. V 59 sq. R. D. I ap. Tert. ad nat. II 2 p. 97, 12 sqq., Prob. Verg. Ecl. VI 31 p. 18 K.2). Quae cum ita sint, Varronis etiam sunt sententiae, quas Augustinus perstringit C. D.VII 16 p. 294, 16 his verbis: "Mundus.... Iuppiter et caelum Iuppiter."8)

3) E duobus diversis Varronis locis Augustinus conglutinavit, quae

<sup>1)</sup> Hanc sententiam sequitur in R. D. XV apud Aug. C. D. VII 28 (de Penatibus).

<sup>2) &</sup>quot;Sin vero caelum pro igni intellexerimus, quem eundem mundum et κόςμον dictum probat Varro in Cynicis quam inscribit Dolium aut Seria sic eqs.

Saturnum fabulasque de Saturno traditas inse Varro ad semen rettulit, vd. Aug. C. D. VII 19 p. 298, 15 sq. Sed praeteres notissimam illam interpretationem eum aut laudavisse aut laudatam redarguisse putandum est, qua Graeci Saturnum i. e. Κρόνον ad χρόνον referebant. Legitur enim apud Aug. C.D. VI 8 p. 261, 24 sqq.: "Saturnum suos filios devorasse ita nonnulli interpretantur, quod longinquitas temporis, quae Saturni nomine significatur, quidquid gignit ipse consumat, vel sicut idem opinatur Varro, quod pertineat Saturnus ad semina, quae in terram, de qua oriuntur, iterum recidunt." Ubi verbis illis eidem Varro' vix aliud quidquam significari potest, quam Varronem etiam illam 'nonnullorum sententiam' commemoravisse. Atque cum eodem modo Tertullianus (ad nat. II 12) praeter propriam Varronis sententiam et hanc Graecorum de tempore opinionem proferat, mihi quidem non dubium est, quin haec similitudo inde nata sit, quod ambo scriptorum ecclesiasticorum loci ad Varronem redeunt.

Contra ea, a quibus Varro de deabus agendi initium fecit, (C. D. VII 28 p. 320, 27 sqq.), Augustinus, ut monui, ita pugnat, ut eum sibi constare neget, quod hoc quidem loco omnes masculos deos ad caelum, omnes feminas ad terram, alibi autem nonnullos deos ad terram, deas ad coelum referendos esse censeret. Sed Varronem male intellexit, qui hoc loco ut disponendi libri XVI rationem redderet, exposuit, cur masculorum deorum seriem a Iano i. e. caelo, feminarum a Tellure i. e. terra exordiretur.

C. D. VII 16 p. 294, 12 sqq. leguntur: "Quandoquidem etiam Matrem Magnam eandem Cererem (sc. de qua paullo ante dictum erat) esse volunt¹), quam nihil dicunt esse, quam terram, eamque perhibent et Iunonem et ideo ei secundas causas rerum tribuunt." Hoc de Iunone sine dubio Varro scripsit, cum hanc deam proprie tractaret, nam eodem spectant, quae ex hoc tractatu profecta leguntur VII 30 p. 313, 15 sqq.; atque prorsus in eundem modum causae principales Iovi tribuebat in ipsa de Iove disputatione. Quam ob rem etiam illud 'Cererem nihil aliud dicunt esse quam terram' ad Cereris tractatum referendum est²). — De Iunone Varronem praeter

scribit VII 9 p. 286, 30 sqq.: "Magis Iovi universum solent tribuere ... Ergo et Iovem, ut deus sit et maxime rex deorum (= p. 285, 7 sq. 12 sqq. e tractatu de Iove), non alium possunt existimare quam mundum ut diis ceteris secundum istos suis partibus regnet (= p. 286, 13 sqq. = VII 5 p. 280, 11 sq. 281, 9 sqq. e praefatione physica)." — Ad Varronem omnino non redennt fabulae illae contumeliosae, quas a populis (non a Romanorum civitate) credi dicit Augustinus C. D. VII 9 p. 286, 1 sqq. Nam praeterquam quod talia referre a consilio et ratione Varronis plane abhorrebat, hace ita pervulgata erant, ut Augustinus certum locum de eis adire opus non haberet.

<sup>1)</sup> Hace Augustinus non apud Varronem legisse, sed inde collegisse videtur, quod ille utramque deam ad terram rettulit.

<sup>2)</sup> Totum locum Schwarzius ibi posuit, ubi de Matre Magna agitur.

alia et eam sententiam commemoravisse, qua ad aerem revocabatur, probabile est ex Augustini verbis VII 16 p. 294, 33 sq.: "Iuno secundarum causarum domina et Iuno aer et Iuno terra"; cf. locum consimilem de Iove supra p. 28 med.

Quid Varro de stellis docuerit vel quae ratio apud eum inter Iovis stellam et Iovem, mundi deum, intercesserit, nescio; sed aliquid eum in hoc libro de hac re docuisse constat ex Augustini capp. VII 15.16. Posidonium illa resipiunt, etsi quid de singulis Varro tradiderit aut Augustinus addiderit, in incerto relinquenda puto. Quam ob rem ne ea quidem, quae de Mercurio et Marte stellis vel deis leguntur C. D. VII 15 p. 292, 25 sq., p. 293, 20 sqq. in Varronis fragmentis collocare ausim, quamquam aliter iudicat Schwarzius p. 485. 486. Ceterum altero loco ('si propter solas stellas Mercurium et Martem partes mundi putant, ut eos deos habere possint') Augustinus ad ea adludit, quae VII 5 p. 281, 9 sqq. VII 9 p. 286, 13 sq. e R. D. libri XVI praefatione physica repetivit, atque id ex eo loco, ubi Varro non de stellis ageret, sed simulacra instituta excusaret

§ 3.

## De ceteris, quae Augustinus in hos C. D. libros e R. D. libris recepit.

Augustinus refert VII 22 p. 300, 8 sq. 15. 34 sqq. a Varrone Salaciam alibi undam nuncupatam esse, alibi, ut Neptuni coniugem, aquae partem inferiorem; similiter commemorat VII 23 p. 302, 30 sq. VII 20 p. 298, 27 Proserpinam ab eodem alibi ad terrae fecunditatem, alibi, ut Orci coniugem, ad terrae partem inferiorem relatam esse: unde Schwarzius p. 466 Varronem de deorum coniugiis continuo tractatu secundum Stoicos verba fecisse collegit. Recte is quidem; extat enim ille tractatus apud ipsum Augustinum C. D.IV 10 p. 157, 17—20, 25—30, ubi eum e Varrone pendere non solum locis modo laudatis sed universo totius capitis argumento probatur 1).

Haec autem commemoravit, postquam IV 9 eum R.D. libri I locum compilavit, ubi Varro exposuit populos a philosophis dissentientes deorum simulacra sexus, generationes coniugia constituisse (vd. C.D. IV 31.32, supra p. 9.19 sq.), quamobrem in libro I collocanda videntur, praesertim cum argumenti cognatione arte cum illis cohaereant. Atque hoc etiam ipse Augustinus videtur ostendere, cum scribit VII 23 p. 302, 31: "Ubi eius (sc. Orci) coniux Proserpina, quae secundum aliam in eisdem libris positam opinionem non terrae fecunditas

<sup>1)</sup> Nimirum Iovi hoc loco aether, Iunoni aer datur; sed hanc quoque sententiam Varro in R. D. libro XV (ap. Aug. C. D. VII 28) et XVI (cf. supra p. 28 med. 30 in.) pronuntiavit; profecto illa interpretatio, qua alibi Iovem ad mundum, Iunonem ad terram referre solebat, non idonea erat, qua hoc loco horum deorum coniugium explicaret.

sed pars inferior perhibetur?" Namque si hoc e libro XVI sumpsisset, nescio an scripsisset 'in eodem libro'. Itaque de brevissima libri XVI praelocutione cogitandum esse Schwarzio non concedo.

Sed extant in hoc eodem capite C.D. IV 10 non pauca, quae revera libro XVI assignanda sunt<sup>1</sup>). Conferas enim:

de Minerva vel summo aethere IV 10 p. 158, 12 — VII 16 p. 294, 19; de Iove vel caelo, de Iunone vel terra<sup>2</sup>) p. 158, 25 — VII 16 p. 294, 32. 34; de Tellure et Tellumone p. 158, 33 — VII 23 p. 303, 13 sqq.; de Matre deum p. 159, 3 sq. — VII 24 p. 304, 10 sq. VII 16 p. 294, 13 sq.; de Cerere vel terra p. 159, 7 — VII 16 p. 294, 13; de Vesta vel terra ignita p. 159, 7 sqq. — VII 16 p. 294, 20 sqq. VII 30 p. 313, 22 sqq. Itaque praeterea ad R. D. librum XVI iure referemus, quae de Minerva e Iovis capite nata p. 158, 13 sq., de virginibus Vestalibus Vestae propter ignis virginitatem attributis p. 159, 10 sq., de Vesta aliquando Veneris nomine nuncupata p. 159, 14 sq. placita exponuntur. Sed Augustinus quod scribit p. 158, 22: "Saturnus, inquiunt, temporis longitudo est" non minus e sua memoria quam e Varronis libris sumpsisse potest.

De deorum potestatibus, quae enumerantur capite IV 11 ineunte recte iudicat Schwarzius p. 441: "Cogitavit Augustinus de Varrone, sed quae enumerata videmus, ex sola memoria hausit. Ceterum de nullo selectorum tantulum discimus." Iam hosce locos IV 11 p. 160. 4 sqq. 161, 26 sqq. 162, 10 sqq. IV 12 p. 162, 28 sqq. Varroni atque primo quidem R. D. libro tribui, quia Augustinus auctorem apertissime indicat his verbis p. 161, 26 sqq.: "Hi omnes dii deaeque sit unus Iuppiter, sive sint, ut quidam volunt, omnia ista partes eius sive virtutes eius, sicut eis videtur, quibus eum placet esse mundi animum, quae sententia velut magnorum multumque doctorum est<sup>3</sup>). Hoc revera Varroni placuit in ea R. D. libri I parte, ubi exponebat, quae ratio theologo politico cum philosophis et poetis esset (vd. C. D. IV 31 al., supra p. 19 sq.). Sed hoc loco tam breviter sententiam suam professus est, ut superiore quodam loco fusius sum de eadem re egisse credendum sit, sc. in ipsa de theologia physica disputatione. Atque quod bic coniectura assecuti sumus, infra, cum ad Tertullianum venerimus, ostendemus; nam Tertulliano teste (ad nat. II 2. 3) Varro illo loco de deo mundano, de mundi animo, de elementis et diis elementorum, de astris copiose egit. Similia etiam in libri XVI praefatione physica docuit (ap. Aug. C. D. VII 6. 23),

<sup>1)</sup> Hoc perspexit etiam Schwarzius p. 438 sq., cuius ad argumenta hoc adicio: Augustinum, cum C. D. VII 1 'in superioribus libris parum de diis selectis se dixisse confiteatur, in libro autem VI nisi de Matre Magna et Saturno (cap. 8) de nullo deorum selectorum dixerit, in libro IV nonnulla protulisse paene necesse est oredere.

<sup>2)</sup> Haec e Varrone, non e Vergilii aliquo commentatore petita esse contra Frickium (Quell. Aug. in XVIII de civ. dei p. 69) Schwarzius recte ostendit p. 439 adn. 2.

<sup>3)</sup> Cf. p. 162, 28: Nonne debet movere acutos homines eqs.

sed hoc ipsum, quod similia, non paria sunt, impedimento est, quominus nostra ibi ponantur. Restat igitur, ut libro I tribuantur. Eodem rettuli, quae de Iove et ceteris diis ut Iovis partibus Augustinus commemorat VII 13 in., quamquam ex Varronis de Iove disputatione petita esse possunt; sed quoniam haec cum eis, quae modo tractavimus, mirum quantum concinunt, mihi quidem magis probatur Augustinum illo loco memoriter repetiisse, quae in librum IV ex ipso Varrone receperat.

C. D. VII 3 p. 276, 3 sqq. Augustinus ut Varronem nulla certa ratione in dis seligendis usum esse demonstraret, hac utitur argumentatione, quam Varroni ipsi non recte tribuisse nonnullos viros doctos apparebit comparatis inter se his locis:

#### VII 3 p. 275, 15 sqq.:

Confert selectus Ianus aditum et quasi ianuam semini (sc. in R. D. libro XIV, vd. C. D. VII 2);

confert selectus Saturnus semen ipsum (sc. in R. D. l. XIV, vd. ib.);

confert selectus Liber eiusdem seminis emissionem viris, confert hoc idem Libera, quae Ceres seu Venus est, feminis (sc. in R. D. l. XIV, vd. ib.);

confert selecta Iuno... fluores menstruos ad eius, quod conceptum est, incrementum (sc. in R. D. libro XVI, cf. C. D. VII 2):

et confert Vitumnus ... vitam, confert Sentinus ... sensum (sc. in R. D. libro XIV, cf. C. D.VII 2).

### VII 3 p. 276, 3 sqq.:

Quodsi respondetur, omnium initiorum potestatem habere Ianum et ideo illi etiam, quod aperitur conceptui non immerito attribui:

et omnium seminum Saturnum et ideo seminationem quoque hominis non posse ab eius operatione seiungi;

omnium seminum emittendorum Liberum et Liberam, et ideo his etiam praeesse, quae ad substituendos homines pertinent;

omnium purgandorum et pariendorum Iunonem et ideo eam non deesse purgationibus feminarum et partubus hominum:

quaerant quid respondeant de Vitumno et Sentino, utrum et ipsos velint habere omnium quae vivunt et sentiunt potestatem.

Duae istae sententiarum series ita inter se respondent, ut ipsum Augustinum alteram e priore ita confecisse appareat, ut ex singularibus deorum muneribus, quae prius enumeraverat, quasi generales potestates deduceret deductasque ab adversariis sibi obici fingeret. Illa autem munera singularia e capite 2 p. 274, 19 sqq. transcripsit, quo ea partim e R. D. libro XIV partim e libro XVI arcessiverat: ergo ex altera sententiarum serie ne tantulum quidem novi discimus.

C. D. IV 23 p. 173, 18 sqq. 174, 7 sq. (cf. IV 15 p. 165, 7) enumerantur nonnulli dii, quibus a Romulo Tatio ceteris regibus templa

pro populo Romano vota essent; similes Tatianos deos enumerat Varro L. L. V 74. In eodem capite p. 174, 27 sqq. (cf. IV 29) refert Augustinus secundum 'homines doctissimos', quid Tarquinio in Capitolio condendo accidisset, cum Mars Terminus Iuventas Iovi cedere noluissent: eadem commemorat Varro in libro II de serm. Lat. ap. Gell. N. A. XII 6, 3. Atque ex eodem fonte, unde illa de Capitolio, profluxerunt etiam, quae de Summano referentur ibidem p. 175, 28 sqq.; conferas enim haec verba de Martis Termini Iuventatis sacello: "sicut habent eorum litterae" cum his de Summano: "sicut apud ipsos legitur"; similiter ibi dictum est: .... ut hoc vix homines doctissimi scirent", hic: .... ut vix inveniatur, qui Summani nomen ... se saltem legisse meminerit". Haec igitur omnia quin ad Varronem redeant, non dubium est. Exposuit vero ea in R. D. libro I, cum de theologia civili ageret, id quod ostendetur in altera quaestione, ubi de ceteris huius tractatus frustulis apud Tertullianum, Minucium, Lactantium servatis agetur.

De simulacris sacrisque, quorum C. D. VI 7 mentio fit, mihi dicendum non est. Varroniana e Curione in caput C. D. VII 34 transcripta Klausenius (Aen. u. die Penaten II p. 957) R. D. libris false tribuit.

Qua ratione Augustinus in his, quos adhuc tractavi, libris Varronis R. D. libris I XIV XV XVI in usum vocaverit, hac tabella illustrabitur<sup>1</sup>):

Varr. Rer. Div.

| lib. I     | XIV        | ΧV | XVI         |  |  |
|------------|------------|----|-------------|--|--|
|            | C. D. IV 8 |    |             |  |  |
| C. D. IV 9 |            |    |             |  |  |
| IV 10      |            |    | C. D. IV 10 |  |  |
| IV 11      | IV 11      |    |             |  |  |
| IV 12      |            |    |             |  |  |
|            | IV 14      |    |             |  |  |
|            | IV 15      |    |             |  |  |
| { IV 18    | { IV 18    |    |             |  |  |
| •          | IV 19      |    |             |  |  |
|            | IV 20      |    |             |  |  |
|            | IV 21      |    |             |  |  |
| IV 22      | 1          |    |             |  |  |
| IV 28      |            |    |             |  |  |
| 17 20      | IV 24      |    |             |  |  |
| *IV 27     | 17 22      |    |             |  |  |

<sup>1)</sup> Ea capita, in quibus Augustinus diversos Varronis locos comparari diserte affirmat, notis significavi atque \* asterisco quidem, ubi eundem, unculis {, ubi plures R. D. libros inspexit.

R. Agahd:

| lib. I                        | XIV                | ΧV               | XVI                                             |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| *IV 81<br>IV 82<br>VI 1       | IV <b>34</b>       |                  |                                                 |
| VI 2<br>VI 3<br>*VI 4<br>VI 5 |                    |                  |                                                 |
| *VI 6                         | VI 9               |                  | VI 8<br>VII 1                                   |
| { <b>VII</b> 5                | { VII 2<br>{ VII 3 |                  | {VII 2<br>{VII 3<br>{VII 5<br>VII 6—8<br>*VII 9 |
| ,                             |                    |                  | VII 10<br>*VII 11<br>VII 12<br>*VII 13          |
| 4777                          |                    | { <b>V</b> II 17 | VII 14<br>*VII 16<br>{ VII 17<br>VII 18—21      |
| { VII 22<br>{ VII 23          |                    | { <b>V</b> II 28 | { VII 22                                        |

Hos locos Varronianos ab Augustino vel e memoria sua vel e superioribus ipsius sui operis capitibus depromptos in tabella componenda non respexi:

E R. D. libro XIV de Felicitate C. D. IV 23 in. (cf. C. D. IV 18), de Argentino et Aesculano IV 28 (cf. IV 21), de Fortuna Barbata Iuventate VI 1 s. fin. (cf. IV 11), de Forculo Cardea Limentino VI 7 (cf. IV 8), de dea Pecunia VII 11 (cf. IV 11); e R. D. libro I de Ditis et Proserpinae coniugio VII 28 (cf. VII 23).

#### § 4

# Quae Augustinus e Senecae contra superstitiones libro petierit Varroniana.

Seneca in eo libro, quem contra superstitionem scripsit, cuius exilissimae relliquiae extant apud Augustinum C. D. VI 10. 11, hoc ipso teste civilem theologian reprehendit, naturalem praedicavit. Fingit autem adversarium quendam contra philosophorum sententias ita pugnantem (C. D. VI p. 267, 21 sqq.): "Credam ego caelum et terram deos esse et supra lunam alios, infra alios? Ego feram aut Platonem aut Peripateticum Stratonem, quorum alter fecit deum sine corpore, alter sine animo?" Hunc refellit respondens: "Quid ergo tandem veriora tibi videntur T. Tatii aut Romuli aut Tulli Hostilii Cloacinam Tatius dedicavit deam. Picum Tiberinumque somnia? Romulus, Hostilius Pavorem atque Pallorem." Posteriorem locum exscripsit e Varronis de theologia civili tractatu, cf. Aug. C. D. IV 23, vd. supra p. 32 sq. Quare casu factum esse non potest, quod cum priore loco concinunt hae Varronis doctrinae: E R. D. XVI praef. ap. Aug. C. D. VII 6 (cf. supra p. 25): "Ab summo circuitu caeli ad circulum lunae aetherias animas esse astra ac stellas, eos caelestes deos non modo intellegi esse sed etiam videri; inter lunae vero gyrum et nimborum ac ventorum cacumina aerias esse animas...et vocari heroas et lares et genios"; e R. D. libro I ap. Tert. ap. 47 (de quo loco in altera quaestione agetur): "Alii incorporalem adseverant, alii corporalem, ut tam Platonici quam Stoici"; ind ap. Tert. ad nat. II 3: "Elementa, caelum, dico, et terram et sidera et ignem, deos credi proposuit Varro." Has igitur sententias, quae ad theologian naturalem pertinent, eidem auctori debuit cui illas de theologia civili, sc. Varroni; neque tamen duos R. D. libros I et XVI eum adiisse credo, sed unum librum I. — Quae de ritibus sacris matrimoniis deorum profert p. 267, 32 sqq. 269, 19 sqq., ab ipso sescenties spectata ad nullum scriptorem redeunt; sed Varronis deos certos in memoria ei versatos esse censeo, cum scriberet p. 269, 24 sqq.: "Populonia vel Fulgora vel diva Rumina... Omnem istam ignobilem deorum turbam, quam longo aevo longa superstitio congessit."

# Conspectus deorum certorum, qui nonnullis Augustini et Tertullis capitibus enumerantur. 1)

| Tert. ad nat.                      | Aug C. D.                      | Aug C. D.                      | Aug C. D.                  | Aug. C. D.                                      | Aug. C.  | Aug. C. D.                  | Aug. C                    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| П 11                               | ĬV 11                          | IV 21                          | VI 9                       | ÎV 8                                            | D. IV 16 | 1V 84                       | VII 2                     |
| Consevius                          | Liber                          |                                | *Educa<br>*Potina<br>Liber |                                                 |          |                             | Ianus<br>Saturni<br>Liber |
| Fluvionia                          | Libera                         |                                | Libera                     |                                                 |          |                             | Liber                     |
| Vitumnus<br>Sentinus<br>Diespiter  | Diespater<br>*Mena             | *Mercur<br>*Minerva<br>*Catius |                            |                                                 |          |                             | Mena<br>Vitumu<br>Sentiau |
| Candelifera<br>Carmentes           | Lucina<br>Opis                 | Lucina. Opis                   |                            |                                                 |          | Lucina                      |                           |
| Farinus<br>(Locutius)              | Vaticanus<br>Levana            | Vaticanus                      |                            |                                                 |          | *Rumina                     |                           |
| (Cunina)<br>*Levana                | Cunina *Carmentes *Fortuna     | Cunina                         |                            |                                                 |          | Cunina.                     |                           |
| Runcina (?)<br>Potina<br>Edula (?) | Rumina<br>Potina<br>Educa      | Rumina                         |                            |                                                 |          | Educa<br>Potina<br>dii pue- | Aug. C. D.                |
| Sta(tina) (Adeona) Abeona Domiduca |                                | Statilinus<br>Adeona<br>Abeona |                            |                                                 |          | riles                       | Abeons<br>Adeons          |
| (Mens)<br>Volumnus<br>Voleta       | D4:-                           | Mens<br>Volumnus<br>Volumna    |                            |                                                 |          |                             | Mens                      |
| (Pave)ntina<br>Venilia<br>Volupia  | Paventia<br>Venilia<br>Volupia |                                |                            | Cluacina Volupia Lubentina *Vatica- nus *Cunina |          |                             |                           |

<sup>1)</sup> Ordinem servavi, quo patres singulos deos enumeraverunt. Deorum nomina, quae illi Varronis ordinem neglegentes alieno loco posuerunt, asteriscis(\*) significavi.

| ad nat                                                    | Aug. C. D<br>IV 11                    | Aug. C. D.<br>IV 31 | Aug. C. D.<br>VI 9      | Aug. C. D.<br>IV 8                                        | Aug. C.<br>D. IV 16             | Aug. C. D.<br>IV 84 | Aug. C. D.<br>VII 3 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| estitia                                                   |                                       |                     |                         |                                                           |                                 | <u></u>             |                     |
| agenor                                                    | Agenoria                              | -                   |                         |                                                           | Sti-                            |                     |                     |
|                                                           | Stimula                               |                     |                         |                                                           | mula                            |                     |                     |
|                                                           | Strenia                               |                     |                         |                                                           | Murcia<br>Stre-<br>nia<br>Quies |                     | 75                  |
| onsus                                                     | Numeria<br>Camena<br>Consus<br>Sentia |                     |                         |                                                           |                                 |                     | Minerva             |
| a)ve <b>nta</b>                                           | Iuventas                              |                     | *Interci-<br>dona       |                                                           |                                 |                     |                     |
| ortuna                                                    | Fortuna                               |                     | *Pilumnus               |                                                           |                                 |                     |                     |
| barb.                                                     | barb.                                 | dii nup-            | •                       |                                                           |                                 | dii coniu-          |                     |
|                                                           |                                       | tiales              | *Deverra                |                                                           |                                 | gales               |                     |
| ferenda.                                                  | Iugatinus                             |                     | Iugatinus               |                                                           |                                 |                     |                     |
|                                                           |                                       |                     | Domidu-<br>cus          |                                                           |                                 |                     |                     |
|                                                           |                                       |                     | Domitius                |                                                           |                                 | ļ                   |                     |
| Mutunus<br>Tutunus                                        | dea Virgi-<br>niensis                 |                     | Manturna<br>dea Virgin. |                                                           |                                 |                     |                     |
| Pertunda.                                                 |                                       |                     | a                       |                                                           |                                 |                     |                     |
| Subigus<br>Prema                                          |                                       |                     | Subigus<br>Prema        |                                                           |                                 |                     |                     |
|                                                           | Mutanus                               |                     | Pertunda<br>Venus       |                                                           |                                 |                     |                     |
|                                                           | vel Tutunus<br>vel Priapus            |                     | Priapus                 |                                                           |                                 | Priapus             |                     |
| ert ad nat.<br>II 15                                      |                                       |                     |                         |                                                           |                                 |                     |                     |
| (Vi)duus<br>Caeculus<br>(Or)bana<br>lea mortis<br>(Mors?) |                                       |                     |                         |                                                           |                                 |                     |                     |
| ( 333,                                                    |                                       | dii agre-           |                         | Rusina                                                    |                                 |                     |                     |
|                                                           |                                       | stes                |                         | Iugatinus                                                 |                                 |                     |                     |
|                                                           |                                       |                     |                         | Collatina<br>Vallonia                                     |                                 |                     |                     |
|                                                           |                                       | Fructeseia          |                         | Seia<br>Segetia<br>Tutilina<br>Proser-<br>pina<br>Nodutus |                                 |                     |                     |
|                                                           |                                       |                     |                         | Volutina                                                  |                                 |                     |                     |

## R. Agahd:

| Tert. ad nat.<br>II 15 | Aug. C. D.<br>IV 11 | Aug. C. D.<br>IV 31 | Aug. C. D.<br>VI 9 | Aug. C. D.<br>IV 8                                               | Aug. C.<br>D.IV 16 | Aug. C. D.<br>IV 34 | Aug. C.<br>VII    |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                     |                     |                    | Patelana<br>Hostilina<br>Flora<br>Lacturnus<br>Matuta<br>Runcina |                    | N                   |                   |
|                        |                     | 1                   |                    |                                                                  |                    | Nymphae<br>Lymphae  |                   |
|                        |                     | Mars<br>Bellona     |                    | ĺ                                                                |                    | Mars                |                   |
|                        | 1                   | Victoria            |                    |                                                                  |                    | Bellona<br>Victoria |                   |
|                        |                     | Honor               |                    |                                                                  |                    | *Segetia            |                   |
|                        |                     |                     |                    |                                                                  |                    | *Bubona             | Virtu             |
|                        |                     | Pecunia             |                    |                                                                  |                    | *Mellona<br>*Pomona | Felicit<br>Pecuni |
|                        |                     | Aesco-              |                    |                                                                  |                    | 202020              | 1 000             |
|                        |                     | lanus               |                    | ł                                                                | 1                  |                     |                   |
|                        |                     | Argen-<br>tinus     |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
| dii locorum            |                     |                     |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
| Ianuspater i           |                     |                     |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
| Ascensus               |                     |                     |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
| Clivicola<br>Forculus  |                     |                     |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
| Car(dea)               |                     |                     |                    | Forculus<br>Cardea                                               |                    |                     |                   |
| Limentinus             |                     |                     |                    | Limenti-                                                         |                    |                     |                   |
|                        |                     | *Fessonia           |                    | nus                                                              |                    |                     |                   |
| ļ                      |                     | *Pellonia           |                    |                                                                  | 1                  |                     |                   |
|                        |                     | *Apollo             |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
|                        |                     | *Aescula-<br>pius   |                    |                                                                  | 1                  |                     |                   |
|                        |                     | *Spinien-           |                    |                                                                  |                    |                     |                   |
|                        |                     | sis                 |                    |                                                                  | i                  |                     |                   |
| i                      |                     | *Rubigo             | 1                  | I                                                                | l .                | 1                   |                   |

## Quaestio II.

# De Varronis R. D. libris I XIV XV XVI a Tertulliano in libro ad nat. II exscriptis.

Tertullianus scribit ad nat. II 1 p. 94, 15 sqq. (ed. Wissowa-Reifferscheid): 'Elegi ad compendium Varronis opera, qui rerum divinarum ex omnibus retro digestis commentatus idoneum se nobis scopum exposuit.' Cui disertis verbis se ipsum adhibuise Varronem testanti cur fidem negemus nulla reperta est neque reperietur causa. Sed praeter hunc alium quoque auctorem et ipsum Varronis vestigiis ingressum Tertulliano praesto fuisse evincam. Nam cum Fridericus Wilhelmus') Minucii Octavium Tertullianique Apologeticum — brevitatem enim hisce in rebus sequimur — ex eodem fonte derivatos esse demonstraverit'), ex eodem etiam in eiusdem Tertulliani libros ad nationes non pauca permanasse me probaturum esse spero.

Libros ad nationes eodem fere quo Apologeticum tempore conscriptos esse e multis locis vel similibus vel congruentibus Hartelius<sup>3</sup>) collegit et permulta ex altero opere in alterum ad verbum fere recepta esse, priorem autem disputationis formam libris ad nationes contineri contendit, concinens ille quidem cum aliis viris doctis, quorum e numero unum affero Noeldechenium (Texte und Untersuch. z. Gesch. d. altehristl. Litt. V 2; Tertullian p. 120. 143), aliis aliter iudicantibus velut Eberto (Gesch. d. christl.-lat. Litt. 1 p. 40). Quae lis cum mea quidem sententia nondum disceptata sit<sup>4</sup>), ita agendum mihi est, ut tam quaeram, quid colligatur, si Apologeticum priorem facimus librum, quam quid sequatur, si contra statuimus.

<sup>1)</sup> De Min. Fel. Octavio et Tert. Apologetico. Bresl. philol. Abh. II 1 p. 1 sqq. — Qui antea Octavium et Apologeticum comparaverint invenies apud Wilhelmum p. 1 sq., Massebieavium Rev. de l'hist. des rél. XVI p. 816, Sittlium in Burs.-Müller Jahresb. 1889, 2 p. 19; cf. etiam K. J. Neumann Der röm. Staat und die allgem. Kirche bis auf Diocletian I p. 241 sqq. et G. Wissowa Gött. gel. Anz. 1891 p. 27 sq. — Apud Schwarzium de Tertulliani duplici fonte nihil extat, unde cur in priore huius disputationis parte raro ad illum respiciam explicatur.

<sup>2)</sup> Wilhelmo assentiuntur Hartelius patr. Stud. II p. 18, Wendlandius Gesch. d. altchristl. Litt. I, 647, Sittlius l. l. Oblocuti sunt cum alii tum nuperrime male intellecto Minucii cap. 14, 1 M. Schanz (Rhein. Mus. L 114). Ipse cur Wilhelmum sequar infra, puto, satis apparebit.

<sup>3)</sup> Patr. Stud. II p. 15 sqq.

<sup>4)</sup> Idem se iudicare Harnackius vir doctissimus benignissime mecum communicavit.

#### § 1.

Quae per auctorem quendam Christianum e Varronis R. D. libris permanaverint in Tertulliani ad nat. libros<sup>1</sup>) et eiusdem librum Apologeticum<sup>2</sup>), Minucii Octavium<sup>3</sup>), Lactantii Inst. Div. librum I.<sup>4</sup>)

Primum quaeramus de fabulis, quas commemorant Tertullianus ap. 14 p. 168, 4—170, 7; ad nat. I 10 p. 78, 22—79, 25; II 13 p. 123, 4 sqq.; II 14; Minucius Oct. 22, 7; 23, 1—7; Lactantius J. D. I 9. 10. 18, quorum locorum argumenta sub uno conspectu propono:

Tert. ap. 14:

Tert, ad nat. I 10:

Min. 22, 7:

Castores alternis moriuntur. Aesculapius fulminatur. Hercules Oetaeis ignibus concrematur.

'Conversus ad litteras vestras, quibus informamini ad prudentiam et liberalia officia, quanta invenio ludibria!'

'Nec cessat litteratura, qu'in levius' aut turpius aut vana aut falsa de diis inferat. Ab ipso exordia(r vate) vestro..., magnificando qui de eis lusit. Adhuc meminimus Homeri.' Apud hunc:

23, 1 sqq.:

'Has fabulas et ab imperitis parentibus discimus, et . . . ipsi studiis et disciplinis, carminibus praecipue poetarum . . . Et Plato ideo Homerum . . . eiecit'. Apud hunc:

Venus Aenean a Diomede defendens sauciatur;

Mars tredecim menses vincitur:

Iuppiter ne eandem vim per ceteros caelites experiretur, opere cuiusdam monstri liberatur, Venus sauciatur;

Mars tredecim menses vincitur; Iuppiter eadem paene a caelitum plebe perpetitur, Venus sauciatur;

Mars vincitur, vulneratur, fugatur;

Iuppiter a Briareo liberatur, ne a diis ceteris ligaretur,

<sup>1)</sup> Ed. Vindob. ex recens. Augusti Reifferscheid et Georgii Wissows.

<sup>2)</sup> Ed. maior Francisci Oehler Lips. 1853.

Ed. Vindob. ex recens. Caroli Halm.
 Ed. Vindob. ex recens. Samuelis Brandt.

Tert ap. 14: Sarvedonis casum flet

sororem foede subat sub commemorations non its dilectsrum iam pridem ami-CBTUM.

Exinde quis non poeta . . . dedecorator invenitur deorum?'

Apollo Admeto pecus pascit;

Neptunus Laomedonti muros instituit:

apud Pindarum lyricum Aesculapius avaritiae merito fulmine indicatur.

Tert ad nat. I 10: Sarpedonis casum flet.

cum Iunone luxuristur commendato libidinis desiderio per ris inlectus flagranenumerationem amicarum.

Exinde quis non poetarum in deos insolens . . .?'

Min. 23, 4 sqq.:

Sarpedonem filium cruentibus imbribus deflet.

cum Iunone uxore concumbit toro Venetius, quam in adulteras solet

#### Alibi

Hercules stercora egerit:

Apollo Admeto pecus pascit:

Neptunus Laomedonti muros instituit: Vulcanus Iouis fulmen cum Aeneae armis fabricatur;

Mars et Venus in adulterio deprehenduntur:

Ganymedes, Iouis stuprum consecratur.

Cf. Tert. ad nat. II 13. 14: Iovis facinora, Herculis facta et occasus; Aesculapii origo, facta, occasus. Lact. I. D. I 9. 18: Herculis facta et occasus; I 10: Aesculapii origo, facta, occasus; Apollinis et Neptuni servitia; Mars homicida; Mars cum Venere adulterat; Castor et Pollux alternis vivunt, alternis moriuntur, Homero auctore ambo mortui sunt: Mercurius fur ac nebulo: Liberi et Iovis facinora.

Minucium et Tertullianum in Apologetici capite 14 ex eodem scriptore ecclesiastico pendere probat Wilhelmus l. l. p. 53 sqq. his potissimum argumentis: Scriptores illi ita inter se discrepant, ut alter alterum expilavisse non possit. Quamquam enim magnam earundem fabularum copiam eodem plerumque ordine commemorant eodem commoti consilio, scilicet ut de ipsorum diis gentiles in 'omni litterarum genere foedissime egisse' ostendant, tamen Minucius solus tradit Castores alternis morientes, Herculem concrematum, Martem vulneratum et fugatum, Briarei nomen, Iunonem Veneris toro usam, Herculem stercora egerentem, Vulcanum Iovis fulmen et Aeneae arma fabricantem, Martis et Veneris adulterium. Tertullianus autem solus exhibet Venerem Aeneam defendentem, Martem tredecim menses vinctum, Aesculapium apud Pindarum avaritiae merito fulminatum, quae apud Minucium frustra quaeruntur. Atqui quae alteruter plura praebet, non temere de suo addidit; nam eadem extant apud plerosque Graecorum scriptores ecclesiasticos, e quibus unum collaudo Clementem Alexandrinum¹), qui Protr. Il 29 soq. cum alia tum haec memoriae prodit:

II 29: Mars auctore Homero tredecim menses vinctus est; Vulcanus in Lemno fabricatur. 30: Aesculapius secundum Pindarum avaritiae merito fulminatus est; Castores mortuos esse Homerus, alternis mori ac vivere Cypriacorum auctor refert; Hercules in Oeta monte concrematus est. 33: Venus et Mars adulterant; Ganymedes consecratus est. 35: Apollo Admeto, Hercules Omphalae, Neptunus et Apollo Laomedonti serviunt. 36: Venus et Mars a Diomede vulnerati sunt.

Iam vero Tertullianus, quae profert ap. 14 et ad nat. I 10, II 13. 14, ea tam similibus inter se verbis exprimit, ut alterum locum altero neglecto conscripsisse non possit; praeterea autem in utroque opere eundem fontem denuo adiisse debet, quoniam in utroque nonnulla commemorat, quae in altero opere non extant. Omittit enim ap. 14 Herculis facta et occasum, Iovis facinora, Aesculapii originem et facta; desunt autem in libris ad nat.: Venus Aenean a Diomede defendens, Iuppiter monstri cuiusdam opere liberatus, Apollo et Neptunus servientes. Haec autem magna ex parte inveniuntur apud Minucinm (Herculis occasus, Herculis Apollinis Neptuni servitia), Lactantium (Herculis facta et occasus, Aesculapii origo et facta, Iovis facinora) Clementem (Aesculapi interitus, Apollinis Herculis Neptuni servitia, Veneris vulneratio). Ergo et librorum ad nat. loci ad auctorem illum communem redeunt.

Denique Lactantius item atque Minucius inducit Herculem stercora egerentem et in Oeta monte concrematum, Aesculapium fulminatum, Apollinem et Neptunum servientes, Martem et Venerem adulterantes, Castores alternis morientes. Neque tamen e Minucio pendet, cum et 'in enarrandis fabulis multo copiosior sit et praeter illa permulta commemoret, quae cum Tertulliano communia habet. Longum est totos exscribere locos (cf. de Hercule I. D. I 9, 1—11; I 18, 3—10 = ad nat. II 14 p. 125, 5—126, 10; de Iove I. D. I 10, 10—14 = ad nat. II 13 p. 123, 4—124, 17); satis est haec proponere de Aesculapio:

<sup>1)</sup> Alios invenies apud Wilhelmum p. 55.

Tert. ad nat. II 14 p. 126, 10 sqq.:

In caelum suble(vastis) et alium ignis ex divini vi confectum, qui pauca e(xperientiae) ingenia commentus dicebatur mortuos ad vitam recurasse.1) (Is Apoll)inis filius, tam homo, quam Iovis nepos, Saturni pronepos (vel potius) spurius ut incerto patre ut Argivus Socrates detulit2), (quemque expositum r)epertum, turpius Iove educatum, canino scilicet ubere (hominem fuisse ne)mo negare potest fulmine haustus est.4) Malus Importer (Optimus hic rur) sus est, impius in nepotem, invidus in artificem. Sedenim Pin darus merit um eius non occultavit: cupiditatem et avaritiam lucri (in eo dicit vindic)atam, qua quidem ille vivos ad mortem, non mortucos autem ad vitam) praevaricatione venalis medicinae agebat. 6)

Lact. I. D. I 10, 1 sqq.:

Aesculapius et ipse non sine flagitio Apollinis natus quid fecit aliud divinis honoribus dignum. nisi quod sanavit Hippolytum?1) Mortem sane habuit clariorem, quod a deo meruit fulminari. Hunc Tarquitius<sup>8</sup>) de viris illustribus disserens ait incertis parentibus natum<sup>2</sup>) expositum et a venatoribus inventum, canino lacte nutritum, Chironi traditum didicisse medicinam<sup>5</sup>): fuisse autem Messenium sed Epidauri moratum.

Cf. Tert. ap. 14 p. 168, 16 sqq.: Est et ille de lyricis, Pindarum dico, qui Aesculapium canit avaritiae merito, quia medicinam nocenter exercebat, fulmine iudicatum. Malus Iuppiter, si fulmen illius est, impius in nepotem, invidus in artificem.

Socrates Argivus auctor erat Tarquitii, quippe ad quem Lactantius praeter ea, quae Tertullianus Socrati tribuit, nonnulla referat, quae Socrates teste scholiasta Pindarico (vd. adn. 5) docuerat. Neque igitur Tertullianum Lactantius in usum vocavit, ita ut quae ille tradidit aliunde amplificaret, sed verborum similitudo inde nata est,

<sup>1)</sup> Schol. Pind. Pyth. III 96: λέγεται ό 'Ακκηπιός χρυςῷ δελεαςθείς αναςτήςαι 'Ιππόλυτον τεθνηκότα. Vd. Meinek. An. Al. 149. Cf. adn. 6.

<sup>2)</sup> Cf. Schol. Pyth. III 14: Cωκράτης τόνον 'Αρεινόης τον 'Αςκληπιον αποφαίνει, παΐδα δε Κορωνίδος είςποιητόν. Vd. Meineke l. l.

<sup>3)</sup> De Tarquitio, qui Sullae temporibus floruisse videtur, vd. Teuffel

Rom. Litt. 158, 2.
4) Schol. Pind. Pyth. III 102: 'Ρίψας δι' ἀμφοῖν] Cwκράτης τὸν Ασκληπιόν φητι και τον διδάξαντα αυτόν Χείρωνα. Socrates igitur Pindarum in usum vocaverat. Cf. adn. 5. 6.

<sup>5)</sup> Schol. Pind. Nem. III 92: `Ακκληπιός παρά Χείρωνι ἐτράφη, ὡς καὶ ζωκράτης ὁ `Αργειός φηςιν. Cf. Pind. Pyth. III 80 sqq.: καὶ ρά μιν Μάτνητι φέρων πόρε (sc. Apollo) Κενταύρω διδάξαι πολυπήμονας ἀνθρωποίτιν ίδιτθαι νότους.

<sup>6)</sup> Pind. Pyth. III 95 sqq.: 'Αλλά κέρδει και coφία δέδεται. "Ετραπεν και κείνον (sc. Aesculapium) άγάνορι μιςθώ χρυςός εν χερςίν φανείς ἄνδρ' έκ θανάτου κομίςαι ήδη άλωκότα χερςί δ'ἄρα Κρονίων ρίψας δι' άμφοιν ἀμπνοάν ττέρνων καθέλεν ώκέως, αἴθων δὲ κεραυνός ἐνέςκιμψεν μόρον.

quod uterque eundem auctorem exscripsit Latinum, qui Socratis testimonium cum Tarquitio coniunctum praebuerat.

Sed ex quo fonte totam illam fabularum collectionem sumpsit Tertulliani Minucii Lactantii auctor? De Varrone quidem cogitare minime licet. Nam Wilhelmus cum Varroni haec tribuit eique R. D. libri I parti, qua theologia mythica tractata erat, Tertulliani ad nat. libros ad 'auctorem communem' redire neglexit. Deinde quod argumentationem in Augustini locis C. D. VI 7 p. 258, 8, 14 exaedificat, nihili est; nam Augustinum ibi Varrone non usum esse demonstravit Schwarzius 1. 1. p. 453 sqq. Neque eo, quod Varronem in hoc ipso libri I capite 10 bis nominari dicit, movemur: infra (p. 54 sqq.) ostendetur Tertullianum, quae capite 10 ineunte profert, non ex ipso Varrone sed ex 'auctore communi' sumpsisse saturamque illam Menippeam, ad quam medio capite nos remittit, ipsum vix inspexisse. Denique cum exponit, quo modo cognatio illa inter 'auctorem communem' et Clementem ceterosque scriptores Graecos orta sit, plane improbabilia fingere cogitur Wilhelmus. Brevitatis causa stemmate liceat illustrare, quod ille verbis copiose expressit:

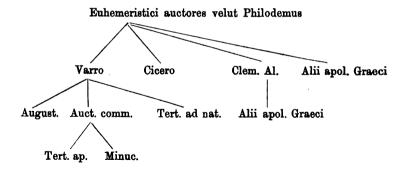

Ut Varronem has fabulas praebuisse cogitaret, Wilhelmus his Augustini verbis adductus est C. D. VI 5 p. 252, 27 sqq.: 'Primum genus (sc. theologiae mythicae), inquit (sc. Varro), quod dixi, in eo sunt multa contra dignitatem et naturam immortalium ficta. In hoc enim est, ut deus alius ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguinis natus; in hoc ut dii furati sint, ut adulterarint, ut servierint homini; denique in hoc omnia diis attribuuntur, quae non modo in hominem, sed etiam, quae in contemptissimum hominem cadere possunt'. Idem vir doctus, cum ad Ciceronis de natura deorum librum digitum porrigit, hunc videtur respicere locum I 16, 42: 'Nec multo absurdiora sunt ea, quae poetarum vocibus fusa ipsa suavitate nocuerunt, qui et ira inflammatos et libidine furentis induxerunt deos, feceruntque ut eorum bella proelia, pugnas

vulnera videremus; odia praeterea, discidia discordias, ortus interitus, querellas lamentationes, effusas in omni intemperantia libidines, adulteria vincula, cum humano genere concubitus mortalisque ex immortali procreatos.' At qua ratione Wilhelmus id explicabit, quaero. quod Varronis et Ciceronis loci, qui a primario fonte proxime absunt. inter se simillimi, ab apologetis Graecis plane abhorrent, cum illa fabularum copia, quae compluribus deinceps auctoribus intercedentibus ad apologetas Latinos perfluxit, et verbis et contextu cum Graecis accurate congruat? 1) Wilhelmi igitur commentum stare nequit, res ita se habet: Varro et Cicero de theologia mythica agentes eundem secuti sunt suctorem Stoicum (nempe Posidonium, ut iam hic pronuntiem, quod fusius in quaest. III demonstrabitur), scriptores autem ecclesiastici, et Latini et Graeci, ad philosophum quendam Euhemero addictum redeunt, quod ultimum ipse perspexit Wilhelmus. Atque profecto Varronem in illa expositione, qua de theologia mythica Stoicorum rationem secutus quae de diis false poetae docuissent adumbravit, secundum Socraten periegetam et Tarquitium historiae scriptorem facta et occasum Aesculapii aut universa Herculis facinora, tam bona quam mala, Euhemero assentientem copiosissime narravisse quis est qui credat?2) De Varrone igitur minime cogitandum est. Irrigavit vero 'auctor communis' hortulum suum e fonte Graeco, eodem vel simili, e quo Clemens hausit. Ad ea, quae ibi invenit, nonnulla adiecit e scriptoribus Latinis, velut Tarquitii testimonium.

Iam inter se conferendi sunt hi loci: Tert. ap. 10 p. 154, 9 sqq. ap. 11 p. 158, 2 sqq. ad nat. II 12 p. 120, 21 sqq. II 13 p. 121, 19 sqq. II 16 p. 128, 17 sqq.; Min. Oct. 20, 5—21, 2; Lact. I. D. I 8, 8. I 18, 1. I 18, 18—23:

<sup>1)</sup> Cf. Tert. ad nat. II 14: Hercules Aesculapius; Min. 22, 7: Castores Aesculapius Hercules; Lact. I 9. 10: Hercules Aesculapius; Clem. Al. Pr. II 30: Aesculapius Castores Hercules. Tert. ap. 14; Min. 23, 5; Lact. I 10; Clem. II 35: Apollo Neptunus. Min. 23, 7; Clem. II 38: Venus Mars Ganymedes.

<sup>2)</sup> Varronem haec in aliis R. D. libris, ubi proprie de Aesculapio et Hercule agebat, conscripsisse nullo probatur testimonio. Immo ne in his quidem libris Euhemeri doctrinam secutus est. Ceterum si quis 'auctorem communem' duos vel plures Varronis locos expilavisse opinetur, qui factum sit explicari nequit, ut idem plerumque ordo in fabulis enarrandis servetur ab apologetis Graecis.

46

religiose, dum defunctos et insipientes tamquam deos ssse desiderant in imaginibus et nuncupant et adorant,

5. Dum reges suos colunt

20, 5-21, 2:

Tert. ad nat.

Tert. ap.

videre, dum gestiunt eorum nemo est tam inconside-

memorias in statuis de-

Illos igitur, quos imperiti

I 8, 8: Lact.

ratus, quin intellegat

ergo, inquiet aliquis, dii crediti sunt? Nimirum quia

omnes istos deos vestros ditur, mortalia de morta- tinere, sacra facta sunt, fuisse mortales. Quomodo

Qualitas posterita\tis a

p. 120, 21 — 121, 5: ad. nat. II 12

damnet, si poterit negare prin cipibus generis osten-

Conscientia vestra vos

p. 154, 9-14:

ap. 10

homines fuisse. Si et ipsa | libus terre\na de terreni\s; | quae fuerant adsumpta sola-

instrumentis | tur, nuptise, conceptus, <na- | que natio conditorem suum | reges maximi ac potentis-

gradus ad gradus comparan- cia. 6. Denique ... unaquae-

tal>es cucurrerunt, patriae, aut ducem inclytum aut re- simi fuerunt, ob merita

sedes, regna, monumenta | ginam pudicam sexu suo | virtutum suarum aut mu-(liquent. Igitur), qui natos fortiorem aut alicuius mu- nerum aut artium reper-

dicit, testimonium perhibentibus ad hodiernum et civi-

revincetur, de quibus eos di-

inficias ierit, de suis anti-

quitatum

sunt, et regionibus, in deos), mortuos credant, rem venerabatur ut ci- quibus imperitaverunt, in

quibus aliquid operati vesti- | (qui mortuos) confitentur,

gia reliquerunt, in quibus deos non putent.

demon-

etiam sepulti

strantur

tatibus, in quibus nati non possunt negare (scil. neris vel artis reperto- tarum, cum cari fuissent iis

vem bonae memoriae: sic memoriam sunt conseet defunctis praemium et crati. Quod si quis dubitat, futuris dabatur exemplum, res eorum gestas et facta 21, 1. Lege historicorum consideret, quae universa tam

R. Agahd:

scripta vel scripta sapien. poetae, quam historici ve-

tium: eadem mecum re- teres prodiderunt.1)

p. 121, 19 sqq. 122, 12 sqq.: | cognosces. Ob merita vir-Perspiciamus causas alle-tutis aut muneris deos

П 13,

Hoe loco refellendi sunt

bat. Vani erunt homines, nisi | cael (um). .... Sa(ne, quae | quitur, et eorum natales, | etiam ii, qui deos ex homi-

turniam gentem expecta- gandae mortalitatis in habitos Euhemerus exse-

Nihil Saturnum et Sa-

p. 158, 2-159, 4:

Nomen deorum

47

2) Post hace capitibus 13 14 Minucius secundum auctorem communem retractat Iovis Aesculapii Herculis 'merita'. 3) Hoc scribit L. postquam §§ 2—17 Herculis merita examinavit maximam partem secundum auctorem communem, ut sepulora dinu-|nibus factos non tantum num, sed ab his inventa pluvias de caelo ruisse . . . debet, si deus remini scentia merat et per provincias fatentur, sed ut eos laudent, etiam gloriantur, aut vir-2. Prodicus assumptos in deos ac Liberum aut artium sine Libero et Cerere frigere. | atque fruges ante progeniem Caeli atque Sa-1) Sequentibus capitibus 9. 10 percenset Lactantius res gestas et facta Herculis Aesculapii Iovis secundum auctorem Isidis et Cereris Eleusiniae. | aut munerum, ut Cererem loquitur, qui errando inven-|repertarum ut Aesculapium Nunc ad reliqua pergaqui invenit, sed eius qui | illos, non ne con fitemini | frugum ipsarum reper- | Cereri ac Libero tradiprius fuisse quae inve-tores isdem nominibus, ut tio munerum fecit. Possum quam inveniretur. Ceterum nirentur? Cur ergo non comicus sermo est Venerem divinis docere litteris vinum turni fuisse in usu homiesse fingamus. 19. Num po-Apollinis Delphici et Phariae tutis gratia ut Herculem, ac Minervam. mus. 3) tis novis frugibus utili-(divinitatem | monstrat, Dictaei Iovis et | vos, cum dicitis invenisse adnectit inventas fruges et demonstraverunt. Quaeso | Persaeus philosophatur: dici tati hominum profuerunt. et ne(cessar)ia victui In eandem sententiam et poste rior opinio est, discuti patrias, si propteres Liber deus suctorem po(tius ho)no-Sedenim quidam fructus Liberum et Cererem et tribuerit) ... Ergo an meet Ponto Italiae promulgavit, | commemorantur frugum inest, quod vitem demon-|ratis, cuius haec dona stravit, male cum Lucullo sunt, sed auctorem transferactum est, qui primus Cerasia tis in repertores? Deinde p. 128, 17-129, 17. Minervam, immo ante ali- ruerit, rectractemus > 3) ad nat. II 16 Tert. ad nat. tem omnem frugem ante meritorum, instituit; erat enim antesint a primordio et venitur, fuit, et quod fuit, eius deputabitur, terra exuberasse ... Denique invenisse dicuntur instituisse. Quod sutem incommunem, ut modo vidimus. quem principem hominem de necessaria ista vitae, non supra monstratum est.

| Lact.         | test plus aut maius videri collegisse fruges aut uvas de vitibus lectas expressisse, quam fruges ipsas aut vites generase ac protulisse de terra? 20. Reliquerithaecsane deus humanis ingeniis eruenda: tamen fieri non potest, qui et sapientiam tribuit homini, ut inveniret et illa ipsa, qua et possent inveniri. 21. Artes quoque inveniri. 21. Artes quoque inveniri. 21. Artes quoque inveniri. 21. Artes quoque inveniri. 22. Artes perisse dicuntur, ut Aesculapio medicina, Volcano fabrica 22. Sunt et aliae artes, quarum repertores humanae vitae plurimum profuerunt: cur non et illis adtributa sunt templa? 23. Sed nimirum Minerva est, quae omnes (sc. artes) repperit. |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Min.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Tert. ad nat. | quod non est propterea con- secratus, ut frugis novae auctor, qui ostensor. Quam ob rem si constitit, vacat rum (inventores himer) uisse ex hac parte causa ad le gen- nitatem Sed converti- spondentes conlationem divinitatis meritorum actatis conparentur nostrae divinitatis meritorum actatis competissed ignius posteris quam priori- bus consecratio competisset? Atque adeo, quos ob artes sanctificatis, lae- ditis i)n ipsis artibus Atque adeo, quos ob artes sanctificatis, lae- ditis i)n ipsis artibus                                                                                                                                                                     |  |
| Tert. ap.     | quod non est propteres consecratus, ut frugis novae auctor, qui ostensor. Quam ob rem si constitit, vacat ex hac parte causa ad legendae humanitatis in divinitatem Sed convertimin ad causam aliam, respondentes conlationem divinitatis meritorum remunerandorum fuisse rationem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Minucium primum duo Tertulliani opera adiisse, deinde tres Ciceronis locos expilavisse (N. D. I 15, 38; II 42, 118. 119. II 23. 60), denique haec ex aliis auctoribus supplevisse vix credes. Immo haec si non omnia at magnam partem apud unum scriptorem composita repperit, de qua re conferas Wilhelmum p. 52. Neque magis Tertullianus e Minucio pendet, qui neque de Libero Cerere Minerva (ap. 11. ad nat. II 13) neque de 'regionibus, in quibus dii aliquid operati vestigia reliquerunt', quidquam enarravit. Tertulliani vero loci, qui in Apologetico et ad nat. libro II leguntur, propter verborum et similitudines et differentias ad eundem fontem redeunt. Nam leguntur illic 'antiquitatum instrumenta et regiones', hic 'natales sedes, regna monumenta, artium repertores', quae ne casu addita credantur Minucii verba obstant. Unde sequitur, ut Tertullianus et Minucius has sententias philosophi cuiusdam Euhemerum secuti e communi fonte desumpserint. Hunc autem fontem eundem fuisse, cui simillimas illas de quibus supra dixi fabulas debuerunt, ultro patet.

Quaeritur autem, quae intercedat ratio inter illos et Lactantium. Nescio enim an hunc ex illis ita pendere conicias, ut Herculem Aesculapium, Volcanum Minervam (I 18, 1. 21. 23) partim e sua memoria partim ex alio fonte arcessiverit. At illa, quae de ipso Hercule et Aesculapio disputat, cum his locis arte coniuncta I 9. 10. 18, 2 sqq., ex 'auctore communi' profecta esse supra probatum est; quamobrem baec indidem fluxisse libentius statuerim.

Iam si 'auctoris communis' fontem anquirimus. Wilhelmus rursus Varronem proponit. Nullo iure; Varro enim Cererem Liberum Volcanum Minervam 'physiologice' interpretatus est (vd. Aug. C. D. VII 16. 21; quaest. I p. 27 med. 29, neque ullum extat vestigium, quo eum Euhemeri placita in R. D. libros copiose recepisse probetur. Nam quod Wilhelmus Augustinum Varronis auctoritatem secutum esse declarat, cum scriberet C. D. VI 7 p. 258, 18-21: 'Quid de ipso Iove senserunt, qui eius nutricem in Capitolio posuerunt? Nonne attestati sunt Euhemero, qui omnes tales deos homines fuisse mortalesque conscripsit', partim recte partim false dictum est. Illa quidem de nutrice Iovis in Capitolio posita e Varrone hausit, quoniam quae deinceps de Epulonibus narrat Varronem docuisse declarat, 'ubi Capitolina iura panderet'. Verum ex his verbis: 'Nonne attestati sunt (sc. cives, qui capram posuerunt) Euhemero eqs.' si modo quidquam de Varrone colligere licet, colligendum tantum est eum docuisse civitatem Romanam Euhemero iure non 'attestatam' esse, quam sententiam Augustinus breviter reprobat. Euhemeri igitur adversarium, non assectatorem Varro sese declaravit. 1)

<sup>1)</sup> Frickius, quem quaest I p. 16 adn. 4 harum rerum tam imperitum esse commemoravi, ut nesciat, quid sit theologia mythica physica civilis, Augustinum in librum C. D. XVIII multas tabulas secundum Euhemerum explicatas e Varronis R. D. libris recepisse nullo iure contendit, nam demonstrare ne conatur quidem.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

Sed locupletem quidem scriptorem expilavisse videtur auctor communis', si modo hunc praeter doctrinas') philosophorum etiam ipsorum nomina Minucio praebuisse cum Wilhelmo statuitur. Atque ex Graeco quodam scriptore eum pendere coniecerim simili ei, qui Ciceroni praesto erat. 3)

Cum his locis Tertullianus et Minucius coniungunt, quae de Saturno conscribunt ap. 10 p. 155, 2-156, 11; ad nat. II 12 p. 119, 8-120, 3; Oct. 21, 4-8; eadem praebet Lactantius L D. I 13, 6-10 (vd. p. 52 sq.).

Apologetici et Octavii locos alterum ex altero non exscriptos esse, sed ad 'auctorem communem' redire luculentissime demonstravit Wilhelmus p. 43 sqq.; quod praecipue comprobavit collato auctoris incerti<sup>8</sup>) libello illo, qui est de origine populi Romani (ed. B. Sepp. Monach. 1879). Atqui quae leguntur ad nat. II 12 mirum quantum cum apologetici loco concinunt. Nam Tertullianus praeterquam quod in utroque opere eadem fere scriptorum nomina eademque Saturni gesta commemorat utrobique iisdem verbis omnes deos homines mortuos esse exponit, cum Saturnus, antiquissimus deus deorumque omnium 'origo', homo fuisset, quod idem etiam Minucius facit (Oct. 21, 9).4) Nec verba neque sententiae tam accurate inter se congruerent, si diversos fontes expilavisset; immo totis capitibus collatis Tertullianum bis eundem fontem adiisse quilibet intelleget. Iam vero si apologetici locum prius conscripsit, ex hoc ipso desumpsit quae refert ad nat. II 12; novi enim nihil exhibet nisi nomen Taciti, cuius Historias (V 2, 4) ipse legisse videtur, cf. ap. 16; ad nat. I 11; Wilhelm. p. 45; Hartel. Patr. Stud. II p. 20 adn. 1. Sin autem prior est libri ad nat. locus, ipsum eum ex 'auctore communi' desumpsit, quoniam argumenta illa, quae Wilhelmus de apologetico attulit, etiam ad ea pertinent, quae prorsus in eandem sententiam in libro ad nat. II dicta sunt. 5) Ergo, utrumcunque opus prius elaboratum

<sup>1)</sup> Has doctrinas eum revera protulisse una voce testantur Tertullianus Minucius Lactantius.

<sup>2)</sup> Latinus auctor nescio an post Euhemerum Ennium commemora-visset, Euhemeri praestantissimum interpretem. Terenti illud (Eun. IV 5, 6) 'sine Cerere et Libere friget Venus' auctor communis (an Minucius?) aut e Cicerone (N. D. II 28, 60) addidit aut, ut proverbium tritissimum, e memoria hausit.

<sup>3)</sup> Mommseni (Herm. XII 1877 p. 401, N. Arch. d. Ges. f. ält. deutsche Gesch. V 1880 p. 59) sententiam, qua contineri statuit hoc libello epitomen deperditi libri cum ab aliis tum a Paulo Diacono adhibiti, qui ex Vergilii Aeneidis praecipue commentariis fluxerit, Wilhelmus contra Iordanum (Herm. III 1869 p. 407) defendit p. 47 sqq.

4) Hos locos proponere nolui, ne disputationem meam nimis

onerarem.

<sup>5)</sup> Si res ita se habet, libri ad nat. II locum in alterum opus ita recepit, ut eum ex 'auctore communi' amplificaret; nam ea, quae ad nat. II 12 frustra quaeris, Diodori testimonium, tabularum nummorumque inventionem, iam ab 'auctore communi' data esse e Minucio apparet.

est, hic locus ad nat. II 12 de Saturno ad 'auctorem communem' vel apologetico vel nullo auctore intercedente redit.

Denique Lactantius Tertulliano Minucioque plura praebet praeter Varronis nomen nonnulla de nummorum veterum signis, quae nescio an ex Ovidii fastis (I 230) hausta credideris, quandoquidem paullo infra versus 230 sq. indidem collaudat. Sed cum in Originis libro III (cap. 4) eadem fere legantur, haec ad eum per 'auctorem communem' transiisse non minus credibile est. Iam unde accepit Varronis memoriam? Num Tertulliani locum inspexit ad nat. II 13 in.? 1) Vix credendum est, quia toto hoc capite Tertullianus ad Saturnum nusquam respiciens eum deorum ordinem percenset, quos non solum Euhemeri defensores, sed omnes fere gentilium doctores ab initio homines fuisse concedebant. Immo ad verum fontem, sc. 'auctorem communem', his causis ducimur: Cassius ille, cuius testimonium omnes afferunt nostri, non Cassius Severus est, ut scribit Tertullianus, sed Cassius Hemina, historiarum scriptor, qui cum Nepote coniunctus a Varrone, ut videtur, in usum vocatur apud Gellium N. A. XVII 21, 3. Iam Tertullianus si Cassium Severum nominat, non legit Minucium. qui verbis 'Cassius in historia' hunc errorem excludit, sed idem fere. quod Lactantius exhibet 'Latini Nepos et Cassius', ubi ipsa verborum collocatione recentior aliquis Cassius indicari videtur. Itaque ille falso Severi cognomen, recte Minucius historiae verbum addidit.2) Primarii autem auctoris memoriam unus Lactantius retinuit, qui Latini Nepos et Cassius et Varro' ait; eadem est res, quae de Tarquitii supra commemorati quaeque de Pescennii Festi infra commemorandi memoria apud unum Lactantium servata statuitur: neque de Minucio neque de Tertulliano, sed de 'auctore communi' pendet Lactantius.

Quantum vero 'auctor communis' Varroni debeat, immo an eum omnino ipsum hoc quidem loco inspexerit, dubium est. Concinit enim tam accurate cum epitoma illa 'Originis', ut aut eundem, quem huius libelli auctor, Vergilii interpretem, aut ipsam 'Originem' deperditam expilaverit. 'D' Vergilii quidem versuum (Aen. VIII 322 sq.) a Lactantio et 'Originis' auctore collaudatorum vestigia apud Minucium cognoscuntur in his verbis: 'Itaque latebram suam, quod tuto latuisset, vocari maluit Latium.'4)

<sup>1)</sup> Ad nat. Il 18 in., p. 121, 6 sqq.: 'Quos a primordio possunt non (asserere nisi homines fuisse, recipiunt in) divinitatem, affirmando illos post mortem de (os factos, ut Varro) et qui cum eo somniaverunt.'

<sup>2)</sup> Wilhelmi egregiae disputationi nihil addidissem, nisi Massebieavius (Rev. de l'hist. des rélig. XV 339) omnia susque deque habuisset, cum Tertulliani verba a Minucio 'correcta' esse contenderet.

<sup>3)</sup> Diodori et Thalli memoriam arcessivit e Graeco fonte, fortasse ecclesiastico; cf. Wilh. p. 49 sq., qui Thallum et Diodorum collaudatos esse monet a personato Iustino cohort. 9, Thallum a Tatiano or. 86 sqq., Theophilo ad Aut. III 29.

<sup>4)</sup> Verg. Aen. VIII 322 sq.: Latiumque vocari Maluit, his quoniam latnisset tutus in oris.

Lact. I. D. I 13, 6-10:

52

Isnus excepit: cuius rei

et examinis et in Italiam navigio ve-

Fugit igitur (sc. Saturnus)

Saturnum principem

Min. Oct. 21, 4-8:

Scit hoc Nepos et Cassius argumenta sunt nummi vein historia, et Thallus ac teres, in quibus est cum Diodorus hoc loquuntur. | duplici fronte Ianus, et in Is itaque Saturnus Creta pro- | altera parte navis ... Omnes

Diodorus Graecus aut turnicensus. Legimusapud statis Graeci Romanique Hunc errantem atque inopem

Thallus neque Cassius Cassium Severu(m), apud hominem prodiderunt.

posnec ullus commentator citum, apud Graecos quo-

Severus aut Cornelius Ne- Cornelios Nepotem et Ta-

slind quam hominem pro- antiquitatum canos col-

sinsmodi antiquitatum que Diodoru(m), quive alii

tum litterae docent, neque vestras usque quaque Sa- omnes scriptores vetu- nit, cum errasset diu ...

Extat apud lit(te)ras huius generis

Saturnum itaque, siquanp. 155, 2-156, 11: Tert. ap. 10

p. 119, 8-120, 3: Tert, ad nat. II 12

Agahd:

consentiunt, qui res eius

ptores hominem fuisse

prodiderunt, Graeci Diodorus et Thallus, Latini Nepos et Cassius et Varro.

historiarum quoque ac

ergo non tantum poetae sed

Oenotriam Saturnia co- | Saturno vocabatur. Tali | ritatis reliquerunt. Homo | vocari | Maluit, his quognominabatur. Ab ipso teste terra, quae nunc d(o ligitur utique qui fugit, niam latuisset tutus in

tota denique Italia post tota denique) Italia de ad memoriam uterque poste legesque dedit, Latiumque

Mons quem incoluerat, cant. Mons quem colue- tuto latuisset, vocari Nam cum agresti quodam

tas, quam depalaverat, urbs, quam depalaverat, Saturniam idem de suo genus indocile ac dispersum

Saturnia usque nunc est; nomine et Ianiculum Ianus montibus altis | Composuit,

multas expeditiones Italiae, uel, ut tunc vo- culus et politus, litteras in Italia gestas memoriae

liam, in qua Saturnus post | ras et (Attica) hospitia | stes multa docuit ut Grae-

| nam apud ipsam Ita- | Nam post plurimas ter- | rudes illos homines et agre-

postque Attica hospitia cabatur, Oenotriae con-inprimere, nummos sionsedit, exceptusalano sedit, e (xceptu)s ablano gnare, instrumenta conficere.

vel Iane, ut Salii volunt, sive Iane, ut Salii vo- Itaque latebram suam, quod

Saturnius dictus, civi- rat, Satu(rnius) dictus,

Saturnia usque nunc est,

quam invenio fideliora ipsa Italia signata sunt. Iani susceptus hospitio rerum antiquarum scri-

mulgaverunt, si quantum legerunt. Nec fideliora fugus Italiam metn filii

argumenta nus- vestigia e(ius) quam in saevientis accesserat,

maluit Latium, et urbem more in Italia viveretur, 'Is

origine Saturni dubitatur, de et pater hôminis et natus Censetne aliquis deum esse, qui pulsus est, qui fugit, Qui enim fugit aut latet, et vim et mortem oris | (Verg. Aen. VIII 321) Nemo liment necesse est. qui latuit? stultus est. actu tamen (constat), ho-|ex homine: Terrae enim Italos esset ignotis parendubio (de homine), immo tibus proditus, ut in hodierquia homo, non utique numinopinatovisoscaelo minem illum fuisse. Ita vel Caeli filius, quod apud homo utique qui latuit, tos terrae filios nomimissos, ignobiles et igno-Min. Oct. namus. de de Caelo atque Terra. Sed parentes (ignoti), quibusdam facile fuit ilsi homo Saturnus, procul videri. Quis enim non caelum ac terram patrem ac matrem venerat(ionis gra>tia appellet? an de qua ignoti quiq\ue ex insupervenisse dicuntur. opionato apparentes de Proinde (quia venisset peligit dici; nam et terrae regrinus, repent>ino ubique inolevit caelitem dici: nam et volgo (generis quorum posskunt omnes qua ignoti vel ex inopi- consuctudine humana. Proinde Saturno repen-caeloadvenissedicuntur. Quis | lum eorum filium dici, etiamsi Tert, ad nat. incertos terrae> minatur orbi, iactitamus. cui tabulae et imagine signatus nummus, et inde l homo Saturnus, utique ex homine, et quia ab homine, non utique de Caelo et Terra. Sed cuins Sacile fuit eorum filium ram matrem ac patrem venerationis et honoris gratia appellet? vel ex consuetudine humana, parentes ignoti erant, dici, quorum et omnes nato adparentes de caelo tino ubique caelitem conenim non caelum ac terfilios vulgus vocat, quogerario praesidet. Tamen si rum genus incertum est. possumus videri.

Actum igitur est de Varrone totius huius fabulae auctore, cui equidem nihil tribuerim nisi unum hoc Tertulliani: 'a Iano vel Iane. ut Salii volunt'. Si vero quis plura eum 'auctori communi' praebuisse crediderit, nihil ad nos; fac illum in antiquitatibus Rer. Hum. vel alio in libro Saturni gesta Euhemeri rationem secutum exposuisse; in libro Rer. Div. XVI hoc eum fecisse aut facere potuisse nego. 1) Nam, ut supra iam diximus, in hoc libro totum se praestitit philosophum eumque Stoicum, atque ipse Augustinus C. D. VII 19. postquam nonnullarum de Saturno fabularum interpretationes physicas examinavit, expressis verbis pronuntiat: 'Haec et alia de Saturno multa dicuntur (sc. a Varrone in R. D. libro XVI) et ad semen omnia referuntur.3)

Transeo ad locos Min. Oct. 13, 1-4; 38, 5; 26, 9. 12; Tert. ap. 46 p. 281, 12 sqq.; ap. 22 p. 206, 10 sqq.; ap. 14 p. 169, 5 sqq.; ad nat. II 2 p. 96, 12 sqq. I 10 p. 79, 17 sqq.; Lact. I. D. III 20, 10. 15. 16 (vd. p. 56 sq.).

Iure a nobis hos omnes, quos contulimus, locos inter se collatos esse his, opinor, apparebit indiciis: Minucius philosophorum de diis sententias plenius proposuit Oct. 13, 1-4, brevius repetit 38, 5 its tamen, ut de perditis philosophorum moribus pauca adiciat. Idem facit Tertullianus ap. 46, nisi quod singulorum vitiorum singula affert exempla; de Socratis daemonio ap. 46. 22 similia, de Platone ap. 46 eadem profert, quae Minucius Oct. 26, 9, 12; de Thalete ap. 46 eandem refert narratiunculam, quam Minucius Oct. 13, 4; 38, 5 Ciceronem (N. D. I 22, 60) secutus Simonidi potius tribuit: hic (Oct. 38, 5 sub fin.) in corruptos philosophorum mores invehitur, certa exempla ille profert ap. 46, sed ea ipsa, quae Minucio ante oculos fuerunt: 'corruptores' enim et 'adulteros' et 'tyrannos' Tertullianus enumerat Socratem Speusippum Pythagoram Zenonem.

Tertullianum e Minucio non pendere manifestum est; quid igitur? Minuciusne Tertullianum expilavit adhibito praeter illum Cicerone? Nam huius locum N. D. I 22, 60 de Simonide certe inspexit. alterum N. D. I 34, 93 de Socrate, scurra Attico (cf. Oct. 38, 5) inspexisse potest. Sed quod de Platone refert 26, 12, neque e Tertulliano sumpsit, quippe qui hanc vocem 'negotium' (= ξογον apud Plat. Tim. 28 C) non praebeat, neque e Cicerone, qui de eodem

minem fuisse credit. Nam cum verba 'alia multa' premat, neglegit ea. quae sequuntur, quibus illa sententia prorsus evertitur.

<sup>1)</sup> Augustinus cum scribit C. D. VII 4 p. 279, 23 sqq.: De Iano quidem non mihi facile quicquam occurrit, quod ad probrum pertineat ... Saturnum fugientem benignus excepit, cum hospite partitus est regnum eqs.', a Varrone non pendet, id quod concedes, cum totum illud caput perlegeris. Ceterum his verbis 'non mihi facile quicquam occurrit' ipse Augustinus multas deorum fabulas hic illic se legisse indicat.

2) Miror qui Wilhelmus his Augustini verbis suam sententium fulcire velit, secundum quam Saturnum apud Varronem in Reb. Div. hominem faisse credit.

Platonis loco alia eaque perversa scribat N. D. I 12, 30; tertium igitur quendam fontem adiit! Artificiosius hoc quam verius videtur, etiam hoc loco praestat utrumque patrem eodem auctore usum credere. Illum autem Christianum fuisse cum toto verborum colore tum eis probatur, quae Oct. 26, 9 ap. 22 de daemonibus i. e. spiritibus falsis e more Christianorum disputata leguntur: ita etiam hic deprehenditur 'auctor ille communis' supra descriptus.

Iam locus ille ad nat. Il 2 si post hunc locum ap. 46 conscriptus est, ex apologetici libro fluxit addita illa de Diogene historiola, quae sine dubio ex apologetici fonte arcessita est; itaque totus locus ad 'auctorem communem' redit. Idem statueudum est, si libri ad nationes priores esse iudicantur. Nam Tertullianum hoc loco (ad nat. II 2) eundem, quem postea, cum totum ap. 46 locum componeret, adhibuisse auctorem, scilicet 'auctorem communem', ut modo demonstratum est, ipsa verba testantur.

Neque huic sententiae obstat quod Tertullianus Varronis R. D. libros in libro ad nat. II se impugnare declarat neque quod hoc capite satis multa e Varrone praebet, quae ad theologiam physicam pertinent. Quamquam viri non indocti Varronem has miserrimas de quibusdam philosophis narratiunculas tradidisse putant, cum de theologia physica ageret. Sed haec non modo a ceteris, quae vere e Varronis de theologia physica disputatione profecta in hoc capite II leguntur, sed etiam a tota Varronis ratione abhorrent. Varro, quem 'in hoc theologiae physicae genere nihil culpavisse' Augustinus C.D. VI 5 p. 253, 17 expressis verbis commemorat, talia philosophis certe non exprobravit praesertim non hoc loco. Socratem autem ἄθεον, qualem comoedo-. rum finxit lascivia (cf. e. g. Aristoph. Nub. 848) apud eum, cui Varro in hac tota de theologia physica disputatione se addixerat, Posidonium dico (vd. quaest. III p. 84 sqq.), Platonis non minus quam Zenonis assectatorem, audisse vix quisquam credet! De Varrone igitur cogitare non licet, sed de 'auctore communi', de cuius fontibus postea agetur. Eidem debet Tertullianus quae ap. 14, ad nat. I 10 de Socrate et Diogene refert, praesertim cum eum toto capite ad nat. I 10, ut supra ostendimus p. 40 sqq., in usum vocaverit.

Denique Lactantius III 20, 10. 15. 16 de Socrate cum Minucio et Tertulliano accuratius congruit, quam ut casu hoc factum esse credatur. Hos ipsos igitur erunt qui eum compilavisse dicant. At eundem intra perbreve spatium exscripsisse Socratis dictum e Minucio 13, 1, eiusdem iurandi formulam et e Tert. ap. 46 et ex alio incerto auctore, cui anserem debet, (simili Theophilo ad Autol. III), scurram e Min. 38, 5, Zenonis nomen e Cic. N. D. I 34, 93, galli prosecationem e Tert. ap. 46 equidem non credo. Sed haec collecta invenit in eodem illo fonte uberiore, ex quo eadem hauserunt Tertullianus et Minucius.

Restat ut de fontibus 'auctoris communis' quaeratur. Etiam hic certissimis indiciis ad Graecos scriptores ducimur. Nam de Ari-

Extant testimonia tam ignoratae quam dubitatae inter phidivinitatia. Tert. ad nat. II 2 p. 96, 12 sqq.: supranos, nihiladnos. 2. Me- et cum aliquid de veritate sapiebat deos losophos rogabatur,nota responsio est: quod est: Si daemonium permittat. Idem Bius viri, quotiens de caelestibus sophi daemonas deputent. Socratis vox Nomen hoc philosophorum daemonia cipem, quisque vestrum inpitetur. | non fugit. ..., cum secundum deos philo-Tert. ap. 46 p. 281, 12 sqq.: Socraten, sapientiae prin-Min. Oct. 13, 1-4:

comperisset, sed quod nihil se scire ille princeps physicorum sciscitanti Thales Milesius si de pudicitia provocemus, lego partem tes (ipse) deos istos esse praepositum, non quod omnia omnium cecinit. . . . Quid Thales essent, 'nescio', inquit. Arcesilae nec multo post Carneadis | nuntiavit commeatus deliberandi | quid de diis arbi-Qui Simonides enarrarari in omnes difficilem. Ceterum renuntiavit. Socrararetur deos ab Hierone tyranno | sententiae Atticae in Socratem corrupto- | quasi certus negabat. Aesculapio oiduum porro rogavit, mox audio et quendam Speusippum de secari quasi certus quid in caelis agatur, didicisset ... 3. Hoc fonte defluxit Croeso de divinitate certum re- Croeso sciscitanti, tioni diem petiit, postridie Novi et Phrynen meretricem Diogenis ... | gallinace (um) proascendi?. Item an dei deliberandi et Academicorum plurimorum in saepe frustratus? ... Licet Plato ad- | traretur, post (ali)tatio . . . 4. Quid Simonidis me- neque inveniri facilem et inventum commestus, \and\anu' rito ergo de oraculo testimo-|negans, Aesculapio tamen galli-|Diogenes tantum admonitus Platonis schola in adulterio peliubebat summis quaestionibus tuta dubi- firmet factitatorem universitatis quot quaereretur, primo delibera-|remadulescentium pronuntiatum ...|Idem pse persensit idcirco universis se Socratem Apollo sapientissimum nium meruit prudentise sin- naceum prosecari ism in fine iubebat, credo ob honorem patris eius, quia adiunxit. Postremo cum causas risse.... Democritus ... incontinentiam ... profitetur ... Si de probitate defengularis. Quo de oraculo idem cum de eo, quid et quales arbiantae morae tyrannus inquireret, ici ... cunctatio. alterum

at animae turpissimum pro deo naberet! ... 16. Ilud vero nonne summae varitatis, quod ante mor-

si hoc serio fecit.

luit religionem, dementem,

56 R. Agahd: Lact, III 20, 10. habuit: supra et anserem deieraidem per пов' ... 15. теproverbium

ponb rates

consultus,

Celebre

bat. O hominem

3an em

, inquit,

scurram, ut sit

Zeno Epicureus,

ineptum perditum

desperatum,

cavillari

nihil

pro-

capitibus introducit.

credidit.

ut Aesoulapio gallum, quem tem familiares suos rogavit, secarent? Lact. voverat. Socrates in conet hiroum iurat ... Taceo de philosophia, Socrate conten- Sed et Diogenes tus, qui in contumeliam deorum quer- nescio quid in Hertumeliam deorum quercum et ca(n)em p. 79, 17 sqq.: cum et hiroum et canem deierabat. | cu(lem lusit), Tert, ad nat. ad nat. I 10 modestia certem, ecce Pythagoras apud nimitate ..., Lycurgus ... Si de fide ..., Anaxagoras ... Si de simplicitate ..., Sciunt daemones philosophi, Socrate ipso ad daemonii arbitrium inquisitio tardior pergeret, tanto superbos Platonis toros deculcat. Si de respondit ille, quod sibi quanto dam, ecce lutulentis pedibus Diogenes Thurios, Zenonapud Prienenses tyrannidem adfectant ... Si de aequa-Aristoteles ..., Aristippus ..., Hipsophorum supercilia contemnimus, exspectante. Quidni? cum et ipsi daemonium a pueritia adhaesisse dicatur. ap. 22 p. 206, 10 sqq.: ap. 14 p. 169, 5 sqq.: pius . . . quos corruptores et adulteros Eos spiritus daemonas esse ticus viderit nihil se scire confessus testimonio licetfallacissimi petuum comperendinet: philo-Proinde Socrates scurra Atgloriosus, Arcesilas quoque et Carneades et Pyrro et deliberet, Simonides etiam in permultitudo novimus et tyrannos et semper adversus sua vitia facundos. omnis Academicorum veritas fieret obscurior. 26, 9. 12: Min. Oct. 38, 5: daemonis

Sed propteres damnatus est Socrates, quia Romani stili Diodaemonis vel declinabat ne- nescio quid in Herculem ludit et tos loves, seu Iup-... invenire deum negotium Ioves, sive Iupitros dicendos, sine est, sine capitibus et arbitrium adsidentis sibi|deos destruebat.... Sed et Diogenes |genes Varro trecengotia vel petebat ... 12. Plato Romanus cynicus Varro trecentos picteres doicendum inducit.

Socrates novit, qui ad nutum

stotele Platone Aristippo eisdem verbis eadem, quae apud Tertullianum ap. 46 p. 284, 7 sqq. leguntur, Tatianus refert or. 2 p. 2, 19 Schwartz. Conferas enim:

Si de simplicitate consistam. Aristoteles suum Hermian turpiter loco excedere fecit ... Idem Aristoteles tam turpiter Alexanquam Plato a Dionysio ventris gratia venditatur. Aristippus in purpura sub magna gravitatis superficie nepotatur.

Τίς δὲ τῶν πάνυ ςπουδαίων familiarem άλαζονείας έξω καθέςτηκεν: ... 'Αρίςτιππος έν πορφυρίδι περιπατών άξιοπίςτως ήςωτεύς ατο. Πλάτων φιλοςοφών dro regendo potius adulatur. ύπο Διογυςίου διά γαςτριμαργίαν ἐπιπράςκετο. 'Αριςτοτέλης ... λίαν άπαιδεύτως 'Αλέξανδρον τὸ μεμηνός μειράκιον έκολάκευεν. δετις άριςτοτελικώς πάνυ τὸν ξαυτοῦ φίλον διά τὸ μὴ βούλεςθαι προ**cκυνείν αύτὸν καθείρξας ὧςπερ** άρκτον ή πάρδαλιν περιέφερεν.

Tertullianum e Tatiano non pendere demonstrat Harnackius (Ueberlief, d. griech, Apol. d. 2, Jahrh, in Texte u. Unters, z. Gesch. d. altchristl. Litt.' 1883 I p. 220 adn. 277), ergo ne 'auctor' quidem 'communis'; qui si hac in parte Tatiani simillimus fuit, ex eodem atque ille fonte eoque Graeco hausisse putandus est 1).

Idem praeter hunc auctorem Graecum usurpavit Latinos. Nam si modo ille Minucio et Lactantio suppeditavit Socratem, scurram Atticum, Ciceronem adhibuit (N. D. I 34, 93). Deinde narravit 'Varronem, Romani stili Diogenem (vel Romanum Cynicum) trecentos Ioves sine capitibus induxisse' (vd. Tert. ap. 14; ad nat. I 10). Quem locum postquam viri doctissimi Oehlerus (ad ap. 14 p. 171 adn. r), Rieseus (Varr. Sat. prol. p. 31: fragm. inc. sed. 10) Buechelerus (satur. inc. 7) ad Varronis saturas rettulerunt, Krahnero duce (de Varr. ex Marc. Sat. supplendo p. 9) Schwarzius (l. l. p. 427 sq.) ad R. D. libros pertinere iudicat; nam verbis illis 'trecentos Ioves' significari dicit 'illas minutas species vel potestates vel cognomina' (sc. a Varrone in R. D. libris ap. Aug. C. D. VII 10. 11 Iovi data) neque a Tertulliano verba Varronis ex aliqua satura exhiberi, sed 'in universum Varronis deorum ad Iovem pertinentium enarrationem et interpretationem' (sc. in Reb. Div. prolatam) 'irrideri.' Mitto nec trecenta cognomina Varronem enumerasse nec patrem hac voce indefinitum numerum significare potuisse (cf. Wölfflinium Arch. f. lat. Lexicogr. IX 188); mitto ipso illo Senecae loco ap. 8 p. 223 Buech.<sup>2</sup>), quem Schwarzius collaudat verba 'sine capitibus' Varroni

<sup>1)</sup> Tatiani (atque 'auctoris communis') fontem Harnackius describit: 'Diese Quelle enthielt erbärmlichen Klatsch über die vorzüglichsten Philosophen." 2) 'Stoicus deus quomodo potest rotundus esse, ut ait Varro, sine capitibus sine praeputio?

ipsi eique Stoicos ridenti vindicari¹), quod certe in libris R. D. non fecit: sed 'introducendi' illa vel 'inducendi' vox ad tragoediam aut saturam Menippeam legentes remittit necnon haec verba 'Romani stili Diogenes' vel 'Romanus cynicus' Menippi imitatorem indicant, quod viri illi doctissimi rectissime monuerunt. Deinde ne nexum quidem sententiarum a Tertulliano confectum Schwarzius respexit: 'Philosophi impii sunt, id quod unus Socrates²) iam demonstrat, qui in contumeliam deorum per canem iurabat; Diogenes cynicus in tragoedia Herculem inducit irridetque tres Hercules sine mente sine viribus³); Varro Romani stili Diogenes vel trecentos loves introducit sine capitibus (sine praeputio)⁴); cetera lasciviae ingenia in mimis etiam turpiora fingunt . . . ' Vides igitur non Varronem irrideri, sed impium eius dictum vel commentum referri. Talia autem, ut repetam, Varro in R. D. libris certe non dixit.

Progrediamur ad sacra et mysteria, quae tradunt Tertullianus ap. 9 p. 144, 7 sqq. ad nat. II 7 p. 107, 20 sqq.; Minucius Oct. 30, 3 sqq. 22, 1 sqq.; Lactantius I. D. I 21, 1 sqq.<sup>5</sup>) (vd. p. 60 sqq.)

Wilhelmus hos locos Tert. ap. 9 p. 143, 5—146, 3 Min. Oct. 30, 3. 4 ex 'auctore communi' fluxisse demonstravit p. 12 sqq. Atque Tertullianus quidem ap. 9 plura Minucio affert: infantes in Africa usque in proconsulatum Tiberii Saturno immolatos: maiorem aetatem a Gallis Mercurio immolatam; defunctos a Scythis comesos: in Bellonae sacris sanguinem de femore proscisso in palmulam exceptum. Quae vero Minucius commemorat Tauris Pouticis et Aegyptio Busiridi ritum fuisse hospites immolare, Romanis Graecum et Graecam, Gallum et Gallam sacrificii loco viventes obruere, frustra in apologetico quaeris. Iam Tertullianus ad. nat. II 7 Saturni sacra tradit ita, ut eius verba propius accedant ad apologeticum, quam ad Octavium; deinde de Cybele des paene eadem, de Cerere admodum diversa pronuntiat atque Minucius, neutra autem occurunt in apologetico; tum quae de Herculeo pollucto narrat, neque in apologetico neque in Octavio leguntur. Denique Lactantius non modo plura exhibet sacra sed etiam in eis, quae affert, multo copiosior est. Praebet enim praeter aliquot poetarum et scriptorum enuntiata<sup>6</sup>), quae si non omnia at certe magnam partem ex ipsis

<sup>1)</sup> Stoicos in saturis Menippeis saepius a Varrone derisos comparatis fragm. 571 et 245 bene docuit Nordon Jahrb. f. Phil. Suppl. XVII 321.

<sup>2)</sup> Vd. cap. 14: Taceo de philosophis Socrate contentus eqs. ad nat. I 10: Taceo de philosophis . . . denique et Socrates eqs.

De hac re docte disputavit Ernestus Weber Leipz. Stud. X 150;
 f. Dümmler. Akad. 205.

<sup>4)</sup> Haec enim verba Varroni ex Senecae loco supra laudato tribueada sunt.

<sup>5)</sup> Cf. Tert. scorp. 7, Cic. de re publ. III 9, 15; vd. etiam p. 63 adn. 2, Oehl. adnotationes ad singulos ap. locos.

<sup>6)</sup> Collaudat ter Ovidii fastos et metamorphoses, Pescennium Festum, Lucretium, Quintilianum (cf. Quint. declam. ed. Ritter p. I adn.) Lucanum, Caesarem Germanicum, Sallustium.

Tert. ap. 9.

ficii cultus est, non quidem ut homo ad aram immo-

laretur, sed uti in Tiberim de ponte Milvio mitteretur

Maior dieque ab ipsis Latiaris Iup-

aetas apud Gallos

arentur ...

Mercurio proseca-

acrimantes immo-

ficii (loco) viventes obruere 9), ho-

Tauris etiam Ponti- 3. Galli Hesum atque Teutatem humano oruore (1) Diximus de diis ipsis, qui coluntur: nunc de proconsulatum Tiberii ... | fantes immolabantur, blandi - | lavit; idque sacrificium posteris tradidit, quod est nuper oum propriis filiis tiis et osculo comprimente va- Hadriano imperante sublatum. 2. Erat lex apud Taugitum, ne flebilis hostia immo-ros ..., uti Dianae hospites immolarentur. ... non parcendo persevera- cis et Aegyptio Busiridi ritus placabant1). Ne Latini quidem huius immanitatis posuit, sed voravit. Merito ei in sacris ac mysteriis eorum pauca dicenda sunt. expertes fuerunt, siquidem Latialis Iuppiter etiamnunc sanguine colitur humano2) ... 6. Apparet nonnullis Africae partibus in- Apud Cyprios humanam hostiam Iovi Teucrus immotamen antiquum esse hunc immolandorum hominum ritum, siquidem Saturnus in Latio eodem genere sacribat, quos quidem ipsi fuit hospites immolare, et Merparentes sui offere- curio Gallis humanas ... victibant et infantibus mas caedere1), Romanis Graecum blandiebantur, ne et Graecam, Gallum et Gallam sacri-Saturnus filios suos non ex-Min. 30, 3 aqq.: cit, extraneis utique laretur. Saturnus non peper-Africam Saturno im-Infantes penes molabantur usque ad

refert Carthaginienses Saturno humanas hostias propter odium Iovis, quid dicam non invenio . . . 13. Pescennius Festus in libris historiarum per saturam solitos immolare eqs. 16. Ab isto genere sacrorum ... 8. Ovidius in fastis docet ... 9. Nam de infantibus, qui eidem Saturno immolabantur quorum alia sunt Matris deum in quibus homines suis ipsis virilibus litant; amputato enim sexu 7. Quod ex responso quodam factitum, Varro auctor non minoris insaniae inudicanda sunt publica illa sacra, Considera denique sacra ipsa nec viros se nec feminas faciunt: alia Virtutis, ipsa mysteria ... Isis per-|quam eandem Bellonam vocant, in quibus ipsi sacerest, e. q. s. 4) cur1). Remitto fabulas | rare Catilinam, et Bellonam Non dissimiles et qui piter homicidio colitura) . . . Ipsum credo docuisse foedere coniusuis. Ecce in religio-|cruoris imbuere, et comitialem| morbum hominis sanguine ... piter quidam, quem de harena feras devorant inlitas ... Tauricas theatris sacrum suum haustu humani

Min. Oct. 22, 1 sqq.:

tilina degustatum est: | et

guine proluunt .... Nescio quid et sub Ca-

udis suis humano san-

rum piorum est Iup-|sanare.

sissima urbe Aeneada-

gentiles Soytharum de- et calvis sacerdotibus luget 17. Sectis namque humeris et utraque manu districtos eptus et esui datus cephalus inventor gloriatur, nec de- tantur sicut ipsa, cum perdidit, fecerat. Deinde onae sacratus san- felicissimae matris imitantur; sacra sunt, quatenus filium parvulum vel perdiguinis de femore pro- mox invento parvulo gaudet derit vel invenerit. Nam primo sacerdotes eius nunere in arena noxio- | dere quod inveniunt vel inve- | luctus ille mutatur. Ideo Lucanus: 'nunquamque guinem ... exceptum Aegyptia quondam nunc et sacra semper et inveniunt. Refertur ergo in sacris avida siti comitiali Romana sunt et desipias Isidis ad imago rei, quae vere gesta est... Quod illum morbo medentes au- hirundinem, sistrum, et ad sparsis ipsum poetam minime fugit (sc. Lucanum), apud quem quide harena ferinis Osiris tumulum. Ceres facibus 22. Hic est Osiris, quem Serapim vel Serapidem accensis et serpente circumdata er-vulgus appellat.... Sacra vero Cereris Eleurum ingulatorum san- | nire quod perdunt. Hacc tamen | satis quaesitus Osiris?. 21. Semper enim perdunt. membris inanem tui Serapidis sive | Pompeius loquitur: 'Evolvam e. q. s.' (Phars. IX 158 sq.) Aiunt et apud quosdam ditum filium oum Cynocephalo suo dotes non alieno sed suo comedi. Hodie istic Bel- | caedunt pectora et dolorem inwisso in palmulam ex- Isis, exultant sacerdotes, Cyno-Item illi qui sinunt annis omnibus vel perfunctum quemque suis | plangit inquirit, et Isisci miseri ferunt, ubi sunt? Item obsoniis coenant. . . . ngnat.

rore subreptam et corruptam sinae non sunt his dissimilia. Nam sicut ibi Osiris Liberam anxia et sollicita vestigat: puer planctu matris inquiritur, ita hic ad in-Nonn(e), qui dici- hace sunt Eleusinia. Et quae cestum patrui matrimonium rapta Proserpina; tis deos post mor- lovis sacra sunt? Nutrix ca- quam quia facibus, Aetnae vertice accensis quae-Tert. ad. nat. II 7:

 Vd. Luc. Phars. I 445; comm. Bern. ad hunc vers. Plut. de sup. 13; Plin. N. H. XXX 18; Cic. de re publ. III 9, 15.
 Cf. Wilh. I. I. p. 15; Th. Roeper Luc. Pont. (Ged. 1849) p. 88; Marqu. Röm. Staatsverw. III 4 p. 297 adn. 4.
 Cf. Plin. N. H. XXVIII 12; Plut. Q. R. 83. 4) Macr. Sat. I 7, 28 sqq. tem factos, homines pella est et avido patri subtra-sisse in Sicilia Ceres dicitur, idcirco sacra eius ar-

gladios exserentes currunt efferuntur insaniunt. Optime igitur Quintilianus in Fanatico ... 20. Isidis Aegyptia puer producitur quasi inventus et in laetitiam deglabrato corpore pectora sua tundunt; lamen-

oruore sacrificant,

creditis poetis cum diat vagitus, tinnitus, eliditur. modo sitaut subtractus patri aut nutritus, estendunt? de relationibus ec. Cybelae Dindyma pudet dicere, Capella est Amaltheae nymphae, quae uberibus suis (rum) etiam saora quae adulterum suum infeliciter pla- aluit infantem, de qua Germanicus Caesar in Arat eo Cur citum . . . ad stuprum inlicere non carmine sic ait eqs. . . . 39. Ita quidquid est gestum rapitur sacerdos Cere- poterat, exsecuit, ut deum scilicet in abscondendo puero, id ipsum per imaginem geritur in sacris. 40. Sed et matris eius mysterium bulam Galli eam et semiviri sui | idem continet, quod Ovidius exponit in fastis (IV 207 sqq.): 41. Hanc totam opinionem, quasi a postis fictam, Sallustius respuit ... 43. Ex ipsis itaque mysteriis et caerimoniis intellegere debuerunt, ut aliquis poetarum fictionibus credat. Qui hos hominibus se mortuis supplicare. Non igitur exigo, Non bantum cymbalis, ne pater au- autem Cretici Iovis sacra quid aliud, quam quo-. . . . . . . . . . hoc Corybantes opus. Cymbala pro galeis, pro scutis tympana pulsent Ardua iam dudum resonat tinnitibus Ide confitemini ante hiturinfans ne voretur, et Cory- | dentium taedarum iactatione celebrantur. Tutus ut infanti vagiat ore puer. mentiri putat. . . . . ris, (si non) tale Ceres faceret eunuchum. Propter hanc fa-passa est? Cur Sa- bulam Galli eam et semiviri sui turno alieni liberi corporis supplicio colunt. 1) Marc. Sat. I 12, 28 sqq. mmolantur, si ille (suis pe)percit? Cur Car daeae masculus amputatur, si nullus fastidiosicor Adules cens libidivit>1)? Mentiuntur deo, quod talia digesnis frustratae dolore Hercule(um pol)luctum mulieres Lanuvinae non gustant, si non muliecausam p(raeisane poetae, sed non serint \( \de \text{de deis} \) . . . Tert. ad nat. disposueritis? castratus est? mortem? ...

auctoribus hausit, satis multa sacra ab illis omissa, quae nulli certo fonti debita e memoria sua sumpsisse non potest. Atque mira interest similitudo inter Lactantium et Tertullianum ad nat. II 7. Uterque enim ea coniuncta refert, quae Minucius diversis capitibus commemorat; uterque ex his sacris mysteriisque intellegendum esse dicit paganos hominibus mortuis pro diis supplicare; uterque explicat sacra deorum secundum relationes poetarum disposita imaginem quandam praebere eius rei, quae gesta sit. Denique quae Tertullianus de Herculeo pollucto refert cum eis, quae apud alterum de Saturni sacrificio leguntur, iam apud Varronem coniuncta fuerunt, id quod e Macrobii verbis 1) elucet.

Consentiunt igitur patres his quattuor locis inter se ita, ut unusquisque quaedam sibi propria praebeat. Quoniam autem iterum atque iterum vidimus eos de deorum natura et cultu agentes ideo similia referre, quod ex eodem auctore pendeant, Wilhelmi iudicium, quod de locis ap. 9 Oct. 30 probavit, ita supplendum est, ut omnes hi loci ex 'auctore communi' profecti credantur. Quae sententia inde firmatur, quod, ut supra de deorum fabulis et gestis atque de philosophorum sententiis et moribus, ita etiam hic de sacris et mysteriis apologetae Graeci mirum quantum cum Latinis congruunt<sup>2</sup>).

Iam 'auctoris communis' fontes indagandi sunt. Atque vernaculis Romanorum sacris interim omissis ad extraneos aggrediar ritus: Wilhelmus putat p. 14 ea. quae de homicidiis ab Afris in Saturni, a Gallis in Mercurii honorem institutis referantur, ad Varronis R. D. librum XVI revocanda esse, collato hoc Augustini loco C. D. VII 19 p. 297, 28 sqq.: 'Deinde ideo dicit (sc. Varro) a quibusdam pueros ei (sc. Saturno) solitos immolari, sicut a Poenis, et a quibusdam etiam maiores, sicut a Gallis, quia omnium seminum optimum est genus hu-Nam cum Saturnus inter Gallorum deos nusquam alibi scriptus sit, Augustinum videri res a Varrone relatas confudisse ita, ut pro Mercurio Saturnum substitueret. Quae coniectura quam lubrica sit, primum elucet ex his verbis Dion. Hal. A. R. I 38: 'Aéyoucı de καὶ τὰς θυςίας ἐπιτελεῖν τῷ Κρόνψ τοὺς παλαιούς, ὥςπερ ἐν Καρχηδόνι, τέως ή πόλις διέμεινε, καὶ παρά Κελτοῖς εἰς τόδε χρόνου Τίνεται και έν ἄλλοις τιςὶ τῶν έςπερίων ἐθνῶν, ἀνδροφόνους. Deinde Augustinus toto illo capite epitomen reddit Varroniani de Saturno tractatus atque omnia, quaecunque refert, tam subtiliter inter se nexa sunt, ut incredibile sit aut Varronem de Saturno dis-

2) Cf. e. g. Theoph. ad Autol. I 9: Saturnus Iuppiter . . . Osiris Attis . . . Serapis . . . Diana Scythica; eund. III 8. Simile sacrorum et mysteriorum corpus exhibet etiam Clemens Al. Protr. II 12—20.

<sup>1)</sup> Sat. I 12, 28: 'Unde et mulieres in Italia sacro Herculis non licet interesse, quod Herculi, cum boves Geryonis per agros Italiae decceret eqs.' Ib. I 7, 31 (enarrato Saturni sacrificio): 'Herculem ferunt postea cum Geryonis pecore per Italiam revertentem suasisse illorum posteris eqs.

serentem Mercurii mentionem fecisse Augustinumque eius verba confudisse, aut Augustinum aliunde, nempe a Varronis de Mercurio tractatu, aliquid in hanc de Saturno expositionem recepisse, Mercurii nomine insuper in Saturnum demutato. Immo 'auctor communis' Varronem inspexisse non potest, si modo Tertulliano praebuit us que in proconsulatum Tiberii in Africa infantes immolatos esse. Quod mihi quidem non dubium est 1), cum similiter Lactantius commemoret apud Cyprios humanam hostiam us que ad Hadrianum imperatorem immolatam esse. 'Auctoris communis' de sacrificio Africano fontem apud Lactantium extare opinor, nempe Pescennium Festum, ad quem etiam illud de Cypria immolatione redire coniciendum est 2).

Neque magis demonstrari potest e Rebus Divinis reliquam de Graecorum sacris expositionem fluxisse. Varro enim de Matris Magnae mysteriis nihil divit teste Augustino C. D. VII 26, de sacris Cereris Eleusinae alia docuit, cf. Aug. C. D. VII 20. Neque id mirum. Varro enim quae commemoravit sacra physice interpretatus est, 'auctor communis' quam arte in omnibus sacris illustrandis Euhemeri premat vestigia, quivis intellegit. Consentiunt plerumque patres Graeci, ad auctorem Graecum etiam hic remittimur.

Ad Varronem redeunt, ut supra dictum est p. 63, quae Tertullianus de Herculeo pollucto et Lactantius de hominibus in Saturni honorem de ponte Milvio deiectis tradunt. Sed haec suo iure Mirschius in Rerum Humanarum libro II collocavit. Num Varroni tribuenda sint, quae apud Minucium de Graeci et Graecae, Galli et Gallae sacrificio leguntur, incertum est. Sed ad hos, de quibus nunc agimus, Varronis libros certe non pertinent. Bellonae sacra (vd. Marquardt-Wissow. Röm. Staatsv. III<sup>4</sup> p. 75 sqq.) cum illa aetate vulgo celebrarentur, 'auctor communis' de suo addidit.

Annecto hos locos: Tert. ad nat. II 7 p. 107, 13 sqq.; Min. Oct. 23, 2:

Tert.

Min.

Criminatores deorum poetas eliminari Plato censuit, ipsum Homerum sane coronatum civitate pellendum.

Plato ideo praeclare Homerum illum inclitum laudatum et coronatum de civitate, quam in sermone instituebat, eiecit.

Minucium neque e Cicerone (de rep. IV 5, 5) neque e Tertulliano, Tertullianum non e Minucio pendere recte observavit Wilhelmus p. 26 sq. Affinitatem autem inter patres inde ortam esse

<sup>1)</sup> Noeldechenius (Tert. p. 22), qui de 'auctore communi' nihil cogitavit, hoc e Tertulliani memoria profluxisse contendit.

<sup>2)</sup> De huius scriptoris aetate nihil exploratum est. Vd. quae supra de Tarquitio et Socrate Argivo diximus p. 48, de Cassio p. 51

coniecit, quod Tertullianus ex ipso Varrone hausisset, Minucius ex 'auctore communi' Varronem secuto. At de Varrone nihil nobis compertum est; Tertullianus certe haec indidem repetiit, unde ea fluxerunt, quae cum his arte cohaerentia de sacris 'ad relationes poetarum dispositis' tradit. Quae ad 'auctorem communem' redire supra demonstravimus. Ille autem Graeco auctore usus esse videtur, cum eadem apud Iust. ap. II 10 et Pseudo-Iust. coh. 24 legantur.

Iam aliam seriem locorum percenseamus, quibus de Romanorum deorum consecrationibus agitur: Min. Oct. 25, 8; Tert. adv. Marc. I 18; ap. 5 p. 130, 5 sqq.; ap. 6 p. 135, 11 sqq.; ad nat. I 10 p. 75, 22 sqq.; ibid. p. 75, 27 sqq.; Lact. I 20, 1 sqq. Addo Aug. C. D. IV 23 p. 173, 18 sqq.; IV 29; VI 10 p. 267, 25 sqq.; III 11 p. 109, 6 sqq.; III 12; II 14 p. 70, 22 sqq.; epist. ad Max. Mad. 17 clas. II (Migne 33 p. 84):

- Min. Oct. 25, 8: Romanorum vernaculos deos novimus: Romuli sunt¹) Picus Tiberinus et Consus et Pilumnus ac Volumnus dii. Cloacinam Tatius et invenit et coluit, Pavorem Hostilius atque Pallorem, mox a nescio quo Febris dedicata... Sane et Acca Laurentia et Flora, meretrices propudiosae... inter Romanorum deos computandae.
- Tert. adv. Marc. I 18: Romulus Consum et Tatius Cloacinam et Hostilius Pavorem et Metellus Alburnum (et quidam ante hoc tempus Antinoum).
- Tert. ap. 5 p. 130, 5 sqq. (= ad nat. I 10 p. 75, 22-27): Vetus erat decretum, ne qui deus ab imperatore consecraretur, nisi a senatu probatus. Scit M. Aemilius de deo suo Alburno. Tert. ad nat. I 10 p. 75, 27 sqq. (= ap. 6 p. 135, 11 sqq.): Saepe censores inconsulto populo (deos) adsolaverunt. Certe Liberum Patrem cum sacris suis consules senatus auctoritate non urbe solummodo, verum tota Italia eliminaverunt. Ceterum Serapem et Isidem et Arpocraten et Anubem prohibitos Capitolio Varro commemorat, eorumque aras a senatu deiectas nonnisi per vim popularium restructas eqs.
- Lact. I 20, 1 sqq.: Venio nunc ad proprias Romanorum religiones, quoniam de communibus dixi. 2—10 Acca et Flora meretrices in deorum numero habentur. 11. Cloacinae simulacrum in cloaca maxima repertum Tatius consecravit et quia cuius esset effigies ignorabat, ex loco illi nomen imposuit. Pavorem Palloremque Tullus Hostilius figuravit et coluit... 12. Ab hoc illud Marci Marcelli de consecratione Honoris atque Virtutis honestate nominum differt, re congruit. 13. Eadem vanitate Mentem quoque inter deos senatus collocavit...<sup>2</sup>) 17... Mala sua

<sup>1)</sup> Ita cum Bachrensio legendum esse puto pro 'Romulus'.

<sup>2) §§ 14-17</sup> Ciceronem (de leg. II 11, 28) impugnat.

pro diis habent, ut Romani robiginem ac febrem...1) 27. Urbe a Gallis occupata obsessi in Capitolio Romani cum ex mulierum capillis tormenta fecissent, aedem Veneri Calvae consecrarunt...2) 33. Eodem tempore Iovi quoque Pistori ara posita est, quod eos in quiete monuisset eqs. 35—36 enumerat Lactantius temporum ordine neglecto eiusmodi deos, qui propter indignam naturam risui vel offensioni essent, Fornacem, deam Mutam, Cacam, Cuninam, Stercutum, Tutinum et mille alia portenta, quem locum concludit his verbis: ut iam vaniores, qui haec colenda susceperint, quam Aegyptios esse dicamus, qui monstrosa et ridicula quaedam monstra venerantur. 37 sq. De Termino atque Capitolino Iovis templo a Tarquinio aedificato verba fiunt.

- Seneca de superst. ap. Aug. C. D. VI 10: Veriora tibi videntur T. Tatii aut Romuli aut Tulli Hostilii somnia? Cloacinam Tatius dedicavit deam, Picum Tiberinumque Romulus, Hostilius Pavorem atque Pallorem.
- Aug. C. D. IV 23 p. 173, 18 sqq.: Ut quid Constituit Romulus Romanis deos Ianum Iovem Martem Picum Faunum Tiberinum Herculem et si quos alios?... Titus Tatius addidit Saturnum, Opem, Solem, Lunam, Vulcanum Lucem et quoscunque alios addidit, inter quos etiam deam Cloacinam?... Ut quid Numa tot deos et tot deas?... Hostilius certe rex deos et ipse novos Pavorem atque Pallorem propitiandos non introduceret, si.... (Cum Felicitate) colebatur Priapus et Cloacina et Pavor et Pallor et Febris et cetera... numina... p. 174, 29 sqq.: Mars Terminus et Iuventas maiori et regi suo nullo modo cedere loco voluerunt. Nam sicut habent eorum litterae, cum rex Tarquinius Capitolium fabricare vellet eqs. Cf. C. D. IV 29.
- Aug. ep. 17 class. II ad Maxim. Madaur. (Migne 33 p. 84): deum Stercutium, deam Cloacinam, Venerem Calvam, deum Timorem, deum Pallorem, deam Febrem et cetera innumerabilia huiuscemodi, quibus Romani templa fecerunt et colenda censuerunt, quae si negligis Romanos deos negligis.
- Aug. C. D. III 11 p. 109, 6 sqq.: Numa Pompilius cum cogitaret otiosus, quibusnam diis tuendam Romanam salutem regnumque committeret... ib. cap. 12: Nec his sacris tamen Roma dignata est esse contenta, quae tam multa illic Pompilius constituerat. Nam ipsius summum templum nondum habebat Iovis; rex quippe Tarquinius ibi Capitolium fabricavit. Aesculapius autem ab Epidauro ambivit ad Romam... Mater etiam deum nescio unde a Pessinunte... Cynocephalus longe postea venit

 <sup>\$\\$ 18—26</sup> de consecratione agit eorum deorum, qui a notionibus abstractis, quae dicuntur, nomina acceperunt.
 \$\\$ 28—32 propria Lactantii verba sequuntur.

ex Aegypto. Utrum etiam dea Febris...; sed undecumque nata sit, non, opinor, audebunt eam dicere ignobilem dii peregrini deam civem Romanam. Sub hoc tot deorum praesidio constituta Roma..., quibus templa altaria, sacrificia sacerdotes instituendo atque praebendo summum verum deum offenderet (sc. Roma).

ib. II 14 p. 70, 22 sqq.: (Platonem praeferendum esse censemus, si non) Romulo et Herculi, certe vel Priapo vel alicui Cynocephalo postremo vel Febri, quae Romani numina partim peregrina receperunt, partim sua propria sacraverunt.

Unde patres ipsi hauserint, quaerere mittamus; primum harum rerum auctorem si anquiramus, Minuciana ad Varronem redire elucet ex Aug. C. D. IV 23, quo de loco vd. quaest. I p. 32 sq. Eodem redeunt etiam quattuor illi Tertulliani loci, quos ex uno loco profectos esse non est, quod fusius demonstrem. Nam Romuli Tatii Hostilii deos. qui leguntur adv. Marc. I 18, Varro praebuit teste Augustino, de Libero patre similia in R. D. libro XIV ap. Aug. C. D. VI 9 (vd. quaest. I p. 22) docuit; denique de Aegyptiis diis 1) Tertullianus inse ad nat. I 10 Varronem ad testimonium vocat. Quam ab rem Varroni cetera, quae Tertulliani locis supra propositis traduntur, tribuere non dubito<sup>3</sup>). Unde sequitur, ut Varro singillatim exposuerit, qui dii quo temporum ordine quo iure inter Romanorum deos publicos recepti essent. Atqui huiusmodi tractatum exhibet etiam Lactantius I 20, 1 sqq., nisi quod praecipuum suum fontem vel suis vel aliorum verbis amplificat. Occurrent enim § 2: Accae et Florae nomina ut apud Minucium 25, 1; § 11: iidem Tatii et Hostilii dei, quos Minucius et Augustinus (C. D. IV 23) commemorant; § 17: Febris, cuius Augustinus ibidem mentionem facit; § 35: Tutunus, qui Augustini Priapo respondet; § 36: Aegyptiorum dii, de quibus plura profert Tertullianus ap. 6, ad nat. I 10; § 37: Terminus et Iuppiter Capitolinus, de quibus etsi non eadem tamen similia exhibet Augustinus C.D. IV 23. 29. Varroniana igitur quaedam huic Lactantii capiti inesse certum est<sup>3</sup>); sed quae vere insint, difficile diiudicatur, praesertim cum aliorum praeterea auctorum vestigia non pauca cognoscantur. Nam ubi deos secundum consecrationum ordinem enumerat, ut hoc

<sup>1)</sup> Similia refert Valerius Maximus I 8, 3, quem locum B. Kriegerus (Quibus fontibus Val. Max. usus sit eqs. Berol. 1888) Tertulliani testimonio fretus ad Varronem refert. Sed nescio an haec Valerii temporibus notiora fuerint, quam quae ad certum fontem revocari opus sit. — Praeter hoc exemplum I 3, 3 et illud I 8, 4, de quo egimus quaest. I p. 23, nihile e Valerio ad R. D. libros XIV—XVI pertinet; nam quo iure Kriegerus P. 44, 80 Aemiliam virginem Vestalem (I 1, 7) ad R. D. librum XV sive XVI referat, equidem nescio.

<sup>2)</sup> Praeter Antinoum, quem Tertullianus (adv. Marc.) ipse addiderit

an ex auctore suo sumpserit, non discepto.

3) Hoc ultro pateret, si Augustinum, cum litteras illas ad Maximum Madaurensem scriberet, Varrone usum esse constaret. At revera ipse Lactantium exscripsisse videtur.

quidem loco ipse Varro, de Acca et Flora Livium (I 4, 7) et Verrium Flaccum seguitur, de Termino et Iove Capitolino a Varrone abhorrens propius ad Vergilii commentatores accedit (cf. Serv. gen. Aen. IX 448), de Iove Pistore Ovidium (Fast. VI 349 sqq.) exscripsit, Mentem Deam e Cicerone (de leg. II 11, 28) sumpsisse videtur. Atque §§ 35 sq. ubi nullo consecrationum ordine respecto nonnullos deos minutos irridet, quamquam non pauca commemorat, quae ad Varronem redire ex aliis Varronis locis probatur 1), tamen propter id ipsum, quod temporum ordinem neglegit, tum quod Varronis hi loci omnes e libris R. D. XIV et XV atque e diversis horum librorum partibus afferuntur, his quidem in paragraphis (sc. 35 sq.) eum. de quo nunc agimus, Varronis locum Lactantius non inspexit. Quid vero? Etiam hic alius occurrit fons: Ovidius enim illa de Fornace Dea praebuit Fast. Il 525 sqq. Itaque e Lactantii capite Varronem supplere non ausim, nisi e certis argumentis comparando evincitur.

Eodem huc pertinent alii duo Augustini loci C. D. II 14, III 11 s. fin., 122), ubi de diis Romanorum publicis eorumque receptione verba fiunt. Enumerat autem II 14 hos deos: Romulum (cf. Min. l. l.). Herculem (cf. Aug. C. D. IV 23), Priapum (cf. Aug. l. l., Lact. I 20, 36), Febrem (cf. Aug. Min. l. l.), Cynocephalum (cf. Tert. ll. ll., Lact. l. l.). Idem III 12 commemorat Numam regem (cf. Aug. l. l.), Cynocephalum (cf. supra), Febrem (cf. supra); commemorat etiam templa altaria sacrificia, quibus ex indiciis Varro, ut ostendimus quaest. I p. 22 sq., deum quendam deum populi Romani publicum esse conclusit. Itaque mihi quidem vix dubium est, quin e Varrone sumpserit Aesculapium Epidauro, Matrem deam Pessinunte arcessitos atque deorum publicorum in deos peregrinos et proprios divisionem, quamquam Varronem ipsum nominibus 'peregrinorum' et 'propriorum' deorum usum esse ex Augustino quidem colligendum esse non videtur. Ceterum conferas Min. 25, 8: Romanorum vernaculos deos novimus', Lact. I 20, 1: 'Venio nunc ad proprias Romanorum religiones, quoniam de communibus dixi.

Minucium Oct. 25, 1-7. 12 et Tertullianum ap. 25. 26 p. 223, 8-226, 3 ex eodem fonte hausisse certis, puto, argumentis probavit Wilhelmus p. 18-26, quae bene firmantur, si adsumis Tert ad nat. II 17 p. 132, 6 sqq. 3), ubi Persarum imperium, quod in apologetico omittitur, sicut apud Minucium affertur. Neque minus inter se similes videntur Minucius Oct. 25, 9 et Tertullianus ap. 25 p. 220, 10-223, 74) (= ad nat. II 17 p. 130, 1-132, 6). Unde 'aucto-

et incertorum ordines statuisse commemorat.

<sup>1)</sup> De Cunina of. Aug. C. D. IV 8. 11. 21. 34, de Tutino eund. C. D. VI 9, de Larunda Arnob. III 41, de Sterculo Tert. ad nat. II 9 (vd. p. 77 sqq.) 2) Hoc in capite Augustinus primum Varronem deorum certorum

<sup>3)</sup> Argumenta illa, quibus Wilhelmus de apologetico utitur, iure etiam ad alterius operis locos referuntur, quippe qui cum illis et sententiarum et verborum forma nexuque plane congruant. 4) Ap. 25 p. 220, 10 sqq.: 'Quoniam Romani nominis proprie men-

rem communem' deos Romanos (vernaculos apud Minucium) a peregrinis distinxisse et Sterculum Mutunum Larentinam commemorasse constat. Varrone eum usum esse cum ex his tum e Minucii loco 25, 8 supra allato colligitur, qui inter illos medius interpositus ex 'auctore communi' non repetitus esse vix potest1). Varro autem cum teste Augustino C. D. IV 22 in R. D. libro I gloriaretur praestare se civibus suis, quia commemoraret deos, quos coli oporteret a Romania. cumque in eodem libro, ut tradit Nonius (197, 15) diceret: 'Et religiones et castus id possunt, ut ex periculo (nos) eripiant nostro', quid universa respublica religioni deberet vix omisit, praesertim cum tritum illud apud plerosque eiusdem aetatis scriptores?), Romanos propter religionem deorumque cultum orbe terrarum potitos esse, ad universi R. D. operis rationem egregie quadraret. Ad eundem refero haec Tertulliani verba ap. 25 p. 223, 11 sqq. = ad nat. II 17 p. 132, 8 sqq.: 'Etsi a Numa concepta est curiositas superstitiosa (= ad nat. II 17: Etsi a Numa sacra introducta sunt), nondum tamen aut simulacris aut templis res divina apud Romanos constabat. Frugi religio et pauperes ritus et nulla Capitolia certantia ad caelum, sed temeraria de caespite altaria et vasa adhuc Samia et nidor parvus ex illis et deus ipse nusquam. Nondum enim tunc ingenia Graecorum atque Tuscorum fingendis simulacris inundaverant.' Eadem fere invenies apud eundem de id. 3 in., de praescr. baer, 40. Similia enim scribit Augustinus in eo, de quo modo dictum est, capite C. D. III 12 p. 109, 20 sqq.: 'Nec his sacris Roma dignata est contenta esse, quae tam multa illic Pompilius constituerat. Nam ipsius summum templum nondum habebat Iovis.' Commode etiam contuleris eiusdem verba C. D. IV 31 p. 186, 21 sqq. e R. D. libro I collaudata (vd. quaest. I p. 19 sq.): 'Varro dicit antiquos Romanos plus annos centum et septuaginta deos sine simulacro coluisse', quem annorum numerum Tarquinii temporibus confectum esse, inde a quibus Tuscorum et Graecorum auctoritas plurimum

tio occurrit, non omittam congressionem, quam provocat illa praesumptio dicentium Romanos pro merito religiositatis diligentissimae in tantum sublimitatis elatos, ut orbem occuparint, et adeo deos esse, ut praeter ceteros floreant qui illis officium praeter ceteros faciant. Scilicet ista merces a Romanis deis pro gratia expensa est. Sterculus et Mutunus et Larentina proverit imperium. Peregrinos enim deos non putem extraneae genti magis fautum voluisse, quam suae... Viderit Cybele... luppiter Cretam suam... Vellet Iuno Punicam urbem, posthabita Samo, dilectam deleri? Min. 25, 9: Isti (sc. vernaculi dei) scilicet adversus ceteros, qui in gentibus colebantur, Romanorum imperium protulerunt; neque enim eos adversus suos homines vel Mars Thracius vel Iuppiter Creticus vel Iuno nunc Argiva nunc Samia nunc Poena vel Diana Taurica vel Mater Idaea vel Aegyptia illa non numina sed portenta iuverunt.

<sup>1)</sup> Minucium (25, 8) e Seneca non pendere ostendit Wilhelmus.
2) Exempli gratia afferantur Cic. N. D. III 2, 5; II 8, 8; de har.
resp. 9; Val. Max. I 1, 8; Hor. Carm. III 6; Carm. saec. 37 sqq. Dion.
Hal. A. R. I A

valere coepit, acutissime viderunt Ambroschius Stud. p. 6, 21, Kettnerus Varr. Stud. p. 57 sq., Preller.-Iordanus R. M. I p. 105. 1. Merkelius Ov. fast. prol. CXCI. Atque Varronem religionem simulacrorum institutione corruptam doluisse docent illa, quae loco modo proposito subiciuntur: 'Quodsi adhuc, inquit (sc. Varro) mansisset, castius di observarentur.' Unde etiam cognoscitur, qualis illa fuerit 'puritia', de qua refert Nonius p. 156, 6: 'Varro Rer. Div. lib. I: Quae puritia est infrequens polluta.' Denique Varro si quidem in aliis operibus, veluti in illo de vita pop. Rom. 1), de paupere antiquorum Romanorum ritu verba fecit, in his Rer. Div. libris eadem certe non omisit.

Hanc de diis Romanis commentationem in R. D. libro I sedem tenuisse atque partem effecisse censeo disputationis illius de theologia civili compositae, quam Varro in R. D. I ap. Aug. C. D. VI, 5 his verbis describit: 'Tertium genus (sc. civile) est, quod in urbibus cives ... nosse ... debent. In quo est, quos deos publice colere, (quae) sacra et sacrificia facere quemque par sit.' Cf. Non. p. 197, 12: 'Varro Rer. Div. lib. I: Nostro ritu sunt facienda quam his civilibus, Graeco castu, et eiusdem auctoris locos modo collaudatos. Denique si quidem Varro, id quod infra apparebit, cum hanc theologian tractaret, deos municipales enumeravit, ibidem eum exposuisse credere paene necesse est, quid et qui essent dii publici populi Romani.

Examinavi adhuc non nisi tales locos, quos ex 'auctore communi' receperunt tres patres Tertullianus Minucius Lactantius. Praebet vero unus Tertullianus in utroque opere ter binos locos. quos utrum ex 'auctore communi' an ex ipso Varrone hauserit quaeramus.

Atque his locis ap. 47 p. 287, 7 sqq. ad nat. II 2 p. 96, 4 sqq. Tertullianus philosophorum diversa de deo mundo anima placita affert, quae e Varrone petita esse apparet ex Aug. C. D. VI 5 p. 253, 10 sqq. (Vd. quaest. I p. 16; Schwarz p. 416.) Deinde ap. 24 p. 219, 1 sqq.; ad nat. II 8 p. 108, 18 sqq. deos 'decuriones cuiusque municipii' enumerat<sup>2</sup>) secundum Varronem, ut ipse dicit ad nat. II 8, ubi contra 'gentile' (i. e. civile) 'genus deorum' pugnat. Atqui Tertullianus tota paene priore parte libri ad nat. II eum sententiarum ordinem accurate servat, quem Varro secutus est, atque ipsa ratio docet haec de philosophis et diis decurionibus iam apud Varronem eum locum tenuisse, quem eis Tertullianus tribuit: itaque haec eum apud ipsum Varronem legisse credendum est. Sane si res ita se habet, pater etiam in apologetico conscribendo Varronem

<sup>1)</sup> Non. p. 494, 5: Varro de Vita P. R. I . . . omnia regiis tempo-

ribus delubra parva facta.

2) Num Varro etiam deos Syrorum Afrorum Maurorum Arabum, Noricorum commemoraverit, incertum quidem, veri tamen non absimile est.

ipsum hoc utroque quidem loco inspexit. Atque profecto hoc veri non est dissimile, cum studium suum in utrumque opus uno eodemque tempore contulerit<sup>1</sup>).

Ea denique, quae ap. 10 p. 154, 15 sqq. ad nat. II 12 p. 116, 10 sqq. 2) profert deorum genera, partim memoriae debere videtur lecto nimirum et relecto aut Varrone aut 'auctore communi', partim de suo addidit et finxit insuper ipse alios ordines aliunde non compertos. Ad nostram rem non pertinent nisi dii Romani, peregrini, captivi, adoptivi (?), proprii, communes, novicii (?), veteres (?).

## **8 2.**

# Quae ex ipsis R. D. libris desumpta Tertullianus referat in libro ad nat. II.

Ad nat. II 1 p. 94, 15 sqq. Tertullianus de tribus theologiae generibus eundem R. D. libri I locum, quem Augustinus C. D. VI 5 praebet, satis neglegenter exscripsit; nam a Varrone genus mythicum primo loco positum atque tertium genus non gentile sed civile nuncupatum esse ex Augustino elucet.

Cap. 2 p. 96, 4-9 secundum Varronem philosophorum quorundam de deo sententias enumerat, de quo loco modo dictum est p. 70. Deinde nonnullis de philosophis narratiunculis ex 'auctore communi' allatis (vd. supra p. 54 sqq.) pergit p. 96, 22 sqq.: 'De mun(dano deo)dicimus. Hinc enim physicum theologiae genus cogunt' (i. e. in hac sententia totum theologiae genus physicum vertitur atque ab hac initium sumit). Quibus verbis Varronem designat. quippe qui de physico genere locutus sit et mundum deum esse in R.D. libris revera docuerit teste Augustino compluribus locis, de quibus vd. quaest, I p. 19. 25 sq. 31 sq.; accedit quod Tertullianus ad nat. II 3 banc ipsam sententiam modo ad 'physicum genus' modo ad Varronem revocat. Exeunte autem capite scribit: 'Unde et Varro ignem mundi animum facit eqs.', quae recte relata esse permulti probant Augustini loci, e. g. C. D. VII 6. 23. Iam vero quae inter hos duos locos Tertullianus interponit, ea cum his affinitate coniuncta tenentur, ut ad Varronem omnia referenda esse ultro pateat. Accedunt certa argumenta, quae aliqua quidem ex parte iam Schwarzius invenit (p. 415). Similem enim deorum divisionem, quam Tertullianus Dionysio adscribit, e Varrone collaudat Servii interpolator Aen. VIII 275. Deinde vir ille doctus scite monet Tertullianum de Arcesilao Latinum quendam auctorem secutum esse, cum Arcesilaus non habnisset, cur Caelum et Terram cum Romanorum diis Saturno et Ope compararet: at Varronis illud notum esse artificium e L. L.

2) His locis 'rudera aedificii Varroniani latere' coniecit Schwarzius p. 420.

<sup>1)</sup> Cum Tertullianus in apologetico Varronem pro praecipuo auctore certe non habuerit, Varroniana vestigia in hoc opere agnoscere non licet, nisi Varronis loci alibi inventi comparari possunt.

V 57: 'Principes dei Caelum et Terra. Hi dei idem qui . . . in Latio Saturnus et Ops.' Neque non his Tertulliani verbis: 'Aegyptiorum plerique quattuor deos credunt, Solem, et Lunam, Caelum et Terram' ex parte similia sunt, qui de L. L. l. l. leguntur: 'Principes dei Caelum et Terra. Hi dei idem, qui Aegypti Serapis et Iss.' Praeterea nostro loco de Zenone eadem fere comperimus, quae apud Varronem L. L. V 59. Denique ut Tertullianus Zenonis mentionem coniungit cum eis, quae Varro de igne, mundi et hominis anima, et de morte discessu ignis effecta docuit: ita Varro ipse L. L. V 59 Zenonem commemorat, § 60 de animae et corporis discessu agit. Haec igitur omnia ad locum quendam R. D. librorum redeunt simillimum ei, qui extat L. L. V 57—60.

Cap. 3 in. legitur: 'His (sc. eis, quae cap. 2 relata sunt) ita expeditis videmus physicum istud ad hoc subornatum, ut deos elementa contendat, cum ex his etiam alios deos natos allegat; dei enim non, nisi (de dei)s nascerentur.' Quid sibi velit illud 'physicum istud', cognoscitur ex his verbis paullo post in eodem capite obviis: 'Elementa deos credi proposuit Varro.' Ipsis e verbis: 'His ita expeditis', quibus respondent in capite altero: 'Hinc physicum theologiae genus cogunt', colligendum est Tertullianum in compilando Varronis sententiarum ordinem servasse. Atque Varronem quidem 'elementa deos credi proposuisse' recte refert, conferas enim Aug. C. D. IV 11. 12 (e R. D. I, vd. quaest. I p. 31), VII 23 (e R. D. XVI, vd. quaest. I p. 25); sed quod eum 'alios deos ex his (primariis diis, elementis scilicet) natos allegasse' contendit, ab illius physica theologia plane abhorret. Scimus enim ex Aug. C. D. IV 32 (e R. D. I. vd. quaest. I p. 20) eum secundum Stoicorum doctrinam deorum generationes et coniugia a populo credita vituperasse: atque ipse Tertullianus, cum paullo post horum deorum ordinum neutrum recte credi accuratius exponit, Reatinum sibi non constare expresse monet, cum alio loco neque deos nasci neque quicquam e deo nasci posse doceret. Sed Varro etiamsi deos ex diis natos esse certe nusquam docuit, tamen cum Stoicis quodammodo deos natos agnovit, scilicet deos eiusmodi, qui ab origine homines post mortem in divinitatem recepti essent, cf. Aug. C. D. VII 6. 23 (e R. D. XVI, vd. quaest. I p. 25). Atque profecto eum hoc loco de his cogitavisse vel locutum esse ex ipsius Tertulliani verbis apparet, quibus declarat se hos 'deos ex aliis deis natos' in mythico apud poetas plenius suo loco examinaturum esse; ibi autem (cap. 7) tractat homines post mortem deos factos. 1) Mera igitur Varroniana doctrina in

<sup>1)</sup> Vd. ad nat. II 7 p. 106, 6 sqq.: 'Ceterum ut ad mythicum transeamus, nescio an tantum par quaerere mediocritati nostrae, an tanti de documentis divinitatis confirmentur, ut Mopsus Africanus et Boeotus Amphiaraus... Interim hos (sc. mythicos deos) certe homines fuisse vel eo palam est, quod non constanter deos illos, sed heroas appellatis'. Quoniam Stoici philosophi e vaticinationibus argumentum quoddam

lucem prodit, si tolluntur verba 'ex his', quae Tertullianum revera interpolavisse ipsius verba docent quae statim subiunxit: 'dei enim non, nisi de diis nascerentur', quippe quibus declaret, qua de causa ad propria Varronis verba illud 'ex his' subaudiendum sit.1) Iam hoc e Tertulliani verbis remoto hoc eruitur Varronis fragmentum: 'Physicum istud ad hoc subornatum, ut deos elementa contendat, cum natos2) alios deos alleget'5). Haec autem accuratissime concinunt, quo concentu nostra sententia prorsus stabilitur, cum hoc loco Serv. int. Aen. VIII 275: 'Varro dicit deos alios esse, qui ab initio certi et sempiterni sunt<sup>4</sup>), alios qui immortales ex hominibus facti sunt, et de his ipsis alios esse privatos, alios communes egs. Atque eidem deorum ordines latent etiam loco illo miserrime mutilato. ad nat. II 13 in: 'Quos a primordio possunt non (asserere nisi homines fuisse, recipiunt in divinitatem affirmando illos post mortem d(eos factos, ut Varro)....'. Profecto Tertullianus Varronem hic iterum male intellegere voluit: nam toto hoc capite Euhemeri rationem secutus non nisi eos deos tractat, qui Augustino permultis locis testante Varroni dii elementorum vel physici, ut ita dicam, fuerunt, velut Opem Saturnum Iovem. Unde aliquantum secum

ducere solebant, ex quo deos esse colligerent (cf. Cic. N. D. II 3, 7 sqq.), deinde quia ipse Tertullianus ad nat. II 3 de genere quodam deorum, quod Varro de theologia physica agens tetigerat, tum demum ipsum locuturum esse declarat, cum ad theologian mythicam transiisset: nescio an ad Varronis theologian physicam potius haec quam ad mythicam revocanda sint.

<sup>1)</sup> Haec iam conscripseram, cum mihi in manum veniret Hartelii Patr. Stud. pars III, ubi etiam vir ille doctissimus p. 40 sq. Tertullianum auctori suo aliquid supposuisse e toto sententiarum nexu colligit atque addit (liceat ipsius eius verba afferre): Das scheint der begründende Sata zu verbürgen: Denn sie (die Kinder der Elemente) würden nicht als Götter geboren, wenn nicht diejenigen Götter wären, von welchen sie abstammen?

<sup>2)</sup> Ne haec quidem verba Tertulliani corruptionibus plane libera sunt; nam hoc quidem nomine 'deos natos' Varro vix usus est, cum genus 'deorum ex hominibus factorum' commemoraret.

<sup>3)</sup> Qui illud 'ex his' a Tertulliano interpolatum esse non perspexerunt, 'ex elementis' intellegunt, cum pater proprie de diis, qui sunt in elementis, verba faciat. Illa Schwarzii sententia videtur esse, qui p. 410 in his verbis 'cum ex his alios deos natos alleget' Varronis vestigia inesse opinatur, quamquam ea non digna habuit, quae in fragmentis poneret. Idem p. 412, 1 totum Tertulliani locum comparari posse iudicat cum Serv. gen. Aen. VI 724, ubi de elementis agitur, mundi partibus, ex quibus a deo omnia gignantur. At Varro illos alterius ordinis deos, sc. heroas, deos ex elementis factos nominare vix potuit. Nam quod in hominibus consecratis divino honore dignum est, non corpus est ex elementis factum, sed anima rationalis, animi mundani pars; cf. Aug. C. D. VII 6. 28. Neque stellas alteri ordini tribuit, quippe quas in ipsis elementis enumeratas (vd. ad nat. II 5, infr. p. 75) inter certos et sempiternos deos habuerit.

<sup>4)</sup> Deos 'certos et sempiternos' e Varronis sententia elementa esse testatur Aug. C. D. VII 6. 23.

pugnat, cum pergit ad nat. II 14 in: 'Sed quoniam alios seorsum volunt in divinita(tem ab) hominibus receptos et distingui internativos (φύςει) et factos (θέςει) secundum Dion(y)s(i)u(m Stoi)cum, de ista quoque specie adiciam.' Quae verba, quippe quibu Dionysio eadem sententia tribuatur, quam Varronem pronuntiasse modo vidimus, certe ex hoc antiquario sumpsit').

Sed redeamus ad cap. 3. P. 97, 23-98, 11 Tertullianus, postquam explicavit, si alteri deorum generi divinitatem false tributam esse ostenderetur, hoc etiam ad alterum valere, demonstrandum sibi proponit elementa deos non esse. Neque tamen in demonstrando recta via procedit, sed hac utitur argumentatione: Quia mundus elementa contineret, generatim de mundo se acturum esse, partibus mundi 'praeministrantem'; nam quae mundi condicio esset, eandem utique esse elementorum, ut mundi partium. Itaque bifariam rationem sibi ingrediendam esse, prout mundus cum Platone institutus, cum Epicuro non institutus putaretur. Vides ex hac tota Tertulliani propria deliberatione nihil ad certum fontem revocari posse nisi Platonis et Epicuri de mundi institutione opiniones. Has vero apud Varronem legisse videtur, cum ipse ap. 47 ex illius de physica theologia disputatione afferat: 'Sic et de ipso mundo natus innatusve sit, decessurus mansurusve sit, variant (sc. philosophi). Tum argumentationis priorem partem breviter absolvit dicens mundum, si esset institutus, non esse deum, cum careret substantis divinitatis' i. e. aeternitate. Levissimum hoc est argumentum contra Varronem, qui in aeternitate divinitatem positam esse minime docuerit. Altera pars his verbis continetur p. 98, 15-20; (Si vero institutus omnino non est mundus ac propterea deus habendus, quod ut deus neque initium neque finem sui patitur), quomodo quidam assignant, elementis, quae deos volunt, generationem, cum Stoici negent quicquam d(eo) nasci? Item quomodo volunt, quos de elementis natos ferunt deos (ha)beri, cum deum negent nasci? (Itaque quod mundi erit, hoc elementis ad(scri)betur) caelo dico et terrae

<sup>1)</sup> Cf. Cic. de leg. II 8, 19: 'Divos et eos, qui caelestes semper habiti, colunto, et ollos, quos endo caelo merita locaverint, Herculem Liberum Aesculapium Castorem Pollucem Quirinum, ast olla, propter quae datur homini ascensus in caelum, Mentem Virtutem Pietatem Fidem, earum laudum delubra sunto'. Recte quidem Prellerus (R. M. 1<sup>3</sup>, 7<sup>5</sup>) vidit Ciceronis priores ordines respondere Varronis diis 'certis et sempiternis' (vel physicis vel nativis) et diis ex hominibus factis. Sed quod Ciceronem e Varrone pendere iudicat, hoc iam refutavit Iordanus (adn. ad Prell. l. l.), qui ipse utrumque ad pontifices revocat. Verum, ut omittam pontifices Romanos inter deos et heroas omnino non distinxisse, Thebanorum et Lacedaemoniorum deos Amphiaraum et Tyndareum, quos Varro apud Servium exhibet, illi viri in libris suis vel commentariis certe non commemoraverunt. Immo Varro et Cicero Stoicos philosophos secuti sunt, id quod Tertulliani loco ad nat. II 14 certissime confirmatur; cf. etiam Plut. plac. I 6 (Diels. Doxogr. p. 296), Philod. περί εύc. fr. 13 Diels. (p. 80 Gomp.), Cic. N. D. I 15, 39.

et sideribus et igni, quae deos et deorum p(a)rentes adversus negatam generationem dei et nativitatem frustra v(obis) credi proposuit Varro. Quae uncis inclusi, non ad Varronem, sed ad Tertulliani propriam argumentandi rationem pertinent. Reliquis verbis Varronem rursus reprehendit, quod alibi doceret deos quosdam ex physicis illis diis natos esse, alibi, ut Stoicorum assecla, negaret quicquam e deo nasci aut deum nasci. Atqui illud Varronem non docuisse supra expositum est: ergo ex verbis modo exscriptis haec tantum ei tribuenda sunt: 'Elementa deos volunt (sc. Varro)... Stoici negant quicquam deo nasci... deum negant nasci¹).... Caelum et terram et sidera et ignem deos... credi proposuit Varro.'

Denique quod hoc eodem capite p. 99, 5 sqq. ad Varronem refert elementa, praecipue caelum et astra, animalia esse quoniam 'per semet ipsa moveantur nullo apparente motatore', recte rettulit; cf. Cic. N. D. II 15, 42 sqq. Varronem igitur designat, cum scribit cap. 4 in.: 'Aiunt quidam propterea deos (θεούς appella)tos, quod θέων id est ιεσθαι pro currere ac motari interpretatio est.' Quae autem in eodem capite 4 de Zenone leguntur: 'Zeno quoque materiam mundialem a deo separat, vel eum per illam tamquam mel per favos transiisse dicit', quamquam e Varrone profecta esse possunt, tamen illi non magis tribuenda esse crediderim, quam Platonis de forma mundana aut Epicuri Peripateticorumve de magnitudine solis sententias, quippe de quibus rebus num Varro in R. D. libris egerit, mihi quidem dubium sit. Denique narratiunculam illam, qua Thaletem irridet, Varronem non attulisse certissimum est. Haec omnia de Zenone Platone Epicuro cett. Tertullianus uni eidemque fonti debere videtur. fortasse 'auctori communi', cf. supra p. 54 sqq., vel doxographo cuidam simili ei, quo in libro suo de anima conscripto utitur.

Cap. 5 p. 102, 14—103, 11 compilat Varronis locum, ubi explicat, unde cum elementa universa tum solem lunam sidera caelum terram deos esse colligeretur.<sup>2</sup>) Eadem et in hoc ipso capite et sub finem cap. 6 saepius perstringit ita, ut novi nihil addat.

Hacc Tertullianus e Varronis de theologia physica commentatione, ordine Varroniano plerumque servato tradit. Iam transeamus cum patre ad 'mythicum genus.' Sane ex toto capite 7, quo 'deos mythicos' tractat, huc non pertinent nisi hacc paucissima verba p. 107, 5 sq.: '(Riden dum an i) rascendum sit) tales deos credi, quales homines esse non debeant.' Quae cum scriberet, eundem

<sup>1)</sup> In aperto est Stoicos hoc de diis elementariis, velut de Iove lunone, Marte Venere dixisse, quibus poetarum fabulis generatio et nativitas assignabatur, non de hominibus post mortem consecratis.

<sup>2)</sup> Num eundem locum exscripserit adv. Marc. I 13 ('substantias... dece pronuntiaverunt... considerando scilicet et magnitudinem et vim et potestatem et honorem eqs.'), quae sententia Schwarzio placuit p. 431, dubium est; nam etsi similitudinem quandam exstare concedo, tamen candem rem eamque satis notam similibus verbis exponi posse, immo exponi paene debere moneo.

Varronis locum ante oculos habebat, quem servat Augustinus C. D. VI 5: 'In hoc (sc. theologiae mythicae genere) omnia diis attribuuntur, quae non modo in hominem, sed etiam in contemptissimum hominem cadere possunt.' — De capitis 7 initio dictum est p. 72 adn. 1; totam alteram partem (p. 107, 12 sqq. 20 sqq.) ad 'auctorem communem' rettulimus p. 59 sqq.

communem' rettulimus p. 59 sqq.

Denique cap. 8 examinat 'gentile illud genus inter populos deorum' atque nonnullos deos municipales e Varrone arcessitos enu-

merat p. 108, 18 sqq., de quo loco diximus p. 70.

Iam vero si quaeritur, e quo R. D. libro Tertullianus haec in capita 2—8 transscripserit, velim haec mecum consideres: Tertullianus tria illa theologiae genera deinceps tractat, ex Augustino autem constat (vd. quaest. I p. 16 sqq.) idem fecisse Varronem in R. D. libro I. Deinde locum illum de philosophorum sententiis ad nat. II 2 p. 96, 4—9 e R. D. libro I atque commentatione p hysica, ad nat. II 7 e commentatione de poetarum theologia ibidem conscripta profluxisse docet Augustinus C. D. VI 5; caput 8 ad eius dem libri commentationem civilem redire per se patet. Denique pater rationes illas philosophas, quas ad nat. II 2 p. 96, 22 sqq. — II 6 percenset, expressis verbis ad physicam theologian refert II 2 p. 96, 22; II 3 p. 97, 18: ergo et haec R. D. libro I restituenda sunt, praesertim cum e Boethio (de dis et praesens.)¹) colligendum sit Varronem in hoc R. D. libro I, 'ubi de theologiae divisione ageret', copiose de deorum natura quaesiisse.

Sane Schwarzius p. 410 sqq. has rationes physicas in R. D. libri XVI praefatione naturali collocavit similitudine quadam commotus, quam interesse censet inter Tert. ad nat. II 2 ex. II 3 in atque Aug. C. D. VII 6<sup>2</sup>). Atenim ista similitudine si revera extat, nihil probatur, cum Varro in R. D. libri XVI praefatione breviter repetierit, quae de theologia naturali in libro I exposuerat. Neque vero, quod gravissimum mihi videtur, Schwarzio contigit, ut quae oblocuntur eius placitis Augustini verba interpretando tolleret. Qui scribit C. D. VII 5: 'De naturali theologia paucissima praelocutus est (sc. Varro)' et VII 6: 'Haec est videlicet breviter in ista praelocutione proposita theologia naturalis.' Nam vir doctus quod contendit p. 412: 'Augustinum illam Varronis praefationem uberiorem

1) In Ciceronis editione Orellians V 1 p. 392, 2 sqq. Locum exscripsi in quaest. I p. 20.

<sup>2)</sup> Comparat: Tert. ad nat. II 2 ex.: 'ut perinde in mundo ignis omnia gubernet sicut animus in nobis' cum Aug. C. D. VII 6 p. 282, 2 sqq.: 'sicut hominem sapientem cum sit ex corpore et animo, tamen ab animo dici sapientem, ita mundum deum dici ab animo, cum sit ex animo et corpore'; necnon ad nat. II 3 in.: 'His ita expeditis videmus physicum istud ad hoc subornatum, ut deos elementa contendat, cum ex his alios deos natos alleget' cum C. D. VII 6 p. 282, 4 sqq.: 'Hic videtur quoquo modo unum confiteri Deum; sed ut plures etiam introducat, adiungit mundum dividi in . . . caelum . . terram . . . aethera . . . aera'.

certe ipsum legisse, quam quae nunc illo parvo capite (C. D. VII 6) continetur, ipse significat, cum: Varro, inquit, adhuc de naturali theologia praeloquens deum se arbitrari animam mundi eqs. — adhuc enim non dixisset, nisi ante haec alia philosophica legisset', Augustinum male interpretatus est, qui revera verbo illo 'adhuc' nihil nisi in priore capite (VII 5) se ex hac praefatione iam nonnulla praebuisse significat, vd. quaest. I p. 25. Ergo praefatio illa profecto erat brevissima neque amplos hos, quos Tertullianus exscripsit, tractatus complecti poterat; restat igitur, ut eas ad R. D. librum I referamus. 1)

Iam pergamus ad caput 9, ex quo capite primum haec verba examinanda sunt p. 111. 3 sog.: Romanorum deos Varro trifariam disposuit in certos, incertos, electos<sup>2</sup>)... Nos vero bifariam Romanorum deos recognosci(mus) communes et proprios, id est, quos cum omnibus habent et quos (ipsi) sunt commenti. Et nunc quod 3) hi sunt publici et adventicii dicti, (eoru)m4) arae docent, adventiciorum ad fanum Carnae, publicorum in Pa(latio). Quare (qua)<sup>5</sup>) communes dei quam physico quam [in] mythico compre(hendun)tur, actum iam est de istis. Speciebus de propriis dicere (attin)et, de Romanis. Stupeamus tertium illud genus hostilium deorum, (satisque d>e e, quod nulla gens alia tantum sibi superstitionis invenerit. (Ipsos in) 7) duas species dirigimus, alios de hominibus assumptos, alios men(te con)ceptos'. Tertullianus igitur genuinae Varronis dispositioni trifariae aliam opponit bifariam communium et propriorum' deorum. Hanc vero fortasse iam ab 'auctore communi' prolatam esse vidimus supra p. 68 sq., cuius verborum noster hic meminisse potest, nisi eum etiam hic ex ipso Varrone hausisse credere mavis. Varronem enim cum de theologia civili atque de 'dis Romanis' ageret, similia dixisse l. l. probare studuimus. Aut si Tertullianum Varrone usum esse negaveris, at certe 'auctorem communem' ei aliquid in hac re debere veri non absimile mecum putabis. Iam dii illi publici adventicii hostiles, qui deinceps leguntur, quoniam optime illius de diis Romanis commentationis indoli respondent, non inepte eodem referentur sive 'auctorem communem' Tertullianus, sive ipsum adiit Varronem. Alterum hoc mihi veri similius esse videtur.8)

Eadem iisdem plerumque argumentis contra Schwarzium demonstrasse Schmekelium (Phil. d. mittl. Stoa p. 120 adn.) tum demum vidi, cum mea iam conscripseram.

<sup>2)</sup> Immo, selectos exhibuit testante Augustino permultis locis. Verbis, quae subinde omisi, quibus Tertullianus de Varroniana disponendi ratione ineptias suas profert. Varronis doctrina minime illustratur.

Hartel. 6) suppl. Hartel. 7) Ceteros in' suppl. Gothofr. Hartel. Wissowa; scripsi 'ipsos in' cf. ad nat. II 3 p. 97, 22. 24.

8) Verba, quae illustrandi causa ipse Tertullianus ad deos 'communes et proprios' adiungit: 'id est, quos cum omnibus habent et quos ipsi sunt commenti', ad Varronem non pertinent.

Nam etsi Varro deos publicos et adventicios inter se sic. ut apud Tertullianum fit, opposuisse non potest, cum adventicii quoque publice colantur. 1) Tertullianus verbis eius per dolum immutatis in suam rem abutitur, quibus monstraret publicos deos eosdem esse atque deos proprios;2) ita divisionem illam deorum communium et propriorum clam demutat in communes et publicos sive proprios. Hos ultimos ad theologian civilem revocare facile erat, illos physico et mythico generi tribuendos esse collegit. Quae cum superioribus capitibus iam absolvisset, de diis communibus satis actum esse clamat, neque restare, nisi ut de propriis diceret, hoc est de diis vere Romanis. Sed priusquam ad eos tractandos transiret, tertium quoddam praeter communes et proprios genus deorum praetereundo absolvit. deos hostiles, a quibus tandem ad ipsos deos proprios revertitur. Atque hos 'in duas species dirigit, alios de hominibus assumptos, alios mente conceptos', secundum quam partitionem etiam eos deos disponit, quos capp. 9. 10 et 11 tractat. Atqui dii illi, quos mente conceptos vocat, cap. 11 tractati revera Varronis dii certi sunt, quibus Varro quidem illud nomen non indidit; immo ipsa nuncupatio originem Christianam prae se fert, quare ne hi quidem duo deorum propriorum ordines ad Varronem pertinent.4) Quae cum ita sint, e verbis supra propositis magis minusve dubitanter has Varronianae doctrinae reliquias enucleaverim: '(Nos vero) bifariam Romanorum deos (recognoscimus) communes et proprios . . . arae adventiciorum ad fanum Carnae, publicorum in Palatio ... genus hostilium deorum'.

 Hoc argumentum etiam G. Wissowa protulit (de dis Rom. indig. et novens. p. 8).

<sup>2)</sup> Redeunt igitur ad Varronem non nisi haec verba: 'arae adventiciorum ad fanum Carnae, publicorum in Palatio'. Ceterum Varronem ibi proprie de dis indigetibus et novensidibus egisse ita ut ne mentionem quidem faceret nominis deorum 'publicorum' et 'adventiciorum', Wissowa (l. l.) coniecit. — Recte contra Ambroschium (Stud. und Andeut. p. 165. 190) Merkelius, cui adsentitur Wissowa, exposuit (Ov. fast. prol. p. CKCV) de singularum ararum inscriptionibus cogitandum esse.

<sup>3)</sup> Inde a capite 12 altera huius libri ad nat. II pars incipit, ad quam quae hoc capite 9 de deorum divisione accipimus iam non pertinent. Quaerit enim in hac nova parte non quos, sed quales deos receperint, sc. in divinitatem, quae verba revera subandienda esse elucet ex capitis 13 initio et universo argumento, item ex capitis 14 initio. Errat igitur Schwarzius (p. 422), cum putat Tertullianum verbis suic capite 9 pronuntiatis ('actum est de communibus') non stare, sed denuo agere de dis Romanis, quos ab aliis gentibus receperint, i. e. de dis communibus.

<sup>4)</sup> Ex his, quae exposuimus, apparet similitudinem illam, quam huic Tertulliani loco cum Serv. interp. ad Aen. VIII 275 ('Varro dicit deos alios esse, qui ab initio certi et sempiterni sunt, alios, qui immortales ex hominibus facti sunt: et de his alios esse privatos, alios communes') intercedere Schwarzius p. 421 contendit, specie magis quam reeffici. Haec enim, quae apud scholiastam leguntur, Varro philosophus de theologia physica agens proposuit; illa autem paucissima, quae in Tertulliani latent copiis, Varronianae doctrinae frustula theologus protulit civilis.

Cap. 9 p. 112, 1 sqq. tractantur hi dii: Aeneas Romulus Sterculus Faunus Fauna Sanctus, cap. 10: Larentina, cap. 11 dii, qui hominem a conceptione usque ad conjugium producunt. Atque hos deos minutos e Varronis B. D. libro XIV petitos esse docet Augustinus praecipue his capitibus: C. D. IV 11. 21. VI 9. VII 2. 3; conferas etiam conspectum deorum certorum priori quaestioni adiunctum.1) De Larentina, Herculis scorto, agendum est. De hac dea Augustinus C. D. VI 7 p. 259, 1 sqq, refert fabulam a Varrone memoriae traditam ut ipse significat, cum pergit p. 259, 22 sqq.: 'Haec si poetae fingerent, ad fabulosam theologian dicerentur procul dubio pertinere et a civilis theologiae dignitate separanda iudicarentur. Cum vero haec dedecora non poetarum, sed populorum ..., id est non fabulosae, sed civilis theologiae, a tanto doctore (sc. a Varrone) produntur...'2) Eandem autem fabulam eisdem plerumque verbis Tertullianus cap. 10 commemorat, unde eum, item atque in sequenti capite 11. e Varrone pendere veri simillimum est. At verbis Tertulliani 'sive dum Romuli nutrix et ideo lupa quia scortum' nihil apud Augustinum respondet; inde Mommsenus hoc Macri commentum Varroni abiudicat. etsi notum ei fuisse concedit. Quod si recte statuitur, Tertullianus hunc locum non ex ipso hausit Varrone. At Varro saepius in R.D. libris suam ipsius sententiam solam attulisse non satis habuit, sed diversas protulit velut de Iano (vd. quaest. I p. 27) et de Saturno (vd. quaest. I p. 29), neque cur Augustinus alteram illam fabulam missam fecerit, non facile perspicitur. Itaque si in omnibus his capitibus ipsius Varronis vestigia pressisse Tertullianum constabit, vix erit cur illa verba Varroni eripiamus. E Varrone autem ut Verrius

2) De Larentina quaesierunt Mommsenus Röm. Forsch. II p. 1 sqq. C. I. L. I 338. Glaesserus De Varron. doctr. ap. Plut. vest. Leipz. Stud. IV p. 200 sqq. Zielinskius (Quaest. Com. cap. VI). Baehrensius (N. Jahrb. f. Phil. 1885 CXXXI p. 777 sqq.). Wissowa Real. Encycl. I 181 sqq.

<sup>1)</sup> Occasione data de his Tertulliani locis agere liceat de an. 37: (Omnem hominis in utero serendi, struendi fingendi paraturam aliqua utique potestas divinae voluntatis ministra modulatur... Haec aestimando etiam superstitio Romana) deam finxit Alemonam alendi in utero fetus, et Nonam et Decimam a sollicitioribus mensibus, et Partulam, quae partum gubernet, et Lucinam, quae producat in lucem'; de an. 39: ... in partu Lucinae et Dianae eiulatur, per totam hebdomadam lunoni mensa proponitur, ultima die Fata scribunda advocantur, prima constitutio infantis super terram Statinae deae sacrum est'. Atque cum Alemona comparanda sunt, quae Varro de similibus diis Fluonia (Tert. ad nat. II 11) Vitumno Sentino (Tert. l. l. Aug. C. D. VII 2. 8) docuit. De Nona et Decima eadem exposuit ap. Gell. N. A. III 16, 5. Denique quamquam Partula differt a Parca, quam deam Varro secundum Gellii luculentissimum testimonium praebuit, non est, cur huius inter deos ad partum pertinentes eum praeter Parcam mentionem fecisse negetur. Lucinam inter hos deos certos refert Aug. C. D. IV 11. 21. 84, Statinam loco corrupto Tertullianus ad nat. II 11, eiusque similem deum Statilinum Angustinus C. D. IV 21 praebet. Quae cum ita sint, totos hos locos ad Varronem redire censendum est, num autem ad R. D. libros incertum.

in fastis Praenestinis<sup>1</sup>) ita Macrobius Sat. I 10, 11—15 et Plutarchus Rom. 4 ex. 5; qu. Rom. 34 ex. 35<sup>2</sup>) pendent, cum ad verbum plerumque et inter se et cum patribus consentiant, nisi quod 'divinos illos honores', quos Larentinam 'meruisse' Augustinus fert, ipsi enumerant: diem festum, sacra, locum ubi sepulta sit. Verum ne haec quidem Varroni abrogaverim, quem in ipsis de diis libris talia protulisse supra docuerimus (qu. I p. 22 sq. al.), ut deos quosdam publice coli demonstraret, etsi in R. D. libris ea ponere non ausim.

Sed haec quidem de Larentina; iam quaerendum est, quae doctrinae Varronianae quasi rudera in eis lateant, quae Tertullianus cap. 9 de ceteris diis ex hominibus assumptis disputat. Nam rudera quaedam revera ibi latere per se veri simillimum est, quoniam pater non modo in superioribus capitibus, sed etiam, quod maioris momenti est, totis capitibus 10. 11 e Varrone pendeat.

Legimus autem p. 111, 23 sqq.: 'Necesse est neminem ex his (sc. diis de hominibus assumptis) quoque tanti esse (sc. ut deus iure fieret). Patrem diligentem Aenean crediderunt, militem numquam gloriosum lapide debilitatum.' Proditorem eum (ut brevius quae sequantur adumbrem) fuisse et patriae et sociorum et Didonis. Et quamvis pius fuisset in filium patremque, tamen propter pietatem filios divinitate non dignos esse. Denique concludit pater: 'Quid aliud Aeneae gloriosum, nisi quod proelio Laurentino non comparuit?' Subinde transit ad Romulum his verbis: 'Romulus aeque post mortem deus.' Verum Aenean post mortem deum creditum esse ante non dixit, si verba illa initio proposita recte relata sunt; hanc autem sententiam universis eius verbis subaudiendam esse si contra dixeris, quid sibi velit quaero hoc: 'patrem diligentem Aenean crediderunt, militem numquam gloriosum, lapide debilitatum.' Neque enim diligentia divinitatem mereri irridet, id quod postea de pietate fecit, ita ut nesciatur, quapropter patrem diligentem commemoraverit, neque bene opponuntur 'pater diligens Aeneas' et 'miles numquam gloriosus'. Nam patri diligenti militem malum esse non turpe est, est autem turpe deo. Deus igitur vel dei alicuius nomen supra iam desideratum in illis verbis latet; Tertullianus non, quod in codice A extat, 'patrem diligentem', sed 'Patrem Indigentem' vel 'Indigetem' scripsit. Cf. C. I. L. I 283: 'Aeneas eqs. I(nde cum proelio fact)o non con(paruisset dictus) est Indigens (et in deorum n)umero relatus.' Dion. Hal. A. R. I 64: 'Μάχης γενομένης καρτεράς οὐ πρόςω τοῦ Λαυινίου ... τὸ Αἰνείου **c**ῶμα φανερὸν οὐδαμή γενόμενον οἱ μὲν εἰς θεοὺς

<sup>1)</sup> Fast. Pr. Dec. 28. CIL I p. 409: Hanc (sc. Accam) alii Remi stque Romuli nutricem, alii meretricem Herculis scortum fuisse dicunt. Lact. I. D. I 28: Faula, quam Herculis scortum fuisse Verrins scribit.

<sup>2)</sup> Macrobium quidem et Plutarchum ipso Varrone usos esse non credo, verum per quos rivulos eius sententiae ad illos pervenerint, hoc loco meum non est quaerere.

μεταναςτήναι είκαζον ... καὶ αὐτῷ καταςκευάζους ν οἱ Λατῖνοι ἡρῶον ἐπιτραφή τοιῷδε κοςμούμενον ἐπατρὸς θεοῦ χθονίου' (i. e. Divi Patris Indigetis).

Ita e Tertulliani verbis hue non pertinent nisi haec: 'Patrem Indigentem Aenean crediderunt ... proelio Laurentino non comparuit' (nam 'pium' Aenean Vergilio eum debere patet). Quae Varroni vindicare eo minus dubito, quod ex huius de gente P. R. libro III Augustinum hausisse Kettnerus (fr. †3) si non demonstravit at probabile reddidit quod praebet C. D. XVIII 19 p. 281, 3 sq.: 'Aenean, quoniam quando mortuus est non conparuit, deum sibi fecerunt Latini.' Deinde ipsum illum Dionysii locum, quem proxime ad haec Tertulliani verba accedere nemo non videt, Varroni tribuendum esse non modo ex his Augustini verbis sed etiam inde colligitur, quod quae sequenti capite de Mezentio scribit teste Plinio N. H. XIV 88 ipsi eidem debet. Expilavit autem, ut opinor, Rerum Humanarum libros. Varro igitur in compluribus diversis operibus de Aenea non pauca scripsit atque eadem, quae hoc loco apud Tertullianum invenimus.

De Sterculo Fauno Sancto commodissime cum Tertulliano congruunt, quae e libro de gente P. R. III Augustinus arcessivit C. D. XVIII 15 p. 275, 18 sqq. 19 p. 281, 4 sqq. (cf. supr.). Denique quae de Fauna leguntur, Macrobius (Sat. I 12, 27) et Lactantius (I. D. I 22) Varroni expresse assignant: ergo haec Tertullianum e Varrone hausisse spertum est. Noli tamen credere eum idem opus adiisse, quod Augustinum; haec certe e R. D. libris Tertullianus petiit. Itaque eidem fonti restituenda esse censeo ea, quae in hoc eodem capite de Romulo vel Quirino leguntur p. 112, 22. 25 sq., etsi similia in aliis Varronis operibus iam non occurrunt. Profecto hunc deum Varro silentio praeterire vix potuit, quamquam notum est ex propria eius sententia Quirinum antiquissimum Sabinorum deum fuisse, vd. L. L. V 73. 74; Dion. Hal. A. R. II 48 (= Varr. R. H. V fr. 7 Mirsch.). Angustias videtur ita effugisse, ut a genuino Sabinorum deo alterum distingueret, nempe Romulum, qui post mortem ideo Quirinus appellatus esset, 'quia parentibus quiritatum esset per illum' (Tert. l. l.), nisi eum duo 'Quirini' veriloquia, vel duas de hoc deo sententias protulisse credere mavis.

In his diis enumerandis Tertullianus temporum ordinem servat (nisi quod Aenean et Romulum initio ponit); tractat enim Sterculum, Faunum Pici filium, Bonam deam Fauni filiam, Sanctum, Aenean, Romulum, Accam; quem ordinem ad Varronem redire et inde firmatur, quod ipse Varro eum sequitur in libro de gente P. R. III ap. Aug. 11. 11. Talis vero deorum dispositio ad R. D. libri XIV argumentum, quod accuratissime ab Augustino describitur C. D. VI 9, vd. quaest. I p. 20 sq., minime quadrat; multo minus autem de R. D. libro XVI cogitare licet, de quo videas, quid Augustinus doceat C. D. VII 2: restat igitur, ut deos illos ad librum XV referamus.

Ceterum deos ex hominibus factos revera ibi tractatos esse etiam argumentis ex ipsa incertorum deorum notione petitis demonstrabitur in quaest. V p. 129 sq.

Inde a cap. 12 Tertullianus id operam dat, ut omnes gentium deos homines fuisse ostendat. Neque tamen de singulis quibusque. sed de uno Saturno, utpote eorum 'origine', agit, quo ex deo ceteros generatos esse his verbis demonstrare studet p. 116, 21 sqq.: 'Ea origo deorum vestrorum Saturno signatur. Neque enim si Var(ro) antiquissimos deos Iovem, Iunonem et Minervam refert, nobis excidi(sse) debet omnem patrem filiis antiquiorem, tam Saturnum Iove, qua(m Cae)lum Saturno; de Caelo enim et Terra Saturnus eqs.', quam disputationem in haec concludit verba: Hunc vobis patriarcham deorum Caelum et Terra poetis obstetricantibus procreaverunt.' Et ex his ipsis verbis et ex tota disputatione efficitur Tertullianum duos Varronis locos inter se quodam modo pugnantes contulisse, alterum ubi Iovem Iunonem Minervam antiquissimos deos esse docuerat, alterum ubi fabulas quasdam de genealogiis divinis physice interpretatus has generationes proposuerat: Caelum et Terram, Saturnum et Opem<sup>1</sup>), quo ex loco etiam petita sunt quae afferuntur p. 117, 13: Legimus Caelum genere masculino.' Quae conclusio his locis firmatur: Aug. C. D. VII 13 (e. R. D. XVI): Saturnus est unus de principibus deus, penes quem omnium sationum dominatus est; L. L. V 57: Principes dei Caelum et Terra eqs.; ib. 64: Quod caelum principium, a satu est dictus Saturnus... Terra Ops..; Non. p. 197, 5 sqq.: Varro Rerum Divinarum: Ut deum significas non partem mundi, sic Pater magnus Mater (mag)na hi sunt Caelus (et Terra), quae corruptissima Nonii verba nescio an ad hunc de quo agimus locum redeant. Denique ne hoc quidem praetereundum est, quod Varro in R. D. libro XV de Penatibus agens a Iove Iunone Minerva ceterorum deorum originem ducendam esse expressis verbis docet ap. Aug. C. D. VII 28 (vd. quaest, I p. 24 adn. 3; p. 11 sq.).

Pergit autem p. 118, 4 sqq.: 'Eleganter quidam sibi videntur physiologice per allegoricam (argu)mentationem de Saturno interpretari tempus esse et ideo Caelum (et Terr)am parentes ut et ipsos origini nullos, et ideo falcatum, quia tempore (omnia di)rimantur, et ideo voratorem suorum, quod omnia ex se edita (in se i)psum consumat. Nominis quoque testimonium compellant: Kpó(vov dict)um Graece ut Xpóvov. Aeque Latini vocabuli a sationibus rationem (deducunt) qui eum procreatorem coniectantur, per eum seminalia caeli (in terram) deferri.' Cum his comparanda sunt Augustini verba C. D. VI 8 p. 261, 24 sqq.: 'Saturnum suos filios devorasse ita nonnulli interpretantur, quod longinquitas temporis, quod Saturni nomine significa-

<sup>1)</sup> Iovem ipse Tertullianus addidisse videtur.

tur, quidquid gignit, ipsa consumat vel sicut idem opinatur Varro, quod pertineat Saturnus ad semina, quae in terram, de qua oriuntur, iterum recidunt'; cf. C. D. VII 19 p. 297, 4 sqq. Tertulliani locum ad Varronem redire, id quod iam ex totius capitis tenore et nexu paene pro certo colligitur, Augustini verbis certissime confirmatur, praesertim cum uterque eodem ordine iisdem nonnumquam verbis et temporis et seminis interpretationem afferant. Indidem igitur Tertullianus sumpsit, quod Opem Saturno ideo adiunctam esse addit, 'quod opem vivendi semina conferant et quod opere semina evadant', cum praesertim ex parte respondeant loco Varroniano L. L. V 64.

Haec omnia de Saturno et Ope in R. D. libro XVI collocanda esse Augustinus docet, illa de antiquissimis dis Iove Iunone Minerva ad R. D. librum I vel XV referre malim.

Cap. 15 Tertullianus nonnullos deos ad loca pertinentes enumerat, inter quos Ianum Forculum Car(deam) Limentinum. Atque tres ultimos deos ad Varronis R. D. librum XIV redire ex Augustino constat (C. D. IV 8; VI 7), quare ne ceteros quidem huic auctori abrogare licet. Eadem autem, quae hoc loco, exhibet idem Tertullianus de idol. 15, de cor. 13, scorp. 10, nisi quod duobus prioribus locis Graecorum Apollinem Thyraeum 1) et antelios deos cum his comparat, atque de cor. 13 Carnam (al. cod. praebent Cardam; a cardinibus ipse nomen illud deducit), scorp. 10 (loco corrupto) Barnum exhibet. Cum Tertullianus haud raro talia, quae semel conscripserat, in alia opera eisdem fere verbis recipere soleat, mihi quidem persuasum est eum tantum in primo loco (de id. 15) conscribendo denuo Varronem inspexisse, a cuius consuetudine minime abhorrebat Graecos deos cum Latinis conferre. Alterum locum e primo transscripsit ita, ut Cardeam, quam formam Varronem tulisse Augustinus VI 7 expresse monet, cum Carna confunderet (si modo Carna recte legitur), sicut fecit Ovidius Fast. VI 102 sqq. (cf. G. Wissowa in Rosch. myth. Lex. p. 854, Marqu. l. l. p. 13, 9). Tertio denique loco, quem e sua memoria hausisse videtur, ipse masculum deum falso finxit.

<sup>1)</sup> Quamquam Nigidius ap. Macr. I 9, 6 similiter Ianum cum Apolline Thyraeo comparat, tamen huius auctoris vestigia hic extare non credo.

## · Quaestio III.

## Quae philosophorum doctrinae a Varrone in R. D. libris prolatae apud ceteros occurrant auctores.

Priusquam praeter doctrinas philosophorum adhuc inventas alias Varroni tribuendas indagemus, interim quae invenimus cum his Ciceronis locis comparemus: N. D. I 1, 1-4; 16, 42 sq.; II 5, 13 sqq. 9, 23 sq. 11, 29 sqq. 14, 38 sqq.:

#### Cicero:

N. D. I 1, 1 sqq.: . . . De natura deorum tam variae sunt doctissimorum hominum tamque discrepantes sententiae eqs. 2 Velut in hac quaestione plerique deos esse dixerunt, dubitare se Protagoras nullos esse omnino Diagoras Melius et Theodorus Cyrenaicus putaverunt ...¹) Qui vero deos esse dixerunt, tanta sunt in varietate et dissensione ut eorum molestum sit dinumerare sententias. Nam et de figuris deorum et de locis atque sedibus et actione vitae multa facilius intraparietes dicuntur utrum nihil agant, physicon vocant et

#### Varro:

Aug. C. D. VI 5 Tert. ap. 47 p. p. 253, 10 sqq.: 'Se-287, 7 sqq.: Deum cundum genus (sc. | non ut invenerunt, theologiae) est, indisputaverunt quit (sc. Varro) quod (sc. philosophi), demonstravi, de quo ut et de qualitate multos libros et de natura eius philosophi reliet de sede disquerunt, in quibus ceptent. Alii inest, dii qui sint, corporalem adseubi, quod genus, verant, alii corporaquale est: a quolem, ut tam Platodam tempore an nici, quam Stoici; a sempiterno fualii ex atomis alii ex erint dii; ex igni numeris, qua Epicurus et Pythagoras. sint, ut credit Heraclitus, an ex numeris, alius ex igni, qua ut Pythagoras, an ex Heraclito visum est. atomis, ut ait Epi-Et Platonici quidem curus. Sic alia, quae curantem rerum, contra Epicurei otiodeque his in schola quam extra sum et, ut ita dixesumma philosophorum in foro ferre possunt rim, neminem hudissensione certa- aures.' Nihilinhoc manis rebus. Id. tur; quod vero maxime genere culpavit ad nat. II 2 p. 96, rem causamque continet, (sc. Varro), quod | 4 sqq.

Hos ἀθέους, qui dicuntur, ipse Varro (non Augustinus aut Tertulianus) occultavisse videtur, quippe quos, ut ipsius eius verbis utar, 'facilius intra parietes in schola, quam extra in foro ferre possent aures'. Si non occultasset, nomina eorum, ut hominum doéwv, patres ecclesiastici, vix, puto, praeterissent.

nihil moliantur, omni ad curatione rerum vacent. an contra ab iis et a principio omnia facta et constituta sint et ad infinitum tempus regantur atque moveantur, in primis magna dissensio est ...1) 8 Sunt enim philosophi fuerunt, qui omnino nullam habere censerent rerum humanarum procurationem deos...1) 4 Suntautem alii philosophi, et ii magni atque nobiles, qui deorum mente atque ratione omnem mundum administrari et regi censeant, neque vero id solum, sed etiam ab iadem hominum vitae consuli et provideri ... 3)

## Varro:

philosophos pertinet. tantum and earum inter sub fin.: Sic et de se controversias ipso mundo natus commemoravit, per quos facta est dissidentium multitudo sectarum.

Aug. C. D. VI 10 (e Sen. de sup.)2): p. 98, 9 sqq.: Mun-(Ego feram) aut Pla- dus aut ab aliquo tonem aut Peripate- institutus sit neticum Stratonem, quorum alter fecit nis humanitas, aut deum sine corpore, alter sine animo.

Id. ap. 47 p. 287 innatusve sit, decessurus mansurusve sit variant (sc. philosophi).

Id. ad nat. II 3 cesse est, qua Platoa nullo, qua Epicuri duritia.

#### Cicero:

N. D. I 16, 42 sq.4): Exposui fere non philosophorum iudicia sed delirantium somnia. Nec enim multo absurdiora sunt ea, quae poetarum vocibus fusa ipsa suavitate nocuerunt, qui et ira inflammatos et

#### Varro:

Aug. C. D. VI 5 p. 252, 25 sqq.: Deinde ait (sc. Varro): Mythicon appellant, quo maxime utuntur poetae, physicon, quo philosophi, civile, quo populi. Primum, inquit, quod dixi, in eo sunt multa contra dignita-

4) Postquam singulorum philosophorum de diis sententias Philodemum vel Phaedrum, Philodemi auctorem, secutus enumeravit haec ex singulari fonte desumpta interposuit, priusquam Epicuri doctrinam tractaret.

<sup>1)</sup> Sequentur verba Ciceronia propria. 2) Vd. quaest. I p. 35. 3) Praeter haec, quae proposui, in procemio illo Ciceroniano nihil occurrit, quod cum Varrone comparari possit, exceptis nonnullis, quae subinde in § 4 adjuncta paullo infra praebebo. Ceterum haec omnia Cicero, ut primo obtutu apparet, aliunde sumpsit, unde illa, quae sequentibus paragraphis leguntur.

libidine furentis induxerunt deos feceruntque, ut eorum bella. proelia, pugnas, vulnera videremus. odia praeterea, discidia, discordias, ortus, interitus, querellas, lamentationes, effusas in omni intemperantia libidines, adulteria, vincula, cum humano genere concubitus mortalisque ex inmortali procreatos. Cum poetarum autem errore conjungere licet ... etiam vulgi opiniones. quae in maxima inconstantia veritatis ignoratione versantur. 1)

#### Varro:

tem et naturam immortalium ficta. In hoc enim est,
ut deus alius ex capite, alius
ex femore sit, alius ex guttis
sanguinis natus; in hoc ut dii
furati sint, ut adulterarint,
ut servierint homini; denique (in
hoc) omnia (diis) adtribuuntur, quae non modo in
hominem, sed etiam quae
in contemptissimum cadere
possunt.

Ib. p. 254, 14 sqq.: Tertium genus est, quod in urbibus cives, maxime sacerdotes nosse atque administrare debent.

Aug. C. D. IV 27 p. 180, 9 sqq.: Poeticum sane deorum genus cur Scaevola<sup>3</sup>) respuat, eisdem litteris (sc. in R. D. libris) non tacetur: quia sic videlicet deos deformant, ut nec bonis hominibus comparentur, cum alium faciunt furari, alium adulterare, sic item aliquid aliter turpiter atque inepte dicere ac facere: tres inter se deas certasse de praemio pulchritudinis, victas duas a Venere Troiam evertisse; Iovem ipsum converti in bovem aut cygnum, ut aliqua concumbat: deam homini nubere, Saturnum liberos devorare: nihil denique posse confingi miraculorum atque vitiorum, quod non ibi reperiatur atque a deorum natura longe absit.

<sup>1)</sup> Ultimis verbis Cicero eam sententiam, quam apud auctorem suum vidit quamque a Varrone servari patet, eo consilio demutavit, ut secundum suam philosophandi rationem etiam theologian civilem item atque poeticam reprehendere posset.

2) Scaevolam et Varronem eodem usos esse fonte ipsa verborum et sententiarum congruentia docet.

N. D. II 5, 13 in.: Cleanthes quidem noster quattuor de causis dixit in animis hominum informatas deorum esse notiones. Primam posuit eam, de qua modo dixi, quae orta esset ex praesensione rerum futurarum. (Cf. II 3, 7: Praedictiones vero et praesensiones rerum futurarum . . . Quodsi ea ficta credimus licentia fabularum Monaum Tiresiam Amphiaraum Calchantem Helenum, quos tamen augures ne ipsae quidem fabulae ascivissent, si res omnia repudiaret ..).

§13 perg. Alteram quam ceperinus ex magnitudine commodorum, quae percipiuntur caeli temperatione, fecunditate terrarum aliarumque commoditatum complurium copia. Cf. I 2, 4: Nam et fruges et reliqua, quae terra pariat, et tempestates ac temporum varietates caelique mutationes, quibus omnia, quae terra gignat, maturata pubescant, a dis immortalibus tribui generi humano putant, multaque colligunt eqs.

ib. § 14: Tertiam quae terreretanimos fulminibus tempestatibus, nimbis nivibus grandinibus, vastitate pestilentia, terrae motibus et saepe
fremitibus lapideisque imbribus
et guttis imbrium quasi cruentis,
tum labibus aut repentinis
terrarum hiatibus eqs.

ib. § 15: Quartam causam

#### Varro:

Tert. ad nat. II 7 in.: Ceterum ut ad mythicum transeamus, nescio an tantum par quaesere mediocritati nostrae an tanti de documentis confirmentur, ut Mopsus Africanus et Boeotus Amphiaraus.

Tert ad nat. II 5 in.: Varro dicit creditam elementorum divinitatem, quod nihil omnino sine suffragio illorum gigni ali provehi possit ad vitae humanae et terrae sationem, quando ne ipsa quidem corpora aut animas sufficere licuisset sine elementorum temperamento, quo habitatio ista mundi circulorum condicionibus foederata praestatur.

ib. p. 103, 5 sqq.: Nec tantum beneficiis fidem divinitatis elementis convenire, sed etiam de diversis, quae tamquam de ira et offensa eorum incidere soleant, ut fulmina, ut grandines, ut ardores ut aurae pestilentes, item diluvia item hiatus motusque terrarum et iure credi deos eqs.

ib. p. 102, 21 sqq.: Propterea deos credi solem qui dies

bilitatem motus conversionumque caeli, solis lunae siderum omniumque distinctionem, varietatem pulchritudinem ordinem, quarum rerum adspectus ipse satis indicaret non esse ea fortuita eqs. 1)

Sequentur 16—22 Chrysippi et Zenonis argumentationes, quibus recte deos credi demonstrare connetur

II 9, 23: Id ipsum (sc. mundum animantem esse) rationibus physicis confirmare volo. Sic enim res se habet, ut omnia, quae aluntur atque crescunt, contineant in se vim caloris, sine qua neque ali possunt neque crescere. Nam omne quod est calidum et igneum, cietur et agitur motu suo; quod autem alitur et crescit, motu quodam utitur et aequabili, qui quamdiu remanet in nobis, tamdiu sensus et vita remanet; refrigerato autem et extincto calore occidimus ipsi et extinguimur. 24: Cleanthes his etiam argumentis docet eqs. Omne igitur quod vivit, sive animal sive terra editum, id vivit propter inclusum in eo calorem. Exquo

#### Varro:

de suo cumulet, fruges caloribus expediat et annum stationibus servet: lunam, solacium noctium patrocinium mensum gubernaculis: item sidera, signacula quaedam temporum ad rurationem notandorum; ipsum denique caelum egs. Cf. Tert. ad nat. II, 3 p. 98, 24 sqq.: Elementa, caelum dico et terram et sidera et ignem deos credi proposuit Varro, et qui Varroni indicaverunt animalia esse caelum et astra ... Et tamen unde animalia Varroni videntur elementa? Quoniam elementa moventur eqs. (Vd. infra.)

Tert. ad nat. II, 2 p. 97, 11 sqq.: Ignis superni instar vult esse naturam Zeno. Unde et Varro ignem mundi animum facit, ut perinde in mundo ignis omnia gubernet, sicut animus in nobis. Nam cum est, inquit, in nobis, ipsi sumus, cum exivit emorimur. Ergo et ignis cum de mundo per fulgura proficiscitur, mundus emoritur.

<sup>1)</sup> Eadem praebet Cic. Tusc. disp. I 28, 68 sqq.

intellegi debet eam caloris vim habere in se vitalem per omnem mundum pertinentem.

§ 25—28 calorem revera per totum mundum diffusum et omnibus mundi partibus admixtum esse ostenditur.

§ 29: Omnem naturam necesse est habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in belua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum appetitus. In arborum autem et earum rerum quae gignuntur in terra radicibus inesse principatus putatur ... Itaque necesse est illud etiam, in quo sit totius naturae principatus esse omnium optimum omnium potestate dominatuque rerum ditissimum. Cf. § 33. 34: Primo enim animadvertimus a natura sustineri ea, quae gignuntur e terra, quibus natura nihil tribuit amplius, quam ut ea alendo atque augendo tueretur. Bestiis autem et sensum et motum dedit . . .; hoc homini amplius, quod addidit rationem .... Quartus autem gradus et altissimus est corum, qui natura boni sapientesque gignuntur, quibus a principio innascitur ratio recta constansque, quae supra hominem putanda est decque tribuenda id est mundo.

§ 30. Videmus autem in partibus mundi inesse sensum et rationem. In ea parte igitur, in qua mundi inest principatus, Varro:

His similia legimus ap. Varronem in R. D. XVI (non I) ap. Aug. C. D. VII 23 p. 301, 22 sqq.: Varro in eodem de diis selectis libro tres esse affirmat animae gradus in omni universaque natura: unum, qui omnes partes corporis quae vivunt transit et non habet sensum, sed tantum ad vivendum valetudinem .... sicut in mundo arbores sine sensu aluntur et crescunt et modo quodam suo vivunt: secundum gradum animae, in quo sensus est . . .; tertium gradum esse animae summum, quod vocatur animus, in quo intellegentia praeminet; hoc praeter hominem omnes carere mortales. Hanc partem animae mundi dicit Deum. in nobis autem genium vocari.

Aug. C. D. VII 6 in.: Dicit Varro Deum se arbitrari esse animam mundi et hunc mundum ipsum esse deum; sed

hace inesse necesse est et acriora quidem et maiora. Quocirca sapientem esse mundum necesse est naturamque eam, quae res omnes complexa teneat, perfectione rationis excellere eoque deum esse mundum, omnemque vim mundi natura divina contineri...

§ 31: Absurdum est igitur dicere . . . mundum esse sine sensu, qui integro et puro et libero eodemque acerrimo et mobilissimo ardore teneatur: praesertim cum is ardor, qui est mundi non agitatus ab alio neque externo pulsu sed per se ipse ac sua sponte moveatur . . . .

§ 32: Audiamus enim Platonem, quasi quendam deum philosophorum: cui duos placet esse motus, unum suum, alterum externum; esse autem divinius, quod ipsum ex se sua sponte moveatur, quam quod pulsu agitetur alieno. Hunc autem motum in solis animis esse ponit, ab hisque principium motus esse ductum putat.

§ 33. 34 v. supra; 35—37 accuratius de sapientia mundi agitur.

§ 38. 39 parum accurate Chrysippi doctrinam tractat de virtute illa, quae inesset deo vel mundo. Imprimis haec videas verba § 39 in.: Est autem nihil mundo perfectius, nihil virtute melius, igitur mundi est propria virtus. Nec vero hominis

#### Varro:

sicut hominem sapientem ... ab animo dici sapientem: ita mundum deum dici ab animo, cum sit ex corpore et animo (e R. D. lib. XVI praef.).

Aug. C.D. IV 12 p.162, 31 sqq.: Mundi animus (i.e. ignis) deus est eique animo mundus ut corpus est, ut sit unum animal constans ex animo et corpore, atque iste deus est sinu quodam naturae in se ipso continens omnia, qua vivificatur tota ista moles, vitae atque animae cunctorum viventium pro cuiusque nascendisorte sumantur. (Vd. quaest. I p. 31.)

Tert, ad nat. II 3 p. 99, 5 sqq.: Dicit Varro (elementa et astra et ignem) eo animalia (et deos) credita, quod per semet ipsa moverentur, nullo extrinsecus apparente motatore corum et incitatore. sicuti apparet, qui rotam compellit et plaustra volvit et machinam temperat, igitur nisi animalia non mobilia per se Cf. Tert. ad nat. II 4 in.: Aiunt quidam propterea deos θεούς appellari, quod θέειν id est ιεςθαι pro currere ac motari interpretatio est (= Plato Cratylus 397 CD alibi).

(Boethius de diis et praesensionibus): Deorum virtus natura excellit, hominum autem industria. (Vd. quaest. I p. 20.)

natura perfecta est et effieitur tamen in homine virtus, quanto igitur in mundum facilius.<sup>1</sup>)

§ 39: Atque hac mundi divinitate perspecta tribuenda est sideribus eadem divinitas, quae mobilissima purissimaque aetheris parte gignuntur neque ulla praeterea sunt admixta natura, totaque sunt calida atque perlucida, ut ea quoque rectissime et animantia esse et sentire atque intelligere dicantur.

§ 40. 41 exponit secundum Cleanthem astrorum naturam totam esse igneam, propterea quod ipsa essent animantia.

§ 42. Cum aliorum animantium ortus in terra sit. aliorum in aqua, in aere aliorum, absurdum esse Aristoteli videtur in ea parte, quae sit ad gignenda animantia aptissima, animal gigni nullum putare. Sideraautem aetherium locum obtinent, qui quoniam tenuissimus est et semper agitatur et viget, necesse est, quod animal in eo gignatur, id et sensu acerrimo et mobilitate celerrima esse. Quare cum in aethere astra gignantur, consentaneum est in iis sensum inesse et intellegentiam, ex quo efficitur

#### Varro:

Aug. C. D. IV 11 p. 162, 10 sqq.: Dicunt omnia sidera partes Iovis (i. e. animae mundi, i. e. ignis superni) esse et omnia vivere atque rationales animas habere et ideo sine controversia deos esse. Vd. quaest. I p. 31.)

Aug. C.D.VII 6 p. 282, 10 sqq.: Omnes partes mundi animarum esse plenas, in aethere et aere immortalium, in aqua et terra mortalium: ab summo autem circuitu caeli ad circulum lunae aetherias animas esse astra ac stellas, eos caelestes deos non modo intellegi esse, sed etiam videri (e.R. D. lib. XVI praef.).

Aug. C.D. VII 23 p. 302, 4 sqq.: aethera porro animum eius (sc. Dei esse); cuius vim, quae pervenit in astra, ea quoque facere deos... (e R. D. lib. XVI praef.).

<sup>1)</sup> Ad hunc locum adnotat Schoemannus: Solche virtus gelangt auch im Menschen zur Verwirklichung (efficitur — ad effectum perducitur), obgleich schwer und selten wegen der Hindernisse, die ihm entsegenstehn. In dem göttlichen Weltganzen aber, dem kein Hindernis entgegensteht (§ 35), verwirklicht sie sich immer. Quod si respicitur, eo luculentius Ciceronis et Varronis cognatio apparet.

in deorum numero astra esse

§ 43. Sensum autem astrorum atque intellegentiam maxime declarat ordo eorum atque constantia...

§ 44. Nec vero Aristoteles non laudandus in eo, quod omnia, quae moventur, aut natura moveri censuit eqs. moveri aut em solem et lunam et sidera omnia eqs. Quae (sc. sidera) qui videat non indocte solum, verum etiam impie faciat, si deos esse neget.

#### Varro:

De siderum motu vd. locum supra exscriptum Tert. ad nat II 3.

Cf. Aug. C. D. IV 11.

Cf. Tert. ad nat. II 3.

Cf. Aug. C. D. VII 6.

Etsi Varro nonnunquam id, quod Cicero de deo disputat, diis tribuit, tamen num unquam maior inveniri possit similitudo inter duos auctores, quorum alter quid docuerit paucis tantum e frustulis colligitur, dubito. Atqui Ciceroniani illius N. D. libri II partem priorem (§ 5—44) e Posidonii περὶ θεῶν libris compilatum esse docuerunt Hirzelius (Unters. z. Cic. philos. Schriften p. 191 sqq.) et Schmekelius (Philos. d. mittl. Stoa p. 85 sqq.): ergo et Cicero illa de tribus theologiis verba (N. D. I 1, 1 sqq. 16, 42 sq.) et Varro omnia ea, quae exscripsimus, Posidonio debent. Quare non mirum est, quod Varro, cum in universum sequi soleat Stoicos, haud raro Platonis mentionem facit, vd. e. g. Aug. C. D. IV 18 (cf. ib. VI 9), Serv. gen. Aen. VI 703. Posidonius auctor erat, is, qui Stoicorum et Platonis doctrinas coniunxit, qua de re testes afferre supersedeo.

Hirzelius l. l. p. 208 sqq. proposuit Ciceronem in eis quae referret N. D. II 17, 45—29, 73 ex Apollodori περὶ θεῶν libris pendere; quae sententia etiam inde firmatur, quod ibi cum hac Varronis de diis expositione similitudines non inveniuntur nisi eae, quae ex eodem argumento sua sponte gignuntur. Sed e R. D. libro XIV Aug. C. D. IV 24 (vd. quaest. I p. 22) verba quaedam exscripsit, quae non nihil cum Cic. N. D. II 23, 60 sq. congruunt, quare equidem destinare noluerim, utrum Cicero ibi praeter Apollodorum Posidonio, an Varro praeter Posidonium Apollodoro, an uterque utroque auctore usus sit.

<sup>1)</sup> Quod quamvis iam Schmekelius viderit, tamen denuo ostendendum erat, quoniam vir ille doctus mira illa Ciceronis in N. D. libris et Varronis similitudine parum perspecta ex aliis eisque infirmis, ut infra elucebit, argumentis iudicium suum collegit.

Iam ut ad propositum transeam, apud Arnobium II 56. 57 nonnullae philosophorum de deo mundo anima opiniones occurrunt similes ex parte eis, quas e Varrone Tertullianus refert apol. 47 p. 287, 7 sqq.: Arnobium igitur Varrone usum esse conicit Schmekelius l. l. p. 113 sqq. 1) Sed in his rebus, quae sescenties apud doxographos leguntur, mera similitudine genuinus auctor non eruitur, nisi et congruentia verborum et continuitate sententiarum iuvamur<sup>3</sup>), quod his quidem locis non fit. Ceterum num Arnobius Varronem omnino inspexerit doctissimi quique dubitant, etsi ille aliter iudicat. 5) Immo Varronem Arnobii auctorem vetant inter se concinentes Cicero Augustinus Tertullianus, quippe a quorum dicendi colore Arnobius plane abhorreat. Sed convertam me ad ea, quae Varro de anima scripsit. Hanc enim rem eum in R. D. libro I plenissime tractavisse testatur Servius gen. Aen. VI 703 (cf. ad vers. 733). Atque qui adhuc de hac re egerunt, Varronem ita restituere consti sunt, ut compararent similia quae apud eos auctores extant; qui Varronis sententias undecunque haustas praebere solent; ut Schmekelius (die Philos. d. mittl. Stoa p. 104 sqq. 'de Ovidiana Pythagoreae doctrinae adumbr.' Diss. Gryphiswald. p. 55 sqq.) Augustinum Tertullianum Amobium Servium Lucani commentatorem alios inter se confert. 4) Verum, ut dixi, mera similitudo lucri huc nihil affert, propterea quod similitudo quaedam, ubi de eadem re dicitur, ultro nascitur, neque certi quidquam invenitur, nisi antea constitutum est, quibus e fontibus vel omnes illi vel minimum unus hauserit.

De Augustini igitur fonte philosopho quaerendum est. Qui in libris C. D. duobus locis plenioribus de vita successionibus sententiis philosophorum refert: VIII 2—12; XVIII 37 (cf. 14. 24. 25) 41.5) Quae capita inter se cohaerere quo facilius cognoscatur, omnia, quoad huc pertinent. exscribere et cum aliis scriptoribus, maxime Hippolyto, conferre liceat:

Aug. C. D. VIII 26):

Quantum attinet ad litteras Graecas, duo philosophorum genera traduntur: unum Ita- | cewy èhéyyou.

Hippolyt. Philos.:

Procemium: Τάδε ἔνεςτι ἐν τή πρώτη Τοῦ κατὰ παςῶν αίρέ-

<sup>1)</sup> Comparat Schmekelius etiam Arnob. II 9 ('Qui cunctorum originem — individuorum Demokritus concursiones') cum ap. 47 ('Inventum enim — visum est'). Verum, quamquam scribit: 'Die Übereinstimmung ist viel zu groß, als daß sie nicht sofort klar sein sollte', equidem istam concinentiam non vidi, praesertim cum alter de principiis rerum, alter de 'qualitate natura sedibus deorum' disputet. — Tert. locum invenies p. 84.

2) Cf. infra p. 108.

3) Vd. quaest. IV p. 118 sqq.

4) Krahnerum (de Varr. phil. Neobrand. 1846) mittam, quem et maiores refutare supersederunt, ut Dielsius (doxogr. p. 198 adn.)

<sup>5)</sup> Alibi in his libris huiusmodi res non inveniuntur; de uno loco C. D. XIX 1 p. 846, 19 sqq. vd. p. 99 adn. 2.

<sup>6)</sup> De hoc capite videas Dielsium doxogr. p. 173 sqq.

## Aug. C. D. VIII 2:

licum ex ea parte Italiae, quae quondam magna Graecia nuncupata est: alterum lonicum in eis terris, ubi et nunc Graecia nominatur. Italicum genus auctorem habuit Pythagoram Samium (cf. Hipp. cap. 2 in seq. pag.), a quo etiam ferunt ipsum philosophiae nomen exortum. Nam cum antea sapientes appellarentur, qui modo quodam laudabilis vitae aliis praestare videbantur, iste interrogatus, quid profiteretur, philosophum se esse respondit, id est studiosum vel amatorem sapientiae, quoniam sapientem profiteri arrogantissimum videbatur.

Ionici vero generis princeps fuit Thales Milesius, unus illorum septem, qui sunt appellati sapientes. Sed illi sex vitae genere distinguebantur et quibusdam praeceptis ad bene vivendum accommodatis;1) iste Thales ut successores etiam propagaret, rerum naturam scrutatus suasque disputationes litteris mandans eminuit maximeque admirabilis extitit, quod astronomiae numeris comprehensis (vd. Theophr. in adn. seq. pag.) defectus solis et lunae etiam praedicere potuit. Aquam tamen putavit rerum esse principium

## Hippolyt. Philos.:

Τίνα τὰ δόξαντα τοῖς φυςικοῖς φιλοςόφοις καὶ τίνες οῦτοι καὶ τίνα τὰ τοῖς ἠθικοῖς καὶ τίνες οῦτοι καὶ τίνα τὰ τοῖς διαλεκτικοῖς καὶ τίνες οἱ διαλεκτικοί; Φυςικοὶ μὲν οὖν Θαλῆς Πυθαγόρας Ἐμπεδοκλῆς eqs.

'Ηθικοὶ Сωκράτης 'Αρχελάου μαθητὴς τοῦ φυςικοῦ, Πλάτων Сωκράτους μαθητής' οὖτος τὰ τρεῖς φιλο-

**coφίας ἔμιξεν.** 

Διαλεκτικοὶ 'Αριστοτέλης Πλάτωνος μαθητής' ούτος τὴν διαλεκτικὴν συνεστήστο. Ετωικοὶ δὲ Χρύσιππος Ζήνων.

<sup>3</sup> Επίκουρος δὲ εχεδόν ἐναντίαν δόξαν πᾶςιν ἐπεχείρης εν, Πύρρων δ 'Ακαδήμιος (ούτος ἀκαταληψίαν τῶν πάντων λέτει) Βραχμᾶνες οἱ ἐν Ἰνδοῖς Δρυῖδαι οἱ ἐν Κελτοῖς καὶ 'Ηςίοδος. (Dehoc procem. vd. inf.)

cap. 1: 1) Λέγεται Θαλήν τὸν Μιλήςιον ἔνα τῶν ἐπτὰ **COΦŴΥ πρώτον ἐπικεγειρη**κέναι φιλοςοφίαν φυςικήν. ούτος ἔφη ἀρχὴν τοῦ παντὸς εἶναι καὶ τέλος τὸ ὕδωρ. 2) ἐκ γὰρ αὐτοῦ τὰ πάντα *<u>συνίστασθαι πηγνυμένου καί</u>* πάλιν διανιεμένου ἐπιφέρεςθαί τε αὐτῷ τὰ πάντα ἀφ' οῦ eas. 3) καὶ τὰ πάντα φέρεςθαί τε καὶ ρείν τη του πρώτου άρχηγού της γενέςεως αὐτών φύςει **C**υμφερόμενα. Θεόν δὲ τοῦτ' είναι, τὸ μήτε ἀρχὴν μήτε τελευτήν έχον. 4) ούτος περί τὸν τῶν ἄςτρων λόγον καὶ την ζήτηςιν άςχολαςθείς

<sup>1)</sup> Cf. Porph. ap. Cyrill. adv. Iul. p. 28.

## Aug. C. D. VIII 2:

et hinc omnia elementa mundi ipsumque mundum et quae in eo gignuntur existere.¹) Nihil autem huic operi quod mundo considerato tam mirabile aspicimus ex divina mente praeposuit.

Huic successit Anaximander, eius auditor, mutavitque de rerum natura opinionem. Non enim ex una re sicut Thales ex umore, sed ex suis propriis principiis quasque res nasci putavit. Quae rerum principia singularum esse credidit infinita et innumerabiles mundos gignere et quaecunque in eis oriuntur; eosque mundos modo dissolvi modo iterum gigni existima-

## Hippolyt. Philos.:

Ελληςι ταύτης της μαθήςεως αἴτιος πρῶτος γίνεται... ἐγένετο δὲ κατὰ Κροῖςον.

cap. 2. \*Εστι δὲ καὶ ἐτέρα φιλοσοφία οὐ μακράν τῶν αὐτῶν χρόνων, ἡς ἤρξε Πυθαγόρας, δν Κάμιόν τινες λέγους ν. ἡν Ἰταλικὴν προςηγόρευς αν διὰ τὸ τὸν Πυθαγόραν φεύγοντα Πολυκράτην τὸν Καμίων τύραννον οἰκῆς αι πόλιν τῆς Ἰταλίας κἀκεῖ τὸν βίον πληρῶς αι.

cap. 5 ... δοκεῖ ἡμῖν τὴν ἀπὸ Πυθαγόρου ἐκθεμένους φιλοςοφίαν κατὰ διαδοχὴν ἀναδραμεῖν ἐπὶ τὰ δόξαντα τοῖς μετὰ Θαλῆν, καὶ ταῦτα ἐξειπόντας ἐλθεῖν ἐπί τε τὴν ἡθικὴν καὶ λογικὴν φιλοςοφίαν, Ѿν ἤρξαν Сωκράτης μὲν ἡθικῆς, ᾿Αριςτοτέλης δὲ διαλεκτικῆς.

σαρ. 6. Θαλοῦ τοίνυν 'Αναξίμανδρος γίνεται ἀκροατής . . . οῦτος ἀρχὴν ἔφη τῶν ὄντων φύςιν τινὰ τοῦ απείρου, ἐξ ἡς γίνεςθαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κόςμους ταύτην δὲ ἀίδιον εἶναι καὶ ἀγήρω ἢν καὶ πάντας περιέχειν τοὺς κόςμους. λέγει δὲ χρόνον ὡς ὡριςμένης τῆς γενέςεως καὶ τῆς οὐςίας καὶ τῆς φθορᾶς.

<sup>1)</sup> Cf. Theophr. Phys. op. fr. 1 Diels: Τῶν δὲ μίαν καὶ κινουμένων ἐξιότων τὴν ἀρχὴν, οδο καὶ φυσικοὺο ἰδίως καλεῖ (sc. Aristoles) οἱ μὲν τὰτραμένην αὐτήν φασι, ὥσπερ Θαλῆς μὲν... ὅδωρ... Ἐξ οῦ δέ ἐστιν ἔτατα, τοὑτψ καὶ τρέφεςθαι πέφυκε eqs. Θαλῆς δὲ πρῶτος ταραδέδοται περὶ φύσεως ἱστορίαν τοῖς "Ελληςιν ἔκκῆναι... ἐγεται δὲ ἐν γραφαῖς μηδὲν καταλιπεῖν τὸι διενεγκών ἔκείνων... λέγεται δὲ ἐν γραφαῖς μηδὲν καταλιπεῖν τὸι καλουμένης Ναυτικῆς ἀστρολογίας. — Similiter Theophrasto τὰι, quae Augustinus de singulis refert philosophis, respondent.

Aug. C. D. VIII 2: vit, quanta quisque aetate sua manere potuerit; 1) neque ipse aliquid divinae menti in his rerum operibus tribuens.

Iste Anaximenem discipulum et successorem reliquit, qui omnes rerum causas aeri infinito dedit nec deum negavit aut tacuit; non tamenab ipsis aerem factum, sed ipsos ex aere ortos credidit.<sup>2</sup>)

Anaxagoras vero eius auditor harum rerum omnium, quas videmus, effectorem divinum animum sensit et dixit ex infinita materia, quae constaret similibus inter se particulis rerum omnium, quibus suis et propriis singula fieri, sed animo faciente divino.<sup>5</sup>)

Diogenes quoque Anaximenis alter auditor aerem quidem dixit rerum esse materiam, de qua omnia fierent, sed eum esse compotem divinae rationis, sine qua nihil ex eo fieri posset.<sup>4</sup>) Hippolyt. Philos.:

cap. 7: ἀναξιμένης δὲ καὶ αὐτὸς ὢν Μιλήςιος . . . ἀέρα ἄπειρον ἔφη τὴν ἀρχὴν εἶναι, ἐξ οῦ τὰ γιγνόμενα καὶ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐςόμενα καὶ θεοὺς καὶ θεῖα γίνες θαι, τὰ δὲ λοιπὰ ἐκ τῶν τούτου ἀπογόνων.

σαρ. 8: Μετὰ τοῦτον γίνεται ἀναξαγόρας . . . οὖτος ἔφη τὴν παντὸς ἀρχὴν νοῦν καὶ ὕλην, τὸν μὲν νοῦν ποιοῦντα, τὴν ὸὲ ὕλην γινομένην ὄντων γὰρ πάντων ὁμοῦ νοῦς ἐπελθὼν διεκόςμης εν. τὰς ὸὲ ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους ὑπάρχειν, † καὶ τὰς ςμικροτέρας αὐτῶν ἄπειρα λέγει. [coni. Diels p. 561 adn.: καὶ κατὰ τὴν ςμικρότητα αὐτῶν ἄπειρα λέγει].

<sup>1)</sup> Cf. Theophr. l. l. fr. 2: 'Αναξίμανδρος Θαλού γενόμενος διάδοχος καὶ μαθητής . . . έτέραν τινὰ φύςιν ἄπειρον, ἐξ ῆς ἄπαντας γίνεςθαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κόςμους, ἐξ ῶν δὲ ἡ γένεςίς ἐςτι τοῖς οὖςι καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταθτα γίνεςθαι κατὰ τὸ χρεών. Quem ad locum e Dielsio l. l. p. 174 cito Plut. Strom. 2: τοὺς ἄπαντας ἀπείρους ὄντας κόςμους; Aet. I 8, 8 (D.): διὸ και γένενὰςθαι ἀπείρους ὄντας κόςμους καὶ πάλιν φθείρεςθαι. De Anaximsandro eiusque cum Anaxagora coniunctione vel confusione cf. Theophr. l. l. fr. 2. 4.

<sup>2)</sup> Cf. Theophr. l. l. fr. 2. 3) Cf. Theophr. l. l. fr. 4. Vd. adn. 1. 4) Cf. Theophr. l. l. fr. 2: Διογένης ό Άπολλωνιάτης εχεδόν νεώτατος γεγονώς τῶν περὶ ταῦτα εχολαςάντων eqs. τὴν δὲ τοῦ παντός φύςιν ἀέρα καὶ οῦτός φηςιν ἄπειρον είναι καὶ ἀίδιον eqs. De deo apud Augustinum commemorato vd. Diels. Jen. Litt. Zeit. 1878 p. 9.

## Aug. C. D. VIII 2:

Anaxagorae successitauditor eius Archelaus. Etiam ipse de particulis inter se similibus, quibus singula quaeque fierent, ita putavit constare omnia, ut inesse etiam mentem diceret, quae corpora aeterna id est illas particulas, coniungendo et dissipando ageret omnia. 1) Socrates huius discipulus fuisse perhibetur, 2) magister Platonis, propter quem breviter cuncta ista recolui.

## VIII 3 p. 323, 11-14:

Socrates ergo primus universam philosophiam ad corrigendos componendos que mores flexisse memoratur, cum ante illum omnes magis physicis, id est naturalibus, rebus perserutandis operam maximam impenderent...<sup>5</sup>)

## Hippolyt. Philos.:

σαρ. 9: 'Αρχέλαος ... ούτος ἔφη τὴν μῖξιντῆς ὕλης όμοίως 'Αναξαγόρα τάς τε ἀρχὰς ὡς αύτως ούτος δὲ τῷ భῷ ἐνυπάρχειν τι εὐθέως μῖγμα.

cap. 10: 'Η μέν οὖν φυςική φιλοςοφία ἀπὸ Θάλητος ἕως 'Αρχελάου διέμεινε. τούτου γίνεται Cωκράτης ἀκροατής.

ο ε ρ. 18: 'Ο μέν οὖν Cωκράτης γίνεται 'Αρχελάου τοῦ φυςικοῦ ἀκροατής' δς τὸ γνῶθι ς αυτὸν προτιμής ας καὶ μεγάλην ς χολὴν ς υςτής ας ἔςχε πάντων τῶν μαθητῶν ἱκανῶτερον τὸν Πλάτωνα, αὐτὸς μὲν μηδὲ ςύγγραμμα καταλιπών. 

Cf. etiam Hippolyti prooem.

## ib. p. 324, 12-25:

Socrates reliquit plurimos suae philosophiae sectatores (cf. Hipp. 18), quorum certatim studium fuit in quaestionum moralium disceptatione versari, ubi agitur de summo bono, quo fieri homo beatus potest. Quod in Socratis disputationibus, dum omnia movet asserit destruit, quoniam non evidenter apparuit: quod cuique placuit inde sumpserunt et ubi cuique visum est constituerunt finem boni. Finis autem boni appellatur, quo quisque cum pervenerit beatus est. Sic autem diversas inter se Socratici de isto fine sententias habuerunt, ut quidam summum bonum esse dicerent voluptatem sicut Aristippus, quidam virtutem sicut Antisthenes. Sic alii aliud atque aliud opinati sunt, quos commemorare longum est. (Cf. Hipp. procem.)

Cf. Theophr. l. l. fr. 4.
 Quae sequentur similia sunt iis quae e Porphyrio profert Cyr. ad lul. p. 180 sqq.

Aug. C. D. VIII 4 p. 324, 29-31:

Sed inter discipulos Socratis non quidem immerito excellentissima gloria claruit, quae omnino ceteros obscuraret, Plato.

## ib. p. 325, 22-31:

Plato utrumque (sc. philosophiae partem activam et contemplativam) jungendo philosophiam perfecisse laudatur, quam in tres partes distribuit: unam moralem, quae maxime in actione versatur; alteram naturalem, quae contemplationi deputata est: tertiam rationalem, qua verum disterminatur a falso, quae licet utrique, id est actioni et contemplationi, sit necessaria, maxime tamen contemplatio perspectionem sibi vindicat veritatis. Ideo haec tripertitio non est contraria illi distinctioni, qua intelligitur omne studium sapientiae in actione et contemplatione consistere.

## C. D. VIII 5 p. 328, 11-24:

Thales in umore, Anaximenes in aere, Stoici in igne, Epicurus in atomis, hoc est minutissimis corpusculis, quae nec dividi nec sentiri queunt, et quicumque alii, quorum enumerationi immorari non est necesse, sive simplicia, sive coniuncta corpora sive vita carentia sive viventia, sed tamen corpora, causam principiumque rerum esse dixerunt. Nam quidam eorum a rebus non vivis res vivas fieri

Hippolyt. Philos.:

cap. 20: Cωκράτης ἔςχε πάντων τῶν μαθητῶν ἱκανώτερον τὸν Πλάτωνα.

Ib. § 2: 'Ο δὲ Πλάτων τὴν πᾶςαν αὐτοῦ ςοφίαν ἀπομαξάμενος ςυνέςτηςε τὸ διδαςκαλεῖον μίξας όμοῦ φυςικὴν ἠθικὴν διαλεκτικήν. (Cf. Hipp. procem.)

cap. 21: Cτωικοὶ καὶ αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τὸ ςυλλογιςτικώτερον τὴν φιλοςοφίαν ηὖξηςαν (cf. Aug. C. D. VIII 7 pag. sequ.) καὶ εχεδὸν ὅροις περιέλαβον ὁμόδοξοι γενόμενοι ὅ τε Χρύςιππος καὶ Ζήνων, οῦ ὑπέθεντο καὶ αὐτοὶ ἀρχὴν μὲν θεὸν τῶν πάντων, ςῶμα δν τὸ καθαρώτατον, διὰ πάντων δὲ διἡκειν τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ.

#### Aug.:

posse crediderunt, sicut Epicurei, quidam vero a vivente quidem et viventia et non viventia, sed tamen a corpore corpora. Nam Stoici ignem ... et viventem et sapientem et ipsius mundi fabricatorem atque omnium, quae in eo sunt, eumque omnino ignem deum esse putaverunt.<sup>1</sup>)

## Hippolyt. Philos.:

cap. 22: 'Επίκουρος ἀργάς μέν των δλων ύπέθετο άτόμους καὶ κενόν ... (2) ἐκ δὲ τῶν ἀτόμων ςυνελθουςῶν τενέςθαι καὶ τὸν θεὸν καὶ τὰ ςτοιχεῖα καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα καὶ ζῷα καὶ ἄλλα ώς μηδέν μήτε γίγνεςθαι μήτε **CUVECTάναι εί μη έκ τῶν ἀτό**τὰς δὲ ἀτόμους μων εἶη. τὰ λεπτομερέςτατα ςώμαθ' Ѿν οὐκ ἂν γένοιτο κέντρον ούδε τημείον ούδεν ούδε διαίρες ις οὐδεμία, ἔφη, εἶναι, διὸ καὶ ἀτόμους αὐτὰς ἐνόμαςε.

## C. D. VIII 7 p. 331, 18-29:

Quod autem adtinet ad doctrinam, ubi versatur pars altera, quae ab eis logica, id est rationalis vocatur: absit ut his (sc. Platonicis) comparandi videantur, qui posuerunt indicium veritatis in sensibus corporis eorumque infidis et fallacibus regulis omnia, quae discuntur, metienda esse censuerunt, ut Epicurei et quicumque alii tales, ut etiam ipsi Stoici, qui cum vehementer amaverint sollertiam disputandi, quam dialecticam nominant, a corporis sensibus eam ducendam putarunt, hinc asseverantes animum concipere notiones, quas appellant ἐννοίας, earum rerum scilicet, quas definiendo explicant; hinc propagari atque conecti totam discendi docendique rationem. Cf. Hipp. l. l. cap. 21: Στωικοὶ καὶ αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τὸ cuλλογιστικώτερον τὴν φιλοσοφίαν ηὔξηςαν καὶ σχεδὸν ὅροις περιέλαβον.

## C. D. VIII 8 p. 332, 12-29:

Reliqua est pars moralis, quam Graeco vocabulo dicunt ethicam [cf. Hipp. procem.], ubi quaeritur de summo bono, quo referentes omnia, quae agimus, et quod non propter aliud sed propter se ipsum adpetentes idque adipiscentes nihil, quo beati simus, ulterius requiramus. Ideo quippe et finis est dictus, quia propter hunc cetera volumus, ipsum autem non nisi propter ipsum. Hoc ergo beatificum bonum alii a corpore, alii ab animo, alii ab utroque homini esse dixerunt.<sup>2</sup>) Videbant quippe ipsum hominem constare ex

2) Haec repetit Augustinus C. D. XIX 1 p. 346, 19—347, 1, et quamquam pergit: 'Ex qua tripertita velut generalium distributione

<sup>1)</sup> Cf. Cyrill. adv. Inl. p. 29: Cτωικοὶ πθρ τεχνικὸν ὁδῷ βαδίζον ἐπὶ τένεςιν κόςμου· τεγράφαςι δὲ περὶ τούτων Πλούταρχός τε καὶ ἔτεροι ... καὶ Πορφύριος.

animo et corpore et ideo ab alterutro istorum duorum aut ab utroque bene sibi esse posse credebant, finali quodam bono, quo beati essent, quo cuncta quae agebant referrent atque id quo referendum esset non ultra quaererent. Unde illi, qui dicuntur addidisse tertium genus bonorum, quod appellatur extrinsecus, sicuti est honor gloria pecunia et si quid huiusmodi, non sic addiderunt ut finale esset, id est propter se ipsum adpetendum, sed propter aliud, bonumque esse hoc genus bonis, malum autem malis. Cf. quae similia disputat Hipp. 1. 1. cap. 23 de Aristotele eiusque morali doctrina.

## C. D. VIII 9 p. 334, 9-17:

... philosophi sive Ionici generis, qui in eis (sc. philosophis) praecipui fuerunt, ... sive etiam Italici propter Pythagoram et Pythagoreos et si qui forte alii... sive aliarum quoque gentium qui sapientes vel philosophi habiti sunt: Atlantici Libyes, Aegyptii, Indi, Persae, Chaldaei, Scythae, Galli, Hispani aliique reperiuntur. 1) Cf. Hipp. l. l. cap. 24: "Εστι δέκαὶ παρὰ Ἰνδοῖς αἵρεςις φιλοςοφουμένων ἐν τοῖς Βραχμάναις. cap. 25: Δρυϊδαι οἱ ἐν Κελτοῖς τῆ Πυθαγορείψ φιλοςοφία κατ' ἄκρον ἐγκύψαντες. Cf. etiam Hipp. procem. sub. fin.

## C. D. VIII 12 p. 339, 5—14:

... cum Aristoteles Platonis discipulus, vir excellentis ingenii at eloquio Platoni quidem impar sed multos facile superans, sectam Peripateticam condidisset, quod deambulans disputare consueverat, plurimosque discipulos praeclara fama excellens vivo adhuc praeceptore in suam haeresim congregasset, post mortem vero Platonis Speusippus, sororis eius filius, et Xenocrates, dilectus eius discipulus, in scholam eius quae Academia vocabatur, eidem successissent atque ob hoc et ipsi et eorum successores Academici appellarentur...

## C. D. XVIII 37 p. 312, 1-32:

(Post eos [sc. prophetas] fuerunt) philosophi gentium, qui hoc etiam nomine vocarentur, quod coepit a Samio Pythagora (cf. C. D. VIII 2) ... Socrates Atheniensis, magister omnium,

sectarum Marcus Varro in libro de philosophia tam multam dogmatum varietatem diligenter et subtiliter scrutatus advertit eqs.', tamen ipsius eius verba, quibus brevi post Varroniani huius operis argumentum praebet, impedimento sunt, ne Varro haec scripsisse credatur. Qualem enim revera hic praebuerit tripertitionem, ex his verbis apparet l.l. p. 347, 19 sqq.: 'Haec igitur quattuor, voluptas, quies, utrumque, prima naturae, its sunt in nobis, ut vel virtus propter haec appetenda sit, aut ista propter virtutem, aut utraque propter se ipsa; ac per hoc fiunt hinc duodecim sectae; per hanc enim rationem singulae triplicantur'.

<sup>1)</sup> Cf. Cyr. adv. Iul. p. 138; Diog. Laert. I 1. Locos exscripsi infra p. 106.

qui tunc maxime claruerunt, tenens in ea parte, quae moralis vel activa dicitur, principatum ... (cf. VIII 3 sup. p. 97). Non multo post etiam Plato natus est, qui longe ceteros Socratis discipulos anteiret (cf. VIII 4 sup. p. 98). Quibus si addamus etiam superiores, qui nondum philosophi vocabantur septem scilicet sapientes ac deinde physicos, qui Thaleti successerunt in perscrutanda natura rerum studium eius imitati, Anaximandrum scilicet et Anaximenem et Anaxagoram aliosque nonnullos, antequam Pythagoras philosophum primus profiteretur .... (cf. VIII 2 sup. p. 94 sqq.). Soli igitur theologi poetae 1) Orpheus Linus Musaeus et si quis alius apud Graecos fuit [cf. Hipp. prooem: 'Hclodoc] (his prophetis annis reperiuntur priores.) ... Verum quod fatendum est, non quidem in Graecia sed in barbaris gentibus, sicut in Aegypto (cf. VIII 9) (iam fuerat ante Moysen nonnulla doctrina).

## C. D. XVIII 14 p. 274, 3 sqq.:

(Per idem temporis intervallum) extiterunt poetae, qui etiam theologi dicerentur, quoniam de diis carmina faciebant... Orpheus Musaeus Linus. Cf. XVIII 37.

# ib. cap. 24 p. 288, 14 sqq.:

Romulo reguante Thales Milesius fuisse perhibetur, unus e septem sapientibus, qui post theologos poetas, in quibus Orpheus maxime omnium nobilitatus est, comoù appellati sunt, quod est Latine sapientes (cf. VIII 2).

# cap. 25 p. 290, 3 sqq.:

Omnes hi septem appellati sapientes post poetas theologos claruerunt, quia genere vitae quodam laudabili praestabant
hominibus ceteris et morum nonnulla praecepta sententiarum brevitate complexi sunt. Nihil autem monumentorum, quod ad litteras
adtinet, posteris reliquerunt...; Thales vero physicus fuit et
suorum dogmatum libros reliquit. (Eo captivitatis Iudaicae tempore) et Anaximander et Anaximenes et Xenophanes physici
claruerunt. Tunc et Pythagoras, ex quo coeperunt appellari
philosophi (cf. VIII 2).

#### C. D. XVIII 41 p. 318, 1—32:

Nonne apud Athenas et Epicurei clarebant adserentes res humanas ad deorum curam non pertinere et Stoici, qui contraria sentientes eas regi atque muniri diis adiutoribus et tutoribus disputabant? Unde miror cur Anaxagoras reus factus sit, quia solem dixit esse lapidem ardentem, negans utique Deum<sup>3</sup>) cum in eadem civi-

<sup>1)</sup> Cf. Cyr. adv. Iul. p. 25.

<sup>2)</sup> Eadem narrat Porphyrius ap. Cyr. adv. Iul. p. 189 E.

tate gloria floruerit Epicurus vixeritque securus, non solum solem vel ullum siderum deum esse non credens, sed nec Iovem nec ullum deorum omnino in mundo habitare contendens ad quem preces hominum supplicationesque perveniant. Nonne ibi Aristippus in voluptate corporis summum bonum ponens, ibi Antisthenes virtute animi potius hominem fieri beatum adseverans, duo philosophi nobiles et ambo Socratici (cf. VIII 3) ..., quorum etiam ille fugiendam, iste administrandam sapienti dicebat esse rempublicam ...? Nempe palam . . . catervatim pro sua quisque opinione certabant, alii adserentes unum, alii innumerabiles mundos; ipsum autem unum alii ortum esse, alii vero initium non habere; alii interiturum alii semper futurum; alii mente divina, alii fortuito et casibus agi1); alii immortales esse animas, alii mortales; et qui immortales, alii revolvi in bestias, alii nequaquam; qui vero mortales, alii mox interire post corpus, alii vivere etiam postea vel paullulum vel diutius, non tamen semper; alii in corpore constituentes finem boni, alii in animo, alii in utroque, alii extrinsecus posita etiam bona ad animum et corpus addentes (cf. VIII 8); alii sensibus corporis semper, alii non semper, alii numquam putantes esse credendum (cf. VIII 7).

Augustinus in libro XVIII eundem, quem in libro VIII compilavit auctorem. Nam quae leguntur XVIII 37 (14. 24. 25), iam occurrunt VIII 2. 3. 9, exceptis theologis poetis. Item XVIII 41 de Aristippo et Antisthene Socraticis repetit, quod iam dixerat VIII 3, in enumerandis philosophorum opinionibus accurate distinguit naturales, morales, rationales, quam eandem rationem secutus etiam VIII 5. 7.8 singulas philosophiae partes tractat, denique cum morales illae et rationales opiniones, quae utrisque locis leguntur, inter se congruant, non dubium est, quin ex eodem auctore etiam naturales de mundo et anima opiniones hoc in capite 41 prolatae profectae sint, quippe quas ab illis separare non liceat. Quae cum ita sint, ne cetera quidem huiusmodi, quae hoc capite 41 leguntur, praecipue Epicureorum et Stoicorum de dis sententias<sup>2</sup>) eodem referre dubito.

Quodsi haec Augustinus ex uno eodemque fonte accepit, de Varronis R. D. libro I non cogitandum est, quippe in quo libro sententiae logicae et ethicae certe locum non tenuerint. Verum fieri posse dixeris, ut Augustini auctor physicas illas de mundo et anima sententias e R. D. libro I hauserit. Cuius opinionis, quod ad placita de anima attinet, argumenta protulisse videtur Schmekelius dissert. p. 47 sqq. Comparat enim quae Lucani commentator adnotat ad Phars. IX 1: 'Alii existimant animas statim elisas corpore solvi ac dissipari in principia sua, inter quos Epicurus. Alii solidas qui-

2) De Anaxagorae accusatione adhuc dubitandum est, sed vd. p. 106, 2.

<sup>1)</sup> Eadem leguntur ap. Cyr. adv. Iul. p. 46, quem locum exscriptum invenies infra p. 108 sq.

dem, postquam exierint de corpore, permanere, deinde tractu temporum dissipari. Alii integras decedere, sicuti venerint in corpora, et semper manere; haec auctoritas in duas opiniones scinditur: Alii enim dicunt liberatas a vinculo corporis in coelum reverti ...; alii ire per corpora multorum animalium CCCCLXVII<sup>0</sup> anno rursus in corpora reverti humana: huius opinionis conditor Pythagoras.'

Leguntur hic profecto similia, neque hoc mirum, cum de eadem re agatur. Sed praeterquam quod verba inter se non respondent, sententiae prorsus diverse sese excipiunt ita ut minime perspiciatur, qua forma fuerit ille. quem Schmekelius vult, fons communis? Immo quis diverso ordine similes (non easdem) sententias proferunt. Augustinus vel potius Augustini auctor et commentator diversos sequentur auctores. At vir ille doctus contendit commentatoris locum iam ab Usenero ad Varronem relatum esse. Sed quid dicit hic vir eximius? Adnotat ad hunc locum: 'De ratione huius partitionis cf. Varro apud Aug. de civ. dei XVIIII 1-3 et satur. fr. p. 191, 3 Riesei.' De ratione igitur partitionis, non de philosophorum sententiis loguitur: atque profecto tales, quae comm. Luc. praebet, sententias apud Varronem in Aug. C. D. XIX 1-3 nullas legimus. Denique si ex satura illa elucet Varronem novisse, quid philosophi quidam de animarum post mortem statu docuerint, minime de Varronis R. D. libro I commentatoris fonte inde quidquam certi colligendum est.

Praemissae sunt his de anima doctrinis apud Augustinum (p. 318, 18 sqq.) nonnulla de mundo similia eis, quae e Varrone refert Tert. ap. 47: 'Sic et de ipso mundo natus innatusve sit, decessurus mansurusve sit, variant', ad nat. II 3 p. 98, 9 sqq.: 'Mundus aut ab aliquo institutus sit necesse est, qua Platonis humanitas, aut a nullo, qua Epicuri duritia.' Sed multo accuratius concinunt cum Augustino Ambrosius Hexaem. I 1, 3 sqq. et Cyrillus adv. Iul. p. 46. Videas enim:

Ambr. Hex. I 1, 3 sqq.: Aug. C.D.XVIII 41 p. 318, 18—24: Cyr. adv. Iul. p. 46: (Stoicis commemo-Nempe palam ... ratis pergit): De ipso pro sua quisque mundo non medio-opinione certacris inter eos quae-|bant; stio est. Nam Pythaοί μέν ἕνα τὸν alii asserenκόςμον, οί δὲ πολgoras unum mundum tes unum, alii asserit, alii innume- innumerabiles λούς, rabiles dicunt esse mundos. **ἔτεροι δὲ γενε-**Ipsum autem τόν, εἰcὶ δὲ οῖ τούut scripsit Democritus... Ipsum-| mundum alii orτοις ἀνθεςτηκότες . . . que mundum semper | tum esse alii ini- | **ἄφθαρτόν τε καὶ** fuisse et fore Aristo-| tium nonhabere, | ἀγένητον είναι λέteles usurpat dicere, alii interiturum γουςιν αὐτόν,

Ambr. Hex. I 1. 3 sqq.: contra autem Plato non semper fuisse sed semper fore praesumat astruere. Plurimi vero nec fuisse semper nec semper fore scriptis suis testantur... Alii mundum ipsum deum esse dicunt, quod ei mens divina, ut putant, inesse videatur ..., quibusdam incitatum motibus sine sensu mundum1) conveniat intellegi, qui et casibus agi. alieno, non suo motu feratur.

Aug. C.D. XVIII 41 p. 318, 18-24: alii sempiternum futurum.

Cyr. adv. Iul. p. 46:

καὶ οί μέν προνοία θεοῦ διοικούμενον,

vina, fortuito alii

alii menta di-

οί δὲ καὶ προνοίας δίγα καὶ τὴν τῶν ςτοιγείων εὔτακτον κίνηαὐτοματιςμοῖς CLV *<u>cuuβεβηκόςιν</u>* έκνενεμήκαςιν καί οί μέν έμψυχῶςθαί **φαςιν αὐτόν, οἱ δὲ** ούτε ξμψυγον ούτε νοερόν.

Cf. etiam Aug. l. l. p. 318, 2-5: 'Epicurei clarebant asseverantes ad decrum curam res humanas non pertinere, et Stoici, qui contraria sentientes eas regi atque muniri diis adiutoribus disputant'; Ambr. de off. min. I 13, 47 sqq.: '(47) Nihil deum curare de nobis Epicurei dicunt . . . (48) Aristoteles asserit usque ad lunam eius descendere providentiam . . . (49) Per omnis deum ire Stoici asserunt et omnia in virtute eius consistere?

Profluxerunt haec quae proposuimus patrum eeclesiasticorum verba nescio qua ratione ex eodem fonte, quem Varronis librum credi vetant Ambrosius et Cyrillus. Quis Ambrosio in manibus fuerit auctor, incertum est, certe non Varro; Cyrillus inde a pag. 46 B compilavit Plutarchum personatum, de qua re vd. Diels. doxogr. p. 327 sqq.

Iam revertamur, unde egressi sumus, quaeramusque, qualem librum Augustinus adhibuerit, cum universas illas philosophorum rationes supra exscriptas conscriberet. Nam quamquam in disponendo et rerum et temporum ordinem coniungit, tamen unum fontem statuendum esse credo, cum eadem disponendi ratio iam apud Hippolytum occurrat2, Hippolytum autem et Augustinum ad eundem fontem redire manifestum sit<sup>3</sup>), quamvis eodem libro eos usos esse non contenderim. Iam vero Dielsius dox. p. 144 sqq. ostendit in Hippolyti excerptis duorum auctorum vestigia latere, Theophrasti

8) De Aug. C. D. VIII 2 ostendit hoc Dielsius dox. p. 173 sq.

<sup>1)</sup> Ita enim pro 'Deum', quod Migneus praebet, legendum est. 2) Imprimis ab utroque philosophorum successiones et tres philosophiae partes eadem ratione iunctas praeberi moneo.

scilicet et Sotionis vel Heraclidis Lembi, Sotionis epitomatoris, quod idem ad nostrum pertinet. De Sotione et Heraclide quae vir eximius docet, breviter referre liceat. Sotion scripsit διαδοχών libros XIII. quorum hoc erat argumentum:

I Thales. VII sapientes. Physici VII Cynici II Socrates. Aristippus VIII Stoici III Socratici IX Pythagoras IV Plato X Eleatici Democritus V Academici XI Pvrrhonii VI Aristoteles et discipuli XII Epicurus

XIII Barbari.

Sotionis copiosissimum opus in VI libros contraxit Heraclides Lembus, cuius operis indiculus extat. 'Epitomes enim indicem', ita scribit Dielsius l. l. p. 148, 'nuper accepimus, quem Useneri curiositas e Ioseppi hypomnestico [ed. I. A. Fabricius cod. pseudepigr. vet. test, Hamb, 1723 vol. II p. 325] vulgavit [Mus. Rhen, XXVIII 431]. Superscriptum est: τίνες αιρέςεις παρ' Ελληςι γεγόναςι; en Ioseppi tabula:

1 ή περί των φυςικων 11 'Εμπεδόκλειος  $2 h \pi \epsilon \rho i \theta \epsilon \rho \lambda o \gamma (\alpha c^1)$ 12 'Ηρακλείτειος 3 ή περὶ τῶν ἐπτὰ coφῶν<sup>2</sup>) 13 Έλεατική 4 ή ζωκρατική 14 Δημοκρίτειος 5 ή Κυρηναϊκή 15 Πρωταγόρειος 6 ή Κυνική 16 Πυροωνεία 7 ή Ήλειακή 17 'Ακαδημαϊκή 8 ή Έρετριακή 18 Περιπατητική 9 Μεταρική 19 CTWIKŃ 20 Έπικούρειος. 10 Πυθαγόρειος

Iam cognoscitur, unde profecta sint quae apud Augustinum leguntur de VII sapientibus et de theologis poetis, necnon largiora illa quibus Hippolytum superat, de Socraticis Stoicis Epicureis Barbaris: e Sotione vel Heraclide. Atque hoc ultimum de Barbaris etiam aliunde certissime evincitur. Scribit enim Diog. Laert. I 1: Τὸ τῆς φιλοςοφίας ἔργον ἔνιοί φαςιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι τετενήςθαι τάρ παρά μέν Πέρςαις Μάτους, παρά δέ Βαβυλωνίοις ή 'Αςτυρίοις Χαλδαίους, και τυμνοςοφιστάς παρ'

1) Id est de poetis theologis (cf. adn. 3).

<sup>2)</sup> De trium primarum partium ordine docet idem vir doctissimus p.152: 'VII sapientes post physicos primo capite absolutos tractari non poterant; at in procemio libri primi poterat sermo incidere de physicis a Thalete repetendis, cum quo theologorum id est Homeri Hesiodi Pherecydis' (necnon Orphei Lini Musaei) 'et VII sapientium memoria, ut fieri solet, conjuncts erat'.

Ίνδοῖς, παρά τε Κελτοῖς καὶ Γαλάταις τοὺς καλουμένους Δρυΐδας καὶ Σεμνοθέους, καθά φηςιν ᾿Αριςτοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ καὶ Σωτίων ἐν τῷ ιγ᾽ τῆς Διαδοχῆς, Φοίνικά τε γενέςθαι Μῶχον καὶ Θρῷκα Ζάμολξιν καὶ Λίβυν Ἦτον ἄρξαι φιλοςοφίας, ῆς τοὺς προεςτῶτας ἱερέας εἶναι καὶ προφήτας. Cf. Aug. C. D. VIII 9 p. 334, 14 sqq.: '... sive aliarum quoque gentium, qui sapientes vel philosophi habiti sunt, Atlantici Libyes (sic!), Aegyptii, Indi, Persae, Chaldaei, Scythae, Galli, Hispani aliique reperiuntur...' 1)

Quae cum ita sint, illos Augustini locos omnes inter se recte a nobis coniunctos esse apparet; apparet vero etiam collatis scriptoribus Graecis Augustini auctorem e Varrone non pendere.<sup>2</sup>)

Deinde videndum est de 'revolutione animarum', de qua Augustinus eadem plerumque ratione agit amplius his locis: C. D. X 30. XIII 19. XXI 13. XXII 26. 27. Sermon. 240. 242. de trin. XII. brevius: Ep. 104, 1, 3, de gen, ad litt. VII 9, 13, 10, 15, enarr. in Ps. 146, 9. Eandem materiam magna patrum ecclesiasticorum turba tractat, ut Tertullianus, Arnobius (de quibus infra videas), Minucius Felix Oct. 33, 6 sqq., Lactantius I. D. VII 13. 20, Ambrosius de exc. fratr. II 65. 127. de bon. mort. X 45. Tractabant eam etiam ludi magistri Vergilium Lucanumve interpretantes, itemque philosophi, imprimis qui ea aetate maxime ac paene soli clarescebant, Neoplatonici: hae igitur sententiae omnibus, qui etiam modice se eruditos volebant esse, tam notae erant, ut Augustino, docto homini, ultro multa se obtulisse necesse sit, quae ad certum fontem referre vix ipse potuit. Adductus etiam ad haec agenda et adiutus videtur esse Ambrosii, magistri sui, verbis et disputationibus; scribit enim contr. Iul. Pelag. II 7, 19: 'Audi ergo, quid episcopus Ambrosius dicat in libro de philosophia contra Platonem philosophum, qui ho-

<sup>1)</sup> Cf. etiam Cyr. adv. Iul. p. 183 D sq.: 'Ιστορεῖ γοῦν ᾿Αλέξανδρος ὁ ἐπικληθεἰς Πολυίστωρ ἐν τῷ περὶ Πυθαγορικῶν συμβόλων ᾿Αςσυρίω τὸ γένος ὄντι τῷ Ζάρα φοιτήςαι τὸν Πυθαγόραν. 'Εφιλος ὁ φης αν δὲ καὶ παρ' Αἰγυπτίοις οἱ κεκλημένοι προφήται καὶ μὴν καὶ ᾿Αςσυρίων Χαλ-δαῖοι καὶ Γαλατῶν οἱ Δρυίδαι καὶ ἐκ Βάκτρων τῶν Περςικῶν Σαμαναῖοι καὶ Κελτῶν οἰκ ὀλίγοι καὶ παρὰ Πέρςαις οἱ Μάγοι καὶ παρ' Ἰνδοῖς οἱ γυμνοςοφισταὶ καὶ αὐτὸς ᾿Ανάχαρςις παρὰ Cκύθαις, Ζάμολξις ἐν Θράκη, φαςὶ δὲ τινας καὶ τῶν Ὑπερβοραίων eqs.

<sup>2)</sup> Quemnam pater execripserit quamquam quaerere non meum est, tamen propriam coniecturam proferre liceat. Cogito enim de auctore quodam Latino Platonicorum sectae addicto, qui Porphyrium vel in Latinum vertit, vel in vertendo partim contraxit partim amplificavit. Vd. Cyrill. adv. Iul. p. 25 E sqq., imprimis p. 28 A de VII sapientibus, 28 E de Stoicis, p. 183 D de Barbaris, 180 de Socrate, 189 E de Anaxagora, 190 de Socratis damnatione; Apul. de Plat. et eius dogm. I 1—4 de Platonis vita et doctrina (of. Aug. C. D. VIII 4). De Cyrillo eiusque cum Plutarcho personato et Porphyrio ratione vd. Diels. l. l. p. 10 sq. 47 sqq.

minum animas revolvi in bestias asseverat et animarum tantummodo deum opinatur auctorem, corpora autem diis minoribus faciends decernit 1): Miror, inquit, tantum philosophum, quomodo animam, cui potestatem conferendae immortalitatis attribuit, in noctuis includat aut ramulis, feritate quoque induat bestiarum, cum in Timaco cam dei opus esse memoravit inter immortalia a deo facta eqs.' Ubi ipsis verbis indicatur Augustinum id. quod de revolutione animarum a Platone asseverata praemittit, ex Ambrosio sumpsisse. Alia autem apud Porphyrium vel in latina Porphyrii versione legit, quo cum philosopho totis his capitibus: C. D. X 29 sqq. XIII 19. XXII 26. 27. Serm. 240. 242 proprie rem habet. Denique commentatorem quendam Vergilii saepissime adiit; nam omnibus paene locis, quibus animas revolvi dicit Vergilii versus laudat atque eosdem, ad quos Lucani commentator (ad Phars. IX 9) lectores allegat. Itaque praeterea eum hac in re in Varronis vestigiis ingressum esse non modo veri non simile, sed etiam plane incredibile est.

Verum Schmekelius (Phil. d. mittl. Stoa p. 104 sqq.) Augustinum C. D. XXI 13 p. 515, 4—516, 1 et commentatorem Lucani ad Phars. IX 9 p. 291, 3 sqq. Us. et inter se et cum continuis Servii adnotationibus ad Verg. Aen. VI 703—750 comparat.<sup>2</sup>) Qui loci quoniam, ut similes eorundem auctorum, omnes ad unum fontem redirent (ita enim concludit vir ille doctus), Servius autem bis Varronem nominaret: in Varrone huius doctrinae originem reperiri, ex quo Augustinus et alibi haurire soleret. Testes denique vocat Tertullianum (ap. 47 p. 290, 4 sqq., ad nat. I 19 p. 91, 16 sqq.; adiungit etiam in diss. pag. 53 sqq. Tertullianum de an. 28. 23. 32) atque Arnobium (adv. nat. II 14. 27. 30. 13. 33. 16. 28).

At si loci illi Aug. C. D. XXI 13, comm. Luc. IX 9 accuratius recensentur, similitudinem illam inde tantum natam esse apparet, quod uterque eosdem Vergilii versus easdemque horum versuum explicationes profert. Augustinus enim ipse confitetur Vergiliani loci (Aen. VI 736—742), quem paullo ante citaverat, explicationem se dare inde a verbis 'Qui hoc opinantur eqs.'; his verbis accurate respondent commentatoris verba: 'Aliae ventis, aliae igne, aliae aqua purgantur. hoc est aliae ventis per aerem traducuntur, ut purgatae aeris tractu in naturam suam possint', quae ipse commentator versibus Aen. VI 736—40 ab ipso citatis postponit; iam vero si legeris, quae Vergilius dicit l. l. 740—742: 'Aliae (sc. animae) panduntur inanes Suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto Infectum eluitur scelus aut exuritur igni': concedes nullo dubio etiam commentatoris verbis nihil contineri nisi eorundem Vergilii versuum interpretationem, quos Augustinus ipsos exscripsit. Neque minus commen-

<sup>1)</sup> Et de hac re copiose agit C. D. XIII 16. 17.

<sup>2)</sup> Quod dicit p. 106: 'Diese Erklärungen Augustins und des Lucankommentators entsprechen denen des Servius in Aen. VI 708—750 und stehen ihnen vollkommen parallel' nimium contendit.

tator poetae sententiam respicit, cum ineunte loco dicit: "Animas philosophi eqs. — quo etiam dissolutae non carent, ut et Vergilius ait' (sequuntur vers. Aen. VI 736—740). Denique Augustini verba initio loci dicta¹), quibus apud commentatorem nihil respondet, huc omnino non pertinent, cum pater ibi contra philosophos Neoplatonicos (perspicuitatis causa hac voce uti liceat pro Platonicis) pugnat. Ergo Augustinus et commentator quoad comparari possunt nihil ferunt nisi Vergilii sententias, quas ut darent, Vergilii quendam commentarium inspexerunt, si modo certum fontem adire opus habebant

Ex his igitur scriptoribus de hac Varronis doctrina nihil comperitur, neque magis ex Arnobio, qui num Varronem propria lectione noverit incertum esse denuo monere me iam piget. Atque profecto cum Servio nisi in tritissimis rebus non consentit, rerum serie utitur plane diversa, ut ipse Schmekelius hos inter se confert locos p. 110 sqq.:

| Serv. ad Aen. VI:     | Arnob. adv. nat. II: |
|-----------------------|----------------------|
| v. 724, 746, 724      | c. 14. 27.           |
| v. 703. 295. 741. 739 | c. 14. 30.           |
| v. 745                | c. 13.               |
| v. <b>719</b>         | c. 33.               |
| v. 741                | c. 16.               |
| v 714 439             | c 28 16 26 in 27 in  |

Itaque misso Arnobio de altero Schmekelii teste videamus, Tertulliano. Nititur vir doctus maxime in his verbis ap. 47 p. 290. 4 sqq. ad nat. I 19 p. 91, 16 sqq.2): 'Vobis traditum est hominis spiritum in cane vel mulo aut pavone rediturum . . . Iudicium vos Minoi et Rhadamantho adscribitis . . . (Eo iudicio iniquos aeterno igni, pios et insontes amoeno in loco dicimus perpetuitatem transacturos). Apud vos quoque Pyriphlegethontis et Elysii non alias condicio disponitur. Nec mythici ac poetici talia canunt, sed et philosophi de animarum reciprocatione et iudicii distributione confirmant.' Ultima (inde a verbis 'iudicium vos Minoi eqs.') notiora sunt, quam quae certo fonti tribui possint; insuper ipse Schmekelius (Phil. d. Stoa p. 109 adn. 2) dicit: 'Dies kann natürlich nicht die uneingeschränkte Meinung Varros gewesen sein.' Priora autem verba quamquam similia sunt eis, quae Varro in sat, Men. Eumen, (fr. 18 Ries. p. 128) praebuit, tamen ad R. D. libri I rationem intellegendam eo minus valent, quod Tertullianus neque in apologetico neque in libro ad nat. I Varronis R. D. libros compilare solet, de qua re videas quaest. II § 1. Immo si auctorem illum, quem nominavimus 'communem', cui plurima in his libris debet, Varronis saturas Me-

<sup>1) &#</sup>x27;Platonici quidem, quamvis impunita nulla velint esse peccata, tamen omnes poenas emendationi adhiberi putant vel humanis inflictas legibus vel divinis in hac vita sive post mortem.'

2) Utroque loco eadem eisdem verbis commemorat.

nippeas recensuisse meminerimus (cf. ad nat. I 10, ap. 14; quaest. II p. 58 sq.), multo verisimilius est hunc Tertulliano ex ipsa satura paucissima illa de 'hominis spiritu in cane vel mulo vel pavone redituro' dedisse. Atque quod Tertullianus ap. 48 in. e Laberio mimographo sententiam quandam Pythagorae commemorat, ne hoc quidem e Varrone sumpsit'), sed ex 'auctore communi', quippe qui ap. Tert. ad nat. I 10 post Varronis saturas Menippeas nullis intermissis mimos vituperet.

Quodsi iam ex his Tertulliani operibus de Varrone certi nihil evincitur, multo incertior res est in eiusdem Tertulliani de anima libro, de cuius origine Varroniona ne conjectura quidem adhuc quidquam repertum est. Nam quod Schmekelius hos locos cap. 28 p. 346, 22 sqq.; cap. 23 p. 336, 22 sqq.; cap. 32 p. 352, 18 sqq. e conexu evulsos cum Augustini et Lucaniani commentatoris locis magis specie quam re similibus comparat, hoc nihili esse iam non opus est fusius ostendere. Interrogo tantum, unde cetera Tertulliani verba originem ducant, quae cum his ita cohaerent, ut segregari nequeant. Ad Varronem certe non redeunt. Denique ipse Schmekelius scribit (diss. p. 54 adn.): 'Idem (sc. quod Aug. C. D. XIII 19 p. 582, 13 sqq. et comm. Luc. IX 9 referent) legimus apud Tertullianum de an. 54, quod tamen ex altero huius libri fonte, Sorano, petitum esse videtur.' Quibus verbis confitetur duos auctores de eadem re in eundem modum disputare posse neque ex sola sententiarum similitudine certi quidquam concludendum esse.

Denique pauca dicenda sunt de eis, quae de quattuor perturbationibus animi refert Augustinus C. D. IX 3. 4. 5. XIV 3. 5. 8. 15. 19. 22. XXI 3. Epist. 104, 16.

Atque primum quidem haec in universum tum temporis nota fuisse moneo: praecipue autem Augustinus de omni animae natura permulta non modo rettulit sed ipse quaesivit, atque optime accidit, quod ipse hoc profitetur Conf. X 14, 22: 'Ecce de memoria profero, cum dico quattuor esse perturbationes animi cupiditatem lactitiam, metum tristitiam; et quidquid de his disputare potuero . . ., ibi (sc. in memoria) invenio. Deinde inspexit Vergilium et Vergilii commentarios: nam omnibus locis enumeratis, excepto uno Ep. 104, ad huius poetae versus 'ad Platonicum dogma conscriptos' lectorem adlegat. Tum copiose compilat Ciceronem (Tusc. IV 6 sqq.). Denique, ubi Cicerone plenior est vel ab eo in singularum perturbationum partibus enumerandis et in 'constantiis' explicandis differt, auctorem Platonicum contra Stoicos pugnantem sequitur; cf. e. g. C. D. IX 4: 'Duae sunt sententiae philosophorum de his animi motibus, quae Graeci πάθη, nostri autem quidam, sicut Cicero perturbationes, quidam affectiones vel affectus, quidam vero, sicut iste

<sup>1)</sup> Et hunc locum Schmekelius in suis Varronis fragmentis posuit p. 129.

(sc. Apuleius) de Graeco expressius passiones putant eqs. (sequentibus verbis Platonicorum et Stoicorum sententiae comparantur); ib. XIV 19: 'Illi philosophi, qui veritati propius accesserunt (i. e. Platonici, cf. C. D. VIII 6 sqq.) iram atque libidinem eqs.' Quae cum ita sint, his Augustini locis Varroniana inesse nego, nis forte nonnulla casu quodam per Vergilii commentarios eo perfluxerunt. —

Quid Varro docuerit, ex uno Platone agnoscitur. Exponit hie in Phaedone — etsi nota refero, referenda puto — p. 76 animam vivere atque intellegentiam habere, antequam in hoc corpus transiret; quae vero anima in corpore inclusa intellegeret, haec eam non denuo discere sed recordari tantum ea, quae aliquando oblita esset; animam igitur esse immortalem. Idem etiam inde colligit p. 80<sup>b</sup>. quod anima 'divinae, simplicis, indissolubilis naturae esset', cum corpus esset 'mortali multiformi dissolubili simillimum'. autem ex corporis conjunctione pollutam voluptatibus et cupiditatibus, doloribus et timoribus affici et improbam fieri (p. 81<sup>b</sup>. 83<sup>b</sup>). Atqui si mors totius dissolutio esset, improbos lucraturos esse, si corpore et pravitate una cum anima simul liberarentur. Quod cum fieri non posset, animae salutem cuique esse curandam, et vere philosopho id agendum esse, ut iam in hac vita animam a corpore et affectibus solveret (p. 80<sup>de</sup>. 81<sup>a</sup>. 107<sup>c</sup>). Eiusmodi animas post mortem reliquum tempus vitam cum diis agere (p. 81\*), vel, ut accuratius exponit p. 114bc, 'eos qui pie prae ceteris vixissent ad altiora transscendere puramque supra terram habitare regionem: ex his autem quicunque per philosophiam satis sese purgassent, sine corporibus omnino totum per tempus vivere, habitationesque illis etiam pulchriores nancisci'. Animas vero improborum contagione corporea infectas et involutas et gravatas rursus ad visibilem et corpoream materiem cupidinibus suis trahi (81 d); itaque postquam singulae a suo daemone ad inferos deductae (p. 113d) peccatorum poenas solvissent (p. 113d—114b), rursus ad generationem animalium eas remitti (p. 113a) et pro affectibus suis nova corpora inire vel bestiarum vel etiam hominum (81e-82b). Hoc ultimum quomodo fiat, Plato accuratius docet Republ. X p. 617 d sqq.; ibidem p. 621a mythice exponit animas novam vitam novumque daemonem ut vitae ducem sortitas in campum Lethaeum deduci, ut huius fluminis aquam oblivionis causa biberent.

Similia igitur Varro docuit, cum 'in primo divinarum de Platonis dogmate, quod in Phaedone positum est περὶ ψυχῆς, plenissime tractaret'. Unde apparet, quare de animi perturbationibus egerit; non disputavit quae universa esset animi natura, sed quae post mortem animae condicio. Neque tamen ipso Platone eum usum esse credendum est; sed quoniam aliis locis Platonis doctrinam e Posidonio eum hausisse vidimus, idem hac in re statuendum est, praesertim cum Posidonium de anima secundum Platonem docuisse e

Galeno (de plac. Hipp. et Plat. I 1, 4) sciamus 1). Verum Posidonius auctoris sui doctrinam aliquantum commutavit, cum ex eius sententia anima humana aetheris vel animi mundani pars esset 2) cumque non modo philosophorum sed etiam virorum fortium ac bene meritorum animis immortalitatem et quodam modo divinitatem attribueret 3), qua in re Varro eum secutus est. 4) Puto autem hunc de anima egisse cum deos ex hominibus assumptos recte credi demonstraret.

Iam vero Vergilius (Aen. VI 724—751<sup>5</sup>)) Platonis et Stoicorum rationes coniunctas praebet, quem locum ex parte (724—731. 733. 735) cum Varronis doctrina, quae legitur ap. Aug. C. D. IV 12. VII 6. 23. Tert. ad nat. II, 2. 3, consentientem num inter Varronis fragmenta referrem diu haesitavi; sed Vergilius, poeta doctissimus, haec ex ipsa Posidonii lectione collegisse potest. 6)

Quoniam igitur in universum vidimus, quae Varronem de anima scripsisse credendum sit, singulae Servii commentatorisque Lucaniani adnotationes examinare licet, ubi imprimis cavendum est, ne talia, quibus scholiastae poetarum suorum verba tantum circumscribunt, Varroni tribuantur, e. g. ad Aen. VI 703 p. 97, 2 sqq., v. 724 p. 100. 10 sqq.

Atque Servius scribit ad Aen. VI 713: 'Sciendum non omnes animas ad corpora reverti: aliquae enim propter vitae merita non redeunt.' Hominibus quibusdam propter vitae merita divinitatem tribui docet, ut modo diximus, Varro cum Posidonio; Varroniana igitur hic latere possunt.

Quod ad v. 724 p. 99, 23—100, 9 accipimus deum esse quintum elementum neque apud Vergilium extat (cf. v. 724. 730. 747) et a Varronis sententia plane abhorret (cf. Tert. ad nat. II 2).

Ad v. 727 p. 102, 23 sqq. leguntur: 'Magno se corpore miscet] secundum eos locutus est, qui dicunt deum corporalem esse et eum ita definiunt πῦρ νοερόν, id est ignem sensualem'; ad v. 747: 'Aetherium sensum] id est πῦρ νοερόν, id est ignem sensualem, id est deum.' Cf. comm. Luc. IX 578: 'Ait Posidonius Stoicus: θεός ξτι πνεῦμα νοερὸν διῆκον δι ἀπάτης οὐτίας, deus est spiritus

<sup>1)</sup> Vd. Hirzel, Unters. z. Cic. phil. Schrift. p. 220 sqq. — Platoni simillimum locum legimus Tusc. I 30, 72 apud Ciceronem, quem in hac operis sui parte Posidonio usum esse Schmekelius mihi persuasit (Phil. d. Stoa p. 186. 138 sqq.

d. Stoa p. 186. 188 sqq.

2) Cf. e. g. Cic. N. D. II § 38 sq. Varro ap. Aug. C. D. VII 28. IV 12 al.

3) Cf. Cic. Tusc. I 12, 27 (cf. adn. 1).

4) Vd. R. D. I fr. 22;

quaest II p. 72 sqq.

5) Similia praebet ge IV 219 sqq.

6) De huius loci fonte disputat Hirzelius, Unters. z. Cic. phil. Schr. II 1

<sup>6)</sup> De huius loci fonte disputat Hirzelius, Unters. z. Cic. phil. Schr. II 1 p. 25—31 ita, ut e Lact. I. D. VII 13 evincere conetur Vergilium Zenonis scripta compilasse. Quem Schmekelius diss. p. 59 adn. luculente refutat ottendens Lactantium capp. 13. 20 Vergilio uti atque Zenonis memoriam false tradidisse. Idem vir doctus hic apud Vergilium Platonem cum Stoicis coniunctum praebere vidit in Phil. d. Stoa p. 451 adn.

rationalis per omnem diffusus materiam. Hunc spiritum summum Deum Plato vocat artificem permixtum mundo omnibusque quae in e sint.'1) Cum Lucani commentator, ut supra demontratum est p. 107 80. in huius libri IX adnotationibus pleniorem Vergilii commentatorem adhibere soleat, hoc loco eundem auctorem secutus esse videtur, unde eius cum Servio similitudo nata est. 9) Hunc vero auctorem hic inde Varrone usum esse e Servio constat; itaque Posidonii doctrinam per Varronem, Posidonii asseclam, ad eum perfluxisse ven non est dissimile.

Ad v. 733 adnotat Servius: 'Varro et omnes philosophi dicunt quattuor esse passiones, duas a bonis opinatis eqs. 28) Ipsa verba Ciceroni (Tusc. IV 6, 11) ita similia sunt, ut ea non e Varrone sed e Cicerone arcessita esse mihi persuasum sit; quare equidem ex his verbis tantum colligo Servio vel eius auctori notum fuisse, Varronem de animi passionibus scripsisse.

Ad v. 741 copiose de purgationis generibus agitur secundum 'Statium, ubi de auguriis tractat.' Hic videtur fuisse ille Statius Tullianus, e cuius de vocabulis rerum libro I ipse Servius nonnulls praebet Aen. XI 543.4) Atque hoc ultimo loco Statius Varronem (L. L. VII 34) exscipsit, ut etiam priore loco Varroni similis (vd. Aug. C. D. VII 30 p. 313, 22 sqq. VII 16 p. 294, 20 sqq.) terrenam ignem a caelesti discernit. Sed cum animas ita purgari docest, ut in corpora terrena marina aeria transire debeant, qua in re a Platone et, quod maius est, ab ipso Varrone distat (vd. Aug. C. D. VII 6 p. 282, 10 sqq. e. R. D. libro XVI): nihil ex huius verbis ad Varronem referre audeo.

Item differunt a Varrone, quae de duobus cuiusque hominis geniis leguntur ad v. 743 (vd. Aug. C. D. VII 23 p. 301, 33 sq. VII 13 p. 291, 7 sqq.); neque magis quod ad v. 745 disseritur 'neminem posse mereri perpetuam corporis vacationem, Varronis est, cum et Plato et Posidonius contrarium doceant. Denique hos Servii de animarum migratione locos ad vv. 127. 134. 340. 426. 439. 466. 532 (= comm. Luc. I 455-714) ne quis ad Varronem referat, a Platone eos prorsus abhorrere commemoraverim.

Iam ad Lucani commentatorem transeamus; cuius ad Phars. IX 578 adnotatio si recte supra ad Varronem relata est, iusto audacius non agamus, cum idem iudicamus de hoc loco Phars. IX 6: 'Stoici virorum fortium animas existimant in modum siderum

<sup>1)</sup> Haec ultima verba 'Hunc spiritum — in eo sint' ad Posidonium redire etiam inde apparet, quod genuina Platonis sententia ita non exhibetur, ut Stoicorum illud 'artifex' vel potius 'τεχνικός' ei tribustur; cf. Diog. Laert. VII 156: Δοκεί δὲ αὐτοῖς (εc. Stoicis) την φύειν είναι πθρ τεχνικόν.

Cf. Stob. ecl. I 1 (= Aet. plac. I 1 Diels. p. 802 b 11): Ποςειδώνοις πνεθμα νοερόν (cf. comm. Luc.) και πυρώδες (cf. Serv.).
 Servium exscripsit Don. ad Ter. Andr. V 4, 84.

<sup>4)</sup> E Servio pendet Macr. Sat. III 8, 5.

vagari in aere et esse sic immortales, ut non moriantur, sed resolvantur, secundum Platonem ne resolvantur quidem. "Quos semideos manes dixit (sc. Lucanus), quoniam graece ήρωες ἡμίθεοι vocantur. Quibuscum conferas Varr. R. D. XV ap. Arnob. III 41: 'Varro nunc Lares Manes esse, nunc aerios rursus deos et heroas nuntiat appellari, nunc antiquorum sententias sequens Larvas esse dicit Lares, quasi quosdam genios et defunctorum animas'; R. D. XVI ap. Aug. C. D. VII 6: 'in aethere vero et aere immortalium esse animas . . .: ab summo autem circuitu caeli ad circulum lunae aetherias animas esse astra ac stellas...; inter lunae vero gyrum et nimborum ac ventorum cacumina aerias esse animas . . . et vocari heroas et lares et genios'; conferas etiam, quae Tertullianus ad Varronis de vatibus in deorum numero receptis expositionem respiciens scribit ad nat. II 7 in.: 'Ceterum ut ad mythicum transeamus egs. Interim hos certe homines fuisse vel eo palam est. quod non constanter deos illos sed heroas appellatis'. Hae igitur Stoicorum et Platonis de animae statu sententiae Varroni tribuendae videntur esse; quodsi recte creditur, etiam Pythagorae de eadem re sententia, quae ap, Luc, comm. ad Phars. IX 9 legitur (Pythagoras — virorum fortium), fortasse eodem referenda est. 1) Utrum vero illae variorum philosophorum de animae statu sententiae ad Phars. IX 12) adnotatae e Varrone profectae sint necne diiudicari nequit. cum certa argumenta non extent.

# Quaestio IV.

# Quae Varronis R. D. librorum I XIV XV XVI relliquiae per Cornelii Labeonis scripta ad posteros perfluxerint.

Labeonis quae supersunt maxime inveniuntur apud Macrobium, Arnobium, Laurentium Lydum, Augustinum, Servium, Servii interpolatorem, Marcianum Capellam; quaesierunt de eo inter recentiores<sup>3</sup>) GKettner (Cornel. Lab., ein Beitrag z. Quellenkritik des Arnob. Numburg. 1877), GWissowa (de Macr. Sat. fontt. Vratisl. 1880), HLinke (quaest. de Macr. Sat. fontt. Vratisl. 1880), J Mülleneisen (de Cornel. Lab. fragmentis studiis adsectatoribus Marp. Chatt. 1889) et is, quem in primis sequor auctorem, W Kahl (Cornel. Lab. Philol.

<sup>1)</sup> Quae plura ad v. 9, item quae ad v. 7 adnotantur, ex ipso Vergilio desumpta novi nihil continent. 2) Vd. supra p. 108.

Quae Carolus Buresch in libro cui Klaros inscribitur p. 54 et
 protulit, cum nullis fulciantur argumentis, sciens praetereo.

Suppl. V p. 719 sqq.). Ceterum equidem ultro profiteor in hac quaestione paene omnia a me in dubio relicta esse; nam si iam quid ipse Labeo scripserit haud raro incertum sit, multo res incertior est, ubi de fontibus eius agitur. Varronem enim certe adhibuit, sed praeter illum Nigidium Figulum Granium Flaccum alios atque insuper proprias sententias admiscuit eis, quae apud auctores suos invenerat. Itaque quoniam etiam hic ex mera sententiarum similitudine certi nihil sequitur, alia vero probandi argumenta raro occurrunt, certa Varronis fragmenta e scriptoribus, quos supra enumeravimus, paucissima enucleantur.

## De Terra.

Scribit Arnobius III 321): 'Terram quidam e vobis, quod cunctis sufficiat animantium victum, Matrem esse dixerunt Magnam, eandem hanc alii quod salutarium seminum frugem gerat, Cererem esse pronuntiant, nonnulli autem Vestam, quod in mundo stet sola ceteris eius partibus mobiltiate in perpetuo constitutis.'

Haec Labeoni tribuenda esse Kahlius l. l. p. 764 soc. probavit. idemque Labeonem Varronis vestigia pressisse censuit his collatis locis: L. L. V 64: 'Terra quod gerit fruges Ceres; antiquis enim C quod nunc G'; Aug. C. D. VII 24 p. 304, 28 sqq.: 'Tellurem, inquit (sc. Varro), putant esse Opem, quod opere fiat melior; Matrem, quod plurima pariat; Magnam, quod cibum pariat.' Quibus locis hi addendi sunt: Aug. C. D. VII 16 p. 294, 12 sqq.: 'Matrem Magnam eandem Cererem volunt (sc. Varro, vd. quaest. I p. 29), quam nihil aliud dicunt esse quam terram'; ib. VII 30 p. 313, 15, ubi pater ad Varronis Cererem spectans (vd. quaest. I p. 27. 32) dicit: 'Fructus terrae animalibus hominibusque largitur.' Varr. R. R. I 1, 5: 'Invocabo primum, qui omnis fructus agriculturae coelo et terra continent, Iovem et Tellurem: itaque quod ii parentes magni dicuntur, Iuppiter pater, Tellus mater.' Ad eundem igitur, quae de Vesta des apud Arnobium leguntur, redire possunt, etsi Kahlius inconsiderate agit, quod ex Isidoro (or. VIII 11, 59 sqq.) hoc probare conatus est, quem permulta e Varrone hausisse nullo iure contendit; alia circumspicienda sunt argumenta. Perlegas enim velim hos locos: Serv. interp. ad Aen. II 296: 'Vesta terra, quod in medio mundo vi sua stet et ignem intra se habeat'; Serv. gen. ad Aen. I 292: 'Vesta, ... vel quod variis vestita sit rebus, ipsa enim esse dicitur terra, quam ignem habere non dubium est, ut ex Aetna Vulcanoque datur intellegi'; Serv. gen. Aen. II 296: 'Vestam deam ignis, quae ut supra diximus terra est.' Ad eundem hos locos fontem redire manifestum erit. Vestae autem nomen a vestitu derivat Varro apud

<sup>1)</sup> Hunc locum Swoboda (P. Nigidii Figuli opp. rell. Vind. 1889) p. 26 sq. Nigidio nullo iure adscripsit; cf. G Wissowa, Zeitschr. f. österr. Gymnasialw. XL 1889 p. 995.

Aug. C. D. VII 24 p. 304, 31: 'Tellurem putant esse... Vestam, quod vestiatur herbis'; necnon eis, quae de terra ignem in se continente Servius tradit, aptissime explanatur, cur Varro et terram esse hanc deam docuerit et ignem leviorem id est mitiorem et coercitum eidem tribuerit apud Aug. C. D. VII 16 p. 294, 20 sqq. IV 10 p. 159, 7 sqq. VII 30 p. 313, 22 sqq. Eundem in explicanda Terrae deae natura etiam ad astronorum rationes descendisse apparet ex Aug. C. D. VII 24 p. 304, 14 sqq.: '... quod sedens fingatur (sc. Mater Magna sive Tellus), significari: circa eam cum omnia moveantur, ipsam non moveri'; eidem igitur alteram illam etymologian, quae extat apud personatum Servium non sine probabilitate tribuemus: 'Vesta terra, quod in medio mundo vi sua stet.'

Omnes igitur illas 'variorum hominum' opiniones ab Arnobio enumeratas Labeo fortasse apud Varronem invenit, sed in Varronis fragmentis eas eo minus collocare ausim, quod Varro quae comparavimus tribus diversis locis docuit de Tellure Cerere Vesta agens.

Varroniana inesse videntur etiam Macrobii loco Sat. I 10, 20 de Saturno et Ope, cui similia e Varronis R. D. libro XVI Tertullianus transscripsit ad nat. II. 12 p. 118, 10 sqq. (vd. quaest. II p. 82 sq.). Compares enim velim:

#### Macr.

Saturnum et Opem etiam nonnullis caelum ac terram esse persuasum esse, Saturnumque a satu dictum, cuius causa de caelo est, et terram Opem, cuius ope humanae vitae alimenta quaeruntur vel ab opere, per quod fructus frugesque nascuntur.

#### Tert.

Latini vocabuli a sationibus rationem deducunt, qui Saturnum procreatorem coniectantur, per eum seminalia caeli in terram deferri. Opem adiungunt, quod opem vivendi semina conferant, tum et quod opere semina evadant.

Cf. Varr. L. L. V 63 sq.: 'Poetae de caelo quod semen igneum cecidisse dicunt in mare cett. Quare quod caelum principium, ab satu est dictus Saturnus... Terra Ops, quod hic omne opus et hac opus ad vivendum.'

Puto revera Cornelium Varronis illum locum, quem Tertullianus inspexit, novisse; demutavit vero eum ita, ut de Varroniano colore nihil, de verbis pauca tantum supersint.

## De Bona Dea, Fauna, Maia.

De his deabus vel potius de hac dea diversas opiniones profert Macrobius Sat. I 12, 20—29, quas, ut recte monuit Mülleneisen l l. p. 6 sqq., duobus e fontibus aperte repetiit: nam §§ 20—22 ipso teste Macrobio ad Labeonem redeunt, §§ 23—29 cui debeantur, dissentiunt viri docti neque mihi compertum est; hoc unum

monere satis habeo eo facilius quae utroque loco feruntur Varroniana diversis Rer. Div. partibus adscribi, quod diversis e fontibus ad Macrobium perfluxerunt.1)

Legimus vero de Bona Dea vel Fauna, Fauni filia, § 27: 'Haec apud Graecos ή θεός γυναικεία dicitur, quam Varro Fauni filiam tradit adeo pudicam, ut extra γυναικωνίτιν nunquam sit egressa nec nomen eius in publico fuerit auditum, nec virum unquam viderit vel a viro visa sit, propter quod nec vir templum eius ingreditur.' Haec si conferentur cum eis, quae Tertullianus ad R. D. librum XV spectans (vd. quaest, II p. 81) dicit ad nat, II 9 p. 113, 3 sqq.: 'Si Fauni filia pudicitia praecellebat, ut ne conservaretur quidem inter viros . . . . aut rubore insaniae paternae, quanto dignior Bona Des Penelopa ..., quin indidem, hoc est e R. D. libro XV, petita sint, mihi quidem non dubium est. 2) Atqui cum e Tertulliano constet Varronem mentionem fecisse 'patris insaniae', incautius agere mihi non videor, cum hunc similia exposuisse statuo atque quae Macrobius § 24. 25 de eadem re et de sacris inde institutis copiose refert. 3)

Transeo ad paragraphos 20-22: 'Adfirmant quidam, quibus Cornelius Labeo consentit, hanc Maiam, cui mense Maio res divina celebratur, terram esse hoc adeptam nomen a magnitudine, sicut et Mater Magna in sacris vocatur, adsertionemque aestimationis suse etiam hinc colligunt, quod sus praegnans ei mactatur, quae hostis propria est terrae. Et Mercurium ideo illi in sacris adiungi dicunt, quia vox nascenti homini terrae contactu datur, scimus autem Mercurium vocis et sermonis potentem. 21. Auctor est Cornelius Labeo huic Maiae id est terrae aedem Kalendis Maiis dedicatam sub nomine Bonae deae et eandem esse Bonam Deam et terram ex ipso ritu occultiore sacrorum doceri posse confirmat. Hanc eandem Bonam Deam Faunamque4) et Opem et Fatuam pontificum libris indigitari: 22. Bonam, quod omnium nobis ad victum bonorum causa est, Faunam, quod omni usui animantium favet, Opem quod ipsius

<sup>1)</sup> Quae Arnobius I 36 p. 23, 12 sq. V 18 p. 190, Lactantius I 22, 11 e Sexto Clodio de hac dea referunt, Cornelio Labeoni vix debent.

2) Quae apud Macrobium (§ 28) de feminis ad Herculis sacra non admissis et de ipsis Herculis sacris sequentur, Varro in hoc quidem libro R. D. XV vix exposuit; Mirschius (de Varr. Ant. rer. hum. libr. Lips. 1882 p. 126) reposuit ea in R. H. libro XVII; verum quod eodem ea refert quae § 27 de Fauna leguntur, Tertulliani locum non respexit. Macrobii auctor duos Varronis locos in unum contraxit.

<sup>3)</sup> Glaesserus (De Varr. doctr. ap. Plut. vest. Stud. Lips. IV p. 169)

nihil esse contendit, cur has paragraphos a Varrone profectas esse credamus. At similia quidem Varro, ut diximus, scripsisse videtur.

4) Quae quominus ad Varronem referamus, non eo prohibemur, quod hic alia Faunae explicatio praebetur atque in R. D. libro XV. Nam in hoc libro se 'dubias de diis sententias posuisse', nec 'omnia ad ali-quam summam direxisse' Varro ipse confitetur ap. Aug. C. D. VII 17. Deinde ut distinxit inter Quirinum, Sabinum deum, et Quirinum — Romulum, ita etiam distinxisse potest inter eam Faunam, quae fuisset Fauni filis, et eam, quae ex 'ritu occultiore sacrorum Terra et Maia' esset.

auxilio vita constat, Fatuam a Fando, quod, ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocem edunt, quam attigerint terram.'1)

In R. D. libro XVI dicit Varro ap. Aug. C. D. VII 24 p. 305, 1: 'Alias deas non absurde ad hanc (sc. Tellurem) revocant': hic Maia ad terram revocatur. Ibi cum de Tellure ageret pontificum libros inspexit: horum librorum testimonium etiam hic affertur. In R. D. libro XIV Ops dea vel terra cum Vaticano, vagiendi tutore, coniuncta inter deos ad infantiam pertinentes commemoratur: simili munere hic funguntur conjunctae inter se Ops et Fatua. Idem munus, quod Fatuae, paullo ante attribuitur Mercurio ut deo 'vocis et sermonis potenti'; deum autem sermocinandi vel ipsum sermonem Mercurium esse declaravit Varro in R. D. libro XVI ap. Aug. C. D. VII, 14. Tum Opis interpretatio, quae hic extat, ex parte similis est ei, quam e Varronis R. D. libro XVI ad Macrobium (Sat. I 10. 20) pervenisse modo coniecimus. Denique quod ad haec verba attinet: 'Sus praegnans ei (sc. Maiae) mactatur, quae hostia propria est terrae', quae verba Kablio p. 765 Labeonis propria esse videntur, cum apud Varronem in R. R. libro II 4, 21 legatur: 'e verribus dicuntur maiales', Samterus (quaest. Varr. p. 18 sqq.) Varronem in R. D. libro XI porcam terrae propriam esse hostiam docuisse satis validis argumentis probavit. His igitur in paragraphis Labeo e Varrone non pauca transscripsisse videtur, etsi quae transscripserit ex argumentis modo propositis ita concludi non posse concedo, ut omnia extra dubitationem posita sint. Neque magis quem vel quos Varronis libros inspexerit, certum est. Forsitan hae rationes physicae, si modo ad Varronem redeunt, in R. D. libro XVI locum tenuerunt, ubi de Tellure agebatur.2)

#### De Iano.

Quae de Iano Cornelius Labeo memoriae prodiderit<sup>3</sup>), extat apud Macrobium Sat. I 9, 9 sqq., Laurentium Lydum de mens. 4 p. 50, 12 sqq., Arnobium III 29, Serv. interpolatorem Aen. VII 6104), quorum locorum singulae partes ita sese excipiunt:

<sup>1)</sup> Cf. Kahl. l. l. p. 764 sqq.

<sup>2)</sup> Extant apud Serv. gen. Åen. IV 167, interp. Aen. IV 59. 166 non-nulla de nuptiarum ritu a Varrone prolata; interpolator autom ad v. 166 praeterea 'quorundam' doctrinam praebet his verbis: 'Quidam sane et Tellurem praeesse nuptiis tradunt, nam et in auspiciis nuptiarum invocatur; cui etiam virgines vel cum ire ad domum mariti coeperint vel iam ibi positae diversis nominibus vel ritu sacrificant', quae verba nescio an eidem Varroni tribuenda sint. Ceterum si coniecturis uti licet, ad nuptiarum ritum diversa illa nomina a Macrobio in § 22 ex pontificum libris commemorata pertinere mihi non incredibile videtur, Imppe quae ad vitam in matrimonio agendam et liberos procreandos educandosque nullo negotio referri possint.

<sup>8)</sup> Cf. Kahl. l. l. p. 742.sqq.
4) 'Quidam Ianum Eanum dicunt ab eundo eumque esse Martem; - et quod apud Romanos plurimum potest, ideo primum in veneratione

Iani cognomina: Lyd. p. 50, 15—51, 5. Macr. § 15. 16. Serv. p. 172, 17—20.

Ianus, temporis vel anni deus eiusque simulacrum: Lyd. p. 51, 5-10; 22-25 (secundum Fonteium). Macr. § 10. Arnob. Iani nominis interpretationes Graecae: Lyd. p. 51, 10-15 (e

Messala?)

Messalae de Iano doctrina: Lyd. p. 51, 15-17. Macr. § 14.

I. a Saliis carminibus honoratur: Lyd. p. 51, 17—19; Macr. § 14 in.

I. a Varrone in R. D. l. XIV commemoratur: Lyd. p. 51, 19 sqq.

I. sec. Gav. Bass. deus aërius: Lyd. p. 51, 24 sqq. Macr. § 13. (nomine omisso) Serv. p. 172, 11 sq.

I. idem qui Sol: Lyd. p. 51, 29 (sec. Lutat.)1). Macr. § 9. Arnob.

I. in precibus primus invocatur: Macr. § 9. Serv. 10 sq. Arnob.

I. patronus virorum in bellum proficiscentium: Lyd. p. 51, 30 sqq.: idem qui Mars Serv. 9; cf. 14 sq.

I. est mundus: Macr. § 11. Serv. 13-17. Arnob.

I. proprie est Eanus: Macr. § 11. Serv. 10.

Tres illi auctores quamquam nonnihil inter se congruunt, tamen et verbis et serie sententiarum dissentiunt, ut ne unus quidem ipsum Labeonem inspexisse videatur, quare etiam quid Labeo scripserit, incertum est. Quo difficilius est ex tanta farragine Varroni atque R. D. libro XVI quidquam restituere, etsi R. D. libro XVI ne quo proprie de Iano res erat, usum esse per se verisimile est. Atque ad certa huius libri fragmenta, quae apud Aug. C. D. VII 28 p. 310, 31 sq. 2), VII 8 p. 284, 15 sqq. 3) extant, proxime accedunt, quae Servius personatus vv. 13—17 tradit, nisi quod apud Augustinum illa de Iani caulis in pace clausis in bello patefactis desiderantur; sed haec cum ceteris tam arte cohaerent, ut ex alio fonte vix

nominari. — Alii Ianum aerem credunt; et quia vocis genitor habeatur, idcirco mandari ei preces nostras ad deos perferendas. — Alii Ianum mundum accipiunt, cuius caulae ideo in pace clausae sunt, quod mundus undique clausus est, belli tempore aperiuntur, ad auxilium petendum ut pateant. Nam quasi mundo ei duas facies dederunt, orientis et occidentis, alii quattuor secundum quattuor partes mundi. — Alii Clusivium dicunt, alii Patulcium, quod patendarum portarum habeat potestatem. Idem Iunonius; idem Quirinus, unde trabeatum consulem aperire portas dicunt, eo habitu, quo Quirinus fuit. Hunc locum cum Macrobio consentire iam Mülleneisen vidit p. 24.

<sup>1)</sup> Labeo ipse, quippe qui omnes deos ad Solem referat, Lutatii sententiam secutus esse videtur; praeterea Ianum cum Marte (vd. Serv. interp. in.) aequavisse potest, cf. Serv. int. Aen. III 35: Nonnulli eundem (sc. Martem) Solem et Vulcanum dicunt eqs.

<sup>2) &#</sup>x27;Diximus (sc. Varro) de Iano, quem alii caelum alii dixerunt esse mundum.'

<sup>3) &#</sup>x27;Cum eum faciunt quadrifrontem et Ianum geminum appellant, ad quattuor mundi partes hoc interpretantur... aut si propterea verum est (sc. simulacrum Iani bifrontis), quia etiam nomine Orientis et Occidentis totus solet mundus intellegi...'

Hic igitur totus locus (vv. 13-17) ad Varronem arcessita sint. redire videtur. Eodem fortasse pertinere opinaberis Macrobii verba (§ 11): 'Alii mundum id est caelum esse voluerunt' priori Augustini loco simillima, sed haec Labeo etiam apud eum legisse potest, quem procul dubio adhibuit in eis quae sequentur: Ianumque ab eundo dictum, quod mundus semper eat eqs.', sc. Cornificium, cf. Kahl. p. 749. Iam cognominum illas interpretationes, quas Macrobius (§ 16) et Servii interpolator ferunt, ad Varronem redire posse extant argumenta quaedam quamvis leviora. Nam etsi Ianum Geminum ille in R. D. libro XVI (apud Aug. C. D. VII 8 p. 284, 15 sqq.) aliter interpretatus est, quam Macrobius (§ 9. 16), tamen cum hoc Macrobii loco § 14 in.: 'Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus canitur' (cf. § 16: 'Patrem quasi deorum deum') non inepte comparari videtur Varr. L. L. VII 27: 'In Saliari versu scriptum est 'cante' hoc versu: divum emta cante, divum deo supplicante', ubi nescio an verbis 'divum deo' Ianus significatur; sed inde certi de Varronis R. D. libris nihil sequi confiteor. Iam haec quae apud Macrobium leguntur § 16: Consivium a conserendo id est a propagine generis humani, quae Iano auctore conseritur' similia sunt eis, quae de Iano et Deo Consevio e R. D. libro XIV commemorant Aug. C. D. VII 2 p. 274, 20 sqq. 1): 'Ianus . . . aditum aperit recipiendo semini' et Tert. ad nat. II 11 p. 115, 1 sq.: 'Deus Consevius quidam, qui con(satio)nibus concubitalibus praesit.' Ianum Quirinum Varro in R. H. libro XXII apud Festum p. 189, 17 commemoravit. Denique cum hac Macrobii interpretatione: 'Patultium et Clusivium, quia bello caulae eius patent, pace clauduntur' consentiunt quidem ea Servii personati verba, quae ad R. D. librum XVI redire modo coniecimus: 'cuius caulae ideo in pace clausae sunt eqs.'; sed interpolator, ubi ipse cognomina illa explicat, longe aliter dicit 'quod patendarum portarum habeat potestatem'. Itaque quamquam Labeonem Varronis R. D. libris usum esse equidem credo, tamen quid Varroni ex Macrobio Servioque dandum sit nescio. Multo vero etiam incertior est res apud Graecum Lydum, qui in explicando a Macrobio plerumque differens omnia susque deque turbavit et quae in fonte suo invenit saepissime aut male intellexit aut doctrina sua commenticia complevit, de qua re Kahl. l. l. fusius egit. Neque tamen cum Iordano (in Prell. R. Myth. Is 172, 1) omnem fidem denegandam esse censeo his Lydi verbis p. 51, 19 sqq.: "Θ δὲ Βάρρων ἐν τῆ τες αρεςκαιδεκάτη τῶν θείων πραγμάτων φηςὶν αὐτὸν (sc. Ianum) παρὰ θούςκοις οὐρανὸν λέγεςθαι καὶ ἔφορον πάςης πράξεως, καὶ Ποπά-

<sup>1)</sup> Varro etsi in libro XIV inter Ianum et Consevium distinxit, tamen in libro XVI Consevium inter Iani cognomina enumeravisse potest, cf. deam Lucinam in R. D. libro XIV ap. Aug. C. D. IV 11, 21. 34 et lunonem Lucinam e R. D. libro XVI ib. VII 2 p. 274, 29 sqq.; deam Domiducam ap. Tert. ad nat. II 11, Iunonem Domiducam ap. Aug. C. D. VII 2 p. 276, 34.

νωνα διά τὸ ἐν ταῖς καλάνδαις ἀναφέρεςθει πόπανα.' Haec Merkelius contra Lydi testimonium in R. D. libro XVI posuit, ad cuius libri argumentum, ut confiteor, praesertim priora verba optime quadrant, cf. Aug. C. D. VII 8 in, et med. Verum fieri potest, ut Lydus recte rettulerit. 'Πόπανα' enim est 'ianual' illud, de quo Paulus ex Festo refert p. 104, 18: 'Ianual libi genus, quod Iano tantummodo libatur' (cf. Ov. fast. I 127 sq. et Muelleri ad Pauli locum adn.), et 'Ποπάνων' 'Ianualis' vertendum videtur esse. Varronem igitur, si modo Lydus librum XIV recte rettulit, 'Iani Ianualis' inter deos ad victum pertinentes mentionem fecisse conicio, qui pani vel libo coquendo praesideret; quod disciplina Etruscorum probavit, qui Ianum, ut caelum, uniuscuiusque actionis patronum esse docerent.

#### De Mercurio.

De Mercurio simillima inter se docent Arnobius III 32, Serv. int. Aen. VIII 138. IV 239, Serv. gen. Aen. IV 242, quibuscum ex parte consentit Macrobius Sat. I 17, 5.1) Quae vero apud hos leguntur, similia sunt eis, quae Augustinus C. D. VII 14 p. 292, 2 sqq. de eodem deo e Varrone exscripsit. Hanc similitudinem inde natam esse conicio, quod illi scriptores ad Labeonem, Labeo autem ad Varronem redeat. 2) Haec conjectura aliquantum inde firmatur, quod de caduceo et fetialibus, de quibus apud Augustinum nihil restat, similia atque quae apud Servios leguntur, Varro scripsit in libro de vita P. R. II (ap. Non. 528, 16, 529, 18 Kettn, fr. 14, 13). Eadem etiam apud Ann. Cornutum (de deor. nat. 65 sq. 66. 73 sq.) leguntur, quem ex eodem fonte Graeco atque Varronem pendere veri non dissimile est, sc. ex Apollodoro. Sed cum personatus Servius hic illic ab Augustino dissentiat<sup>8</sup>), quid apud eum ad Varronem, quid ad alium auctorem redeat, quidve ipse demutaverit, non liquet, quare Varroniana apud eum aliqua extare satis sit statuere. Arnobius ad Augustinum propius accedit, ita ut fere omnia, quae fert, Varroni tribui possint exceptis tamen eis, quae ipse illudendi causa addidit.

# De Apolline, Minerva, Neptuno.

Ex Macr. Sat. I 18, 1—4 (cf. Arnob. III 33) constat Labeonem de Apolline Aristotelis<sup>4</sup>) theologumena Varronisque et Granii scripts

Hos locos exscripsi in R. D. l. XVI. fr. 81 adn.
 Macrobii verbis: 'Virtus solis, quae sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit' mera continetur doctrina Labeonis, quippe qui omnes deos ad solem referre soleat.

<sup>3)</sup> Serv.: 'Medicurrius, quod inter caelum et inferos semper intercurrit'; Aug.: 'medius currens, quod sermo currat inter homines medius'. Serv.: 'Quidam hunc in petaso et et in pedibus pinnas habere volunt propter orationis velocitatem'; Aug.: 'alas eius in capite et pedibus significare volucrem ferri per aera sermonem'.

4) Hunc 'Aristotelem' revera esse Aristoclem, Varronis aequalem,

conicit Kahl. l. l. p. 760.

commemorasse; quid vero Varroni vel cui eius operi tribuendum sit, omnino incertum est. Ut de Apolline Macrobius, ita de Minerva Arnobius (III 31) Granium testem facit, qui Aristotelis compilet theologumena. Unde si respicis ad Macr. I 18, 1—4, totum hunc locum e Granio petitum apparet; Varronem utrum Granius exscripserit an Labeo addiderit, nescitur. 1) Iam si ad Arnobium redis, quem Labeone usum esse iam patet, similia eum tradere vides, quam quae de Minerva Augustinus C. D. VII 16 p. 294, 17 sqq. IV 10 p. 158, 12 sqq. e Varronis R. D. libro XVI (vd. fr. 61 sq.); C. D. VII 28 p. 311, 10 sqq. e R. D. libro XV (vd. fr. 3 a. 4); C. D. VII 3 p. 277, 3 sqq. e R. D. libro XIV (vd. fr. 43); itaque etiam hoc loco aut Varronem Granius exscripsit aut, quod mihi quidem videtur esse veri similius. Varroniana Granio intermiscuit Labeo.

Neptuni veriloquium quod legitur apud Arnob. III 31 (vd. R. D. XVI fr. 36 adn.) Varronianum esse Kahl. p. 773 non sine probabilitate coniecit comparato Varronis loco L. L. V 72. Num ad R. D. libros redeat incertum.<sup>2</sup>)

## De Iunonis cognominibus.

Iunonis cognomina magnam partem eadem enumerant Marc. Cap. II 149; Myth. Vat. III 4, 3; Arn. III 30.8) Sed priusquam de de eis dicamus, nonnulla de Marciani fonte dicenda sunt.

Eyssenhardt in praef. ed. suae compluribus locis Marcianum satis multa, quae pronuntiaret, apud ipsum Varronem legisse contendit levissimis ne dicam nullis usus argumentis. Immo mihi quidem persuasum est Marcianum ipsos Varronis libros ne semel quidem oculis vidisse, quoniam unum illum locum (II 149—167) quo Varroniana quaedam paullo clarius elucere videantur, certe ex ipso Varrone non petiit. Nam quod de §§ 150—167 Eyssenhardt scribit l. l. p. 48: 'De loco gravissimo rectissime iudicavit Krahnerus (de Varr. phil. p. 24): 'Quae omnia Varroniana esse contentione instituta cum Tertulliani et Augustini notationibus intelligentes facile perspicient'', equidem qui non nescire mihi videor, quas philosophiae doctrinas Augustinus et Tertullianus e Varrone repetierint,

3) Hos locos exscripsi in R. D. XVI fr. 57 adn.

<sup>1)</sup> A Varrone Granium non exscriptum esse constat.

<sup>2)</sup> Arnobius quae de Volcano profert III 23. 33 e certo auctore sumpsisse non videtur, neque magis Varroni haec eius verba dare audeo III 33: 'quod ad cunctos veniat, Venerem, et quod sata in lucem proserpant, cognominatam esse Proserpinam', quia ille L. L. V 62 Veneris nomen a vinciendo derivat. — Num interpretationes illae physicae, quas de Volcano et Venere commemorat Serv. gen. Aen. VIII 414. 454. 389 (cf. R. D. XVI fr. 35 adn.) V 801 (cf. R. D. XVI fr. 63 adn.), et Veneris cognominum collectio quam praebet Serv. int. Aen. I 720 sive per Labenum sive alia via ad Varronem ex parte quidem redeant, dubium est, praesertim cum ex eis, quae de his diis Varro scripserit, paucissima ab Augustino servata sint. Ceterum Volcani etymologiam hic aliam e Varrone profert VII 16. 30 (vd. R. D. XVI fr. 35), quam Serv. Aen. VIII 414.

Marciani opiniones cum illis non modo non congruere, sed etiam plane dissentire sentio. An credat quisquam Varronem daemonas cum angelis comparavisse posse (vd. Marc. II 153), vel inter κακούς et άγαθούς δαίμονας distinxisse (vd. Marc. II 163), cum Augustino teste omnes deos non nisi bonos existimandos esse docuerit (C. D. VI 9. IV 18. vd. R. D. I fr. 29), vel de summis deis et de Iove pronuntiasse: 'Sunt puriores nec admodum eos mortalium curarum vota sollicitant ἀπαθεῖcque perhibentur, cum Stoicos secutus omnibus deis rerum humanarum curationem sescenties attribuerit? Neque magis Varro permulta illa deorum minorum genera accurate inter se distincta et diversis muneribus instructa inter deos superiores interposuit, quae Marc. II 151 sqq. commemorat, neque Lunam esse Proserpinam (vd. § 161) docuit. At haec omnia docuisse scimus Labeonem utpote philosophum Platonicum, cuius rei testes afferre satis habeo Aug. C. D. IX 9; III 25; II 14; Arnob. III 33; Fulg. expos. ant, s. v. manalis lapis; atque quoniam haec arte cohaereant cum § 149, ubi cognomina Iunonis paene eadem leguntur, quae Arnobius (III 30 p. 132, 11 sqq.) nullo dubio e Labeone sumpsit1): his omnibus in paragraphis Marcianum in Labeone niti veri est simillimum.

Iam ut de ipsis cognominibus agam, collectionem simillimam praebet mythographus Vaticanus III. mutatis tamen interdum singulis nominum interpretationibus. Quem auctorem hic exscripserit nescio<sup>2</sup>), redit vero, si modo recte nobis adhuc conclusum est, ad Labeonem. Sed quem auctorem secutus est Labeo? Cum Varrone intercedit ei similitudo quaedam, quamquam eum a Varronis doctrina, quae quidem apud Aug. C. D. VII 2. 3 extet, nonnunquam abhorrere confiteor; similis etiam est interdum aliis Varronis locis ut L. L. V 64, 67, 69, VI 18, 34, R. H. XVII ap. Cens. d. d. n. 22, 15: sed ad Varronem omnia illa referre eo magis dubito, quod proxime accedunt eis, quae Paulus servat ex Festo p. 49, 12; 63, 9; 85, 13; 92, 15; 104, 13; 200, 78). Itaque Labeo etsi Varronem hic illic secutus videtur esse, tamen pro proprio fonte eum vix habuit; immo aut ad Verrium aut Verrii fontem eum rediisse credo, de quo videas quae scribit RReitzenstein Verr. Forsch. (Bresl. phil. Abh. I 4): 'Die Quelle des Verrius ging von einer Scheidung der verschiedenen Arten der feriae zu der Darstellung der Hochzeitsgebräuche über. Sie besprach eingehend die Tracht der Braut, ihre Begleitung, die Namen der Gottheiten, welche angerufen wurden, die Lage der Heiligtümer, in welchen dies geschah, und schloss hieran die Rechte der Matronen . . . Derselben Quelle mögen auch die beiden Bemerkungen über die Bestattung der Toten und die Ausdehnung der Trauerzeit ... entnommen sein.

<sup>1)</sup> Labeonem etiam Bonae Deae et Iani cognomina collegisse moneo; vd. supra p. 115. 117. 2) Plerumque Augustinum et personatum genuinumque Servium sequi solet. 3) Vd. R. D. XVI fr. 57 adn.

#### De dis minutis.

Arnobium deos illos minutos, quos enumerat III 23, 25, IV 1. 3. 4. 7. 9 Labeoni debere consentiunt viri docti, de Labeonis fontibus dissentiunt; de Granio Kettner, de Varrone Peter (Rosch, myth. Lex. s. v. Indigitamenta), de neutro Kahl cogitat, qui opus secundum litterarum ordinem digestum subesse sibi persuasit, litterarum enim ordinem sequi Arnobium. Atque iste litterarum ordo, quem iam Kettner detexit, hic illic profecto extare videtur, ita tamen ut rerum ordo non plane neglegatur, velut numina nuptialia Arnobius IV 7 tria enumerat continuo: Perficam Pertundam Tutunum, e quibus posteriora duo eodem ordine Augustinus (C. D. VI 9. vd. R. D. XIV fr. 57. 59) vel Varro inter se conjunxit; III 25 conjunctae praebentur aliae deae nuptiales Unxia Cinxia Victa Potua, IV 7 dii agrestes Nemestrinus Patellana Patella Nodutis Noduterensis. Sed quocunque modo hoc factum est, argumentum inde vix duci potest, unde colligatur, cui vel quibus fontibus Labeo sua debeat. Fac Labeonem insum quae in fontibus suis invenit secundum litterarum ordinem disposuisse.

Iam quid Varronem Labeoni tribuisse credendum est? De Pertunda — ut a diis nuptialibus sumam exordium — et Tutuno Augustinus C. D. VI 2 simillima similibus verbis attulit atque Arnobius IV 7; sed Perficam, quae eodem Arnobii loco legitur, Augustinus vix, credo, omisisset, si eam apud Varronem vidisset; atqui tria illa numina Labeonem indidem sumpsisse per se credibile est: itaque veri similius mihi quidem videtur eum Varrone hic non usum esse, quamquam aliter rem se habere posse concedo.

Cum Unxia Cinxia Victa Potua (Arnob. III 25), quibus adicienda est Ossipago ex Arn. IV 7 p. 147, 7 sq., aptissime comparantur, quae de Iunone Unxia Cinxia Ossipagina in eandem sententiam secundum Labeonem narrant Marcianus Capella (II 149), myth. Vat. III 4, 3, Arnobius III 30, quae Labeonem non e Varrone sed alio ex auctore, Verrio vel Verri fonte, petiisse modo probare studuimus. Quare ne haec quidem numina ad Varronem referre licet.

Ex tribus illis deabus, quas IV 3 commemorat, primam, Lupercam, Arnobius secundum Varronem cum Romulo infante coniungit, alteram, Praestanam, ad Romulum regem, tertiam Pandam vel Panticam ad Tatium refert. Illa fortasse in R. D. libro XV locum tenuit, has indidem arcessitas esse veri non dissimile est. Ceterum quod Kahl p. 724 Varronem de Panda exscriptum esse negat, qui Nonio teste (44, 2) in libro de vita P. R. III alia doceret, minime me prohibet de Varrone cogitare, cum illo de vita P. R. loco Varro non suam, sed Aelii proferat sententiam.

De des Pellonis idem docent Arnobius IV 4 et (secundum Varronem) Augustinus C. D. IV 21.

Es numina, quae praeter Perficam Pertundam Tutunum Ossipaginem leguntur apud Arnob. IV 7, hac ratione se excipiunt: Puta Peta Nemestrinus Patellana Patella Nodutis Noduterensis † Upibilia Orbona Nenia Mellonia. E dis agrestibus hic enumeratis in Varronis relliquiis tres tantum extant apud Aug. IV 8. 34; differunt vero patres et ordine et nominum forma, cum Augustinus praebeat Nodotum Patelanam Mellonam; quod utrum Labeonis fonti an ipsi Labeoni an Arnobio an librariis crimini dandum sit nescio. Different etiam ipsa interpretatione; Nodotus enim apud Augustinum geniculis nodisque culmorum praeest, hoc igitur numen eo demum temporis momento munere fungi incipit, quo nodiculi fieri incipiunt, apud Arnobium autem Nodutis res satas ad nodos perducit, atque Augustinus Patelanam folliculis patescentibus, Arnobius Patellanam 'rebus' patefactis praeficit. 1) Arnobiusne inaccurate auctorem suum excerpserit, an auctor eius in fonte suo interpretationem invenerit a Varroniana diversam, ego non discepto; certe hic nihil extare vides, quo Varronis doctrina suppleatur.

Idem dicendum est de ceteris, quae cum Varrone iam conferri possunt. De Orbona enim docet Arnobius: 'In tutela sunt Orbonae orbati liberis parentes', Tertullianus scribit ad nat. II 15 (R. D. XIV fr. 63): 'Orbana, quae in orbitatem semina extinguat'; quae verba etsi significare videntur: 'Orbana extinguit liberos ita ut parentes orbi fiant', tamen parentes orbati in tutela Orbonae fuisse Varro Prorsus autem diversa leguntur de Nenia, de qua vix docuit. Augustinus refert VI 9 (R. D. XIV fr. 64): 'Nenia in funeribus senum cantatur', Arnobius: 'In tutela sunt Neniae, quibus extrema sunt tempora.' Quae cum ita sint, nimis temerarie ageremus, si reliquos huius capitis deos, de quibus in Varronis relliquiis nihil

restat, ad Varronem referremus.

IV 10 ab Arnobio secundum litterarum, ut videtur, non rerum ordinem dispositi enumerantur hi dii: Lucrii Libentina †Burnus Limentinus Lima Limi Saturnus Montinus Murcida Pecunia, quibus apud Varronem, quantum superest, similes extant Lubentina (Aug. C. D. IV 8, R. D. XIV fr. 35), Limentinus (Aug. C. D. VI 7. IV 8. Tert. ad nat. II 15 al., R. D. XIV fr. 104) Murcia (Aug. C. D. IV 16, R. D. XIV fr. 39) Pecunia (Aug. C. D. IV 21 al. R. D. XIV fr. 98). Atque quod de Lubentina Limentino Pecunia in universum consentiunt patres ecclesiastici, non mirum est, de Murcida vel Murcia iam aliquantum different (vd. R. D. XIV fr. 39 adn.) et Limam inter deos ad limina pertinentes Varro omisisse videtur; certe et Augustinus et Tertullianus sex diversis locis cum Limentino non coniungunt nisi Forculum et Cardeam.2) Ergo ne ex hoc quidem capite quidquam pro certo ad Varronem referri potest.

Item 'rebus' petendis et 'rebus' patefaciendis praeficit Petam et Patellam, de quibus veteres Romani certo alia crediderunt.
 Montinus, cui Arnobius montium tutelam tribuit, nescio an com-

Nonnullos deos propter similem naturam collectos compositosque esse patet hoc loco Arn. IV 1: 'Interrogare vos libet ipsosque ante omnia Romanos..., utrumne existimetis Pietatem Concordiam Salutem Honorem Virtutem Felicitatem ceteraque huiusmodi numina. quibus aras videmus a vobis cum magnificis exaedificatas delubris. vim habere divinis.' Paullo infra legitur: 'Victoria Pax Aequitas et cetera, quae in superioribus dicta sunt.' Hoc loco quamquam Arnobium res notissimas referre facile opinaberis atque eas, quas ipse quotidie ipsius suis oculis observare potuerit, tamen si Varronem de talibus diis singulari expositione fuse egisse atque ibi praecipue aras et templa commemorasse mimineris (vd. quaest. I p. 22 sq.), eum ne in his quidem fontem suum, sc. Labeonem reliquisse, Labeonem vero hic Varronis vestigia pressisse non incredibile esse putabis. Quod quo melius perspiciatur, unum afferre liceat Varronis locum ab Augustino traditum C. D. IV 24: '... ita Virtus, quae dat virtutem, Honor, qui honorem, Concordia, quae concordiam, Victoria, quae dat victoriam, ita, cum Felicitas dea dicitur non ipsa, quae datur, sed numen illud adtenditur, a quo felicitas datur'. Praeterea cf. C. D. IV 18. 19. 20. 21. 23; Varr. L. L. V 73: Virtus . . . Honos ... Concordia; 74: Salutem Fortunam Fortem Fidem.

Denique videndum est de hoc Arnobii loco IV 11: 'Atquin videte, perspicite, ne dum talia confingitis monstra [i. e. deos, qui praesident ossibus, mellibus, liminibus, similes; cf. IV 10] talia atque molimini, deos offenderitis certissimos, si modo sunt illi, qui istius nominis [i. e. deorum nominis] mercantur sustinere atque habere fastigium.' Ubi pater cum deos minores aliis opponat diis maioribus, quos certissimos nominat, diis minoribus etiam nomen deorum certorum fuisse indicare videtur; quare Labeonem cum deos minutos tractaret rettulisse conicio, talia numina a Varrone in eo R. D. libro, qui esset de dis certis, enumerata esse. Iam respicias quid scribat Serv. gen. ge. I 21: 'Studium, quibus arva tueri] nomina haec numinum in Indigitamentis inveniuntur, i. e. in libris pontificalibus, qui et nomina deorum et rationes ipsorum nominum continent: quae etiam Varro dicit. Nam ut supra diximus nomina numinibus ex officiis constat imposita. Verbi causa ut ab occatione deus Occator dicatur: a Sarritione deus Sarritor: a stercoratione Sterculinius, a satione Sator.' Verbis 'ut supra diximus' ablegamur ad ea, quae ad vers. 5 adnotantur: 'Stoici dicunt non esse nisi unum deum et unam eandemque potestatem, qua pro ratione officiorum nostrorum variis nominibus appellatur. Unde eundem Solem, eundem Liberum, eundem Apollinem vocant.' Ultimis verbis propria et genuina Labeonis doctrina continetur, cf. Macr. I 18, 1-4. Quam ob rem equidem non dubito, quin Servius ut alibi etiam hoc utroque loco Labeonem

parari possit cum eo, quem Tert. ad nat. II 15 p. 128, 2 (vd. R. D. XIV fr. 101) loco corrupto (cod A praebet: 'montium septemontium') nominat, qui septem montes urbis tuebatur; cf. Preller Röm. Myth. II 3 p. 221.

secutus sit: Labeo igitur Varronem eiusque de Indigitamentis doctrinam commemoravit; verum de dis ab eo enumeratis idem valet, quod supra de Arnobii dis dixi. Quamquam Varroniani esse possunt, tamen Varroni eos adscribere iusto audacius est.

De dis Penatibus et Novensilibus non est, quod post Wissowam denuo agam; de Laribus et Manibus quae dicenda sunt, in fragmentorum adnotationibus dicam.

# Quaestio V.

# De dis certis incertis selectis.

Quid deorum certorum et incertorum notionibus significetur, primus intellexit G Wissowa, qui sententiam suam quamvis argumentis non firmatam protulit in Marquardtii Handb. III<sup>9</sup> p. 9, 4; Hunc sequitur Peter in Roscheri Myth. Lex. s. v. Indigitamenta p. 132. Sed quia viri illi doctissimi sententiam suam profiteri quam aliorum refutare maluerunt, id quod illi omiserunt mihi quidem supplendum esse videbatur. Nam qui ante eos de hac re quaesierunt locis ad rem nihil facientibus usi, eam obscuraverunt magis quam illustraverunt. Ut praeter ceteros peccavit Prellerus (Rom. Myth. Is p. 71 sqq.), qui, ut rem leviorem prius absolvam, deos certos cum diis propriis confudit Servii interpol. verbis fretus. qui adnotat ad Aen. II 141: 'Pontifices dicunt singulis actibus proprios deos pracesse; hos Varro deos certos appellat.' Verum 'dii proprii' hoc loco omnino non nominantur, ubi secundum pontificum doctrinam singulos quosque actus a singulis diis regi refertur. Revera autem Varro cum in R. D. libro I theologian civilem tractaret. propriorum deorum nomen eis indidit, qui a solis Romanis colerentur, quibus opposuit eos, quos cum aliis communes haberent (vd. Aug. C. D. II 14. III 12. Min. Oct. 25, 7. Lact. I. D. I 20, 1; quaest. II p. 68 sq.). Haec igitur dispositio nihil ad rem.

Deinde Prellerus (l. l.) et Merkelius (Ov. fast. prol. p. CLXXXV) huc ea rettulerunt, quae exhibet Serv. interp. Aen. VIII 275: 'Varro dicit deos alios esse, qui ab initio certi et sempiterni sunt, alii, qui immortales ex hominibus facti sunt.' Attamen ne his quidem verbis de diis 'certis' agitur, id quod ex ipsa verborum forma primo obtutu intellegitur, sed de iis diis, qui neque initium neque finem divinitatis habeant, de diis 'nativis' quos vocat Dionysius Stoicus eodem loco Varroniano (vd. quaest. II p 72 sqq.), id est de diis, qui фúce dii sunt; his opponit eos deos, qui divinitatis initium aliquod habeant, i. e. deos ex hominibus factos vel homines post mortem in divinitatem receptos.

Inter deos illos 'nativos' Varro imprimis terram ignem caelum aera solem lunam astra collocavit, quos omnes in R. D. libro XVI tractavit, non in libro XIV, quod expectandum erat, si illi hunc locum recte huc attulissent. Quae quamquam satis superque monita sunt, tamen paullulum adicere libet de eis, quae viri docti ex hoc loco concluserunt. Scribit enim Prellerus: 'Die dii certi waren also 'eigentliche und ausgemachte Götter' . . . 'dii incerti' müssen also dem entsprechend solche Götter gewesen sein, welche nicht von Anfang an, sondern erst zu einer gewissen Zeit, d. h. durch Konsekration zu Göttern geworden waren, also im engeren Sinne des Worts nicht für Götter gehalten werden konnten. ... Auch glaube ich, dass nicht allein solche Götter, die man nach der tief eingefressenen euhemeristischen Anschauung der Zeit, welcher auch Varro ganz ergeben war, für konsekrierte Menschen hielt, in diesem Abschnitte behandelt wurden, sondern auch die Personifikationen der Tugenden und Fehler.' Verum virtutes et vitia consecrata Varro in R. D. libro XIV posuit (vd. quaest. I p. 22); deinde in his R. D. libris non Euhemeri sed Stoicorum sententias secutus est (vd. quaest. III); denique divinitatem eorum deorum, qui immortales ex hominibus facti sunt. Stoicos secutus non modo non negavit, sed copiose demonstravit (vd. R. D. I fr. 23. 25 sqq. XVI fr. 3 sq.).

Merkelius autem Varronem haec non de diis certis et incertis, sed de solis diis certis scripsisse atque duos certorum ordines docuisse ratus deos certos putat eos, quorum 'simplicissima fuisset ratio' et 'qui antiquissimum deorum genus effecissent', et 'quorum condicio, ex qua consecrati essent, non esset mutata'; hos deos digestos esse in deos certos sempiternos, quorum 'praesertim ex indigitamentis simplex esset notio ipso nomine inclusa' (vd. p. CCXXVII), et numina certa ex hominibus consecrata, quorum 'proprium esset fabulam habere, sed simplicem nec ambigue traditam, tum numina aliusmodi, quam deos indigitamentorum' (vd. p. CXCV). At hac ratione vix intellegitur, quare dii illi nomen illud deorum certorum acceperint; deinde haec sententia in falsa indigitamentorum notione vertitur (vd. Excursum). Denique Merkelius hoc modo deos illos ex hominibus factos duobus diversis R. D. libris tribuere coactus est, id quod Varro certe non fecit.

Neque magis cum Marquardtio (Handb. III<sup>2</sup> p. 9, 4) in usum vocare licet, quae scribit Arnobius II 65: 'Ut enim dii certi certas apud vos habent tutelas, licentias, potestates, neque eorum ab aliquo id, quod eius non sit potestatis ac licentiae, postulatis...' Arnobium enim ne tantulum quidem de Varronis diis certis cogitasse docent ipsi dii, quos sententiae suae demonstrandae causa subinde enumerat: Liber Ceres Aesculapius Neptunus Iuno Fortuna Mercurius Volcanus 'rerum singuli certarum ac singularum datores'; immo de universis diis Romanis agens exponit singulos deos singulas vel proprias habere potestates, vel, ut denuo Arnobii ultima verba

repetam, singulos esse rerum certarum ac singularum datores. Neque hacc sententia a vero abhorret<sup>1</sup>); nam tale aliquid ipse Varro agnoscit, cum sibi proponit explicare, 'quam quisque deus vim et facultatem ac potestatem cuiusque rei haberet (vd. R. D. I fr. 5).

Ceterum his, quae modo diximus, alia sententia refellitur, secundum quam Varro diis illis ideo nomen certorum indidit, quia certam haberent potestatem. Nam, ut notionibus a logica philosophiae parte profectis uti liceat, nota 'generalis', quae ad universum genus spectat, singularis speciei nota 'specifica' esse non potest. Profecto ad unam certamque rationem vel summam Varro etiam unumquemque deorum selectorum redegit, et cum ineunte R. D. libro XV dicit sibi non contigisse, ut deos incertos ad aliquam dirigeret summam, ipse confitetur etiam horum deorum naturam certa ratione contineri.

Denique videamus, quid ad nostram rem faciat hic locus Serv. interp. Aen. II 141: Pontifices dicunt singulis actibus proprios deos praeesse; hos Varro deos certos appellat.' His verbis is sensus subesse videtur, quasi Varro deos illos, qui secundum pontificum doctrinam singulis actibus proprii praeessent, certos appellasset, atque id propterea, quod ea potestas, quae uno actu vel uno officio contineretur, revera esset 'certa' potestas. Hanc opinionem Krahnerus (in Ersch. et Grub. Encyclopaed. s. v. Penates) pronuntiavit dicens: 'Der Kreis der Wirksamkeit ist bei den dii certi auf ein bestimmtes, durch ihren Namen angedeutetes2) officium beschränkt. haec opinio neque ad eos deos certos, qui etiam inter selectos locum tenuerunt, quadrat, neque ad unumquemque ex ceteris diis certis; ut exemplo utar, Fortuna non modo ei uni singularique actui praeest, quod a parturientibus fortuita arceat (R. D. XIV fr. 18), sed generatim omnium fortuitorum dominatrix est (fr. 92). Quae cum ita sint, ex his verbis non colligitur, quam ob causam Varro his diis 'certorum' nomen dederit, sed quales illi dii fuerint. Utique hic fere idem accipimus, quod Augustinus scribit C. D. IV 8: Omnis nomina deorum et dearum, quae illi grandibus voluminibus vix comprehendere potuerunt, singulis rebus propria dispertientes officia numinum', sive de ipso R. D. libro XIV sive de Indigitamentis, Varronis fonte, Augustinus cogitavit.

Quid vero sint dii certi et incerti, non nisi ex ipsius Varronis verbis discitur, quae libro XV praemisit. Refert enim Augustinus C. D. VII 17: 'Trium extremorum primum de diis certis cum absolvisset (sc. Varro) librum, in altero de diis incertis dicere ingressus ait: 'Cum in hoc libello dubias de diis opiniones posuero, reprehendinon debeo. Qui enim putabit iudicari oportere et posse, cum audierit,

Similia exponit Aug. de cons. ev. I 25, 38; c. Faust. Man. XX 10.
 Unius cuius que dei certi officium nomine inclusum non fuisse docet luturna (R. D. XIV. fr. 88).

faciet ípse. Ego citius perduci possum, ut in primo libro quae dixi in dubitationem revocem, quam in hoc quae praescribam omnia ut ad aliquam dirigam summam.' Varro igitur dicit se in hoc libro tales enumeraturum esse deos, de quorum natura¹) certi aliquid evincere non potuisset. Immo illud certum, quod de prioris libri diis statuisset, se in dubium revocare malle quam ea varia, quae de unoquoque huius libri deo undecunque explorata scripturus esset, ad unam et simplicem rationem referre i. e. ad eam rationem, qua, ut interiore vinculo, varia illa inter se ita coniungerentur, ut unum aliquod efficerent.

Apparet his verbis Varronem exposuisse, quam ob causam deos in libro XV tractandos 'incertos' nominaret, nempe quia quae de eorum natura invenisset aut ad nullam aut ad incertam tantum summam dirigere posset, i. e. quia pro certo eruere non potuisset, quae esset eorum potestas. Ergo dii certi sunt ei, de quorum natura Varro certi aliquid invenisse sibi videbatur. Atque profecto ista ratio, secundum quam deorum ordines disposuit, maxime accommodata erat ad id, propter quod R. D. libros conscripsit, sc. ut doceret, 'quid ad quemque Romanorum deum pertineret et propter quid cuique deberet supplicari' (vd. R. D. I fr. 5).

Dii certi et incerti universum deorum P. R. publicorum numerum amplectuntur. Iam vero in R. D. libro XIV<sup>2</sup>) Varro eam rationem secutus erat, ut de diversis actionibus diceret, quibus singuli dii praeessent, non de singulis diis exponeret, quas actiones regerent, unde factum est, ut maiores deos compluribus locis commemoraret. Hoc autem modo neque totam eorum potestatem neque universam naturam illustravit, qua in re neque theologus civilis neque naturalis acquiescere potuit. Itaque hos deos praecipue tractandos selegit, unde nomen acceperunt deorum selectorum.<sup>3</sup>)

Denique de R. D. libri XV argumento nonnulla adicere liceat, nam de XIV et XVI ex ipsis relliquiis satis edocemur. Siquidem Varro in hoc libro eos deos posuit, de quibus certi quidquam evicisse sibi non videbatur, primum huc referendi sunt, de quorum na-

<sup>1)</sup> Non 'de quarum divinitate', ut false interpretatur Prellerus l. l. p. 72 (cf. supra p. 127).

<sup>2)</sup> In libro XV certe nullum selectorum tractavit.

<sup>3)</sup> Levissima illa, quae de hac re Schmekelius profert, tantum commemorare satis est; scribit enim Phil. d. mittl. Stoa p. 120 adn. sub fin.: 'Buch I enthielt eine Übersicht über die philosophische Religion, Buch XIV bis XV die über die dei publici und privati (!), Buch XVI die über die dei selecti. Um die dei publici und privati kümmerte sich Varro nicht weiter, wohl aber suchte er eine Vereinigung der dei selecti mit der Gottheit bezw. den Göttern, die die Philosophie lehrte'. Quae maximam partem perverse dicta esse non habeo, quod certis ostendam argumentis.

tura veteres Romanos inter se dissentire notum est, dico Penates <sup>1</sup>) Consentes Lares Manes Indigetes Novensides similes; tum dii illi de hominibus assumpti, de quorum natura nisi ex incertissimis fabulis nihil colligi poterat; ceterum etiam de his, velut de Hercule (vd. Ael. ap. Varr. L. L. V 66; Varr. ap. Macr. Sat. III 12, 1 sqq.), alios auctores alia docuisse constat. Ita ipsa horum deorum natura firmatur, quod in quaest. I p. 11 sq. de Penatibus, in quaest. II p. 81 de Aenea Romulo Pico Fauno Fauna Acca Sancto huic libro tribuendis ex Augustini et Tertulliani verbis collegimus.

## Excursus.

# De Indigitamentis.

Quae ratio inter deos certos Varronis deosque indigitamentorum intercederet nuperrime exponere conatus est RPeter in Roscheri Myth. Lex. II p. 129 sqq. Qui etsi multa recte statuit (velut haud ita paucos a Varrone deos in certorum numerum relatos esse, qui in indigitamentis desiderabantur), saepius tamen ab eis, quae ipse, antequam illius cognovi dissertatiunculam, mecum statui, ita recedit, ut reiecta eius de tota indigitamentorum indole sententia ipse quid sentiam paucis adumbrare malim.

Peter postquam Varronis deos certos p. 151 sqq. examinavit priorumque qui de indigitamentis scripserunt opiniones p. 154 ff.

<sup>1)</sup> Quod Krahnerus (in Ersch. et Gruber. Encycl. s. v. 'Penates') Penates in R. D. libris locum tenuisse negat, perversum est. Nam ut vir doctus eos ad librum XIV aut XVI non pertinere recte vidit, ita de libro XV egregie fallitur. Nam Varronem non modo deos selectos, sed omnes Romanorum deos ad Stoicorum disciplinam accommodavisse ratus iudicat totum R. D. libri XV argumentum eum praebere his verbis in praefatione R. D. libri XVI positis (ap. Aug. C. D. VII 6): 'Inter lunae vero gyrum et nimborum ac ventorum cacumina aërias esse animas... et vocari heroas et lares et genios'. Atqui Arnobio teste (III 40) Varronem Penates in imis penetralibus caeli collocasse: ergo Penates in libro XV positos esse non posse. Atenim etiamsi heroas et Lares Varro in libro XV commemoravit, tamen non modo non potest demonstrati Varronem istis verbis totum libri XV argumentum praebere voluisse, sed etiam veri plane est absimile eum omnino ad huius libri XV argumentum illo libri XVI praefationis physicae loco spectasse, id quod perspiciet quicunque totum illum locum leget, ex quo Krahnerus nonnulla verba exscripsit, in quibus coniecturam suam exaedificaret. Prorsus vero Krahneri sententia eo destruitur, quod Wissowa (Überlief. der Penaten Herm. XXII p. 58 sq.) Varronem illo loco, quem Arnobius servat, non de Romanorum, sed de Tuscorum Penatibus egisse probavit.

refutavit, hunc fere in modum concludit: Si indigetes 1) illi, qui Varronis ordinibus continentur, accurate observantur, indigetis munus certis finibus circumscriptum etiam ipso nomine 2) exprimi patet; atqui indigitamentis teste Servio gen. ge. I 21 nomina deorum et rationes nominum, h. e. interpretationes praebentur, in indigitando autem nibil magis intererat, quam ut rectum dei nomen inveniretur et enuntiaretur, ita ut 'indigitare' i. e. 'indigetem facere' 3) idem esset, quod 'rectum nomen facere' eius dei, cui supplicaretur: ergo indigitamenta erant indices nominum, quae Indigetibus a pontificibus indebantur vel, ut ipsius eius verba afferam 'Verzeichnisse von den Pontifices festgesetzter Indigetennamen, welche in den diesen beigegebenen rationes nominum eine Anweisung gaben, wie die Namen zu gebrauchen, d. h. welcher Indiges im gegebenen Falle anzurufen war.'

Quae contra dicendum est inter indigetes et indigitamenta rationem illam, quam vir doctus putat, minime interesse indigetesque revera esse genuinos populi Romani deos publicos, quod certissime probavit G Wissowa in luculentissima illa expositione, quae inscribitur 'de dis Romanorum Indigetibus et Novensidibus' (Ind. Lect. Marp. 1892). Verum dixerit quis Peterum, quamvis in verbis erraverit, tamen rem ipsam recte perspexisse recteque demonstrasse indigitamentis non contineri nisi numina specialia. Sed ex virorum doctorum qui antiquis temporibus vixerunt sententia res aliter se habebat; acutissime enim scribit G Wissowa l. l. p. V: 'Inde quod doctorum litterae ab Arnobio (II 73) adlegatae Apollinis nomen ab indigitamentis Numae regis abesse adnotabant, pro certo sequitur ex virorum doctorum sententia indigitamenta omnes deos, qui quidem tum colebantur comprehendisse.' Quamquam Peter, cum

<sup>1)</sup> Quid 'Indigetem' esse putet, p. 187 ita describit: 'Indiges bezeichnet einen in einer bestimmten menschlichen Handlung, Thätigkeit, in einer bestimmten Sache, Örtlichkeit u. s. w. und zwar nur in dieser einen und in keiner anderen Handlung u. s. w. wirkenden Gott'.

<sup>2)</sup> Talia nomina dii certi maximam partem revera habuerunt; sed quod Peter Augustinum (C. D. IV 24 inde a verbis 'quorum deorum non inveniebant eqs.') hoc expressis verbis confirmavisse opinatur, false iudicat. Neque enim hoc loco Augustinus, sed ipse Varro loquitur (vd. qu. I p. 22), neque ibi de diis certis vel de 'indigetibus' agitur, sed de certo quodam genere deorum certorum, sc. de eis, qui ipsum nomen habebant earum rerum, quarum datores esse putabantur.

habebant earum rerum, quarum datores esse putabantur.

3) Cf. Pet. p. 132: Indigito und indigitamentum bilden zweifellos mit Indiges eine Gruppe von etymologisch wie sachlich zusammengehörigen Wörtern. Indigito bedeutet nach Reifferscheids Erklärung ich mache, ich schaffe einen Indiges', indigitamentum ist hiernach die Gebetsformel, durch welche in den einzelnen Fällen dieses Schaffen eines Indiges zu geschehen hat; die dii Indigetes sind also die Gottheiten der Indigitamenta.

<sup>4)</sup> Hac voce cum Wissowa illa numina appello, quorum munus certis finibus circumscriptum ipsoque nomine expressum erat.

inter indigitamenta Pompiliana et indigitamenta universa non discernat, ex hoc Arnobii loco false colligit Apollinis nomen in indigitamentis omnino non fuisse atque Cornelium Labeonem proprias praebere hariolationes, cum referret apud Macr. Sat. I 17. 15 Apollinem a Vestalibus indigitari Medicum et Paeanem: quod idem statuendum esse de altero Macrobii loco (I 12, 21), ubi idem Labeo Maiam indigitari scriberet. Sed Labeoni cur Legimus enim etiam apud Servii diffidamus nulla extat causa. interpolatorem (Aen, VIII 330) Tiberinum a pontificibus indigitari solere, quo loco commentatorem ideo voce indigitandi uti Peter conicit, quia deus ille 'Indiges' cognominatus sit; quae sententia quo argumento nitatur nescio, immo cum apud Serv. gen. (Aen. VIII 31) in sacris Tiberinum vocari legatur, cumque idem ad Aen. VIII 79 ipsam precationis formulam praebeat 'adesto Tiberine cum tuis undis', pro certo patet etiam hic ut ubique (vd. adn. ad R. D. XIV fr. 2) 'indigitare' idem esse quod 'imprecari'. Praeterea Indigitamentis etiam Iovis imprecationem tribuo, quam refert Serv. int. Aen. II 351: 'Pontifices ita precabantur: Iuppiter optime maxime sive quo alio nomine te appellari volueris.', cf. eund. Aen. IV 577. Denique Aug. C. D. VII 23 p. 303, 18 sqq. pontifices una cum Tellure Tellumoni Altori Rusori 'rem divinam' facere secundum Varronem (R. D. XVI) refert et cum de eadem re alibi (C. D. IV 10 p. 158, 33 sqq.) ita dicat ut 'poeticos' cum 'sacrorum libris' conferat, his 'libris' non Varronis R. D. librum XVI, sed ipsos pontificum libros sacros significari atque hoc Varronis loco Indigitamentorum reliquias extare mihi quidem persuasum est.

Quoniam igitur Indigitamenta cum deos universales tum speciales amplectebantur, actum iam est de Peteri sententia; restat ut propria exponamus: 'Indigitare', ut omnes una voce testantur auctores, idem valet quod imprecari; 'comprecationes' deorum immortalium, quae ritu Romano fierent, expositas esse in libris sacerdotum populi Romani docet Gellius N. A. XIII 23, quibus libris Indigitamenta significari Wissowa intellexit l. l. p. V; invocari etiam a flamine, cum sacrum faceret Telluri et Cereri, Vervactorem Reparatorem Imporcitorem ceteros commemorat Serv. int. ge. I 21, quem locum Indigitamentis mecum vindicabis collatis similibus illis diis agrestibus, quos Varro inde sine dubio hausit; denique ipsae extant comprecation um formulae, quibus Apollo Tiberinus Iuppiter indigitabantur. Talia vero in meris indicibus vel nominum collectionibus conscripta fuisse non credes. Immo equidem Indigitaments quosdam pontificum libros fuisse opinor, quibus praeciperent, qui dii quibus nominibus formulisque a quibus hominibus quo tempore imprecandi essent. Ceterum non casu factum esse mihi videtur, ut omnia paene indigitamentorum frustula quae extant non ad rem publicam sed (ut Augustini vel Varronis verbis utar) 'ad ipsum honinem et ea quae sunt hominis ut victum atque vestitum et quaeumque alia huic vitae sunt necessaria (Aug. C. D. VI 9)' aut perineant aut nulla difficultate referri possint; ubi non tam de illis iis cogito, quos Varro proprium secutus consilium in R. D. libro XIV at in logistorico de lib. educ. ap. Non. p. 352. 532 enumeravit. uam de diis agrestibus, quos in sacro Cereali flamen invocat (vd. erv. int. ge. I 21), de Tellumone Altore Rusore, quibus pontifices acrum cum Tellure faciunt (vd. Aug. C. D. VII 23 sub fin.), de Apolne Medico, quem virgines Vestales teste Macrobio Sat. I 17, 15, de liberino, quem pontifices teste Serv. int. VIII 330 indigitant. Quare quidem eas comprecationes et sacra, quae de salute rei publicae ebant. Indigitamentis abrogaverim ibique non nisi eas collocaverim. use ad salutem ipsorum civium et ad hominum vitam recte uteque agendam pertinerent. Neque tamen pontifices his in libris ominibus privatis praecepta aut precationum formulas dare voluisse udico, quibus ipsi per se privatim deos imprecarentur, sed ex ndigitamentorum praeceptis publica sacra instituebantur, id quod elucet ex omnibus quos modo collaudavi locis. Huiusmodi libros secundum diversas vitae condiciones hominumque opera et actiones dispositos fuisse consentaneum est1); et quia singulis illis comprecationibus id ipsum praepositum fuisse credendum est, propter quod concipiendae essent, aut quia hoc ex ipsis formulis vel nominibus plerumque sua sponte elucebat: Varro 'indigitamentis nomina et rationes ipsorum nominum contineri' (Serv. gen. ge. I 21) iure contendit.

Ut in universum antiquissimi 'sacrorum' libri Numae et aliis regibus ascribebantur (vd. Liv. I 31, 8.32, 2. Varr. de cult. deor. ap. Aug. C. D. VII 35), ita etiam Indigitamentis vetustissimis nomen erat Pompilianorum, quod nomen ad universa Indigitamenta non pertinere inde elucet, quod ibi deus Argentinus certe locum tenuit

<sup>1)</sup> Cum hac sententia non pugnat hic Gellii locus N. A. XIII 28 (ubi de Indigitamentis agi Wissowa vidit l. l. p. V): 'Comprecationes deum immortalium, quae ritu Romano fiunt expositae sunt in libris sacerdotum populi Romani et in plerisque antiquis orationibus. In his scriptum est Luam Saturni, Salaciam Neptuni, Horam Quirini, Virites Quirini, Maiam Volcani, Heriem Iunonis, Moles Martis Nerienemque Martis'. Neque enim hae comprecationes una invocatione coniunctae fuerunt. Qualem enim illam fingamus, absonam et diversam ab omnibus quae aetatem tulerunt, aut qua in oratione haec ita enumerata fuisse numina credamus? Conferas quaeso Ennium (ann. 114 Luc. Müller): 'teque Quirine veneror bene Horamque Quirini', conferas sacrificia fratrum Arvalium sescenta alia: collegisse antiquarium quendam et ex libris pontincum et ex orationibus antiquis minora quaedam numina mecum statues, quae plerumque maiori alicui adiuncta invocabantur, nam de coningiis quidem deorum non agi apparet (vd. Heriem Iunonis, cf. Fest. 100 Herem Marteam cum Ennio ann. 113 Nerienem Mavortis et Herem, vd. Moles Martis), etsi recentiore aetate haec credita sunt. Gellium ipsum locum parum perspexisse non miramur ('in his scriptum est'), modo ne illius stuporem exosculentur viri docti.

(vd. Varro R. D. XIV fr. 98), quem deum pontifices inde ab anno Chr. 269 invocare coeperunt. Necnon recentiorem resipiunt aetatem ipsae imprecationes: 'Adesto Tiberine cum tuis undis' e: 'Apollo Medice Apollo Paean (hoc est Ἰήιε Παιάν, ut patet ex ipsa medici voce). Quibus vero temporibus pontifices novos deconovasve imprecationes indigitamentis inserere desierint, incertum est. Eodem tempore hoc fortasse factum est, quo Argei Graecorum ritu inducerentur, inter primum et secundum bellum Punicum, de qua re videas G Wissowa in Pauly Real-Encycl, s. v. Argei sub. fin.

# De ceteris scriptoribus.

Restat, ut de ceteris qui huc pertinent auctoribus, de quibus in quaestionibus aut parum aut omnino non dictum est, pauca adiciam.

Atque Verrius quidem Varronis R. D. libris usum esse haud improbabile est, quoniam eiusdem Res Humanas plus semel commemorat. Quid vero e R. D. libris I XIV XV XVI hauserit, vix uno quidem loco constat, praesertim cum praeter Varronem ipsum etiam fontes eius adierit. Accedit quod de ipsa deorum natura nusquam agit, sed ubique de deorum diebus festis sacris simulacris signis; haud raro etiam nomina deorum et cognomina explicat, ita tamen, ut a Varrone plerumque abhorreat. Ceterum satis multa de diis e libro quodam hausit, quem Reitzensteinius, acutissimus Verrianorum fontium indagator, ita describit (Verr. Forsch. Bresl. phil. Abh. 1887): 'Die Quelle des Verrius ging von einer Scheidung der verschiedenen Arten der feriae zu der Darstellung der Hochzeitsgebräuche über. Sie besprach eingehend die Tracht der Braut, ihre Begleitung, die Namen der Gottheiten, welche angerufen wurden, die Lage der Heiligtumer, in welchen dies geschah, und schloß hieran die Rechte der Matronen.' Haec vero in nostris quidem libris Varro non docuit. Verri igitur verbis Varro, etsi hic illic aptissime illustratur, tamen paene nunquam suppletur<sup>1</sup>).

De Ovidio dissensio adhuc inter viros doctos interest, utrum Varronem magis an Verrium secutus sit; illud Christiano Huelsen (Varron. doctr. quaenam in Ov. fastis vestigia extent Berol. 1880), hoc Hermanno Winther (de Fast. Verr. Flacc. ab Ov. adhibitis. Berol. 1885) placet<sup>2</sup>), atque mihi quidem huius viri sententia magis placet, qui recte eam quaerendi rationem vituperat, qua viri docti 'collatis omnibus, quae apud grammaticos historicos astrologos et Latinos et Graecos ad locum aliquem Ovidii pertinere videbantur, singulas virorum doctorum sententias cum singulis poetae

<sup>1)</sup> De Val. Max. vd. p. 28 sq. 67 adn. 1.

<sup>2)</sup> Qui praeter hos de Ovidio docuerint, invenies apud Wintherum p. 2.

versibus comparaverunt atque eos auctores, quibuscum saepissime consentiebat, ab Ovidio inspectos esse concluserunt' (p. 3). Itaque cum iusto audacius sit in Varronis fragmentis Ovidii verba collocare, equidem satis habui in fragmentis monere, quae poeta doceat similia.

E Propertii carminibus duo tantum loci huc pertinent: IV 9 de Bona Dea; IV 2 de Vertumno. Atque de illa dea similia refert Tertullianus ad nat. II 9 secundum Varronis R. D. librum XV (vd. quaest. II p. 81; cf. quaest. IV p. 116); Propertium igitur ad eundem fontem redire posse Tuerkio (de Prop. carm., quae pertinent ad antiquitatem Rom., auct. Hal. Sax. 1885) concedendum est; sed quod e Varronis loco L. L. V 46 poetam de Vertumno e Varroniano aliquo opere hausisse concludit, hoc eum nullo iure contendisse iam alii viderunt, ut Cauerus (Berl. phil. Wochenschr. V 1578 sqq.) et Heydenreichius (Phil. Rundschau V 1157 sq.; cf. Burs. Jahresber. 1888 p. 128 sqq.). Ceterum utcunque res se habet, ad Res Divinas basec referre ne tum quidem liceret. si recte Varroni vindicarentur.

Quae ratio inter Plutarchum et Varronem intercederet, nuper atque plerumque recte exposuit Paulus Glaesser (de Varr. doctr. ap. Plut. vestigiis, Leipz. Stud. IV p. 157 sqq.), qui reiecta illa sententia, qua viri docti Plutarchum ex ipso Varrone pendere putaverunt (ut G. Thilo, de Varr. Plut. quaest. Rom. auctore praecipuo. Hal. Sax. 1864, H. Kettner Varr. de vita P. R. Hal. Sax. 1863), ne eam quidem opinionem plane integram reliquit, quae ab Heerenio (de fontt. et auct. vit. Parall. comm. IV. Gotting. 1820) primum prolata, deinde a Guilelmo Soltau (de fontt. Plut. Bonn. 1870) et Alberto Barth (de Jubae ὁμοιότηςιν a Plutarcho expressis Gotting. 1876) confirmata est, secundum quam Varronis doctrinam per Jubae scripta ad Plutarchum perfluxisse iudicatur. Hic igitur omnia incerta sunt, quare Plutarchi doctrinas, quantum huc attinent, in adnotationibus, non in fragmentis invenies.

Servius genuinus eiusque interpolator, qui dicitur, nullo dubio haud pauca praebent, quae ad Varronem redeunt; quae eruere quam difficile sit, ex quaestione IV elucebit. Intermissi enim sunt inter eos et Varronem saepissime vel unus vel plures auctores, qui praeter illum alios fontes vel exhausisse possunt, vel exhauserunt, id quod de Labeone quidem ipsi supra probavimus. De Serviis igitur idem valet, quod modo de Ovidio dictum est ex mera similitudine de fontibus nihil concludendum esse; quare ne ille quidem, qui nuper de hac re quaesivit, Ernestus Samter (Quaest. Varron. Berol. 1891) Varronis causam multum adiuvit, quamquam eum haud raro verum si non probavisse at vidisse concedendum est.

Iam ut ad scriptores ecclesiasticos transeam, de Tertulliani libris ad nat. et apol. in quaest. II actum est; item de his locis de an. 37. 39 dixi: p. 79, de id. 3, praescr. haer. 40: p. 69, de id. 15, cor. 13. scorp. 10: p. 83. Alibi mihi quidem nihil occurrit, quod hae pertinet.

Augustinus Varroniana quaedam praebet in his operibus. De civ. dei (vd. quaest. I. III), cons. ev., doctr. Christ., ver. rel., gen. ad litt., c. Faust. Man., de trin., enarr. Psalm., epist. XVII class. II, cuius rei argumenta partim in quaestionibus supra propositis, partim in ipsis fragmentis invenies. Neque tamen ubique Varronem a patre denuo inspectum esse contenderim, nonnulla certo ille multifaria Varronis lectione servata e memoria sua prompsit. Perlegi praeterea haec eius scripta: Soliloquia, contr. Academicos, de vit. beat., ord., immort. an., quant. an., locut. in Heptat., quaest. in Heptat., Iob, sermon., confessiones, quibus omnibus, quod quidem sciam, nihil inest, quo Varro suppleatur.

Hieronymus, Augustini aequalis, quamquam Varronianorum operum titulos eum novisse constat, tamen Varronem num unquam legerit, mihi quidem dubium videtur; de dis certe aut tritissima memoriae prodit aut ea, quae ad gentium religiones tunc florentes pertineant.

Post Augustinum nullus invenitur scriptor ecclesiasticus, qui suis oculis Varronis Res Divinas inspexit. Cogito de Maximo Taurinensi, Prudentio, Isidoro, qui cum ex patribus ecclesiasticis prioribus tum ex poetis Romanis et commentariis poetarum pendent; quod de Isidoro quidem docuit Kettnerus Varr. Stud. 1 sqq. Ex Isidoro magnam partem posteriores pendent, ut Hrabanus Maurus. Augustinum expilat Boethius.

Denique glossarum scriptores unde hauserint, aut non perspicitur, aut, si perspicitur, fontes novissimi apparent, ut patres ecclesiastici, inter quos praecipue Isidorus (cf. e. g. de Iano Plac. lib. Rom. C. Gl. V 26, 15 sqq. cum Is. or. V 33, 3 sqq. VIII 11, 37. 76), et Vergilii commentatores.

# M. TERENTI VARRONIS ANTIQUITATUM RERUM DIVINARUM LIBRI I XIV XV XVI.

#### Praefatio.

Varroniana fragmenta in superioribus paginis collocata partim ea sunt, quae quin ad Varronem redeant, non dubium sit, partim ea, quae num redeant, non extra ullam dubitationem positum sit. Atque nulla quidem dubitatione Varroni tribui non modo quae auctores locupletes fideque digni ei expressis verbis assignant, sed etiam quae ad eum redire ipse ex certis argumentis collegi; ut deos illos minutos, qui ab Augustino et Tertulliano compluribus locis pari ordine enumerati eadem ratione explicantur, e Varrone profectos esse manifeste apparet. Ceterum ne hac in re viri docti me nonnunquam erravisse vituperent, satis timeo. Ea autem fragmenta vel particulas fragmentorum, quae dubio obnoxia sunt, his asteriscis\* significavi. Crucis signum† numeris anteposui, cum incertum erat, utrum Varronis quaedam verba ad hunc an ad alium locum referenda essent.

Ubi eadem Varronis doctrina compluribus locis servatur, uberrimum tantum et clarissimum locum exscriptum praebui, ceteros laudavisse satis habui, si modo novi nihil eis continetur; sin vero loci illi in vicem se illustrant aut supplent, omnes eos, etsi eadem vel similia praebent, uno numero signatos exscripsi. Simili modo sub uno numero diversa eiusdem loci Varroniani excerpta posui, ita tamen ut litteras a b c . . . adderem. Denique quoniam satis saepe Varronis verba ex auctorum verbis ita enucleari nequeunt, ut mera doctrina Varroniana legentibus praebeatur, integra auctorum verba his uncinis [] inclusa in fragmentis proposui.

In adnotationibus primum eas quaestionum mearum paginas enotavi, quibus de singulis rebus egi. Deinde descripsi, quae ex ceteris Varronis scriptis ad rem pertinerent, vitans de industria Schwarzii ubertatem atque id solum spectans, ut Res Divinae additamentis illis explicarentur. Tum eos locos adiunxi, quibus similitudo quaedam cum fragmentis ipsis intercedit; quorum locorum duo genera statuuntur, alterum quo Varronianae doctrinae vestigia latere vel possunt vel videntur, alterum, quo similitudo illa casu quodam ex ipsis rebus profecta est. Addidi autem non nisi ea, quae ad Varronem intellegendum aliquid valere viderentur.

In mediis paginis varias lectiones descripsi eorum locorum, qui ex Augustini C. D. libris, e Tertulliani ad nat., de an., apol., de idol., cor., scorp. libris, e Minucio, Lactantio, Arnobio, Macrobio, Servio genuino Serviique interpolatore (ad Aen.), commentis Bernensibus, Nonio profluxerunt.

Atque de Augustino quidem contigit mihi, ut haud ita paucas lectiones primus ego publici iuris faciam, quas liberalissimae benigni-

tati et voluntati erga me ultra modum propensae debeo viri illustrissimi, E H offmann, Vindobonensis litterarum universitatis professoris; cui hoc loco gratiam diu debitam tandem aliquando referre admodum me iuvat. Rogatus enim a Ricardo Reitzenstein, praeceptore meo doctissimo, vir ille egregius meum in usum Dombarti lectiones eorum Augustini locorum, qui ex libris C. D. IV—VII ad Varronem pertinent, et cum duobus antiquissimis praestantissimisque codicibus  $(L\ l)$  adhuc nondum collatis et cum codice Corbeiensi contulit, e quo inde a Duebneri temporibus horum Augustini librorum editiones pendent. Describit vero codices illos vir doctissimus hunc fore in modum:

- L cod. bibl. urb. Lugud. n. 523 bis, saec. VI, libros I—V continens, haud raro mutilatus (deest in his libris quaternio XVI pag. 163, 31 ['officiis et operibus'] pag. 174, 29 Domb. ['Terminus et Iuventas']); foliorum orae humore corrosae sunt, ita ut exteriorum columnarum initia finesve perierint.
  - l cod. bibl. urb. Lugud. 523, saec. IX, libros I—XIV continens, in libris I—V e codice L iam mutilato accuratissime exaratus.

De tertio codice C Dombartus in praefatione editionis suae alterius refert: C, Corbeiensis, nunc Germanensis n. 766, saec. VII, uncialibus litteris scriptus, qui libros novem priores et decem librorum argumenta continet.

Quoniam vero eas horum librorum proprietates, quae ad orthographiam pertinent, plerumque in adnotationibus praetermisi, hoc loco quae gravioris momenti sunt notanda videntur esse. Saepissime 'ae' pro 'e' scriptum est in C, ubi e. g. semper legitur 'interpraetatio, interpraetari', minus saepe in L, raro in l; 'e' pro 'ae' uno tantum codicis l loco equidem vidi, ubi ante 'sculano' 'e' supra lineam additum est p. 171, 17 Domb. — Litteras 'i' et 'e' non raro prior codicis C scriptor, raro posterior inter se commutavit, ita ut 'i' pro 'e' saepius occurrat, quam 'e' pro 'i'; cod. l semel, quod videam, 'distructor' praebet p. 248, 3 D. — In scribendis litteris 'o' et 'u' libri non constant, varietates ipsae in apparatu descriptae sunt. — In Graecis verbis 'y' pro 'i' false exhibet L: hystorism p. 185, 27; l: hystoriam ib., polyticen p. 271, 7. — Frequentissima est permutatio consonantis 'u' cum 'b' in L et l, ubi non minus 'u' pro 'b', quam 'b' pro 'u' legitur; in codice C, quod ex meis quidem excerptis intellegam, 'b' pro 'u' nusquam, 'u' pro 'b' semel occurrit p. 277, 27. Littera 'b' in verbi 'scribere' formis et derivatis ante 's' et 't' in codicibus C et l plerumque servatur, verum in C saepius, quam in l; similiter nonnunquam 'nubta, nubtialis' in C legitur atque in compositis 'b' syllabae praefixae 'ob' ante 'p' interdum servatur in C et l. — Litteram 'c' pro 'qu' codices C (prima manu) et l in hac forma: 'secuntur' p. 249, 22. 27 usurpant; contra 'qu' pro 'c' saepius legitur, ut codex L 'quum' et 'quur' semper, 'loquus'

semel exhibet; cod, l semper 'quur', saepe 'quum' praebet. 'Pulcer' p. 181, 31, 'pulcritudo' p. 180, 14 inveni in C. Litteram 'c' superfluam addit l in 'distincxit p. 246, 32, 'finexisse' p. 280, 10. — 'D' cum 't' saepe commutatum est, sicut omnes codices 'adque' et plerumque 'inquid' scribunt, cum  $\dot{L} l$  non raro 'aput' praebeant. Litteram 'd' praepositionis 'ad' in compositis omnes modo servant, modo assimilant, nisi quod in cod. l semper 'adpellare, adpellantes' scriptum esse videtur. — Litteram 'h' omiserunt tres codices LlC in 'ostire, ostilina' p. 156, 3, unus codex l nonnunquam in compositis verborum 'habere, horrere'; contra idem codex l'h' perperam hic illic adiunxit, ut in 'exhorsus' p. 266, 10, 'exhortam' p. 298, 29; p. 299, 2. — Litteram 'n' syllabae praefixae 'con' ante 'p' omnes nonnunquam retinent. — 'P' post 'm' ante 's' et 't' codex C raro, ut videtur, elidit, saepius L et l, ut in 'demserunt' p. 157, 12, 'contemtui' p. 185, 19, 'demsisse' p. 186, 27, 'sumserunt' p. 189, 9. — Denique formas monosyllabas 'di, dis' prior codicis L scriptor semper adhibuit, saepe etiam scriptor codicis l; in C hae formae rarissimo occurrunt.

Atque haec quidem de Augustino. De ceteris non habeo, quod dicam, cum in universum eas lectiones et varietates transscripserim. quae in optimis editionibus praebentur.

### Index siglorum.

Augustini de civitate dei libri (vd. Dombarti ed. alt.):

```
LIC vd. supra.
```

A Monacensis lat. 3831, quondam Augustanus, saec. X.

Monacensis lat. 6267, quondam Frisingensis, saec. IX. Colonienis 75 saec. VIII.

Ed. Par. Duebn. editio Parisina a. 1838.

Tertulliani ad nat., de spect., de id., scorp., de an. libri (vd. ed. Vind. ex rec. Augusti Reifferscheid et Georgii Wissowa):

```
A Paris. 1622 saec. IX sive Agobardinus.
```

Goth\*, Bal\*, Hild\* eiusdem libri variae lectiones a Gothofredo, Baluzio, Hildebrando enotatae.

B editio Ioannis Gagnei Parisina a. 1545.

C lectiones codicis Ioannis Clementis Angli a Iacobo Pamelio usurpati.

Gel editio Sigismundi Gelenii a. 1550.

Pam editio Iacobi Pamelii a. 1579.

Iun editio Francisci Iunii a. 1597.

Goth Iacobi Gothofredi librorum ad nat. editio princ. a. 1625.

Tertulliani apol. lib. (vd. Oehleri editionem maiorem):

```
ABD cod. Paris. 1623, 1656, 2616.
```

E Gothanus n. M. 50.

Erlangensis, olim Heilsbronnensis.

G Leidensis (n. 315), Mss. Lat. Bibl. Publ. n. 2.

FuldFuldensis.

Vind. Vindobonensis 294. "

Erf Erfortanus. "

0x Oxoniensis. Minucii Octavius (vd. ed. Vindob. ex rec. Caroli Halm), Arnobii adv. nat. libri (vd. ed. Vindob. ex rec. Augusti Reifferscheid):

P cod. Par. 1661, olim Romanus saec. IX.

r vir quidam doctus, qui codicem post Sabaei editionem ante Scaligeri collationem correxit.

Sab ed. princ. Fansti Sabaei Rom. 1548 (Min. et Arnob.).

Urs ed. Fulvi Ursini Rom. 1583 (Min. et Arnob.).

Rig ed. Nicolai Rigaltii Par. 1643 (Min. et. Arnob.).

Gel ed. Sigismundi Gelenii Basil. 1546 (Arn.).

Salm ed. Claudii Salmasii Leid. 1651 (Arn.).

Lactantii inst. div. libri (vd. ed. Vindob. ex rec. Samuelis Brandt):

B cod. Bonon. 701 saec. VI-VII.

Pal.-Val. 161 saec. X. ,,

 $\widetilde{\boldsymbol{H}}$   $\boldsymbol{P}$ Paris, Puteani 1662 ssec. IX. "

 $\bar{R}$ Par. Reg. 1663 saec. IX.

S Par. 1664 saec. XII. ,,

Valentin. 140 saec. X-XI. consensus codicum.

Macrobii Sat. libri:

P cod. Parisinus 6371. Bamberg, M. L. V. 5 n. 9.

(P) (B) lectio codicum, de qua ex ipsius silentio tantum Eyssenhardtio constat.

Serviorum comm. ad Aen. libri (vd. ed. ex rec. G Thilo et H Hagen):

## I plenioris commentarii todices:

C cod. olim Fuldensis, nunc Cassellanus ms. poet. fol. 6 (Aen. I. II).

olim Floriacensis, nunc Bernensis 172 (Aen. III—V) et Paris. bibl. nat. 7929 (Aen. VI—XII).

G cod. olim Autissiodorensis, nunc Bernensis 167.

,, olim Turonensis, nunc Bernensis 165.

#### II Serviani commentarii codices:

A cod. Caroliruhensis 116.

C Cassellani ea pars, quae ad Aen. III—VI pertinet. ••

H Hamburgensis 52. 99

M Monacensis 6894, olim Frisingensis 194.

"

 $\boldsymbol{R}$ Reginensis 1674. S codd. Sangallenses 861, 862.

Novissimam Serviorum ad ecl. et ge. adnotationum editionem Teubnerianam ut usurpem, mihi non contigit.

Commentorum Bernensium ad Luc. Phars. libri (ex ed. Useneriana):

C cod. Bernensis litt. 370 saec. X.

D correctiones Petri Danielis codici C adhibitae.

Nonii de comp. doctr. libri (ex rec. Luciani Mueller):

G cod. Guelferbytanus.

H Harleianus.

Lugdunensis prior.

# M. TERENTI VARRONIS ANTIQUITATUM RERUM DIVINARUM

47

# C. CAESAREM PONTIFICEM MAXIMUM LIBRORUM I XIV XV XVI.

FRAGMENTA. .

## M. Terenti Varronis Antiquitatum Rer. Div. Liber I.

Acr. Hor. ep. I 10, 49: Vacunam Varro in primo Rerum 1 divinarum Victoriam ait, quod ea maxime hi gaudent, qui sapientiae vacent.

Aug. C. D. VI 2 p. 248, 7 sqq.: ... ut in eo ipso opere littera-28 5 rum suarum (sc. in R. D. libris) dicat (sc. Varro) se timere ne

Acr. 2 ait: quod cod. Guelferbut 81 2 sq. sapientia vincunt cod. Guelf. Aug. 5 temere C1

Titulus. Lact. I. D. I 6, 7: M. Varro, quo nemo unquam doctior ne apud Graecos quidem vixit, in libris Rerum Divinarum, quos ad C. Caesarem pontificem maximum scripsit. — Aug. C. D. VII 35 p. 318, 27 sqq.: istos Varronis ad Caesarem pontificem scriptos (sc. Rerum Divinarum libros). Cf. Aug. C. D. VI 2 in.: scripto's (sc. Rerum Divinarum libros). Cf. Aug. C. D. VI 2 in.: Quis Marco Varrone curiosius ista (sc. de deis et deorum sacris) quaesivit? quis invenit doctius? quis consideravit adtentius, quis distinxit acutius? quis diligentius pleniusque conscripsit? Ib. p. 248, 1 sqq.: lste vir (sc. Varro) tantus ingenio tantusque doctrina, si rerum velut divinarum, de quibus scribit, oppugnator esset atque destructor easque non ad religionem, sed ad superstitionem diceret pertinere . . . Tert. ad nat. II 1 p. 94, 15 sq.: Varro, qui rerum divinarum ex omnibus retro digestis commentatus idoneum se nobis scopum exposuit. — Cic. Ac. 1 sq.: Tu (sc. Varro) omnium divinarum humanarumque rerum nomina repersa officia apperpisti. cf. Brut. 60, 56. Serv. gap. Acn. XI 787. genera officia aperuisti; cf. Brut. 60. 56. Serv. gen. Aen. XI 787: Varro ubique expugnator religionis. Id. Aen. X 175: Licet Varro prae-cellat in theologia. Quintil. I. O. X 1, 95.

1 Haec in procemio ad Caesarem scripto locum tenuisse conicit Merkelius prol. Ov. fast. p. CX. Fortasse de imprecatione quadam cogitandum est simili ei, quam Varro libro Rer. Rust. I praemisit. — Acr. l. l.: Vacunam apud Sabinos plurimum cultam Quidam Minervam Alii Dianam putaverunt, nonnulli etiam Venerem esse dixerunt, sed Varro eqs. Comm. Cruqu. ad eund. loc.: Vacuna apud Sabinos plurimum colitur; quidam Dianam nonnulli et Cererem esse dixerunt, alii Venerem, collur; quidam Dianam nonnulli et Cererem esse dixerunt, alli venerem, alii Victoriam, deam vacationis, quod faciat vacare a curis, sed Varro primo rerum divinarum Minervam dicit, quod ea maxime hi gaudent, qui apientiae vacant. Of. Porph. ad eund. loc. Acr. cod. 7 (= Par. 7), cod. Barc., Ovid. fast. VI 301 sq. Ultima comm. Cruq. verba in fragmentis non collocavi, quia cum Acrone pugnant. Item num in ceteris, quae commentatores afferunt, Varronianae doctrinae frustula extent, dubium est, quamvis Sabini quidem Varronem redoleant. Vd. Iordan-Preller. R. M. Is p. 409, 2.

2 Vd. quaest. I p. 15. De Metello cf. Cic. p. Scaur. II 48; Dion.

pereant (sc. dii), non incursu hostili, sed civium neglegentia, de qua illos velut ruina liberari a se dicit et in memoria bonorum per eiusmodi libros recondi atque servari utiliore cura, quam Metellus de incendio sacra Vestalia et Aeneas de Troiano excidio penates liberasse praedicatur.

2b Âug. C. D. VII 3 p. 277, 25 sqq.: Dicit ipse Varro, quod diis quibusdam patribus et deabus matribus, sicut hominibus, ignobilitas accidisset.

Aug. C. D. VI 3: Quadraginta unum libros scripsit (sc. Varro) 32 antiquitatum: hos in res humanas divinasque divisit, rebus humanis 10 viginti quinque, divinis sedecim tribuit, istam secutus in ea partitione rationem, ut rerum humanarum libros senos quattuor partibus daret. Intendit enim qui agant, ubi agant, quando agant, quid agant. In sex itaque primis de hominibus scripsit, in secundis sex de locis, sex tertios de temporibus, sex quartos eosdemque postremos de re-15 Quater autem seni viginti et quattuor fiunt. unum singularem, qui communiter prius de omnibus loqueretur in capite posuit. In divinis identidem rebus eadem ab illo divisionis forma servata est, quantum adtinet ad ea, quae diis exhibenda sunt. Exhibentur enim ab hominibus in locis et temporibus sacra. Haec n quattuor, quae dixi, libris complexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quartos de sacris: etiam hic. qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quid exhibeant, subtilissima distinctione commendans. Sed quia oportebat dicere et maxime id exspectabatur, quibus exhibeant, de s ipsis quoque diis tres conscripsit extremos, ut quinquies terni quindecim fierent. Sunt autem omnes, ut diximus, sedecim, quia et isto-

<sup>1</sup> neglegentia l Domb: negligentia C 4 ae, as C 5 praedicatur codd. et Dombartus 9 et unum C 10 humanis man. 2 suplin. C 13 qui] quid C quid] qui, d eras., C 18 idem | tidem, i (?) eras., l: idem F

Aug. 25 et maxime lAKF: maximeque C post quibus exhi-

Hal. A. R. II 66; Ov. fast. VI 485 sqq.; Val. Max. I 4, 4; Plin. N. H. VII 141; Plut. Parall. 17; Aug. C. D. III 18, quibus locis modo de Palladio modo de sacris Vestae igni ereptis dicitur. De Aenea penatium servatore testimonia collegit Wissowa, Ueberlief. d. Pen. Herm. XXII p. 40. De dis 'ignobilibus' cf. Varr. R. D. I fr. 46; L. L. VI 19. VII 45; Marqu.-Wissow. Röm. Staatsverw. III<sup>2</sup> p. 68.

<sup>3</sup> Vd. quaest. I p. 16 sq. Hieron. ep. 29 ad Paulam false XLV libros refert, cf. Ritschl. op. III 419 sqq.; Chappuis. Sent. de Varr. p. 120. Miror quod Prellerus R. M. Is p. 32, 1 scribit: Die Zahl XLII scheint die richtige zu sein, 41 Bücher der Antiquitates und ein eignes Buch allgemeiner Einleitung, quod hominem doctum vix scripturum fuisse credo, si Augustinum respecisset. — Quos libros Varro secundum hanc eandem quadripertitam rationem disposuerit, invenies in quaest. Il. l. — Totum Augustini caput exscripsit Boëthius de dis et praesensionibus in Cic. ed. Or. V 1 p. 392, 13 sqq.

rum exordio unum singularem, qui prius de omnibus loqueretur, apposuit; quo absoluto consequenter ex illa quinquepertita distributione tres praecedentes, qui ad homines pertinent, ita subdivisit, at primus sit de pontificibus, secundus de auguribus, tertius de quindecimviris sacrorum; secundos tres ad loca pertinentes, ita ut in uno eorum de sacellis, altero de sacris aedibus diceret, tertio de locis religiosis; tres porro, qui istos sequuntur et ad tempora pertinent, id est ad dies festos, ut unum eorum faceret de feriis, alterum de ludis circensibus, de scaenicis tertium. Quartorum trium ad sacra pertinentium uni dedit consecrationes, alteri sacra privata, ultima publica. [Hanc velut pompam obsequiorum] in tribus, qui restant, dii ipsi sequuntur extremi, quibus iste universus cultus inpensus est: in primo dii certi, in secundo incerti, in tertio cunctorum novissi modii praecipui atque selecti.

Aug. C. D. VII 1 p. 273, 7 sqq.: Civilis theologia a Marco Var-3b rone sedecim voluminibus explicata est. Cf. ib. p. 273, 15 sq. C. D. VI 4 p. 251, 1 sqq. Tert. ad nat. II 9 p. 111, 3 sq.: Romanorum deos Varro trifariam disposuit in certos, incertos et electos.

Aug. C. D. VI 4 p. 250, 17 sqq.: Iste ipse Varro propterea se 4 prius de rebus humanis, de divinis autem postea scripsisse testatur, quod prius extiterint civitates, deinde ab eis haec instituta sint... Varronis igitur confitentis ideo se prius de rebus humanis scripsisse postea de divinis, quia divinae istae ab hominibus institutae sunt, haec ratio est: 'Sicut prior est, inquit, pictor quam tabula picta, prior faber quam aedificium: ita priores sunt civitates quam ea, quae a civitatibus instituta sunt.' Dicit autem prius se scripturum fuisse de diis, postea de hominibus, si de omni natura deorum scriberet... 'Quid est ergo, quod] ait: 'Si de omni natura deorum et hominum scriberemus, prius divina absolvissemus, quam humana adtigissemus.' Ibid. p. 251, 13—19: Rerum humanarum libros non quantum ad orbem terrarum, sed quantum ad solam Romam pertinet, scripsit eqs. Id. C. D. VI 5 p. 254, 11—13. C. D. IV 1 p. 146, 20—23.

Aug. C. D. IV 22 p. 172, 12 sqq.: Varro iactat praestare se 5 civibus suis, quia non solum commemorat deos, quos coli oporteat sa Romanis, verum etiam dicit, quid ad quemque pertineat. Quoniam

beant C<sup>2</sup> in marg. addit quid exhibeant

1 prius C<sup>1</sup>: primus,

m supra iu add., C<sup>2</sup>

5 sq. ut unus l

6 altero l tertio l

15 M. C

Tert. nat. 18 trifariam Goth: bifariam A in certos add. Goth.

Aug. 21 constituta A 24 superior l 27 scriberet lF: scribat

CK, scribit A 31 pertinent A 35 quemquam l: quem A<sup>1</sup>

<sup>4</sup> Vd. quaest. I p. 16. Similia docent Cic. p. Flace. 28, 69; de rp. I 2, 2; de leg. II 8, 19; Liv. XXXIX 15, 2. Vd. Marquardt-Wissow. l. l. p. 3.
5 Vd. quaest. I p. 16.

nihil prodest, inquit, hominis alicuius medici nomen formamque nosse et quod sit medicus ignorare: ita dicit nihil prodesse scire deur esse Aesculapium, si nescias eum valetudini opitulari atque ita ignores, cur ei debeas supplicare. Hoc etiam alia similitudine adfirmat dicens, non modo bene vivere, sed vivere omnino neminem s posse, si ignoret, quisnam sit faber, quis pistor, quis tector, a quo quid utensile petere possit, quem adiutorem adsumere, quem ducem, quem doctorem, eo modo nulli dubium esse asserens, ita esse utilem cognitionem deorum, si sciatur quam quisque deus vim et facultatem ac potestatem cuiusque rei habeat. 'Ex eo enim poterimus, in-p quit, scire quem cuiusque causa deum invocare atque ad vocare debeamus, ne faciamus, ut mimi solent, et optemus a Libero aquam, a Lymphis vinum.' Id. C. D. VI I p. 244, 2—7: 25—28.

Aug. C. D. VI 5 p. 252, 17 sqq.: Tria genera theologiae dicits (sc. Varro) esse, id est rationis, quae de diis explicatur, eorumque unum mythicon appellatur, alterum physicon, tertium civile. [Latine si usus admitteret, genus quod primum posuit, fabulare appellaremus, sed fabulosum dicamus; a fabulis enim mythicon dictum est quoniam μῦθος Graece fabula dicitur. Secundum autem ut naturale » dicatur, iam et consuetudo locutionis admittit. Tertium etiam ipse Latine enuntiavit, quod civile appellatur. Deinde ait: Mythicon appellant, quo maxime utuntur poetae; physicon, quo philosophi; civile quo populi.' Id. C. D. VI 12 p. 271, 5-7. Tert. ad nat. II 1 p. 94, 17 sqq.: Varronem [si interrogem, quis insinua(to)res deorum, aut philosophos designat aut populos aut poet(as). [Triplici enim genere deorum censum distinxit:] unum esse physi(cum), quod philosophi retractant, aliud mythicum, quod inter po(etas) volutetur, tertium [gentile], quod populi sibi quique adoptave(runt). [Igitur cum philosophi physicum coniecturis con-so cinnarint, (poetae) mythicum de fabulis traxerint, populi [gentile] ultro prae(sumpse)rint . . . ]

<sup>3</sup> scola.phium C 7 adsumere adiutorem l 10 sq. inquit poterimus l 11 ut editur C: aduocare et inuocare l, advocare atque invocare AKF 13 lymfis l

Aug. 17 adpellatur l., om. C
Tert. nat. 31 poëtae Goth 32 praesumpserint Goth

<sup>6)</sup> Vd. quaest. I p. 16; II p. 71. Lact. de ira dei 11 s. fin: (Summum deum cum et) philosophi et poetae et ipsi denique, qui deos colunt, (saepe fateantur), quae nescio an ad Varronem redeant. Cf. Plut. plac. I 6, 9 (= Aet. plac. I 6, 9, Diels dox. p. 295, 6 sqq.): Διόπερ οί περί τῶν θεῶν παραδόντες cεβαςμὸν διὰ τριῶν ἐξέθηκαν ἡμῖν εἰδῶν, πρῶτον μὲν τοῦ φυςικοῦ, δεὐτερον μὲν τοῦ μυθικοῦ, τρίτον δὲ τοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐκ τῶν νόμων εἰληφότος ... Zeller Philos. d. Griech. III 13 p. 566. 674.

\*Aug. C. D. IV 27 p. 179, 21 sqq.: Relatum est in litteras, 7 doctissimum pontificem Scaevolam disputasse tria genera tradita deorum, unum a poetis, alterum a philosophis, tertium a principibus civitatis. Primum genus nugatorium dicit esse, quod multa de diis fingantur indigna; secundum non congruere civitatibus, quod habeat aliqua supervacua, aliqua etiam quae obsit populis nosse. De supervacuis non magna causa est; solet enim a iuris peritis dici: Superflua non nocent. Quae sunt autem illa quae prolata in multitudinem nocent?] 'Haec, inquit, non esse deos Herculem, Aesculapium, Castorem, Pollucem: proditur enim a doctis, quod homines fuerint et humans condicione defecerint.' [Quid sliud?] 'Quod eorum qui sint dii non habeant civitates vera simulacra, quod verus deus nec sexum habeat nec aetatem nec definita corporis membra.

Aug. C. D. VI 5 p. 252, 27 sqq.: 'Primum (sc. theologiae 8 5 genus), inquit (sc. Varro), quod dixi, in eo sunt multa contra dignitatem et naturam immortalium ficta. In hoc enim est, ut deus alius ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguinis natus; in hoc at dii furati sint, ut adulterarint, ut servierint homini: denique in hoe omnia diis adtribuuntur, quae non modo in hominem, sed n etiam quae in contemptissimum hominem cadere possunt.' Hic certe ubi potuit, ubi ausus est, ubi inpunitum putavit, quanta mendacissimis fabulis naturae deorum fieret iniuria, sine caligine ullius ambiguitatis expressit. Loquebatur enim de . . . theologia . . . fabuloss, quam libere a se putavit esse culpandam. Ib. p. 253, 25-29. ≈ VI 10 p. 267, 11 sq. 269, 11 sq. VI 12 p. 271, 7-9. Tert. ad nat. II 1 p. 94, 28: Apud poetas omnia indigna, quia turpia. Id. II 7 p. 107. 5 sq.: [Riden(dum an i)rascendum sit], tales deos credi quales homines esse non debant.

\*Aug. C. D. IV 27 p. 180, 9 sqq.: Poeticum sane deorum genus 9 so cur Seaevola respuat, eisdem litteris (sc. in libris Rerum Divinarum) non tacetur: 'quia sic videlicet deos deformant, ut nec bonis hominibus comparentur, cum alium faciant furari, alium adulterare, sic

Aug. 1 litteris  $l^2$  4 d 10 a om  $L^1$ , ab l 12 di  $L^1$  Aug. 18 di  $C^1$  19 in l 4 dis  $L^1$ 5 habet C1 9 aescolapius C

<sup>19</sup> in hoc man, rec, in marg. C dies man. 1 (?) supra lin. C

Test. nat. 27 ridendum an irascendum Goth: riden .... irascendum Bal\*, Hild\*

 $oxed{Aug.}$  31 deformant L rari  $C^1$ 32 faciant L1: faciunt C 32 adulte-

<sup>7</sup> Vd. quaest. I p. 17. De Scaevola vd. Zeller. Phil. III 13 P. 566; Relig. u. Philos. b. d. Röm. (Berol. 1866) p. 32 sqq. Cf. R. D. I fr. 10b. 24. 54.

<sup>8</sup> Vd. quaest. I p. 16, quaest. II p. 75. Cf. Cic. N. D. I 16, 42 deput Lact. Inst. Div. II 3, 2. Augustinum exscripeit Boethius 1. 1. P. 392, 21 sqq.

<sup>9</sup> Vd. quaest. I p. 17.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

item aliquid aliter turpiter atque inepte dicere ac facere; tres inter se deas certasse de praemio pulchritudinis, victas duas a Venere Troiam evertisse; Iovem ipsum converti in bovem aut cygnum, ut cum aliqua concumbat; deam homini nubere, Saturnum liberos devorare: nihil denique posse confingi miraculorum atque vitiorum, quod non ibi reperiatur atque a deorum natura longe absit.

10a Aug. C. D. VI 5 p. 253, 10 sqq.: 'Secundum genus (sc. theologiae) est', inquit (sc. Varro), 'quod demonstravi, de quo multos libros philosophi reliquerunt; in quibus est, dii qui sint, ubi, quod genus, quale est: a quodam tempore an a sempiterno fuerint dii; exuigni sint, ut credit Heraclitus, an ex numeris, ut Pythagoras, an exatomis, ut ait Epicurus. Sic alia, quae facilius intra parietes in schola quam extra in foro ferre possunt aures.' Nihil in hoc genere culpavit, quod physicon vocant et ad philosophos pertinet, tantum quod eorum inter se controversias commemoravit, per quos facta est dissidentium multitudo sectarum. Removit tamen hoc genus a foro, id est a populis; scholis vero et parietibus clausit. Tert. ad nat. II 1 p. 94, 27: [Apud philosophos (incerta), quia varia].

Aug. C. D. IV 31 p. 186, 1 sqq.: Evidenter ipse (sc. Varro) dicit de religionibus loquens multa esse versa, quae non mode vulgo scire non sit utile, sed etiam tametsi falsa sunt, aliter existimare populum expediat, et ideo Graecos teletas ac mysteria taciturnitate parietibusque clausisse. Id. C. D. IV 27 p. 180, 5 sqq.: Quod (sc. expedire falli in religione civitates) dicere etiam in libris rerum divinarum Varro ipse non dubitat. Id. C. D. IV 32 pp. 187, 25 sq.

Oc Tert. ap. 47 p. 287, 7 sqq.: [Inventum . . . deum non ut invenerant disputaverunt (sc. philosophi), ut et] de qualitate et de natura eius et de sede disceptent. (De qualitate:) Alii incorporalem adseverant, alii corporalem, ut tam Platonici, quam Stoici; alii ex satomis, alii ex numeris, qua Epicurus et Pythagoras, alius ex igni,

<sup>2</sup> pulcritudinis C 8 cycnum C 6 repperiatur Cl: ///periatur L mutil. 6 ab deorum L: absorum  $l^1$ , adsorum  $l^2$  10 quale est lAKF: quale ed. Par. Duebn. 11 igni C: igne l

Tert. nat. 18 incerta Goth: . . . . . A, (omnia) incerta Wissowa Aug. 24 civitatis C

Tert. ap. 29 et de se F: et de Vind 294 disceptent] disputent G
30 asseverant qua Platonici et Stoici Fuld: asseverant, alii corporalem
qua Platonici et Stoici Rig 31 qua ABEF Vind: sicut DG alius
AF Fuld Vind: alii BDEG ex igni ABE Vind Erf: ex igne

<sup>10</sup> a) Vd. quaest. I p. 16. Augustinum exscripsit Boethius l. l. p. 392, 29 sqq. — b) Vd. quaest. I p. 18. Cf. Sent. Varr. 99: Dum vulgus colat iustitiam, nil interest, utrum vera praedices. 101: Multa scit sapiens, quae cum nemine contulit; cf. etiam ib. 2. 100. — c) Vd. quaest. II p. 70. Tertullianum exscripsit Isid. or. VIII 6. De deo incorporali Platoni false ascripto vd. Diels. Dox. p. 128. 537 adn. Hic certe ipse Varro vel rectius Varronis auctor erravit, ut elucet e Cic. N. D.

ua Heraclito visum est. (De natura:) Et Platonici quidem curanmem rerum, contra Epicurei otiosum et inexercitum et, ut ita dixerim, meminem humanis rebus. (De sede:) Positum vero extra mundum [Stoici], qui figuli modo extrinsecus torqueat molem hanc; intra mundum Platonici, qui gubernatoris exemplo intra id maneat, quod regat. Id. ad nat. II 2 p. 96, 4 sqq.: Invento deo non ut invenerunt exposuerunt, ut et de qualitate eius et de natura, etiam de sede disceptent: Platonici quidem curantem rerum et arbitrum et iudicem, Epicurei otiosum et inexercitum et, ut ita dixerim, neminem; positum vero extra mundum [Stoici], intra mundum Platonici.

\*Sen. de superst. ap. Aug. C. D. VI 10 p. 267, 22 sqq.: 10d Ego feram aut Platonem aut Peripateticum Stratonem, quorum alter fecit deum sine corpore, alter sine animo?

\*Tert. ap. 47 p. 287, 11 sqq.: Sic et de ipso mundo natus in-11 natusve sit, decessurus mansurusve sit, variant (sc. philosophi). Sic et de animae statu, quam alii divinam et aeternam, alii dissolubilem contendunt, ut quis sensit, ita et intulit et reformavit. \*Tert. ad nat. II 3 p. 98, 9 sqq.: Mundus aut ab aliquo institutus sit necesse est, qua Platonis [humanitas], aut a nullo, qua Epicuri duritia].

Aug. C. D. VIII 1 p. 321, 9 sqq.: Varro totam theologian 12a naturalem usque ad mundum istum vel animam eius extendit.

DFG, igni Fuld 1 qua ABEF Fuld Erf Vind: qualiter DG Heracleto Fuld 1 sqq. visum et Platoni: et quidem curantem rerum factorem et actorem rerum contra Epicuri otiosum et inexercitatum et, ut ita dixerim, neminem in rebus humanis Fuld 2 inexercitatum G Fuld 4 sq. Stoici — intra mundum om. D 5 id] illud D et vett. edd. quod] quos ABEG Erf

Tert. nat. 6 deo Oehlerus: eo A, probavit Hartelius patr. Stud. II p. 68 adn. 4 7 qualitate Goth (vd. Hartel. l. l. p. 69 adn. 1) Rig: qualitatis A 8 sede Rig: fide A 8 arbitrium A 10 intra Rig: extra A

Aug. 12 istratonem C

Test. op. 16 de animae statu] deam maiestatem E Erf 17 aut intulit quid ant Fuld: intulit aut D 24 qua] quae fort. quae Goth

I 12, 30, sed Stoicos deum extra mundum posuisse vix docuit, nisi forte de Boetho cogitas, de quo vd. Zeller. Phil. III 1<sup>8</sup> p. 137, 1; nescio an Aristotelem vel Peripateticos pro Stoicis scripserit, cf. Cic. N. D. I 13, 33. — d) Vd. quaest. I p. 35. De Stratone vd. Cic. Ac. II 88, 121. N. D. I 18, 35: Windelband. Gesch. d. Phil. p. 140. alios.

<sup>33. —</sup> d) Vd. quaest. I p. 35. De Stratone vd. Cic. Ac. II 88, 121.

N. D. II 8, 85; Windelband. Gesch. d. Phil. p. 140, alios.

11 Vd. quaest. II p. 70. 74.

12b Vd. quaest. II p. 71 sq. Cf. R. D. XVI fr. 3. 4. E Tertulliano pendel Isid. or. VIII 6, 21; cf. Kettner Varr. Stud. p. 4. Tert. vel Isid. inde a verbis 'Unde et Varro' exscribit Rhab. Maur. de univ. XV p. 416d (Migne patr. lat. 111). De Stoicorum doctrina vd. Villoison ad Ann. Corn. ed. Os. p. 406 sqq., Zeller l. l. p. 139 sqq. — Dionysius Stoicus (cf. fr. 22c) neque Heracleotes ille (vd. Zeller l. l. p. 38, 2) videtur fusse neque Cyrenensis (vd. Zeller l. l. p. 569, 1), sed tertius quidam, quan Cicero commemorat Tusc. II 11, 26 (vd. Zeller l. l. p. 585, 1) auctor

Tert, ad nat. II 2 p. 96, 22 sqq.: De mun(do deo di)dicimus. 12h Hinc enim physicum theologiae genus cogunt, (quando i)ta deos tradiderunt, ut Dionysius Stoicus trifariam eos d(ividat). Unam vult speciem, quae in promptu sit, ut Solem, Lunam, (aetherem): aliam, quae non compareat, ut Neptunum; reliqua(m. quae ! de ho minibus ad divinitatem transisse dicitur, ut Herculem, Amphiaraum. Aeque Arcesilaus trinam formam divinitatis ducit. Olympios, Astra, Titanios, de Caelo et Terra: ex his, Saturno et Ope. Neptunum Iovem et Orcum et ceteram successionem. Xenocrates Academicus bifariam facit. Olympios et Titanios, qui de Caelo et » Terra. Aegyptiorum plerique quattuor deos credunt Solem et Lunam. Caelum ac Terram. Cum reliquo igni superno deos ortos Democritus suspicatur, cuius instar vult esse naturam Zenon. Unde et Varro ignem mundi animum facit, ut perinde (in) mundo ignis omnia gubernet, sicut animus in nobis. 'Qui' cum est', inquit, 'in s nobis, ipsi sumus; cum exivit, emorimur. Ergo et ig(nis) cum de mundo per fulgura proficiscitur, mundus emoritur.'

13a \*Serv. gen. Aen. VI 727: [\*Magno se corpore miscet' secundum eos locutus est, qui dicunt] deum corporalem esse et eum ita definiunt πῦρ νοερόν, id est ignem sensualem.

Tert. nat. 1 mundo deo didicimus Oehlerus: mun lac. 7 litt. dicimus A, mundo lac. 4 dicimus Goth\*, mundo isto (aut istud) dicimus Goth, mundano deo dicimus Hartelius, mundo deos esse dicimus com. Wissowa 2 huc Goth quando ita Oehlerus: lac. 7 ta A, quid? non ita Goth 3 eos Oehlerus: deos A dividat Goth: d lac. 7 A, div lac. 8 Bal\*, div lac. 8 Hild\*, diviserit Hartelius 4 aetherem Goth: lac. 8 A, lac. 5 Goth\*, astra Oehlerus 5 sq. reliquam quae de hominibus Goth: reliqua lac. 8 minibus A, reliquam lac. 7 minibus Bal\*, Hild\* 6 divinitatem Goth: divitatem A dicitur ut herculem amph in ras. A 7 Arcesilaus Goth: actesilaus A 8 titaneos A 10 acadamicus A olymphios A (vd. Hartel. patr. Stud. II p. 13) 12 hortos A 13 cuius] ignis coni. Wissowa naturam deorum coni. Wissowa, animam Hartelius 15 qui Isidorus Hisp. or. VIII 6, 21; Rhabanus Maurus de univers. XV p. 415 d (Mign. patr. lat. 111), nam Goth 16 ignis Goth, Isid. Hisp. Serv. gen. 20 HOEPON R

Posidonii, e quo et Varro et Cicero pendent. — De Arcesilao vd. Zeller l. l. p. 496, 4; de Xenocrate eund. II 1 p. 873, Stob. ecl. I 1 (— Aetplac. I 7, 80 Diels p. 304b 1 sqq. Xenocratis doctrinam corruptam reddunt Cic. N. D. I 18, 34 et secundum Ciceronem Clem. Al. Protr. V 66, vd. Diels. Dox. p. 131. — De Democrito vd. Stob. ecl. I 1 — Plut. plac. I 7 (— Aet. plac. I 7, 16 Diels. p. 302b 3, b13), Diels. l. l. p. 10. 302. — De Aegyptiis cf. Varr. L. L. V 57: Principes dei Caelum et Terra. Hi dei idem qui Aegypti Serapis et Isis. Idem principes in Latio Saturnus et Ops. — De Zenone vd. Varr. L. L. V 59: sive ut Zenon Citieus, animalium semen ignis is, qui anima ac mens; Cic. N. D. II 32, 57 sq.; Stob. ecl. I 25, 3; Diog. Laert. VII 156. — De igne vd. Varr. L. L. V 70: Ignis a nascendo, quod hinc nascitur et omne quod nascitur ignis gignit; ideo calet, ut qui denascitur eum amittit ac frigescit; Cic. N. D. II 9, 28 sqq. 18 Vd. quaest. III p. 111 sq. Cf. Stob. ecl. phys. I 1 (— Aet. plac.

\*Id. Aen. VI 747: 'Aetherium sensum' id est πῦρ νοερόν, 13b gnem sensualem, id est deum.

\*Comm. Bern. Luc. IX 578: Ait Posidonius Stoicus: θεός 130 τι πνεῦμα νοερὸν διῆκον δι ἀπάτης οὐςίας, deus est spiritus ationalis per omnem diffusus materiam. Hunc spiritum summum leum Plato vocat artificem permixtum mundo omnibusque quae in ιο sint; [quod si ita est, omnes eum videmus].

\*Aug. C. D.IV 12 p. 162, 28s qq.: [Nonne debet movere a cut os 14 nomines vel qualescunque homines? ... Si] mundi animus deus est sique animo mundus ut corpus est, ut sit unum animal constans ex unimo et corpore, atque iste deus est sinu quodam naturae in se pso continens omnia, ut ex ipsius anima, qua vivificatur tota ista moles, vitae atque animae cunctorum viventium pro cuiusque nascendi sorte sumantur.

\*Aug. C. D. IV 11 p. 160, 4 sqq.: [Quodlibet igitur physicis 15a rationibus et disputationibus adserant: modo sit] Iuppiter corporei huius mundi animus, qui universam istam molem ex quattuor vel quot eis placet] elementis constructam atque compactam implet et movet. Imodo inde suas partes sorori et fratribus cedat.

\*Ibid. p. 161, 26 sqq.: Omnes dii deaeque sit unus Iuppiter, 15 b sive sint, ut quidam volunt, omnia ista partes eius sive virtutes eius, sicut eis videtur, quibus eum placet esse mundi animum, quae sententia vel magnorum multumque doctorum est.... Unius animantis haec tota vita est, quae omnes continet deos quasi suas virtutes vel membra vel partes.

\*Id. C. D. VII 13 p. 290, 21 sqq.: Ad Iovem ceteri referendi †150 sunt... cum hic ipse sint omnes sive quando partes eius vel potestates existimantur, sive cum vis animae, quam putant per cuncta diffusam, ex partibus molis huius, in quas visibilis mundus iste consurgit, et multiplici administratione naturae quasi plurium deorum nomina accepit.

Comm. Bern. 3 post | sidonius C 3 theose ignen aroenondinelondi apase sufficient C 5 difficus CAug. 20 di Ll 27 ipsi C: ipse AKF

<sup>11</sup> Diels. Dox. p. 302 b 11). Hace Posidonius in libro XIII περί θεών docuit, vd. Diog. Laert. VII 138.

<sup>14</sup> Vd. quaest. I p. 31 sq. Similia leguntur ap. Arnob. III 85 in. Cum fr. 13. 14 aptissime confertur Verg. Aen. VI 724 — 731, ge. IV 219 sqq., cf. quaest. III p. 111.

<sup>15</sup> Vd. quaest. I p. 31 sq. Cf. R. D. XVI fr. 14 sqq., Philod. π. εòc. 11, 13. 15, 1 (p. 77. 82 Gomp.); Diog. Laert. VII 185; Ann. Corn. N. D. II p. 7 sq. 0s. Cic. N. D. I 15, 39 sqq. — Serv. gen. ge. I 5 (e Cornelio Labeone? cd. quaest. IV p. 125): Stoici dicunt non esse nisi unum deum et unam eandemque potestatem, quae pro ratione officiorum nostrorum variis mominibus appellatur. Id. Aen. IV 638: Sciendum Stoicos dicere unum esse deum, cui nomina variantur pro actibus et officiis. Qui loci fortasse ex Varrone profecti sunt. Cf. Arnob. III 85 in.

Tert. ad nat. II 3 p. 98, 21 sqq.: Elementa... caelum dico et terram et sidera et ignem deos... credi proposuit Varro et qui Varroni indicaverunt animalia esse cae(lum) et astra... Et tamen unde animalia Varroni videntur elementa? Quoniam (elementa mo) ventur... Dicit eo animalia credita, quod per semet ipsa moverentur, nullo extrinsecus apparente motatore eorum aut incitatore, sicuti apparet qui rotam compellit et plaustra volvit et machinam temperat. Igitur nisi animalia, non mobilia per se.

\*Aug. C. D. IV 11 p. 162, 10 sqq.: Dicunt omnia sidera partes
Iovis esse et omnia vivere atque rationales animas habere et ideo ==

sine controversia deos esse.

\*Tert. ad nat. II 4 p. 100, 1 sqq.: Aiunt quidam propterea deos (θεοὺς appella)tos, quod θέειν id est ἵεςθαι pro currere ac motari interpretatio est.

Tert. nat. 2 et qui] ut qui Oehlerus, atqui Hauckius 3 Varro A: Varroni Wissowa et M Klussmannus indicaverat Goth Hauckius 4 elementa moventur Goth Wissowa Hartelius (l. l. p. 43 sq.): lac. 7 uentur A sec. lect. Reifferscheidii, lac. 12 uentur A sec. lect. M Klussmanni, per semet ipsa mouentur M Klussmannus 6 aut incitatore Oehlerus: ut initiatore A, et initiatore Goth, aut minatore Rig aut initiatore fort.

18 θεούς appellatos Wissowa: lac. 7 tos A, u lac. 8 latos Bal\*, lac. 10 atos Goth\* Hild\*, fuisse appellatos Goth θέειν id est ξεςθαι Hartelius: thin & siesta A, θέειν et ἐξίεςθαι Goth, θέειν et cείεςθαι Rig

pro currere Wissowa: procurrere A

17 Vd. quaest. I p. 31 sq. Cf. fr. 16 cum adn.; R. D. XVI fr. 3. 4; Cic. N. D. I 14, 36; Ann. Corn. N. D. I p. 6 Os. Ov. fast. III 111 sq.: Libera currebant et inobservata per annum Sidera; constabat sed tamen esse deos. Serv. gen. Aen. II 155: Secundum philosophos dicuntur sidera elementa esse. sed habere proprias potestates.

sidera elementa esse, sed habere proprias potestates.

18 Vd. quaest. II p. 75. Huius veriloquii auctor Plato est, vd. Plat. Crat. 397° sq.: Φαίνονταί μοι οί πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα τούτους μόνους θεοὺς ἡγεῖςθαι, οὕςπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρβάρων, ἡλιον και ςελήνην και ἤτην και ἄστρα και οὐρανόν (cf. fr. 16) ἄτε γοῦν αὐτὰ όρῶντες πάντα ἀεὶ ἰόντα και δρόμψ θέοντα ἀπὸ ταὐτης τῆς φύςεως τῆς τοῦ θεῖν θεοὺς αὐτοὺς ἐπονομάςαι · ὕςτερον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους πάντας ἡδη τούτψ τῷ ὀνόματι προςαγορεύειν; tale aliquid etiam Varro hoc loco docuit, quippe qui Platoni similis de consensu omnium dixerit.

<sup>16</sup> a) Vd. quaest. II p. 72 sqq. Tert. exscripsit Is. or. XIII 1, 2 vd. Kettner Varr. Stud. p. 5. — De elementorum divinitate et mobilitate cf. Alemaeonem ap. Arist. de an. I 2 p. 405 a 30, Cic. N. D. I 11, 27, Aet. plac. IV 2, 2 Diels.; Zenonem ap. Cic. N. D. I 14, 36, Stob. ecl. I 1, 28 p. 303, 24 Diels.; Chrysippum ap. Cic. N. D. I 15, 39 (cf. Phil. π. εὐc. fr. 15), Stob. ecl. I 10, 16 p. 459 Diels, Ciceronem (vel Posidonium) N. D. II 5, 13; 15, 42; 21, 54, vd. quaest. III p. 87 sqq.; Ann. Corn. N. D. I p. 6 Os.; Plut. plac. I 6 p. 295 Diels. — Serv. gen. Aen. IV 524: Elementa etiam animalia esse voluerunt, quae verba ad Varronem redire coniecit Kettnerus Varr. Stud. p. 5. Cf. Arnob. III 35: Si mundus unum est animal et unius mentis agitatione motatur (vd. fr. 12d): nec in plura potest numina dissipari, nec . . . . luna sol tellus aether astra membra sunt et mundi partes; quodsi partes et membra sunt, animalia utique sui nominis non sunt.

Tert. ad nat. II 5 p. 102, 12 sqq.: [Quin ergo ad humaniorem 19 aliquanto con vertim ur opinionem, quae de communi omnium sensu et simplici (coniectura) deducta videatur? Nam et Varro meminit eius, credi(tam praete)rea dicens elementorum divinitatem, quod nihil omnino (sine suffra)gio illorum gigni ali provehi possit ad vitae humanae (conservati)onem, quando ne ipsa quidem corpora aut animas sufficere liquisset sine elementorum temperamento, quo habitatio ista mundi circulorum condicionibus foederata praestatur. (nisi quod hominum) incolatui denegavit enormitas frigoris aut cacloris. proptereaque) deos credi solem, qui dies de suo cumulet, fruges calor(ibus expediat et) annum stationibus servet: lunam, solacium noctium, patrocinium (men) sum gubernaculis; item sidera signacula quaedam temporum ad rurationem notandorum: ipsum denique caelum, sub quo omnia, terram, super quam omnia, et quicquid illorum 5 inter se ad commoda humana conspirat. — Nec tantum beneficiis fidem divinitatis elementis con ve nire, sed etiam de diversis, quae tamquam de ira et offensa eorum inc(idere) soleant, ut fulmina, ut grandines, ut ardores, ut aurae pestilentes, item diluvia, item hiatus motusque terrarum, et iure credi deos q (uo)rum natura honoranda to sit in secundis, metuenda sit in adversi(s), domina scilicet iuvandi et nocendi. — Ib. p. 104, 10; 104, 17 sqq. Id. ad nat. II 6 p. 106, 2 sqq.

Tert. ad nat. II 3 p. 98, 17 sqq.: Quidam (i. e. Varro, vd. 20

<sup>2</sup> convertimur Goth: con lac 6 ur A, con lac. 5 mar Goth\*, conducimur Hild 3 coniectura Goth: lac. 8 A, lac. 4 ura Hild, cognitione Priorius 4 creditam praeterea Goth 5 sine suffragio Goth 5 sq. vite humana A6 conservationem Hartelius (cf. patr. Stud. II p. 48): lac. 9 onem A, et terrae sationem Goth 7 animas Goth: anima A 8 sq. nisi quod hominum Goth: lac. 15 A, nisi qu. d lac. 5 Goth\*, n lac. 14 Bal\* Hild\*, terrae sationem Goth sine quo hominum Hartelius 9 sq. caloris, proptereaque Ochlerus: ca lac. 16 A, caloris lac. 9 Hild\*, caloris aestivitas: ideo Goth, caloris itaque Rig, caloris zonas duas: ita coni. Reifferscheidius 10 dies Wissowa: diei A 11 caloribus expediat et Goth: calor lac. 11 A, caloribus. p lac. 7 Goth\*, caloribus lac. 7 Bal\*, Hild, caloribus maturet Ochlerus 12 mensum Goth (item stellas, quae curant) gubernaculis Hartelius l. l. p. 48 18 rurationem Merkelius: mutationem A 14 terram Rig: in terra A 17 incidere Rig: inc lac. 4 A, inc lac. 5 Goth\*, incusari Goth

A Platone ad recentiores scriptores veriloquium transiit, velut ad Posi-

A Platone ad recentiores scriptores veriloquium transiit, velut ad Posidonium, quem Varro sequitur. Platonis nomen pro Apollodoro reponendum esse in Etym. Gud. p. 258, 57 s. v. θεούς probavit Münzelius 'de Apollodori περί θεῶν libris' p. 18. Cf. Plut. plac. I 6, Etym. Magn. s. v. θεός, Cram. an. ox. II p. 446, Macr. Sat. I 28, 8.

19 Vd. quaest. II p. 75 sq. Zeller. l. l. p. 317, 3. Cf. Cic. N. D. II 5, 13. 28, 60 (vd. quaest. III p. 87 sqq.), Plut. plac. I 6, 9 p. 295 Diels, Plut. Num. 8; Serv. gen. Aen. IV 178: Ideo 'ira deorum', quod in eam (sc. terram) fulmina et grandines de caelo cadunt; cf. ib. III 20. De Sole et Luna vd. Varr. L. L. V 68; R. R. I 1, 5; R. D. XVI fr. 88. 58.

30 Vd. quaest. II p. 72 sqq. Cf. fr. 7, 60, Phil. π. εὐc. fr. 12 Diels.

vers. 24) elementa deos volunt (= fr. 16)..., cum Stoici negenz quicquam d(eo) nasci... cum deum negent nasci... negata (sc. a Varrone) generatio dei et nativitas.

- \*Ang. C. D. IV 10 p. 157, 17 sqq.: Cur Iovi Iuno uxor ad-21 jungitur, quae dicatur soror et coniux? Quia Iovem, inquiunt, in aethere accipimus, in aere Iunonem et haec duo elementa coniuncta sunt. alterum superius alterum inferius . . . Quid est quod mare Neptuno tribuitur, terra Plutoni? Et ne ipsi quoque sine coniugibus remanerent, additur Neptuno Salacia, Plutoni Proserpina. sicut inferiorem caeli partem, id est aerem, inquiunt, Iuno tenet, ita 14 inferiorem maris Salacia et terrae inferiorem Proserpina.\* Id. C. D. VII 23 p. 302, 30 sqq.: Orci coniux Proserpina, quae secundum aliam (vd. R. D. XVI fr. 51) in eisdem libris (sc. in Reb. Div.) positam opinionem terrae pars inferior perhibetur. Id. C. D. VII 28 n. 311, 24 sqq.: Dis pater, qui Graece Πλούτων dicitur, etiam ipse 15 frater amborum (sc. Iovis et Neptuni) terrenus deus perhibetur (sc. a Varrone) superiorem terram tenens, in inferiore habens Proserpinam conjugem. Id. C. D. VII 22 p. 300, 34 sqq.: Cur autem illa Salacia per hanc interpretationem (vd. R. D. XVI fr. 37) inferiorem maris partem, qua viro erat subdita, [perdidit?]
- 22a Tert. ad nat. II 3 p. 97, 18 sqq.: Videmus physicum istud ad hoc subornatum, ut deos elementa (cont) endat, cum... etiam alios [deos natos] alleget.
- 22b \*Id. ad nat. II 13 p. 121, 6 sqq.: [Quos a primordio possunt non (asserere nisi homines fuisse, recipiunt in) divinitatem, s

<sup>2</sup> deo Goth

Aug. 5 inquit C 6 aethere ex aere corr. C aere ex aethere corr. C 11 inferiorem post terrae man. rec. sup. lin. C 12 coniunx C quae

om C<sup>1</sup> 16 di<sup>T</sup>is C pluton Cl 19 inferiorem C<sup>1</sup> l

Tert. nat. 21 hysicum A 22 contendat Goth: lac. 4 endat A, lac. 3

tendat Bal\* Hild\* 24 sq. non possent Goth sessorers in Cohleges.

Tert. nat. 21 hysicum A 22 contendat Goth: lac. 4 endat A, lac. 3 tendat Bal\*, Hild\* 24 sq. non possunt Goth asserere — in Ochlerus:

<sup>21</sup> Vd. quaest. I p. 30 sq. Cf. Cic. N. D. II 26, 66: Aer ut Stoici disputant interiectus inter mare et caelum, Iunonis nomine consecratur, quae est soror et coniux Iovis, quod ei similitudo est aetheris et cum eo summa coniunctio. Quem propter locum ne illud quidem 'soror et coniux' Varroni abiudicaverim, quamquam Augustinus etian de Verg. Aen. I 47 cogitavisse potest. Serv. gen. Aen. I 47: Physici Iovem aetherem, id est ignem, volunt, Iunonem vero aërem; et quoniam tuno, hoc est aer, subiectus est igni, id est Iovi: inde superposito elemento mariti traditum nomen est. Serv. ge. II 325: Interdum pro aere Iuno et pro aethere Iuppiter ponitur. Macr. somn. Scip. I 17, 15: Iuno soror eius et coniux vocatur. Est autem Iuno aer et dicitur soror, quia isdem seminibus, quibus caelum, etiam aer procreatus est, coniux quia aer subiectus est caelo. — Gellius N. A. XIII 23, 1: In libris sacerdotum populi Romani scriptum est: Salaciam Neptuni. Varro L. L. V 72: Salacia Neptuni.

<sup>22</sup> a-c Vd. quaest. II p. 72 sqq. Cf. Hartel patr. Stud. III p. 40 sq. -

affirmando illos post mortem d(eos factos, ut Varro) et qui cum eo somnis verunt.

\*Id. ad nat. II 14 p. 125, 3 sqq.: Volunt... distingui inter 22 c nativos et factos (sc. deos) secundum Dion(y)s(i)u(m Stoi)cum.

\*Sen. ap. Aug. C. D. VI 10 p. 267, 21 sq.: [Credam ego] cae- 22 d lum et terram deos esse et supra lunam alios, infra alios?

Serv. interpol. Aen. VIII 275: Varro dicit deos alios esse, 226 qui ab initio certi et sempiterni sunt, alios qui immortales ex hominibus facti sunt: et de his ipsis alios esse privatos, alios communes; privatos, quos unaquaeque gens colit, ut nos Faunum, Thebani Amphiaraum, Lacedaemonii Tyndareum, communes, quos universi, ut Castorem Pollucem Liberum Herculem.

\*Tert. ad nat. II 7 p. 106, 7 sqq.: [Nescio . . . an tanti de do- 23 cumentis divinitatis confi(rmentur) ut] Mopsus Africanus et Boeotus 15 Amphiaraus . . . [Interim hos certe homines fuisse vel eo palam est, quod non constanter] deos illos, sed heroas appellatis.

underiginti fere litterae desunt in A, asserere lac. 13 Goth\*, lacunam duoderiginti litterarum statuit Rig, asserere sacros et in illam Goth 1 affirmant Goth deos factos ut Varro Goth: de lac. 14 ro Bal\*

1 affirmant Goth does factos ut varro Goth: de lac. 12 ro Bair Hild\* 4 sq. Dionysium Stoicum Goth: dionys lac. 5 cum Goth\*

Serv. int. 8 qui ante ab om. F ex hominibus immortales T 9 et de his ipsis F: et deis ipsi G, ex his T 9 sq. alios esse privatos alios communes privatos T: alios communes privatos F alios communes privatas G 10 quas G colit T: colitur F, calitur G 10 sq. ut nos — Tyndareum om. T thebani amfiaracum F: thebaniaracum G lacedaemonia F indaren F 11 quos T: quas F universi ut] uniusic G 12 castorem T: pastorem F, partorem G et pollucem T: pollicem F liberum et herculem T

Test. nat. 14 confirmentur Ochlerus: confi lac. 7 A, conf. lac. 10 Goth\*, confidentes sint Goth Mopeus Goth: mox A Africanus Goth: africanos A 14 sq. Boeotus Amphiaraus Goth: boetus ampharaus A

lia respondeant, cur dicant 'deos', cum omnes antiqui dixerint 'divos'.

28 Vd. quaest. II p. 72 adn. E vi divinandi Stoici divinitatis argumentum ducebant, cf. Cic. N. D. II 3, 7, ubi item Mopsus et Amphia
7aus commerantur. De Amphiarao vd. Cic. N. D. III 19, 49.

Dionysii bifaria distinctio ab illa trifaria fr. 12 non abhorret. d Vd. quaest. I p. 35; supra lunam dii caelestes, infra heroes habitant, vd. R. D. XVI fr. 3. e Vd. quaest. II p. 73 quaest. V p. 126 sqq. — Eosdem deorum ordines docet Chrysippus ap. Phil. n. &oc. fr. 13 Diels., Cic. N. D. I 15, 39; similes leguntur ap. Cic. de leg. II 8, 19: De diis ex hominbus factis cf. Plut. plac. I 6 p. 296 Diels.; Cic. N. D. II 24, 62; de rep. II 2, 4. Ut Cicero N. D. II 24, 63 ita etiam Varro hunc Liberum Semela natum ab antiquissimo illo Romanorum deo distincit, vd. R. D. XIV fr. 7 XVI fr. 41. Cf. Serv. gen. Aen. XII 118: Alii communes deos volunt Solem Lunam Plutonem Martem: hi enim apud omnes homines inveniuntur et sunt in omnibus terris. Id. Aen. X 18: Et legimus Herculem vel liberum patrem non semper deos fuisse. — Serv. gen. V 45: Varro et Ateius contra sentiunt dicentes 'divos' perpetuos, 'deos' qui propter sui consecrationem timentur. Quae ad libros L. L. redire coniciendum est; cf. smim Serv. interp. Aen. XII 189: Varro ad Ciceronem tertio: tha remondeant. cur dicent 'deos' cum omnes antiqui diverint 'divos' la remondeant. cur dicent 'deos' cum omnes antiqui diverint 'divos' idivos'

Aug. C. D. III 4 p. 101, 7 sqq.: Varro ... utile esse civitatibus dicit, ut se viri fortes, etiamsi falsum sit, diis genitos esse credant, ut eo modo animus humanus velut divinae stirpis fiduciam gerens res magnas adgrediendas praesumat audacius, agat vehementius et ob hoc impleat ipsa securitate felicius. [Quae Varronis sententia expressa, ut potui, meis verbis ....]

\*Comm. Bern. Luc. IX 6: Stoici virorum fortium animas existimant in modum siderum vagari in aere et esse sic immortales, ut non moriantur, sed resolvantur, secundum Platonem (ne) resolvantur quidem.

25b \*Id. Luc. IX 9: Pythagoras dixit animas in stellas convertivirorum fortium.

250 \*Serv. gen. Aen. VI 713: Sciendum non omnes animas ad corpora reverti: aliquae enim propter vitae merita non redeunt.

26 Serv. gen. Aen. VI 703: ... de Platonis dogmate, quod in 15 Phaedone positum est περὶ ψυχής. De qua re etiam Varro in primo divinarum plenissime tractavit.

Serv. gen. Aen. VI 733: Varro [et omnes philosophi dicunt quattuor esse passiones, duas a bonis opinatis et duas a malis opinatis rebus: nam dolere et timere duae opiniones malae sunt, una praesentis alia futuri, item gaudere et cupere opiniones bonae, una praesentis altera futuri. Haec ergo nascuntur ex ipsa coniunctione, nam neque animi sunt neque corporis propria, pereunt enim facta segregatione. Id. Aen. II 499.

Boethius de diis et praesens. (in Cic. ed. Or. V 1 p. 392, 25 2 sqq.): [Videtur quibusdam haec sententia, qua ait Cicero (Top. 20, 76) deorum virtus natura excellit, hominum autem industria, ex libris M. Varronis, hominis acutissimi, de humanis et divinis rebus, ubi de theologiae divisione agitur, succincte per transitum mutata.]

Comm. Bern. 7 estime\*t corr. C, D¹: estiment pr. C 9 sq. [secundum Platonem resolvan]tur in ras C man. 2 11 pitagoras C
Serv. gen. 16 phedone AR: fedone HMC, foedone T ΠΕΡΙ
ΨΥΧΗC S: ΠΕΡΥ ΨΥΧΗC R, ΠΡΙΥΥΧΗC H, ΠΕΡΥΥΧΗC M, peri
psices FC 17 plenissimo C 19 sq. et duas a malis opinatis om. C
20 dolore RHFC duo H 21 alia] altera M 21 sq. item—futuri
om. HF opiniones—futuri] duae sunt opiniones bonae una praesentis temporis et altera futuri M 23 sunt animi C

<sup>24</sup> Cf. fr. 7. 10<sup>b</sup>. Varro hoc loco in universum de hominibus fortibus agit, non de Aenea et Romulo, id quod ex Augustini verbis quae ant leguntur false collegit Franckenius Fragm. Varr. in libris Augustini de civ. dei Leid. 1836 p. 1.

Vd. quaest. III p. 111 sq. Cf. Verg. ge. IV 225 sqq.
 Vd. quaest. III p. 110 sq. Plat. Phaed. p. 76 sqq. Rep. X p. 617d

sqq. Cf. Verg. Aen. VI 733 sqq.
27 Vd. quaest. III p. 112. E Servio pendet Donat. Ter. Andr. V
4, 34. Cf. Verg. Aen. l. l.

<sup>28. 29</sup> Vd. quaest. I p. 20. De Platone vd. de rep. Il 18. 19,

Aug. C. D. VI 9 p. 263, 21 sqq.: Cum religiosum a supersti-29a tioso ea distinctione discernat (sc. Varro), ut a superstitioso dicat timeri deos, a religioso autem tantum vereri ut parentes, non ut hostes timeri, atque omnes ita bonos dicat, ut facilius sit eos nocentibus parcere, quam laedere quemquam innocentem...

Id. C. D. IV 18 p. 167, 10 sqq.: Omnes deos... non nisi bonos 29 b existimare debemus. Hoc Plato dicit, hoc alii philosophi, hoc excellentes rei publicae populorumque rectores.

Arnob. adv. nat. VII 1: [Quid ergo, dixerit quispiam, sacrificia †30 nulla esse omnino facienda? Ut vobis non nostra sed Varronis vestri sententia respondeamus. Nulla. Quid ita?] 'Quia', inquit, 'dii veri neque desiderant ea neque deposcunt, ex aere autem facti, testa gypso vel marmore multo minus haec curant: carent enim sensu; neque ulla contrahitur, si ea non feceris, culpa, neque ulla, si feceris, 15 gratia'.

Aug. C. D. VI 5 p. 254, 13 sqq.: [Intucamur sane et] civilem 31 theologian. 'Tertium genus est', inquit (sc. Varro), 'quod in urbibus cives, maxime sacerdotes nosse atque administrare debent. In quo est, quos deos publice colere et (quae) sacra ac sacrificia facere

Aug. 8 timere l tanto CAug. 17 orbibus  $C^1$  19 sq. publice sacra ac (non et) sacrificia colere et facere l; item C verbis et facere man. 1 (non 2) sup. lin. add.;

Stob. ecl. I 1 (= Plut. plac. I 7, 31 = Aet. plac. p. 304 Diels.). Hoc idem secundum Antiochum Academicum docet Varro in libro de philos. ap. Aug. C. D. XIX 8 p. 355, 7 sqq. 24 sq., atque eadem Stoicorum doctrina multis locis extat, velut ap. Ar. Did. ep. fr. 29 Diels (= Eus. p. e. XV 15, 5), Sen. ep. mor. XV 3 (ep. 95, 49), de ira II 27, 1 al. (Vd. Zeller. l. l. p. 313, 1). Cf. etiam Cic. off. III 28, 102: Hoc quidem commune est omnium philosophorum ... nunquam nec irasci deum nec nocere. — De religiositate et superstitione cf. Cic. N. D. II 28, 71 sq. Serv. gen. Aen. VI 596: Religiosi sunt, qui per reverentiam timent. Id. Aen. VIII 187: Superstitio est timor superfluus atque delirus. — Cum hac de decrum benignitate sententia non pugnat, quod Varro supra fr. 19 s. fin. docet 'fidem divinitatis elementis convenire de diversis, quae tamquam de ira incidere soleant eqs.' cf. Zeller. l. l. p. 173 sqq.

30 Hoc fragmentum in R. D. libro I posuit Merkelius Ov. fast. prol. p. CVIII, quod fieri posse abrupte negat Krahnerus Cur. p. 11. Sed cum Stoici diis propter virtutem sacrificia non facienda esse docerent,

30 Hoc fragmentum in R. D. libro I posuit Merkelius Ov. fast. prol. p. CVIII, quod seri posse abrupte negat Krahnerus Cur. p. 11. Sed cum Stoici diis propter virtutem sacrificia non sacienda esse docerent, hoc fragm. aptissime cum st. 29 coniungitur. Neque eo, quod Varro a civitatis institutione' dissentit, haec huc referre prohibemur, quia ille a populi sententiis se abhorrere saepius in his ipsis libris testatur, vd. sr. 10 ab, 24, 55. — False Schmekelius (mittl. Stoa p. 124) Varroni tribuit hunc locum Arn. VII 2: Ex vobis audire consuevimus deos esse quam plurimos et numinum in serie computari: qui si sunt, ut dicitis, uspiam verique, ut Terentius credit, eqs. — ex materiae opibus voluptates. Omino enim haec verba Arnobii sunt propria, nisi quod cum scribit veri, ut Terentius credit' breviter ad ea adludit, quae modo in priore capite e Varrone rettulerat.

31 Vd. quaest. I p. 16. Aug. exscripsit Boeth. l. l. p. 392, 38 sqq. Cf. Plut. plac. I 6, 9 (— Aet. plac. p. 295 Diels.) Fest. p. 245, 28 sqq. De sacris publicis vd. Marquardt-Wissowa l. l. p. 145 sqq.

quemque par sit'. Tert. ad nat. II 8 in.: Superest [gentile] illud genus inter populos deorum.

- Non. p. 510, 2 sqq.: Varro Rerum divinarum: Etenim ut deos colere debet communitus civitas, sic singulae familiae debemus.
- 33 a \*Tert. ad nat. II 9 p. 111. 10 sqq.: Bifariam Romanorum deos recognosci(mus) communes et proprios... publici et adventicii... arae adventiciorum ad fanum Carnae, publicorum in Pa(latio) . . . tertium illud genus hostilium deorum.
- \*Aug. C. D. II 14 p. 70, 27 sq.: Quae Romani numina partim 33 h peregrina receperunt, partim sua propria sacraverunt.
- 33 c \*Id. C. D. III 12 p. 110, 6: indigenas et alienigenas.
- \*Id. ep. ad Max. Mad. (Class. II 17, Migne Patr. 33 p. 84): 33 d Cetera huiuscemodi innumerabilia (sc. numina), quibus Romani antiqui... templa fecerunt et colenda censuerunt, [quae si negligis, Romanos deos negligis].
- 33 e \*Min. Oct. 25, 7: [Romanorum vernaculos deos novimus].
- \*Lact. I. D. I 20. 1: [Venio nunc ad proprios Romanorum 33 f deos, quoniam de communibus dixil.
- \*Tert, ad nat, II 12 p. 116, 10 sqq.: [Quot et quos deos uti-332 que producam?... (Vet)eres an et novicios... cives an et pe(regrinos?)]. \*Id. ap. 10 p. 154, 14 sqq.: [Nunc ergo per singulos decurram]... novos veteres... Romanos peregrinos, captivos adoptivos, proprios communes . . .
  - 34 Non. p. 197. 14 sq.: Varro Rerum divinarum lib. I: Nostro ritu sunt facienda civi libentius quam Graeco castu.
  - Non. p. 197, 16 sq.: Idem (sc. Varro): Et religiones et castus id possunt, ut ex periculo (nos) eripiant nostro.

publice, quae sacra et sacrificia colere quemque edd. vett. et Par. Duebn. publice sacro et sacrificio colere quemque coni. Dombartus

8 sq. ut enim deos  $L^1$ Non. 8 divinarum add. H<sup>2</sup> 4 colere Non. 8 divinarum add. H<sup>2</sup> 8 sq. ut enim deos  $L^1$ Iun: coleret codd. communitus H, Bamb: commonitus  $L^2$ 

Palatio Goth Tert. nat. 7 carne A Tert. nat. 20 veteres Goth

20 sq. peregrinos Goth Non. 25 civi libentius quam Muell: quam sciuilibus L: quam his civi-26 castitu codd.: castu corr. edd. 27 nos add. Scal: non nos adiciendum, sed nostro, ut ex prioribus irreptum eiciendum censet Muell

<sup>32</sup> Hoc fragm. Merkelius in R. D. XII posuit. Cf. Cic. de leg. II 8, 19. Fest. p. 245 s. v. privata sacra. Vd. Marqu. - Wiss. p. 120 sqq. 129 sqq.

<sup>23</sup> sqq.

33 a Vd. quaest. II p. 77 sq.; cf. Wissowa, de dis Rom. ind. et novens. (Ind. lect. Marpurg.) p. 8; Merkel. Ov. fast. praef. p. CXCV. De Carnae fano in Caelio monte sito vd. Macr. Sat. I 12, 31. De dis hostilibus i. e. evocatis cf. Marquardt-Wissowa l. l. p. 21. b-f Vd. quaest. II p. 68 sqq. g Vd. quaest. II p. 71. Cf. Arnob. IV 4: Romani possident deos peculiares, qui aliarum gentium non sunt. Fest. p. 237 s. v. peregrina sacra.

<sup>84</sup> Vd. quaest. II p. 70. 85 Vd. quaest. II p. 69.

\*Tert. ap. 25 in. p. 220, 12 sqq.: Dicunt Romanos pro me- 36 rito religiositatis diligentissimae in tantum sublimitatis elatos, ut orbem occuparint et adeo deos esse, ut praeter ceteros floreant, qui illis officium praeter ceteros faciant. \*Id. ad nat. II 17 p. 130, 3 sqq. s\*Aug. C. D. III 11 p. 109, 8 sq.: Numa Pompilius cum cogitaret, quibusnam diis tuendam Romanam salutem regnumque committeret...
\*III 12 p. 110, 10. \*Min. Oct. 25, 1: Ista ipsa [superstitio] Romanis dedit auxit fundavit imperium, cum non tam virtute quam religione et pietate pollerent.

\*Tert. ap. 25 p. 223, 11 sqq.: Etsi a Numa concepta est [cu-37 riositas superstitiosa], nondum tamen aut simulacris aut templis res divina apud Romanos constabat. Frugi religio et pauperes ritus et nulla Capitolia certantia ad caelum, sed temeraria de cespite altaria et vasa adhuc Samia et nidor ex illis et deus ipse nusquam. Non-18 dum enim tunc ingenia Graecorum atque Tuscorum fingendis simulacris urbem inundaverant. \*Id. ad nat. II 17 p. 132, 8—12; \*ap. 21 p. 205, 6; \*de idol. 3 in.; \*de praescr. haer. 40 \*Aug. C. D. III 12 p. 109, 20 sqq.: Nec his sacris Roma dignata est esse contenta, quae tam multa illic Pompilius constituerat. Nam ipsius summum templum nondum habebat Iovis. \*Id. C. D. II 16 p. 72, 9 sq.

Non. p. 156, 7 sq.: Varro Rerum divinarum lib. I: Quae 38 puritia est infrequens polluta.

Aug. C. D. IV 23 p. 173, 18 sqq.: Romulus constituit Romanis 39 a

Tert. ap. 2 diligentissimae om. D: diligentissime Fuld elator et inpositos ut Fuld 8 et ideo deos ut F

Min. 8 ausit P
Tert. ap. 10 Numa popilio Fuld
12 fruge G: fruges F Vind
13 temporaria Fuld bexilis F Fuld
16 invaderant D: nudaverant G
Non. 22 pueritia codd: puritia corr. edd., quae in puritia est frequens polluta Muell

36 Vd. quaest. II p. 68 sqq. Cic. N. D. III 2, 5: Mihi ita persuasi... Numam sacris constitutis fundamenta recisse nostrae civitatis, quae nunquam profecto sine summa placatione deorum immortalium tanta ease potuisect. Ex his verbis Augustino simillimis apparet, quam arte hoc cum sequenti fragmento 37 cohaereat. Cf. Cic. N. D. III 2, 5; Il 3, 8; de har. resp. 9; Val. Max. I 1, 8; Polyb. VI 56; Dion. Hal. A. R. I. 4. Krahner. Cur. p. 16 sqq. Preller-Iordan R. M. I. 3 p. 24 sq. 37 Vd. quaest. II p. 68 sqq. Cf. R. D. I fr. 59, Varr. de vita P. R. fr. 14. 15 Kettner. (= Non. p. 494, 7; 162, 17). Cic. N. D. III 2, 5 (vd. fr. 36 adn.), de rep. II 14, 27; Dion. Hal. A. R. II 62 ex. 68; Plut. Num. 8; Clem Al. 8tz. I. 571 (cocundum Plut). Ouca exerciti Avn. II 12. Ro.

<sup>37</sup> Vd. quaest. II p. 68 sqq. Cf. R. D. I fr. 59, Varr. de vita P. R. fr. 14. 15 Kettner. (= Non. p. 494, 7; 162, 17). Cic. N. D. III 2, 5 (vd. fr. 36 adn.), de rep. II 14, 27; Dion. Hal. A. R. II 62 ex. 63; Plut. Num. 8; Clem. Al. Str. I 15, 71 (secundum Plut.). Quae scribit Arn. II 12: Romam, in qua homines sint Numae regis artibus atque antiquis superstitionibus occupati..., VII 20: Religionibus artifex in comminiscendis Numa e certo fonte arcessere vix opus habebat, nisi haec per Labeonem a Varrone traducta esse credere mavis. Comm. Bern. Luc. VII 396: Numa Pompilius multorum fuit auctor sacrorum, qui hoc instituit, ut apud vicina urbis loca sacrificia fierent, quae cui tribuenda sint, nescio. 38 Vd. quaest. II p. 70.

<sup>39</sup> Vd. quaest. I p. 32 sq. II p. 65 sqq. Minucii totam § 8 exscripsit Cypr. ld. 4 (2, 5). — Hoc loco cum eis collato, quae e Varronis libro de gente

deum Ianum Iovem Martem. Picum Faunum. Tiberinum Herculem [et si quos alios].

- Min. Oct. 25, 8: Romuli sunt Picus Tiberinus et Consus et 39 h Pilumnus ac Volumnus dii. Sen. ap. Aug. C. D. VI 10 p. 267, 27: Picum Tiberinumque Romulus. \*Tert. adv. Marc. I 18 p. 67, 21: 5 Romulus Consum.
- \*Tert. ap. 25 p. 221, 1: Sterculus et Mutunus. \*Id. ad nat. 390 II 17 p. 130. 8. \*Aug. ep. 17 ad Max. Mad.: Habes aprid vos deum Stercutium.
- \*Aug. C. D. IV 23 p. 174, 6 sq: ... ut coleretur Priapus. \*Id. 10 39 d C. D. II 14 p. 70, 26.
  - Aug. C. D. IV 23 p. 173, 20 sqq.: Titus Tatius addidit Saturnum Opem, Solem Lunam, Vulcanum Lucem et [quoscunque alios, inter quos etiam] deam Cluacinam. Ibid. p. 174, 7; Sen. ap. Aug. C. D. VI 10 p. 267, 26; Tert. adv. Marc. I 18; Min. Oct. 25, 8; \*Lact. 15
    - I. D. I 20, 11; \*Aug. ep. 17 unam tantum Cloacinam commemorant.
  - Aug. C. D. IV 23 p. 173, 23; Numa [tot dees et tot deas]. 41 \*Lact. I 20, 17: [Mala sua pro diis habent] ut Romani Robiginem. 42

Min. 8 Romuli & (= sunt) coni. Aem. Bachrens: Romulus P teue-4 Volumnus Rig: polumnus P rinus P

Tert. 7 Sterculus apol. codd. et ad nat. II 17 cod A

Aug. 14 cluacinam C: cloacinam l: cf. p. 174, 7 cloacina C, clociana l. cf. etiam p. 155, 9 = R. D. XIV fr. 33. Lact. 18 rubiginem SV: robigine H

P. R. II affert Aug. C. D. XVIII 15, apparet Varronem docuisse antiquos Latinorum heroes a Romulo consecratos esse, quare etiam Sterculum inter deos Romuleos posui; Mutunum vero huc rettuli, quod Festus p. 154,3 inter deos Homuleos posui; Mutunum vero huc rethili, quod Festus p. 154,3 Mutini sacellum ab urba condita ad principatum Augusti mansisse testatur, tum quod Augustinus eum ante Cloacinam enumerat, quae ad Tatium referenda est (vd. fr. 40). De Iove Feretrio vd. Dion. Hal. A. R. II 84. 50. De Fauno vd. praeter eos auctores, qui Lupercalia a Romulo instituta referunt, R. D. XV fr. 15; de Conso: R. D. XIV fr. 46, de Pilumno: ib. fr. 61 adn.; de Stercuto: R. D. XV fr. 14; de Mutuno: R. D. XIV fr. 59. — Cf. Ambrosch Stud. p. 141 sqq. Marquwiss. l. l. p. 27, 3; Prell.-Iord. II sp. 11 al.

40 Vd. quaest. I p. 32 sq. quaest. II p. 65 sqq. Minucium exscripsit Cypr. Id. 4 (2, 5). Quod Minucius et Lactantus simulacrum Cloacinae in cloaca maxima revertum esse referent. Varroni abroandum esse

cinae in cloaca maxima repertum esse referunt, Varroni abrogandum esse cinde in coded maxima reperium esse referent, varron abrogunaum esse videtur, quippe qui deorum simulacra ante Tarquinios nulla agnoscat.— Similis deorum Tatianorum laterculus extat ap. Varr. L. L. V 74; propius ad nostrum locum accedit Dion. Hal. A. R. II 50, cum utrobique dii masculi et feminae alternis se excipiant; neque tamen Dionysium, quamquam nullo dubio e Varrone pendet, e R. D. libris hausisse contenderim.— Cum Lux inter deos Romanos alibi nusquam occurrat, L. L. V 74 autem Lucina Lux inter devis Romanos airo musquam occurrat, L. L. V 14 dutem Lucina legatur, Prellerus Varronem etiam hoc loco Lucinam per devisse conici l. l. p. 66. Cf. Ambrosch l. l. p. 159 sqq.; Marq.-Wiss. l. l. p. 27, 4; Müller. Etr. II² p. 64, 95°; A. Spengel. ad Varr. L. L. V 74.

41 Vd. qnaest. I. II locis laudatis. Cf. fr. 37.

42 Vd. quaest. II p. 67 sq. Robiginis consecrationem ad Numam rettuli, qui teste Tertulliano (de spect. 5) vel potius Suetonio (fr. 185<sup>xx</sup> Reiff.) Robigalia instituerit. Cf. R. D. XIV fr. 75.

Min. Oct. 25. 8: Pavorem Hostilius atque Pallorem, mox [a 43] nescio quo] Febris dedicata. Ang. C. D. IV 23 p. 173, 24 sqq.: Hostilius rex deos et ipse novos Pavorem atque Pallorem propitiandos ... introduxit. Ib. p. 174, 7: Et Pavor et Pallor et Febris. ; Id. C. D. IV 15 p. 165, 7 sq.: Pavor et Pallor et Febris dii Romani esse meruerunt. \*Id. C. D. III 12 p. 110, 2: dea Febris. \*Id. C. D. II 14 p. 70, 27: Febris. \*Id. de cons. ev. I 18, 26: Romani Pallori et Febri fana fecerunt. \*Id. c. Faust. Man. XX 9: Nam et corporalium vitiorum simulacra Romani consecraverunt, sicuti Palloris et Febris. \*Id. ep. 17 ad Max. Mad.: deum [Timorem] deum Pallorem deam Febrim. Sen. ap. Aug. C. D. VI 10 p. 267. 27 sq.: Dedicavit Hostilius Pavorem atque Pallorem. \*Tert. adv. Marc. I 18 p. 60, 21: Hostilius Pavorem. Lact. I. D. I 20, 11: Pavorem Palloremque Tullus Hostilius coluit. \*Ib. § 17: Febrem. \*Min. 25, 8: Acca Larentia et Flora . . . inter Romanorum 44 deos computandae.

Aug. C. D. IV 23 p. 174, 27 sqq.: Nullo modo faceret Iup-45 a piter, quod ei fecerunt tres dii Mars Terminus et Iuventas, qui maiori et regi suo nullo modo cedere loco voluerunt. Nam sicut habent cerum litterae, cum rex Tarquinius Capitolium fabricare vellet eumque locum, qui ei dignior aptiorque videbatur, ab diis aliis cerneret praeoccupatum, non audens aliquid contra eorum facere arbitrium et credens eos tanto numini suoque principi voluntate cessuros, quia multi erant illic, ubi Capitolium constitutum est, per augurium quaesivit, utrum concedere loco vellent Iovi; atque ipsi inde cedere omnes voluerunt, praeter Martem, Terminum, Iuventatem; atque ideo Capitolium ita constructum est, ut etiam isti tres intus essent tam obscuris signis, ut hoc vix homines doctissimi scirent.

Lact. 14 pallorem H ultius RPMin. 15 Larentia em. Ursimus Halmius: laurentia Pr Baehrensius Aug. 18 dei C 20 fabricari l 21 dis  $L^1$  25 loco  $L^1$ : locum Cl27 COnstructum. i eras., C

Id. C. D. III 12 p. 109, 22 sq.

<sup>48</sup> Vd. quaest. I. II locis laudatis. Minucium exscripsit Cypr. ld. 2, 5. De ara Febris in Palatio sita vd. Cic. N. D. III 25, 63 (Cic. exscr. Plin. N. H. II 16); de leg. II 11, 28; Val. Max. II 5, 16; de Pavore et Pallore vd. Liv. I 27; Mart. Cap. I 55.

<sup>44</sup> Vd. quaest. II p. 67. Accam Minucius post Cloacinam commerat, quocum quadrat, quod secundum Macrobium (Sat. I 10, 12 vd. R. D. XV fr. 15 adn.) Anco regnante vixit. Floram "meretricem", quam Minucius exhibet, Varro quidem vix agnovit (vd. R. D. XIV fr. 78), quare fieri potest, ut ipse Minucius Floram hoc loco apposuerit. Inter des Tatianos locum habet un. Varr. L. L. V 74.

des Tatianos locum habet ap. Varr. L. L. V 74.

45 Vd. quaest. I p. 33. Cf. Varr. de serm. Lat. II ap. Gell. N. A.

III 6; Plin. N. H. 35, 108. Tres deos nisi hoc Augustini loco non repperi. Ceteri aut unum Terminum commemorant, ut Cat. in orr. ap.

Pest. p. 162, 30 sqq.; Liv. I 55; Ov. fast. II 665 sqq. Serv. gen. Aen.

- 45 b Aug. C. D. IV 29 p. 181, 31 sqq.: Pulcherrimum auspicium fuisse dixerunt Martem et Terminum et Iuventatem nec Iovi regi deorum loco cedere voluisse. Sic enim. inquiunt, significatum est. Martiam gentem, id est Romanam, nemini locum quem teneret daturam, Romanos quoque terminos propter deum Terminum neminem commoturum, iuventutem etiam Romanam propter deam Iuventatem nemini esse cessuram. Id. C. D. V 21 p. 233, 22 sqq.
  - Aug. C. D. IV 23 p. 175, 28 sqq.: Romani veteres [nescio quem Summanum, cui nocturna fulmina tribuebant, coluerunt magis quam Iovem, ad quem diurna fulmina pertinerent. Sed postquam # Iovi templum insigne ac sublime constructum est, propter aedis dignitatem sic ad eum multitudo confluxit, ut vix inveniatur, qui Summani nomen, quod audire iam non potest, se saltem legisse meminerit.
  - 47 \*Aug. C. D. IV 23 p. 173, 12 sq.: Felicitati Lucullus aedem 15 constituit.
  - \*Aug. C. D. III 12 p. 109, 23 sqq.: Aesculapius ab Epidauro ambivit ad Romam . . . mater deum . . . a Pessinunte.
- \*Tert. ap. 5 p. 130, 5 sqq.: Vetus erat decretum, ne qui deus ab imperatore consecraretur, nisi a senatu probatus. Scit M. Aemi- » lius de deo suo Alburno. \*Id. ad nat. I 10 p. 75, 21 sqq.: [(M)entior si numquam] censuerant, ne qui imperator fanum, quod in (bell)o vovisset, prius dedicasset quam senatus probasset; ut contigit (Metell)o, qui voverat Alburno deo.

Aug. 18 saltim L1 Tert. ap. 19 quis F Vind 20 sq. probatus sit. In G: probatus sit. M Vind, probatus sit. Sicut M. F, probaretur M. D

Tert. nat. 22 bello Goth: proelio Rig 28 vovisset Goth: nouisset A 28 Metello scripsi (cf. adv. Marc. I 18) propter lacunae spatium: lac. 6 o A: M. Aemilio Goth (cf. ap. 5)

IX 446; Lact. I. D. I 20, 87 (vd. quaest. II p. 68), aut duos Terminum et Iuventatem, ut Dion. Hal. A. B. III 69; Liv. V 54. Atque nescio an ex his verbis 'tam obscuris signis, ut hoc vix homines doctissimi sci rent', colligendum sit Varronem contra aliorum sententiam pugnavisse, qui minus tres deos nominaverant. — Preller. l. l. I<sup>8</sup> p. 260, Marqu-Wiss. l. l. p. 378 al.

<sup>46</sup> Vd. quaest. I p. 33. Hunc deum inter deos Tatianos enumerat L. L. V 74. De Summano in Capitolio culto vd. Cio. de div. I 10, 16. Iovi diurna, Summano nocturna fulmina attribuunt Fest. p. 229, 2 sqq.; Paul. ex Fest. p. 75, 14; Plin. N. H. II 188; cf. Ov. fast. VI 725. Aliam sententiam praebent Mart. Cap. II 61, Arnob. V 87. — Mueller. Etr. II.

p. 60 sq. Preller. l. l. I<sup>2</sup> p. 243 sq.
47 Cf. Richter. Top. v. Rom p. 846.
48 Vd. quaest. II p. 68. Cf. Fest. p. 287 s. v. peregrina sacra.
Marq.-Wiss. l. l. p. 376, 2; 367 sq. Preller. l. l. II p. 54 sqq. 241, 1. Richter. l. l. p. 882.

<sup>49</sup> Vd. quaest. II p. 65 sqq. Oehlerus monet M. Aemilium et M. Caecilium Metellum anni 638 consules fuisse. De dei consecrandi legibus vd. Marq.-Wiss, l. l. p. 43, Mommsen Röm. Staatsrecht, II 13 p. 619 (= II<sup>2</sup> p. 602), Preller. l. l. I<sup>3</sup> p. 155, 1.

\*Tert. adv. Marc. I 18: Metellus Alburnum.

49h

\*Tert. ad nat. I 10 p. 75, 27 sqq.: Saepe censores inconsulto 50 populo (deos) adsolaverunt. Certe Liberum (Patre)m cum sacris suis consules senatus auctoritate non urbe so (lumm) odo, verum tota Italia eliminaverunt. Id. ap. 6 p. 135, 11-13.

Tert, ad nat. I 10 p. 76, 2 sqq.: Serapem et Isidem et Arpo- 51 craten et Anubem prohibitos Capitolio Varro commemora(t). Eorumque (aras) a senatu deiectas nonnisi per vim popularium restructas. Sed tamen et Gabinius consul kalendis Ianuariis, cum vix hostias probaret prae popularium coetu, quia nihil de Serape et Iside constituisset, potiorem habuit senatus censuram quam impetum valgi et aras institui prohibuit. Id. ap. 6 p. 135, 13 sqq.: Serapidem et Isidem et Arpocratem cum suo Cynocephalo Capitolio prohibitos inferri Piso et Gabinius consules eversis etiam aris eorum abdicaverunt, turpium et otiosarum superstitionum vitia cohibentes. Serv. interp. Aen. VIII 698: Varro indignatur Alexandrinos deos Romae coli. \*Aug. C. D. III 12 p. 110, 1 sq.: Cynocephalus longe postea venit ex Aegypto (sc. post Matrem Magnam). \*Id. II. 14 p. 70, 26: . . . Cynocephalo.

Tert. ad nat. II 8 p. 108, 18 sqq.: Varro ponit Casiniansium 52 a Delventinum, Narniensium Visidianum, Atinensium Numiternum, Asculanorum (An)chariam, tet quam praeuerint, Vulsiniensium Nortiam . . . | Satis rideo etiam (de)os decuriones cuiusque municipii, quibus honor intra muros suos deter(min)atur].

Tert. nat. 3 doos interposuit Wissowa: aedes proponit Hartelius l. l. III p. 20 certe Rig: certi A Patrem Goth 8 sq. sacris suis Ochlerus (cf. ap. 6 mysteriis suis): socru sua A, sacro suo Goth 4 urbe Goth: urbes A 4 solummodo Goth 6 isvdem A 8 aras add. Goth. status add. Rig 10 caetu A

Test. ap. 12 sq. Serapidem isiden EErf 14 inferri om. Fuld Test. nat. 21 Deluentinum Rig: dei \* & im A Narnien-sium Rig: narnensium A Atinensium Ochlerus: atheniensium A, aternensium Goth Numiternum Ochlerus: numertinum A, Numentinum Goth 22 Asculanorum Ochlerus: aesculanorum A, Faesulanorum Reinesius Anchariam Goth quam praeuerint A, Quampraeuerim Goth, quam Praeverim Rig, quam perceperint Cehlerus, quam praeiuerint coni. Wissowa, quam praeteriit coni. Hartelius l. l. III p. 70, 1, sub verbis et quam latere genitivum municipum, ut videatur, tuscorum, sub verbo praeuerint accusativum dei vel deae putat Klussmannus Cur. Tert. p. 75

<sup>50</sup> Vd. quaest. II l. l. Cf. R. D. XIV fr. 7. Marqu.-Wiss. l. l.

P. 43. Preller. l. l. II 363 sqq.
51 Vd. quaest. II l. l. Cf. Arnob. II 78 p. 107, 16 sqq. Suidas 12 p. 82 Bernh. s. v. Έγκατέςκηψαν. Τὰ Αίγυπτίων κατά τὰ ἐν τῆ ᾿Αλεξαν-

ορεία πόλει εγκατέςκηψε και τη Υνώμη, Οὐάρρων φηςίν. Marqu.-Wiss. l.l. p. 78 sq. Preller. l. l. II p. 378 sq.

52 Vd. quaest. II p. 70. Hos deos Merkelius false in R. D. libro XIV posuit, cum neque dii Romani neque dii certi sint. — De Ancharia vd. Steud. in Rosch. Myth. Lex. p. 336; de Nortia Valentia

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

- Tert. ap. 24 p. 219. 1 sqq.: Romanas provincias edidi, nec 52 h tamen Romanos deos earum, quia Romae non magis coluntur, quan qui per ipsam quoque Italiam municipali consecratione consentur: Casiniensium Delventinus, Narniensium Visidianus, Asculanorum Ancharia, Volsiniensium Nortia, Ocriculanorum Valentia, Sutrinorum Hostia. Faliscorum in honorem Patris Curis et accepit cognomen Tuno
  - Aug. C. D. VI 5 p. 254, 17 sqq.: 'Prima, inquit (sc. Varro') 53 theologia maxime adcommodata est ad theatrum, secunda ad mundum, tertia ad urbem. Id. C. D. VI 6 p. 255, 21-23.
- Aug. C. D. VI 6 p. 257, 2 sqq.: Cum memoratus auctor (sc. 548 Varro) civilem theologian a fabulosa et naturali tertiam quandam sui generis distinguere conaretur, magis eam ex utraque temperatam quam ab utraque separatam intellegi voluit. Ait enim ea. quae scribunt poetae, minus esse, quam ut populi sequi debeant; quae autem : philosophi, plus quam ut ea vulgum scrutari expediat. Quae sic abhorrent', inquit, 'ut tamen ex utroque genere ad civiles rationes adsumpta sint non pauca. Quare quae erunt communia cum populis, una cum civilibus scribemus; e quibus maior societas debet esse nobis cum philosophis. quam # cum poetis'. Physicos dixit utilitatis causa scripsisse, poetas delectationis. Ib. p. 256, 10 sqq. p. 257, 20-22. Id. C. D. VI 7 p. 257, 26 sqq.; VI 12 p. 271, 9 sq.; c. Faust, Man. XX 9. XII 40.
- 54 h \*Aug. C. D. VI 1 p. 243, 14 sqq.: Philosophis displicuerunt istae opiniones erroresque populorum, qui populi constituerunt simulacra s

Aug. 10 orbem C 15 ut om. A debeant, a sup. lin., C 16 uul-18 qua re quaerunt C<sup>1</sup>: quae requirunt C<sup>2</sup>, quare sebn. 18 populis scrips. Dombartus: propriis Cl, gum Cl: uulgus A quae sunt ed. Par. Duebn. poetis ed. Par. Duebn.

Tert. ap 2 Romanos deos earum ABEG: romanis deos eorum F, romanos deos eorum Vind, Romani dei earum Fuld, Romanos dominos earum D 8 per om. Fuld 4 Casiniensium A ex collat. Hild, Fuld: Casianensium A ex collat. Bal, FG, Casianiensium EErf, Calismensium Oxon. Crustumeniensium D. Deluentinius Erf. Namien mensium Oxon, Crustumeniensium D Deluentinius Erf Narniensium EFuld: Narmensium D, Narnensium ABFG Vind Visidianus ABFG Vind: Viridianus DE Fuld Erf Ox Asculanorum Ochlerus sectior. Leod. et Adr. Turnebum: Aesculanorum omnes fere codd., esculanorum GErf 5 Volsinensium F: Volsimensium Vind Nortia EFG Fuld Vind: norcia A, norsia B Ocriculanorum ABF Fuld Vind: Oricula norum DE, Oriculiniorum Erf, Cericulanorum GHortia D, norcia A, norsia B, Nortia EFGVindErfFuld: in honore ADEFGVindErf, in more B6 Hostia Fuld: in honorem curris ABDEG Erf Vind: turris F, Chumis Fuld et accipit F

Numiterno nonnulla adnotavit Oehlerus, de Nortia vd. C. I. L. 🗥 537. Cf. Mueller. Etr. II<sup>2</sup> p. 62 sq. al. 58 Vd. quaest. I p. 16.

<sup>54</sup> Vd. quaest. I p. 16 sq. Cf. fr. 8. 9. 10b.

numinibus multaque de his, [quos deos immortales vocant], falsa atque indigna sive finxerunt, sive ficta crediderunt et credita eorum cultui sacrorumque ritibus miscuerunt.

Aug. C. D. IV 31 p. 185, 18 sqq.: Quid ipse Varro, [quem 55] 5 dolemus in rebus divinis ludos scaenicos, quamvis non iudicio proprio, posuisse, cum ad deos colendos multis locis velut religiosus hortetur], nonne ita confitetur, non se illa iudicio suo sequi, quae civitatem Romanam instituisse commemorat, ut si eam civitatem novam constitueret, ex naturae potius formula deos nominaque eoo rum se fuisse dedicaturum non dubitet confiteri? Sed iam quoniam in vetere populo esset, acceptam ab antiquis nominum et cognominum historiam tenere, ut tradita est, debere se dicit et ad eum finem illa scribere ac perscrutari, ut potius eos magis colere quam despicere vulgus velit. Id. C. D. VI 4 p. 252, 10 sqq.: Quod apertius 13 alibi (vd. fr. 4) posuit . . . ex naturae formula se scripturum fuisse. si novam ipse conderet civitatem; quia vero iam veterem invenerat. non se potuisse nisi eius consuetudinem sequi. Id. C. D. IV 1 p. 146, 24 sq. VI 5 p. 255, 1 sq.

Aug. C. D. IV 31 p. 186, 11 sqq.: Dicit etiam idem auctor 56 20 acutissimus atque doctissimus (sc. Varro), quod hi soli ei videbantur animadvertisse quid esset deus, qui crediderunt eum esse animum motu ac ratione mundum gubernantem.

Aug. de cons. ev. I 23, 34: Dicant se Iovi... Capitolium 57 dedicasse . . . spiritui vivificanti omnia, quo mundus impletur.

Aug. C. D. IV 9 p. 156, 30 sqq.: Iovem deorum omnium dea- 58 a rumque regem volunt: hoc eius indicat sceptrum, hoc in alto colle Capitolium . . . Hunc Varro credit etiam ab his coli qui unum deum solum sine simulacro colunt, sed alio nomine nuncupari. Id. de cons. ev. I 23, 36: Romani, qui ... [Iovi Capitolium condiderunt, w vel aliae nationes, quae Iovem praecipue supra ceteros deos colendum esse putaverunt.

Aug. de cons. ev. I 22, 30: Varro deum Iudaeorum Iovem 58b putavit, nihil interesse censens, quo nomine nuncupetur, dum eadem res intellegatur . . . Nam quia nihil superius solent colere Romani,

67 Cf. fr. 15.

<sup>12</sup> historiam C: hystoriam Ll5 et post ludos eras. C dicet C1 13 ante acribere duas litteras (se?) eras. C dispicere C sup. lin. L: eras. l, om. A videbantur Ll: videantur C 20 ei man. 1 21 animum advertisse LC: anim advertisse, um eras., l crediderint, v sup. ult. i pos., l 26 regem uolunt LlC: regem esse ed. Par. Duebn.

bb Vd. quaest. I p. 8 sqq. 19. Varronem civitatis auctoritate coerceri Augustinus saepissime affirmat, ut C. D. III 4 p. 101, 5; IV 9 p. 157, 9; VI 2 p. 248, 16; VI 6 p. 255, 11; VI 8 p. 262, 3; VI 9 p. 266, 29; VI 10 p. 287, 4; 269, 11; VII 5 p. 280, 28; c. Faust. Man. XIII 15.

56 Qua ratione fragmenta 56—59 inter se cohaereant, expositum est

in quaestione I p. 19 sq. Cf. fr. 12 sqq.

59

quam Iovem, quod Capitolium eorum satis aperteque testatur, eumque regem omnium deorum arbitrantur, [cum animadverteret Iudaeos summum deum colere, nihil aliud potuit suspicari quam Iovem]. Ib. I 27, 42: Si deum Israel Iovem putant, sicut Varro scripsit. Id. C. D. IV 31 p. 186, 24 sq.: Cui sententiae suae (vd. fr. 59) stestem adhibet (sc. Varro) inter cetera etiam gentem Iudaeam. Id. C. D. XIX 22 p. 392, 18 sqq.: Ipse est deus, quem Varro Iovem putat. Hunc enim eum esse credidit. quem summum putavit deum.

Aug. C. D. IV 31 p. 186, 21 sqq.: Dicit (sc. Varro) etiam antiquos Romanos plus annos centum et septuaginta deos sine simu- 10 lacro coluisse. 'Quod si adhuc, inquit, mansisset, castius dii observarentur' . . . Nec dubitat eum locum ita concludere, ut dicat, qui primi simulacra deorum populis posuerunt, eos civitatibus suis et metam dempsisse et errorem addidisse. Id. C. D. IV 9 p. 157, 7 sqq.: Cur Iuppiter tam male tractatus est Romae, sicut quidem et in 15 ceteris gentibus, ut ei fieret simulacrum? Quod ipsi etiam Varron i ita displicet, ut cum tantae civitatis perversa consuetudine premeretur, nequaquam tamen dicere et scribere dubitaret, quod hi, qui populis instituerunt simulacra, et metum dempserunt et errorem addiderunt. Id. C. D. VII 5 p. 280, 28 sqq.: [Sed, o homo acutissime » (sc. Varro), num in istis doctrinae mysteriis (vd. R. D. XVI fr. 6) illam prudentiam perdidisti, qua tibi sobrie visum est , quod hi, qui primi populis simulacra constituerunt, et metum dempserunt et errorem addiderunt castiusque deos sine simulacris veteres observasse Romanos? Id. C. D. VI 1 p. 243, 13 sqq. XVIII 24 p. 289, 3.

60 Aug. C. D. IV 32 p. 187, 20 sqq.: Dicit etiam (sc. Varro) de generationibus deorum magis ad poetas quam ad physicos fuisse populos inclinatos et ideo et sexum et generationes deorum maiores suos id est veteres credidisse Romanos et eorum constituisse coniugia.

Aug. 6 etiam om.  $L^1$  11 di  $L^1$  13 primis  $C^1$  19 et terrorem C 22 hic l 24 sine man. 2 in marg. C

<sup>59</sup> Vd. quaest. I p. 8 sqq. 19 sq. Cf. fr. 37. Plut. Num. 8: Οῦτος (sc. Numa) διεκώλυσεν ἀνθρωποειδή και ζωόμορφον εἰκόνα θεοῦ 'Ρωμαίους νομίζειν. Οὐδ' ἢν παρ' αὐτοῖς οὔτε γραπτὸν οὔτε πλαστὸν εἶδος θεοῦ πρότερον, ἀλλ' ἐν ἐκατὸν ἐβδομήκοντα τοῖς πρώτοις ἔτεςι ναοὺς μὲν οἰκοδομούμενοι καὶ καλιάδας ἱερὰς ἱςτῶντες ἄγαλμα δὲ οὐδὲν ἔμμορφον ποιούμενοι διετέλουν, quae etsi fortasse non ad hunc locum at certe ad Varronem redeunt. De simulacrorum improbatione vd. fr. 7 s. f., Chrysipp. ap. Phil. π. εὐς. 12, 28 Diels. (p. 79 Gomp.), Diog. Babyl. ib. 15, 26 Diels. (p. 82 Gomp.); Diog. Laert. VII 147.

# M. Terenti Varronis Antiquitatum Rerum Divinarum Liber XIV

#### De Diis Certis.

Serv. interp. Aen. II 141: Pontifices dicunt singulis actibus 1 proprios deos pracesse. Hos Varro deos certos appellat.

Serv. gen. ge. I 21: Indigitamenta... libri pontificales, qui 2 et nomina deorum et rationes ipsorum nominum continent: quae 5 etiam Varro dicit.

Aug. C. D. VI 9 p. 266, 9 sqq.: Varro commemorare et enume-3 rare deos coepit a conceptione hominis, quorum numerum est exorsus a Iano, eamque seriem perduxit usque ad decrepiti hominis mortem, et deos ad ipsum hominem pertinentes clausit ad Neniam deam, 10 quae in funeribus senum cantatur: deinde coepit deos alios ostendere, qui pertinerent non ad ipsum hominem, sed ad ea, quae sunt hominis, sicuti est victus atque vestitus et quaecunque alia huic vitae sunt necessaria, ostendens in omnibus, quod sit cuiusque mu-

Serv. int. 2 certos codd., certe Lion Serv. gen. 3 sqq. variae lectiones mihi non praesto sunt  $\mathbf{A}\mathbf{u}\mathbf{g}$ . 7 coepit deos C

Titulus: Aug. C. D. VI 3 p. 249, 27 sqq.: In tribus (sc. R. D. libris), qui restant, dii ipsi sequuntur extremi . . .: in primo dii certi. Id. C. D. VII 17, p. 295, 13 sq. Schol. Ver. Aen. X 76 p. 108, 12 sq. Keil.: (Varro rerum div) inarum XIIII de dis certis.

(Varro rerum div) marum Allii de dis certis.

1 Vd. quaest. V p. 126 sqq.

2 Vd. quaest. V exc. p. 130 sqq. Paul. p. 114, 6: Indigitamenta incantamenta vel indicia. Tert. de ieiun. 16: precem indigitant. Serv. int. Aen. XII 794: indigeto est precor et invoco. Gloss. Lat.-Graec. e cod. Par. 7651, C. Gl. II p. 80, 47: Indigitamenta ερατικα βιβλια (sic!). C. Gl. IV p. 352, 47; V p. 629, 28; Gloss. lat. bibl. Par. antiqu. saec. IX ed. Hildebr. p. 171: indigitat: invocat. Thes. nov. lat. in Mail Class. Auct. 8 p. 291: indigitare: invocare, implorare, exorare, supplicare, incantare; cf. fr. 3 adm.

8 Vd. quaest. I p. 20 sq.: Similiter, nescio secundum quem auctorem, scribit Cens. d. d. n. III 4: Alii sunt praeter genium dii complures hominum vitam pro sua quisque portione adminiculantes, quos volentem cognoscere indigitamentorum libri satis edocebunt. Quae Peter (in Rosch. Myth. Lex. p. 129 sqq. 131) Varroni tribuit. Augustinus cum de his diis disputana scribit C. D. IV 8 p. 155, 13 sqq.: Quando possunt uno loco libri huius commemorari omnia nomina deorum et dearum, quae illi grandibus voluminibus vix conprehendere potuerunt singulis rebus propria dispertientes officia numinum', utrum ipsius Varronis R. D. librum XIV an indigitamenta designet (quod Peter l. l. contendit), disceptari nequit. Ceterum 'deorum certorum' verbum Augustinus nusquam adhibet, sed ubique hos deos nominat minutos, plebeios, plebeiam turbam, sim., ut C. D. IV 9. 11. VII 2. 8. 4.

nus et propter quid cuique debeat supplicari. Ib. p. 262, 29 sqq. Tert. ad nat. Il 11 p. 114, 18 sqq.: Romani [umbr(as ali)quas incorporales, inanimales et nomina de rebus efflagitant] (deosque) sanciunt dividentes omnem statum hominis singulis potesta(tibus).

#### Dii, qui pertinent ad ipsum hominem:

Aug. C. D. VII 2 p. 274, 19 sqq. Ipse primum Ianus, cum puerperium concipitur, unde illa cuncta opera sumunt exordium minutatim minutis distributa numinibus, aditum aperit recipiendo semini. Id. C. D. VII 3 p. 275, 15 sq.; p. 276, 5 sq.

Tert. ad nat. II 11 p. 115, 1 sq.: Deus Consevius quidam, 10

qui con(satio)nibus concubitalibus praesit.

Aug. C. D. VII 2 p. 274, 22 sq.: Ibi (sc. in dis minutis) est et Saturnus propter ipsum semen (sc. hominis). Id. C. D. VII 3

p. 275, 16; p. 276, 6 sq.

7a Aug. C. D. VII 2 p. 274, 23 sqq.: Ibi (sc. in diis minutis) Liber, 15 qui marem effuso semine liberat, ibi Libera, quam et Venerem volunt, quae hoc idem beneficium conferat feminae, ut etiam ipsa emisso semine liberetur. Eadem leguntur C. D. VII 3 p. 275, 17 sqq., praeterquam quod ad 'Liberam' adicitur 'quae Ceres seu Venus est'. Ib. p. 276, 8 sqq. C. D. IV 11 p. 160, 25 sqq.

Aug. C. D. VI 9 p. 263, 4 sqq.: Liberum a liberamento appellatum volunt, quod mares in coeundo per eius beneficium emissis seminibus liberentur; hoc idem in feminis agere Liberam, quam etiam Venerem putant, quod et ipsas perhibeant semina emittere; et ob haec Libero eandem virilem corporis partem in templo poni, se femineam Liberae. Ad haec addunt mulieres attributas Libero et vinum propter libidinem concitandam. Sic Bacchanalia summa celebrabantur insania. Ubi Varro ipse confitetur a Bacchantibus talia fieri non potuisse nisi mente commota. Haec tamen postea displicuerunt senatui saniori et ea iussit auferri. Id. C. D. XVIII 13 se p. 273, 24—27.

Tert. nat. 2 umbras aliquas Goth: umbras nescio quas Rig 3 numina Goth effigurant coni. Reiff deosque Goth: caelo et Ochlerus 4 potestatibus Goth 11 consationibus Goth

Aug. 15 ibi liber, bi man. 2 sup. lin., C 17 sq. ipsemisso C 18 liberentur, n sup. lin., C 24 semine emittere C: seminemittere l 25 haec Cl: hoc ed. Par. Duebn. 27 celebrantur l

<sup>4</sup> Vd. quaest. I p. 20.

<sup>5</sup> De deo Consevio a Iano Consevio (vd. Macr. Sat. I 9, 16) separando contra Marquardtium (l. l. p. 11) et Prellerum (R. M. II<sup>5</sup> p. 207) recte disputat Schwarzius l. l. p. 456 sqq., impr. p. 458.

<sup>6</sup> Vd. quaest. I p. 20.
7 Vd. quaest. I p. 22, Peter l. l. p. 153, qui simillimum comparat locum Lactantii (de op. dei 12) e Varronis logist. Tub. de or. hum. profectum (Chappuis fragm. des ouvrages de M. Ter. Varr. intit.

Tert. ad nat. II 11 p. 115, 2: Fluvionia, quae infantem in 8 uter(o nutriat).

Aug. C. D. VII 2 p. 274, 27 sq.: Ibi (sc. in dis minutis) est et 9 dea Mena, quae menstruis fluoribus praeest, [quamvis Iovis filia]. Id. C. D. VII 3 p. 275, 19 sqq.: Confert . . . Mena, [filia Iovis] fluores menstruos ad eius, quod conceptum sit, incrementum. Id C. D. IV 11 p. 160, 28 sqq.

\*Tert. de an. 37: [Superstitio Romana] deam finxit Alemo - †10 nam alendi in utero fetus.

Aug. C. D. VII 2 p. 275, 1 sqq.: Ibi (sc. in diis minutis) sunt... 11 Vitumnus et Sentinus, quorum alter vitam alter sensus puerperio largiuntur. Id. C. D. VII 3 p. 275, 21 sqq. 276, 19 sqq. Tert. ad nat. II 11 p. 115, 3 sq.: Vitumnus et Sentinus, per quem viviscat infans et sentia(t primum).

Gellius N. A. III 16, 5 sq. 9 sq.: M. Varro mense nonnum-12 a quam octavo editum esse partum in libro quarto decimo rerum divinarum scriptum reliquit; quo in libro etiàm undecimo mense aliquando nasci posse hominem dicit eiusque sententiae, tam de octavo quam de undecimo mense, Aristotelem auctorem laudat....

Antiquos autem Romanos Varro dicit non recepisse huiuscemodi quasi monstruosas raritates, sed nono mense aut decimo, neque praeter hos aliis, partionem mulieris secundum naturam fieri existimasse idcircoque eos nomina Fatis tribus fecisse a pariendo et a nono atque decimo mense. Nam "Parca, inquit, immutata una slittera, a partu nominata, item "Nona" et "Decima" a partus tempore."

\*Tert. de an. 37: Nona et Decima a sollicitioribus men- †12b sibus et Partula, quae partum gubernet.

Tert. nat. 2 nutriat Merkelius: retinebat Goth, retineat Oehlerus Aug. 10 ibi] ipsi l sensum A Domb. (cf. vers. 5; 32; 27; p. 276, 1; 21): tensus  $ClK^2F$ , sensu  $K^1$ 

Tert. nat. 14 primum Goth Gell. 15 sqq. vd. Gell. N. A. ed. M Hertz Tert. an. 27 sollitioribus A

logistorici p. 58 sq. no. \*93; cf. Diels. dox. p. 188 sqq.). Cf. etiam Varr. R. D. I fr. 50; XVI fr. 41; L. L. VII 87: Bacchi, et Liber, cuius comites Bacchae et vinum in Hispania Bacca. Serv. int. ecl. VI 16: Bacchus a bacchatione id est insania, unde et comites eius Bacchae, quae ex hoc R. D. loco profluxisse credibile est. — Aug. C. D. VI 9 exscripsit Isid. or. VIII 11, 43; Aug. C. D. VII 3 exscripsit sententiis perturbatis myth. Vat. III 12, 1.

10 Vd. quaest. II p. 79 adn. 1.

12 b Vd. quaest. II p. 79 adn. 1. De partus temporibus Varro item
Aristotelem secutus eadem docuit in log. Tub. de or. hum. apud Cens.
d. d. n. 7, 6 sq., vd. Diels. dox. p. 188 sqq., impr. p. 195; similia dixit
in sat. Test. apud Gell. N. A. III 16, 13. E Varrone pendere videtur
ctiam Plin. N. H. VII 38. — Aristot. Hist. an. VII 4. Cf. Voigt. XII
tabb. § 97, 3; § 3.

Aug. C. D. IV 11 p. 160, 27 sq.: Diespater, qui partum perducat ad diem. Tert. ad nat. II 11 p. 115, 4 sq.: Diespiter, qui [puerperam perducat ad partum].

14a Aug. C. D. IV 11 p. 160, 29: Lucina, quae a parturientibus invocetur. Id. C. D. IV 21 p. 171, 5 sq. IV 34 p. 189, 3 sqq.

- †14b \*Tert. de an. 37: Lucina, quae partum producat in lucem.
  †15 \*Tert. de an. 39: In partu Lucinae (vd. fr. 14) et Diarae
  eiulatur, ... per totam hebdomadam Iunoni mensa proponitur,
  ultima die Fata Scribunda advocantur.
  - 16 Tert. ad nat. II 11 p. 115, 5 sqq.: Cum pri(mum pariebant).: et Candelifera, quoniam ad candelae lumina pariebant, et quae (aliae deae sunt) (ab officiis part) us dictae.
  - 17a Tert. ad nat. II 11 p. 115, 7 sqq.: Perverse nato (partu Postvertae, recte ve)ro Prosae Carmentis esse provin(ciam voluerunt).
  - 17b Aug. C. D. IV 11 p. 161, 4 sq.: Deae, quae fata nascentibus canunt et vocantur Carmentes.
  - 17c Gell. N. A. XVI 16, 2 sqq.: Esse pueros in utero Varro dicit capite infimo nixos, sursum pedibus elatis, non ut hominis natura est, sed ut arboris. Nam pedes cruraque arboris ramos appellat, se caput stirpem atque caudicem. 'Quando igitur', inquit, 'contra naturam forte conversi in pedes brachiis plerumque diductis, retineri solent, aegriusque tunc mulieres eni-

Aug. 1 dispater Ll: dispater C<sup>1</sup>, diespiter A Tert. nat. 3 puerperam Wissowa: puerum A

Aug. 4 sq. parientibus C

Tert. an. 8 sq. heiulatur A: eiulantur Gagneius in marg. 8 hebdomadem A

Tert. nat. 10 primum pariebant Goth

12 aliae — partus Ochlerus:
alias parturientium pracesse nixibus Goth

13 perversae A

13 sg.
nato partu Postuertae, recto Varro (immo vero) Goth: natos adiuvandi
Postvertae, recte natos Ochlerus

14 prose A

provinciam voluerunt
Ochlerus: provinciam quoque scribit Goth

Gell. 18 sq. vd. var. lect, in ed. MHertz

<sup>14</sup>b 15 Vd. quaest. II p. 79 adn. 1. De Lucina et Iunone cf. Varr. R. D. XVI fr. 53 cum adn., L. L. V 69; de Diana R. D. XVI fr. 58, et logist. Mess. de val. ap. Probum Verg. ecl. VI 31 p. 20 K.: . . . mor Dianam, quod intellegerent eandem esse, quae diem nascentibus daret.—Cf. Macr. Sat. I 16, 36: Est etiam Nundina Romanorum dea a nono die nascentium nuncupata, qui lustricus dicitur. Est autem lustricus dies, quo infantes lustrantur et nomen accipiunt, sed is maribus nonu, octavus est feminis. Memoratu etiam dignum videtur esse quod extat ap. Plac. lib. Rom. (C. Gl. IV p. 30, 22) = Plac. lib. gloss. (l. l. p. 81, 22): Lucinam alii Iunonem, alii Dianam dicunt, quae parturientibus praeest.—De Fata Scribunda vd. Prell. II<sup>8</sup> 194, 3.

<sup>17</sup> Gellii locum Merkelius false in R. D. libro XV posuit. Augustinus, qui in hoc capite IV 11 Carmentes cum Fortuna coniunctas inter Cuninam et Ruminam collocavit, Varronis ordinem a Tertulliano servatum paullulum demutavit. — Num Varro ut in L.L.

tuntur, huius periculi deprecandi gratia arae statutae sunt Romae duabus Carmentibus, quarum altera Postverta cognominata est, Prorsa altera, a recti perversique partus et potestate et nomine'.

Aug. C. D. IV 11 p. 161, 5 sq.: Praesit fortuitis . . . Fortuna. 18 Aug. C. D. IV 11 p. 160, 30 sq.: Opem ferat nascentibus exci- 19 piendos eos sinu terrae . . . Opis. Id. C. D. IV 21 p. 171, 7 sq.

Aug. C. D. IV 11 p. 161, 1 sq.: In vagitu os aperiat... deus 20a Vaticanus. Id. C. D. IV 8 p. 155, 11 sq.: Vaticanus, qui infantum o vagitibus praesidet. IV 11 p. 171. 8.

Gell. N. A. III 17, 2: [Sed practer hanc causam (vd. fr. 114)] 20b M. Varro in libris divinarum aliam esse tradit istius nominis rationem: 'Nam sicut Aius', inquit, 'deus appellatus araque ei statuta est, quae est infima nova via, quod eo in loco 15 divinitus vox edita erat, ita Vaticanus deus nominatus, penes quem essent vocis humanae initia, quoniam pueri, simul atque parti sunt, eam primam vocem edunt, quae prima in Vaticano syllaba est idcircoque vagire dicitur, exprimente verbo sonum vocis recentis.'

Aug. 10 natigibus C<sup>1</sup>
Gell. 11 sqq. vd. var. lect. ed. M. Herts

VI 12 ita etiam hic unam deam Carmentem exhibuerit, propter tres illos Tert. Aug. Gell. locos inter se simillimos valde dubitatur. Quare quamvis ex parte quidem paria sint, tamen Varroni tribuere nolim quae leguntur ap. Plut. Rom. 21: Τὴν Καρμένταν οἰονταί τινες μοῖραν είναι κυρίαν ἀνθρώπων γενέςεως ὁιὸ καὶ τιμῶςιν αὐτὴν αὶ μητέρες. Q. R. δ6: Οἱ δὰ Μοῖραν ἡγοῦνται τὴν Καρμένταν εἶναι καὶ διὰ τοῦτο θύειν αὐτὴν τὰς μητέρας; ef. Q. R. δ6 in., Ον. fast. I 621 sqq. Denique Nicostratam, Euandri vel matrem vel uxorem, Carmentem esse (vd. Ov. fast. I 467 sqq. 616 sqq., Dion. Hal. A. R. I 31; Plut. Rom. 21. Q. R. 56; Serv. interp. Aen. VIII 836 in., e quo pendet Isid. Or. I 4, 1; cf. Serv. gen. Aen. VIII 51) Varro hoc quidem loco vix docuit, quamquam eum talia in R. H. libro II docuisse posse equidem Samtero (Quaest. Varron. Berol. 1891). I sqq.) concedo; sed certi quidquam iuvenis doctus non evicit, quia totum Macr. Sat. libri I caput VII Tertulliani locis ap. 10 p. 155, 2 sqq. ad nat. II 12 p. 119, 8 sqq. fretus ad Varronem referre frustra conatur, vd. quaest. II p. 50 sqq. Quam ob rem ne eam quidem sententiam Varroni tribuo, secundum quam Ovid. fast. I 631 (e quo pendet Serv. interp. Aen. VIII 386 inde a verbis 'alii huius comites') et Hyginus ap. Macr. Sat. I 7, 20 Porrimam vel Antevortam et Postvertam ad meram scientiam rerum praeteridarum et futurarum revocant. — Preller. I² 405. II 208. Wissow. in Rosch. Myth. Lex. p. 851 sqq. — Auctores Latini, ni erro, omnes 'Carmentis', Graeci 'Kapμέντα' praebent. — De 'prosi' vocabulo cf. Fest. p. 284, 21; Paul. p. 228, 4; Is. or. I 38, 1; Kettn. Varr. Stud. p. 29.

18 Vd. fr. 17 adn. in. 19 Cf. R. D. XVI fr. 20. 46.

20 Hominum doctorum de deo aliquo 'Vagitano' sententias false pronuntiatas (e. g. affero Marq. l. l. p. 12; Prell. II<sup>8</sup> 210, 1) collegit Peter in Bosch. Myth. Lex. II p. 171 sq.; ibidem scribit vir ille doctus: 'Es ist nicht zu bezweifeln, dass Varro den Gott Vaticanus, den praeses agri Vaticani (vd. fr. 103), infolge von Verwechselung mit einem 'Indiges'

- Tert. ad nat. II 11 p. 115, 9 sq.: (Deus est dictus) et ab 21 effatu Farinus et alius a lo(quendo Locutius).
- Aug. C. D. IV 11 p. 161, 2 sq.: Levet de Terra dea Levana Tert. ad nat. II 11 p. 115, 11: Levana.
- 23 a Aug. C. D. IV 8 p. 155, 12: Cunina, quae cunas infantum administrat. Ib. p. 156, 14 sq. Id. C. D. IV 11 p. 161, 3 Cunas tueatur . . . Cunina. IV 21 p. 171, 8 sq. IV 34 p. 189, 8. ad nat. II 11 p. 115, 11: (adest oculum gra)uem ad cavendum sumministrat(que quietem Cunina).
- 23 b \*Lact. Id. D. I 20, 36: Colitur et Cunina, quae infantes in # cunis tuetur et fascinum submovet.
  - Aug. C. D. IV 11 p. 161, 6 sq.: Diva Rumina mammam parvulo immulgeat, quia rumam dixerunt veteres mammam. Id. C. D. IV 21 p. 171, 9; IV 34 p. 189, 7 sq.; VII 11 p. 288, 22 sqq. Tert ad nat. II 11 p. 115, 12: Una Rumina. \*Seneca de superst. 15 ap. Aug. C. D. VI 10 p. 269, 24: diva Rumina.

Tert. nat. 1 deus est dictus Oehlerus 2 alius Wissowa: aliis A, Ains Hartelius patr. Stud. III p. 58 loquendo Locutius Goth Aug. 3 alenana Ll<sup>1</sup>
Tert. nat. 4 Levana Goth: albana A

Aug. 5 amministrat Ll7 Cunina Ll: dea Cunina C Tert. nat. 8 sq. adest oculum — Cunina Ochlerus: adest luem ad cavendam coni. Reiff sed et Veiovem ad cavendum sumministrat. Est et Cunina cunarum tutrix Goth sumministratque cunas (vel cunas infantum) Cunina fortasse; cf. Aug. C. D. IV 8.

Lact. 10 cuma B 11 fuscinum P

Aug. 12 rummina C

Tert. nat. 15 Rumina Goth: runcinia A, Runcina Wissowa Aug. 16 divarona, na initio sequentis versus script., C

Vagitanus zum göttlichen Beschirmer des vagitus der Kinder macht.' Sane mihi quidem dubium est, num talis Vagitanus usquam extiterit.

— De Aio vd. C. I. L. I 682, VI 110; Cic. de div. I 45, 101; II 32, 69; Liv. V 82, 6; 50, 5; 52, 11.

21 Farinum deum, quamquam ad primam infantis vocem non pertinet (vd. Varr. L. L. VI 52) tamen alibi non posui, quoniam e Gellio et Tertulliano concludendum est Varronem de diis vocem humanam tuentibus uno tenore egisse. Similis deus est Fabulinus ap. Varr. in Cato de lib. ed. ap. Non. 532, 18.

22 Levana secundum Marquardtium (p. 13) infantibus vires addit, ut ipsi se de terra levare possint; sed recte iam Franckenius l. l. p. 170 et Prellerus II<sup>8</sup> 210 Levanam eam esse cognoverunt, quae

efficiat, ut pater infantem post partum in terra depositum de terra levaret.
23 De Lactantio vd. quaest. II p. 68. Cf. Varro Cat. de lib.

ed. ap. Non. p. 167, 24.

24 De Seneca vd. quaest. I p. 35. In eandem sententiam, sed multo copiosius de diva Rumina agit Varro R. R. II 11, 5 et ap. Non. p. 167, 25 sqq. et ap. Fest. p. 270, 21 sqq. Unde apparet ad hunc etiam referenda esse ea, quae fert Plut. Q. R. 57: Διὰ τί τῆ Ρουμίνα eqs. — τοῦς νηπίοις; Rom. 4: την δὲ πληςίον ἐρινεὸς, δν Ρωμινάλιον ἐκάλουν... ἡ μάλιτα διά τὸν τῶν βρεφῶν θηλαςμὸν eqs. — ἐπιςπένδουςιν. Sed num

Aug. C. D. IV 11 p. 161, 7 sq.: Diva Potina potionem mini-258 stret, diva Educa escam praebeat. Id. C. D. IV 34 p. 189, 8 sq. VI 9 p. 262, 33 sqq.

Tert. ad nat. II 11 p. 115, 13 sqq.: Primi cibi sumen(di po- 25 b tionisque capiendae) Potina et Edula.

Don. Ter. Phorm. I 1, 11: Apud Varronem legitur initiari †250 pueros Eduliae et Poticae et Cubae Divis edendi et potandi et cubandi, ut primum a lacte et cunis transferuntur.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 9: (Commendare) deo Statilino 26a stantes.

\*Tert. de an. 39: Prima constitutio infantis super terram †26 b Statilinae deae sacrum est. Id. ad nat. II 11 p. 115, 14: Statuendi infantis Statilina.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 10: (Commendare) deae Adeonae 27 adeuntes, Abeonae abeuntes. Id. C. D. VII 3 p. 276, 31. Tert. ad nat. II 11 p. 115, 15: (adeundi Adeona, ab abeun) do Abeona est.

Tert. ad nat. II 11 p. 115, 15: Domiducam et habent. 28

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 10 sq.: Deae Menti, ut bonam ha-29 berent mentem. Id. C. D. VII 3 p. 276, 31 sqq.: Ibi (sc. in diis minutis) posuerunt et Mentem deam, quae faciat pueris bonam mentem, [et inter selectos ipsa non ponitur.]

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 11 sq.: (Commendare) deo Volumno 30a et deae Volumnae, ut bona vellent.

Tert. ad nat. II 11 p. 115, 17: Voluntatis Volumnum Vole- 30b tam(que).

Aug. 2 educa C aescas, alt. s in ras., C?

Tert. nat. 4 sq. sumendi potionisque capiendae Ochlerus: sumendi et potionis ministrandae Goth

Tert. an. 12 Statilinae scripsi: Statimae deae A ex coll. Bal, stadimaedeae A ex coll. Hild, statim Aedeae Gagn, Statinae Oehlerus

Tert. nat. 13 Statilina Goth: Statina Gehlerus 16 adeundi — abeundo Oehlerus: ab adeundo et abeundo Adeona et Goth Aug. 23 sg. uolumino . . . uoluminae A 24 uelint l<sup>1</sup>

ad R. D. libros redeant, incertum est. — Gloss. A. A. in C. Gl. V p. 480, 42, gloss. cod. Cass. 90 in C. Gl. V 578, 6: ruma mamma.

25 Donati locus fortasse ad Varr. Catum pertinet, cf. Non. p. 480, 4 sqq. — 108, 16 sqq. — Varroniana e R. D. XIV profecta inesse videntur in Plac. libr. Rom. C. Gl. IV p. 20, 30: Edulae cibo vel esca ab edenda dicta; cf. Gl. Nom. in C. Gl. II p. 565, 5: Aedulium esca. — De forma cf. Prell. II 3211, 2.

26 Cf. Non. p. 532, 14 sqq.: Statilinum et Statanum... praesides deos Varro, Cato vel de lib. ed., puerilitatis affirmat: 'Ab Statano et Statilino, quorum nomina habent scripta pontifices'. — Similis dea est Ossipago apud Arnob. IV, 7 p. 147, 7 sq., de quo loco vd. quaest. IV p. 124. 28 De Domiduco, deo nuptiali, vd fr. 53.

29 Quid Tert. de Mente commemoraverit in cod. A excidit, ut tantum restet 'e et malam'; sed, ut ex Augustino apparet, Mentem deam etiam malam mentem facere Varro non dixit.

- 91 a Aug. C. D. IV 11 p. 161, 8 sq.: De pavore infantum Paventia
- 31 b Tert. ad nat. II 11 p. 115, 18: (Pave)ntinam pavoris.
- 32a Aug. C. D. IV 11 p. 161, 9 sq.: De spe quae venit Venilia Tert. ad nat. II 11 p. 115, 18: Spei Veniliam.
- 32 b Schol. Ver. Aen. X 76: (Venilia)m ... (Varro rerum divin arum XIIII de dis certis spes cum conciliata non frustra esset et eveniss(et credere)... bantur, quam deam cum Neptuno coniungunt multi . . . ensis quo cae(cis) . . . (licet) differre'.
- 33 Aug. C. D. IV 8 p. 155, 9: Deae Cluscinse.
- 34 Aug. C. D. IV 8 p. 155, 10: Volupiae, quae a voluptate appel-16 lata est. Id. C. D. IV 11 p. 161, 10. Tert. ad nat. II 11 p. 115, 18: Voluptatis Volupiam.
- 35 Aug. C. D. IV 8 p. 155, 10 sqq.: Lubentina, cui nomen a libidine.
- 36 Tert. ad nat. II 11 p. 115, 19: (Praestan) tiae Praestitiam. s Aug. C. D. IV 16 p. 165, 25 sq.: Vocaverunt Agenoriam, quae 37a ad agendum excitaret. Id. C. D. IV 11 p. 161, 10: De actu Agenoria.

Tert. nat. 2 Paventinam Goth 4 spei Veniliam Goth: speine neleiam A

Schol. Ver. 5 sqq. textum recepi a Petero (Rosch, Myth. Lex. p. 138 sq. Vd. ed. A. Herrmanni, Progr. Donauesching. 1869. 1871).

Aug. 9 cluacinae LlCAKF: Cloacinae ed. Par. Duebn.

Aug. 18 lunentinae Ll: ludentinae C

Tert. nat. 15 Praestantiae Goth prestitiam A Aug. 17 exercitaret C

<sup>32</sup> Hoc loco Varro docuisse videtur hanc spei deam Veniliam differre ab illa, quae cum Neptuno coniungeretur, de qua vd.  $R.\ D.$ XVI fr. 37.

<sup>88</sup> Quod officium Cluacina habeat, non extat; cf. R. D. I fr. 40. Iure hanc deam hic collocatan esse non modo inde apparet, quod cum Volupia (fr. 34) coniuncta ab Augustino proponitur, sed quod ipsa ut Venilia (cf. schol. Ver. Aen. X 76 in.), Lubentina (fr. 85), Murcia (fr. 88) inter Veneris cognomina occurrat.

<sup>34</sup> Volupiae sacellum vel sacrum commemorant Varr. L. L. V 164, Macr. Sat. I 10, 7.

<sup>35</sup> Cf. Arnob. IV 9 p. 148, 8 sq.: Quis Libentinam, quis + Burnum libidinum superesse tutelis credit, de quo loco cf. quaest. IV p. 124. Veneris cognomen Lubentinam a lubendo derivat Varro L. L. VI 47 et ap Non. p. 64, 15 sqq.; cf. Serv. interp. Aen. I 720: Venus est . . . et Lubentina, quae lubentiam mentibus novam praestet; Cic. N. D. II 28, 61; Plut. Num. 12; Q. R. 23 Ab hac dea Lubentina Varro Libitinam, mortis deam, probabiliter dinovit, quas deas confundit Plac. libr. Rom. (C. Gl. IV p. 30, 18. 14) — Plac. libr. gloss. (C. Gl. IV p. 81, 1): Libitina est dea paganorum. Libidinis deam, quam quidam Venerem in-fernalem esse dixerunt, tamen et Libitina dicitur lectus mortuorum vel locus, in quo mortui conduntur.

<sup>36</sup> De Praestana dea, quam cum Praestitia comparant Marqu. p. 14, Preller. II p. 213, vd. R. D. XV fr. 19.
37 Cf. Maii class. auct. VIII p. 50: Agenoria dea agendi; hace

per Augustinum ad posteros transiisse videntur. Arnob. IV 7 p. 147, 1:

Tert. ad nat. II 11 p. 115, 19: Ab actu Peragenorem. 37 h Aug. C. D. IV 16 p. 165, 27 sq.: Deam Stimulam, quae ad 38 gendum ultra modum stimularet. Id. C. D. IV 11 p. 161, 10 sqq.: De stimulis, quibus ad nimium actum homo impellitur, dea Stinula nominetur.

Aug. C. D. IV 16 p. 165, 28 sqq.: Deam Murciam, quae prae- 39 ter modum non moveret ac faceret hominem, ut ait Pomponius. murcidum, id est nimis desidiosum et inactuosum.

Aug. C. D. IV 16 p. 165, 30 sq.: Deam Streniam, quae fa- 40 ceret strenuum. Id. C. D. IV 11 p. 161, 12: Strenia dea sit strenuum faciendo.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 31 sq.: Invocanda propter fessos diva 41

Aug. C. D. IV 16 p. 165, 32 sqq.: Quietem appellantes, quae 42 faceret quietum, cum aedem haberet extra portam Collinam, Ipublice illam suscipere noluerunt].

Aug. C. D. VII 3 p. 277, 4 sq.: Minervae per ista minuta 43 a opera (i.e. in B. D. XIV) puerorum memoriam tribuerunt.

\*Aug. C. D. IV 21 p. 170, 24 sq.: [Quid] doctrinae vel a Mer- 43 b curio vel a Minerva petendum?

Rebus petendis Peta, cf. quaest. IV p. 124. Similis deus Agonius, qui extat ap. Paul. ex Fost. p. 10, 5, cum Varrone nihil habet, cf. Müller. ad Varr. L. L. VI 12, 14.

38 Stimulam genuinam Romanorum deam fuisse atque postero demum tempore cum Graecorum Semele confusam esse mihi cum Prellero <sup>1</sup>II<sup>1</sup> p. 213. 366, 1) persuasum est; aliter iudicat Müller. Etr. II p. 78. De Stimulae luco vd. Liv. XXXIX 12, Ov. fast. VI 497, Schol. lav. II S.

39 Cf. Arnob. IV 9 p. 148, 16: Segnium Murciam deam, vd. quaest. IV p. 124. Tert. de spect. 8 (= Suet. rell. fr. 188\*\* Reiff.): Murciam deam amoris volunt. Murciae deae sacellum commemorat Paul. cx Fest. p. 148, 10. De Venere Murcia vel Murtea vd. Varr. L. L. V 154. — De L. Pomponio Bononiensi, atellanorum scriptore, vd. Teuffel. R. L. 5 151.

40 Cf. Non. p. 16, 32 sq.: Strena dicta est a strenuitate. Pomponius pistoribus: Asside, si qua ventura est alia strena strenue. Pomponi ipee Varro mentionem fecit, cum de Murcia dea in priore fragm. agent; quare fieri potest, ut ad eum et haec Nonii verba redeant. Quod si ita est, de strenis fortasse egit e Streniae luco arcessitis, quas incipiente anno Romani boni auspicii causa inter se condonabant; de quo una de Symm. X 28 (35): Ab exortu paene urbis Martiae strenarum usus adolevit, auctoritate Tatii regis, qui verbenas felicis arboris ex luco streniae, anni novi auspices, adcepit. Nomen iudicio est viris strenuis hacc convenire ob virtutem. Laur. Lyd. de mens. IV 4: φύλλα δάφης εδίδοςαν, άπερ εκάλουν cτρήνα, είς τιμήν δαιμονός τινος ούτω προςα-Υορευομένης, ήτις έφορός έςτι τῶν νικῶν.

41 De huius fragmenti loco vd. quaest. I p. 21. 42 De Quietis templo vd. Liv. IV 41, 8. 48 Vd. quaest. I p. 21. Cf. R. D. XVI fr. 30. 60.

Aug. 13 fessona, non fossona ut dicit Dombartus, C

- Aug. C. D. IV 11 p. 161, 12 sq.: Numeria, quae numerare doceat, Camena, quae canere.
- Aug. C. D. IV 21 p. 170, 30: Deus Catius pater, qui catos id est acutos faceret.
- Aug. C. D. IV 11 p. 161, 14: Deus Consus praebendo consilja. Tert. ad nat. II 11 p. 115, 19 sq.: Consiliis Consum.
- Aug. C. D. IV 11 p. 161, 14 sq.: Dea Sentia sententias in-47 spirando.

Aug. 7 sententias C: sententiam L, sententiam l

44 Haec Numeria differt ab illa, quam ad partum pertinere Varro docet ap. Non. p. 352, 34. Cf. Comm. Einsidl. in Don. art. mai (Keil. G. L. suppl. p. 241, 1): Numeria dea paganorum, quae fertur numerum repperisse. — De Camena cf. R. D. XV fr. 10; de vocabulo vd. Varr. L. L. VII 26. 27.

45 Cf. Varr. L. L. VII 46: Cata acuta; hoc enim verbum dicunt Savini; quare 'catus Aelius Sextus' non, ut aiunt, sapiens, sed acutus.

et quod est '. . . cata dicta', accipienda acuta dicta.

46 Arnob. III 28 p. 127, 12 sq.: Salutaria et fida consilia nostris suggerit cogitationibus Consus, quae fortasse ad hunc Varronis locum redeunt. Cf. Varr. L. L. VI 20: Consualia dicta a Conso, quod tum feriae publicae ei deo, et in circo ad aram eius ab sacerdotibus ludi ili, quibus virgines Sabinae raptae. Tert. de spect. 5 (— Suet. rell. fr. 185 Reiff.): Quamquam et Consualia Romulo defendunt (cf. R. D. I fr. 39b), quod ea Conso di caverit, deo ut volunt consilii, eius scilicet, quo tunc Sabinarum virginum rapinam militibus suis in matrimonia excogitavit. Et nunc ara Conso illi in circo defossa est ad primas metas sub terra cum inscriptione eiusmodi: CONSVS CONSILIO MARS DVELLO LARES COILLO POTENTES. (E Tert. pendet Cypr. spect. 4 [2], idol. 4, Hieron. vit. Hil. 20.). Paul. ex Fest. p. 41, 15 sq.: Consualia ludi dicebantur, quos in honorem Consi faciebant, quem deum consilii putabant. Serv. gen. Aen. VIII 636: Raptae autem sunt Sabinae Consualibus, hoc est mense Martio. Consus autem deus est consiliorum, qui ideo templum sub circo habet, ut ostendatur tectum esse debere consilium . . . Ideo autem dicato Consi simulacro rapuerunt Sabinas, ut tegeretur initum de rapto consilium. Plut. Rom. 14: 'Ωνόμαζον δὲ τὸν θεὸν Κῶνςον, εἴτε βουλαῖον ὄντα, κωνςίλιον γὰρ ἔτι νῦν τὸ ςυμβούλιον καλοθςιν... οἱ δὲ καὶ ὅλως φαςὶν τοῦ βουλεύματος ἀπορρήτου καὶ ἀφανοῦς ὄντος ὑπόγειον ούκ αλόγως τῷ θεῷ βωμὸν γενέςθαι κεκρυμμένον. (Verba, quae omisimus, ad Neptunum equestrem pertinent). Vix dubium est, quin hi loci ad Varronem redeant, etsi non ad hunc R. D. XIV librum, sed, mea quidem sententia, ad librum IX de ludis circensibus. Sed Varronem iam docuisse Consum esse Neptunum equestrem (vd. Dion. Hal. A. R. I 33; II 31; Plut. Q. R. 48; Rom. 14; Serv. gen. Aen. VIII 635 sq., quen execripsit myth. Vat. I 191; Ps.-Asc. in Verr. act. I 10, 31 [Cic. ed. Or. V 2 p. 142, 22 sqq.] al.) Samterus mini non persuasit (quaest. Varr. p. 52 sq.); hoc quidem e Tert. spect. 5 certe non sequitur, ubi Suetonius sententiam illant e Varrone mutuatam expresse huic alteri opponit: 'Ludi Consualia dicti, qui initio Neptunum honorabant; eundem enim et Consum vocant. Dehinc Ecurria ab equis Marti Romulus dixit' ita pergens: 'Quamquam et Consualia Romulo defendunt eqs. Consum autem Varro R. D. I fr. 89<sup>b</sup> inter Romuli deos enumerat. — De Conso vd. Wissow. in Rosch. Myth. Lex. s. v., Mommsen. C. I. L. I ad a. d. XII kal. Sept. Röm. Forsch. II 42 sqq., Preller. R. M. II<sup>s</sup> 23 sqq.

Aug. C. D. IV 11 p. 161, 15 sq.: Dea Iuventas, quae post 48 a praetextam excipiat juvenalis aetatis exordia. Id. C. D. VI 1 p. 245. 33 sq.: [Si corum, qui colerent deam Inventatem, actas ipsa floreret insignius.

Tert. ad nat. II 11 p. 116, 1: (Iu)venta novorum togatorum. 48b Aug. C. D. IV 11 p. 161, 16 sq.: Fortuna barbata, quae ad- 49 ultos barba induat. Id. C. D. VI 1 p. 246, 2 sq.: [Si malas culto-Tert. ad nat. II 11 p. 116, 1 sq.: Virorum iam Fortuna barbata.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 12: Diis nuptialibus, ut bene con- 50 ingarentur. Id. C. D. IV 34 p. 189, 10: [Sine] diis coningalibus conjugati. Tert. ad nat. II 11 p. 116. 2: KSi de nuptialibus disseram l.

Tert. ad nat. II 11 p, 116, 2: Afferenda est ab afferendis 51 5 dotibus.

Aug. C. D. VI 9 p. 264, 11 sq.: Cum mas et femina coniungun- 52 tur, adhibetur deus Iugatinus. Id. C. D. IV 11 p. 161, 21: [In Iugatino deo coniuges iungat.

Aug. C. D. VI 11 p. 264, 12 sqq.: Domum est ducenda, quae 53 nubit: adhibetur et deus Domiducus; ut in domo sit: adhibetur deus Domitius; ut maneat cum viro: additur dea Manturna.

Aug. C. D. VI 9 p. 264, 17 sqq.: [Quid impletur cubiculum 54 turba numinum, quando et paranymphi inde discedunt . . ? Adest enim dea Virginiensis. Ib. v. 32 sq.: Si adest Virginiensis zdea, ut virgini zona solvatur. Id. C. D. IV 11 p. 161, 21 sqq.: Cum virgini uxori zona solvitur, invocetur dea Virginiensis.

Aug. C. D. VI 9 p. 264, 22: Adest . . . et deus pater Subi- 55 gus. Ib. p. 33 sq.: Si adest deus Subigus, ut viro subigatur. Tert. ad nat. II 11 p. 116, 4: Et Subigus.

Aug. 1 inventa A Tert. nat. 5 Iuventa Ochlerus: . . entam A. Iuventinam Goth 9 virorum Goth: uiuorum A

Aug. 10 dis L 1

Tert. nat. 15 dotabus Goth: totibus A

Aug. 16 masculus  $AK^*F$  19 domum si, si in fine versus man. 2, l 20 domiducus, priore u in i ras. mut., C 21 domicius l 24 (bis) uirginiensis Cl: nirginensis A 26 uirginiensis C: uirginensis LlA

<sup>48</sup> Iuventam deam iuvenibus praesidentem praebent: Suctonius Verb. diff. 274, 10 sqq. Reiff., Serv. interp. Aen. IV 32, Gloss. ex cod. Vat. 1469 (C. Gl. V p. 522, 41); Iuventatem: Serv. gen. Aen. I 590, Plac. libr. Rom. (C. Gl. IV p. 28, 10); Iuventutem: Paul. p. 104, 10. Varro, si modo Tertulliano credendum est, hic et Iuventatem et Iuventam ezhibuit. Cf. R. D. I fr. 45.

<sup>52</sup> Alium Iugatinum inter agrestes deos invenies in fr. 68. 58 De Domiduca, puerorum dea, vd. fr. 28. Aliae deae virgines sponsas in muptiis adiuvantes extant apud Arnob. III 25: Unxia, Cinxia, Victa, Potua, de quibus dixi quaest. IV p. 123.

64 De paramymphis cf. Aug. C. D. XIV 18.

- Aug. C. D. VI 9 p. 264, 23: Adest . . . et dea mater Prema 56 Ib. p. 265, 1 sq.: Si adest dea Prema, ut subacta, ne se commovest, conprimatur. Tert, ad nat. II 11 p. 116, 4: Et Prema mater.
- Aug. C. D. VI 9 p. 264, 23: Adest . . . et dea Pertunda. Ib. p. 265, 2 sq.: Dea Pertunda libi quid facit? Erubescat, eat foras: agat aliquid et maritus]. Tert. ad nat. II 11 p. 116, 4: Et des Partunda.
- Aug. C. D. VI 9 p. 264, 24: Adest . . . et Venus. Ib. p. 264. 27 sqq.: Venus ad hoc etiam dicitur nuncupata, quod sine vi femina 10 virgo esse non desinat.
- 59 Aug. C. D. IV 11 p. 161, 23: Mutunus vel Tutunus, qui est anud Graecos Prianus. Tert. ad nat. II 11 p. 116. 3: Et Mutunus et Tutunus. Aug. C. D. VI 9 p. 265, 9 sqq.: Ibi (sc. in cubiculo) est et Priapus.... super cuius [immanissimum]... fascinum sedere nova 15 nupta iubebatur more honestissimo et religiosissimo matronarum. Id. C. D. VII 24 p. 306, 6 sq.: In celebratione nuptiarum super Priapi scapum nova nupta sedere iubebatur. Id. C. D. IV 34 p. 189, 10. Cf. De cons. ev. I 25, 38. \*Lact. I. D. I 20, 36: Tutinus, in cuius sinu pudendo nubentes praesident, ut illarum pudi- 20 citiam prior deus delibasse videatur.
- Non. p. 480, 1 sqq.: Varro antiquitatum rerum divins-60 rum lib. XIIII: Biviris nuptis sacrificabantur in cubiculo viduae.

<sup>2</sup> aut subacta nec<sup>80</sup> l 1 praema C

<sup>1</sup> praema C 2 aut subacta nec<sup>30</sup> l
Tert. nat. 8 sq. Prema mater Wissowa: praemat A, Prema Goth
7 et dea Pertunda Rig: &deuertunde A, et Devertunda Goth
Aug. 10 ad hoc Cl: ob hoc Dombartus sine ui] post sine in marg.
man. 2 add. eius, C: sine eius vi ed. Par. Duebn. 18 priapi///caput, us eras., l

Lact. 19 Tutinus C; an Tutunus? (sic interrogat S Brandt) pudendo add. I pendendo man, post. P pudicicia 8 21 deliuasse B1. corr.  $B^s$ , deli asse R

Non 28 biviris Popma: viris L, viri rell., viri nuptiis Merkel om. H1

<sup>56</sup> Cf. inser. Or.-Henz. 6110: Prema Mutino (vd. fr. 59) Arima. 57 Cf. Arnob. IV 7 p. 146, 20 sqq.: Etiamne Perfica una est e populo numinum, quae obscenas illas et luteas voluptates ad exitum perficit dulcedine inoffensa procedere? Etiamne Pertunda, quae in cubiculis praesto est virginalem scrobem effodientibus maritis? Vd. quaest IV p. 123.

<sup>58</sup> Cf. Varr. R. D. XVI fr. 63; L. L. V 61: . . . et horum vinctionis vis Venus.

<sup>59</sup> De Lactantio vd. quaest. II p. 68. 'Tutinus' Varro non scripsisse videtur, cum et Aug. et Tert. Tutunus' praebeant. Priapum inter Romuli deos invenies in R. D. I fr. 39. \*Arnob. 1V 7: Etiamne Tutunus, cuius immanibus pudendis horrentique fascino vestras inequitare matronas et auspicabile ducitis et optatis? Vd. quaest. IV p. 123.

Aug. C. D. VI 9 p. 263, 26 sqq.: Mulieri fetae post partum tres 61 deos custodes commemorat (sc. Varro) adhiberi, ne Silvanus deus per noctem ingrediatur et vexet; eorumque custodum significandorum causa tres homines noctu circuire limina domus et primo, limen securi ferire, postea pilo, tertio deverrere scopis, ut his datis culturae signis deus Silvanus prohibeatur intrare, quod neque arbores caeduntur ac putantur sine ferro, neque far conficitur sine pilo, neque fruges coacervantur sine scopis; ab his autem tribus rebus tres nuncupatos deos Intercidonam a securis intercisione, Pilumnum a pilo, Deverram a scopis, quibus diis custodibus contra vim dei Silvani feta conservaretur.

\*Aug. C. D. IV 21 p. 171, 33: Propter aegros medicus vel 62 Apollo vel Aesculapius.

Tert. ad nat. II 15 p. 127, 17 sqq.: Et tristitiae deos arbitros 63 esse voltis, (ut sit Vi)duus, qui animam corpore viduet, quem intra muros cludi n(on admit)tendo damnastis, item Caeculus, qui oculos sensu exanim(et, item Or)bana, quae in orbitatem semina extinguat.

Tert. ad nat. II 15 p. 127, 21 sq.: Et ipsius mortis d(ea est). 64

Aug. 1 factae Cl<sup>2</sup>: fatae l<sup>1</sup> 4 circuire codd.: circumire ed. Par. Duebn. 10 deuerram Cl: deuerrum A a C: ab lKF 12 medicos C 13 aescolapius C

Tert. nat. 15 ut sit Viduus Oehlerus: lac. 7 litt. dius A, est et Viduus Goth 16 non admittendo Goth: no lac. 5 litt. tendo Goth\*, non permittendo Rig 18 exanimet, item Orbana Hild: exani lac. 6 litt. bana Goth\*, exanime lac. 4 litt. bana Bal\*, exanime lac. 7 litt. bana Hild\*, exanimet et Orbana Goth semina A: lumina Prellerus R. M. II\* p. 219, 3 19 mortis Goth: mortes A dea est Oehlerus

<sup>61</sup> Hoe fragmenium ideo hic posui, quod Varro in libro de vit. P. R. II fr. 18 Kettn. (ap. Non. p. 528, 11 sqq.) Picumnum et Pilumnum coniugales deos nominat; ad eundem de vit. P. R. locum redeunt Serv. gen. Aen. IX 4, Serv. interp. Aen. X 76, nisi quod interpolator Varronis verbis perturbatis 'infantium deos' ad 'puerperam' refert. — Cf. R. D. XV fr. 14 adn.

<sup>62</sup> Vd. quaest. 1 p 21. Cf. R. D. XVI fr. 32.

<sup>63</sup> Caeculum in deos ad mortem pertinentes recte refert Preller II<sup>3</sup> p. 219, deum caecorum fingit Marqu. l. l. p. 15. Ab hoc Caeculo differt conditor ille Praenestinus, de quo vd. Wissowa in Rosch. Myth. Lex. p. 843 sqq. — De Orbana cf. Arnob. IV 7 p. 147, 6: In tutela sunt Orbonae orbati liberi parentes, quo de loco vd. quaest. IV p. 124. Orbonae aram commemorat Cic. N. D. III 25, 68 quem sequitur Plin. N. H. II 16. — Tertulliani locus ad nat. II 15 veteribus iam temporibus interpolatus est in Cypr. Id. 4 (2, 5).

<sup>64</sup> Romanos Mortem aliquam deam coluisse non sequitur e Cic. N. D. III 17,44. Neque magis huc pertinet Morta illa, quam e Livii Odussia arcessitam inter Parcas nominat Caesellius Vindex ap. Gell. N. A. III 16, 10, id quod placuit Prellero R. M. II p. 219 sq. Immo Varronem de Libitina dea egisse probabile est, de qua cf. fr. 35 adn., Preller. R. M. I<sup>3</sup> p. 440, Richter. Top. v. Rom. p. 896.

65 Aug. C. D. VI 9 p. 266, 12 sqq.: Deos ad ipsum hominem pertinentes clausit (sc. Varro) ad Neniam deam, quae in funeribus senum cantatur.

# Dii, qui pertinent ad ea, quae sunt hominis, sicuti est victus atque vestitus:

(vd. fr. 8.)

66 Aug. C. D. IV 21 p. 171, 13: [Quid opus erat commendare...]
diis agrestibus, ut fructus uberrimos caperent.

67 Serv. gen. ge. I 21: Studium quibus arva tueri] Nomina haec numinum in Indigitamentis inveniuntur.

Aug. C. D. IV 8 p. 155, 16 sqq.: Nec agrorum munus uni alicui deo committendum arbitrati sunt, sed rura deae Rusinae, iuga montium deo Iugatino; collibus deam Collatinam, vallibus Valloniam praefecerunt.

†69a \*Paul. ex Fest. p. 108, 9: Imporcitor, qui porcas in agro fa- porcit arando. Porca autem est inter duos sulcos terra eminens.

†69b Fest. p. 238, 7: Porcas, quae inter duos sulcos fiunt, ait Varro, dici, quod porriciant frumentum.

70a Aug. C. D. IV 8 p. 155, 21 sq.: Sata frumenta, quamdiu sub terra essent, praepositam voluerunt habere deam Seiam.

Aug. 11 uni om. C1

70. 71 Cf. Plin. N. H. XVIII 8: Seiam a serendo, Segestam a sege-

<sup>65</sup> Cf. fr. 3; Arnob. IV 7 p. 147, 7: In tutela sunt Neniae, quibus extrema sunt tempora, quo de loco vd. quaest. IV p. 124. Neniae deae sacellum ultra portam Viminalem (cf. fr. 42, 63) dedicatum commemorat Fest. p. 161, 33 sqq. — Paul. p. 163, 6.

<sup>66</sup> Cf. fr. 2.
67—69 Nescio an Varro, priusquam quae apud Verrium leguntur scripserit, imprecationem illam praemiserit, quae per Cornelium Labeonem perfluxisse potest ad Serv. int. ge. I 21: Fabius Pictor hos deos enumerat, quos invocat fiamen sacrum Cereale faciens Telluri et Cereri: Vervactorem Redaratorem, Imporcitorem Insitorem, Obaratorem Occatorem, Sarritorem Subruncinatorem, Messorem Convectorem, Conditorem Promitorem. Cf. Serv. gen. ge. I 21: Ab occatione deus Occator dicitur, a sarritone deus Sarritor, a stercoratione Sterculinius, a satione Sator, vd. quaest. IV p. 125 sq. Iam videas, quae scribit Reitzenstein, Verr. Forsch. p. 38, 2 de Pauli et Festi locis: "Die zweite Glosse (porcas) beziehen Müller und Gruppe auf Varro rer. rust. I 29, 3: "Quod est inter duos sulcos elata terra, dicitur porca, quod ea seges frumentum porricit." Doch ist es unwahrscheinlich, dass Verrius diese Schrift, in welcher nur beilänfig hin und wieder eine etymologische Bemerkung eingestochten ist, als Quelle benutzt haben sollte. Ich schließe daher aus der vorher angesührten Glosse (Imporcitor), dass Verrius die Erklärung des Wortes Porcae einer Auseinandersetzung Varros über den Gott Imporcitor entnahm, und dass Varro in seinem Werk über die Landwirtschaft nur wiederholte, was er früher bereits gesagt hatte." Haec autem eum in R. D. libris dixisse probabilissima est coniectura.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 14: Maxime insi divae Fructeseae, 70b Aug. C. D. IV 8 p. 155, 22 sqq.: Cum iam essent (sc. sata fru-71 menta) super terram et segetem facerent, deam Segetiam. Id. C. D. IV 34 p. 189, 19; V 21 p. 233, 6; [Dedit segetes sine cultu] deae Segetiae.

Aug. C. D. IV 8 p. 155, 30 sq.: Praefecerunt Proserpinam 72 frumentis germinantibus.

Aug. C. D. IV 8 p. 155, 31 sq.: Geniculis nodisque culmorum 73 deum Nodotum. Ib. p. 156, 15 sqq. C. D. IV 11 p. 161, 19.

Aug. C. D. IV 8 p. 155, 32 sq.: Involumentis folliculorum deam 74 Volutinam.

Aug. C. D. IV 21 p. 172, 1 sq.: Des Rubigo, ut non accederet, 75a rogabatur.

Serv. gen. ge. I 151: \*Robigo genus est vitii, quo culmi pere- +75b s unt. Sed abusive robigo dicitur\*: nam proprie robigo est, ut Varro dicit, vitium obscenae libidinis, quod ulcus vocatur.

Aug. C. D. IV 8 p. 156, 1 sq.: Cum folliculi patescunt, ut spica 76 exeat deam Patelanam.

Aug. C. D. IV 8 p. 156, 2 sq.: Cum segetes novis aristis 77 acquantur, quia veteres acquare hostire dixerunt, deam Hostilinam.

Aug. 1 fructeseae C: fructaeseae, e in ras., l, fructesae A 5 sete C 9 nodotum  $L^1C$ : nodutum  $L^2l$  Domb.; cf. Aug. IV 8 gestiae Č p. 156, 15: nodotus Ll: nodutus, tu sup. lin., C 12 rubigo lC2 ed. Par. Duebn.: robigo A

Serv. Variae lectiones mihi non praesto sunt.

Aug. 18 patel nā, antiqua man. corr., L: patelanam Cl 20 ostire ... ostilinam L1C

tibus appellabant. Macr. Sat. I 16, 8: Apud veteres qui nominasset Salutem Semoniam Seiam Segetiam Tutilinam, ferias observabat.

<sup>72</sup> Cf. R. D. I fr. 21, XVI fr. 46 a. Peter in Rosch. Myth. Lex. II p. 152.

<sup>78</sup> Cf. Arnob. IV 7: Nodutis dicitur deus, qui ad nodos perducit res satas; vd. quaest. IV p. 124.

<sup>75</sup> Vd. quaest. I p. 21. Dea Rubigo vel Robigo occurrit R. D. I fr. 42, Ov. fast. IV 907 sqq., Colum. X 342 sq., Tert. de spect. 5 (— Suet. rell. fr. 185\* Reiff.); deus Robigus: Varr. R. R. I 1, 6; L. L. VI 16; Fast. Praen. a. d. VII kal. Mai; Paul. p. 267, 1; Gell. N. A. V 12, 14; Serv. interp. ge. I 151. De sacrificio canario huic deae facto (verum cf. Wissowa in Pauly R. E. ed. nov. s. v. augures) vd. Ov. l. 1; Colum. l. l.; Paul. p. 48, 7 - 2. Feat. p. 295, 21 segs. Philory Varg. ge. IV 495. Plin Paul. p. 45, 7 sq.; Fest. p. 285, 31 sqq.; Philarg. Verg. ge. IV 425, Plin. N. H. XVIII 14; ultimum locum exscribere liceat: Ita est in commentariis pontificum: Augurio canario agendo dies constituantur priusquam fruments vaginis exeant, [nec] antequam in vaginas perveniant. Hie habes causam, cur Rubiginem inter Volutinam et Patelanam collocaserim. — Cf. Preller-Jord. R. M. II<sup>8</sup> p. 43 sq. cum adn.

16 De Patellana et Patella ap. Arnob. IV 7 p. 147, 2 sq. vd.

quaest. IV p. 124.

<sup>77</sup> De voce 'hostiendi' vd. Paul. p. 102, 10; Fest. p. 270, 27; 314,

- 78 Aug. C. D. IV 8 p. 156. 3 sq.: Florentibus frumentis deam Floram.
- 79a Aug. C. D. IV 8 p. 156. 4: Lactescentibus (sc. frumentis) deum Lacturnum.
- 79b Serv. gen. ge. I 315: Varro in libris divinarum dicit deum esse Lactantem, qui se infundit segetibus et cas facit lactescere.
  - 80 Ang. C. D. IV 8 p. 156, 5: Maturescentibus (sc. frumentis) deam Matutam.
  - Aug. C. D. IV 8 p. 156, 5 sq.: Cum runcantur (sc. fruments) 81 id est a terra auferuntur, deam Runcinam (sc. praesecerunt).
  - Aug. C. D. IV 8 p. 155, 24 sq.: Frumentis collectis atoue reconditis, ut tuto servarentur, deam Tutilinam praeposuerunt.
  - 83 Aug. C. D. IV 34 p. 189, 20: Poma [sine] Pomona.
- Serv. gen. ge. III 1: Palem alii, inter quos Varro, mascu-1 **†84** lino genere appellant, ut hic Pales.
  - Aug. C. D. IV 34 p. 189, 19 sq.: [Sine] Bubona boves. 85

Serv gen ge I 315 app. crit. mihi non praesto est. 18 reservarentur C tutilinam. Aug. 10 runc.antur, i eras., C 1 eras., ti man. 2 add., C: tutelinam A Serv. gen ge III 1 vd. supra.

17; Serv. interp. Aen. II 156; Non. p. 8, 27; Plac. libr. Rom. et libr. gloss. (C. Gl. IV p. 8, 4 — p. 45, 28; p. 25, 25 — p. 74, 20); gloss. Ampl. prim. (C. Gl. V p. 365, 2. 3; gloss. Non. (l. l. p. 651, 6), gloss. cod. Vat. 3321 (C. Gl. IV p. 87, 41) al.; cf. Müller. ad Pauli locos.

78 Arnob. III 28 p. 127, 17 sq.: Flora . . . bene curat, ut arva flo-Floram ad frugum (vel arborum vel vitium) flores referunt Varr. R. R. I 1, 6; Fast. Praen. s. d. IV. kal. Mai; Lact. I 20, 7; ad omnes flores cum alii tum Plin. N. H. XVIII 286, schol. Iuv. VI 250, quare his locis Varroniana non magis inesse arbitror, quam Ov. fast. V 195 sqq. Cf. R. D. I fr. 44.
79 Cf. Peter. Rosch. Myth. Lex. II p. 139.

81 De dea Runcina ap. Tert. ad nat. II 11 p. 115, 12 vd. fr. 24 var. lect.

82 Cf. Tert. de spect. 8 (= Suet. rell. fr. 188 Reiff.): . . . Tutilinss a tutela fructuum. Huic deae aliquantum similis est Noduterensis, quse frugibus terendis praeest ap. Arnob. IV 7 p. 147, 4 sq., de qua rd. quaest. IV p. 124.

88 Cf. Varr. L. L. VII 45. Fabula, quam Ovidius narrat met. XIV 628 sqq., huc non pertinet. 84 Cf. Varr. R. R. II 1, 9: Non ipsos (sc. Romulum et Remum)

quoque fuisse pastores obtinebit, quod Parilibus potissimum condidere urbem? Nostro loco Varro fortasse praeter Palem, deum pastoricium, Etruscorum deum commemoravit, de quo vd. Arnob. Ill 40, Serv. interp. Aen. II 325, Marc. Cap. I 15, 4. — Quae scribit Arnob. III 23 p. 127, 14: Armentorum et pecorum gregibus Pales praesunt Inuusque custodes viz ad Varronem redeunt, qui Inuum, si modo eum commemoravit, in R. D.

libro XV posuisse videatur.

85 Eponam (cf. c. g. Tert. ap. 16 — ad nat. I 11) a Varrone prolatam esse non posse contra Corssenum (Beitr. s. ital. Sprachkunde p. 130) R. Peter in Rosch. Myth. Lex. I p. 1286 ostendit.

Ib. v. 20: Mella [sine] Mellona.

86 Aug. C. D. IV 34 p. 189, 15 sq.: [Nec quando sitientibus aquam 87] percussa petra profudit. Nymphas Lymphasque coluerunt (sc.

Indaei) .

Serv. interp. Aen. XII 139: Varro rerum divinarum 88 quarto decimo: Iuturna inter proprios deos Nymphasque ponitur.

#### Dii, qui pertinent ad alia, quae huic vitae sunt necesssaria: (vd. fr. 3.)

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 32: Propter hostes depellendos diva 89 Pellonia.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 14 sqq.: Marti et Bellonae, ut bene 90 belligerarent; deae Victoriae, ut vincerent; deo Honori, ut honorarentur. Id. C. D. IV 34 p. 189, 17: Mars ... Bellona ... Victoria. Id. C. D. IV 15 p. 165, 10; IV 17 p. 166, 27: Victoria.

Serv. int. 5 XIIII T, quarta decima F Aug. 12 honorino l

86 Hanc deam Melloniam nominat Arnob. IV 7 p. 147, 8.

87 Hoc loco Varronem similia exposuisse credendum est, atque quae leguntur R. R. I 1, 6 (nam quod de sitientibus Augustinus dicit, magis ad Iudaeos quam Romanos pertinet): 'Inter deos, qui maxime agricolarum duces sunt... precor Lympham ..., quoniam sine aqua omnis arida ac misera agricultura'; cf. L. L. V 71; VII 87. C. I. L. V 3106.— Serv. gen. Aen. I 71: Ex nubibus aquae, quas Nymphas esse non dubium est. Id. ecl. I 53: Omnibus aquis Nymphas eunt praesidentes. Is. or. VIII 11, 96: Nymphas deas aquarum putant dictas a nubibus; nam ex nubibus aquae, unde derivatum est; nymphas aquarum deas, quasi numina lympharum. Cf. R. D. XV fr. 10.— Prell. R. M. II 3 p. 127.

88 Cf. Varr. L. L. V 71. Serv. interp. loco in superiore pagina laudato; Ov. fast. I 463 sq. 707; Val. Max. I 8, 1; C. I. L. VI 2295. Hanc deam Romanam Varro ab alia discrevisse videtur atque fortasse ab ea, de qua scribit Serv. int. Aeu. XII 189: Iuturna fons erat in Italia saluberrimus iuxta Numicum fluvium, cui nomen a iuvando est inditum. 87 Hoc loco Varronem similia exposuisse credendum est, atque quae

saluberrimus iuxta Numicum fluvium, cui nomen a iuvando est inditum.

Quae nescio an ad Varronem referri possint.

89 Arnob. IV 4 p. 143, 28 sq.: Pellendorum hostium dea potens Pellonia, vd. quaest. IV p. 123.
90. 91 Vd. quaest. I p. 22 sq. Cf. Varr. L. L. V 73 sq.: Bellona ab bello nunc, quae Duellona a duello (cf. VII 49). Mars ab eo quod maribus in bello praeest, aut quod a Sabinis acceptus, ibi est Mamers. Quirium a Quiritibus. Virtus ut viritus a virilitate. Honos ab honestic. Quintus a Quiritibus. Virtus ut viritus a virintate. Honos ad nonesto onere... Castoris nomen graecum, Pollucis a Graecis... Concordia a corde congruente... Salutem Fortunam Fortem Fidem. Similis locus est Arnob. IV 1 p. 142, 2 sqq., de quo vd. quaest. IV p. 125. De Victoria ef. L. L. V 62. Ab antiquissima dea Bellona (C. I. L. I 44. 196. p. 287; (V. fast VI 201 sqq.; Liv. X 19; Plin. N. H. XXXV 12; Prisc. G. L. III p. 497, 6 K., Paul. 33, 8, Sen. ap. Aug. C. D. VI 10) differt illa recentior Sulles temporibus e Cappadocia arcessita, cf. Marqu. l. l. p. 75, Preller. III 248 con Locadam land lect Recomment 1885 p. 14 sqq. — De aedibus III 248 sqq., I ordan Ind. lect. Regiomont. 1885 p. 14 sqq. — De aedibus Honoris atque Virtutis vd. Richter. Top. v. Rom p. 813. 887. 907; de Victoria p. 825; de Pietate p. 859; de Concordia p. 786. 814;

- Aug. C. D. IV 24 p. 176, 14 sqg.: Libet autem corum considerare 91 rationes. 'Usque adeone', inquiunt (i. e. Varro), 'maiores nostros insipientes fuisse credendum est, ut haec nescirent munera divina esse. non deos? Sed quoniam sciebant nemini talia nisi aliquo deo largiente concedi, quorum deorum nomina non inveniebant, earum ! rerum nominibus appellabant deos, quas ab eis sentiebant dari, aliqua vocabula inde flectentes, sicut a bello Bellonam nuncupaverunt non Bellum, sicut a cunis Cuninam non Cunam, sicut a segetibus Segetiam non Segetem, sicut a pomis Pomonam non Pomum, sicut a bubus Bubonam non Bovem; aut certe nulla vocabuli declinatione is sicut res ipsae nominantur, ut Pecunia dicta est dea, quae dat pecuniam. non omnino pecunia dea ipsa putata est: - ita Virtus, quae dat virtutem, Honor, qui honorem, Concordia, quae concordiam, Victoria, quae dat victoriam; ita', inquiunt, 'cum Felicitas des dicitur, non ipsa quae datur, sed numen illud adtenditur, a quo s felicitas datur'.
- 92 Aug. C. D. IV 18 p. 167, 4 sqq.: Felicitas dea est. Aedem accepit, aram meruit, sacra congrua persoluta sunt ... [Sed quid sibi vult, quod et Fortuna dea putatur et colitur? [An] aliud est Felicitas, aliud Fortuna? 'Quia Fortuna potest esse et mala; " ergo dea Fortuna aliquando bona est, aliquando mala? . . . An illa quae dea est (sc. Fortuna bona) semper est bona? Ipsa est ergo Felicitas: cur adhibentur diversa nomina? ... Quid diversae aedes, diversae arae, diversa sacra? 'Est causa', inquiunt, 'quia "
  Felicitas illa est, quam boni habent praecedentibus meritis; Fortuna vero, quae dicitur bona, sine ullo examine meritorum fortuito accidit hominibus et bonis et malis, unde etiam Fortuna nominatur.' Id. C. D. IV 23 p. 173, 7 sq.: Si libri et sacra eorum vera sunt et Felicitas dea est. Id. C. D. VII 3 p. 277, 27 sqq.: » [Si ergo Felicitas ideo fortasse inter selectos deos esse non debuit, quod ad istam nobilitatem non merito, sed fortuito pervenerunt: saltem inter illos vel potius prae illis Fortuna poneretur,

Aug. 5 inuebant Ll 6 deos — sentiebant om. l<sup>1</sup> 12 quae] quia l 15 nomen C 25 diversae arae om. C 28 accedit lC 32 fortuito lAK: fortuito C

de Salute p. 906; de Felicitate vd. fr. 92. — His fragmentis simillimus est locus Ciceronis N. D. II 28, 60 sqq.; cf. I 15, 38; 42, 118. II 31, 80; Phil. π. εὐc. fr. 9. 10 Diels. p. 544; Plut. de Is. 10: "Ωςπερ ἡμεῖς — ἐφείδοντο.

<sup>92</sup> Vd. quaest. I p. 22 sq. Fortunam inter deos ad partum pertinentes enumerat fr. 18, Fortunam Barbatam fr. 49. Aug. C. D. IV 18 expilavit Isid. or. VIII 11, 94, cf. de diff. I 219. De Felicitate vd. Prell. II<sup>8</sup> p. 255 sq., de Fortuna p. 178 sqq. De dearum aedibus vd. R. D. I fr. 47, Richter. Top. v. Rom. p. 820. 846. 849. 898. 906.

quam dicunt deam non rationabili dispositione, sed ut temere acciderit, sua cuique dona conferre. Cf. C. D. IV 33 in.: [Deus igitur ille felicitatis auctor et dator quia solus est verus Deus, ipse dat regna terrena et bonis et malis. Neque hoc temere et quasi fortuito, quia Deus est, non fortuna, sed pro rerum ordine ac temporum occulto nobis... Felicitatem vero non dat nisi bonis.

\*Aug. C. D. IV 19 p. 168, 13 sqq.: Tantum sane huic numini 93 tribuunt, quam Fortunam vocant, ut simulacrum eius, quod a matronis dedicatum est et appellata est Fortuna muliebris, etiam locutum esse memoriae commendaverint atque dixisse non semel sed iterum, quod eam rite matronae dedicaverint.

Aug. C. D. IV 20 p. 169, 5: Virtutem quoque deam fecerunt. 94 Id. C. D. VII 3 p. 278, 7 sqq.: [Non possunt invenire causam, cur celebrata sit Venus et obscurata sit] Virtus, cum [ambarum] ab 5 istis consecrata sint numina.

\*Aug. C. D. IV 21 p. 170, 26 sq.: Ars ipsa bene recteque vi-95 vendi virtus a veteribus definita est. Unde ab eo, quod ἀρετὴ dicitur virtus, nomen artis Latinos traduxisse putaverunt.

Aug. C. D. IV 20 p. 169, 9 sq.: Et Fides dea credita est et 96 maccepit etiam ipsa templum et altare.

Aug. C. D. IV 20 p. 170, 5 sqq.: Fides et Pudicitia, quae 97 ... in aedibus propriis altaria meruerunt.

Aug. C. D. IV 21 p. 171, 16 sqq.: Deae Pecuniae, ut pecu- 98 niosi essent; deo Aesculano et filio eius Argentino, ut haberent 25 aeream argenteamque pecuniam. Nam ideo patrem Argentini Aesculanum posuerunt, quia prius aerea pecunia in usu coepit esse, post argentea. [Miror autem, quod Argentinus non genuit Aurinum, quia et aurea subsecuta est.] Id. C. D. IV 28 p. 181, 18 sqq.: [Sicut potuerunt auream pecuniam habere Romani, quamvis deum Aurinum 20 non colerent: sic et argenteam habere potuerunt et aeream, si nec Argentinum nec eius patrem colerent Aesculanum.] Id. C. D.

Aug. 1 accederet C 7 nomini  $Cl^1$  9 mulieris  $l^1$  24 aescolano C: esculano l, aesculano  $AKF^l$  25 aescolanum l: aesculanum l 31 Aescolanum Dombartus; utrum l an l accederate l 1.

<sup>93</sup> Vd. quaest. I p. 23 sq. et quos ibi collaudavi.

<sup>95</sup> Vd. quaest. I p. 24.

<sup>96</sup> De Fidei templo vd. Richter. l. l. p. 820 Marqu. p. 583 sq. Prell. I p. 250 sqq.
97 De Pudicitiae templo et altari vd. Richter. p. 848. 898.

<sup>98</sup> Cf. Arnob. IV 9 p. 148, 5 sq. 16 sq.: Quis est, qui credat esse deos Lucrios et lucrorum consecutionibus praesidere?... Quis ad extremum deam Pecuniam esse credat? Vd. quaest. IV p. 124. — Similis etiam deus est Arculus, de quo scribit Paul. p. 16, 8: Arculus putabatur etiam deus, qui tutelam gereret arcarum. — De Iove Pecunia vd. R. D. XVI fr. 19.

VII 11 p. 289, 12 sq.: Pecunia, quam deam inter illos minuscularios invenimus. Id. C. D. VII 3 p. 278, 12. 19 sq.

- Gell. N. A. I 18: In XIV rerum divinarum libro M. Varro doctissimum tunc civitatis hominem L. Aelium errasse ostendit, quod vocabulum Graecum vetus traductum in linguam Romanam, proinde atque si primitus Latine fictum esset, resolverit in voces Latinas ratione etymologica falsa. Verba ipsa super ea re Varronis posuimus: "In quo L. Aelius noster, litteris ornatissimus memoria nostra, erravit aliquotiens. Nam aliquot verborum Graecorum antiquiorum proinde atque essent propria nostra, 15 reddidit causas falsas. Non enim 'leporem' dicimus, ut ait, auod est levipes, sed auod est vocabulum anticum Graecum. Multa vetera eorum ignorantur, quod pro his aliis nunc vocabulis utuntur; et illorum esse plerique ignorent 'Graecum', quod nunc nominant 'Ellanva', 'puteum', quod 15 vocant 'φρέαρ', 'leporem', quod 'λαγωὸν' dicunt. In quo non modo Aelii ingenium non reprehendo, sed industriam laudo; successus enim fortunae, experientiam laus sequitur." Haec Varro in primore libro scripsit, de ratione vocabularum scitissime, de usu utriusque linguae peritissime, de » ipso Aelio clementissime.
- 100 Sed in posteriore eiusdem libri parte 'furem' dicit ex eo dictum, quod veteres Romani 'furvum' atrum appellaverint et fures per noctem, quae atra sit, facilius furentur.
  - O1 Tert. ad nat. II 15 p. 128, 1 sq.: Etiam locorum urbis vel s loca deos ar(bitramini, Janum) Patrem, et diva arquis est Jana, et montium septem Montinum.

Gell. 3 sqq. vd. ed. M Herts
Tert. nat. 25 urbis uel Goth: urbisue A 26 arbitramini, Ianum
Ochlerus: ar lac. 6 litt. Goth\*, ar lac. 9 litt. Hild\*, arcuum Ianum Goth
et A, est et Goth, ut Hartelius Arquis Goth Iana Goth: lana A
27 montium septem Montinum scripsi (cf. Arnob. IV 9 p. 148, 15:
Montinum montium): montium septemontium A, montium septem
Septemontium Ochlerus

<sup>99. 100</sup> Fr. 99 quamquam in 'primore libro' positum fuisse Gellius testatur, tamen huc rettuli, quia neque verum locum indagare potui d Gellii verba discerpere nolui. Fr. 100 Varro scripsisse videtur de Furina agens (cf. L. L. V 84; VI 19; VII 45), de cuius deae natura nihil constat; sed fortasse Varro quidem eam furum tutricem esse docuit, quae est causa, cur haec post deos Lucrios posui. — Cum verbis 'fures per noctem facilius furentur' compares Hom. Il. III 11: κλέπτη δέ τε νυκτός ἀμείνω.

facilius furentur' compares Hom. II. III 11: KAERTH OE TE VUKTOC QUEIVOL.

101 De dis locorum cf. fr. 102. Act. fr. arv. 188 (C. I. L. VI. 2099b 8): Sive deo sive deae, in cuius tutela hic lucus locusve est.—

De Iano cf. fr. 104b; R. D. XVI fr. 9 sqq.; Varr. L. L. V 165, Ov. fast. I 257 sq. — 'Ianam' pro 'Limam', quod cod P praebet, Stewechius legit ap. Arnob. IV 9 p. 148, 11; Ianam cum Luna aequat Varro R. R. I 37, 3; cum Diana Nigidius ap. Macr. Sat. I 9, 8. — Cum Montinus Ascensus Clivicola (vd. fr. 102) non ad quosibet montes, scansiones, clivos, sed ad loca urbis pertineant (cf. R. Peter in Rosch. Myth. Lex.

Tert. ad nat. II 15 p. 128, 3 sqq.: [(Geniis eisdem) illi fa- 102 ciunt, qui in isdem locis aras vel aedes habent, praet(erea aliis qui) in alieno loco aut mercedibus habitant. Taceo] Ascensum (a scansione) et Clivicolam a clivis.

Gell. N. A. XVI 17, 1: Et agrum Vaticanum et eiusdem agri 103 deum praesidem appellatum acceperamus a vaticiniis, quae vi atque instictu eius dei in eo agro fieri solita essent. Sed praeter hanc causam M. Varro in libris divinarum aliam esse tradit istius nominis rationem (vd. fr. 20<sup>b</sup>).

Aug. C. D. Vì 7 p. 258, 10 sqq.: [Cur Forculus, qui foribus 104 a pracest, et Limentinus, qui limini, dii sunt masculi, atque inter hos Cardea femina est, quae cardinem servat? Nonne ista in rerum divinarum libris reperiuntur? Id. C. D. IV 8 p. 156, 17 sqq.: Unum quisque domui suae ponit ostiarium . . . ], tres deos isti posuerunt, Forculum foribus, Cardeam cardini, Limentinum limini. Tert. ad nat. II 15 p. 128, 6 sqq.: [Taceo] deos Forculum a foribus et Cardeam a cardinibus et liminum Limentinum.

Tert. de id. 15 p. 48, 1 sqq.: \*Ostiorum deos apud Romanos 104b Cardeam a cardinibus appellatam et Forculum a foribus et Limmentinum a limine et ipsum Ianum a ianua . . . [Etiam apud

Tert. 1 geniis eisdem Oehlerus: lac. 3 litt. Goth\*, lac. 9 litt. Hild\*, habitantium Goth 2 sq. praeterea aliis qui Oehlerus: praeterea lac. 7 litt. Goth\*, prae lac. 9 litt. Hild\*, praeterea et qui Goth, perinde ut ei qui coni. Reiff.-Wiss.

4 a scansione Oehlerus: lac. 5 litt. Goth\*, lac. 8 litt. Hild\*, ab ascensu Goth Cliuicolam Rig: leuico iam A, Leuicoiam Goth\* Leuicliuiam Goth

Gell. 6 sqq. vd. ed. M Herts

Aug. 12 cardea, d in ras, C: cardea  $A^2K$ , carnea  $A^1F$  uersat C 14 domui Ll: domi C

Tert. nat. 16 Forculum Goth: aforculus A 17 Cardeam a cardinibus Goth: Car lac. 7 litt. nibus Goth\*, card lac. 10 litt. nibus Hild\*

Tert. id. 18 hostiorum A 19 pellatam A

II p. 146) non sine iure 'Montinum' scripsisse mihi videor, quem Arnobius praebet (IV 9 p. 148, 15) et ipse cod. A commendat, praesertim cum de deo Septemontio nihil aliunde comperiatur; nisi forte corrupto illo loco non de deo, sed de die festo rem fuisse putas, cui nomen est Septemontii; de quo cd. Varr. L. L. VI 24; Fest. p. 340, 7 sqq. 348, 24 sqq.; Paul. p. 341, 2 sq.; Tert. id. 10; Plut. Q. R. 69; Lyd. de mens. 18. Hanc alteram sententiam profitetur Preller. R. M. II³ p. 221.

102 Cypr. id. 4, qui hoc loco e Tertulliano pendet (vd. fr. 63 adn.), praebet: Est et Scansus ab ascensibus dictus. — Cf. fr. 101 adn. — Similes dictus.

<sup>102</sup> Cypr. id. 4, qui hoc loco e Tertulliano pendet (vd. fr. 63 adn.), praebet: Est et Scansus ab ascensibus dictus. — Cf. fr. 101 adn. — Similes dii Limi (cod. P praebet lemons) leguntur ap. Arn. IV 9 p. 148, 14 sq., cf. quaest. IV p. 124. — De 'geniis' cf. Serv. gen. Aen. V 85: Nullus locus sine genio est; Serv. int. ge. I 302: Genium dicebant antiqui naturalem deum unius cuiusque loci vel rei aut nominis.

<sup>104</sup> Vd. quaest. II p. 83. E Tertulliano (ad nat. II 15) pendet Cypr. idol. 4. Tert, tres ultimos locos Peter l. l. p. 146 nulla dubitatione Varroni tribuit. — De Limentino et Lima ap. Arnob. IV 9 p. 148, 11; IV 11 p. 149, 14 vd. quaest. IV p. 124. — De Apolline Thyraeo vd. Nig. Fig. ap. Macr. Sat. I 9, 6.

Graecos Apollinem θυραĵον et Antelios daemonas ostiorum praesides deos legimus. De cor. 13 p. 453, 7 sqq. Oehl.: \*Ianum a ianua, Limentinum a limine, Forculum et [Carnam] a foribus et cardinibus: etiam apud Graecos Thyraeum Apollinem et Antelios daemonas. Cf. Scorp. 10 p. 167, 13 sqq.: \* [Iuxta Romanam super-: stitionem †Barnum quendam] et Forculum et Limentinum.

105 Tert. ad nat. II 15 p. 128, 8 sqq.: \*[... cum et (numina sua)

habeant in lupanaribus, in culinis et etiam in carcere].

Laur. Lyd. de mens. IV 2 p. 51, 19 sqq.: Βάρρων έν τή τες ς αρες καιδεκάτη τῶν θείων πραγμάτων φης ιν αὐτὸν (ε. 16 Ιαπμπ) παρά θούςκοις οὐρανὸν λέτεςθαι καὶ ἔφορον πάςης πράξεως καὶ Ποπάνωνα διὰ τὸ ἐν ταῖς καλάνδαις ἀναφέρεςθαι πόπανα.

Schol. Ver. Aen. II 241: Portunus, ut Varro ait, deus port(uum porta)rumque praeses. \*Quare huius dies festus Portunalia, qua aput veteres claves in focum add(ere prope) mare institutum 15

Gell. N. A. XV 30, 6 sq.: Petorritum non est ex Graecia dimidiatum, sed totum ortum trans Alpes; nam est vox Gallica. Id scriptum est in libro M. Varronis quarto decimo rerum divi-

Tert. cor. 8 Limentinum] limituum a limite D (cod. Florent.): lumen tuum a lumine C (cod. Leid.) Carnam A (cod. Agob.), ed. princ.: Carna CD, Cardam B (cod. Vindob.) Gagn Gel Pam Rig foribus atque A ex lect. Baluzii

Tert. scorp. 6 Barnum A: Cardum Gel Cardeam Pam Ianum Rig

Carnum Hild Tert. nat 7 numina sua Ochlerus: lac. 3 litt. Bal\*, lac. 9 litt. Hild\*, lac. non signavit Goth, add. tamen deos suos 8 culinis Goth: cunilis A etiam in Hild: immo A

Schol. Ver. 13 sqq.: vd. adn. Gell. 16 sqq. vd. ed. M Hertz

<sup>105</sup> His verbis utrum Tertullianus numina quaedam Varroniana significaverit an quae ipse quotidie in cultu paganorum conspexerat protulerit, non discepto. Illud quidem placuit Petero l. l. p. 146, quapropter

Tertulliani locum praetermittere nolui. — Genium culinae Lateranum commemorat Arn. IV 6 p. 146, 6 sqq.

106 Vd. quaest. IV p. 117 sqq. 119.

107 Hunc locum restituere viri docti frustra adhuc conati suni;
Prellerus quidem cum conicit R. M. I<sup>3</sup> p. 178, 1: 'quo aput veteres aedes in portu et feriae institutae' et Merkelius, qui legit (Ov. fat. praef. p. CCVII): 'claves in forum adductas piare institutum', mea quidem sententia erraverunt, cum verba 'claves' et 'mare' servare necesse sii; vd. Varr. L. L. VI 19: Portunalia dicta a Portuno, cui eo die aedes in portu Tiberino facta et feriae institutae. Cic. N. D. Il 26, 66: Portunus a portu. Paul. p. 56, 6 sq.: Claudere et clavis ex Graeco descendit, cuius rei tutelam penes Portunum esse putabant, qui clavim manu tenere fingebatur et deus putabatur esse portarum. Cf. Paul. p. 248, 1; Fest. p. 242, 1 sqq. Arnob. Ill 23: Per maria tutissimas Portunus commeantibus navigationes. Serv. gen. Aen. V 241:
Portunus deus marinus, qui portubus praeest. Serv. ge. I 437 (cod. Guelf.): Nostri Portunum dicunt, quia portubus praesit. Propriam emendationem non inveni. — Prell. I p. 177 sq, Marqu.-Wiss. p. 327, 10, Richter. Top. v. Rom. p. 849.

narum, quo in loco Varro, cum de 'petorrito' dixisset esse id verbum Gallicum, 'lanceam' quoque dixit non Latinum, set Hispanicum verbum esse.

Seneca ap. Aug. C. D. VI 10 p. 269, 24: \*Populonia...109 Fulgora.

# M. Terenti Varronis Antiquitatum Rerum Divinarum Liber XV

#### De Diis Incertis.

Aug. C. D. VII 17 p. 295, 13 sqq.: Trium extremorum primum 1 de diis certis cum absolvisset librum, in altero de diis incertis dicere ingressus ait (sc. Varro): 'Cum in hoc libello dubias de diis opiniones posuero, reprehendi non debeo. Qui enim putabit iudicari oportere et posse, cum audierit, faciet ipse. Ego citius perduci possum, ut in primo libro quae dixi in dubitationem revocem, quam in hoc, quae praescribam, omnia ut ad aliquam dirigam summam.'

Macr. Sat. III 2, 11: Varro in libro Quinto Decimo Rerum 2 Divinarum ita refert, quod pontifex in sacris quibusdam vitulari soleat, quod Graeci παιανίζειν vocant.

\*Macr. Sat. III, 4, 8: \*Qui diligentius eruunt veritatem, Pe-3a nates esse dixerunt, per quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per quos rationem animi possidemus: esse autem medium aethera Iovem, Iunonem vero imum aera cum terra et Minervam

Aug. 5 fulgora Cl: fulgura A

12 sq. putabit Dombartus: putauit Cl<sup>1</sup>

15 quo, o ex e corr., l

praescribam Cl: perscribam Dombartus

16 ad l: om. CFK

Macr. 19 pro παιανίζειν vocant lac. 10 fere litt. P 22 rationē omittit P<sup>1</sup> medium, um in rasura, P

<sup>109</sup> Vd. quaest. I p. 35.

Tit. Aug. C. D. VII 3 (= R. D. I fr. 5): Sunt autem omnes rerum divinarum libri sedecim . . . ln tribus, qui restant, libris dii ipsi sequntur, . . . in secundo dii incerti. Cf. fr. 1.

tur, ... in secundo dil inceru. G. fr. 1.

1 Vd. quaest. V p. 128 sq.

2 Merkelius, cui adsentior, coniecit (Ov. fast. praef. p. CCVII)
hace Varronem dixisse de Vitula dea agentem. Cf. Varr. L. L. VII
107: Apud Naevium ... in Clastidio vitulantes a Vitula. — Diversas de
Vitula sententias profert Macr. Sat. III 2, 18 sqq. De 'vitulandi' voce
cf. Paul. 369, 14; Non. 14, 14 sqq.; de dea Vitula vd. Preller. I³ p.
407; de sacris, in quibus pontifex vitulari solebat, vd. Marqu.-Wiss.
p. 325.

<sup>3</sup> De Macrobii Arnobii Servii locis huic Varronis libro tribuendis acutissime egit Wissowa, die Überlief. d. Penaten Herm. XXII p. 32 sqq., cui in hae re totum me addixi; cf. etiam quaest. V p. 126. Quod Serv. int. adiungit: 'his addidit et Mercurium sermonum deum', hoc non

summum aetheris cacumen: et argumento utuntur, quod Tarquinius, Demarati Corinthii filius Samothracicis religionibus mystice imbutus, uno templo ac sub eodem tecto numina memorata coniunxit. \*Serv. interp. Aen. II 296: Nonnulli Penates esse dixerunt, per quos penitus spiramus et corpus habemus et animi rationes possidemus; teos autem esse Iovem aetherem medium, Iunonem imum aera cum terra, summum aetheris cacumen Minervam. Quos Tarquinius Demarati Corinthii filius, Samothraciis religionibus mystice imbutus, uno templo et sub eodem tecto coniunxit.

3b Aug. C. D. VII 28 p. 311, 22: Minervam supra ipsum caelum is ante (h. c. in superiore libro XV cf. fr. 4) posuerat (sc. Varro).

3c \*Arnob. III 40 p. 138, 18 sqq.: Nec defuerunt, qui scriberent Iovem Iunovem ac Minervam deos Penates existere, sine quibus vivere ac sapere nequeamus, sed qui penitus nos regant ratione calore ac spiritu.

Aug. C. D. VII 28 p. 311, 7 sqq.: Hinc (sc. a Caeli et Terrae masculina et feminina vi) etiam Samothracum nobilia mysteria in superiore (i. e. XV) libro sic interpretatur (sc. Varro) eaque se, quae nec Sais nota sunt scribendo expositurum eisque missurum quasi religiosissime pollicetur. Dicit enim se ibi multis indiciis collegisse in simulacris aliud significare caelum, aliud terram, aliud exempla rerum, quas Plato appellat ideas; caelum Iovem, terram Iunonem, ideas Minervam vult intellegi; caelum a quo fiat aliquid, terram de qua fiat, exemplum, secundum quod fiat.

†5 Tert. ad nat. II 12 p. 116, 22 sq.: Var(ro) antiquissimos sideos Iovem Iunonem et Minervam refert.

†6 Arnob. III 40 p. 138, 12 sqq.: Varro, [qui sunt introrsus atque in intimis penetralibus caeli deos esse censet, quos loquimur (sc. Penates), nec eorum numerum nec nomina sciri. Hos Consentes et Complices Etrusci aiunt et nominant, quod una oriantur tet occidant una, sex mares et totidem feminas, nominibus ignotis et miserationis parcissimae; sed eos summi Iovis consiliarios ac participes existimari.]

<sup>2</sup> mistice P 3 eadem B<sup>1</sup>

Serv. 6 aetherem Bergkius: aethere C, aethera Scioppius enotavit inum C 7 aera C<sup>2</sup>: era C 8 demarathi C chorinthi C samotrachis C Arnob. 13 paenates P 14 paenitus P

Aug. 19 Sais Wissowa: suis codd.

Arn. 32 memorationis Urs: uiscerationis Scal, venerationis fort. parcissime P: paruissimae Meurs participes Scal: principes P

Varronis esse idem vir doctus l. l. demonstat. Quid Varro in Rer. Humlibro II de Penatium origine symbolis sede docuerit, ibidem invenies p. 40 sqq. itemque quid ceteri antiquarii de eis iudicaverint.

<sup>4</sup> Vd. quaest. I p. 11 sq. 5 Vd. quaest. II p. 82 sq.

<sup>6</sup> Wissowa genuinum huius loci argumentum ab Arnobio vel Labeone foede deformatum his verbis describit p. 54: Varro hatte der

\*Aug. C. D. IV 23 p. 174, 11 sq.: [Felicitas...neque] inter †7 deos Consentes, quos dicunt in consilium Iovis adhiberi...

Arnob. III 41 p. 139, 6 sqq.: Varro haesitans nunc esse illos †8 (sc. Lares) Manes et ideo Maniam matrem esse cognominatam Larum, nunc aërios rursus deos et heroas pronuntiat appellari, nunc antiquorum sententias sequens Larvas esse dicit Lares, quasi quosdam genios et functorum animas.

Aug. 2 consentientes C

Arnob. 4 Manes Sab: Manas P 5 haerons Sab, r: haeronas P 5 pronunctiat P 7 et functorum Stewechius: effunctorum P; defunctorum Sab animas mortuorum P, secluserunt Canterus, Urs, mortuorum seclusit Hildebrandus

etruskischen Penaten wahrscheinlich bei Gelegenheit der römischen in dem Buche de diis incertis beiläufig gedacht und sie als die in den penetralibus caeli Wohnenden definiert. Was er sonst von ihnen aussagte, ist bei Arnobius — sei es durch dessen, sei es durch des Labeo Schuld — in Verwirrung geraten; denn der Widerspruch zwischen den Angaben nec eorum numerum nec nomina scire und sex mares totidem feminas läßt sich auf keine Weise weginterpretieren. Varro hat etwas den römischen Penaten Ähnliches auf dem Gebiete der etruskischen Religion gefunden in einer Klasse von Göttern, die in der etruskischen Blitzlehre eine Rolle spielen, nach welcher Juppiter die stärkste und verderblichste Art von Blitzen nur nach Einholung ihres Beirates entsenden darf. Den etruskischen Namen dieser Gottheiten hatte Varro durch das römische Penates wiedergegeben, zugleich aber wegen der beratenden Rolle, die diese etruskischen Götter spielen, auf die römischen Consentes, die man ja als eine Art Göttersenat auffaßte, verwiesen; auf diese letzteren bezieht sich die Angabe sex mares totidemque feminas, die bei Arnobius falschlich auf die etruskischen Penaten übertragen ist. — Quae Varro de penatibus zel magnis dis (cf. Serv. gen. Aen. III 12) docet L. L. V 58 et in Curione (ap. Prob. ad Verg. ecl. VI 31 p. 21 K.) ea ab his, quae im R. D. libro XV profert, non ita diversa esse, ut contraria sint, explicavit Wissowa l. l. p. 49; idem demonstravit p. 55 ad Varronem ea non redire. mage Marc. Cap. I 41 sog. profert.

dire, quae Marc. Cap. I 41 sqq. profert.

7 Ex Augustini verbis colligendum est Varronem deorum Consentium nomina enumerasse; nescio an eosdem nominaverit, quos in Rer. Rust. libro primo; videas imprimis I 1, 4: . . . duodecim deos consentis (cf. fr. 6), neque tamen eos urbanos, quorum imagines ad forum auratae

stant, sex mares et feminae totidem eqs.

8 Has Varronis sententias non sic inter se differre ut Arnobius putat, e R. D. XVI fr. 8 (ap. Aug. C. D. VII 6) sequitur, quare omnes eas uni loco dare non dubito. Similia docent Cens. d. d. n. III 2, Paul. p. 121, 17 sq., Serv. gen. Aen. VI 152, sed de Varrone, ut eorum fonte, aut omino non cogitandum est, aut nihil constat. — De matre Larum volver. L. L. IX 61; Macr. Sat. I 7, 84 sqq.; Act. frat. Arv. ad ann. 188 [218] 224 cum Hensen. adm. p. 145. Quae Lactantius I. D. I 20, 35 refert: Deam Mutam esse dicunt, ex qua sint nati Lares, et ipsam Laram nominant vel Lacundam, fortasse Varroni tribuenda sunt, de qua re cf. quaest. II p. 68; Larundam ille L. L. V 74 inter deos Tatienses chumerat. — Ovidius quae de dea Muta canit fast. II 581, proprio Marte videur finxisse. — De Larvis conferas similem Aelii Stilonis sententiam ap. Fest. p. 129, 88 sqq. — Larvas esse hominum malorum animas, quod inferioris aetatis scriptores putabant, Varro, si Arnobius accurate rettulit, non agnovit.

- †98 Aug. C. D. VIII 26 p. 364, 1 sqq.: Varro dicit omnes ... mortuos [existimari] Manes deos et probat per ea sacra, quae omnibus fere mortuis exhibentur, ubi et ludos commemorat funebres, tamquam hoc sit maximum divinitatis indicium, quod non soleant ludi nisi numinibus celebrari.
- †9b Plut. Q. R. XIV: Ἐπὶ τῶν τάφων (sc. parentum mortuorum) 
  ὥς φηςι Βάρρων, περιςτρέφονται (sc. filii), καθάπερ θεῶν ἱερὰ τιμῶντες τὰ τῶν πατέρων μνήματα, καὶ καύςαντες τοὺς γονεῖς, ὅταν 
  ὀςτέψ πρῶτον ἐντύχωςι, θεὸν γεγονέναι τὸν τεθνηκότα λέγουςι.
- Aug. de doctr. Christ. II 17, 27: Non audiendi sunt ..., qui is novem Musas Iovis et Memoriae filias esse finxerunt. Refellit eos Varro...; dicit enim civitatem [nescio quam, non enim locum recolo,] locasse apud tres artifices terna simulacra Musarum, quod in templo Apollinis donum poneret, ut quisquis artificum pulchriora formasset, ab illo potissimum electa erueret. Itaque contigisse, ut opera sua quoque illi artifices aeque pulchra explicarent, et placuisse civitati omnes novem atque omnes esse emptas, ut in Apollinis templo dedicarentur, quibus postea dicit Hesiodum poetam imposuisse vocabula... Tres autem ...illa civitas locaverat..., quia facile erat animadvertere omnem sonum, quae materies cantilenarum sest, triformem esse natura. Aut enim voce editur, sicuti eorum est, qui faucibus sine organo canunt; [aut flatu sicut tubarum et tibiarum, aut pulsu sicut in citharis et tympanis et quibuslibet aliis, quae percutiendo canora sunt.]

<sup>9</sup> Augustinum exscripsit Rhab. Maur. de cler. inst. III 24, BC. De loco Varroni ex parte simili ap. Serv. gen. Aen. V 45 vd. R. D. I fr. 22 ads. De re cf. Cic. de leg. II 9, 22; 22, 35; de etymologia vd. Fest. p. 146, 20 sqq. 157, 32 sqq. alib. Non. p. 66, 13 sqq. Macr. Sat. I 3, 13. Plut. Q. R. 52; cf. Varr. L. L. VI 4. — Varroniana inesse possunt his locis: Serv. gen. Aen. III 63: Manes sunt animae illo tempore, quo de aliis recedentes corporibus necdum in alia transierunt; sunt autem noxiae et dicuntur κατά dντίφρασιν: nam manum bonum est. Alii manes a manando dictos intellegunt: nam animabus plena sunt loca inter lunarem et terrenam circulum unde et defluunt (cf. Varr. R. D. XVI fr. 3). Quidam deos infernos tradunt. (E Serv. pendet Is. or. VIII 11, 100.) Serv. interp. Aen. III 68: Quidam alios manes alios deos infernos dicunt: plurimi ut deos caelestes vivorum ita manes mortuorum tradiderunt. Alii manes nocturnos esse eius spatii, quod inter caelum terramque est, et ideo umoris, qui noctu cadit, potestatem habere: unde mane quoque ab isdem manibus dictum; cf. R. D. XV fr. 8, R. D. XVI fr. 3. L. L. VI 4. De consecratione parentum vd. Serv. int. Aen. V 47: Apud Romanos defuncti (codd.: defunctorum) parentes dii a filiis vocabantur; cf. Corn. Nep. ep. Corn. § 4: ubi mortua ero, parentabis mihi et invocabis Deum Parentem eqs. Corp. Gloss. IV p. 267, 5; 547, 42. Myth. Vat. III 6, 29 refert: Varronis (cod. Maronis) opinio est ideo mulieres in funere ora lacerare (cf. Lgg. XII tabb. ap. Cic. Leg. II 23, 59), ut inferis ostento sanguine satis fiat, quae nescio an ad hunc locum referenda sint. — De divis parentum rel parentibus vd. Iordan. Herm. XV 1880 p. 530 sqq., MVoigt in Burs. Jahresber. IX 1881, 3 p. 48 sqq.

10 De Musis Varro in R. D. libro XIV egisse potest. — Quod

Serv. gen. ecl. VII 21: Secundum Varronem ipsae sunt † 10b Nymphae quae et Musae. Sane sciendum, quod idem Varro tres tantum Musas commemorat. Unam quae ex aquae nascitur motu, alteram quae aeris icti efficit sonus, tertiam quae in mera tantum voce consistit.

Arnob. III 38 p. 136, 19. 21 sqq.: Novensiles ...; novenarium †11 numerum tradit Varro, quod in movendis rebus potentissimus semper habeatur et maximus.

\*Tert. ad nat. II 9 p. 112, 1 sqq.: Patrem indigentem 12 Aenean crediderunt... [Quid aliud Aeneae gloriosum, nisi quod proelio Laurentino nusq(uam) comparuit?]

Serv. Variae lectiones mini nondum praesto fuerunt.

Arnob. 7 in movendis] in novandis Urs

Tert. 9 indigentem scripsi, vd. quaest. II p. 80: diligentem A

Servius et Augustinus paullulum inter se differunt, inde factum est, puto, quod Augustinus Varronem, ut ipse confictur, e memoria citat. Servius accuratior est, quippe qui sonum illum ex aquae motu natum commemoret, qui proprie ad Musas, i. e. Nymphas e Varronis sententia, pertinet. — É Servio pendent Is. or. VIII 11, 96 s. fin., Myth. Vat. II 50. — Serv. int. e'cl. VII 21: In aqua consistere dicuntur (sc. Musae) quae de fontibus manat, sicut existimaverunt, qui Camenis fontem consecrarunt: nam eis non vino, sed aqua et lacte sacrificari solet; Philarg. Verg. ge. IV 380: Nymphis libari vino pontifices negant. Hi loci ad bomum auctorem aperte redeunt, nescio an ad Varronem, qui nostris locis similia docet; cf. etiam Serv. gen. ecl. VIII 13: Varro Musas ait hedera coronari et eund. ecl. III 12: Camenae Musae, quibus a cantu nomen inditum. — Quae Arnobius de Musis profert III 37, e Graeco fonte profluxerunt. — De Camenis vd. Wissow. in Rosch. Lex. Myth. p. 846 soa.

11 Diversas de his diis sententias e Labeone sine dubio desumptas praebet Arnobius hoc toto capite III 38. Quas etsi ex parte quidem iam Varro posteris tradidisse potest, tamen Varroni dare iusto audacius est, praesertim cum capite ineunte Granius, alter ille praeter Varronem Labeonis auctor, nominetur. — Plura de novensidibus dare supersedeo post luculentissimam illam Georgii Wissowa dissertationem de dis nov. et. ind. Ind. lect. Marp. 1895.

12 Vd. quaest. II p. 80 sq. Tertullianum ultimis quidem verbis Varroniana satis accurate reddidisse docent hi loci: Aug. C. D. XVIII, 19: Aenean, quoniam quando mortuus est non comparuit, deum sibi fectrut Latini (— Varr. de gent. P. R. III fr. †3 Kettn.). Dion. Hal. A. R. I 64: Τρία δὲ βατιλεύατε ἔτη μετὰ τὴν τοῦ Λατίνου τελευτὴν τῷ τετάρτψ θνήςκει (sc. Alvelac) κατὰ πόλεμον. 'Ρότολοί τε γὰρ. . . . Μάχης δὲ τενομένης καρτερὰς, οὐ πρόςω τοῦ Λαουϊνίου . . . τὰ μὲν στρατεύματα νυκτὸς ἐπελθούς τρ διελύθη, τὸ δὲ Αlνείου ςῶμα φανερὸν οὐδαμή γενόμενον οἱ μὲν εἰς θεοὺς μεταναστήναι είκαζον, οἱ δ' ἐν τῷ ποταμῷ, παρ' δὴ ἡ μάχη ἐγένετο, διαφθαρήναι. Καὶ αὐτῷ κατακευάζους οἱ Λατίνοι ἡρῶον ἐπιγραφή τοιὰδε κοςμούμενον, ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΥ ΧΘΟΝΙΟΥ (i. e. 'divi patris in digetis') ΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟΥΜΙΚΙΟΥ ΡΕΥΜΑ ΔΙΕΠΕΙ. Dionysium, quem in capite, quod sequitur, 65 Varrone usum esse e Plin N. H. XIV 88 elucet, eliam hic in eiusdem vestigiis ingressum esse

- \*Tert. ad nat. II 9 p. 112, 22 sqq.: Romulus aeque post mortem deus. Si quia urbem condidit,.... Ideo Quirinus (est, quia) tunc parentibus quiritatum est per illum.
- \*Tert. ad nat. II 9 p. 112, 26 sqq.: [Quid Stercu (lus meruit) ad divinitatem? Si agros stercoribus iuvando diligens fuit, ...]
  - Tert. 2 sq, est quia Goth 3 quiritatum Goth: queritatum A
    4 Sterculus Rig, cf. ap. 25 p. 221, 1; ad nat. II 17 p. 130, 8 (= R. D.
    I fr. 39 c): Sterculinus Goth 5 meruit Goth
  - ultro patet collato nostro et Augustini loco; neque tamen R. D. librum XV eum exhausivisse credendum est. Cf. Schol. Ver. Aen. I 27: Aeneas uxore et regno potitus Latino mortuo Etruscos certamine premens in conflictu bellico (petitus nusquam con) paruit et Numici fluminis gurgite haustus putatur; cui Ascanius hostibus devictis in loco quo postremo pater apparuerat Aeneae indigeti templum dicavit, ad quod pontifices quotannis cum consulibus ire solent sacrificaturi. Quia e pontificum sacrificio colligendum erat Aenean esse deum Romanum, haec nescio an Varro commemoravit. Cf. etiam C. I. L. I p. 283: Aenea(s Ven) eris et Anchisa(e filius Troia) nos qui capta Tr\oia et incensa s\uper(er\anti in I\taliam adduxit) (oppidum Lavinium) con\(\frac{1}{2}\) con\(\text{otidit}\) et ibi regnavit an\uper\(\text{nos}\) tris. I\(\text{doe}\) cum prooelio fact\(\text{o}\) o non con\(\text{cpri}\) catiliset, dictus\(\text{ est Indigens}\) (pro indiges) lapidarii culpae tribuendum esse putat. De dis indigetibus vd. Wissowa l. l. Varro quidem videtur docuisse eos esse 'deos ex hominibus factos quasi in diis agentes', cf. Serv. gen. Aen. XII 794 s. fin., ge. 1 498; cf. etiam Comm. Bern. Luc. Phars. I 556 in., Arnob. I 64 (: tyrannos ac reges vestros appellatis indigetes), I 36 (de Indigetibus vel rectius de Aenea). Aeneas enim, pater indiges, Romulus, Sterculus, Faunus, quos deos Tertullianus deinceps e Varrone transscripsit, dei ex hominibus facti sunt.
  - 18 Vd. quaest. II p. 81. Fortasse huc pertinent quae leguntur ap. Porph. Hor. epod. XVI 18: Varro post Rostra fuisse sepultum Romulum dicit, cf. Comm. Cruqu. et Porph. cod. 7 ad eundem versum: Varro pro (sic!) rostris fuisse sepulchrum Romuli dicit. Quod sepulcrum nescio an idem sit, quod 'quidam' Faustulo assignant ap. Dion. Hal. A. R. I 87. De voce 'quiritandi' cf. Varr. L. L. V 68. Non. 21, 18. Corp. Gloss. IV p. 383, 35; 384, 10; 559, 49. V p. 478, 8; 577, 24; 636, 33; 651, 28. Varronem inter hunc Romulum vel Quirinum et antiquissimum Sabinorum deum (de quo vd. L. L. V 73 sq. 68, Rer. Hum. IV fr. 7 Mirsch. ap. Dion. Hal. II 48) discrevisse ipse hic Tertulliani locus docere videtur.
  - 14 Vd. quaest. II p. 65 sqq. 81. Inter Latinorum heroes a Romulo consecratos hunc deum enumerat Varr. R. D. I fr. 39. Rei illustrandae causa praebeantur, quae e Varr. de gent. Pop. Rom. II desumpta, Augustinus refert C. D. XVIII 15: Pici patrem Stercen fuisse adseverant, a quo peritissimo agricola inventum ferunt, ut fimo animalium agri fecundarentur, quod ab eius nomine stercus dictum; hunc quidam Stercutium vocatum ferunt.... certe tamen hunc Stercen sive Stercutium merito agriculturae fecerunt deum. Ex hoc R. D. XV loco hausisse videtur Lact. I. D. I 20, 35: Stercutus, qui stercorandi agri rationem primus induxit; e quo pendet Is. or. XVII 1, 3 in. Sed unde Isidorus ea sumpserit

\*Tert. ad nat. II 9 p. 112, 28 sq.: [Si Faunus, Pici filius, 15 in ius agitabatur mente ictus, curari eum magis quam consecrari decebat.

\*Tert. ad nat. II 9 p. 113, 2 sqq.: [Si Fauni filia pudicitia 16a

nescio onae subinde dicit: Cuius ara a Pico dedicata est. Hic plura instrumenta agriculturae repperit primusque agros fimavit. Eumdem quidam Saturnum putaverunt, ut maiorem illi nobilitatem facerent hoc nomine, quo splendide sonaret. Certe Saturnum cum Stercutio Varro non aequavit neque Augustinus, cum eos aequat, e Varrone hausit, sed e Vergilio vel Vergilii commentatore, qui, ut Macr. Sat. I 7, 25, Hygini sententiam probavit. — Hoc loco Varro fortasse alium deum a Romulo consecratum tractavit, Pilumnum dico, de quo videas, quid commemorent Isid. or. IV 11, 6 (cf. Kettn. Varr. Stud. p. 27 sqq.), Serv. gen. Aen. IX 4, Serv. interp. Aen. X, 76. Cf. R. D. XIV fr. 61.

15 Vd. quaest. II p. 79 sqq. 81. Faunum, heroem Latinum, a Romulo consecratum refert Varro R. D. I fr. 39, vaticinaforem eum docet R. D. I fr. 22e (cf. 23) et in libro de gente Pop. Rom. II ap. Aug. C. D. XVIII 15; cf. L. UI 52, VII 36, qui loci, ut ad intellegenda Tertulliani terba satis apti, hic proponantur: L. L. VI 52: A fando dictum Fatum et res Fatales. Ab hac eadem voce..., qui futura praedivinando sostrumenta agriculturae repperit primusque agros fimavit. Eumdem qui-

et res Fatales. Ab hac eadem voce . . . , qui futura praedivinando so-leant fari , Fatidici ; dicti idem Vaticinari , quod vesana mente faciunt; sed de hoc post erit usurpandum, quom de poetis dicemus. 1b. VII 36: Fauni dei Latinorum, ita ut Faunus et Fauna; hos versibus, quos vocant Saturnios, in silvestribus locis traditum est solitos fari, (a) quo fando Faunos dictos. Similia sed multo plura, quam quae his Varronis locis leguntur occurrunt ap. Serv. gen. Aen. VII 47, Serv. interp. Aen. VIII 314, go. I 10, Prob. pers. ge. I 10, quae nescio an ad Labeonem referenda sint; nam Cincius quidem et Cassius (ap. Serv. int. ge. I 10) referenda sint; nam Cin cius quidem et Cassius (ap. Serv. int. ge. 1 10) illum resipiunt. Quare quanquam ibi Varroniana non pauca inesse possunt, tamen certi quidquam affirmari vix nequit; sed loci digni videnturesse, qui exscribantur; Serv. gen. Aen. VII 47: Quidam deus est Fatuclus; huins uxor est Fatna. Idem Faunus et eadem Fauna. Dicti autem sunt Faunus et Fauna a vaticinando i. e. a fando, unde et fatuos dicimus inconsiderate loquentes. Serv. interp. Aen. VIII 314: Faunus Pici filius dicitur, qui a fando, quod futura praediceret, Faunus appellatus est.— Fauni filia.— Hos Faunos etiam Fatuos dicum, quod per stuppere dicine proportiont. Ovidem Faunus appellatum appellatum appendicer proportiont. staporem divina pronuntiant. Quidam Faunum appellatum volunt, quem nos propitium dicimus. Id. ge. I 10: Praesentia numina Faunil praesentia: quoniam dicuntur usque ad ea tempora, quibus fuit Faunus, qui dictas est a fando, visa esse numina. Quidam Faunos putant dictos ab eo, quod frugibus faveant. Cincius et Cassius aiunt ab Euandro Faunum deum appellatum, ideoque aedes sacras, Faunas primo appellatas, postea fana dicta; et ex eo, qui futura praecinerent, Fanaticos dici. Prob. ge. I 10: Eundem Pana, eundem Inuum, eundem Faunum quidam interpretantur, quod in Italia quidam annuum sacrum celebrant, quidam menstruum. Existimatur autem fuisse Faunus rex Aboriginum, qui cives suos mitiorem vitam docuerit ritu ferarum viventes et aedificia quaedam decrum rutam docuerit ritu ierstum viventes et seuludis quaedat lucosque sacraverit, a quo et fana sunt dicta: ipse autem receptus in decrum numerum creditur. Itaque et oraculum eius in Albunea Laurentinorum silva est. — E Serv. gen. ecl. II 31, ut Isidor. or. VIII 11, 81—83 et Serv. gen. Aen. VIII 601, pendet myth. Vat. III 8, 2, nisi quod ad verba: 'Pan deus est naturae et interpretatur omne' adiungit: ut dicit Varro, qui de deorum potestate tractat et naturis, quod unde hauserit nescio; dubito num ei ulla fides habenda sit.

16 Vd. quaest. II p. 79 sqq. 81, quaest. IV p. 115 sq. Macrobium Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV. 18

praecellebat, ut ne conversaretur quidem inter viros . . . . rubore insaniae paternae, quanto dignior Bona Dea Penelopa . . . .

- Macr. Sat. I 12, 27: Fauna apud Graecos ή θεὸς γυναικεία dicitur, quam Varro Fauni filiam tradit adeo pudicam ut extra yuvuκωνίτιν numquam sit egressa nec nomen eius in publico fuerit auditum ; nec virum umquam viderit vel a viro visa sit, propter quod nec vir templum eius ingreditur.
- Lact. I. D. I 22, 9: Faunam Varro scribit tantae pudicitiae **+16c** fuisse, ut nemo eam quoad vixerit praeter virum suum mas viderit nec nomen eius audierit.
  - \*Tert. ad nat. II 9 p. 113, 6 sq.: Est et Sanctus propter hospitalitatem a rege T. Tatio fanum consecutus.
  - Aug. C. D. VI 7 p. 259, 1 sqq.: Herculis aedituus otiosus atque 18a feriatus lusit tesseris secum utraque manu alternante, in una con-

Tert. 1 ruborae A 8 TYNAIKEIA B Macr. 8 H Gudianus: om. B, OP 6 uiderit nec P tradit P 4 TYNAIKWNITIN B Tert. 12 T. Tatio Prellerus Röm. Myth. II3 p. 273, 4: Plotio A Aug. 13 hercolis C1

et Lactantium ad eundem Varronis locum redire per se patet. — Cf. Macr. Sat. I 12, 24 sq.: Nec non eandem (sc. Bonam deam vel Faunam) Fauni filiam dicunt obstitisseque voluntati patris in amorem suum lapsi, ut et virga myrtea ab eo verberaretur, cum desiderio patris nec vino ab eodem pressa cessisset. Transfigurasse se tamen in serpentem pater creditur et coisse cum filia. Horum omnium haec proferuntur indicia; quod virgam myrteam in templo haberi nefas sit, quod super caput eius exten-datur vitis, qua maxime eam pater decipere temptavit, quod vinum in templum eius non suo nomine soleat inferri, sed vas in quo vinum inditum est 'mellarium' nominetur et vinum 'lac' nuncupetur, serpentesque in templo eius nec terrentes nec timentes indifferenter appareant Quo de loco cf. quaest. IV p. 116. — Varroniana videntur inesse huic loco: Serv. int. Aen. VIII 314: Faunus habuisse filiam dicitur †omam castitate et disciplinis omnibus eruditam, quam quidam quod nomine dici prohibitum fuerat, Bonam deam appellatam volunt. De Plutarchi loco Q. R. 20 Varroni non tribuendo vd. PGlaesser de Varr. doctr. ap. Plut. ves. Leips. Stud. 4 p. 168 sq. — Ad Varronis Rer. Hum., non Div., libros refero Prop. IV 9.

17 Vd. quaest. II p. 79 sqq. 81. De huius dei Sabina origine omnes veterum auctores inter se consentiunt; Sabinorum eum regem fuisse legitur etiam apud Aug. C. D. XVIII 21 - Varro de gent. P. R. III fr. +3 Kettn.: Sabini etiam regem suum primum Sancum sive, it aliqui appellant, Sanctum rettulerunt in deos; cf. Dion. Hal. II 49: Κάτων δέ Πόρκιος το μέν δνομα τῷ Σαβίνων ἔθνει τεθήναί φηςιν ἔπὶ Σαβίνου τοῦ Σάγκου, δαίμονος ἐπιχωρίου. Aelius ap. Varr. L. L. V 66 Sancum aequat cum Dio Fidio et Hercule, Festus p. 229, 12 sqq. cum Hercule, p. 241, 2 cum Dio Fidio, Propertius IV 9, 78 sq. cum Hercule, Ovidius fast. VI 213 sqq. cum Semone et Fidio; Varronem de hac re aliquid dixisse veri non dissimile est, sed quid dixerit, nescitur. - De 'hospitalitate' cf. Fest. p. 229, 12: Propter viam fit sacrificium, quod est proficiscendi gratia, Herculi aut Sanco, qui scilicet idem est deus. — De Sanci fano cf. Ov. fast. VI 217 sq. Prell.-Iord. Röm. Myth. II<sup>3</sup> p. 274.

18 Vd. quaest. II p. 79 sq. — Cf. Macr. Sat. I 10, 11—15:

stituens Herculem in altera se ipsum, sub ea condicione, ut si ipse vicisset, stipe templi sibi coenam pararet amicamque conduceret; si autem victoria Herculis fieret, hoc idem de pecunia sua voluptati Hercules exhiberet; deinde cum a se ipso tamquam ab Hercule victus esset, debitam cenam et nobilissimam meretricem Larentinam deo Herculi dedit. At illa cum dormisset in templo, vidit in somnis Herculem sibi esse commixtum sibique dixisse, quod inde discedens, cui primum iuveni obvia fieret, apud illum esset inventura mercedem, quam sibi credere deberet ab Hercule persolutam. Ac sic abeunti, cum primus iuvenis ditissimus Tarutius occurrisset eamque dilectam secum diutius habuisset, illa herede defunctus est. Quae amplissimam adepta pecuniam ne divinae mercedi videretur ingrata. quod acceptissimum putavit esse numinibus, populum Romanum etiam ipsa scripsit heredem, atque illa non comparente inventum est testamentum; quibus meritis eam, ferunt etiam honores meruisse divinos

Ferunt regnante Anco aedituum Herculis per ferias otiantem deum tesseris provocasse ipso utriusque manum tuente, adiecta condicione ut victus cena scortoque multaretur. Victore itaque Hercule illum Accam Larentiam nobilissimum id temporis scortum, intra aedem inclusiese cum cens eamque postero die distulisse rumorem, quod post concubitum dei accepisset munus, ne commodum primae occasionis cum se domum reciperet, offerendae aspernaretur. Evenisse itaque ut egressa templo mox a Caratio capto eius pulchritudine compellaretur. Cuius voluntatem secuta adsumptaque nuptiis post obitum viri omnium bonorum eius facta compos, cum decederet populum Romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Anco in Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est ac sollemne sacrificium eidem constitutum, quo dis Manibus eius per flaminem sacrificaretur, Iovique feriae consecratae. Plut. Rom. 5: ( Έτέραν δὲ τιμῶςι Λαρεντίαν ἐξ αἰτίας τοιαύτης.) Ὁ νεωκόρος τοῦ Ἡρακλέους ἀλύων, ὡς ξοικέν, όπο σχολής προσθέτο πρός τον θεόν διακυβεύειν, ύπειπών, ότι νικήcac μέν αύτος έξει τι παρά του θεου χρηςτόν, ήττηθείς δὲ τῷ θεῷ τρά-πεζαν ἄφθονον παρέξει καὶ τυναϊκα καλήν ςυναναπαυςομένην. Ἐπὶ τούτοις τάς μέν ύπερ του θεου τιθείς, τάς δ' ύπερ αύτου ψήρους άνεφάνη νικώμενος. Ευτυνθετείν δε βουλόμενος και δικαιών εμμένειν τοις όριςθείςι, δείπνον τε τῷ θεῷ παρεςκεύαςε καὶ τὴν Λαρεντίαν οὐςαν ψραίαν οὔπω δὲ επιφανή μιοθωτάμενος, είττίατεν έν τῷ ίερῷ, κλίνην ὁποττορέται καὶ μετὰ τὸ δείπνον τυνείρξεν, ὡς δὴ τοῦ θεοῦ ἔξοντος αὐτήν. Καὶ μέντοι καὶ τὸν δείν ἐντυχείν λέγεται τῆ γυναικὶ καὶ κελεῦται βαδίζειν ἔωθεν ἐπὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸν ἀπαντήταντα πρῶτον ἀτπαταμένην ποιεῖτθαι φίλον. ᾿Απήντηκεν οὖν αὐτή τῶν πολιτῶν ἀνὴρ ἡλικίας τε πόρρω ῆκων καὶ τυνειλοχώς ούτιαν Ικανήν, ... όνομα Ταρρούτιος. Ούτος έγνω την Λαρεντίαν καί ήγάπητε, και τελευτών απέλιπε κληρονόμον επί πολλοίς και καλοίς κτήματιν, των εκείνη τα πλείττα τι δήμιμ κατά διαθήκας έδωκε. Λέγεται δέ αθτήν ενδοξον ουσαν ήδη και θεοφιλή νομιζομένην άφανή γενέςθαι περί τούτον τόν τόπον εν ψ και την προτέραν εκείνην Λαρεντίαν κεισθαι. Καλείται δε νύν ό τόπος Βήλαυρον. Plut. Q. R. 85: Ζάκορός τις Ήρακλέους, ψς εδικεν, ἀπολαύων ςχολής, εθος είχεν εν πεττοίς και κύβοις τὰ

<sup>1</sup> hercolem  $C^1$  5 larentinam Cl: laurentinam A 6 dormisset Cl: dormivisset Dombartus 8 obuiam l 10 tarucius l 11 heredefunctus l 14 ipsa, m post a eras., C

Tert. ad. nat. II 10: Laren(tin)a scortum meritorium fuit 18b \*sive dum Romuli nutrix (et id)eo lupa quia scortum\* sive dum Herculis amica est et siam mortui Herculi's id est iam dei. Nam ferunt aedituum eius solum forte in aede calculis lu(den)tem, ut sibi conlusorem, quem non habebat, repraesentaret, una manu s (Her)culis nomine, alia ex sua persona lusum inisse, si ipse vicisset, cenulam (et sc)ortulum ex stipibus Herculis sumeret, si vero Hercules, id est manus al(tera), eadem Herculi exhiberet. Vicit ma nus Herculis . . . Aedituus cenam Herculi dependit. (scortu)m Larentinam conducit; cenat ignis ... (et om)nia ara consumpsit.10 Larentina in aede sola dormit: [(mulier) de lenonio ludo iactitat se somniis Herculi functam, et po(tuit, dum) animo contemplatur. somnio pati]. Eam de aede progredi(entem) mane primo quidam adulescens, Tarutius, alter quod aiunt Hercules, concupiscit, ad se (invitat. Illa obsequitur, Imemor commodo fore), id dictum sibi ab 1 Hercule], utique i(mpetrat, ut legitimo connubio commis)ceantur ...: (conjux here)dem anoque scribit. Mox illa prop(e mortem populo Romano legavit, quem per Herculem fuerat insecuta, agrum (satis amplum. Hinc quaesivit) divinitatem . . . divina Larentina.

Tert. 1 Larentina Goth 2 et meritorium Rig: meritorum A 4 edituum A aede Goth: ae A ludentem Goth ideo Goth lusorem Goth: conclusorem A 7 et scortulum Goth: et lac. 3 litt. rtulum stipibus Ochlerus: stipitibus A 8 altera Goth scortum Goth 10 et omnia Ochlerus 11 mulier Goth: et mulier Ochlerus 12 Herculi Rig: herculis A potuit, dum Goth 13 progredientem Goth 14 Tarutius alter Zielinski quaest. com. p. 83: tertius A 15 invitat. illa obsequitur memor commodo fore Ochlerus: compellat: 16 impetrat, ut legitimo connubio Larentia obsequitor, nempe Goth Dehlerus: et legitimo connubio Goth commisceantur Oehlerus: centaur A, commisceantur Goth 17 coniux heredem Oehlerus: inde Larentinam et heredem Goth 17 sq. prope mortem populo Romano legavit quem Oehlerus: prope mortem populo Romano reliquit, quae Goth 18 sq. satis amplum. hinc quaesivit Oehlerus: Turacem Semurium Luticium Solinium. hinc quaesivit Goth; nomina desumpsit e Macr. Sat. I 10, 16.

πολλά διημερεύειν. Καί ποτε τῶν εἰωθότων παίζειν cùν αὐτῷ καὶ μετέχειν τῆς τοιαύτης διατριβῆς, κατά τύχην μηδενός παρόντος, ἀδημονῶν, τὸν θεὐν προὐκαλεῖτο διαβαλέςθαι τοῖς κύβοις πρὸς αὐτὸν ικπερ ἐπὶ ρητοῖς, νικήσας μὲν εὐρέςθαι τι παρά τοῦ θεοῦ χρηςτόν, ἀν δὲ λειφθῆ, δεῖπνον αὐτὸς τῷ θεῷ παραςχεῖν καὶ μείρακα καλὴν τυναναπαυσομένην. Ἐκ τούτου δὲ τοῦς κύβους προθέμενος τὴν μὲν ὑπὲρ αὐτοῦ, τὴν δὲ ὑπὲρ τοῦ θεοῦ βαλῶν ἐλείφθη. Ταῖς οὖν προκλήςεςιν ἐμμένων τράπεζάν τε λαμπροτέραν παρεκεύαςε τῷ θεῷ καὶ τὴν Λαρεντίαν παραλαβιν ἐμφανῶς ἐταιροῦςαν εἰςτίαςε καὶ κατέκλινεν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς θύρας ἀπιῶν ἔκλειςε. Λέγεται δὲ νύκτωρ ἐντυχεῖν αὐτῆ τὸν θεὸν οὐκ ἀνθρωπίνως καὶ κελεῦςαι βαδίζειν ἔωθεν εἰς ἀγοράν, ῷ δ΄ ἀν ἐντύχη πρώτῳ, προςέχειν μάλιςτα καὶ ποιεῖςθαι φίλον. ᾿Αναςτάςαν οὖν τὴν Λαρεντίαν βαδίζειν καὶ τυντυχεῖν τινι τῶν πλουςίων... ὅνομα Ταρρουντίῳ, γνωριςθεῖςαν δὲ τούτῳ καὶ ζῶντος ἄρχειν τοῦ οἰκου καὶ κληρονομῆςαι τελευτήςαντος. Ὑςτερον δὲ χρόνοις αὐτὴν τελευτῶςαν τῆ πόλει τὴν οὐςίαν ἀπολιπεῖν, διὸ τὰς τιμὰς ἔχειν ταύτας. ¿μος locs, quamvis magna ex parte að hunc Varronis locum redeant, tamen quoniam

Arnob. IV 3 p. 143, 13 sqq.: Quod abiectis infantibus (sc. Ro-†19 mulo et Remo) pepercit lupa non mitis, Luperca dea est auctore appellata Varrone... \*Praestana est dicta, quod Quirinus in iaculi missione cunctorum praestiterit viribus; et quod Tito Tatio, Capitolinum ut capiat collem, viam pandere atque aperire permissum est, dea Panda est appellata vel Pantica... [Nisi Romulus tenuisset teli traiectione Palatium, nique Tarpeiam rupem rex Sabinus potuisset accipere, nulla esset Pantica, nulla Praestana esset\*]

Serv. int. Aen. VIII 564: Feroniam Varro Libertatem deam † 20

dicit, Feroniam quasi Fidoniam.

Charis. Inst. Gramm. I (K. G. L. I p. 147, 1 sq.). Varro 21 Antiquitatum rerum divinarum decimo quinto Volgus rumorem.

Arnob. 5 ut add. Sab. capiat] caperet Urs 7 nique Gel.: neque P 8 Praestana esset Salm: praestana ē P

non modo in nominibus sed etiam in rebus aliquantum ab Augustino et Tertulliano differunt, in fragmentis collocare nolui. De re cf. Mommsen Röm. Forsch. II p. 1 sqq., Zielinski Quaest. com. cap. VI Petrop. 1881, E Baehrens N. Jahrb. f. Phil. 1885 CXXXI p. 777 sqq. Glaesser Varr. doct. ap. Plut. vest. Leips. Stud. IV p. 200 sqq. E Tertulliano conclusi Varronem praeter propriam suam de Larentina sententiam et alteram illam praebuisse, secundum quam eam Romuli nutricem fuisse putabatur, neque tamen huc referenda esse censeo ea, quae de hac re leguntur ap. Plut. Rom. 4: Elvai δὲ τοιαύτην τὴν Φαυστύλου γυναίκα eqs. et Quaest. Rom. 35: "Αλλην γάρ είναι Λαρεντίαν "Ακκαν ίστορούcι eqs.

19 Vd. quaest. IV p. 123, B. D. I fr. 36 adn. Cf. Varr. de vita P. R. I

19 Vd. quaest. IV p. 123, B. D. I fr. 36 adn. Cf. Varr. de vita P. R. I ap. Non. 44, 7 sqq.: Hanc deam (sc. Pandam) Aelius putat esse Cererem; sed quod in asylum qui confugissent, panis (is) daretur, esse nomen fictum a pane dando, et quod nunquam fanum talibus clauderetur) dictum) pandere, quod est aperire. Verba uncis () inclusa rectissime L. Müller e Nonianae adnotationis priore parie remota alteri parti tribuit.

20 Fortasse ad Varronem etiam priora Commentatoris redeunt terba: In Feroniae templo Tarracinae sedile lapideum fuit, in quo hic versus incisus erat 'bene meriti sedeant, surgant liberi.' — Ceterum haec Varronem etiam alibi dixisse posse non nego.

## M. Terenti Varronis Antiquitatum Rerum Divinarum Liber XVI

## De Diis Praecipuis atque Selectis.

Aug. C. D. VII 2 p. 274, 8 sqq.: Hos deos selectos Varro unius libri contextione commendat: Ianum, Iovem, Saturnum, Genium, Mercurium, Apollinem, Martem, Vulcanum, Neptunum, Solem, Orcum, Liberum patrem; Tellurem, Cererem, Iunonem, Lunam, Dianam, Minervam, Venerem, Vestam. In quibus omnibus ferme viginti s duodecim mares, octo sunt feminae.

Aug. C. D. VII 5 p. 281, 13 sqq.: De naturali (sc. theologia) paucissima praeloquitur (sc. Varro) in hoc libro, quem de di is selectis ultimum scripsit; [in quo videbimus, utrum per interpretationes physiologicas ad hanc naturalem possit referre civilem]. Cf. C. D. 10 VII 27 p. 309, 12 sqq.: [Ipsas physiologias cum considero, quibus docti et acuti homines has res humanas conantur vertere in res divinas . . .] C. D. VII 33 p. 316, 12 sqq.: Deorum selectorum sacra Varro dum quasi ad naturales rationes referre conatur . . .

Aug. C. D. VII 6 p. 281, 31 sqq.: Dicit idem Varro...de is naturali theologia praeloquens deum se arbitrari esse animam mundi, quem Graeci vocant κόςμον, et hunc ipsum mundum esse deum; sed sicut hominem sapientem, cum sit ex corpore et animo, tamen ab animo dici sapientem: ita mundum deum dici ab animo, cum sit ex animo et corpore. [Hic videtur quoquomodo unum confiteri deum, sed ut plures etiam introducat, adiungit] mundum dividi in duas partes, caelum et terram, et caelum bifariam in aethera et aera,

Aug. 8 sqq. in hoc libro — civilem Dombartus: in hoc libro; videbimus in quo — civilem, quam diis selectis ultimam scripsit Cl cett. codd. 10 possit ad hanc naturalem C 17 chosmon l

Tit.: Aug. C. D. VI 3 (= Varr. R. D. I fr. 5): Sunt autem omnes rerum divinarum libri sedecim . . . In tribus, qui restant, dii ipsi sequuntur . . . in tertio dii praecipui atque selecti. C. D. VII 1 p. 273, 14 sqq.: Fieri enim potest, ut saltem deos selectos atque praecipuos, quos Varro volumine complexus est ultimo . . . Cf. R. D. XVI fr. 2. 17.

<sup>2</sup> Vd. quaest. I p. 24 sq. II 76. Huius Varronis loci Augustinum meminisse apparet, cum scriberet Contr. Faust. Man. XII 40: Nec Pagani nobis in hoc obstrepunt, cum fabulas suas, ut aliquo modo commendent, ad nescio quas physiologias vel theologias, id est rationes naturales vel divinas referre conentur.

<sup>3</sup> Vd. quaest. I p. 25. 35. De divisione mundi cf. Varr. L. L. V 16; de re cf. Cic. N. D. II 15, 42; Stob. ecl. I 1 (— Aet. plac. I 7, 30 Diels. dox. p. 304, 1 sqq.) alios; de Laribus cf. Varr. R. D. XV fr. 8, de geniis Varr. R. D. XVI fr. 4.

terram vero in aquam et humum: e quibus summum esse aethera. secundum aera, tertiam aquam, infimam terram. Quas omnes partes quattuor animarum esse plenas, in aethere et aere inmortalium, in aqua et terra mortalium: ab summo autem circuitu caeli ad circulum lunae aetherias animas esse astra ac stellas, eos caelestes deos non modo intellegi esse, sed etiam videri; inter lunae vero gyrum et nimborum ac ventorum cacumina aerias esse animas, sed eas animo, non oculis, videri et vocari heroas et lares et genios. Priora verba repetit C. D. VII 9 p. 286, 20 sqq. et ad haec adludit C. D. VII 29 p. 312, 15 sqq.: Nos Deum colimus, non caelum et terram, quibus duabus partibus mundus hic constat (cf. fr. 4): C. D. VIII 1 p. 321. 9-16: Varro totam theologian naturalem usque ad mundum istum vel animam eius extendere potuit. sisti vero (sc. Platonici) . . . confitentur Deum, qui non solum mundum istum visibilem, qui saepe caeli et terrae nomine nuncupatur .. ] (cf. fr. 4); item de gen. ad. litt. III 9, 13 sq.: [Nec ignoro quosdam philosophos sua cuiusque elementi distribuisse animalia ut terrena esse dicerent, non tantum quae in terra repunt atque gradiuntur, sed aves etiam quod et ipsae in terra requiescant volando fatigatae: aeria vero animalia daemones, coelestia deos . . . Iidem tamen aquis pisces et sui generis belluas attribuunt, ut nullum elementum suis animalibus vacet ... Etsi daemones aeria sunt animalia, quoniam corporum aeriorum natura vigent, et propterea morte non dissolvuntur, quia praevalet in eis elementum, quod ad faciendum quam Bad patiendum est aptius.] Ib. VII 4, 6: [Si ergo Deum diceremus tanquam corporei huius mundi animam, cui mundus ipse esset tanquam corpus unius animantis . . . ] Ib. VII 12, 19: [Unde supra diximus ... si animam mundi tanquam unius maximi animantis Deum crederemus ... Id. de ver. rel. 2, 2: [Simul et illos, qui munn dum istum visibilem summum Deum opinabantur . . . . : unum Deum quaererent ..., a quo omnem animam et totum istum mundum fabricatum esse constaret.] Ib. 54, 109: [Non sit nobis religio terrarum cultus et aquarum, quia istis purior et lucidior est aer etiam caliginosus, quem tamen colere non debemus. Non sit nobis 35 religio etiam purioris aeris et serenioris cultus, ... et purior illo est fulgor ignis etiam huius, quem tamen ... colere utique non debemus. Non sit nobis religio cultus corporum aethereorum atque coelestium, quae quamvis ceteris corporibus recte praeponantur, melior tamen ipsis est quaecunque vita] (quae sequuntur invenies in fragmento 4); 4) De doctr. Christ. I 1, 7: [Illi, qui dediti sunt corporis sensibus, aut ipsum coelum aut quod in coelo fulgentissimum vident, aut ipsum mundum deum deorum esse arbitrantur] cf. fr. 4. Adludit etiam

<sup>1</sup> sq. terram — aethera, man. 2 in marg., l 4 'ad, 'usq; man. 2 in marg., C 5 et 7 aetherias ... aerias Cl AKF: aethereas ... aereas ed. Par. Duebn.

Seneca ap. Aug. C. D. VI 10 p. 267, 20 sqq., cum ait: [Hoc loco dicit aliquis: Credo ego caelum et terram deos esse et supra lunam alios. infra alios?]

Aug. C. D. VII 23 p. 301, 22 sqq.: Idem Varro in eodem de diis selectis libro tres esse adfirmat animae gradus in omni universaque natura: unum, qui omnes partes corporis, quae vivunt, transit et non habet sensum, sed tantum ad vivendum valetudinem: hanc vim in nostro corpore permanare dicit in ossa ungues capillos; sicut in mundo arbores sine sensu aluntur et crescunt et modo quodam suo vivunt. Secundum gradum animae, in quo sensus est; le hanc vim pervenire in oculos aures nares os tactum. Tertium gradum esse animae summum, quod vocatur animus, in quo intellegentia praeminet: hoc praeter hominem omnes carere mortales. Hanc partem animae mundi dicit deum, in nobis autem genium vocari. Esse autem in mundo lapides ac terram, quam videmus, quo non 15 permanat sensus, ut ossa, ut unques dei. Solem vero lunam stellas, quae sentimus quibusque ipse sentit, sensus esse eius. aethera porro animum eius; cuius vim, quae pervenit in astra, ea quoque facere deos, et per ea quod in terram permanat, deam Tellurem; quod autem inde permanat in mare atque Oceanum, deum esse Neptunum. Cf. C. D. VII 22 p. 300, 26 sq. VII 23, p. 301, 16 sq. C. D. VII 13, p. 291, 7 sqq.: Alio loco (sc. atque huius libri fr. 29) genium dicit (sc. Varro) esse uniuscuiusque animum rationalem et ideo esse singulos singulorum, talem autem mundi animum deum esse: ad hoc utique revocat, ut tamquam universalis genius ipse mundi animus :5 esse credatur. C. D. VII 17 p. 296, 4 sqq.: Sciebat (sc. Varro) esse mundum, esse caelum et terram (vd. fr. 3), caelum sideribus fulgidum, terram seminibus fertilem atque huiusmodi cetera; sicut hanc totam molem atque naturam vi quadam invisibili ac praepotenti regi atque administrari certa animi stabilitate credebat . . . C. D. si VII 30 p. 312, 31 sq.: Nos illum Deum colimus. ... qui rationalem animam, quod dicitur animus, quibus voluit viventibus indidit?. -Ad hunc locum adludit Aug. de vera rel. 54, 109 sq. (cf. fr. 3): [Quapropter si animalia sunt (sc. corpora aetherea), melior est

<sup>6</sup> qui] quod Cl 8 permanere  $l^1$  16 alterum ut, man. 1 supr. lin., C 16 dei om. C 18 animum eius; cuius Dombartus: animum et cuius CA, animum cuius l, animum eius  $K^1$ , animum e cuius  $K^2$  vim Dombartus: ui  $Cl AK^2 F$ , om.  $K^1$  ea quoque Dombartus: eam quoque Cl AKF 19 per eam l 28 rationalem, man. 2 in marg., l 27 esse ante mundum om. l 29 ui] ut C

<sup>4</sup> Vd. quaest. I p. 25 sqq. Cf. R. D. I fr. 13 sqq. 25. Comparandus est etiam locus Varr. L. L. V 80—105 (non una § 102, ut Schwarzius vult): 80—94 de hominibus, 95—101 de pecore, 102—104 de animalibus, quae vivere dicuntur neque habere animam, ut virgulta, 104 sq. de eis, quae manu facta sunt. — Eadem docet Posidonius ap. Diog. Laert. VII 138; Cic. N. D. II 12, 33; vd. quaest. III p. 89.

quaevis anima per se ipsam, quach corpus quodlibet animatum. Non sit nobis religio cultus illius vitae, qua dicuntur arbores vivere, quoniam nullus sensus in ea est: et ex eo genere est ista, qua nostri etiam corporis numerositas agitur, qua etiam capilli et ossa vivunt, quae sine sensu praeciduntur; hac autem melior est vita sentiens. et tamen vitam bestiarum colere non debemus. Non sit nobis religio vel ipsa perfecta et sapiens anima rationalis, sive in ministerio universitatis, sive in ministerio partium stabilitate, sive quae in summis hominibus expectat commutationem reformationemque portionis suae : de doctr. Christ. I 1. 8 (cf. fr. 3): [Ipsam vitam pergunt inspicere et si eam sine sensu vegetantem invenerint, qualis est arborum, praeponunt eis sentientem, qualis est pecorum, et huic rursus intellegentem, qualis est hominum]; c. Faust. Man. XXII 19: [Pagani Dei providentia istam universitatem regi et administrari a summis usque ad ima concedunt]; ib. XX 5: [Coelum et terra, mare et aer. sol et luna, et caetera sidera, omnia haec manifesta oculis apparent, atque ipsis sensibus praesto sunt. Quae cum pagani tamquam deos colunt. vel tanquam partes unius magni dei: nam universum mundum quidam eorum putant maximum deum: ea colunt, quae sunt ?: de trin. VIII 7, 11: [Quapropter qui quaerunt Deum per istas potestates, quae mundo praesunt vel partibus mundi ...]; ib. XV 1, 1: lam pervenimus ad eius (sc. Creatoris) imaginem, quod est homo, in eo, quo caeteris animalibus antecellit, id est ratione vel intellegentia, et quidquid aliud de anima rationali vel intellectuali dici s potest, quod pertineat ad eam rem, quae mens vocatur vel animus, quo nomine nonnulli auctores linguae latinae id, quod excellit in homine et non est in pecore, ab anima, quae inest et pecori, suo quodam loquendi more distinguunt]; ib. XV 5, 7: [Haec autem vita (sc. Dei) non talis est, qualis inest arbori, ubi nullus est intellectus, so nullus est sensus. Nec talis, qualis inest pecori: habet enim vita pecoris sensum quinquepartitum, sed intellectum habet nullum. At illa vita, quae Deus est, sentit atque intellegit omnia, et sentit mente, non corpore, quia spiritus est Deus. Non autem sicut animalia, quae habent corpora, per corpus sentit Deus; non enim ex anima constat 35 et corpore.

Mythogr. Vat. III p. 162: Varro dicit, quod unus idemque †5 sit homo, a corpore tamen homo, ab anima sapiens dicitur. Ita ergo deus, cum unus idemque sit, in multis tamen per dispensationem sive diversitatem censetur vocabulis.

Aug. C. D. VII 5 p. 280, 9 sqq.: Varro dicit antiquos simulacra deorum et insignia ornatusque finxisse, quae cum oculis animad-

<sup>5</sup> Mythographo, quamvis unde hauserit nesciatur, tamen fidem non abrogandom esse ex fragmentis 3 et 4 apparet.
6 Vd. quaest. I p. 25. Cf. R. D. I fr. 59; Plut. ep. I 7 (= Aet. plsc. I 6, 16 Diels. dox. p. 297°, 3 sqq.).

vertissent hi, qui adissent doctrinae mysteria, possent animam mundi ac partes eius, id est veros deos, animo videre: quorum qui simulacra specie hominis fecerunt, hoc videri secutos, quod mortalium animus, qui est in corpore humano, simillimus est inmortalis animi; tamquam si vasa ponerentur causa notandorum deorum et in Liber; aede oenophorum sisteretur, quod significaret vinum, per id quod continet id quod continetur: ita per simulacrum, quod formam baberet humanam, significari animam rationalem, quod eo velut vase natura ista soleat contineri, cuius naturae deum volunt esse vel deos. C. D. VII 5 p. 281. 9 sqq.: Fatetur interim vir iste doctissimus animam mundi ac partes eius esse veros deos. C. D. VII 7 p. 286. 13 sq.: Deos veros animam mundi ac partes eius iste definivit. — Hanc Varronis doctrinam cavillatur Aug. Enarr. Psalm. XCVI 11: [Sed existit nescio quis disputator, qui doctus sibi videbatur, et ait, non ego illum lapidem colo nec illud simulacrum, quod est sine is sensu ... sed adoro quod video et servio ei quem non video. Quis est iste? Numen quoddam invisibile, quod praesidet illi simulacro; Enarr. Psalm. CXIII 4: [Videntur autem sibi purgatioris esse religionis, qui dicunt nec simulacrum nec daemonium colo, sed per effigiem corporalem eius rei signum intueor, quam colere debeo. \* Ita vero interpretantur simulacra, ut alio dicant significari terram, unde templum solent appellare Telluris, alio mare sicut Neptuni simulacro, alio aerem sicut Iunonis, alio ignem sicut Vulcani, alio Luciferum sicut Veneris, alio solem, alio lunam, quorum simulacris eadem nomina sicut Telluris imponunt. De quibus rursus, cum ex- 5 agitari coeperint, quod corpora colant, maximeque terram et mare et aerem et ignem . . . respondere audent non se ipsa corpora colere, sed quae illis regendis praesident numinal: De doctr. Christ. III 7, 11: [Et si quando aliqui eorum illa tamquam signa interpretari conabantur, ad creaturam colendam venerandamque referebant. Quid s enim mihi prodest simulacrum Neptuni non ipsum habendum deum, sed eo significari universum mare vel etiam omnes aquas ceteras, quae fontibus proruunt?

Aug. C. D. VII 17 p. 295, 22 sqq.: In tertio porro isto de diis selectis (sc. libro) posteaquam praelocutus est, quod ex na-s turali theologia praeloquendum putavit, [ingressurus huius civilis theologiae vanitates ...;] de diis, inquit (sc. Varro), populi Bomani publicis, quibus aedes dedicaverunt eosque pluribus signis ornatos notaverunt, in hoc libro scribam, sed, ut

<sup>1</sup> hi qui adissent, man. 1 sup. lin. C 2 ac om. C qui C¹: que C² 5 si om. l libri l 6 ac deo enophorum l: otenophoram C¹, amphora corr. C² 8 rationabilem l eo] eum C 11 sq. animam mundi, 'am' man. 1 sup. lin., C 36 theologiae l

<sup>7</sup> De Xenophanis loco vd. Sext. Emp. adv. Matb. VIII 326, Mullach. fragm. phil. p. 103, 14; cf. Galen. hist. phil. 3. 7.

Xenophanes Colophonius scribit, quid putem, non quid contendam, ponam. Hominis est enim haec opinari, dei scire.

Varro R. D. XVI fr. 43 ap. Aug. C. D. VII 28 p. 310, 30 sqq.: 8a Varro inquit: Ut in superioribus initium fecimus a caelo, cum diximus de Iano. quem alii caelum, alii dixerunt esse mundum.

Aug. C. D. VII 7 p. 282, 26 sq.: Ianus igitur, a quo sumpsit 8 b (sc. Varro) exordium, [quaero quisnam sit. Respondetur]: Mundus est. Id. C. D. VII 9 p. 286, 13; VII 10 in. VII 17 p. 296, 9.

Aug. C. D. VII 7 p. 282, 28 sqq.: Ad Ianum dicuntur rerum 9 initia pertinere, fines vero ad alterum, quem Terminum vocant. Nam propter initia et fines duobus istis diis duos menses perhibent dedicatos praeter illos decem, quibus usque ad Decembrem caput est Martius, Ianuarium Iano, Februarium Termino. Ideo Terminalia ecdem mense Februario celebrari dicunt, cum fit sacrum purgatorium, quod vocant Februm; unde mensis nomen accepit. Ibid. p. 283, 18 sq., VII 9 p. 285, 25 sq. Id. C. D. VII 30 p. 312, 28 sqq.: [Illum Deum colimus, qui naturis . . . et subsistendi et movendi initia finesque constituit.]

Aug. C. D. VII 8 p. 283, 32 sqq.: Sed iam bifrontis (sc. Iani) 10 simulacri interpretatio proferatur. Duas eum (sc. Ianum) facies ante et retro habere dicunt, quod hiatus noster, cum os aperimus, mundo similis videatur; unde et palatum Graeci οὐρανὸν appellant, et 'nonnulli', inquit (sc. Varro) 'poetae Latini caelum vocaverunt palatum, sa quo hiatu oris et foras esse aditum ad dentes versus et introrsus ad fauces'. Cf. Aug. C. D. VII 4 p. 279, 30 sqq.

<sup>1</sup> colophonius Cl: Colophonios F Dombartus scribit Cl: scripsit Dombartus 2 est enim C: enim est l 11 finis C 13 decem, alt. e man. 3 in j mut., C 14 febroarium l 15 febroario l 16 februm Cl AKF; februum ed. Par. Duebn. 28 oranon C 1l

<sup>8</sup> Qua de causa Preller (R. M. I<sup>3</sup> 35, 2) apud Augustinum C. D. VII 28 'love' pro 'lano' legerit, nescio. — De Tertulliani loco ad nat. II 12 p. 119, 4 (= ap. 10 p. 155): 'Iano sive Iane, ut salii vocant' ed. quaest. II p. 54. — De caelo vel mundo cf. Prob. Verg. ecl. VI 31 p. 18, 2 Keil: Caelum pro igni ..., quem eundem mundum et κόςμον dietum probat Varro in cynicis, quam inscripsit Dolium aut seria eqs. Unde profecta sint, quae de Iano Macrobius Sat. I 9, 2—18, Arnobius III 29, Serv. interp. Aen. VII 610, Laur. Lyd. de mens. IV 1 sqq. p. 50, 12 sqq. e Cornelio Labeone referunt, exposui quaest. IV p. 117 sqq. — leidorus quod or. VIII 11, 37 in. praebet: lanum dicunt quasi mundi vel coeli vel mensium ianuam, nescio unde hauserit, cetera desumpsit ex Aug. C. D. VII 8; ex Isid. l. l. et V 83, 3 sqq. pendet Plac. libr. Rom. p. 26, 15—17.

<sup>9</sup> De Ianuario et Februario ef. Varr. L. L. VI 34. 13; Rer. Hum. lib. XVII (fr. 1 Mirsch.) ap. Cens. d. d. n. XXII 13.

<sup>10. 11</sup> Vd. quaest. I p. 27 sq. Cf. Cic. N. D. II 18, 49: Caeli palatum, ut ait Ennius, ubi Schoemannus adnotat: Auch das griechische obpavoc bedeutet Gaumen und Himmel, und dieselbe Homonymie

\*Aug. C. D. VII 8 p. 284, 20 sqq.: [... aut si propterea 11 verum est (sc. simulacrum Iani bifrontis), quia etiam nomine Orientis et Occidentis totus solet mundus intellegi . . .]

12 Aug. C. D. VII 8 p. 284. 15 sqq.: Cum vero eum faciunt quadrifrontem et Ianum geminum appellant, ad quattuor mundi partes s

hoc interpretantur. Cf. Aug. C. D. VII 4 p. 279, 30 sqq.

13 Aug. C. D. VII 8 p. 284, 25 sqq.: Non habent omnino, unde quattuor ianuas, quae intrantibus et exeuntibus pateant, interpretentur ad mundi similitudinem, sicut de bifronte (sc. Iano) quod dicerent saltem in ore hominis invenerunt, nisi Neptunus forte sub- 19 veniat et porrigat piscem, cui praeter hiatum oris et gutturis etiam dextra et sinistra fauces patent.]

- Aug. C. D. VII 9 p. 285, 6 sqq.: [Iovem autem, qui etiam Iuppiter dicitur, quem velint intellegi, exponent. Deus est', inquiunt, 'habens potestatem causarum, quibus aliquid fit in mundo' 15 Ib. p. 285, 29 sqq.: Hunc sane deum, penes quem sunt omnes causse factarum omnium naturarum naturaliumque rerum, si Iovem populi appellant ... Ib. p. 286, 7 sqq.: ... quam istum deum dicere tonantem (cf. fr. 18) ... et totum mundum regentem (cf. fr. 15), et naturarum omnium naturaliumque rerum causas summas habentem. 21 Aug. C. D. VII 30 p. 312, 30 sq.: [Illum deum colimus] qui rerum causas habet. Ib. p. 313, 15 sq.: ... qui causas ... principales . . . habet.
- 15 Aug. C. D. VII 9 p. 285, 11 sqq.: [Cur Iovi praeponitur Ianus?] hoc nobis vir ille acutissimus doctissimusque respondeat [ 5] 'Quoniam penes Ianum', inquit, 'sunt prima, penes Iovem summa. Merito ergo rex omnium Iuppiter habetur. Prima enim vincuntur a summis, quia, licet prima praecedant tempore, summa superant dignitate'.
- Aug. C. D. VII 10 p. 287, 16 sqq.: [Cum et Ianus mundus se sit et Iuppiter mundus sit unusque sit mundus, quare duo dii sunt Ianus et Iuppiter? Quare seorsus habent templa, seorsus aras, diversa

<sup>9</sup> bifronte Cl A: bifronti KF 14 vellent C<sup>1</sup> 20 naturarum Cl 32 seorsum (bis) l habent templa seorsus man. 1 naturam Dombartus sup. lin. C

findet sich auch in anderen Sprachen, wie J. Grimm bemerkt in Haupts Zeitschr. f. deutsche Alterthum. VI p. 541. — Alteram Iani bifrontis interpretationem praebent praeter alios Ov. fast. I 187 sq., et, cum aliis consunctam, Macrobius, Arnobius, Serv. interp. locis in adn. 8 citatis; cf. etiam Serv. int. Aen. I 294, Serv. gen. Aen. I 291, Aen. XII 198.
12. 13 Vd. quaest. I p. 27 sq. Eandem quadrifrontis Iani inter-

pretationem praeter alias praebet Serv. interp. Aen. VII 610 (cf. adn. 8), aliae leguntur ap. Macr. l. l., Serv. gen. Aen. VII 607.

14. 15 Cf. R. D. I fr. 56—58.

<sup>16</sup> Vd. quaest. I p. 28. 22.

sacra, dissimilia simulacra? Si propterea, quod alia vis est primordiorum, alia causarum, et illa Iani, illa Iovis nomen accepit ... ] C. D. VII 11 p. 288, 16 sqq.: Puto inter se propinquiora esse causas rerum atque primordia, propter quas res unum mundum duos deos esse voluerunt Iovem atque Ianum ... 1

Aug. C. D. VII 16 p. 294, 31: Mundus ... Iuppiter et ... 17 \*caelum Iuppiter. Id. C. D. VII 19 p. 298, 10: \*Caelum esse Iovem innumerabiliter et diligenter adfirmant.

Aug. C. D. VII 11 p. 288, 4 sqq.: Dixerunt Iovem Victorem, 18 Invictum, Opitulum, Inpulsorem, Statorem, Centumpedam, Supinalem, Tigillum, Almum, Ruminum [et alia quae persequi longum est. Haec autem cognomina inposuerunt uni deo propter causas potestatesque diversas . . . . I quod omnia vinceret, quod a nemine vinceretur, quod opem indigentibus ferret, quod haberet inpellendi, statuendi, stabis liendi. resupinandi potestatem, quod tamquam tigillus mundum contineret ac sustineret, quod aleret omnia, quod ruma, id est mamma, aleret animalia. Cf. C. D. VII 14 p. 291, 28 sqq.

Aug. C. D. VII 12 p. 289, 20 sq.: 'Et Pecunia', inquit (sc. 19 Varro), vocatur (sc. Iuppiter) quod eius sunt omnia. Cf. C. D. p VII 11 sub fin., p. 289, 11 sqq.: [nisi et inter eius (sc. Iovis) alia cognomina legerem], quod etiam Pecunia vocaretur.

Aug. C. D. VII 13 p. 290, 28 sq.: Quid est Saturnus? 'Unus', 20 & inquit (sc. Varro), 'de principibus deus, penes quem sationum omnium Id. C. D. VII 15 p. 292, 29 sq.: Saturno dant dominatus est'. non parvam substantiam, omnium videlicet seminum. C. D. VII 30 p. 312, 31.

<sup>1</sup> dis si milia, 'dissi' man. 1 (?) in ras., C prem l 11 almū, man. 2 in marg., C 10 inpultorem C1: inpulttorem 1 15 resupinandi, man. 1 15 tigellus C 16 quod ruma] quorum ma l sup. lin., C 19 nomina l 23 omnium, man. 1 sup. lin., C 28 princibus C

<sup>17</sup> Vd. quaest. I p. 28; cf. R. D. XV fr. 8.
18 De Iovis cognominibus vd. Preller I<sup>3</sup> p. 188 sqq., Wissow. ap. Marquardt., Röm. Staatsverw. p. 23, 1.
19 De dea Pecunia vd. B. D. XIV fr. 98.

<sup>20</sup> Vd. quaest. II p. 82 quaest. IV p. 115. Cf. Varr. R. D. XIV fr. 60; L. L. V 57: Principes dei Caelum et Terra . . . Idem principes in Latio Saturnus et Ops. Ib. V 68 sq.: Poetae de caelo quod semen igneum cecidisse dicunt in mare eqs. Quare quod caelum principium, ab satu est dictus Saturnus... Terra Ops, quod hic omne opus et hac opus ad vivendum; ideo dicitur Ops mater quia terra mater. — Varroniana nonnulla per Labeonem accepisse videtur Arnobius III 29: Si tempus significatur hoc nomine, Graecorum ut interpretes autumant, ut quod xpóvoc est habeatur Kpóvoc, nullum est Saturni nomen (cf. fr. 27). Ita ex ordine tolletur et iste caelestium, quem Caelo esse edito patre, magnorum esse procreatorem (cf. fr. 21 b) deorum, vitisatorem falciferum vetustas edidit prisca et minorum transmisit aetati. Ultima verba docent Arnobium ex ipso Varrone non hausisse, alque 'vitisator' illud et 'falcifer' profecto e Verg. Aen. VII 179 prodiit,

- 20b \*Tert. ad nat. II 12 p. 118, 10 sqq.: Latini vocabuli a sationibus rationem (deducunt), qui eum procreatorem coniectantur, per eum seminalia caeli (in terram) deferri. Opem adiungunt, quod opem vivendi semina confe(rant, tum et) quod opere semina evadant.
- 200 \*Macr. Sat. I 10, 20: Saturnum et Opem etiam nonnullis caelum ac terram esse persuasum est, Saturnumque a satu dictum, cuius causa de caelo est, et terram Opem, cuius ope humanae vitae alimenta quaeruntur, vel ab opere per quod fructus frugesque nascuntur.
  - Aug. C. D. VII 18 p. 296, 24 sqq.: Iste (sc. Varro) interpretatur ideo Saturnum patrem a Iove filio superatum, quod ante est causa, quae pertinet ad Iovem, quam semen, quod pertinet ad Saturnum. Ad haec adhudit Aug. C. D. VII 17 p. 296, 10 sq.: Non potuit (sc. Varro) . . . de Saturno invenire, quomodo et Iovis pater: sesset et Iovi regnanti subditus factus esset.
  - Aug. C. D. VII 19 p. 297, 4 sqq.: 'Saturnum', inquit (sc. Varro), 'dixerunt, quae nata ex eo essent, solitum devorare, quod eo semina, unde nascerentur, redirent. Et quod illi pro Iove gleba obiecta est devoranda, significat', inquit, 'manibus humanis obrai & coeptas serendo fruges, antequam utilitas arandi esset inventa'. Id. C. D. VI 8, p. 261, 24 sqq.: Saturnum suos filios devorasse... opinatur Varro, quod pertineat Saturnus ad semina, quae in terram, de qua oriuntur, iterum recidunt. Cf. C. D. VII 26 p. 307, 28 sqq.

Tert. 2 deducunt Goth 3 celi A in terram Goth 4 conferant, tum et Goth: confe lac. 7 litt. A, confe lac. 6 litt. et Goth\*; conferant uel et Hartelius patr. Stud. III p. 60

Macr. 7 persuasum est (P): persuasum esse ed. Eyssenhardt

Aug. 18 quam] quem  $l^1$  18 quid dixerint l 24 rec///idunt, c eras, l: recidunt  $C^1$ , recidant  $C^2$ 

quod recte monuit Schwars l. l. p. 482 adn. 10°. Cetera quoque satis nota sunt; quam ob rem ea in fragmentis ponere nolui. — De Saturno et Ope simillima leguntur apud Verrium, vd. Fest. p. 325, 8 sqq.: Is culturae agrorum praesidere videtur, quo etiam falx est ei insigne (cf. fr. 23) . . . qui deus in saliaribus Saeturnus (?) nominatur videlicet a sationibus; Fest. p. 186, 19 sqq.: Opima spolia dicuntur originem quidem trahentia ab Ope Saturni uxore, quod ipse agrorum cultor habetur, nominatus a satu tenensque falcem effingitur (cf. fr. 23) quae est insigne agricolae. Itaque illa quoque cognominatur Consiva et esse existimatur terra. Ideoque in Regia colitur a populo Romano, quia omnes opes humano generi terra tribuat. Samter, quaest. Varr. p. 7 sq. non sine ulla veritatis specie coniecit haec Verrium Varroni debere; sed dubito equidem, num antiquarius doctissimus, ut haec doceret, certum fontem adire opus habuerit; et si quem fontem adiit, de Rer. Div. opere nihil constat. — Isidorus quae or. VIII 11, 30—83 refert, partim ex Aug. C. D. VII 18, 19, partim e Tert. ad nat. II 12, partim e Serv. gen. Aen. III 104 sumpsit.

Aug. C. D. VII 19 p. 297, 21 sqq.: 'Falcem habet', inquit 23 (sc. Varro), 'propter agriculturam' . . . Ideo priora eius tempora perhibentur, sicut idem ipse fabellas interpretatur, quia primi homines ex his vivebant seminibus, quae terra sponte gignebat.

Aug. C. D. VII 19 p. 297, 28 sqq.: Deinde (cf. fr. 23) ideo 24 dicit (sc. Varro) a quibusdam pueros ei solitos immolari, sicut a Poenis, et a quibusdam etiam maiores sicut a Gallis, quia omnium seminum optimum est genus humanum. Id. C. D. VII 26 p. 307, 30 sq.: Quod ei Poeni suos filios sacrificati sunt, non recepere Romani.

Aug. C. D. VII 19 p. 298, 5 sqq.: 'Quod Caelum', inquit (sc. 25 Varro) patrem Saturnus castrasse in fabulis dicitur, hoc significat penes Saturnum, non penes Caelum semen esse divinum'.

Aug. C. D. VII 19 p. 298, 12 sqq.: Chronon appellatum dicit 26 (sc. Varro), quod Graeco vocabulo significat temporis spatium, sine quo semen, inquit, non potest esse fecundum.

\*Tert. ad nat. II 12 p. 118, 4 sqq.: Eleganter quidam sibi 27 videntur physiologice per allegoricam (argu)mentationem de Saturno interpretari tempus esse et ideo Caelum (et Terr)am parentes, ut et ipsos origini nullos, et ideo falcatum, quia tempore (omnia di)rio mantur, et ideo voratorem suorum, quod omnia ex se edita (in se i)psum consumat. Nominis quoque testimonium compellant: Κρό(νον dict)um Graece ut Χρόνον. \*Aug. C. D. VI 8 p. 261, 24 sqq.: Saturnum filios suos devorasse ita nonnulli interpretantur, quod longinquitas temporis, quae Saturni nomine significatur, quidquid s gignit, ipse consumat.

9 sacrificati sunt ClAF: sacrificati sunt sacrificaverunt K1, sacri-18 chronon Cl K: choronon F, cronon A ficaverunt ed. Par. Duebn. Tert. 17 physiologi\*ce A: physiologi esse Goth argumentationem 18 interpretari A: interpretati Goth et Terram Goth ut ipeos coni. Reiff. 19 origine Goth originis nullius coni. td. Hartelium p. St. III p. 60 19 sq. omnia dirimantur Goth 19 origine Goth originis nullius coni. Reiff., sed se ipsum Rig: in semet ipsum Goth 21 compellant Rig: compellent A, 21 sq. Kpovov dictum Ochlerus: chro lac. 5 litt. um A, compellunt Goth Chronium enim dictum Goth, Chronium dictum Rig 22 grece A Chronon A

<sup>28</sup> De 'prioribus temporibus' vel aurea aetate vd. Varr. R. R. II 1,

<sup>3</sup> sqq., I 2, 16; Senec. ep. 90, 15 sq.; Ov. met. I 89 sqq.
24. Cf. Dion. Hal I 88: λέγουςι δὲ καὶ τὰς θυςίας ἐπιτελεῖν τῷ Κρόνψ τοὺς παλαιοὺς, ὤςπερ ἐν Καρχηδόνι, τέως ἡ πόλις διέμεινε, καὶ παρὰ Κελτοῖς εἰς τόδε χρόνου γίνεται, καὶ ἐν ἄλλοις τιςὶ τῶν ἐςπεριῶν ἐθνῶν, ἀνδροφόνους (vd. quaest. II p. 63); Dionysius e Rer. Hum. libris et hace hausit et ea quae ibidem de hominibus in Saturni honorem de

Tonte Milvio deiectis refert; eadem indidem desumpta praebent Macr. Sat. I 7, 28 sqq., Lact. I. D. I 21, 6 sqq., vd. quaest. II p. 64.
27 Vd. quaest. I p. 39, quaest. II p. 82 sq. Has 'quorundum' vel nonnullorum' interpretationes Varro pro suis certe non venditavit, sed ipse, ut recte commemoral Augustinus (vd. fr. 28), ad semen omnia ret-tulit. — Ex hoc Varronis loco etiam sumpta esse possunt, quae scribit Tert l. l. p. 117, 18: Legimus Caelum genere masculino (cf. Varr. ap. Non. p. 197, 5; vd. fr. 43 adn.). Sed quod ibidem Caelum a Saturno

28 Aug. C. D. VII 19 p. 298, 15 sq.: [Haec et alia de Saturno multa dicuntur et ad semen omnia referuntur.]

Aug. C. D. VII 13 p. 291, 3 sqq.: [Quid est Genius?] 'Deus', inquit (sc. Varro), 'qui praepositus est ac vim habet omnium rerum gignendarum.

Aug. C. D. VII 14 p. 291, 19 sqq.: [Mercurium ... quo modo referrent ad aliquas partes mundi et opera Dei, quae sunt in elementis, non invenerunt, et ideo ... operibus hominum praeposuerunt, sermocinandi ... administrum.] Id. C. D. VII 30 p. 313, 1: [qui sermonis facultatem usumque donavit.]

Aug. C. D. VII 14 p. 291, 32 sqq.: [Si sermo ipse dicitur esse Mercurius, sicut ea, quae de illo interpretantur ostendunt, namideo Mercurius quasi medius currens dicitur appellatus, quod sermo currat inter homines medius; ideo Ἑρμῆς Graece, quod sermo vel interpretatio, quae ad sermonem utique pertinet, ἐρμηνεία dicitur; ideo et mercibus praeesse, quia inter vendentes et ementes sermo fit medius; alas eius in capite et pedibus significare volucrem ferri per aera sermonem; nuntium dictum, quoniam per sermonem omnis cogitata enuntiantur.

Aug. 7 mundi partes C 15 hermenia Cl 19 enuntiantar, e man. 2 suprascr., C

30 Augustinus hoc loco Mercurium et Martem inter se coniunzit, quamobrem nonnulla verba praetermisi, nonnulla mutavi, ut scripsi 'administrum' pro 'administros'.

castratum et falcem Saturni insigne (non harum rerum physicas interpretationes) irridet, apud Varronem quaerere opus non habuit.
28 Vd. 27 adn.

<sup>29</sup> Hoc Varronem de Genio Pop. Rom. (de cuius cultu vd. Preller II 3 199 sq.) docuisse per se patet. Male igitur Varronem intellegit Birtius, cum scribit in Rosch. Myth. Lex. p. 1623: Dieser von Varro gedachte Universalgenius ist natürlich in Wirklichkeit niveren vereinterit.

<sup>31</sup> Cum Mercurio — medio currente (cf. Varr. L. L. VI 4: Meridies ab eo quod medius dies) cf. Serv. interp. Aen. VIII 138: Alii Mercurium quasi Medicurrium a Latinis dictum volunt, quod inter caelum et inferos semper intercurrat. Hic etiam mercimonii deus est. Quidam hunc in petaso et in pedibus pinnas habere volunt propter orationis velocitatem (cf. Serv. cod. Tur. Aen. IV 289: Quia Mercurius deus sermonis dicitur, talaria fingitur habere in pedibus, quia sermo citius currit); caduceum illi ideo assignatur, quod fide media hostes in amicitiam conducat; quae virga ideo serpentibus illigata est, ut sicut illi obliti veneni sui in se coeunt, ita hostes contemptis et depositis inimicitiis in amicitiam revertantur. Serv. gen. Aen. IV 242: Mercurius orationis deus dicitur et interpres deorum. Unde virga serpentes dividit, dest venena: nam bellantes interpretum oratione sedantur: unde secundum Livium legati pacis caduceatores dicuntur: sicut enim per fetiales bella indicebantur, ita pax per caduceatores fiebat. Epunc autem grace dicitur dno της έρμηνείας, latine interpres. Eadem eisdem verbis exhibet Acro ad Hor. carm. I 10, 17. 18; cf. Varr. de Vit. P. R. apud Non. 528, 16 sqq. 529, 18 εqq. Arnob. III 32 p. 188, 3 sqq.: Mercurius etiam

Aug. C. D. VII 16 p. 293, 35 sqq: Apollinem [quamvis divi- 32 natorem et medicum velint (sc. Varro), tamen ut in aliqua parte mundi statuerent ], ipsum etiam solem esse dixerunt, et ideo eum sagittas habere, quod sol de caelo radios terras usque pertendat. Id. C. D. VII 30 p. 313. 1 sqq.: [Qui munus futura dicendi quibus placuit spiritibus impertivit et per quos placet ipse futura praedicit et per quos placet malas valetudines pellit.]

Aug. C. D. VII 3 p. 277, 15 sq.: Locum inter selectos dede- 33 runt Marti [effectori mortium]. Id. C. D. VII 14 p. 292, 13 sqq.: Item quia nec Marti aliquod elementum vel partem mundi invenire potuerunt, ubi ageret opera qualiacunque naturae deum belli esse dixerunt. Id. C. D. VII 14 p. 291, 19 sqq. Id. C. D. VII 30 p. 313, 4 sag.: JQui bellorum augque ipsorum ... exordiis progressibus finibusque moderatur.]

2 in om. 11. 2 saa.: vd. adn. 7 ipse malas l 10 quial ani Z

quasi quidam Medicurrius dictus est, et quod inter loquentes duo media currat et reciprocetur oratio (cf. Varr. L. L. VII 80: Reciproca est cum, unde quid profectum, redit eo), nominis huius concinnata est qualitas . . . atque ita hoc pacto aboletur et extinguitur caduceator ille (Cyllenius in algido fusus monte) verborum excogitator et nominum, nundinarum mercium commerciorumque mutator. Macr. Sat. I 17, 5: (Virtus solis, quae) sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit. Nam quia sermo intersermons auctor est, mercuri nomen accepts. Nam quia sermo interpretatur cogitationes latentes, Έρμης ἀπό τοῦ ἐρμηνεύειν propria appel·latione vocitatus est. Quibus de locis vd. quaest. IV p. 120. — Ex Augustino et Serv. gen. Aen. IV 242 (239) pendet Isid. or. VIII 11, 45—49, cr iisdem atque Isidoro hauserunt myth. Vat. I 119; II 42; III p. 232. — Cf. Ann. Corn. de deor. nat. p. 65 sq.: Κήρυε μέν Ἑρμῆς, ἐπεὶ διὰ Φυνῆς Υεντινού πουτά το κατό του λίνου συσμός τεκτινού πουτά το κατό του λίνου συσμός τος λίνου συσμός τος κατό του κα την είρημένην ράβδον, το του κηρυκίου εχήμα, δράκοντες εύμβολόν είει του και τούς θηριώδεις ύπ' αύτου κηλειςθαι και καταθέλγεςθαι λύοντος τάς έν αύτοις διαφοράς και ςυνδέοντες αύτους αμματι δυςλύτψ. Διά τουτο Τάρ καὶ εἰρηνοποιὸν δοκεῖ τὸ κηρύκιον εἶναι. p. 78 sq.: Λέγεται καὶ ἀγοραῖος πρώτος, εἰκότως ἐπίςκοπος γὰρ τῶν ἀγορευόντων ἐςτίν. ἤδη δὲ άπὸ τῆς ἀγορῶς διατείνει καὶ εἰς τοὺς ἀγοράζοντάς τι ἡ πιπράςκοντας, ψς πάντα μετὰ λόγον ποιείν δέοντος. — Quae Aug. C. D. IV 21 p. 170, 24 dicit: 'Quid doctrinae a Mercurio petendum esset', Varroni tribuere equidem non audeo, quia notiora sunt, quam ut pater ea ex sua memoria hausisse non possit. Verum fieri potest, ut Varroniana sint, atque ab hoc tractatu profecta.

32 Apollinem et Dianam ab Augustino hoc loco coniunctos rursus segregavi, quamobrem nonnulla mutanda erant: scripsi 'eum' pro dambos', 'sol' pro 'duo sidera', 'pertendat' pro 'pertendant'. — Cf. Varr.
 L. V 68: Solem Apollinem quidem vocant. De locis Macr. I 18, 4,
 Arnob. III 33; Macr. I 17, 15; Arnob. II 73 vd. IV p. 120 sq. V p. 131.
 38 Cf. Varr. L. L. V 78: Mars ab eo quod maribus praeest aut quod a Sabinis acceptus ibi est Mamers. Varr. R. H. XVII ap. Cens.

d d. n. 22, 11: Martium mensem a Marte quidem nominatum credit (sc. Varro), non quia Romuli fuerit pater, sed quod gens Latina bellicosa.

- †34 Clem. Al. Protr. IV 46 p. 41 Pott. Ἐν Ῥώμη τὸ παλαιὸν δόρυ φηςὶν γεγονέναι τοῦ Ἄρεως τὸ ξόανον Οὐάρρων ὁ ςυγγραφεὺς, οὐδέπω τῶν τεχνιτῶν ἐπὶ τὴν εὐπρόςωπον ταύτην κακοτεχνίαν ὑρμηκότων.
  - 35 Aug. C. D. VII 16 p. 294, 22 sqq.: ... ignem mundi ... vio- s lentiorem, qualis Volcani est. Ibid. p. 294, 5. Id. C. D. VII 30 p. 313, 6 sqq.: [Qui mundi huius ignem vehementissimum et violentissimum ... regit.]
  - 36 Aug. C. D. VII 16 p. 294, 5: Neptunum aquas mundi. Id. C. D. VII 30 p. 313, 8 sq.: [Qui universarum aquarum . . . guber- x nator est.]
  - Aug. C. D. VII 22 p. 300, 14 sq.: 'Venilia', inquit (sc. Varro).
    'unda est, quae ad litus venit, Salacia, quae in salum redit.'
    - 6 Volcani scripsi, vd. Varr. L. L. V 70 et adn.: Vulcani Augustinus 7 sq. et violentissimum, man. 2 sup. lin., C

Varr. R. D. XIV fr. 90. — Cf. Ann. Corn. de deor. nat. XXI. — Varronem hoc loco de Martis cognominibus tractavisse verisimile est, praecipue de Gradivo et Quirino, quorum nominum complures interpretationes accipinus ap. Paul. p. 97, 7 sqq.; Serv. gen. Aen. I 292. III 35. VI 859; Serv. interp. R. Ill 35; (Is. or. VIII 11, 52); verum num haec ad cum redeant, dubium est, quamquam id de Servii loco ad Aen. I 292 demonstrare constuuest Merkelius l. l. p. CCXXXV.

34 Num haec Varro hic docuerit incertum, sed veri non dissimile est; cf. etiam R. D. I fr. 59. E Clemente pendet Arn. VI 11; cf. etiam Plut. Rom. 29: ... èν δὲ τῆ 'Ρηγία δόρυ καθιδρύμενον 'Αρεα προσαγορεύειν.

35 Of. Varr. L. L. V 70: Ab ignis iam maiore vi et violentia Volcanus dicitur. Utroque igitur loco Varro idem docuit Volcanumque a 'violentia' derivavit; quare non verisimile est ad Varronem redire illud veriloquium, quod occurrit ap. Serv. gen. Aen. VIII 414: Vulcanus ignis est et dictus Volicanus, quod per aerem volat, neque exteras fabularum interpretationes physicas, quae in hoc veriloquio exaedificatae ibidem leguntur et ad Aen. VIII 454. Servium expilavit myth. Vat. II 40, Servium et Augustinum Isid. or. VIII 11, 39. — Quae Arnobius III 23 scribit: In tutela Vulcani est ignis et materies eius in illius regimine constituta est, haec, utpote notissima, eo minus Varroni dederim, quad apud ipsum legitur III 38: Vulcanum esse omnes ignem pari voce pronuntiatis ac sensu.

36 Cf. R. D. XVI fr. 4. Varr. L. L. V 72: Neptunus quod mare terras obnubit ut nubes caelum, ab nuptu id est opertione, ut antiqui a quo Nuptiae, Nuptus dictus. Arn. III 31 p. 132, 25 sq.: Quod aqua nubat terram, appellatus est, inquiunt, cognominatusque Neptunus. Quae a Varrone profecta esse probabilissimum est, sive ab illo de L. L. loco, site ab hoc R. D. loco. Aliud Neptuni veriloquium profert Cic. N. D. II 26, 66 (a nando), aliud Isid. or. VIII 11, 38 (myth. I 107) ('nube tonana'). Cetera Isidraus em Augustino housii

Isidorus ex Augustino hausit.

87 Vd. quaest. I p. 30; R. D. I fr. 21. XIV fr. 82. Cf. Varr. L. L. V 72: Salacia Neptuni ab salo. Venelia a veniendo ac vento illo...

Neptunus cum Salacia in comprecationibus iungitur apud Gell. N. A. XIII 28, 1, cf. Senec. ap. Aug. C. D. VI 10 p. 269, 21. Serv. int. Aen. X 76, cum scribit: Salaciam a salo, Veniliam quod veniam dat †negan-

Aug. C. D. VII 30 p. 313. 9 sqq.: [Qui Solem fecit corporalium 38] clarissimum luminum eique vim congruam et motum dedit.]

Aug. C. D. VII 3 p. 277, 14 sq.: Locum inter selectos dede- 39 runt... Orco... mortium receptori. Id. C. D. VII 30 p. 313, 11 sq.

- Aug. C. D. VII 16 p. 294, 6 sq.: Ditem patrem, hoc est Or- 40 cum, terrenam et infimam partem mundi volunt. Id. C. D. VII 23 p. 302, 29 sq.: Orcus, \*frater Iovis atque Neptuni,\* quem Ditem patrem vocant.
- Aug. C. D. VII 21 in.: Liberum liquidis seminibus ac per hoc 418 10 non solum liquoribus fructuum, quorum quodam modo primatum vinum tenet, verum etiam seminibus animalium praefecerunt.
- Aug. C. D. VII 16 p. 294, 7 sqq.: Liberum et Cererem prae- 41 b ponunt seminibus, vel illum masculinis, illam femininis; vel illum liquori, illam vero ariditati seminum. Id. C. D. VII 30 p. 313, 15 12 sqq.
  - Aug. C. D. VII 19 p. 298, 17 sqq.: [Quid ad semina dii alii 410 requiruntur, maxime Liber et Libera, id est Ceres? De quibus rursus, quod ad semen adtinet, tanta dicit (sc. Varro), quasi de Saturno nihil dixerit.I
  - Aug. C. D. VII 21 p. 299, 13 sqq.: Inter cetera (sc. sacra), 42 quae praetermittere, quoniam multa sunt, cogor, in Italiae compitis quaedam dicit (sc. Varro) sacra Liberi celebrata [cum tanta licentia turpitudinis], ut in eius honorem pudenda virilia colerentur

tibus, de Salacia congruit, de Venilia differt a Varrone; de origine adnotationis nihil constat. Aliud Salaciae veriloquium exhibent Paul. p. 827,

Venitia; idem legitur in Gloss. Scal., Corp. Gloss. V p. 613, 89.

88 Quid Varro de Sole dixerit, facile intelleges, si comparabis hos locos: R. D. I fr. 16. 19; L. L. V 68: Sol... solus ita lucet, ut ex eo deo dies sit; R. R. I 1, 5: Invocabo . . . Solem et Lunam, quorum tempora observantur, cum quaedam seruntur et conduntur. — Solem inter deos Tatianos ememerat Varro R. D. I fr. 40, L. L. V 74, cf. Dion. Hal. II 50.

39 Aug. exser. Is. or. VIII 11, 42. 40 Cf. Varr. L. L. V 66: Idem hic Dispiter dicitur Infimus, qui est coniunctus terrae, ubi omnia oriuntur et aboriuntur. Similia sed ex parte contractas terrae, ubi omnia oriuntur et abortuntur. Similia sed ex parte contraria dicit Cic. N. D. II 26, 66, longe aliam 'Orci' etymologiam praebet Fest. p. 202, 28 sqq. (ab urgendo). Satis multa de hoc deo leguntur ap. myth. Vat. III 6, 1, quae tamen a Varronis doctrina L. L. prolata aliquantum differunt: mythographus enim 'Dis pater' cum 'dives' aequat imilis Ciceroni l. l., dissimilis Varroni, qui L. L. V 68 in. 'Dispater' cum 'Diovis' aequat; et 'Orcum' mythographus a Graecorum öpkup derivat.

41 Cf. B. D. I fr. 5; XIV fr. 7; R. R. I 1, 5: Cererem et Liberum, uvod horum fractus maxima necessarii ad victum: ab his enim cibus et

quod horum fructus maxime necessarii ad victum: ab his enim cibus et potio venit e fundo. — De Libera vel Cerere huc referenda vd. Schwarz

l. l. p. 488 adn. 19b.

42 De Liberalibus Romae celebratis agit Varro L. L. VI 14.

<sup>5</sup> horcum C 7 sq. patrem, man. 2 sup. lin., C 18 uel illum ante modum C 10 sq. privatam uim obtinet A 'masc.' om. I1

[non saltem aliquantum verecundiore secreto, sed in propatulo exultante nequitia]. Nam hoc [turpe] membrum per Liberi dies festos cum honore magno plostellis inpositum prius rure in compitis et usque in urbem postea vectabatur. In oppido autem Lavinio unus Libero totus mensis tribuebatur, cuius diebus omnes verbis flagitiosissimis uterentur, donec illud membrum per forum transvectum esset atque in loco suo quiesceret. Cui membro [inhonesto] matrem familias honestissimam palam coronam necesse erat inponere. Sic videlicet Liber deus placandus fuerat pro eventibus seminum, sic ab agris fascinatio repellenda. Id. C. D. VII 24, p. 306, 5 sqq.

Aug. C. D. VII 28 p. 310, 27 sqq.: Dicturus de feminis, hoc est de deabus: 'Quoniam', inquit (sc. Varro), 'ut primo libro dixi de locis, duo sunt principia deorum animadversa de caelo et terra, a quo dii partim dicunt ur caelestes, partim terrestres: ut in superioribus initium fecimus a caelo, scum diximus de Iano, quem alii caelum, alii dixerunt esse mundum, sic de feminis scribendi facimus initium a Tellure'... [Ducitur (sc. Varro) quadam ratione verisimili, caelum esse quod faciat, terram quae patiatur, et ideo illi masculinam vim tribuit, huic femininam.

4 (De Tellure) Aug. C. D. VII 23 p. 301, 11 sqq.: [Nempe una est terra...; verum tamen ipsam magnum corpus in elementis mun-

<sup>3</sup> plostellis  $C^1$ : plaustellis  $C^2$  4 lau.ino C: lauino l 5 diegius C 9 pro euentibus C: prouentibus  $l \land K \not F$ 

<sup>43</sup> Quae Varro e 'primo libro de locis' collaudat, Merkelius (l.l. p. CXVII) recte ad R. D. librum V refert; cf. Varr. L. L. V 16: Loca naturae secundum antiquam divisionem prima duo, caelum et terra Krahnerus (Cur. p. 5) ea audacius quam verius ad R. D. libri XVI initium refert. — Eadem deorum divisio saepius apud Varronem occurri. cf. R. D. I fr. 12, L. L. V 57, Cur. de cult. deor. ap. Prob. Verg. ecl. VI 31 (locum exscripsi p. 12 adn. 2); iam videas hunc locum Non. p. 197, 5: Varro Rerum divinarum: Ut deum significas non partem mundi, sic Pater magnus Mater (mag) na hi sunt coelus. Post 'coelus' Schwarzius (l. l. p. 478 fr. 8) satis recte adiecit 'et terra', ego potius scribendum esse proposuerim 'Coelus et Tellus', quoniam, ut apparet, Varro illo locus edos quosdam a partibus mundi dinoscendos esse docuit, Tellus autem, non Terra, apud Romanos et Varronem propria terrae dea et Mater magna (vd. fr. 46) est, quamvis et Terram deam fuisse haud nesciam. Sed quis est Coelus vel Pater magnus? Si nostrum R. D. locum respicies, cum Schwarzio de Iano cogitabis; verum conferas cum Nonio, quae scribit Varro B. R. I., 5: Invocabo primum, qui omnis fructus agri culturae caelo et terra continent: itaque quod ii parentes, magni dicuntur, Iuppiter pater, Tellus mater ('terra' post 'Tellus' recte eiecit Iordan ad Prell. R. M. II 2 adn. 3). Quem propter locum equidem de Iove Varronem ap. Non. dixisse puto, et cum in hoc R. D. XVI libro Iovem ad caelum referre non soleat, Nonii locum huic quidem libro ego non tribuo, sed 'primo illi libro de locis' quem ipse Varro koc R. D. loco citavit. Fortasse etiam apud Non. pro 'ut' legendum est V (— quinto).

44 Vd. quaest. I p. 25 sq.

dique infimam partem cur eam volunt deam? An quia fecunda est?]]
Id. C. D. VII 30 p. 313, 14: [Qui terram fundat atque fecundat.]]

Aug. C. D. VII 23 p. 303, 15 sqq.: Inquit (sc. Varro): Una 45 a eademque terra habet geminam vim, et masculinam, quod semina 5 producat, et femininam, quod recipiat atque nutriat; inde a vi feminae dictam esse Tellurem, a masculi Tellumonem. Cur ergo pontifices, ut ipse indicat, additis quoque aliis duobus quattuor diis faciunt rem divinam, Telluri, Tellumoni, Altori, Rusori? [De Tellure et Tellumone iam dictum est.] Altori [quare?] 'Quod ex terra', inquit, 'aluntur omnia, quae nata sunt'. Rusori [quare?] 'Quod rursus cuncta eodem revolvuntur.'

Aug. C. D. IV 10 p. 158, 32 sqq.: Et hic aliquas differentias 45 b volunt esse atque in ipsa terra aliud \*Terram,\* aliud Tellurem, aliud Tellumonem putant. Et hos omnes deos habent suis nominibus appellatos, suis officiis dictinctos, suis aris sacrisque veneratos.

Aug. C. D. VII 24 p. 304, 10 sqq.: Ipse Varro [quasi de ipsa 46a turba (sc. multorum deorum) verecundatus] unam deam vult esse Tellurem. 'Eandem', inquit, 'dicunt (sc. physici) Matrem Magnam: quod tympanum habeat, significari esse orbem terrae; quod turres :0 in capite, oppida; quod sede(n)s finga[n]tur, circa eam cum omnia moveantur, ipsam non moveri. Quod Gallos huic deae ut servirent fecerunt, significat, qui semine indigeant, terram sequi oportere; in ea enim omnia reperiri. Quod se apud eam iactant, praecipitur', inquit, 'qui terram colunt, ne sedeant; semper enim esse quod agant, s Cymbalorum sonitus ferramentorum jactationem ac manuum (usum) et eius rei crepitus, in colendo agro qui fi(un)t, significant; ideo sere, quod eam antiqui colebant aere, antequam ferrum essent inventum. Leonem', inquit, 'adiungunt solutum ac mansuetum, ut ostendant nullum genus esse terrae tam remotum ac vehementer ferum, m quod non subigi colique conveniat.' Deinde adiungit et dicit Tellurem matrem, et nominibus pluribus et cognominibus quod nominarunt, deos existimatos esse complures. 'Tellurem', inquit, 'putant esse Opem, quod opere fiat melior; Matrem, quod cibum pariat;

<sup>5</sup> sq. in deam faemine dicūt eẽ l femininae C 6 masculini l quare om. l 10 nata natura l 14 sq. suis officiis distinctos suis nominibus appellatos C 19 orbem ex obrem corr. l: urbem C 20 sedes fingatur G Zoega (cf. M Haupt in Herm. IV p. 333) 23 reperiri Cl 25 iactationem Dombartus: iactandorum codd. usum add. Houpt 26 crepitus codd.: crepitum Dombartus fint pro fit corr. Haupt 30 subici l 31 quod l¹: quos l² 88 sq. Matrem quod plurma pariat, Magnam quod cibum pariat edd. et codd.: plurima et cibum commutavit Swoboda (P. Nig. Fig. opp. rell. p. 86 adn. crit.)

<sup>45</sup> Vd. quaest. I p. 31 cf. p. 22. Terram fortasse ipse Augustinus interposuit, etsi Terram deam Romanam fuisse constat, vd. Iord. ad Prell. II \* p. 2, 3.

46 Hunc locum a Varrone e Nigidio haustum esse frustra probare

Magnam, quod plurimum pariat: Proserpinam, quod ex ea proserpant fruges; Vestam, quod vestiatur herbis. Sic alias deas. inquit. 'non absurde ad hanc revocant...' [Adiungit enim et dicit. Cum quibus opinio majorum de his deabus, quod plures eas putarunt esse, non pugnat... Sed potest', inquit, 'fieri, ut eadem res et una sit et in ea quaedam res sint plures...' Haec sunt Telluris et Matris Magnae praeclara mysteria, unde omnia referentur ad mortalia semina et exercendam agriculturam.

46 b Aug. C. D. IV 10 p. 159, 3 sqq.: Eandem terram etiam Matrem deum vocant... secundum... sacrorum libros. Id. C. D. VI 8 p. 261, 19 6 sag.: Interpretationis huius, quando agitur de sacris Matris deum, caput est certe, quod Mater deum terra est.

Serv. interp. Aen. III 113: Dominam proprie Matrem deum dici Varro affirmat. \*Hanc eandem eram appellari. hoc est dominam tradunt.\*

8 et exercendam ClAKF: et ad exerc. ed. Par. Duebn. 10 deum C: dm Ll. deorum Dombartus

conatur Swoboda in 'P. Nig. Fig. opp. rell.' p. 26 sq. — De Ope cf. Varr. L. L. V 64: Terra Ops, quod hic omne opus et hac opus ad vivendum, R. D. XIV fr. 60, XVI fr. 20b. — De Proserpina vd. R. D. I fr. 21, XIV fr. 72, XVI fr. 51. Cf. Serv. int. Aen. III 118: Proserpina terra dicitur sicut et mater deum. Quae ad Varronem redire eo facilius putantur, quod interpolator in eadem adnotatione Varronem laudat (vd. fr. 47). -De Vesta vd. R. D. XVI fr. 64. — Huic loco Varroniano similia leguntur apud Lucr. II 598 sqq. 640 sqq. — De hoc loco: Arn. III 32 p. 133, 10 sqq.: Terram quidam e vobis, quod cunctis sufficiat animantibus victum, Matrem esse dixerunt Magnam; eandem hanc alii, quod salutarium seminum frugem gerat, Cererem esse pronuntiant; nonnulli autem Vestam, quod in mundo stet sola, caeteris eius partibus mobilitate in perpetua constitutis dictum est in quaest. IV p. 114 sq. — Similes huius deae eiusque rituum insigniumque interpretationes leguntur etiam his Servii genuini locis: Aen. III 118: Ideo mater deum curru vehi dicitur, quia ipsa est terra, quae pendet in aere; ideo sustinetur rotis, quia mundus rotatur et volubilis est; ideo ei subiugantur leones, ut ostendetur maternam pietatem totum posse superare; ideo Corybantes eius ministri cum strictis gladiis esse finguntur, ut significetur omnes pro terra sua debere pugnare. Quod autem turritam gestat coronam, ostendit superpositas terrae esse civitates, quas insignitas turribus constat. Id. Aen. X 252: Alma proprie est tellus, ab eo quod nos alat... Terram autem constat esse matrem deum: unde et simulacrum eius cum clavi pingitur, nam terra aperitur verno, hiemali clauditur tempore. Id. Aen. X 253: Civitates turritae: unde et cum corona turrita mater pingitur deum. Ad frena leonis] hoc fingitur, quod omnis feritas maternae subiacet adfectioni ac subingata est. Num quid ex his ad Varronem redeat, incertum est.—
Ex Augustino et Servio (locis laudatis et Aen. I 292) pendet Isid. or. VIII
17, 59—66, indidem myth. Vat. II 46, III 2, 3. — Ovid. fast. IV 179 sqq.
huc non pertinet. — De fr. 46b vd. quaest. I p. 31.

47 Serv. int. verba eo maiore cum probabilitate hic posui, quod ille
ad eundem versum de Proserpina vel Terra vel Matre deum nonulla

adnotat, quae ad prius fragmentum redire verisimile est. Cf. eundem

Aug. VII 25: [Et Attis ille non est commemoratus nec eius 48 ab isto (sc. Varrone) interpretatio requisita est.... Merito hinc aversatus est Varro noster, neque hoc dicere voluit, non enim hominem doctissimum latuit.] Cap. 26: [Itemque de mollibus eidem Matri Magnae...consecratis...nihil Varro dicere voluit.]

Aug. C. D. VII 16 p. 294, 13 sq.: Cererem nihil aliud dicunt 49 esse quam terram. Id. C. D. IV 10 p. 159, 7.

Aug. C. D. VII 30 p. 313, 14 sq.: [Qui fructus terrae animali- 50 bus hominibusque largitur.]

Praedicantur illa Eleusinia, quae apud Athenienses nobilissima fuerunt. De quibus iste (i. e. Varro) nihil interpretatur, nisi quod attinet ad frumentum, quod Ceres [invenit], et ad Proserpinam, quam rapiente Orco perdidit. Et hanc ipsam dicit significare fecunstratem seminum, quae cum defuisset quodam tempore eademque sterilitate terra maereret, exortam esse opinionem, quod filiam Cereris, id est ipsam fecunditatem, quae a proserpendo Proserpina dicta esset, Orcus abstulerat et apud inferos detinuerat; quae res cum fuisset luctu publico celebrata, quia rursus eadem fecunditas rediit, Proserpina reddita exortam esse laetitiam et ex hoc sollemnia constituta. Dicit deinde multa in mysteriis eius tradi, quae nisi ad frugum inventionem non pertineant. Id. C. D. VII 23 p. 302, 31 sq.: Proserpina... secundum aliam in eisdem libris (sc. Rer. Div.) positam opinionem ... terrae fecunditas...

Aug. C. D. VII 16 p. 294, 14 sq.: Eamque (sc. terram) per-52 hibent et Iunonem et ideo ei secundas causas tribuunt. Ibid. p. 294, 33 sq.: Iuno secundarum causarum domina \*et Iuno aer\* et Iuno terra. Id. C. D. VII 30 p. 313, 15 sqq.: [Qui causas . . . subsequentes novit atque ordinat.] Id. C. D. IV 10 p. 158, 26 sq.: si Iuno terra . . .; nam hoc quoque in libris suis habent eorum docti atque sapientes.]

<sup>3</sup> noster om.  $C^1$  atque taceri neque hoc dicere, 'hoc' sup. lin. add., C 14 horco, h sup. lin. add., l (item 18)

Serv. int. Aen. III 438: Proprium hoc nomen (sc. domina) Matris deum est.

<sup>49</sup> Vd. quaest. I p. 29. Quod Aug. l. l. p. 294, 12 sq. scribit: 'Matrem Magnam eandem Cererem esse volunt' apud Varronem non legisse videtur, cf. quaest. I l. l. adn. 1. Cereris interpretationem et teriloquium praebet Varr. L. L. V 64: Terra, quod gerit fruges, Ceres. — August. exscr. Is. or. VIII 11, 59 in.

<sup>51</sup> De altero loco vd. quaest. I p. 30. De Proserpina cf. R. D. I fr. 21, XIV fr. 71, XVI fr. 46 a; alia de hac dea docet Varr. L. L. V 64. — Arnob. III 33 Proserpinam Veneris cognomen esse tradit, V 32 de Proserpinae rantu et conjugio plane dipersa refert.

Proserpinae raptu et coniugio plane diversa refert.
52 Vd. quaest. I p. 39 sq. — Cur et terrae et aeris patrocinium cidem deae tribui potuerit, ex hoc loco Macr. III 4, 8 discendum esse recte indicat Schwarsius p. 494 adn.: Iunonem vero imum aethera cum terra (e R. D. XV fr. 3). Quid secundae causae sint, apparebit e fr. 43.

Aug. C. C. VII 2 p. 274, 29 sqq.: Provinciam fluorum menstruorum in libro selectorum deorum Iunoni idem auctor (i. ε Varro) adsignat, quae in selectis etiam Regina est et hic tanquam Iuno Lucina cum eadem (cf. R. D. XIV fr. 9) Mena privigna... sua eidem cruori praesidet.

53b Aug. C. D. VII 3 p. 275, 19 sqq.: Confert selecta Iuno. et hoc non sola sed cum Mena filia Iovis, fluores menstruos ad sius,

quod conceptum est, incrementum.

53c Aug. C. D. VII 3 p. 276, 11 sq.: ... Iunonem non deesse purgationibus feminarum et partubus hominum.

Aug. C. D. VII 3 p. 276, 28 sqq.: Iuno selecta et Regina

Iovisque \*soror\* et coniunx.

Aug. C. D. VII 3 p. 276, 34 sqq.: Inter selectos . . . ponitur Iuno, quia Iterduca est et Domiduca [quasi quicquam prosit iter carpere et domum duci . . .] Ib. p. 276, 29 sq.: Haec tamen (sc. Iuno) 15 Iterduca est pueris.

† 56 Serv. interp. Aen. IV 59: Iunonem Varro Pronubam dicit.

7 hoc Cl cett. codd.: haec ed. Par. Duebn. 10 partibus C 12 coniunx C: coniux l Dombartus 14 domiduca, t in fin. eras., C quidquam, d ras. in c mut., Cl

58 Vd. quaest. I p. 32. — Quamquam hic Iunoni 'Lucinae' il munus tribuitur, quo alibi 'Fluonia' fungi solet, tamen neque apud Augustinum 'Fluonia' reponendum esse cum O Muellero (adn. ad Paul. p. 92, 15) credo, cum pater nisi de Iunone 'Lucina' cogitasset, tertio illo loco dicere non potuisset Iunonem non deesse partubus hominum (cf. R. D. XIV fr. 14, XVI fr. 57 adn.), neque Augustinum Varronis verba confudisse cum Petero (Rosch. Myth. Lex. s. v. Indigitamenta p. 172) pro certo statuerim, cum Varro L. L. V 69 (Luna ideo quoque videtur ab Latinis Iuno Lucina dicta, vel quod est e terra, ut physici dicunt, et lucet, vel quod ab luce eius, qua quis conceptus est usque ad eam, qua partus quis in lucem, luna iuvat, donec mensibus actis produxit in lucem, ficta a iuvando et luce Iuno Lucina) Iunoni Lucinae tutelam tribuat non modo eorum, 'qui nascuntur', sed etiam eorum, 'qui concepti sunt.' — De dea Lucina vd. R. D. XIV fr. 14.

54 Cf. R. D. I fr. 21; Varr. L. L. V 67: Quod Iovis Iuno coniunx et is caelum haec terra, quae eadem Tellus; et ea dicta, quod una cum Iove iuvat, Iuno; et Regina, quod huius omnia terrestria. Cf. C. I. L. I 1110, Ov. fast. VI 38; quia Cicero N. D. II 26, 66 'secundum Stoics' scribit: 'Iuno, quae est soror et coniunx Iovis', Varroni illud 'soror' non plane abrogaverim, quamquam 'soror et coniunx' Vergilium resipit.

56 Ceteri auctores, quad sciam, haec cognomina ad nuptias referent (vd. fr. 57 adn.); Varro R. D. XIV fr. 28 deam Domiducam inter deos pueriles, ib. fr. 58 deum Domiducum inter muptiales commemorat.

56 Haec Varro etiam scripsisse potest, ubi de nuptiarum ritu agebat; e tali quidem opere profectum videtur esse, quod apud eundem Serv. int. A en. IV 166 legitur: Varro pronubam dicit, quae ante nupsit et quae uni tantum nupta est. — Cf. Plac. lib. Rom., C. Gl. IV p. 38, 1 (— Plac. lib. Gloss., C. Gl. IV p. 95, 6): Pronuba est, quae nupticios praeest, quaeque nubentem viro coniungit, quod officium ad Iunonem pertinet; deam coniunctionis. Gloss. Ampl. sec., C. Gl. V p. 325, 36: Pronuba, quae nubentibus praeest. Vd. et. fr. 57 adn.

Aug. C. D. VII 24 p. 304, 1 sq.: [Tot cognominibus una Iuno.] 57

57 Ex his verbis colligo Varronem multa Iunonis cognomina enumerasse, ut antea de Iove fecit. Collectiones vero cognominum extant plures, de quibus dixi in quaest. IV p. 121 sq. — Mart. Cap. II 149: Iuno pulchra, licet aliud nomen tibi consortium caeleste tribuerit (vd. Iovis consuma fr. 54) et nos a iuvando Iunonem, unde et Iovem dicimus, nominemus (cf. Varr. L. L. V 64. 67. 69), sive te Lucinam, quod lucem nascentibus tribuas, ac Lucetiam convenit nuncupare, nam Fluoniam, Februalem ac Februam mihi poscere non necesse est..., Iterducam et Domiducam, Unxiam Cinxiam mortales puellae debent in nuptiis convocare, ut earum et itinera protegas, et in optatas domos ducas, et cum postes unguent, faustum omen affligas, et cingulum ponentes in thalamis non relinquas, Opigenam te, quas vel in partus discrimine, vel in bello protexeris, precabuntur, Populanam plebes, Curitim debent memorare bellantes... Myth. Vat. III 4, 3: Iunonem etiam coniugiis et partubus pracesse dicunt: unde et nomina ei complura attribuunt. Dicitur enim Lucina vel Lucesia, quod nascentes in lucem producat. Unde et portarum dicitur dea, quod nascentibus portam praebeat luminis (e Serv. gen. Aen. II 610). Dicitur et Fluonia a fluoribus seminum, quod feminas liberet in partu (eadem Varro de Lucina docuit in fr. 53), Februalis vel Februa, quod eas post partum secundis egredientibus purgat; februo enim graece, purgo latine... Unde et mensis in quo animarum purgationes, id est expiationes, apud antiquos celebrantur, februarius est appellatus (cf. Varr. L. L. VI 34; R. H. XVII 1 Mirsch. ap. Cens. d. d. s. 22, 13 sq.). Dicitur et Iterduca, quod nubentes puellas per iter ducat. Dicitur Domoduca, quod ad domos maritorum eas adducat. Unxia etiam dicitur ab ungendo, quod variis unguentis ungebantur nubentes vel quod postes domorum ungebant ingredientes, unde uxores quasi unxores dictas volunt. Soticena quoque dicitur, quod ipsa marem et feminam sociat, vel Saticena a satione: Iuno enim mulieres in labore operis coniugalis dicitar liberare (Huic respondet Marciani Opigena; cf. Paul. p. 200, 7: Opigena Iuno). Dicunt et Iunonem populonem, quod populos multiplicet. Curitim etiam id est regalem vel fortem vel potentem. Arn. III 30 p. 132, 11 sqq.: Si aer Iuno est..., nulla soror et coniux (vd. fr. 54) omnipotentis reperietur Iovis, nulla Fluvionia, nulla †Pomana (Lucina com. Prell. 18 275, 5; Pronuba? Domiduca?), nulla Ossipagina (Opigena: Prell., sed cf. deam Ossipaginem ap. Arn. IV 7. 8.), nulla Februtis, Populonia, Cinxia, Caprotina (cf. Varr. L. L. VI 18). — Serv. gen. Aen. I 8: Iuno multa habet numina: est Curitis, quae utitur curru et hasta ... et Lucina, quae partubus praeest ... est Regina ...; sunt et alia eius nomina. Id. Aen. IV 16: Iuno Iugalis dicitur. Id. Aen. IV 169: Iuno est Curitis, est Metrona est Regina ...; the Pronue of Caprotica est Metrona est Regina ... 59: Iuno est Curitis, est Matrona, est Regina. Id. Aen. IV 166: Et Pronuba Iuno, quae nubentibus praest. (cf. fr. 56) Id. Aen. VIII 84: Variae sunt, ut diximus (Aen. I 8) Iunonis potestates: ut Curitis, Lucina, Matrona, Regina. — Cf. hos Verrii locos: Paul. p. 63, 9: Cinxiae Iunonis nomen sanctum habebatur in nuptiis, quod initio coniugii solutio erat cinguli, quo nova nupta erat cincta. Id. p. 92, 15: Fluoniam Iunonem mulieres colebant, quod eam sanguinis fluorem in conceptu retinere putable. tabant. Id. p. 104, 13: Iunonis Iugae, quam putabant matrimonia iungere. Id. p. 200, 7: Opigenam Iunonem Matronae colebant, quod ferre eam opem in partu laborantibus credebant. Id. p. 49, 12: Curitim Iunonem appellabant, quia eandem ferre hastam putabant. Cf. p. 85, 13: Februarius mensis ... vel a Iunone Februata quam alii Februalem, Romani Februlim vocant, quod ipsi eo mense sacra fiebant, eiusque feriae erant Lupercalia, quo die mulieres februabantur a lupercis amiculo Iunonis, id est pelle caprina; quam ob causam is quoque dies Februatus appellabatur.

- 58 Aug. C. D. VII 30 p. 313, 17: [Qui Lunae statuit modum suum.]
- 59 Aug. C. D. VII 16 p. 294, 1 sqq.: Dianam [germanam eius (sc. Apollinis)] lunam et viarum praesidem (sc. esse dixerunt), unde et virginem volunt, quod via nihil pariat, et ideo eam sagittas habere, quod luna de caelo radios terras usque pertendat. Id. C. D. VII 30 p. 313, 17 sq.: [Qui vias caelestes atque terrestres locorum mutationibus praebet.]
- Aug. C. D. VII 16 p. 294, 17 sqq.: Minervam, quia eam humanis artibus praeposuerunt..., eandem vel summum aethera vel setiam lunam esse dixerunt. Id. C. D. VII 30 p. 313, 18 sqq.: [Qui humanis ingeniis ... scientiam artium variarum ad adiuvandam vitam naturamque concessit.]
- Aug. C. D. IV 10 p. 158, 12 sqq.: Aetheris partem superiorem

1 modum Cl AKF: motum ed. Par. Duebn.

1883 sq.: Luna regit menses. Huius quoque tempora mensis Finit Aventino Luna colenda iugo. De Lunae cultu vd. Prell. I 327 sq.

59 De forma husus fragmenti videas, quae adnotavimus ad fr. 32. Varr. L. L. V 68: Lunam, ut Solem Apollinem, quidam Dianam vocant; Apollinis vocabulum graecum, alterum (sc. Dianae) latinum; et hinc quod luna in altitudinem et latitudinem simul it, Diviana appellata. Cf. VII 16. Varr. in logist., qui inscribitur Messala de valet. ap. Prob. ad Verg. ecl. VI 31 p. 20 K: Antiquos agrestes venandi peritos, cum plurimum in silvis agerent, quod veluti Diana duce ad investigandas feras solas et devias silvas peterent, Devianam appellasse deam, mox Dianam, quod intellegerent eandem esse, quae diem nascentibus daret. Cf. R. D. XIV fr. 15. — Aug. expilavit Is. VIII 11, 56; verum unde sumpserit ultima verba: 'Dianam autem vocatam, quasi Duanam, quod luna die ac noctu appareat'. nescio.

quod luna die ac noctu apparent', nescio.

60 Cf. R. D. XIV fr. 43, XV fr. 3. C. D. VII 16 p. 295, 1 sqq. Augustinus repetit, quae modo dixit p. 294, 17 sqq. (= fr. 60) ita ut ad verba: 'Minerva summus aether et Minerva itidem luna' adiungat 'quam (sc. lunam) esse in aetheris infimo limite existimant'. Quae his ultimis verbis Varronis impugnandi causa dixit, non ex hoc Varronis loco sumpsit, sed aut aliunde arcessivit, fortasse e praefatione huius libri physica (fr. 3), aut, ut pote sententiam vulgarem, ex nullo certo auctore accepti. — Cf. Arnob. III 31 p. 132, 16 sqq.: Aristoteles, ut Granius memorat..., Minervam esse Lunam probabilibus argumentis explicat et litterata auctoritate demonstrat. Eandem hanc alii aetherium verticem et summitatis ipsius esse summam dixerunt memoriam nonnulli, uude ipsum nomen minerva quasi quaedam Meminerva formatum est. Quo de loco diximus in quaest. IV p. 120 sa.

in quaest. IV p. 120 sq.
61 Vd. quaest. Î p. 31. Cf. Serv. gen. Aen. IV 201: Minerva,
quae supra aetherem est, unde de patris capite procreata dicitur.

linervam tenere dicunt, et hac occasione fingere poetas, quod de ovis capite nata sit.

\*Aug. C. D. VII 15 p. 292, 32: Venerem esse etiam Lunam 62 olunt.

Aug. C. D. VII 30 p. 313, 20 sqq.: [Qui coniunctionem maris 63 t feminae ad adiutorium propagandae prolis instituit.]

Aug. C. D. VII 16 p. 294, 20 sqq.: Vestam quoque ipsam 642 ropterea dearum maximam putaverunt, quod ipsa sit terra, quamris ignem mundi leviorem, qui pertinet ad usus hominum faciles, ... ei deputandum esse crediderunt.

Aug. C. D. IV 10 p. 159, 7 sqq.: Terram etiam Vestam volunt, 64 b um tamen saepius Vestam [non nisi] ignem esse perhibeant vertinentem ad focos, sine quibus civitas esse non potest; et ideo illi rirgines solere servire, quod sicut ex virgine, ita nihil ex igne nascatur.

62 Num Varro de stella, quae Venus nuncupatur, quidquam docuerit, atque Augustinus eam designare voluerit illis verbis, quae huic fragmento praemittit cap. 15 in., incertum est. cf. quaest. I p. 30.

fragmento praemittit cap. 15 in., incertum est, cf. quaest. I p. 30.
63 Cf. Varr. R. D. XIV fr. 58. L. L. V 61 sq.: Horum (sc. maris et feminae) vinctionis vis Venus..., non quod vincere velit Venus, sed vincire. — Huius deae cognomina collecta praebet Serv. int. Aen. I 720, physicas fabularum interpretationes invenies av. Serv. gen. Aen. V 801.

physicas fabularum interpretationes invenies ap. Serv. gen. Aen. V 801.

64 De altero loco vd. quaest. I p. 31. — Ov. fast. VI 267 sqq.:

Vesta eadem est et terra. Subest vigil ignis utrique: Significant sedem terra focusque suam. Terra pilae similis nullo fulcimine nixa Aere sub-iecto tam grave pendet onus. 277 sqq.: Cur sit virginibus quaeris dea culta ministris? Inveniam causas hac quoque parte suas . . . De tribus 'cc. Iunone Cerere Vesta) impatiens restitit una (sc. Vesta) viri. Quid mirum, virgo si virgine laeta ministra Admittit castas in sua sacra manus? Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellege flammam: Nataque de samma corpora nulla vides. Iure igitur virgo est, quae semina nulla remittit Nec capit, et comites virginitatis amat. 299: Stat vi terra sua. Vi stando Vesta vocatur. Quin haec ad hunc Varronis locum referenda sint vix dubium est; verum num ea, quae Ovidius de templi forma v. <sup>265</sup> sqq., de foci et vestibuli veriloquio v. 295 sqq. dicit, huc pertineant incertum est, quamvis Varronem de foco eadem in R. D. libro V docuisse e Serv. interp. Aen. III 134; XI 211 (cf. Serv. gen. Aen. XII 118), de vestibulo mescio quo loco egisse e Serv. gen. Aen. IV 273 (cf. eund. Aen. II 469) sciamus. — Serv. gen. Aen. I 292: Vesta pro religione quia nullum sacrificium sine igne est (cf. Serv. interp. Aen. III 133: Varro R. D. (lib. V) refert . . . non licere vel privata vel publica sacra sine foco fieri), unde et ipsa et Ianus in omnibus sacrificiis invocantur. Vesta autem dicta vel dπό τῆς ἐςτίας, ut digammos sit adiecta . . . vel quod varia vestita sit rebus, ipsa enim esse dicitur Terra, quam ignem habere non dubium est, ut ex Aetna Vulcanoque datur intellegi. Id. Aen. II 296: Vestam] deam ignis, quae, ut supra diximus, terra est. Serv. interp. Aen. II 296: Vesta terra, quod in medio mundo vi sua stet et ignem intra se habeat. Id. Aen. IX 257: Canae Vestae] ipsa enim antiquisima dea Terra. Cf. Arnob. III 32 et R. D. XVI fr. 46 cum adnot. Servii locis Varroniana quaedam inesse eo facilius conicitur, si per Corndium Labeonem a Varrone rivulos illos perfluxisse iudicatur. — Vd.

<sup>12</sup> quam Ll: cū ex quā, ut videtur, corr. C

Aug. C. D. IV 10 p. 159, 13 sqq.: [Quis enim ferat, quod cum tantum honoris et quasi castitatis igni tribuerint (cf. fr. 64b), aliquando Vestam non erubescunt etiam Venerem dicere?

66 Non. p. 318, 25 sqq.: [Habitare, uti.] ... Varro ... Rerum Divinarum lib. XVI: Hoc nomine antiquos secundis rebus comam habitasse.

2 quem] quae C 7 Habitare Turnebus: habere codd utu L 9 comam Quicheratus: comas codd, cumas (i. e. Cumas) ed. anni 1471.

etiam Dion. Hal. II 66: Τινὲς μὲν οὖν οὐδὲν ἔξω τοῦ φανεροῦ πυρὸς εἶναί φαςι τὸ τηρούμενον (sc. in templo Vestae)· τὴν δὲ φυλακὴν αὐτοῦ παρθένοις ἀνακεῖςθαι μᾶλλον ἢ ἀνδράςι ποιοῦνται κατὰ τὸ εἰκὸς, ὅτι πῦρ μὲν ἀμίαντον, παρθένος δ᾽ ἄφθαρτον· τῷ δὲ ἀγινοτάτψ τῶν θείων τὸ καθαρώτατον τῶν θνητῶν φίλον. Έςτία δὲ ἀνακεῖςθαι τὸ πῦρ νομίζουςν, ὅτι τἢ τε οὖςα ἡ θεὸς καὶ τὸν μέςον κατέχουςα τοῦ κόςμου τόπον (ef. Ον. fast. VI 267 sqq. 298; Serv. int. Aen. II 296; Arnob. III 32) τὰς ἀνάψεκ τοῦ μεταρςίου ποιείται πυρὸς ἀφ ἑαυτῆς. Haec si e Varrone profects sunt, id quod mihi quidem non dubium videtur, tamen num ab hoe ipso loco profluxerint incertum est. De similibus, quae apud Plut. Num. 9 leguntur, satis habeo repetere, quae Schwarsius scribit p. 499: 'Res impeditor est, postquam virorum doctorum pars omnia Romana, pars nihil Varroni debere Chaeronensem statuit'. — Isidorus or. VIII 11, 67 sua ex Aug. C. D. IV 10, Serv. gen. Aen. I 292, Ovidio, Lactantio (I. D. I 12) compilarit.

65 Vd. quaest. I p. 31.

Indices sequentur in fine huius fasciculi pag. 367 sq.

## ÜBER DIE BEI DEN ATTISCHEN REDNERN EINGELEGTEN URKUNDEN

VON

ENGELBERT DRERUP

## Einleitung.

In den Werken der attischen Redner bewundern wir nicht allein die glänzenden Zeugen der künstlerischen Gestaltungskraft bellenischen Geistes, sondern aus ihnen schöpfen wir auch, wie aus einem vollen Brunnen, die Kenntnis des athenischen Staats- und Rechtslebens im 4. Jahrhundert v. Chr., von dem wir uns ohne dies Hülfsmittel nur eine dürftige Vorstellung machen könnten. Die Quelle fliesst freilich nicht völlig ungetrübt, da schon die attischen Redner es meisterhaft verstanden, die Wahrheit künstlich zu drehen und zu deuten; und darum sind für uns die Urkunden und Prozessakten von besonderer Wichtigkeit, die als Einlagen der Reden in den Handschriften auf uns gekommen sind. Hier sind uns ja die offiziellen Dokumente erhalten, die um so mehr Glauben beanspruchen dürfen, als die Kunst des Redners erst an diesen πίςτεις άτεχνοι anzusetzen hatte. Wie nun das Studium der Privatreden lange Zeit über Gebühr vernachlässigt wurde, so fanden auch die in diesen aufbewahrten Zeugenaussagen, Verträge, Klagschriften u.s. w. nur geringe Beachtung, während man sich der Erklärung der Gesetzesformeln schon früh mit Eifer zuwandte.

Im Vordergrunde des Interesses standen aber die in der Kranzrede des Demosthenes in beträchtlicher Zahl und großer Ausdehnung
überlieferten Urkunden, weil einmal dieses hervorragendste Denkmal antiker Beredsamkeit zu immer neuem und eindringendem Studium einlud, weil andererseits die weltgeschichtliche Tragödie des
Falles von Athen jede Nachricht willkommen erscheinen ließ, die
über die verwickelte Geschichte der letzten Jahre vor der Schlacht
von Chaironeia Belehrung zu geben versprach. Sobald man indessen
mit Ernst sich an die Aufgabe heranmachte, diese Volksbeschlüsse,
Briefe, Zeugnisse in dem Rahmen der aus den Schriftstellern bekannten Zeitereignisse unterzubringen, erhoben sich ungeahnte
Schwierigkeiten, die sich selbst mit den gewagtesten Annahmen
nur unvollkommen beseitigen ließen. Schon der gelehrte Vinz.
Contarenus ("Variae lectiones" 1606; ed. Traiecti ad Rhen. 1754
S. 94 fg.) hatte darum seinem Verdachte gegen die beiden ersten

Psephismata §§ 29 und 37/8 Worte verliehen; doch seine Stimme verhallte ungehört. In der Folgezeit bildeten dann besonders die Archontes pseudeponumi (nach einem von Corsini: Fasti Attici I S. 293 geprägten Ausdrucke) den Gegenstand der gelehrten Kontroverse, da nämlich in einer Reihe von Aktenstücken der Kranzrede Namen von Archonten zur Datierung beigeschrieben sind, die in der attischen Chronologie keinen Platz haben. Diesem Widerspruche suchte H. Dodwell ("De veteribus Graecorum Romanorumque cyclis". Oxon. 1701 Dissert. III S. 192 fg.) durch die Erklärung zu entgehen, dass unter den Archonten der Psephismata der ἐπιστάτης der Prytanen verstanden werden müsse, dem im Gegensatze zu dem der Bule präsidierenden jährlichen Archon die Leitung der Volksversammlung obgelegen hätte; Jac. Palmerius hingegen hatte in einer gelegentlichen Notiz ("Exercitationes in optimos fere auctores Graecos". Lugd. Bat. 1668 S. 135) hier nicht den Archon eponymus, sondern ein anderes Mitglied des Archontenkollegiums (alium e Thesmothetis) bezeichnet sehen wollen, und diesen Gedanken griff E. Corsini ("Fasti Attici". Florent. 1744-56. Tom. I. Dissert. VII S. 305 fg. 311 fg.) wieder auf, indem er die andere von Palmerius (S. 452) vorgebrachte Konjektur im Stiche liefs, die pseudeponymen Archonten müsten als Ersatzmänner von verstorbenen oder abgesetzten Archonten (archontes suffecti) betrachtet werden. Ihn leitete dabei die Rücksicht auf die Zeitverhältnisse, da man andernfalls bis zu vier ersten Archonten in éinem Jahre annehmen müsste; trotz dieser Schwierigkeit aber kehrte G. F. Schömann ("De comitiis Atheniensium". Gryphiswaldiae 1819 S. 136 fg.), wenn auch zweifelnden Sinnes, zur letzteren Ansicht des Palmerius zurück, indem er die Hoffnung auf eine glücklichere Lösung des Knotens aufgab. Hier griff A. Böckh ein, der in seiner bertihmten Schrift "De archontibus Atticis pseudeponymis" (im ersten Teile gedruckt im Lektionsprogramm der Berliner Universität Winter 1827/8 S. 2-5, vollständig in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1827 S. 129-159 = kleine Schriften IV S. 266-300) mit bewunderungswürdigem Scharfsinn die Deutung jener pseudeponymen Archonten auf den γραμματεύς κατά πρυτανείαν zu begründen suchte: im attischen Staatsarchiv seien die Akten jedes Jahres in Fächern geordnet gewesen, die als gemeinschaftliche Etikette den Namen des Archon gehabt hätten, sodass nun für die einzelnen Dokumente die speziellere Datierung mit dem Namen des Prytanienschreibers gentigte; im Laufe der Zeiten seien dann jene Etiketten verloren und die Prytanienschreiber von den Sammlern der Dekrete irrtümlich für die Archonten gehalten worden. Voraussetzung war dabei, dass die vorliegenden Dokumente der Kranzrede vom Redner selbst nicht mitveröffentlicht seien, daß sie vielmehr von einem gelehrten Grammatiker aus den Beständen des attischen Staatsarchives oder aus einer hierauf beruhenden Sammlung ergänzt sein müsten, wie es von F. A. Wolf

Demosth. orat. adv. Leptinem 1789 S. 245) schon für die Gesamtheit der überlieferten Rednerurkunden ausgesprochen war: "Omnino factum videtur mihi saepius, ut in locis, ubi deessent scita, leges, alizeve literae publicae, sicunde nota essent, aut ex ipsa oratione suppleri possent, a doctis lectoribus insererentur". Böckhs in ihrer konsequenten Durchführung blendende, nichtsdestoweniger äußerst künstliche Hypothese fand sogleich ungeteilten Beifall bei seinem Schüler F. Winiewski ("Commentarii historici et chronologici in Demosthenis orationem de corona". Monasterii 1829 S. 291-361), der sich besonders um die Erklärung des historischen Hintergrundes der Dokumente bemühte, und auch A. Westermann (Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1837 n. 36/7 Sp. 297-312) stimmte zunächst rückhaltlos bei: ia noch J. Th. Vömel (Progr. von Frankfurt a. M. 1841 S. 4) bildete diese Ansicht dahin um, dass "der Sammler von Dekreten das Kapitel, welches die Urkunden von einem Jahre enthielt, mit dem Archonten nur einmal überschrieben babe, ohne diesen vor jeder einzelnen Urkunde zu wiederholen, indem er diese bloß mit dem Namen des Prytanienschreibers versah, auch ohne jedesmal das έγραμμάτευε oder γραμματεύς zu wiederholen". Nur K. G. Böhnecke ("Forschungen auf dem Gebiete der attischen Redner und der Geschichte ihrer Zeit" Berlin 1843), der mit großer Gelehrsamkeit die sachlichen Dunkelheiten der Dokumente aufzuhellen und in seiner cuvarurh ψησιςμάτων die vom Philokrateischen Frieden bis auf die Zeit Alexanders ergangenen Dekrete an der Hand der Überlieferung in möglichster Vollständigkeit wiederherzustellen unternommen hatte, holte noch den Strategen hervor (S. 362), der seinen Namen den Aktenstücken zur Beglaubigung beigesetzt habe, dass sie im Archiv niedergelegt werden könnten, während Vömel endlich (Programm von Frankfurt a. M. 1845 S. 17) in einem letzten verzweifelten Versuche nach Athen. IX 407 C einen besonderen über das Metroon gesetzten Archon hier erkennen wollte.

Doch schon hatte sich die Opposition geregt. L. Spengel war ("Über die sogenannten Pseudeponymi in Demosthenes' Rede für den Ktesiphon" Rhein. Museum II 1828 S. 367-404) hatte sich noch darauf beschränkt, die Archontennamen und die genauere Datierung der Volksbeschlüsse als spätere Zusätze auszuscheiden, indem missverstandener Konservatismus ihn noch einen Rest der Einlagen als echtes Gut behalten liefs, obschon sein scharf eindringender Geist ihre Mängel deutlich erkannte; charakteristisch ist hierfür der Satz S. 385/6 über das Psephisma § 29: "Wenn nun gleich dieser handschriftlichen Urkunde so viel Gebrechen, Verfälschungen von der einen, Mängel von der andern Seite nachgewiesen sind, dass man niemanden zu kühn nennen dürfte, der an ihrer Achtheit überhaupt zweifelte, da dergleichen zu verfertigen keinem schwer fallen könnte, so halte ich doch die Grundlage und

das Wenige, was nach ausgestandenem Sturme noch an ihr geblieben, für unverdorben." Das erlösende Wort aber hatte schon Dobree gefunden ("Adversaria critica" zu S. 282-83 = §§ 164-65): "Suspicor haec duo decreta, et omnia fere in hac oratione citata, spuria esse: certe alterutrum spuriae ἐκδόςει orationis tribuendum": die Begründung für diesen Satz wurde freilich zunächst nur zaghaft und tastend unternommen von C. A. F. Brückner ("König Philipp... und die hellenischen Staaten" Göttingen 1837 S. 364-421), sodass Westermann, der sich den Resultaten Brückners gegenüber völlig ablehnend verhielt, von "jenem Schwanken im Urteil" sprechen konnte, "welches wir nur als Ergebniss eines dunklen Gefühls, nicht als das eines eindringlichen Forschens und deutlichen Erkennens betrachten können" (a. a. O.). Nichtsdestoweniger war der Glaube an die Echtheit der Dokumente erschüttert, wie es sich bei L. Dissen in seiner Ausgabe der Kranzrede (Gottingae 1837) zeigte; denn trotz der vorsichtigen Zurtickhaltung im Urteil (vgl. "tamen cautiorem eorum sententiam laudaverim, qui quantum fieri possit, defendere αὐθεντίαν conantur" S. 198) sah dieser Gelehrte sich zur Athetese der Urkunden §§ 29 und 118 gezwungen (vgl. S. 200. 287. 426). und auch das schien der Entschiedenheit seines Rezensenten Fr. Franke (N. Jahrbücher für Philol. XXII 1838 S. 373) noch nicht zu genügen. Was jedoch Brückner noch versagt geblieben war, das leistete bald darauf in glänzendster Weise Joh. Gust. Droysen in seinen Untersuchungen über "die Urkunden in Demosthenes' Rede vom Kranz" (Zeitschrift f. d. Alterthumswissenschaft 1839 Sp. 537 fg. no. 68-75, 88-90, 100-3, 114-20 = Kleine Schriften I S. 95 -256), die für die Erkenntnis des Unwertes dieser Dokumente bahnbrechend gewirkt haben. Hier ist endlich der Wust nebelhafter Phantasieprodukte, mit denen Grammatikerlaune die Zeit Philipps von Makedonien ausstaffiert hatte, von dem scharfen Kehrbesen des unbefangenen Historikers weggefegt, der nun für die unverfälschie Geschichtschreibung des Entscheidungskampfes zwischen Athen und Makedonien reine Bahn geschaffen hatte. Auf die Gelehrteneitelkeit Böhneckes (s. oben) vermochte freilich auch diese Arbeit keinen Eindruck zu machen, die ihm "auch nicht einen Schatten von Überzeugung" abgewann: "— — was konnte ich auch für die Lösung dieser Rätsel, an deren vollständiger, in allen Punkten befriedigender Erklärung der Scharfsinn und die Gelehrsamkeit sehr bedeutender Philologen gescheitert sind, von einem Gelehrten erwarten, in dem das Talent für elegante und effektvolle Darstellung überwiegend ist und der erst nachträglich historische Kritik auszuüben angefangen hat, nachdem er erkannt, dass ohne diese ein Geschichtswerk nichts vor einem Roman voraushabe" (S. XVI—XVII). Das hat ihm Droysen heimgezahlt in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1845 Sp. 13-27 ("Die Urkunden in Demosthenes' Rede vom Kranz betreffend" - Kleine Schriften I S. 257-70), wo er sein "Talent für effektolle Darstellung" bewährte und seinen Gegner unter Anerkennung einer Verdienste in der konziliantesten Form vernichtete. nderer Widersacher war Drovsen erstanden in dem um die Textritik des Demosthenes verdienten Joh. Th. Vömel, der sich in rei Programmen des Gymnasiums zu Frankfurt a. M. ("Die Ächteit der Urkunden in des Demosthenes Rede vom Kranze vertheidigt egen Herrn Professor Droysen". 1841-42, 1844) die Aufgabe stellte, lie Ausführungen Droysens in ihrem vollen Umfange zu widerlegen, ndem er zugleich im dritten Stück S. 9 fg. auf einige Bemerkungen on H. L. Ahrens ("De dialecto Dorica." Gottingae 1843 S. 21-22: ber das Dekret der Byzantier §§ 90-91), K. F. Hermann und Sauppe inging: die notwendige Ergänzung hierzu bildete die chronologische asammenstellung der Ereignisse vom Philokrateischen Frieden bis um Frieden nach der Schlacht bei Chaironeia, die von ihm im N. Rhein. Museum I 1842 S. 535-74 gegeben wurde. Hatte nun Tomel schon hier die Möglichkeit der Unechtheit einzelner Dokunente, insbesondere des Demosthenischen Dekretes §§ 181-87 nicht releagnet (vgl. II S. 9, III S. 13), so wurde er durch Fr. Franke "De decretis Amphictyonum, quae apud Demosthenem reperiuntur." Lipsiae 1844) gezwungen, auch die Echtheit der beiden in §§ 154 -155 überlieferten δόγματα Άμφικτυόνων und der χρόνοι preisngeben ("Nachtrag zu der Abhandlung über die Ächtheit der Urkunden bei Demosthenes" Progr. v. Frankfurt a. M. 1845); dagegen verteidigte er hier noch gegen Westermann (s. unten) die Authentizität der Urkunden in der Rede gegen Meidias. Im vollen Rückruge befindet sich dann Vörmel gegen Drovsen und Westermann in seiner Rezension von Westermanns Arbeiten über die Gesetze der Timocratea und die Zeugenaussagen (Zeitschrift f. d. Alterthumswissenschaft 1851 Sp. 239-46), indem er alle überlieferten Zeugnisse, mehrere Einlagen der Kranzrede, die Gesetze der Timocratea und noch manche anderen Dokumente fallen ließ unter Annahme des von Westermann proklamierten Grundsatzes, "die Urkunden selbst Stück für Stück einer scharfen Kritik zu unterwerfen, ihren Inhalt Punkt für Punkt sorgfältig zu prüfen und aus dessen Beschaffenheit mit Rücksicht auf die beglaubigten Staats- und Rechtszustände des attischen Alterthums ein Urtheil für oder wider die Originalität zu abstrahieren." Seinen Standpunkt präzisierte er genauer in der Praefatio seiner Ausgabe der Reden des Demosthenes gegen Aischines (Lipsiae 1862), so zwar, dass er noch vereinzelte Aktenstücke, wie die Dekrete der Byzantier und Cherronesiten (§§ 90-92) als echt m halten suchte, während andere in der Überlieferung durch Inter-Polationen und Lücken arg entstellt, andere als rein fingiert anzu-Zuletzt wurde noch das Psephisma der Byzantier §§ 90—91 von C. G. Cobet ("Byzantinorum ψήφιςμα apud Demosthenem emendatum" Mnemosyne XI 1862 S. 195-99) mit der Ertlirung zu schützen versucht, dass sich das im Psephisma erwähnte Monument oder wenigstens seine Basis noch in später Zeit in Konstantinopel erhalten habe, und daß von der letzteren dam jenes Dekret abgeschrieben und dem Texte der Rede eingefügt sei Auch in England hatte die Kontroverse über die Echtheit der Urkunden in der Kranzrede Wellen geschlagen, da Fr. W. Newmann in zwei Abhandlungen, die mir indessen nicht zugänglich waren, sich an der Debatte beteiligte: "Remarks on the documents in the de corona of Demosthenes" und "Prof. Voemels defence of the genuineß of the documents in Demosthenis speech of the Crown, Against Prof. Droysen" in "The classical Museum" I 1844 S. 141—69 und II 1845 S. 156—66.

So waren denn die Akten im wesentlichen geschlossen; auch der alte Böckh hatte sich eines Besseren belehren lassen (vgl. A. Schaefer: Demosthenes und seine Zeit. I Vorrede), und nur K. G. Böhnecke (vgl. "Demosthenes, Lykurgos, Hyperides und ihr Zeitalter" Berlin 1864 I S. 602. 626) verharrte in seltener Hartnäckigkeit bei seiner einmal gefasten Meinung. Da brachte das Jahr 1867 einen kleinen Aufruhr: eine der in die Kranzrede eingelegten Urkunden sollte sich nämlich in Athen auf einem Steine gefunden haben und zwar das Wahlprotokoll § 75, das von Rhusopulos hiernach in der ἐφημερὶς τῶν φιλομαθῶν Blatt 641 vom 14. Aug. 1867 veröffentlicht wurde. Merkwürdigerweise war hier der Archon pseudeponymus Neokles mit dem zur Zeit der Ereignisse passenden Archon Nikomachos (ol. 109.4 = 341-40) vertauscht, und auch der sonst unbekannte Antragsteller 'Αριστοφών Κολλυτεύς hatte sich eine Umänderung seines Demotikons gefallen lassen müssen, das nun auf den bekannten Staatsmann Aristophon aus Azenia wies von einer belanglosen Abweichung im Demosnamen des Polykritos  $(\Delta HM! = \Delta ιομ[ειεύς?]$  anstatt Κοθωκίδης) abgesehen. Noch merkwürdiger war die von H. Sauppe, der auf der 25. Philologenversammlung zu Halle 1867 (vgl. die "Verhandlungen" S. 79-84) den wichtigen Fund brühwarm mitteilte, angezogene Notiz des Herausgebers: "Gesehen habe ich die Inschrift nicht. Ich habe auch keinen Abklatsch davon nehmen können. Mir hat ein Bekannter, ein dyaθὸς ἀνήρ (Namens Γεωργιάδης) die Abschrift gegeben und versichert, dass er die Inschrift gesehen habe", die von der Versammlung mit der gebührenden Heiterkeit aufgenommen wurde. Die Philologen konnten beruhigt nach Hause gehen: denn gleich hinterher wurde die schon tote Kuh noch einmal geschlachtet von Carl Curtius ("Angeblicher Fund einer bei Demosthenes eingelegten Urkunde" Philologus XXVI 1867 S. 190-93), und vom dyaθὸς ἀνήρ Georgiadis hörte man nichts wieder. Aus der späteren Zeit sind hier an Arbeiten über die Einlagen der Kranzrede außer resumierenden Übersichten wie bei H. Weil ("Les plaidoyers polit. de Démosthène" 1877 S. 410 fg.) nur noch zwei Publikationen zu nennen, da im Jahre 1877 einmal Maximilian Schweitzer ("De

lecretis in Demosthenis de corona oratione §§ 115. 116 traditis" Diss. Hal.) die philologische Litteratur um eine überflüssige Disseration bereicherte, andererseits Jo. Jac. Wortmann ("De decretis n Demosthenis Aeschinea exstantibus Atticis libelloque Aeschinis" Diss. Marburg.) — in der Einleitung reichhaltige Litteraturangaben lie formelle Seite der sogenannten Volksbeschlüsse unter beständiger Berücksichtigung außerattischer Inschriften einer Untersuchung unterzog, die ihn zu dem Ergebnis führte, dass diese Aktenstücke etwa um das Jahr 100 v. Chr. von einem aus Kleinasien entstamnenden Grammatiker oder Rhetor gefälscht worden seien, der hierbei n gutem Glauben weniger dem attischen Gebrauche als den Rechtsrepflogenheiten seiner ionischen Heimat folgte.

Die Studien Droysens über die Urkunden der Kranzrede waren uf fruchtbaren Boden gefallen, und Anton Westermann war es, ler ihre letzten Konsequenzen zog, indem er mit freilich viel zu veitgehendem Spürsinn fast alle urkundlichen Einlagen bei den utischen Rednern verdächtigte. Schon im Jahre 1844 hatte er in iner akademischen Gratulationsschrift zu G. Hermanns 50 jährigem Universitātsjubilāum ("De litis instrumentis, quae exstant in Denosthenis oratione in Midiam commentatio" Lipsiae) seinen Angriff zegen sämtliche Dokumente der Midiana gerichtet: diese Abhandlung log mehrere Sonderarbeiten nach sich, da nach Vömels umfassender Replik (s. oben) K. Fr. Hermann, der bereits in einem Lektionsprogramm von Marburg 1833/34 das Diaitetengesetz § 94 kommentiert hatte, den νόμος ὕβρεως § 47 in Schutz nahm in einer rorzüglich diesem Zwecke gewidmeten Universitätsschrift ("Symbolae ad doctrinam iuris Attici de iniuriarum actionibus" 1847), die sich zugleich gegen Joh. Bakes (Scholica Hypomnemata III 1844 S. VIII fg.) Ausführungen über dies Gesetz wandte. Demgegenüber traten A. R. Muecke in einer Göttinger Dissertation (De iniuriarum actione ex iure Attico gravissima" 1872) und neuerdings J. H. Lipsius ("Der attische Prozess" von M. H. E. Meier und G. F. Schömann; neu bearbeitet von - Berlin 1883/87 = AP2 S. 197 n. 9 und S. 395 n. 565) und M. Fränkel (bei Böckh: St. Hh. Ath. II<sup>3</sup> S. 83-84\*) wieder auf die Seite Westermanns, dessen Verwerfungsurteil in der That aufrecht erhalten werden muss. Die Athetese des korrespondierenden Gesetzes bei Aischines I § 16 durch Westermann S. 28, Bake S. XLV fg., Hermann S. 18 fg. ist späterhin nicht wieder in Zweifel gezogen, und auch die übrigen Formeln der Rede gegen Timarch müssen als Fälschungen gelten, wenngleich der kleinlichen Behandlung des Gesetzes über die Disziplinargewalt der Proedren § 35 durch Joh. Bake (Mnemosyne VII 1858 S. 329-39, wiederabgedruckt "Scholica Hypomnemata" V 1862 S. 116-34) die überzeugende Kraft abgeht. Westermann lies im Jahre 1850 in den Abhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften (histor. philol. Klasse Band I, der Ab-

handlungen Band II) die weitgreifenden "Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden" folgen und zwar m nächst "Die Modalität der athenischen Gesetzgebung, geprüft an den in die Rede des Demosthenes gegen Timokrates §§ 20-23, 27. 33, 39, 40, 59 eingelegten Urkunden" S. 1-60, sodann "Prüfung sämmtlicher in die attischen Redner eingelegten Zeugenaussagen" S. 61-136, in welcher für die Zeugnisse der Rede gegen Meidiss im Hinblick auf Vömels Widerspruch auf die erstgenannte Arbeit über die Dokumente der Midiana zurückgegriffen wurde. Leipziger Universitätsprogrammen vom Jahre 1859 ("Commentatio de iurisiurandi iudicum Atheniensium formula quae exstat in Demosthenis oratione in Timocratem") unterzog Westermann endlich den in der Rede gegen Timokrates §§ 149-51 aufbewahrten Heliasteneid einer eingehenden Untersuchung, die auch dieses Dokument für lange Zeit in der Versenkung verschwinden liefs und M. Fränkel veranlasste, den Eid aus den Citaten der Redner und Grammatiker allein zu rekonstruieren ("Der attische Heliasteneid" Hermes XIII 1878 S. 452-66). Mit Westermann arbeitete in der angegebenen Richtung besonders noch Fr. Franke - vgl. oben über die Amphiktyonendekrete in der Kranzrede -, der in einer gehaltreichen Rezension von H. Schellings Dissertation: "De Solonis legibus apud oratores Atticos 1842 (Neue Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 1844 no. 184-87 S. 733-45) die Mehrzahl der bei Demosthenes und Aischines erhaltenen Gesetzesformeln angriff und einige Jahre später in einem Programm von Meißen ("De legum formulis, quae in Demosthenis Aristocratea reperiuntur" 1848) auch die Einlagen der Rede gegen Aristokrates als Machwerke eines späten Fälschers zu erweisen unternahm. So schien das Urteil über die Rednerurkunden gesprochen, das von dem Kampfe um die Echtheit der Dokumente in der Kranzrede mehr als billig beeinflusst war, und Jahre lang rührte sich keine Feder, um diese größtenteils mit Unrecht verdächtigten Urkunden für unsere Wissenschaft zurückzugewinnen, in der man auch die nicht ausdrücklich bekämpften Aktenstücke, schweren Herzens zwar, nur mehr als minderwertige Zeugen zu behandeln wagte.

Da kam der Umschlag. Ad. Kirchhoff ("Über eine Urkunde der Poleten von ol. 91. 34 N. Jahrb. f. Philol. LXXXI 1860 S. 238—55) hatte auf attischen Steinen des 5. Jahrhunderts v. Chr. (Verkaufsurkunden der Poleten, jetzt CIA I 274—76) mehrere Namen wiedererkannt, die in der Mysterienrede des Andokides unter den auf Grund der verschiedenen μηνύςεις hingerichteten oder geflohenen und mit Einziehung ihrer Güter bestraften Staatsverbrechern genannt sind. Davon kommen 'Αξίοχος ('Αλκιβιάδου Cκαμβωνίδης no. 274—75) und 'Αδείμαντος (Λευκολοφίδου Σκαμβωνίδης no. 274—76) nur im Texte § 16, Εὐφίλητος (Τιμοθέου Κυδαθηναιεύς no. 274) im Namensverzeichnis § 35 und wiederholt im Texte vor, während sich

Diwviac (Olwo - no. 275) und Mavaítioc (no. 276) nur in der Liste § 13 finden (Iuviac codd.; ein anderer Mavaitioc §§ 52 und 37). Zu diesen letzteren fügte dann U. Koehler (Monatsberichte ler Berliner Akademie 1865 S. 541-48) von einem neuentdeckten Bruchstücke (jetzt CIA I 277) den Πολύστρατος (Διο — "Aγκυλήθεν) = Katalog § 13 und den Κεφιςόδωρος (μέτοικος εμ Παιoqueî) = Katalog § 15. Hatte man nun hieraus schon gelernt, daß auch in diesen Einlagen manches auf gute Überlieferung zurückgehen könne (vgl. Pollux X 97: èν δὲ ταῖς 'Αττικαῖς στήλαις, αῖ κείνται έν Έλευςίνι, τὰ τῶν ἀςεβηςάντων περί τὼ θεὼ δημοςία πραθέντα άναγέγραπται), so legte eine Entdeckung von U. Koehler "Attische Inschriften" Hermes II 1867 S. 27 fg.) völlig Bresche in das System der absoluten Negation: auf einem längst bekannten Steine des Jahres 409/8 (jetzt CIA I 61), der einen Volksbeschluß über die Wiederaufzeichnung des drakontischen Blutgesetzes an der Spitze trägt, ergänzte er unter Zuhilfenahme von Dokumenten der Reden gegen Makartatos und gegen Aristokrates die dürftigen Reste der ganz verscheuerten Schrift in den Zeilen 13-14, 16-23, 26-31, sodals jetzt mehr als die Hälfte des für die Wissenschaft verloren gegebenen Steines wieder lesbar war. Von besonderer Wichtigkeit war der Nachweis des Gesetzes gegen Makartatos § 57. für welches der Bedner keinerlei Andeutungen giebt; denn jetzt war es mit einem Male klar, dass es für den größten Teil der Urkunden einer sorgfältigen Nachprüfung bedürfe, da man in später Zeit noch aus uns verlorenen Sammlungen attischer Gesetze manches Stück zur Erklärung hatte heranziehen und den Reden einverleiben können: zu der Erkenntnis, dass viele Reden zusammen mit den Prozessakten veröffentlicht worden sind, war man noch nicht durchgedrungen. Th. Bergk nun ("Lösungen" Philologus XXXII 1873 S. 669—73) verfiel gleich in das Extrem, dass er durch willkürliches Verschmelzen und Überarbeiten noch andere Formeln der Aristocratea in der genannten Inschrift unterzubringen suchte; auf der andern Seite bestritt wiederum Ad. Philippi ("Der athenische Volksbeschluß von 409/8" N. Jahrb. f. Philol. CV 1872 S. 577-607) die Echtheit der in die Rede gegen Aristokrates eingelegten Blutgesetze, und die Ergebnisse dieser Arbeit, die von N. Wecklein ("Der Areopag, die Epheten und die Naukraren" Sitzungsberichte der Münchener Akademie 1873 S. 1 fg.) ohne wesentliche Modifikation aufgenommen waren, wurden dann von Philippi in sein Buch "Der Areopag und die Epheten" Berlin 1874 verarbeitet: die Dissertation von W. Herz "De Demosthenis Aristocrateae prima parte" Halle 1878 beruht in dem die Gesetzesformeln behandelnden Teile durchaus auf den Arbeiten von Franke und Philippi. Philippi war es auch, der in seinen "Adnotatiunculae ad legum formulas quae in Demosthenis Midiana exstant nonnullas" Gießen 1878 den von P. Foucart ("Sur l'anthenticité de la loi d'Évégoros citée dans la Midienne" Revue de

philologie N. S. I 1877 S. 168—81) für das Gesetz des Euegoros (gegen Meidias § 10) vorgebrachten Gründen entgegentrat. Doch schon hatte die emsige Arbeit meist jüngerer Gelehrten begonnen die in Dissertationen und Aufsätzen fast sämtliche Urkunden bei den attischen Rednern in den Kreis ihrer Forschung zogen und trou mancher Differenzpunkte im einzelnen die auf den Nachweis der Echtheit gerichteten Untersuchungen bei sehr vielen Stücken mit Erfolg zu Ende geführt haben.

Den Reigen eröffnete Jo. Drovsen als Gegenpart seines Vaters mit einer guten Berliner Dissertation ("De Demophanti Patroclidis Tisameni populiscitis quae inserta sunt Andocidis orationi περί μυςτηρίων" 1873), in welcher die in der Mysterienrede des Andokides aufbewahrten Volksbeschlüsse gegen die Zweifel von L. F. Herbst ("Die Schlacht bei den Arginusen" Gymnas.-Programm von Hamburg 1855 Beilage 2 S. 80 fg.) über das Psephisma des Demophantos und von Jo. Bake (Scholica Hypomnemata IV 1852 S. 13 -20) über das Psephisma des Teisamenos im wesentlichen als echte, aber lückenhafte Kopien der Originalurkunden erwiesen sind. Die Schrift wurde in der Hauptsache zustimmend besprochen von I. H. Lipsius (Philol. Anzeiger VI 1874 S. 233-38), der in einer Nachschrift bereits die Rezension von R. Schöll (Jenaer Literaturzeitung I 1874 S. 186-87) berücksichtigen konnte; Lipsius und Schöll haben jedoch mit guten Gründen die These von Droysen bekämpft, dass die Dekrete des Demophantos und des Teisamenos nicht an ihrem Platze ständen, und Lipsius hat dann in erneuter Behandlung (Bursians Jahresberichte 1873 S. 1375-76) auch die von Ad. Philippi (N. Rhein, Museum XXIX 1874 S. 9-10) gegen die Psephismata des Patrokleides und Teisamenos geäußerten Bedenken - vgl. "Der Areopag und die Epheten" S. 236 n. 67 und S. 296 n. 169 - aus dem Wege geräumt. Wenige Jahre später wurde von K. Seeliger ("Das Erbschaftsgesetz in Demosthenes' Makartates § 51" N. Rhein, Museum XXXI 1876 S. 176 — 82) ein Vorstoß gegen das Intestaterbgesetz in der Rede gegen Makartatos § 51 unternommen; gleich aber standen gegen ihn zwei Verteidiger des Gesetzes auf, von denen H. Buermann ("Das attische Intestaterbfolgegesetz" N. Rhein. Museum XXXII 1877 S. 353-85) sich vornehmlich um die Widerlegung Seeligers bemühte, während Ad. Wachholtz ("De litis instrumentis in Demosthenis quae fertur oratione in Macartatum" Kiliae 1878) seine Untersuchung auf sämtliche Urkunden der Rede gegen Makartatos ausdehnte, nachdem zuvor bereits E. Siegfried ("De multa quae ἐπιβολή dicitur" Dissert. Berol. 1876 S. 3-4) für die Echtheit des Gesetzes § 75 eingetreten war. Seine Position verteidigte Seeliger noch einmal ohne nachhaltigen Erfolg ("Zur attischen Gesetzgebung über die Intestaterbfolge" Philologus XLIII 1884 S. 417-28); doch wurden auch die positiven Aufstellungen Buermanns in Hauptpunkten erschüttert

durch F. Blafs (Bursians Jahresberichte IX S. 287-88) und I. H. Lipsius (ebenda XV S. 347 fg.), die sich beide freilich in der Überzeugung von der Echtheit des umstrittenen Gesetzes mit Buermann begegneten. Zur gleichen Zeit wurde auch das ἔγκλημα in der Rede gegen Pantainetos gegen den unbeholfenen Angriff von Gotthold Krueger ("De oratione exceptoria quam ferunt contra Pantaenetum scripsisse Demosthenem" Dissert. Hal. 1876 S. 20 fg.) ausreichend geschützt von Adalbert Hoeck in einer Kieler Habilitationsschrift ("De Demosthenis adversus Pantaenetum oratione" 1878 S. 24-29); dagegen erzielte I. E. Kirchner ("De litis instrumentis quae exstant in Demosthenis quae fertur in Lacritum et priore adversus Stephanum orationibus" Diss. Hal. 1883) mit seiner Rechtfertigung der Aktenstücke in den demosthenischen Reden gegen Lakritos und gegen Stephanos A nicht sogleich den gewünschten Erfolg: denn während K. Reinhardt (Deutsche Litteratur-Zeitung V 1884 S. 471) seiner Argumentation im ganzen beipflichtete, bestritt K Seeliger in einer eingehenden Rezension (Philologischer Anzeiger XIV 1884 S. 385-92) die Ausführungen Kirchners von Grund aus, und auch W. Fox (Philol. Rundschau IV 1884 S. 1057-62) vermochte die Echtheit der behandelten Urkunden nicht für konstatiert zu erachten. C. Wachsmuth ("Öffentlicher Credit in der hellenischen Welt während der Diadochenzeit" N. Rhein. Museum XL 1885 S. 301 fg.) und E. Szanto ("Anleihen griechischer Staaten" Wiener Studien VII 1885 S. 236) verwarfen gleichfalls den Bodmereivertrag in der Lakritosrede, dessen Authentizität jedoch bald darauf von Th. Thalheim ("Der Prozess des Androkles gegen Lakritos und seine Urkunden" Hermes XXIII 1888 S. 333—45) mit Glück verfochten wurde, nachdem bereits J. H. Lipsius (AP S. 679 n. 542) die Unerheblichkeit der gegen diesen Vertrag vorgebrachten Einwände behauptet hatte. Den Bemerkungen Kirchners über die Dokumente der ersten Rede gegen Stephanos ist dann in jungster Zeit H. Schucht ("De documentis oratoribus Atticis insertis et de litis instrumentis prioris adversus Stephanum orationis Demosthenicae" Diss. Regimont. 1892 S. 59 fg.) mit Zustimmung von G. Hüttner ("Demosthenis oratio in Stephanum prior num vera sit inquiritur." Progr. Ansbach 1895 S. 20) in einer umfassenden Arbeit entgegengetreten, der gegenüber Kirchner seinen Standpunkt in der Wochenschr. f. klass. Philol. X 1893 S. 1105-12 gewahrt hat. Die Urkunden der Reden gegen Stephanos B und gegen Neaira wurden im Zusammenhang zuerst von O. Stacker ("De litis instrumentis quae exstant in Demosthenis quae feruntur posteriore adversus Stephanum et adversus Neaeram orationibus" Diss. Hal. 1884) untersucht, dem es aber nicht gelang, alle Anstöße Westermanns zu beseitigen. Mit besserem Erfolge beschäftigte sich fast mr selben Zeit J. E. Kirchner nur mit den Zeugenaussagen der Rede gegen Neaira ("Zur Glaubwürdigkeit der in die [demosthenische] Rede wider Neaira eingelegten Zeugenaussagen" N. Rhein Museum XL 1885 S. 377-86), indem er besonders der prosopographischen Seite seine Aufmerksamkeit zuwandte, und im nächsten Jahre folgte, wiederum unbeeinflusst von seinen Vorgängern, Jos. Richemann mit einer trefflichen Leipziger Dissertation (...De litis instrumentis quae exstant in Demosthenis quae fertur oratione adversus Neaeram" 1886, rec. Wochenschr. f. klass. Philol. IV 1887 Sp. 745—46 von J. Kohm), die noch in einem Epimetrum S. 48—51 die Arbeiten von Staeker und Kirchner berücksichtigen konnte und auch die Äußerungen von M. Guggenheim ("Die Bedeutung der Folterung im attischen Prozesse" Zürich 1882) über die Provokation 88 123 - 124 berichtigt hat: außerdem waren von Guggenheim noch die προκλήςεις der beiden Reden gegen Stephanos im Sinne Westermanns und nach den alten Gesichtspunkten besprochen worden Erst spät, aber dann um so energischer sind die Gesetzeseinlagen der Rede gegen Timokrates von R. Schöll ("Über attische Gesetzgebung" Sitzungsberichte der Münchener Akademie 1886 S. 83-139) gegen Westermann in Schutz genommen, und dasselbe Jahr 1886 brachte auch eine Apologie des Heliasteneides in dieser Rede durch W. Hofmann in einer R. Schöll gewidmeten Strassburger Dissertation ("De iurandi apud Athenienses formulis"), gegen welche neuerdings die alten Einwendungen Westermanns von Ludwig Ott ("Beiträge zur Kenntnis des griechischen Eides" Leipzig 1896 S. 97 -102) zu Unrecht wieder ausgegraben sind.

In der Einleitung bleiben uns noch einige Vorfragen zu erledigen fibrig, da einmal die Überlieferung der Rednerurkunden in unsern Handschriften und im Altertum den Bedenken gegen ihre Echtheit Raum zu gewähren scheint; denn wenn auch unsere Demostheneshandschriften auf einen gemeinschaftlichen Archetypus zurückzuführen sind — von der "Attikusausgabe" sehe ich ab; vgl J. H. Lipsius "Zur Textgeschichte des Demosthenes" Sitzungberichte der sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1893 S. 11 fg. -, so weichen doch die Hauptvertreter der drei Handschriftenklassen, die codd. Paris.  $\Sigma$ . August.  $A^1$  und Marc. M (== F), von denen ich den cod.  $A^1$  und die Phototypie des cod. Z auf der Münchener Hof- und Staatsbibliothek eingesehen habe, in der Überlieferung der Urkunden wesentlich von einander ab. So fehlen, die poetischen Einlagen nicht gerechnet, im cod. Z die Prozessakten der Reden gegen Lakritos. gegen Makartatos, gegen Stephanos A (mit Ausnahme des Zeugnisses §§ 24 u. 25) und B; cod. A¹ hingegen lässt den größten Teil der Dokumente in der Kranzrede (von §§ 77 — 78 an) und die Urkunden der Midiana aus, während die Reden gegen Stephanos AB und gegen Neaira in dieser Handschrift überhaupt nicht enthalten sind. Relativ am vollständigsten sind die Aktenstücke in cod. M. in welchem wir die Dokumente der Macartatea vermissen, die sich nur in cod. A1 erhalten haben, während die Einlagen der Reden

gegen Stephanos AB in cod. M allein überliefert sind. Ähnlich steht es bei Aischines, wo sich der älteste cod. Paris. f um die Prozessurkunden der Timarchea nicht kümmert.

Noch auffälliger ist es. dass nach den Angaben der Totalund Partialstichometrie die Urkunden sich im Archetypus unserer Demostheneshandschriften zum größten Teile nicht gefunden haben. Schon H. Sauppe hatte dies bemerkt und brieflich F. Ritschl mitgeteilt, der diese Notiz im N. Rhein. Museum II 1843 S. 453 n. 8 veröffentlichte: "Interessant ist es, dass sich aus den Zahlen, die im Σ unterschrieben sind, nachweisen lässt, dass die Aktenstücke in dem Codex, in dem zuerst die Zählung vorgenommen wurde, nicht standen" (vgl. den erwähnten Vortrag Sauppes auf der 25. Philologenversammlung: Abhandlungen S. 81-82). Daraufhin hat J. G. Droysen in seinem zweiten Aufsatze (Kl. Schr. I S. 259-60) ausgeführt, daß jedenfalls in den Reden vom Kranze und gegen Makartatos, wahrscheinlich aber auch in den übrigen Reden jenes alte Demosthenesexemplar die Dokumente nicht kannte. In eine nähere Untersuchung des Gegenstandes unter Berücksichtigung der früher nicht beachteten Partialstichometrie ist dann W. Christ eingetreten ("Die Attikusausgabe des Demosthenes" Abhandlungen der Münchener Akademie XVI 3. 1882 S. 192 fg.), dessen Resultate von Fr. Burger ("Stichometrische Untersuchungen zu Demosthenes und Herodot." Gymnas.-Programm. München 1892) im einzelnen nicht unerheblich modifiziert worden sind. Burger hat mit Anlehnung an Christ mit der Voraussetzung einer ganz konstanten Größe des antiken ctivoc endgültig gebrochen, indem er die Abstände der einzelnen Randbuchstaben von 100 zu 100 crixoi in den öffentlichen Reden des Demosthenes — mit Ausnahme der Reden de symmor., de Rhod. libert, pro Megalop, die in einem τόμος vereinigt waren - auf 83-85 Tauchnitzzeilen und den Inhalt des Stichos hier auf 36-37 Buchstaben berechnete; in den Privatreden hingegen betragen die Spatien gewöhnlich nur 78-81 Tauchnitzzeilen mit 34-35 Buchstaben auf den Stichos, und noch kleinere Zahlen weist die Rede gegen Olympiodor auf mit 64-66 Tauchnitzzeilen auf 100 crixol und rund 28 Buchstaben in der Zeile, wie sie auch in einer Pariser Herodothandschrift (no. 1633) vorkommen und für die Originalausgabe der Archaiologie des Flavius Josephus von Ch. Graux ("Nouvelles recherches sur la stichométrie" Revue de philol. N. S. II 1878 S. 114) aufgezeigt worden sind. Wie dieser wechselnde Umfang der Schriftzeilen aber auf verschiedene Gruppen von Handschriften hindeutet, so kann auch die Verschiedenheit der Partialstichometrie in der Rede von der Truggesandtschaft in  $\Sigma$  (durchschnittlich 83 Tauchnitzzeilen) und M (68-80 Tauchnitzzeilen, in den ersten 100 §§ durchschnittlich 72-75 Zeilen, weiterhin zumeist 77-80 Zeilen) nur durch die Annahme von Vorlagen mit verschiedener Zeilenlänge erklärt werden, von denen die eine die mit der

Partialstichometrie in Σ übereinstimmende Gesamtzahl in Σ und M enthielt: im übrigen geht in allen Handschriften die Partialstichometrie durchweg mit den Totalzahlen zusammen, sodals beide auf dieselbe Quelle zurückgehen müssen. Dieses glatte Resultat war aber in den meisten Fällen nur dadurch zu erzielen, dass die Urkunden bei der Berechnung außer Ansatz blieben, sodaß also, da die Stichometrie nur einen äußerlichen Wertmesser für die Herstellungskosten des Manuskripts bildete, die Dokumente in jenem Urexemplar nicht gestanden haben können: sonach fehlten hier die Aktenstücke der Reden vom Kranze, gegen Meidias, gegen Lakritos, gegen Stephanos A (unter Zuzählung der Urkunden haben die Spatien ungleiche Länge: Burger) und auch die poetischen Einlagen der Rede von der Truggesandtschaft, während in der Rede gegen Timokrates nach der Partialstichometrie nur die umfangreicheren Dokumente der ἐπιχειροτονία νόμων, der Gesetze §§ 33 und 105 und des Heliasteneides nicht vorhanden waren: dagegen scheint man in der Aristocratea die Gesetzesformeln gelesen zu haben, und ebenso spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in der Rede gegen Pantainetos die Klagschrift ihre Stelle hatte. Von den Privatreden macht die zweite Rede gegen Stephanos, zu welcher nur die Partialstichometrie überliefert ist, Schwierigkeiten, da sich mit Einrechnung der Urkunden ungewöhnlich große, aber gleiche Spatien von 95-97 Tauchnitzzeilen ergeben, ohne dieselben kommen dagegen sehr ungleiche Abstände von 88 und 72 Zeisen heraus, die eine Verschiebung des Buchstabens A um 8 crixot notwendig machen würden; dadurch werden in den beiden Partien die Spatien auf den gleichen Umfang von 80 Tauchnitzzeilen gebracht, der sich in der ohne Dokumente verrechneten ersten Rede gegen Stephanos, wie in den Privatreden durchgängig findet. In der Rede gegen Makartatos weist die Totalstichometrie ohne Einrechnung der Urkunden, die gewiss nicht mitgezählt waren, auf eine Zeilenlänge von 0,83 Tauchnitzzeilen hin (100 cτίχοι = 83 Tauchnitzzeilen), die nicht zur Durchschnittszahl in den Privatreden stimmt; da jedoch die Emendation der überlieferten Gesamtzahl etwas Missliches hat, so ziehe ich es vor, entsprechend der Rede gegen Olympiodor auch für diese Rede, die sich nach dem Zeilenumfange mit den Staatsreden in eine Beihe stellt, eine Sonderausgabe anzunehmen. Der Rede gegen Neaira endlich waren auf Grund der allein bekannten Totalzahl die Einlagen von Christ mit Bestimmtheit zugewiesen worden, weil 80 kleine Stichen, wie wir sie ohne Einbeziehung der Dokumente erhalten, der Analogie der übrigen Reden und anderer Autoren zuwiderliefen; demgegenüber hat Burger an der Hand der Partialstichometrie gezeigt, dass nur ohne die Aktenstücke eine konstante Größe der Spatien von 75 Tauchnitzzeilen sich ergebe, die mit Zuzählung der Urkunden zwischen 78 und 93 Zeilen variieren würden, während Spatien ersterer Art auch in der aus einem unregelmäßig

geschriebenen Exemplar abgeleiteten Partialstichometrie des cod. M n der Rede von der Truggesandtschaft angetroffen werden. Die lotalzahl der Stichen in der Rede gegen Neaira, die ohne Urkunden our auf einen crivoc von 0.69 Tauchnitzzeilen führt, geht entweder uf eine Separatausgabe zurück oder sie ist korrupt oder sie entstammte einer Quelle, in welcher die Dokumente mitgezählt waren. da mit Einrechnung derselben die Größe eines crivoc sich auf 0.79 Tauchnitzzeilen stellt, die zur Norm der übrigen Privatreden passt. Die Korrektur der Totalzahl durch Burger wird nicht gerade durch palzographische Leichtigkeit empfohlen; ob die früher in einzelnen Teilen ausführlichere Fassung dieser Rede (vgl. Hermogenes περὶ ἰδεῶν S. 308 Walz) mit der Stichenzählung in irgendwelchem Zusammenhange steht, ist nicht zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Untersuchung lässt sich also dahin zusammenfassen, dass mit einiger Sicherheit nur die Urkunden in den Reden gegen Aristokrates und Pantainetos und teilweise auch in der Rede gegen Timokrates für jene alte Demostheneshandschrift in Anspruch genommen werden dürfen, auf welche die Reste der Stichometrie in unsern Codices sich beziehen.

Im allgemeinen stimmen damit die Demosthenesscholien überein. die von Christ S. 196 fg. treffend zum Nachweis verwandt worden sind, dass zum wenigsten die Urkunden der Kranzrede und der Midiana zur Zeit. als die Scholien entstanden, noch nicht zum festen Bestande der Demostheneshandschriften gehörten; es ist jedoch nicht abzusehen, warum diese Aktenstücke erst aus den Skizzen der Scholien derart fabriziert sein sollen, dass ihr Verfasser an Stelle der unbestimmten Angaben genaue Daten und Namen aufs Geratewohl fingierte: denn wie diese Erklärungen des Scholiasten aus einer Betrachtung des Sachverhaltes und der Worte des Redners geflossen sind, so konnte schon in einer früheren Zeit ein Grammatiker auf derselben Grundlage zur Zusammenstellung der Dokumente gelangen. Während sich aber zu manchen Gesetzen der Timocratea in den Scholien Erläuterungen finden, die auf alte Überlieserung zurückführen, ist aus den Erklärungen zur Aristocratea und aus den dürftigen Notizen zu den Privatreden für die Einlagen derselben kein Schluß zu ziehen, und ebenso unsicher steht es um die Kenntnis der Rednerurkunden bei den Schriftstellern des Altertums, worüber zuerst Droysen (Kl. Schr. I S. 248-50) ausführlicher gehandelt hat. Danach hat Dionys von Halikarnass die Dokumente der Kranzrede wahrscheinlich noch nicht gelesen: denn obgleich aus der Nichterwähnung des Briefes § 212 in der Schrift ad Amm. I c. 11 (cf. èπι-<sup>(τολήν</sup> τινα κελεύςας άναγνωςθήναι) kein Argument zu entnehmen ist, weil nicht bewiesen ist, dass auch für diese Stelle ein uns nicht erhaltener Brief erdichtet war, so lässt doch die Nichtberticksichtigung der Psephismata und Antworten §§ 164 fg. am genannten Orte darauf schliefsen, dass der Autor diese Urkunden noch nicht kannte. Auch Cicero scheint die Kranzrede ohne Aktenstücke vor sich gehabt zu haben, da er de opt. gen. oratorum 19 die doppelten Geschenke des Antrages § 113 nicht heranzieht. Dagegen waren die Dokumente dieser Rede sicher schon dem Plutarch zur Hand, der in der Lebensbeschreibung des Demosthenes c. 24 die Klagschrift gegen Ktesiphon nach dem Archon pseudeponymus Chairondas (vgl \$ 54) datiert: wenn Schucht (S. 31) demogegenüber annimmt, der Verfasser der Urkunden habe vielmehr diese Plutarchstelle benützt, so fügt er damit ohne den Schein eines Beweises zu dem notorischen Fälscher dieser Einlagen, dessen Leichtfertigkeit sich an den pseudeponymen Archonten bemifst, einen anderen nicht minder gedankenlosen Arbeiter, dem sich doch wieder Plutarch angeschlossen haben müste. Auch der Autor des unter Plutarchs Namen überlieferten Lebens der zehn Redner scheint seine Angabe über die ἐπίδοςις von 10 Minen an die θεωροί (846 A, ausgeschrieben von Photios cod. 265 S. 494 a 13 fg. Bk) aus dem Psephisma § 118 entnommen zu haben: "denn dass die plutarchische Stelle trotz der Verwirrung in den Zahlen nicht anderswoher stammt, ergiebt sich aus dem Toic θεωροῖc, das nirgends sonst vorkommt, als eben in jener falschen Urkunde" (Droysen); die Schlussfolgerung von Schucht, die Dokumente der Kranzrede könnten jenem Gelehrten nicht zugänglich gewesen sein, weil er die für den Mauerbau hergeliehenen Gelder anstatt auf 3 Talente (vgl. das Bittgesuch des Demochares für Demosthenes bei Ps.-Plutarch: Leben der zehn Redner 851 A und Fr. Ladek: "Über die Echtheit zweier auf Demosthenes und Demochares bezüglichen Urkunden in Pseudo-Plutarchs Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων". Wiener Studien XIII 1891 S. 88 fg.) nach dem Berichte des Aischines III § 17 nur auf 100 Minen bemisst, ist nicht bündig. Dies Ergebnis stimmt aber zu der Schätzung Wortmanns, dass diese Urkunden dem ersten Jahrhundert v. Chr. ihre Entstehung verdanken: jedenfalls liegt kein zwingender Grund vor, die Prozessakten der Reden vom Kranze und gegen Meidias in sehr viel spätere Zeit (nicht vor dem Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.) herabzurücken. indessen die Dokumente der übrigen Reden anlangt, so haben sicherlich schon dem Dionys von Halikarnass in seinen Handschriften Rednerurkunden vorgelegen, da er uns (de Din. iud. c. 3. S. 635 R) aus seinem Deinarchexemplar die Klagschrift des Deinarch gegen Proxenos aufbewahrt hat, von der es nur zweifelhaft sein kann, ob sie in den Text der Rede eingeschoben oder als Beilage angefügt war. Bei Harpokration aber finden sich des öfteren Citate aus den Akten der Reden gegen Aristokrates (§ 53 s. v. καθελών, ἢ ἐν ὁδῷ καθελών, όδός), Timokrates (§ 105 s. v. ποδοκάκκη), Lakrites (§ 10 s. v. Μένδη, § 13 s. v. cύλας, § 20 s. v. διοπεύων), Pantainetos (§ 25 fg. s. v. ἐπὶ Θραςύλλψ und κεγχρεών), Makartatos (§ 54 s. v. θήτες, § 75 s. v. πρόπεμπτα), Stephanos B (§ 20 s. v. επὶ δίετες ήβήςαι), und auch Pollux beruft sich VIII 58 auf die αντιγραφή Apollodors: gegen Stephanos A § 46. Für die Existenz solcher

irkunden im Altertum sprechen endlich noch manche Angaben der ποθέτεις zu den demosthenischen Reden, die mit Wahrscheinlicheit aus uns verlorenen Dokumenten hergenommen sind, wie denn uch der Sprecher der Rede gegen Makartatos in der Hypothesis ur auf Grund der Zeugnisse §§ 36 fg., 46, 70 mit Namen Sositheos enannt wird (vol. F. Blass: "Die attische Beredsamkeit" = AB II 1º 8. 486 n. 2).

Wenn wir nun festgestellt haben, dass die Urkunden, deren berlieferung schwankt, auch in den im Altertum verbreiteten Ausgaben des Demosthenes zum Teil nicht enthalten waren, so muß ch doch jeden Schluss, den man hieraus für die Echtheit der Dokunente ziehen wollte, von der Hand weisen (vgl. Vömel III S. 12); enn wie in einzelnen unserer Manuskripte die Einlagen nur am lande, offenbar aus anderer Tradition zugeschrieben sind, ebensogut tonnen auch schon im Altertum die Dokumente als zweckdienliche leigaben von der einen in die andere Handschrift übergegangen ein, zumal ja die Hauptmasse der uns erhaltenen Aktenstücke nach Ausweis der Partialstichometrie erst nachträglich den verschiedenen tus einem Archetypus abgeleiteten Handschriften beigefügt worden st. Daraus erklärt sich die ungleichmäßige Überlieferung, die auf den ersten Blick einer gemeinsamen Urhandschrift entgegenzustehen scheint: aber die gleichartige Partialstichometrie in verschiedenen Handschriftenklassen führt wieder auf die gemeinsame Quelle, die wir im Archetypus unserer Handschriften suchen müssen, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass nach Trennung der Handschriftenblassen dieselbe Total- und Partialstichometrie in verschiedene Handschriften übernommen wurde; vereinzelte Differenzen, wie in der Rede von der Truggesandtschaft fallen dagegen nicht ins Gewicht (vgl. H. Usener: "Unser Platontext". Nachrichten d. Ges. d. Wiss. 2 Göttingen 1892 S. 192 und J. H. Lipsius a. a. O. S. 18). Sonach kann auch die Überlieferung nicht gegen den Satz ins Feld geführt werden, dass das Überlieferte solange für echt zu gelten hat, bis gegen seine Echtheit beweiskräftige Gründe vorgebracht sind, die sich hier nur aus einer Betrachtung der Form und des Inhaltes der Urkunden gewinnen lassen.

Zunschst aber müssen wir uns noch darüber klar zu werden suchen, durch wen und auf welche Weise die Aktenstücke überhaupt dem Texte der Reden angeschlossen werden konnten. Wir müssen hier drei Möglichkeiten ins Auge fassen, da einmal die Einlagen vom Redner selbst bzw. den Besitzern des Manuskripts, sei es von der Partei, für welche die Rede geschrieben war, oder von den Erben und Freunden des Redners, die seinen Nachlass ordneten, bei der <sup>Veröffentlichung</sup> den Reden beigegeben sein können. Oder aber die Dokumente wurden in späterer Zeit, als sich die Forschung der klassischen Rednerlitteratur bemächtigte, von gelehrten Grammatikern ans den Archiven oder aus den auf diese zurückgehenden Urkundensammlungen, wie sie von Philochoros, Polemon, Krateros und anderen angelegt waren, den Texten einverleibt: so wissen wir z. B., das das bei Ps.-Plutarch: Leben der zehn Redner 833 EF erhaltene Psephisma über das Rechtsverfahren gegen Antiphon und seine Genossen von Kaikilios aus der Sammlung des Krateros entnommen war (vgl. Harpokration s. v. "Avopuv). Endlich können die Urkunden von mehr oder weniger geschickten Rhetoren nach eigenem Gutdünken zusammengestellt sein, wobei dann die Kenntnis des attischen Rechtes und die Sorgfalt des Fälschers die größere oder geringere Übereinstimmung mit dem verlorenen Original bedingen Hier ist auch eine Kombination der zweiten und dritten Möglichkeit insofern zu beachten, als die volle Durchführung der Absicht eines Grammatikers, die Reden mit echten Urkunden auszustatten, an den zur Verfügung stehenden unzureichenden Mitteln scheiterte: denz nun mochte der Wunsch, die Prozessakten in möglichster Vollständigkeit vorzulegen, eine Fälschung der nicht mehr aufzutreibenden Dokumente veranlassen. In nicht wenigen Fällen wird es nun sieh nur um die an erster und dritter Stelle erwähnten Möglichkeiten handeln können: denn "Verträge und Zeugenaussagen in gan privaten Angelegenheiten, Aktenstücke für Prozesse, die vor ihrer Beendigung aufgegeben worden, die zu bewahren das Öffentliche keine Pflicht, ja nicht einmal Gelegenheit hatte, können in der That nicht in den öffentlichen Archiven von späteren Gelehrten aufgefunden und für die Ergänzung der betreffenden Reden kopiert sein; Zeugnisse, dass etwa A der Vetter von B und der Neffe von C ist, kann man weder im Archiv aufbewahrt haben, noch war später irgend ein Interesse vorhanden, etwa für die Rede gegen Makartatos die langweiligen Zeugenaussagen aufzusuchen und nachzutragen" (Droysen). Und wenn man auch in später Zeit noch im Metroon die Antomosie des Sokrates zeigte (Diog. Laert. II § 40), so ist es doch ausgeschlossen, dass man ganz irrelevante Privaturkunden von Staatswegen Jahrhunderte lang in Verwahrung nahm: die Zeugnisse waren überhaupt stets nur bis zur Entscheidung des vorliegenden Rechtshandels von Bedeutung und event. noch für die Wiederaufnahme des Verfahrens, die nur in nahem Anschluß an die erste Verhandlung gedacht werden kann (vgl. Aristot. πολιτ. 'Αθην. = TTA col. 35 Z. 10 fg. und Schömann-Lipsius: Gr. Alterth. I4 S. 535). Dadurch aber, dass die Zugehörigkeit eines Aktenstückes zur ursprünglichen Veröffentlichung einer Rede wahrscheinlich wird, ist die Echtheit der übrigen Dokumente dieser Rede noch nicht ohne weiteres dargethan: in der Rede gegen Pantainetos sind z. B. die Abschnitte des ἔγκλημα nur deshalb beigeschrieben, weil nur dadurch, daß dem Redner die genaue Teilung vorlag, die Unterbrechung des vorlesenden Schreibers an der rechten Stelle ermöglicht wurde (vgl. das Zeugnis gegen Stephanos A § 25 und die Reste des Vertrages gegen Dionysodor §§ 36. 38); auch mochte etwa Deinarch der einzigen in

gener Sache gehaltenen Rede die Klagschrift allein beigegeben aben. Wenn kein derartiger Grund für die Authentizität einer vernzelten Privaturkunde angeführt werden kann, so ist es freilich cht gestattet, die Prozessakten einer Rede für sich gesondert zu etrachten: und da sie, von Gesetzen und Volksbeschlüssen abgethen, aus anderweitiger Überlieferung nicht entnommen werden onnten, so mtiste die erwiesene Unechtheit eines einzelnen Stückes uch alle anderen nach sich ziehen, wenn man nicht etwa einen Notehelf in der wenig wahrscheinlichen Annahme zulassen wollte, daß grade nur dies Dokument durch einen unglücklichen Zufall verren und später der Vollständigkeit halber durch eine Fälschung rsetzt sei.

Man hat früher auch behauptet, die Dokumente könnten überaupt nicht bei der ersten Veröffentlichung einer Rede beigegeben rorden sein, sodafs also die Prozefsurkunden der Privatreden ohne imstände als Fälschungen angesprochen werden müßten, und dies Axiom liegt wieder den Ausführungen von H. Schucht zu Grunde, ler in seiner bereits erwähnten Dissertation ("De documentis oratoribus Atticis insertis etc." 1892) die bisher bei der Untersuchung der Rednerurkunden gewonnenen Resultate rückwärts zu revidieren versucht hat: denn, so schließet er, da sich einige der überließerten Einlagen als untergeschoben erweisen, so müßten, wenn überhaupt die Aktenstücke mit der ersten Ausgabe der Reden publiziert waren. die echten Urkunden spurlos zu Grunde gegangen und später erst ans den Archiven ergänzt oder durch gefälschte Stücke ersetzt worden sein; die Rhetoren aber, denen der Ausfall der Dokumente chuld gegeben werden soll, hatten keinen Grund sie zu unterdrücken, mmal ihre Ergänzung in der späteren Zeit beweist, dass sie das Interesse der Gelehrten erregten. Der Sophismus liegt auf der Hand: wir brauchen garnicht anzunehmen, dass alle Werke der attischen Redner von Anfang an die Urkunden enthielten; und wenn wir selbst Droysen zugeben, dass in der Kranzrede, die bestimmt war, die ganze öffentliche Stellung des Aischines zu vernichten, die beweisenden Dokumente mit in die Hand des lesenden Publikums kommen mußten, so ist damit noch kein Beweis im Sinne Schuchts erbracht, weil die Unechtheit der Urkunden in dieser éinen Rede für die Unzuverlässigkeit der andern nichts beweist. Wir wissen la dass man im Altertum die Reden vielfach nur ihrer rhetorischen Form wegen las: ein Buchhändler konnte nun seine Editionen, ohne beim Lesepublikum anzustofsen, dadurch bedeutend niedriger im Preise stellen, dass er die oft umfangreichen Einlagen in seinen Abschriften ausfallen liefs. So war man vielleicht schon in sehr früher Zeit garnicht mehr in der Lage, von allen Reden, die mit den Urkunden zusammen ediert waren, sich vollständige Exemplare m verschaffen; freilich mag dann noch die Einseitigkeit rhetorisierender Schulmeister ein übriges gethan haben, deren Unter-

lassungsstinden man späterhin durch Schlimmeres, die Fälschung der fehlenden Aktenstücke, wieder gutzumachen auchte. Auch das ist nicht richtig, dass die Beifügung der Prozessakten zum Verständnis der Reden nicht wesentlich beigetragen hätte; denn obgleich natürlicherweise die Einrichtungen und Gesetze des athenischen Staates den Zeitgenossen eines Demosthenes geläufiger waren als uns, so verfügte doch der Durchschnittsgebildete auch damak nicht über ein solches Mass von Gesetzeskenntnis, dass er. zumal in denjenigen Fällen, in welchen der Redner den Inhalt der Dokumente nicht weitläufig wie in der Aristocratea rekapitulierte, zum vollen Verständnisse einer Rede ihrer Beilagen entraten konnte. Wom lassen auch die Redner in den Gerichtsverhandlungen die authertischen Texte von Gesetzen und Volksbeschlüssen verlesen, wenn die Richter mit diesen Urkunden so vertraut waren, dass eine Täuschung durch den Redner unmöglich erschien? Und wenn die Dokumente vom Redner stets so unzweideutig bezeichnet waren, wie Schucht meint, wie konnte sich dann z. B. über den Inhalt der in der Kranzrede § 73 fg. verlesenen Psephismata eine Kontroverse unter den Gelehrten erheben? Die Reden der Alten sind nach Schucht jedoch "mera perfectae eloquentiae exempla", in welchen alles, was mit der rhetorischen Kunst des Verfassers nicht zusammenhängt, vor der Herausgabe auszumerzen war, sodass auch die vor Gericht zur Verlesung gebrachten Akten nicht mitveröffentlicht sein könnten. Demosthenes indessen, der größte der attischen Redner, hat wahrlich eitles Prunken mit seiner Kunst verschmäht (vgl. F. Blass: AB III 1.º S. 49); ihm kam es vor allem darauf an, durch die Publikation den Eindruck der gesprochenen Reden zu vertiefen, bei denen die Forderung der kunstgemäßen Form selbstverständlich erschien, während die Beigabe der zum Beweise verwandten Urkunden sehr oft zum Verständnis unbedingt notwendig war. In der Kranzrede, die Schucht zum Beweise heranzieht, dass es oft im Interesse des Angeklagten gelegen habe, die einer Mißdeutung fähigen Dokumente von der Veröffentlichung auszuschließen, weil in diesem Falle das formale Recht auf seiten des Aischines stand, sind gerade in der Partie, welche die schwache Stelle im Verteidigungssystem des Demosthenes behandelt (§§ 111-25), die Stützpunkte des Gegners so geschickt umgangen, dass zur Unterdrückung der hier vorgelegten Urkunden nicht der mindeste Grund vorlag, zumal wenn wir die behagliche Breite dagegenhalten, mit welcher der Verfasser der Rede gegen Makartatos die fernliegendsten Gesetzesbestimmungen aneinanderreiht. Und doch kann ich unmöglich glauben, daß dieser letztere Schriftsteller vor der Veröffentlichung der Aktenstücke zurückscheute, wenn er kein Bedenken trug, seine langatmige, geistlose Rede dem attischen Lesepublikum vorzusetzen.

Wie nun nach Schucht die erhaltenen Urkunden in keinem Falle vom Redner selbst herstammen, so sollen die Einlagen von

inem Grammatiker der Spätzeit auch nur beispielshalber einzelnen leden jeder Redegattung beigefügt sein, da sich die Dokumente nehrfach nur zu Anfang von Reden finden, die als das Ergebnis iner Auswahl zu betrachten seien. Nun ist die Kranzrede des Demosthenes, in welcher von \$ 212 ab sämtliche Urkunden fehlen. n dieser Hinsicht nur noch mit der Timarchea des Aischines zuammenzustellen, in welcher wir die in den §§ 100. 104. 115 verlesenen Zeugnisse und Verträge vermissen: außerdem kann vielleicht noch die Midiana herangezogen werden, in welcher wir zwar die υπομνήματα των Μειδίου άδικημάτων in § 130 und die Zeugnisse n § 174 vergeblich suchen, aber doch noch die Zeugnisse in § 168 esen. Wenn wir also für diese Reden, deren Aktenstücke sämtlich Kranzrede, Timarchea) oder zum allergrößten Teile (Midiana) geälscht sind, zugeben können, dass man ihnen die Dokumente für Schulzwecke nur soweit beigegeben habe, als man ihrer für die schulmässige Behandlung bedurfte, so ist doch ein Rückschluss auf die übrigen Reden nicht gestattet. Ein ander Ding ist es ja mit der Aristocratea des Demosthenes, in welcher nur die Gesetzesformeln einen Platz gefunden haben, während Psephismata, Briefe, Verträge and Zeugnisse bei Seite geschoben sind: der Mysterienrede des Andokides fehlen hingegen nur die Zeugnisse, sodass hier eher ein rein antiquarisches Interesse wirksam gewesen sein dürfte. Von andern Reden müssen wir ganz absehen; denn in der Rede gegen Leptines ist nur ein auch im Text fast übereinstimmend mitgeteiltes Gesetzesfragment § 27 überliefert, das mit den vereinzelten Aktenstücken bei Lysias X §§ 16-19, Isaios XI § 11, Lykurg Leocr. § 81 rusammengeht. In der Rede gegen Pantainetos aber sind nur Bruchstücke der Klagschrift enthalten, mit denen sich die Rudimente des Vertrages in der Rede gegen Dionysodor §§ 36. 38 vergleichen. Demgegenüber sind die Dokumente vollständig in den Reden gegen Timokrates, Lakritos, Makartatos, Stephanos AB, Neaira, in welchen die vom Verfasser bei der Herausgabe der Reden angeschlossenen Originalakten uns aufbewahrt sein müssen, wenn anders die gegen die Echtheit dieser Dokumente vorgebrachten Gründe sich entkräften lassen. Dadurch ist der Annahme einer zu Beispielszwecken veranstalteten Auswahl der Boden entzogen, zumal wir bei den Privatreden ein ganz neues Einteilungsprinzip aufstellen müßten; auch sind unter diesem Gesichtspunkte die Urkunden in der zu den λόγοι δικανικοί δημόςιοι gehörenden Rede gegen Neaira mit einem Hinweise auf die Verschiedenheit von den demosthenischen Reden dieser Gattung nicht gerechtfertigt.

Trotz dieser schwankenden Grundlage hat Schucht gar die in den Handschriften überlieferten Lemmata der Urkunden anzutasten versucht. Nun ist es freilich richtig, dass mit wenigen Ausnahmen den ständigen Einleitungsformeln κάλει μοι τούς μάρτυρας, μάρτυρας παρέξομαι und ähnlichen das Lemma μάρτυρες, der Aufforderung τὰς μαρτυρίας (τὴν μαρτυρίαν) ἀναγίγνωςκε und dergleichen das Lemma μαστυρίαι (μαστυρία) entspricht. Μάρτυς in Lemma ist ungebräuchlich, dafür steht μαρτυρία, wie es von Buermann bei Isaios V & 27 hergestellt ist und nachdem es bei Lysia or. XXII § 9 von Scheibe und or. XIII § 79 von R. Schöll ("Zum Coder Palatinus des Lysias" Hermes XI 1876 S. 214) ans dem cod. Palatinus aufgenommen ist, von Schucht mit Recht an der einzigen noch abweichenden Stelle or. XXXI § 23 gefordert wird. Mantunia ftr μάστυρες findet sich ausnahmsweise Demosth, XIX § 176 (om. Σ pr. Λ) und XXI § 82, ebenso μαστυρίαι für μάρτυρες [Demosth.] XLVII § 44. wo man eine Korrektur für berechtigt halten könnte, dagegen mag diese Inkongruenz bei [Demosth.] LIX §§ 34. 47. 48 durch die Analogie von 88 28, 32, 40, 54 (καί μοι κάλει τὸν δείνα) für entschuldigt gelter. Demosth. LVII § 14 gehört nicht hierher (λέγε scil. την μαρτυρίαν), und μαρτυρίαι im Lemma [Demosth,] XLVII § 24 und Aisch, I § 115, Π §§ 134. 170 wird durch die beigesetzten Worte νόμος, ψήφιζμα cuyθήκαι, ἐπιςτολή erklärt. Die Schlussfolgerung Schuchts bleibt mir aber unverständlich, die Lemmata könnten von den Rednera selbst nicht herrühren, sondern müßsten von Grammatikern su den Worten der Redner entnommen sein, weil jene Bezeichnungen μαοτυρίαι und μάρτυρες in den einzelnen Reden promiscue gebraucht werden: denn Schucht hat selber nachgewiesen, dass die Lemmata sich nach den von den Rednern variierten Formeln der Aufforderung richten, und diesen die Lemmata anzuschließen lag für den Redner ebenso nahe, wie für einen späteren Grammatiker. Alle Abweichungen von der strengen Norm beweisen hier garnichts denn a priori liegt nicht der geringste Grund vor, dafür den Redner nicht verantwortlich zu machen: ich sehe wenigstens nicht ein, warum wir z. B. Lemmata wie νόμοι κλοπής, κακώς εως γονέων, άςτρατείας Demosth. XXIV § 105, ψηφίςματα τῶν Χαβρίου τιμῶν (ψηφιζαβα χαβριου [τιμων] pap. Σ) Demosth. XX § 86. δρκος γεραρών [Demosth] LIX § 78, durch welche die allgemeinen Bezeichnungen νόμοι, ψηφίcματα, ὄρκος genauer präzisiert werden, dem Redner absprechen sollen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass auch die Urkunden bei den Schulmeistern der Alten Beachtung gefunden haben und dass wir darum nicht erwarten dürsen, die Lemmata unversehrt in unseren Handschriften anzutreffen. So erregt die ἐπιστολῆς άνάγνωςις Demosth. IV § 37 Bedenken; an einer andern Stelle ist das Lemma έκ τοῦ γραμματείου ἀναγιγνώς κει (ἀνάγνως ις γραμματείου M mg. und danach B) Demosth. IX § 46 von den Herausgebern längst als Interpolation erkannt und trotz der Bezeugung durch  $\Sigma M(A^{1}?)$  getilgt worden (vgl. Rehdantz-Blass: Demosth, philippische Redenlii. 5. Aufl. 1886. S. 137). Der διαλογιζμός τῶν ἡμερῶν Aisch. III § 24 ist von Blass jetzt aus cod. e in ψήφιςμα gebessert, und ebenso unzweifelhaft ist die Tilgung von πρόεδρος im Lemma III § 75 mit den Handschriften a p V; aber auch das Lemma μαρτυρία τῶν αίρεθέν-

ων μετά Διοτίμου Lys. XXXI § 16 ist auffallig, von anderen ganz ı schweigen.

Einen unverächtlichen Beweis für die Unechtheit der Lemmata rürde Schucht indessen aufzeigen können, wenn er eine Anzahl emmata beibrächte, die aus einem Missverständnisse des Rednerextes geflossen sein müssten. Wenn Schucht jedoch bei Demosth. XIV § 71 das Lemma γραφή statt νόμος verlangt, so ist zu benerken, das Demosthenes den Schreiber auffordert, die Anklage ur Hand zu nehmen, daraus aber nur ein Stück des Gesetzes vorulesem (λαβὲ δ' αὐτοῖς τὴν γραφὴν αὐτήν, καὶ μέγρι τοῦ πρώτου έρους ἀνάγνωθι τὸν νόμον), da ja bei einer γραφή παρανόμων ie Klagschrift als Beilagen die dem inkriminierten Gesetze entgegentehenden Bestimmungen enthalten musste. Auch bei [Demosth.] VIII § 36 ist das Lemma γραφαί nach der Anweisung λέγε τὰς ραφάς ταύτας völlig am Platze, weil damit zugleich die ψηφίςματα erlesen wurden. Die neueren Herausgeber, die von Schucht über ebühr vernachlässigt worden sind, folgen darum mit Recht hier iem cod. A¹ (γραφαί), während die andern Handschriften ψήφιςμα γραφαί bieten; ψηφίςματα γραφαί (Schucht) haben nur Reiske und lekker. Bei Demosth, XX § 95, wo Westermann bereits das überieferte νόμος in γραφή verbesserte (vgl. ταῦτα μέν ἐςθ' ὰ τοῦ τούτου νόμου διώκομεν), liegt ein Schreiberversehen vor, das um so leichter zu erklären ist, als es in der Umgebung von vouot wimmelt §§ 92. 95. 96. 97) und Demosthenes selbst den gegen das Gesetz les Leptines eingebrachten Gegenvorschlag erwähnt. Ganz offenbare Versehen sind auch die Verderbnisse von μαρτυρία: μαρτυρίαι bei isaios (III § 53, VI § 16), deren Entstehung wir an einer Stelle noch genau kontrollieren können: in or. VI § 16 hat die ἀπόκριαια die μαρτυρία und πρόκλητις nach sich gezogen trotz der unmittelbar vorhergehenden Worte καί μοι λαβέ τήν τ' ἀπόκρις εν αὐτῶν καὶ τὰς ήμετέρας μαρτυρίας καὶ προκλής εις. Bei Isaios gerade fehlen auch vielfach die Lemmata (I 32, V 3. 6, VI 7. 34. 42. 46. 48, VII 22, VIII 46, X 7, XI 1, XII 11), doch müssen wir die Ursache gleichfalls in der Unachtsamkeit der Abschreiber suchen, die z. B. in der zweiten Rede in cod. Q an 5 Stellen mehr als in cod. A (§§ 5. 16. 34 bis. 37) die Lemmata hat übersehen lassen. Deshalb kann ich auch der durch die vorangehenden Worte μαρτυρήςη ἢ ἐξομόςηται veranlassten Korruptel Isai, IX § 18 μαρτυρία anstatt ἐξωμοςία (emend. Turr.) keine Bedeutung beilegen; einem geschulten Grammatiker würde dieser Schnitzer nicht passiert sein. Von den beiden Lysiasstellen endlich or. XIII §§ 28. 50 scheint mir die erste korrekt überliefert zu sein: denn wenn der Sprecher auch von all den hier erwähnten Veranstaltungen Zeugen namhaft zu machen weiß (kai μαρτυρές είςι), so war doch ihre Vernehmung überstüssig, da der Ratsbeschlus ein vollgültiges Zeugnis gegen Agoratos ablegte (καὶ αύτὸ τὸ ψήφιςμα coû τὸ τῆς βουλῆς καταμαρτυρήςει), dessen Verlesung nach dem Wortlaute der Stelle allein gefordert wird; anch Aischines bringt die Bule als Zeugen, indem er Π § 91 ihren Beschluß mitteilt. In § 50 dagegen muß γραφαί als Interpolation getilgt werden.

An vielen Stellen, die von Schucht nicht annähernd vollständig zusammengestellt sind, sind auch die Lemmata in den Handschriften der Redner ausgefallen, so bei Andok. I §§ 18. 69 (von Schucht allein erwähnt). 83. 87. 112. 127; für Isaios siehe oben. Aber das beweist natürlich ebensowenig, als wenn sich bei Demosth. XXI § 119 hinter τοὺς παρόντας ὑμῖν καλῶ μάρτυρας in den meisten Handschriften durch Dittographie oder Interpolation μάρτυρες oder μαρτυρία findet. Auch kommt nichts darauf an, dass die Bedner, wenn sie nur Teile eines Dokumentes verlesen lassen, im Lemma das Ganze anzeigen, wenn z.B. den Worten Demosth. XXIII § 88 iva un μακρὸν ὑμῖν ἀκούειν ἢ, ἐξ ἐκάςτου τῶν ψηφιςμάτων αὐτὸ τοὺτὸ έξείλεκται περί ού τούτου κατηγορώ das Lemma ψηφίςματα entspricht; die einzige vielleicht zu berichtigende Ausnahme findet sich Demosth, XIX § 40, we bei der Wiederholung einer Stelle aus einem bereits verlesenen Briefe im Lemma έξ ἐπιςτολής steht. Und wenn Demosthenes einmal XX § 127 nach λαβέ ... τῆς στήλης τὰντίγραφο das Lemma άντίγραφα cτήλης setzt, ein andermal [Demosth] LVIII § 56 nach λέγε την στήλην das Lemma einfach στήλη lautet (vgl. XIX § 270), so kann nur Pedanterie daran Anstofs nehmen. die es auch übel vermerkt hat, dass den cuvenkan XXXVI § 4 die uicewa τραπέζης XLV § 31 parallel geht. Bei Lykurg § 118 endlich handelt es sich in der That um ein ψήσιςμα καὶ ὑπόγραμμα τῆς ςτήλης. weil beides auf derselben Erztafel stand. — Die Überlieferung der έρωτής cic ohne Lemmata bei Andok. I § 14, Lys. XII § 25, XXII § 5, Isai. XI § 5 gegenüber den leeren Lemmata bei Lys. XIII §§ 30. 32 läsi sich für die weitere Behauptung Schuchts nicht verwenden, dass die Redner, wenn sie überhaupt die Urkunden ihren Reden bei der Veröffentlichung beigegeben hätten, denselben keine Lemmata vorgesetzt haben würden, weil die Fragen in den ersteren Fällen zur Hebung der rednerischen Wirkung dienen und somit als integrierende Teile der herausgegebenen Rede ein Lemma nicht vertrugen. Wenn aber bei den vom Redner selbst citierten Dichterstellen die Lemmats fehlen, während sie mit éiner Ausnahme (Aisch. I § 148 fg.) bei den vom Schreiber verlesenen in den Handschriften überliefert sind. 30 mag diese Praxis bei den poetischen Einlagen auf die Redner zurückzuführen sein. Die Dichterworte werden ja vom Redner in der Regel entweder ausgeschrieben oder so bezeichnet sein, dass kein Zweisel darüber bestehen konnte, welches Stück man aus den verbreiteten Werken der Dichter hier einzuschalten habe: für die Aktenstücke lässt sich eine solche Regel keinesfalls aufstellen.

Es schien mir angebracht zu sein, auf den allgemeinen Teil der Dissertation von Schucht etwas näher einzugehen, weil die Arbeit bereits einige Verwirrung angerichtet hat und weil ich mir für die nachfolgenden Untersuchungen freie Bahn schaffen wollte, in denen ch allein aus der Form und dem Inhalte der überlieferten Dokumente ein endgültiges Urteil über ihre Echtheit oder Unechtheit zu gewinnen versucht habe. Von einer Rekapitulation der Forschungen über die Urkunden der Kranzrede habe ich Abstand genommen, weil ihr Unwert feststeht und nur noch die Fortführung der Arbeiten über die formale Seite dieser Aktenstücke Erfolg verspricht. Die Dokumente der übrigen Reden habe ich in den beiden Hauptteilen über die Gesetze und über die Prozessurkunden einer eindringenden Analyse unterworfen, bei der es sich nicht vermeiden liefs, manches tiber diese Urkunden schon Gesagte zu wiederholen. Da diese Abhandlung jedoch zugleich den Zweck verfolgt, die bisherigen Studien auf diesem Gebiete möglichst kurz, aber in der Hauptsache erschöpfend zusammenzufassen, so glaube ich auch in denjenigen Punkten, in welchen ich über die Forschungen meiner Vorgänger nicht hinauszugehen brauchte, keine überflüssige Arbeit geliefert zu haben. Die Dichtercitate sind als einem anderen Gebiete angehörig nicht berücksichtigt worden; für die einschlägige Litteratur verweise ich ein für allemal auf die Zusammenstellung m Anfang dieser Einleitung.

## I. Teil: Die Gesetze.

### Erstes Kapitel.

### Die Gesetzgebung und der Heliasteneid.

Von den auf die attische Gesetzgebung bezüglichen Einlagen der Rede gegen Timokrates konzentriert sich das Interesse auf die ἐπιχειροτονία νόμων §§ 20-23, deren Fassung freilich nicht auf Solon zurückgehen kann (vgl. gegen Leptines §§ 90. 93), da die Erwähnung der Phyleneponymen, der Proedren und des Nomethetensoldes auf die Zeit der ausgebildeten Demokratie weist. Ein deutliches Zeichen des Eindringens nicht zugehöriger Elemente haben wir hier in der doppelten Bedaktion der inhaltlich identischen Bestimmungen über die Aushängung der Gesetzesvorschläge vor den Eponymen, von denen die letztere nach Schöll durch die ins einzelne gehende Ausführung sich als die jüngere Fassung zu erkennen giebt, während die erstere nach dem für die ekknncia wesentlichen Motiv (όπως αν — ψηφίτηται ό δήμος) das Ursprüngliche bietet. Hier soll denn auch die aus der Rede gegen Leptines § 94 bekannte Vorschrift ausgefallen sein, dass der Antragsteller seinen Vorschlag nicht blos öffentlich anschlagen, sondern auch dem Schreiber zur Verlesung in der Volksversammlung übergeben solle. Nun wissen wir aus dieser selben Rede, dass dem παλαιός νόμος über die Gesetzgebung eine jüngere Praxis gegenüberstand (§ 89, vgl. οἱ πρότερον νομοθέται § 92), und zwar bezieht sich Demosthenes auf ein Gesetz, das sich mit den Arbeiten der Nomothetenversammlung beschäftigt; denn die wiederholt citierte Verordnung (§§ 89. 93), die mit der Gesetzesvorschrift gegen Timokrates § 33 zusammengeht τότε δ' έξειναι τῶ βουλομένω 'Αθηναίων λύειν, ἔτερον τιθέντι ἀνθ' ότου ἂν λύη, hat in dem Reglement der Volksversammlung für die Epicheirotonie keinen Platz. Wir dürfen annehmen, dass auch der Inhalt des § 94 über die Bekanntmachung des Gesetzesvorschlages diesem vóuoc angehörte, und dies Gesetz glaube ich mit der gegen Timokrates § 33 überlieferten Formel identifizieren zu müssen, deren Lückenhaftigkeit mir demnach zu erweisen obliegt. Wir müssen zunächst die vollkommene Verschiedenheit der ἐπιχειροτονία νόμων und des in § 33 dargestellten Verfahrens der Gesetzgebung konstatieren: denn bei der Epicheirotonie handelt es sich lediglich um

lie an eine bestimmte Volksversammlung gebundene Feststellung ler Verbesserungsbedürftigkeit des Gesetzbuches und um die Eineitung seiner Revision; wir werden nicht fehl gehen, wenn wir lies Gesetz als einen Teil der νόμοι βουλευτικοί betrachten, da ja lem Rate die Berufung der Volksversammlungen zufiel (vgl. Aristoeles IIA c. 43.4). Demgegenüber steht ohne Beziehung auf eine bestimmte Behörde ein Gesetz über die allgemeinen Formen der Nomothesie, das meines Dafürhaltens bei den die Staatsgrundgesetze umfassenden kolvol vóuol untergebracht werden muß. die nur zum Teil in den Instruktionen der leitenden Staatsbehörden sein konnten. Dieses Gesetz, das mit den Spezialvorschriften über die Epicheirotonie in keiner Weise zusammenhängt, kann sich nicht darauf beschränkt haben zu bestimmen, daß die Abrogation eines Gesetzes èν νομοθέταις vor sich gehen müsse, da zum wenigsten die Qualifikation der νομοθέται, d. h. ihre Bestellung aus den Heliasten des betreffenden Jahres hervorgehoben werden musste, wie es in der Zusammenfassung gegen Leptines § 93 veranschaulicht wird: πρώτον μέν παρ' ύμιν, έν τοις όμωμοκόςιν, — ἔπειτα λύοντα τοὺς ἐναντίους. Dann aber musste hier auf die Funktion der Ekklesie bei Niedersetzung der Nomotheten zurückgegriffen werden, wie nicht minder auch der regelmässige Anteil der βουλή zu bezeichnen war, der von Schöll (S. 124 fg.) mit Beziehung auf das Dekret des Epikrates § 27 (cυννομοθετεῖν δὲ καὶ τὴν Βουλήν) des näheren begründet worden ist, den wir aber in der ἐπιχειροτονία νόμων nicht unterbringen können.

In der überlieferten Fassung des § 33 klafft hinter den Worten ἀνθ' ὅτου ᾶν λύη in der That eine große Lücke, da hier auch nicht mit einem Worte angedeutet ist, wie sich denn der Verkehr des βουλόμενος λύειν mit den Nomotheten zu gestalten habe: wenn an einer andern Stelle des Gesetzbuches die formelle Behandlungsweise derartiger Abanderungsanträge gelehrt war, so mußte darauf verwiesen werden, zumal doch der von den Proedren zu veranstaltenden Diacheirotonie gedacht ist. In einem allgemein gehaltenen Gesetze hatte hierfür die Schussformel dieses ersten Teiles ὁπότερον δ' αν χειροτονής ως ιν οἱ νομοθέται vollständig ausgereicht; für eine Instruktion der Nomothetenversammlung hingegen ist das Gesetz übermässig mager. Und nun sehen wir uns in § 23 die beiden Verordnungen über die Publikation der Gesetzesvorschläge an: in der letzteren hebt sich vom Tenor des Epicheirotoniegesetzes ganz deutlich die Einzahl des Antrages ab, der sich demnach nur auf einen bestimmten Fall beziehen kann, wie er in dem Gesetze § 33 vorliegt; denn auch hier handelt es sich um die Ersetzung eines angesochtenen Gesetzes durch éinen Antragsteller, sodass ich mich des Verdachtes nicht erwehren kann, der in der ἐπιχειροτονία νόμων kenntliche Zusatz sei als Interpolation aus diesem Gesetze hergenommen. Die von Schöll angezogene Analogie des Grundgesetzes

der spanischen Kolonie Urso kann ich nicht gelten lassen, da man sich billig wundern müste, das bei der von Schöll supponierten Gesetzesrevision die außere Einheitlichkeit so wenig gewahrt worden ist, während die Interpolationen in jener Inschrift (Ephem. Epigr. II S. 121) sich dem Satzgefüge völlig anpassen. Die Abkürzung des Gesetzes § 33 versteht man leicht, wenn man die ausführlichen in §§ 20 — 23 verlesenen Bestimmungen danebenhält. deren in vielen Stücken übereinstimmenden Inhalt der Redner nicht wiederholen ließ, um die Hörer nicht zu ermüden. Somit werden wir auch die in der ἐπιγειροτονία νόμων vermisste Bestimmung in der großen Lücke dieses Gesetzes unterbringen dürfen, ohne zu dem immerhin bedenklichen Mittel der Einschaltung in den überlieferten Text greifen zu müssen. Wenn sich in diesem Punkte die Gesetzesvorschriften nicht vollständig decken, so ist dagegen zu erwägen, dass nicht bloss die Rede gegen Timokrates an den beiden auf die Bekanntmachung der Gesetzesvorschläge abzielenden Stellen (\$\\$25. 36), sondern auch das Thesmothetengesetz bei Aischines gegen Ktes. § 39 und das Psephisma des Teisamenos bei Andok. I § 83 von einer Verlesung der Anträge durch den Schreiber nichts wissen.

An zwei Stellen meinte Schöll auch durch die Annahme von Interpolationen den Einwendungen Westermanns die Spitze bieter zu müssen, beidemal wie mir scheint mit Unrecht. Es war aufgefallen, dass die Epicheirotonie κατά τούς νόμους τούς κειμένους angeordnet wird (§ 20), während man doch "ganz eigentlich die Feststellung der bei Bestätigung der Gesetze zu beobachtenden Formen" hier vor sich zu haben glaubte. Aber dabei hatte man übersehen, dass für die Epicheirotonie hier nur der Abstimmungsmodus vorgeschrieben wird; alles weitere gehört schon in das Bereich der Nomothesie, welche durch die Epicheirotonie nur eingeleitet wird. Uber die Geschäftsordnung der Epicheirotonieverhandlung werden wir nicht unterrichtet, obgleich es doch a priori wahrscheinlich ist, dass wenigstens die zur Entscheidung des Volkes notwendige Aussprache in einer Debatte über die einzelnen Kapitel des Gesetzbuches nicht bloß vom gesunden Menschenverstande gefordert (Schöll S. 95), sondern auch gesetzlich festgelegt war. Wir kennen ferner eine ἐπιχειροτονία τῶν ἀρχῶν und περὶ τής ὀςτρακοφορίας, die vom Rate in der Volksversammlung vorgeschrieben wurden; darum dürfen wir annehmen, dass allgemeine Bestimmungen über die Epicheirotonie existierten, die alle Zweifel an der Bedeutung dieser Einrichtung ausschlossen, wie sie letzthin noch von Lipsius (Leipziger Studien XVII S. 410 fg.) gehoben werden mussten. Was sollte schließlich ein Interpolator sich bei diesem Zusatze gedacht haben, wenn ihm nicht anderweitige hierauf zielende Verordnungen vorlagen? Ich verweise auf den Schlußpassus des Gesetzes § 33, dessen Bezugnahme auf den νόμος δε κείται, έάν τις μή ἐπιτήδειον θή νόμον von Westermann arg verdächtigt, von Schöll aber mit Zurückführung auf die Thesmotheteninstruktion (vgl. Aristot.  $\Pi A$  c. 592) glänzend gerechtfertigt ist: Schucht hat diese Beweisführung Schölls freilich nicht gewürdigt. "cum lex, ut ita dicam, ad se ipsam referatur". -- Auch die Tilgung von τη ένδεκάτη του Έκατομβαιώνος μηνός am Schlusse der Einlage kann ich nicht billigen. Was die Form angeht, so ist das von Westermann verlangte εὐθὺς τῆ ἐνδεκάτη κτλ. unnötig, dagegen ist der Inhalt der Bestimmungen von Schöll zu engherzig interpretiert worden; denn es ist wohl "denkbar, dass die Wahl der Verteidiger der angegriffenen Gesetze in jener ersten Volksversammlung stattgefunden hatte, welche lediglich die Vorfrage entschied, ob überhaupt Anderungen zuzulassen seien". Die Epicheirotonie kann nicht ohne vorgangige Debatte vorgenommen sein, in welcher die reformbedürftigen Punkte bezeichnet werden mussten: wie also hieraus schon die Tendenz der zu erwartenden Gesetzesvorschläge klar wurde, so konnte auch das Volk sofort aus seiner Mitte die zur Verteidigung geeignet scheinenden Männer bestellen. Die Wahl der Anwälte war auch nicht an die Dispositionen über Zahl und Funktionsdauer der Nomotheten gebunden, zu welchen freilich die volle Kenntnis der Vorlagen vorausgesetzt wird: denn da die Gesetzesanwälte alle Gesetze zu vertreten haben, deren Revision beantragt wird, so kann unter Umständen die besondere Qualifikation des einzelnen cuvήγορος wenig in Frage kommen. Sollte da der Rat nicht diesen Fall ins Auge gefasst und eine Kandidatenliste in Bereitschaft gehalten haben? Und jedenfalls mußte auch den Verteidigern der alten Gesetze dieselbe Zeit zur Vorbereitung zugestanden werden, wie den Urhebern der Abänderungsvorschläge.

Eine andere Frage ist es, ob diese Gesetzesanwälte ad hoc, d. h. nur für die am 11. Hekatombaion inszenierte Revision ernannt worden sind, oder ob sich ihre und der Nomotheten Befugnis über das ganze Jahr erstreckte; denn wenn auch die ordentliche Legislatur dieser bestimmten Zeit vorbehalten war, so beweist doch eine Stelle der Rede gegen Leptines § 91, dass in ausserordentlichen Fällen auch inmitten des Jahres der Apparat der Gesetzgebung in Bewegung gesetzt werden konnte: hier steht ausdrücklich ἐπειδή 🎉 τῶν πολιτευομένων τινὲς δυνηθέντες, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, κατεςκεύαςαν αύτοῖς ἐξεῖναι νομοθετεῖν, ὅταν τις βούληται καὶ ὃν ἀν τύχη τρόπον. Und da die Nomothesie im Gegensatz zu den bestehenden Gesetzen undenkbar ist, so muss die solonische Bestimmung, die eine größere Stabilität in der Staatsverfassung bedingte, zum mindesten zeitweilig außer Kraft gesetzt sein; daneben kann die Hauptaktion der ἐπιχειροτονία νόμων fortbestanden haben, die auch zur Zeit der Auflösung des Rechtes immer noch den ordnungsmissigen Weg der Gesetzgebung darstellte. Wir wissen ferner durch Aischines gegen Ktes. § 38 fg., dass die Thesmotheten während ihrer Amtsthätigkeit den Bestand der Gesetze zu kontrollieren und

etwaige widersprechende oder konkurrierende oder außer Geltung gekommene Teile des Gesetzbuches zur öffentlichen Kenntnis m bringen hatten, damit sie in einer Nomothetenversammlung berichtigt würden; und ähnliches wird als außerordentliche Funktion einer eigens hierzu gebildeten Kommission gegen Leptines § 91 vermerkt (ὥcτε χειροτονεῖθ' ὑμεῖς τοὺς διαλέξοντας τοὺς ἐγαγτίους ἐπὶ πάμπολυν ἤδη χρόνον), bei welcher Gelegenheit man zur Ausgleichung eines neuen Gesetzes nicht immer entraten konnte. Die Initiative der Versammlung am 11. Hekatombaion kann hiermit nicht in Verbindung gebracht werden, da dann ja die Thesmotheten gerade erst ihr Amt angetreten hatten, während die Thesmotheten des Vorjahres als Privatleute in die Debatte eingreifen konnten (vgl. R. Höffler: de nomothesia Attica. Diss. Kiel. 1877. S. 7-8, der aber darin irrt, dass er die διόρθωτις τῶν νόμων der Volksversammlung zuschreibt). War nun auch für diese Fälle die im Anfange des Jahres konstituierte Nomothetenversammlung kompetent, welche dementsprechend für das ganze Jahr ihre ständigen cύνδικοι erfordert hätte, oder sind jedesmal die Nomotheten vom Volke in allgemeiner Sitzung neu ernannt worden? Ich sehe mich außer stande, eine befriedigende Antwort hierauf zu geben, da ich auch der Begründung von M. Fränkel (Die attischen Geschworenengerichte 1877 S. 24 fg.) für ein stetiges, aus sämtlichen Heliasten gebildetes Nomothetenparlament nicht zustimmen kann. Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass die in der letzten Ekklesie der ersten Prytanie bezeichneten Sektionen der Heliaia während dieses ganzen Jahres, wenn es gefordert wurde, als Nomotheten zusammentraten: damit dürfte man die beiden inschriftlichen Belege CIA II 115<sup>b</sup> und IV 2. 128 b zusammenbringen, und auch Aischines gegen Ktes. § 39 τούς δὲ πρυτάνεις ποιεῖν ἐκκληςίαν ἐπιγράψαντας νομοθέτας kann von der Berufung der ordentlichen Nomothetenversammlung verstanden werden, da doch das Volk, wie bei der Epicheirotonie, befragt werden musste, ob auf Grund des Thesmothetenberichtes eine Verhandlung der Nomotheten überhaupt stattfinden solle.\*) Über die Zahl der Nomotheten sind wir nur höchst ungenügend unterrichtet; die Nachrichten aus dem Altertum schließen es wenigstens nicht aus, dass für größere Zeiträume attischen Staatslebens eine "Normalzahl" im Gebrauch war. Bemerkenswert ist noch die zur Zeit des Demosthenes außer Acht gelassene Bestimmung, daß niemand mehr als einmal zum cύνδικος gewählt werden solle (gegen Leptines § 152), da sie in Verbindung mit dem durch die Vertretung aller bei der Epicheirotonie angegriffenen Gesetze erlangten Beamten-

<sup>\*)</sup> Darauf beziehe ich das von Schöll (S. 117 fg.) verdächtigte τὸν δ' ἐπιστάτην τῶν προέδρων διαχειροτονίαν διδόναι τῷ δήμψ bei Aischines a. a. O., wo das Folgende natürlich von den Nomotheten gesagt sein muß (vgl. § 40; G. Gilbert: Gr. Staatsalterthümer I² S. 339 n. 1 und Schömann-Lipsius: Gr. Alterthümer I⁴ S 418 n. 2).

charakter für die jährliche Dauer dieses Auftrages zu sprechen scheint. Eine endgültige Lösung dieser Frage werden wir wohl nur von weiteren epigraphischen Funden erhoffen dürfen. — Mit éinem Worte weise ich noch den Anstols Schuchts an den Worten hun άνιόντων είς "Αρειον πάγον § 22 zurtick, die eine Strafe enthalten sollten und doch nur eine Ehrenerweisung verwehrten: als wenn die Entziehung dieses Ehrenrechtes nicht schon eine Strafe in sich geschlossen hatte (vgl. Aristot, ΠΑ c. 608 καὶ οὐκ ἔςτιν ἀναβῆναι πρότερον εἰς ["Αρε]ιον πάγον, πρὶν ἂν ἄπαν παραδῶ τοῖς ταμίαις und [Demosth.] XXVI § 5). Schucht schreibt dazu "simillimum erat dicere: si quis legibus non paruerit, praemium ne accipiat", wie es in der That bei Aristoteles zu lesen steht IIA c. 461: dv de un παραδώςιν έξειργαςμένα ταῦτα τη νέα βουλή, την δωρεάν οὐκ έςτιν αὐτοῖς λαβεῖν.

Das Gesetz § 59, welches einen νόμος ἐπ' ἀνδρί nur unter erschwerenden Umständen vorzuschlagen gestattet, war von Westermann in éiner Reihe mit den auf die Gesetzgebung bezüglichen Dokumenten behandelt, von Schöll aber nicht berücksichtigt worden. Dasselbe stimmt in seinem ersten Teile mit den Anführungen der Redner (vgl. §§ 18. 159, 188, gegen Aristokr. § 86, gegen Stephanos B § 12, Andok. Myster. § 89) tiberein und findet sich in derselben Form als Einlage gegen Aristokr. § 86 und Andok. Myster. § 87. wo nur die Stellung der Worte νόμον ἐπ' ἀνδρὶ ἐξεῖναι θεῖναι (so wohl das Ursprüngliche: gegen Aristokr. § 86) variiert und das von Blass als Interpolation ausgeschiedene τιθή nicht wiederholt ist. Der Zusatz aber ψηφιcαμένων μή έλαττον έξακιςχιλίων, οίς αν δόξη κρύβδην ψηφιζομένοις, der bei Andokides abweichend als ἐὰν μή έξακιςχιλίοις δόξη κρύβδην ψηφιζομένοις wiederkehrt, verursachte Westermann Beschwerden, weil er vom Redner übergangen ist, dem er ein starkes Argument gegen das Gesetz des Timokrates an die Hand gegeben hätte. Mir hat im Gegenteil der erste, unzweifelhaft echte Teil mehr Kopfzerbrechen gemacht, da doch ein Ausnahmegesetz, das ἐπὶ πᾶςιν ᾿Αθηναίοις gegeben wird, dadurch aufhört ein νόμος ἐπ' ἀνδρί zu sein, sodass das Gesetz sich selbst zu widersprechen scheint. Nach der ausdrücklichen Versicherung des Redners οὐκ ἐὰ νόμον ἀλλ' ἢ τὸν αὐτὸν τιθέναι κατὰ τῶν πολιτών πάντων kann hier nur ein eigentlicher νόμος gemeint sein, der von einem ψήφιςμα ἐπ' ἀνδρί wohl zu trennen ist, wie bereits Valeton (Mnemosyne N. S. XV 1887 S. 8) auf Grund von Aristokr. § 218 unterschied οὐκ ἐᾶ νόμον, ᾶν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶςι τιθῆ τις, είτφέρειν ό δ' ἐπ' ἀνδρὶ γράφει ψήφιςμ' ἴδιον; noch deutlicher ist die Gegenüberstellung in derselben Rede § 86 οὐ γὰρ δήπου, ἀ μηδὲ νομοθετεῖν ἔξεςτι, ταῦτ' ἐν ψηφίςματι γράψας τις έννομ' αν είρηκώς είη, wo das Verbum νομοθετείν schlechterdings nicht von den Verhandlungen der Ekklesie verstanden werden kann. Aber die Unterscheidung nützt uns nichts, wenn wir nicht im stande

sind, ihr einen Inhalt zu geben. Nun konnte ein Volksbeschluß nur auf Grund der bestehenden Gesetze zu stande kommen, sodals also durch ein ψήφιςμα ἐπ' ἀνδρί nur eine in den Gesetzen vorgesehene Vergünstigung oder Ehrung einem einzelnen zugewandt werden durfte. In wenigen, besonders wichtigen Fällen war die Abstimmung der Vollversammlung von wenigstens 6000 Stimmberechtigten erforderlich, für welche die Erteilung der abeia in der Gesetzeseinlage gegen Timokrates \$ 45 entsprechend geregelt wird. Diese Urkunde stellt also einen wirklichen νόμος ἐπ' ἀνδοί dar: denn hier wird für bestimmte Fälle ein Sonderrecht geschaffen, das auf jeden Athener Anwendung finden kann. Danach lässt sich die überlieferte Formel in der Weise interpretieren, dass es nicht gestattet war, ein Ausnahmegesetz im Interesse eines einzelnen zu beantragen, dass aber durch Beschluss der Nomotheten gewisse allgemeine Fälle ausgenommen werden konnten, in welchen das Volk zu Gunsten einzelner von der strengen Norm des Gesetzes abgehen durfte; diese Vergunstigungen konnten jedem Athener zu teil werden, doch bedurfte es zu ihrer Erlangung noch eines besonderen whouch έπ' ἀνδοί.

Wenn nun schon hierbei unter Umständen die Abstimmung von wenigstens 6000 Athenern Bedingung war, so sollte auch der Zusatz ψηφικαμένων μη έλαττον έξακικχιλίων, οίς αν δόξη κρύβδην ψηφιζομένοις, dessen Fassung durch § 45 gedeckt wird, kein Befremden mehr erregen. Der Beschluss einer Volksversammlung von 6000 Bürgern, durch welche Schömann (de comitiis Athen. S. 274) den Gesetzesvorschlag den Nomotheten überweisen lässt, kommt nicht in Frage, da dem Volke nicht die Vorentscheidung über ein einzelnes Gesetz zustand; und auch die Worte des Redners § 48 είτα τω δήμω διαλεχθήναι, κάθ' ούτως, εί πάςιν 'Αθηναίοις έδόκει, γράφειν καὶ νομοθετεῖν περὶ τούτων können hierfür nicht zum Beweise herangezogen werden, weil der Sophismus des Demosthenes den Sinn des Gesetzes auf den Kopf stellt: die Abstimmung der Vollversammlung war nur für Erteilung der Indemnität auf Grund des Gesetzes notwendig, nicht aber bei einem neuen Gesetzesvorschlage, da das Gesetz nur die unoicuata im Auge hatte Wir müssen vielmehr annehmen, dass die Vollzahl der Heliasten, die unter Umständen im Gesamtkollegium als Richter saßen (Andok. I § 17), für diesen Fall als Nomotheten fungierte, wobei dann μή ξλαττον έξακιςχιλίων im Gegensatze zur gewöhnlichen Praxis der Gesetzgebung gesagt ist. Dadurch war natürlich die Durchbringung eines solchen Gesetzes sehr erschwert, und so mag es sich erklären, dass uns aus der Rednerlitteratur kein Beispiel eines als νόμος ἐπ' άνδρί eingebrachten Gesetzesvorschlages bekannt ist, obwohl die Redner das Gesetz immer im Munde führen. Man vermied dies umständliche Verfahren selbst auf die Gefahr hin, sich den Verfolgungen eines Gegners auszusetzen, wobei die lang getibte Nachicht des Volkes gegen Unregelmäßigkeiten dieser Art genügende Deckung bieten mochte; das Verbot war ja, wie besonders die Zuammenstellung bei Andokides I § 89 zeigt, zum Schutze der demotratischen Einrichtungen erlassen, und solange man diese nicht in Jefahr wußte, mochte eine laxe Handhabung des Gesetzes durchrehen. Das Gesetz des Timokrates freilich, welches für eine besondere Kategorie von Staatsbürgern eine Ausnahmestellung schuf, konnte als ein νόμος ἐπ' ἀνδρί in Anspruch genommen werden, wenn es gleich vom Volke kaum als solcher empfunden worden ist. wie die ganz oberflächliche Behandlung dieses Punktes bei Demosthenes beweist. Der Redner mußte mit der nachlässigen Praxis seiner Zeit rechnen, und darum genügt ihm das Beiseiteschieben ler Zoll- und Ertragspächter nicht, sondern er verdreht auch in § 60 in seltsam übertreibender Weise die Worte des Gesetzes, um größeren Eindruck zu erzielen. Wenn Demosthenes aber schon zu solchen Mitteln greifen musste, um dem Volke die Bedeutung dieses Gesetzes als νόμος ἐπ' ἀνδρί klar zu machen, so war es unangebracht, besonderes Gewicht darauf zu legen, dass es nicht ordnungsmassig von 6000 Nomotheten acceptiert worden war; deshalb darf aus der Nichterwähnung dieser Bestimmung kein Schluß auf ihre Interpolation im Gesetze gezogen werden. Hiernach ist nun auch die überlieferte Fassung des Gesetzes nicht anzutasten: denn die Klausel ψηφιζαμένων μή έλαττον κτλ. steht nicht im gleichen Werte wie έαν μη τον αύτον έπι πάςιν 'Αθηναίοις τιθή in Beziehung zam Hauptsatze μηδὲ νόμον ἐπ' ἀνδρὶ ἐξεῖναι θεῖναι, wie man im Hinblick auf das Verfahren bei der Indemnitätserteilung fälschlich angenommen hatte, ohne zu bedenken, dass damit in sprachlich durchaus unzulässiger Weise ein genereller νόμος ἐπ' ἀνδρί (ἐὰν μή τὸν αὐτὸν κτλ.) einem speziellen Ausnahmegesetze (ἐὰν μή ex Andoc. inser. Petit.) ψηφισαμένων κτλ.) gegenübergestellt wurde. Lipsius tilgte bei Andokides den Zusatz als Interpolation. ..quippe quae in lege sic scripta fuisse credi non possit": mit Recht, denn auch ich bin überzeugt, dass die Gesetze § 87 nur aus den Angaben des Redners & 89 zusammengestoppelt worden sind.

Aus dem Gesetze des Timokrates verdient noch der § 71 genannte ἐπιστάτης τῶν προέδρων der Nomothetenversammlung Αριττοκλής Μυρρινούςιος Erwähnung. Da der Gau Myrrhinus zur Phyle Pandionis gehörte, die πρόεδροι der Volksversammlung aber aus den Mitgliedern der nichtprytanierenden Phylen erlost wurden, so glaubte man mit Übertragung dieser Institution auf die Nomothetenversammlung den genannten Aristokles für apokryph halten Aber abgesehen davon, dass diese Übertragung doch nur auf einer nicht gesicherten Hypothese beruht, liegt auch die Besserung einer Korruptel sehr nahe, wie Schöll (S. 132, nach MHE Meier) ausgeführt hat, da nämlich der wenig bekannte Gau Muppiνούττη (- ἐκ Μυρρινούττης) von einem unwissenden Grammatiker Eine crux philologorum ist hingegen auch jetzt noch der in §§ 149-51 überlieferte Heliasteneid, über den man noch in keiner Weise zu einem abschließenden Urteil gelangt ist. Hauptsächlich bewirkte hier die allgemeine Meinung über die Fälschung der bei den Rednern eingelegten Urkunden, dass man die von Westermann scharfsinnig begrundete Athetese ohne Widerspruch annahm, selbst ohne sich zu vergewissern, ob nicht die in den Handschriften aufbewahrte Formel einen echten Kern enthalte: jetzt dürfen wir mit gutem Grunde behaupten, dass gerade die Echtheit der Gesetze in der Rede gegen Timokrates ein nicht zu verachtendes Moment für die Echtheit des Heliasteneides in die Wagschale wirft, weil diese Urkunden vom Redner jedenfalls mit der Rede zusammen veröffentlicht worden sind. Ott durfte darum in der Gegnerschaft Hoffmanns nicht soweit gehen, dass er den schwankenden Untergrund der Überlieferung für ungenügend erachtete, um daraufhin die Echtheit der Formel zu erweisen; so werden wir aber auch mit der allergrößten Reserve dem Versuche Fränkels gegenüberstehen, der ohne Rücksicht auf unsere Urkunde den Inhalt des Richtereides aus den Anführungen der Redner und Grammatiker glaubte herstellen zu müssen und damit in weiten Kreisen Beifall gefunden hat. Wir werden Fränkel zunächst zugeben müssen, dass der Anfang des Eides lautete ψηφιούμαι κατά τούς νόμους καὶ τὰ ψηφίςματα τοῦ δήμου τοῦ 'Αθηναίων καὶ τῆς βουλῆς τῶν πεντακοςίων, (περὶ δ' ὧν ᾶν νόμοι μὴ ὧει, γνώμη τῆ δικαιστάτη), obschon sich der letztere Passus in der Rede gegen Timokrates nicht findet; aber ich muß gleich widersprechen, dass diese Formel aus dem bei Demosth. LVII § 63 erwähnten Demoteneide (vgl. CIA IV 2, 104° Z. 9—10) durch καὶ οὖτε χάριτος ένεκα οὖτε έχθρας vervollständigt werden soll, denn die Anslogie giebt keinen Beweis dafür, dass diese Worte auch im Heliasteneide gestanden haben. Wenn Fränkel dann die Zusicherung gleichmäßigen Gehörs hinter die Bestimmung setzt, dass der Richter sich nur von dem vorliegenden Anklagepunkte leiten lassen solle: καὶ ψησιοῦμαι περὶ αὐτῶν ὧν ἂν ἡ δίωξις ἢ καὶ ἀκροάςομαι τῶν τε κατηγορούντων καὶ τῶν ἀπολογουμένων ὁμοίως ἀμφοῖν, so steht dieser, übrigens garnicht motivierten Umstellung die Thatsache gegenüber, daß die Richter zunächst zu hören, dann zu urteilen haben. Das überlieferte Kompositum διαψηφιούμαι ist von Hoffmann S. 22 fg. geschützt worden; der Singular in der Eidesformel kann gegenüber dem Plural in den Anführungen nicht wohl verdächtigt werden. Von dem Wortlaute des Schlusses mit der Anrufung der Eidgötter, den Fluch- und Segenssprüchen können wir uns aus dem einzigen

tat bei Andokides I § 31 keine Vorstellung machen: während aber r Inhalt durch Hoffmann mit Vergleichung von CIA I 13 als tadels erwiesen ist, wird die Form durch die Annahme gerechtfertigt. us in der Überlieferung der Teil eines Volksbeschlusses vorliegt, welchem diese Schwurformel in indirekter Rede angefügt war: eispiele siehe bei Hoffmann S. 25. Westermann wußte so wenig iermit anzufangen, dass er den ganzen Schluss für einen nachträgchen Zusatz erklärte, der von einem gelehrten Leser oder Grammater nach dem Muster des von Demophantos beantragten Psephismas Andok I § 98) an die schon eingeschmuggelte Formel angehängt orden sei, Schucht behauptete sogar, der Fälscher habe sich arnicht die Mühe genommen, diesen Abschnitt mit dem Vorergehenden zu verbinden, um nur ja keinen Leser zu täuschen. in seltsamer Fälscher! — Wir haben indessen nicht die geringste icherheit, dass wir mit diesen aus Redner- und Grammatikercitaten eschöpften Stücken den ganzen Umfang des Eides kennen; Fränkel elbst bemerkt ja. dass man eine Zusicherung der Unbestechlichkeit rwarte, wie sie in den Worten οὐδὲ δώρα δέξομαι τῆς ἡλιάςεως ένεκα οὔτ' αὐτὸς ἐγὤ οὔτ' ἄλλος ἐμοὶ οὔτ' ἄλλη εἰδότος ἐμοῦ, ρύτε τέχνη οὔτε μηχανή οὐδεμια sich findet, glaubt indessen, daß dies Versprechen in dem von ihm erfundenen Zusatz οὖτε χάριτος Evera liege. Nun ist uns gerade in einem anderen Richtereide (aus Kalymna: inscr. jur. gr. S. 159) ein fast wörtlich hiermit übereinstimmender Passus erhalten οὐδὲ δώρα ἔλαβον τᾶς δίκας ταύτας ἔ[νεκεν ο]ὔτε αὐτὸς ἐγὼ οὔτε ἄλ(λ)ος οὔτε ἄλλα ἐμὶ[ν οὐ μαχανῷ οὐὸ]εμια, und damit stellt sich in noch größerer Vollständigkeit der Euthyneneid des Demos Myrrhinus nach der schönen Ergänzung von Hoffmann S. 49 zusammen: CIA II 578 οὐδὲ δῶρα δέξομαι οὕτ' αὐτὸς ἐγιὰ οὔ]τ[ε] ἄ[λ]λ[ος] ἐμοὶ οὐ|δὲ ἄ]λλ[η] εἰδότος [ἐ]μο[ῦ μηχανή η τ]έ[χνη]ι οὐδ[ε]μια, womit der Anstols Westermanns und Frankels an der widersinnigen Form endgültig gehoben sein dürfte. Darum aber dürfen wir mit Hoffmann und den Herausgebern des recueil des inscriptions jur. gr. (S. 170) auch diesen Teil als echtes Gut für den Heliasteneid in Anspruch nehmen, zumal ein ähnlicher Satz im Archonteneide stand (Aristot. IIA c. 555).

Frankel durfte sich indessen für das Beiseiteschieben der herausgehobenen Stücke des Eides auf zwei erheblichere Anstöße berufen, die wir dieserhalb etwas näher ins Auge fassen müssen, und zwar  $^{
m auf}$  das Fehlen der Bestimmung  $\pi$  $\epsilon$ ρὶ δ΄ ὧν ᾶν νόμοι μὴ ὧςι, γνώμη τή δικαιοτάτη und die Erwähnung des Poseidon unter den Eidgöttern, dem Pollux VIII 122 in einer Anführung des Richtereides den Apollo gegenüberstellt (ὤμνυςαν δὲ ἐν ᾿Αρδήττψ δικαςτηρίψ ᾿Απόλλω πατριμον και Δήμητρα και Δία βαςιλέα). Nun hat selbst Westermann zugegeben. dass man jene Worte vielleicht ergänzen dürfe, wenn sich im tibrigen der Eid als echt erweisen sollte (IS. 17). Dabei darf die Möglichkeit nicht außer Acht bleiben, daß dieser

Zusatz wie im Demoteneide bei Gelegenheit gestrichen worden is (gegen Eubulides § 63), wie nach Theophrast (lex. Seguer. V S. 443 Bk. s. v. "Acontroc) auch die alte Gewohnheit. den Heliaster eid auf dem Ardettos abzulegen, späterhin abgekommen war; de Satz mit Hoffmann erst hinter où av h diweic h einzuschalten, liest kein Grund vor. Bei den Eidgöttern aber stehen sich die Überlieferung der Formel und die Angabe des Pollux unvermittelt und ohne anderweitige Bestätigung gegenüber: alle Anführungen der δρκιοι θεοί Zeus, Apollo und Demeter, die auch wohl CIAI? unter den toeîc 0eoi verstanden sind, können die Frage nicht mehr zum Austrag bringen, nachdem Hoffmann in einem Dekret der Alewveic (jetzt CIA IV 2. 584°. B 16 fg.) die Zusammenordnung von Zeus, Poseidon und Demeter als gut attisch nachgewiese hat, wozu man jetzt noch die Eide in dem Julietendekrete CIA IV 2. 54 b aus dem Jahre 363 - 62 (Zeus, Athene, Poseidea, Demeter) vergleiche. Man mochte früher immerhin bei [Demosth] LII § 9, Aristoph. Ritter v. 941, schol. Aeschin. I § 114 eine Bemgnahme auf den Heliasteneid vermuten, da man den Poseidon in dieser Verbindung noch nicht kennen gelernt hatte. Die Stellen nötigen ster nicht zu dieser Annahme, und darum dürfen auch diese solemne Anrufungen nicht mehr als eine Bestätigung der anerkannt korrupte Worte des Pollux verwertet werden, welche durch eine Bemerkung des Lex. Seguer. VI S. 443 Bk. s. v. "Aponttoc eher noch diskreditier werden: ἐν τούτψ δὴ τῷ χωρίῳ ὤμνυον οἱ δικαςταὶ τὸν δικαςτικὸν δρκον· τρεῖς δε θεούς ὤμνυον Δία. Δήμητραν καὶ Ἦλιον. Demnach ist es in das subjektive Ermessen des einzelnen gestellt, wen er mehr Glauben schenken will, der schon durch den Scholiasten des Venetus B zu Ilias XV v. 36 bezeugten Formel des Richtereides oder dem Pollux. Meines Erachtens spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Text oder die Vorlage des Pollux aus der allgemein bekannten Dreizahl der δρκιοι θεοί interpoliert worden ist, die auch einem fälschenden Grammatiker nicht unbekannt gewesen sein dürfte. während sich die neueste Zeit erst wieder von dem guten Rechte des Poseidon überzeugen konnte; keinesfalls darf aber die Erwähnung des Poseidon zu einem positiven Beweis gegen die Echtheit des Eides aufgebauscht werden.

Doch der Abschnitt καὶ τύραννον οὐ ψηφιοῦμαι εἶναι οὐδ ὀλιγαρχίαν ... οὐδὲ ὁύο ἀρχὰς ἄρξαι τὸν αὐτὸν ἐν τῷ αὐτῷ ἐνιαυτῷ der für den ersten Blick mit einem Richtereide nichts gemein hat, verlangt nach einer Erklärung. Man könnte zunächst geneigt sein, an eine Interpolation zu denken, die sich an eine gute Überlieferung, etwa eines Bürger- oder Buleuteneides angeschlossen hätte, wie Westermann II S. 5—6 zugiebt; unsere Formel ist in der That von unpassenden Einschiebseln nicht ganz frei: denn der Satz και γέγονα οὐκ ἔλαττον ἢ τριάκοντ' ἔτη § 151, der überhaupt in einen von den Obliegenheiten des Richters handelnden Eid nicht gehört,

ebt sich schon durch seine Stellung zwischen den Bestimmungen er die ήλίαcιc als Interpolation zu erkennen.\*) Erwägen wir aber olgendes: der Schlus des überlieferten Eides liegt in indirekter ede vor. die wir mit Wahrscheinlichkeit auf ein Psephisma zurückibrten: dies weist auf eine außerordentliche Veränderung des ides hin, da die alte, einfache Formel, die in der Instruktion der Audia ihren Platz hatte, nicht wohl anders als in direkter Rede ufgezeichnet sein konnte. Nun wird uns von einer aufserordentichen Erweiterung des Eides durch Andokides I § 91 aus dem Jahre :03 berichtet, da man in der Restaurationszeit ein Verbot des ινητικακείν einfügen zu müssen glaubte, das nur für die nächsten ahre von Bedeutung war und deshalb schon bald wieder gestrichen vorden ist. Daneben stellte man jedoch in den Eid eine Bestimnung ein, deren Quintessenz vom Redner aus dem Gedächtnis mit ien Worten οὐδὲ ἄλλω πείςομαι wiedergegeben ist. Diese Worte aben für sich keinen Sinn, da man zu ähhw doch nur das in diesem lusammenhange überflüssige h tolc keluévolc vóuolc ergänzen könnte rgl. Ψηφιούμαι δὲ κατά τοὺς κειμένους νόμους). Ich möchte darum auch hier eine Bezugnahme auf die außerordentlichen Verhältnisse les Jahres 403 erblicken, aus denen sich die Worte des Eides oùo' έάν τις καταλύη τὸν δημον τὸν ᾿Αθηναίων ἢ λέτη ἢ ἐπιψηφίζη παρά ταῦτα, ού πείςομαι erklären, die in der Überlieferung durch ein Schreiberversehen den Platz gewechselt haben: sie unterbrechen den Satz καὶ τύραννον οὐ ψηφιοῦμαι κτλ. in ganz ungehöriger Weise und müssen deshalb hinter out olkiwy umgestellt werden.

Gerade in der Zeit nach 404 war die Furcht vor Staatsumwältingen krankhaft gesteigert, sodals man aus den Zeitverhältnissen auch das Versprechen καὶ τύραννον οὐ ψηφιοῦμαι εἶναι οὐδ' όλιταρχίαν οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ τῆς ἀναδαςμὸν τῆς ἀθηναίων οὐδ' οἰκιῶν begreift, das sich in einen Heliasteneid deshalb gut eingliedert, weil die Heliaia als oberster, infallibler und inappellabler Gerichtshof mit dem Volkssouverän ideell identisch war. Jeder neue Gesetzesvorschlag, jedes ψήφιςμα konnte als ungesetzlich (παρανόμων) oder unzuträglich (οὐκ ἐπιτήδειον) im Gerichte zur Verhandlung und endgültigen Aburteilung gebracht werden; daher gilt das Wort des Aristoteles (ΠΑς.9°) von den solonischen Gerichtshöfen ἀνάγκη.. πάντα βραβεύειν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τὸ δικαςτήρι[ον] ohne Einschränkung auch noch von den Gerichten des 4. Jahrhunderts. Dazu kommt, daß auch die Gesetzgebung in

<sup>\*)</sup> v. Wilamowitz-Moellendorff: Aristoteles und Athen I S. 198 n. 23 verteidigt ohne überzeugende Kraft auch diesen Satz: "Das Lebensalter beschwört der Richter für sich: so ist es wohl auch bei den Beamten gehalten. Der Eid ersetzt, wie so oft, das Dokument, hier die Geburtzukunde. Seit die Ephebenlisten bestanden, war das Alter der Bürger, die eine politische Carriere machen wollten, in den meisten Fällen noterische".

der Hand des Richterkollegiums beruht, aus welchem die voucet bestellt werden mussten, ohne Frage die staatsrechtlich wichtigs Einrichtung der athenischen Demokratie: denn mochten sie auch me auf Beschluss und im Auftrage des Volkes zusammentreten, so hatte sie doch allein die Macht, die bestehenden Gesetze zu ändern, ergänzen oder abzuschaffen und dadurch dem Volke absolut bindene Normen vorzuschreiben. Für das Volk regierte nur infolge einer Legalfiktion die Volksversammlung, welcher die Gerichte nicht untergeordnet sind; denn auch sie vertreten in weitergehender Legafiktion das ganze Volk, das sich in dem nach den bestehenden Gesetzen entscheidenden δικαςτήριον eine Korrektivbehörde für seine Beschlüsse in der Ekklesie gesetzt hat. Die Gesetze aber sind für Volksversammlung und Gerichte in gleichem Maße bindend und bedingen darum keine Inferiorität der Gerichte. Wenn endlich de Nomothesie durch Mitglieder des Richterkollegiums nur im Auftrage des Volkes geübt wird, so liegt andererseits die Initiative fir die Entschließungen der Ekklesie nicht beim Volke selbst, sonders beim Rate, der hinwiederum den Gerichten verantwortlich ist, sodals Fränkel (a. a. O.) mit seiner Schätzung der Volksgerichte in wesenlichen Stücken Recht behalten muß. — Dann sollen die Worte w τύραννον οὐ ψηφιοθμαι είναι οὐδ' όλιγαρχίαν in einem Richter. eide sinnlos sein, weil eine solche, den innersten Kern der Verfat sung treffende Neuordnung des Staatswesens garnicht auf gesets! lichem Wege stattfinden könne. Aber waren nicht unmittelbar w dem Jahre 403 einschneidende Verfassungsänderungen wiederholt in aller Form Rechtens durchgeführt worden? Aristoteles II Ac.? hat uns den auf den Umsturz der Verfassung gerichteten Volksbeschlus aus dem Jahre 411 aufbehalten, dessen von Kleitophon beantragtes Amendement durch das Zurückgreifen auf die Demokratie des Kleisthenes mit nicht misszuverstehender Deutlichkeit zeigte, wes Geistes Kind diese von den Oligarchen in Szene gesetzte Aktion war; auch die Oligarchie der Dreissig ist, wenngleich unter dem Drucke der äußeren Verhältnisse, durch einen Beschluß des Volkes zu stande gekommen, und doch hören wir in diesen Zeitläuften nichts von einer Opposition der Gerichte, deren Einwirkung im Jahre 411 wenigstens vor Aufhebung der γραφή παρανόμων den Zusammenbruch der Demokratie hätte aufhalten können. Auch der fernere Einwurf Otts ist nichtig, "die Heliasten würden nicht in den Fall gekommen sein, über eine Tyrannis oder Oligarchie abzustimmen; denn in ruhigen Zeiten durfte es keiner überhaupt wagen, nur an einen solchen Antrag zu denken, und da über einen Gesetzesantrag schon in der Volksversammlung abgestimmt werden musste (sic!), so ware er hier schon abgewiesen worden und nie an die Nomotheten gelangt, in unruhigen Zeiten wäre er dies natürlich erst recht nicht", da sich Ott mit den Formen der attischen Gesetzgebung nicht genägend vertraut gemacht hat. Eine andere Frage ist es freilich, ob sich

s schon degenerierte Volk in einer solchen Aufregung, wie in den hren 411 und 404, viel um die Gerichte gektimmert hätte; aber s schliefst nicht aus, dass eine hierauf beztigliche Bestimmung auch Heliasteneide ihre Stelle fand, da ja die Richter zum Schutze der erfassung in erster Linie berufen waren.

Damit hängt das Gelöbnis zusammen οὐδὲ τοὺς σεύγοντας πάξω, οὐδὲ Ѿν θάνατος κατέγνωςται, οὐδὲ τοὺς μένοντας ἐξελῶ πρά τούς νόμους τούς κειμένους καὶ τὰ ψηφίςματα τοῦ δήμου οῦ Αθηναίων καὶ της βουλής οῦτ αὐτὸς ἐτὼ οῦτ ἄλλον οὐδένα icw. das recht eigentlich auf die Zeit des Eukleides zugeschnitten L Ursprünglich mag hiermit die Zusicherung οὐδὲ μνηςικακήςω gbunden gewesen sein, die wir uns in ähnlicher Ausführlichkeit nken müssen, wie den entsprechenden Passus des allgemeinen treereides, weil den von dieser Amnestie Ausgeschlossenen die echtsertigung in einer Rechenschaftsablage vor dem Gerichtsofe gestattet war. Die Berticksichtigung dieser Amnestie in einem le Jahre zu erneuernden Eide musste in der Folgezeit übersitssig scheinen: dagegen blieben die ferneren Erklärungen in Kraft, wie mn auch der Rat nach [Andok.] κατ' 'Αλκιβιάδου § 3 eidlich vermich μηδένα μήτ' ἐξελάν. Zu einer Zurückführung der Verbannm und der zum Tode verurteilten, landflüchtigen Verbrecher kamen ie Gerichte freilich nicht als solche, doch lag die Oberentscheidung ber einen dahingehenden Volksbeschlus in ihrer Hand. Es scheint ur, als habe man diesen ganzen Abschnitt der immerwährenden urcht vor Tyrannis und Oligarchie gemäß beibehalten, um das indenken an die letzten, großen Umwälzungen im Volke wachzualten und die Richter auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe, dem Tolke die volle Freiheit zu bewahren, nachdrücklichst hinzuweisen.

In dem nächsten Paragraphen über die Besetzung der Ämter hat resonders die Trennung der beiden Kategorien a) καὶ τῶν ἐννέα φχόντων καὶ τοῦ ἱερομγήμονος καὶ ὅςαι μετὰ τῶν ἐννέα ἀρχόντων κυαμεύονται τη αὐτή (so Reiske für ταύτη τή) ήμέρα und b) και κήρυκος και πρεςβείας και ςυνέδρων zur Verdächtigung der Formel beigetragen, da man diese Aufzählung für willkürlich und unvollständig hielt; zudem war die sprachliche Komposition von Westermann in Grund und Boden verdammt worden: "quae tam misere composita sunt, ut vix discipulo semidocto, nedum legislatori Attico imputari queant" (II S. 10). Allein Westermann hatte in verkehrter Weise auch ὑπεύθυνον τῶν ἐννέα ἀρχόντων κτλ. verbunden, während sich doch nur ύπεύθυνον έτέρας άρχης (= rechenschaftspflichtig für ein anderes Amt) zusammenstellt; die folgende Aufzählung hängt mit ὑπεύθυνον unmittelbar nicht zusammen, sondern gehört zu dem im vorigen ausgedrückten Begriff der noch rechenschaftspflichtigen Behörde mit engerer Beziehung zu ἀρχήν, dem Einzelamt. Im tibrigen hat auch hier die πολιτεία 'Αθηναίων des Aristoteles Licht gebracht: denn in c. 30.2 wird gleichfalls der

Hieromnemon in Verbindung mit den Archonten neben den Militæund Finanzbeamten genannt: dann aber werden in c. 62.1 als besondere Klassen von erlosten doxaí einander gegenübergestellt á μέν μετ' έννέα άργόντων έ[κ] της φυλης όλης κληρούμεναι und d δ' εν θηςείψ κληρούμεναι, die είς τούς δήμους verteilt wurden. Die erstere dieser beiden Kategorien ist mit den im Richtereide erwähnten Beamten identisch, und sie umfaßte nach dem weitere Berichte des Aristoteles in der späteren Zeit sämtliche Losamter. mit Ausnahme der Buleuten und der coopool. Die Buleuten sied im Eide nicht aufgeführt; aber wie schon die Stellung der βουλή und des Areopags zum Volke sie von den andern Beamten unterschied, so dürfen wir annehmen, dass ein Ratsberr nicht verhinden war, sich zu einem andern Amte zu melden, da er als einzelner der Rechenschaftspflicht nicht unterlag (vgl. v. Wilamowitz-Moellesdorff: Aristoteles und Athen I S. 203, der auch über die opouwi S. 198 fg. des näheren gehandelt hat); über die "Wächter" reicht unsere Kenntnis nicht soweit, dass wir darauf zwingende Schlüsse aufbauen könnten.

Neben den Losbeamten stehen jedoch die durch Wahl bestellten Behörden, deren Erwähnung man hier vermisste. Außer des militärischen Chargen wurden nach Aristot. II A c. 43.1 nämlich von den ordentlichen Staatsbeamten der ταμίας τῶν στρατιωτικῶν, ἀκ Vorsteher der Theorikenkasse (οἱ ἐπὶ τὸ θεωρικόν) und der ἐπι μελητής των κοηνών vom Volke gewählt, und diese Nachricht ist nicht anzuzweifeln, obwohl uns während des vierten Jahrhunderts noch andere Wahlbeamten in Athen kenntlich werden, weil diese sich durchaus nur als Kommissare ausweisen, die nicht zur ἐγκύκλιος διοίκητις gerechnet werden. Die άρχιτέκτονες ἐπὶ τὰς ναῦς (ΠΑ c. 46) können auch nur in kommissarischer Stellung gedacht werden, da jedesmal erst durch einen Volksbeschluss die Zahl der neu m erbauenden Trieren und Tetreren festgesetzt wurde, für welche dans eine entsprechende Anzahl von Baumeistern gewählt werden mußte (v. Wilamowitz-Moellendorff: Aristoteles und Athen I S. 206); die ταμίαι της Παράλου und της του "Αμμωνος rangieren unter den Militärs nach der Zusammenstellung Π A c. 61 (τὰς πρὸς τὸν πόλεμον άρχὰς ἁπάςας). Die ordentlichen Wahlamter, die von Aristoteles genannt werden, konnten indessen im Eide keine Stelle finden, weil sie wahrscheinlich erst nach seiner Redaktion eingerichtet worden sind, die wir der Restauration unter Eukleides zuschrieben: die Vorsteher der Theorikenkasse sind vielleicht erst unter Eubulos. sicherlich aber nicht eher eingesetzt worden, als Agyrrhios das Schaugeld wiedereingeführt hatte (vgl. Harpokr. s. v. θεωρικά), der ταμίαι τῶν cτρατιωτικῶν tritt gar erst unter der Finanzverwaltung Lykurgs auf; über den ἐπιμελητής τῶν κρηνῶν wissen wir nichts Näheres. Die großen Finanzämter des 5. Jahrhunderts sind hingegen stets durch das Los besetzt worden mit Ausnahme der

Menotamien, die nicht mehr existierten; die Vorsteher der öffenten Bauten, an welche Ott denkt, gehören zu den außerordenten Behörden. Es bleiben somit in der That nur die Militärbirden übrig, von denen wir wissen, dass sie immer und immer ader, auch ohne vorherige Rechenschaftsablage neu bestellt worden d; Hoffmann hat mit Recht darauf hingewiesen, dass hier nur dienigen ordentlichen Beamten angemerkt sind, die vor der Decharge er ein vorher bekleidetes Amt ein anderes nicht übernehmen durfn, und für diese ist die Bezeichnung erschöpfend. Der Fall, daß if ein militärisches Amt ein bürgerliches folgte, ist hier eingeblossen: es muste aber auch im Eide nicht jeder Einzelfall Erähnung finden, wenn die leitenden Gesichtspunkte angegeben waren. e in einer Beamteninstruktion weiter hätten ausgeführt werden issen. — Von außerordentlichen Funktionären sind hier nur diezigen bezeichnet, die in der auswärtigen Politik eine Rolle spielen, e κήρυκες, Gesandten und Synedren, denen gegenüber die außerdentlichen Posten der inneren Verwaltung zurückstehen müssen. sie auch wohl von ordentlichen Jahresbeamten versehen werden arften (vgl. Busolt, Gr. Staatsaltertümer 2 S. 220 n. 3, Schömannipsius: Gr. Alterthümer I 8.435 n.5). Es kann nur zweifelhaft ain, wer unter den cύνεδοοι verstanden werden muß. v. Wilamowitz-Icellendorff (Aristoteles und Athen I S. 202 n. 29) hat wieder ohne urchschlagenden Grund das gemeinsame cuvédotoy des attischen Sundes in die Debatte geworfen, das in einem unter Eukleides foraulierten Eide sich sonderbar ausnähme: Hoffmann hat vielmehr mit lecht auf das cuvédolov der pyläisch-delphischen Amphiktyonie hinewiesen, die für die auswärtige Politik Athens auf dem Festlande on eminenter Bedeutung war, zumal um 403 die attische Seemacht larch Sparta endgültig zerstört erschien. Zudem ist der Hieromnenon neben den Archonten genannt, sodals man auch eine Erwähnung ler zu jeder Pylaia-neu zu wählenden 3 Geschäftsträger Athens erwartet, über deren Benennung man Hoffmann S. 17 n. 4 vergleiche. - Im folgenden οὐδὲ δὶς τὴν αὐτὴν ἀρχὴν τὸν αὐτὸν ἄνδρα können natürlich nur die im Vorangehenden aufgeführten ordentlichen Behörden gemeint sein, für welche die von Aristoteles IIA c. 62.8 formulierte Regel gilt: ἄρχειν δὲ τὰς μὲν κατὰ πόλεμον ἀρχὰς ἔ[ξες]τι πλεονάκις, τῶν δ' ἄλλων οὐδεμίαν, πλην βουλεῦς αι δίς, da in der That nur die militärischen Chargen und der Rat ausgenommen waren.

Nun bleibt uns noch zu erklären, warum in dem Richtereide gerade dieser éine Punkt, die Bestellung der Beamten, Berücksichtigung gefunden hat, bei deren Dokimasie auch noch manche nicht erwähnte Einzelheiten zu beachten waren, während von den übrigen Spezialfunktionen des Gerichtshofes nichts weiter gesagt wird. Wenn Westermann insbesondere eine Bezugnahme auf die Nomothesie vermist, so ist zu bedenken, dass der Eid von allen Heliasten geschworen wurde und für gewöhnlich nur ein Bruchteil von ihnen

zur Gesetzgebung berufen wurde; für die letzteren genügte dam vollauf die Verpflichtung auf die νόμοι καὶ τὰ ψηφίςματα τοῦ δήμοι τοῦ ᾿Αθηναίων καὶ τῆς βουλῆς τῶν πεντακοςίων, die man and allen anderen Postulaten Westermanns entgegenhalten kann, de sicherlich doch auch für die Heliaia eine besondere Instruktion von handen war. Die Beamtenbestellung ist deshalb besonders hervor gehoben, weil auf ihr die Erhaltung der bestehenden Staatsform wesentlich beruht. Dabei kam es weniger auf die besondere Qualitä des einzelnen an, auf welche sich die Untersuchung des Gerichts hofes bei der Dokimasie erstreckte, als auf die Befolgung des Grund gesetzes, welches jeden Beamten dem Volke gegenüber zur Bechen schaft zwang und das demokratische Prinzip in dem Verbote da Iteration und Kumulation der Ämter vertrat. Ich muß daher behaupten: Wenn einmal in außerordentlicher Lage der Gerichtsho nicht blos auf seine richterlichen Obliegenheiten vereidigt werdet sollte, sondern auch auf die Bewahrung der demokratischen Ein richtungen sowohl, wie auf den Schutz des einzelnen, so war de Situation der in der Rede gegen Timokrates überlieferte δοκος ήλια ctŵv in seinem ganzen Umfange durchaus angemessen, der als eit wichtiges Dokument für die Bedeutung der Gerichtshöfe in Athe auf uns gekommen ist.

# Zweites Kapitel.

## Die Blutgesetze.

Unsere Kenntnis der attischen Blutgerichtsbarkeit beruht is wesentlichen Stücken auf der demosthenischen Rede gegen Aristokrates, in welcher die zur Verlesung gebrachten vouoi govikoi zwar ausführlich wiedergegeben sind, jedoch nicht so, dass nicht auch die eingelegten Urkunden eine Erweiterung unseres Wissens bedingten, vorausgesetzt daß sich ihre Echtheit erweisen läßt. Außerdem findet sich nur noch in der Rede gegen Makartatos \$ 57 mit anderen Gesetzesformeln vereinigt ein Abschnitt der Blutgesetze, dessen Unechtheit nach Frankes scharfem Angriff (Recens. S. 739) lange Zeit nicht bezweifelt wurde. Die Ausführungen Frankes sind sehr lehrreich zu lesen, da wir uns dadurch bescheiden lernen in den Anforderungen, die wir auch drakontischen Gesetzen gegenüber zu stellen uns berechtigt glaubten: denn gerade dies Gesetz ist inschriftlich gesichert, seitdem U. Köhler (Hermes II. 1867 S. 27fg.) die dürftigen Buchstabenreste auf einem Stein des Jahres 409/8 (jetzt CIA I 61) mit Hülfe von Gesetzeseinlagen der Reden gegen Aristokrates und gegen Makartatos zum guten Teile wieder ergint

hat. Die inschriftliche Fassung des Gesetzes bietet indessen einige Abweichungen, von denen die Stellung des Paragraphen προειπεῖν δὲ τψ] κτεί[ναντι ἐν ά]τορ[ά ἐντ]ὸ[ς ἀνεψιότητος καὶ ἀνεψιοῦ, ςυνδιώκειΙν δὲ Γκαὶ ἀνεΙωΓιούς καὶ ἀνεωιῶν παΐδας καὶ ταμβρούς καὶ πενθερούλς [κ|αὶ σοΓράλτ[ε]ρ[ας hinter den Bestimmungen über die αἴδεςις und die rückwirkende Kraft des Gesetzes am bedeutsamsten erscheint. Da wir nämlich nicht annehmen können, dass ein Grammatiker diese Urkunden durch Umstellung misshandelt habe, so muss die Anordnung auf den Redner selbst zurückgehen, der die Vorschriften über die πρόρρηςις deshalb an den Anfang stellte, weil hierin gleich die Pflichten der Verwandtschaft innerhalb der ἀνεψιότης (vgl. § 59) zum Ausdruck kamen, während die offizielle Publikation mit allgemeinen Bestimmungen über die Behandlung der Klagen betreffend povoc άχούςιος und tiber die von Vater. Brüdern und Söhnen des Getöteten geforderte aïòccic beginnt. Dann folgte in zwei Zeilen eine vom Redner nicht mitgeteilte Anweisung, deren Sinn sich infolgedessen unserer genauen Kenntnis entzieht. Wahrscheinlich hatte der Gesetzgeber aber auch den entfernteren Verwandten eine Rolle bei der αίδετις zugeteilt, wie sie ihnen im ςυνδιώκειν bei der Verfolgung des Mörders zugestanden war; zudem scheint mir in Z. 15 die Erganzung μλέγροι) άγερος ειδτείτος unumgänglich zu sein, die einen direkten Hinweis hierauf in sich schließt: der Einwand von Wachholtz, dass es im folgenden dann heißen müsse ἐὰν δὲ καὶ τούτων μηδείς ή, ist nicht stichhaltig, weil einmal eine blosse Mitwirkung der entfernteren Verwandten den Zusatz von koi nicht erforderte und andererseits auch in der Lücke für eine derartige Ergänzung gentigend Platz wäre. Es muss aber auffallen, dass der Redner gerade diesen Paragraphen übersehen hat, obschon die nächstfolgenden Bestimmungen für seinen Zweck viel weniger Bedeutung hatten, und darum kann man zweifelhaft sein, ob man das Fehlen dieses Paragraphen nicht lieber einer späteren Redaktion der Blutgesetze (vgl. G. Gilbert: "Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des griech. Gerichtsverfahrens und des griech. Rechtes". N. Jahrb. f. Philol. Supplem. XXIII 1896. S. 485 fg.) oder der mangelhaften Überlieferung schuld geben soll. Auch die Lesart der einzigen Handschrift A<sup>1</sup> έαν δε αιδέςαςθαι δει für αιδέςαςθαι δε beruht ja auf einer offenbaren Korruptel, wie die Konfusion in der Aufzählung cuνδιώκειν δὲ καὶ ἀνεψιῶν παΐδας καὶ γαμβρούς καὶ ἀνεψιούς καὶ πενθερούς καὶ ἀνεψιαδούς καὶ φράτερας, in welcher tiberdies die den ἀνεψιῶν παίδες gleichstehenden ἀνεψιαδοί eine Interpolation verraten, von der bedeutungslosen Variante ἄπαντας lapis: πάντας codd. ganz zu schweigen.

Immerhin macht die Erklärung der Worte ἐντὸς ἀνεψιότητος einige Schwierigkeit, da es zweifelhaft sein kann, ob mit evtóc die ausschließende Grenze gegeben ist, bis wohin sich die Berechtigung der πρόρρητις erstreckt, oder ob dadurch die άνεψιότης in ihrem ganzen Umfange einbezogen werden soll. Köhler. Philippi und mit ihnen Wachholtz entschieden sich für die erstere Annahme auf Grund der Erwägung, daß ein cuyδιώκειν der ανεψιοί eine Beteiligung an der πρόροηςις unmöglich mache, wie umgekehrt ihre Berechtigung zur πρόρρηςις und damit auch zur Klagestellung die cuydiwzic verbieten würde. Demgegenüber hat bereits J. H. Lipsius: Bursians Jahresberichte XV S. 291 darauf aufmerksam gemacht, dass die Interpretation an den Parallelstellen der ältesten Gesetze nicht achtlos vorübergehen dürfe, und dass sich gerade hieraus die entgegengesetzte Deutung auf den Einschluß der avewiotne gewinnen lasse: denn die Bestimmung des Intestaterbgesetzes (gegen Makart. § 51) έαν δε μηδετέρωθεν ή έντος τούτων nimmt auch die ανεψιών παίδες, auf welche sich der Ausdruck bezieht, unter die κατ' ἀγχιςτείαν Erbberechtigten auf. Dazu füge ich das Gesetz über die πρόθεςις der Verstorbenen gegen Makart. § 62 .... τυναϊκα μηδεμίαν πλην διαι έντοι άνεψιαδών είτιν, wo nach der Auslegung des Redners gleichfalls den Vetterskindern weiblichen Geschlechts das Recht zusteht, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Der Redner bedient sich in der Umschreibung der Worte ούκ έα είτιέναι ού αν ή ό τετελευτηκώς ούδεμίαν γυναϊκα άλλην ή τὰς προςηκούςας μέχρι ἀνεψιότητος καὶ πρὸς τὸ μνήμα ἀκολουθείν τὰς αὐτὰς ταύτας und behauptet, dass auf Grund ihrer Verwandtschaft der ἀνεψιοῦ παῖc des Hagnias. Phylomache, die Vergfinstigung dieses Gesetzes zukomme. Demnach kann es sich nur fragen, ob der Gegensatz von πρόρρητις und τυνδίωξις diese Erklärung gestattet. Es ist an sich wahrscheinlich, daß, wie zur αίδετιτ, so auch zur πρόρρητιτ in erster Linie Vater, Brüder und Söhne des Getöteten berufen waren; wenn diese Blutsverwandten fehlten, so muss die àyxıcteia für sie eingetreten sein, deren Verpflichtung wie zur Erhaltung des Geschlechtes, so zur Blutrache in religiösen Motiven begründet ist. Da der Mord aber das ganze γένος verletzt hatte, so wird die cuνδίωξις sogar auf die außerhalb der άγχιςτεία stehenden γαμβροί και πενθεροί και φράτερες ausgedehnt, die in Ermangelung näherer Verwandten zur Einleitung des Rechtsverfahrens zugelassen sein müssen; denn jeder Mord erheischt seine Sthne, die ihm durch einen attischen Staatsanwalt indessen nicht zu teil wurde. Im cυνδιώκειν muß also außer der eigentlichen Bedeutung der Beihülfe bei der Verfolgung des Mörders ein subsidiares Klagrecht enthalten sein, wie auch bei der aidecu den φράτερες eine entsprechende subsidiäre Befugnis gegeben war: nach den Spuren der Inschrift scheint der folgende Paragraph mit seiner Anweisung an die πεντήκοντα κα]ὶ ενα schon ein anderes Gebiet zu berühren. Der Gesetzgeber hat sich also kur gefast: indem er auch den άνεψιοί und άγεψιῶν παίδες die cuyδίωξις übertrug, schränkte er ihre Berechtigung zur πρόρρηςις suf den Fall ein, dass Blutsverwandte des Gemordeten nicht vorhanden

waren; dadurch aber, dass er der entsernteren Verwandtschaft das cuνδιώκειν einräumte, während doch die Vettern und Vetterskinder als ἀγγιστεῖς event. zur πρόροησις verpflichtet waren, gestand er auch den Geschlechtsgenossen außerhalb der annicteia ein subsidiäres Klagrecht zu, wie er der weiteren Verwandtschaft im Intestaterbgesetze ein subsidiäres Erbrecht ausdrücklich zugewandt hatte. Die altertümlich unbeholfene Verbindung έντὸς ἀνεψιότητος καὶ ανευιοῦ ist dadurch in ihrem ersten Teile erklärt: der Zusatz hat bis jetzt weder eine ausreichende Auslegung gefunden, noch bin ich über den Zweck der Beifügung zu voller Klarheit gelangt. Denn wenn evroc die ausschließende Grenze (citra) bedeuten sollte. so versteht man die Hereinziehung der missverständlichen. Vettern und Vetterskinder umfassenden ανεψιότης nicht: sollte hingegen die ganze Vetterschaft eingeschlossen sein, so erscheint der Zusatz kai ανεψιοῦ überflüssig, der vielleicht nur deshalb gemacht ist, um den abstrakten Begriff der avewiorne in die konkrete Wirklichkeit überzuführen, ohne Rücksicht darauf, dass der Begriff dadurch nicht ausgeschöpft wird.

Von den Gesetzesformeln der Rede gegen Aristokrates scheint Köhler die in § 37 eingelegte Verordnung, welche den an einem in der Verbannung nach dem Gesetze lebenden Mörder und den an einem freien Athener verübten Mord vor dem Richter gleichstellt, in den verschwindend geringen Resten von Z. 26-29 der Inschrift (im ganzen 12 Buchstaben) wiedergefunden zu haben: ein Zweifel an der Authentizität dieser Vorschriften hatte auch früher schon nicht aufkommen können, da Demosthenes sie in § 38 wörtlich citiert mit der einzigen belanglosen Abweichung im Anfang: έάν τις ἀποκτείνη τὸν ἀνδροφόνον statt ἐὰν δέ τις τὸν ἀνδροφόνον κτείνη, die in der Wiederholung § 39 korrigiert ist. Wie demnach die inschriftliche Bezeugung dieses Paragraphen nicht als Stütze für die Echtheit der übrigen Einlagen dienen kann, so müssen wir auch zugeben, dass diese Formeln vom Redner nicht mit der Rede zusammen voröffentlicht sind: dagegen spricht einmal die Unvollständigkeit der auf die Gesetze beschränkten Dokumente, obgleich diese gerade durch die eingehenden Rekapitulationen für den Leser überflüssig geworden waren, dagegen spricht auch der Umstand, daß trotz der ausführlichen Wiederholungen das Gesetz § 28 in seiner zweiten Hälfte Bestimmungen enthält, die mit der Beweisfthrung des Redners garnichts zu thun haben. Wir haben uns darum zwischen den Möglichkeiten zu entscheiden, dass die eingelegten Formeln entweder von einem Grammatiker aus einer Sammlung attischer Gesetze dem Rednertexte beigeschrieben oder von einem Fälscher aus den Angaben des Redners kompiliert worden sind; zur Beantwortung dieser Frage kann uns nur eine Untersuchung des Inhaltes der überlieferten Fragmente führen, bei welcher wir unser Augenmerk vor allem auf die zwischen den Worten des

Redners und dem Tenor der Gesetze zu Tage tretenden Differenzen richten müssen.

Ich beginne mit dem schon erwähnten Gesetze von § 28. dessen erster Teil die Tötung oder ἀπαγωγή des im Lande betroffenen, überwiesenen Mörders gestattet, seine Misshandlung aber, sowie die Erpressung von Lösegeld verbietet; ein zweiter Teil normiert die hierfür zu leistende Busse auf das Doppelte des angerichteten Schadens und giebt jedem das Recht, die Klage bei der zuständigen Behörde anzubringen, die sie der Heliaia überweisen soll. Überliefert ist freilich εἰςφέρειν δὲ τοὺς ἄργοντας ... τῷ βουλοuévw. doch ist dieser Dativus commodi in der älteren Gesetzessprache ungewöhnlich und eleméner von der Instruktion des Prozesses der attischen Rechtsterminologie fremd.\*) H. Schelling (De Solonis legibus apud oratores Atticos. Berlin 1842. S. 68) hat darum in Analogie der Formel ἐξεῖναι δὲ τῷ βουλομένψ γράφεςθαι das Verbum ἐξεῖναι aus dem Anfang dieses Gesetzes auch zu βουλομένω in Beziehung gesetzt und die nun evidente Korruptel durch die Einschiebung éines Buchstabens gehoben: εἰςφέρειν δ' ἐζςς τοὺς ἄργον-Tac, wozu man die ganz ähnliche Stelle in dem itingeren Gesetze gegen Makart. § 71 vergleichen möge: τὰς δὲ δίκας εἶναι περὶ τούτων πρός τούς ἄργοντας, Ѿν ξκαςτοι δικαςταί είςιν. Vom Anbringen der Klage hat auch der Ausdruck είςφέρειν είς kein Bedenken mehr, da er sich mit dem gebräuchlichen, aber nicht ausschließlichen ἀποφέρειν τὴν γραφὴν πρός τὸν ἄρχοντα (AP 8.790 n. 104) nahe zusammenstellt; die von Schelling verglichenen Verbindungen vouov, yvuunv element liegen zu weit ab. Wordber soll indessen die Klage bei den ἄργοντες eingereicht werden? Der vor die Behörde geführte Mörder wird ohne erneute Verhandlung auf Grund des gegen ihn ergangenen Urteils dem Henker übergeben; dagegen verbietet das vorliegende Gesetz die Beschimpfung des Mörders und die Erpressung von Lösegeld unter Festsetzung einer auch sonst im attischen Rechte nicht ungewöhnlichen Strafe: gerade bei einer δίκη βλάβης wird ja im Falle, dass die Schädigung mit Vorbedacht ausgeführt ist, auf das Doppelte dieses Schadens erkannt (gegen Meidias § 43). Die Strafe für Übertretungen des in diesem Gesetze ausgesprochenen Verbotes aber, deren strafrechtliche Behandlung natürlich vor den ordentlichen Gerichtshof gehörte, kann nicht in dem Gesetze über die δίκαι βλάβης statuiert sein, wie Franke (de legum form. S. 5) meinte, der in seiner Rezension von Schellings Untersuchungen (S. 738) alles durcheinander geworfen hatte ("Aber was soll hier die ήλιαία? was überhaupt ein Gericht, da in diesem

<sup>\*)</sup> Auf einer korkyräischen Inschrift des 2. oder 3. Jahrhs. v. Chr. CIG n. 1845 Z. 117 findet sich allerdings ό δὲ εἰς τὰ δικαςτήρια φερέτω, und das Lexikon Seguer. V S. 250 11 spricht einmal von εἰςφέρειν εἰς δικαςτήριον mit Bezug auf die Kompetenz der Thesmotheten und der ἔνδεκα für die Instruktion der ἐνδείξεις.

Falle von keinem Gericht mehr, sondern bloß von der Bestrafung [α χρη πάςχειν] die Rede ist? .....da endlich doch wohl über einen Verurteilten, den jeder Private ungestraft töten dürfte, kein Gericht mehr gehalten werden sollte?"); denn die Schadenersatzprozesse (βλάβης) zählen zu den Privatklagen, die nur vom Geschädigten, aber nicht von einem landesverwiesenen Atimen angestellt werden durften, während das Klagrecht in öffentlichen Sachen jedem epitimen attischen Bürger zustand, auch wenn er durch die Strafthat personlich nicht verletzt war.

Das führt uns auf die ἄργοντες, ὧν ἕκαςτοι δικαςταί εἰςιν, die genau so in dem Gesetz über den Schutz der heiligen Ölbäume gegen Makart. § 71 wiederkehren. Wir dürfen diese doyovtec einfach als "Beamte" deuten, da ja die ordentlichen Magistrate des attischen Staates diese Bezeichnung führen und die Gerichtshegemonie durchaus nicht bei den neun Archonten allein beruhte. Aber auch wenn wir nur diesen letzteren die Einführung der hier in Betracht kommenden Klagen zuweisen, so ergiebt sich auch daraus keine Schwierigkeit; denn die Archonten, die ursprünglich alle Jurisdiktion in sich vereinigten, hatten als Kollegium nur mehr wenige richterliche Befugnisse, von denen Aristoteles TIA c. 59.7 die Auslosung der Richter und c. 47.2 den Zuschlag bei der Versteigerung von Gütern der wegen Blutschuld Flüchtigen durch die Poleten anführt; in alterer Zeit stand ihnen nach Lysias VII § 22 auch gemeinsam die Aufsicht über die Ölbaumzucht zu. Ihre Kompetenzen hatten sich getrennt, wie es der Zusatz ων έκαστοι δικασταί είσι ausspricht, der eine Bezugnahme auf das Thesmothetenkollegium allein unmöglich machen würde; die Hypothese von Wachholtz, die Thesmotheten hatten die Behandlung unwichtiger Streitigkeiten unter sich verteilt, hängt in der Luft, zumal auch die Klagen über Ausrodung der Ölbäume nicht zu den Bagatellsachen gerechnet werden können. Nun stehen wir vor der Frage, ob in diesen beiden Fällen mehrere mit selbständiger Jurisdiktion befugte Mitglieder des Archontenkollegiums zur Einführung des Prozesses berufen werden konnten, und gerade aus ihrer Verneinung hat Philippi einen Verdachtsgrund gegen die Echtheit der Formel hergeleitet. Philippi hat auch insoweit recht, als die durch das Verbot des λυμαίνεςθαι bedingten τραφαί υβρεως nur von den Thesmotheten instruiert werden; daneben steht im Gesetze indessen ein Verbot des ἀποινᾶν, dessen Verletzung nicht wohl eine Hybrisklage veranlassen konnte. Der Umgang mit Personen, die mit Blutschuld belastet waren, wurde vielmehr durch eine γραφή άςεβείας geahndet, die unter die Vorstandschaft des Königs gehörte (AP 2 S. 369 fg.) und wie die γραφή ῧβρεως mit einer hier nicht zu berticksichtigenden Ausnahme schätzbar war. Daß aber die Erpressung eines Lösegeldes von einem nicht entstihnten Mörder eine unerlaubte Verbindung mit diesem darstellte und die Befleckung des Mörders auf den Erpresser übertrug, kann im Hinblick auf die Absicht des letzteren nicht zweifelhaft sein. Ähnlich steht es um die Verletzung der Ölbaume, die entweder eine γραφή ἀςεβείας bei dem Archon König herbeiführte oder als odcic zu behandeln war: wenn wir auch nicht wissen, bei welcher Behörde die letztere anzubringen war, so spricht doch nichts dagegen, dass sie, wie eine Reihe anderer φάςεις (AP S. 299), zur Kompetenz des Thesmothetenkollegiums zählte. Die Einwendungen Frankes, dass die δικαςταί mit den ήγεμόνες τοῦ δικαςτηρίου micht identisch sein könnten, ist von Philippi schon erledigt, der die Scheidung des δικάζειν und διαγνώναι im Eingang des drakontischen Gesetzes in Erinnerung brachte. Doch soll dieser Zusatz überhaupt eine Unklarheit enthalten, die von Franke besonders hervorgekehrt und auch von Philippi behauptet ist: mit Unrecht: www kann natürlich nicht mit den ἄρχοντες, sondern nur mit dem Jurisdiktionskreis der einzelnen Mitglieder des Kollegiums in Verbindung gesetzt werden, und gerade weil die Zufügung von ταῦτα hart war - man müste genauer ergänzen τὰς γραφὰς περὶ τούτων —, so ist es susgelassen unbeschadet der Klarheit des Gesètzes.

Im ersten Teile der Formel sind die Worte έν τη ημεδαπή für Franke zum Anstoß geworden, da sie nach den Ausführungen des Redners in § 31 nicht im Gesetze gestanden haben könnten: aber es ist durchaus unglaublich, dass hier nicht auch die Grenze festgesetzt war, innerhalb welcher man den überführten Mörder töten oder den Thesmotheten zuführen durfte, da ja der Mörder nach § 38 außerhalb der Heimat Rechtsschutz genoß und der Redner selbst in §§ 34-35 die Beschränkung aus dem Gesetze anführt, nebenbei die einzige Stelle, wo die in der älteren Gesetzessprache nicht seltene Bezeichnung ἡ ἡμεδαπή von Demosthenes gebraucht wird; und auf gleich schwachen Füsen beruht auch die Verdächtigung von ἀποκτείνειν και im Text § 30 und im Gesetze durch Herz. Die Variante εξοηται statt αγορεύει (απαγορεύει A1) ist redaktioneller Art, da nach § 31 ώς ἐν τῷ ἄξονι εἴρηται φηςίν scil. ὁ νομοθέτης, was Herz nicht beachtet hat, ein entsprechender Ausdruck im Gesetze sich fand, sodass es sich nur um die Erklärung dieses Zusatzes handeln kann. Die Bezugnahme auf ein älteres Gesetz (den čžwv) liegt auf der Hand, und Köhler ist darum der Meinung, an eine ältere Hälfte bis καταβλάψη, die er nach den geringen Buchstabenresten in Z. 30 u. 31 der Inschrift mit Auslassung dieses auf den čžwy verweisenden Zusatzes wiederhergestellt hat, habe sich bei einer Gesetzesrevision ein jüngeres Stück angesetzt. Köhler sah sich dabei zu einer Umstellung καὶ ἀπάγειν ἐν τῆ ἡμεδαπή gezwungen, für welche der Grund in einer Korruptel unserer Handschriften gesucht werden mag, da gerade diese Stelle vom Redner nur ungenau citiert ist; bemerkenswert ist auch, dass nach den Resten der Inschrift ἐμε[δαπεῖ statt hεμε[δαπεῖ gelesen werder muss. Aber wenn wir einmal daraus kein Argument gegen die Ergänzung Köhlers entnehmen wollen, so würde andererseits der zur Verfügung stehende Raum das ganze Gesetz auf der Inschrift untermbringen gestatten: wenn Drakon überhaupt das λυμαίνεςθαι καὶ ἀποιγάν des im Inlande betroffenen Mörders verbot, so wird er auch eine Strafe hierfür proklamiert haben, die wieder Vorschriften über die Behandlung der Klage nach sich ziehen konnte. Aber die Mehrheit der mit der Einleitung des Prozesses beauftragten Behörden und die Erwähnung der Heliaia sprechen allerdings gegen den drakontischen Ursprung dieser Bestimmungen, die von Gilbert als solonische Zusätze erklärt werden. "Die eingeschobenen Worte wc έν τῶ ἄξονι εἴοπται beziehen sich auf das vorausgehende ἀπάγειν und weisen auf diejenige Stelle in den azovec hin, wo über die Form der ἀπαγωγή zu den Thesmotheten (Dem. XXIII § 31. Lyk. Leocr. § 121) gehandelt war, während das drakontische Gesetz ohne Zweifel die Form des ἀπάγειν als durch die Praxis bekannt voraussetzte." (Gilbert a. a. O. S. 486).

Auch die in § 53 aufbewahrte Formel, die für gewisse Fälle dem Mörder Straffreiheit zusichert, war heftigen Anfechtungen ausgesetzt, die sogar einen so konservativen Kritiker wie Lipsius die überlieferte Fassung für unecht erklären ließen (AP2 S. 377 n. 516). In erster Linie war für das Verwerfungsurteil die Erkenntnis maßgebend, dass das Gesetz in der vorliegenden Gestalt auf der Inschrift keinen Platz hat: aber man fand doch in den Buchstaben ἀέκων κ|τεί[νη einen Hinweis auf diese Bestimmung, und Bergk hat es daraufhin gewagt, unter Verwendung der auf dem Stein noch sichtbaren Buchstaben ein ganz neues Gesetz zurechtzumachen, das sich den Resten der Überlieferung wunderschön anpasst, aber von Drakon sicherlich nicht so aufgeschrieben worden ist. Ich muß gegen diese methodelose Behandlung der genannten Inschrift protestieren, da man so mit einigem guten Willen die ganze attische Blutgesetzgebung schliesslich hier unterbringen könnte, vorausgesetzt dass man die Gesetze selbst fabrizieren darf. Wer beweist mir denn, dass auf diesem Bruchstück des πρώτος ἄξων überhaupt von der Straflosigkeit des Todschlages unter bestimmten Umständen die Rede war? Wir haben im Gesetze z. B. noch nichts über die Unantastbarkeit des Vermögens des unfreiwilligen Mörders, über die Dauer der Verbannung, über die Reinigung und Versöhnung nach erlangter Rückkehr gehört, womit man jenes dékuv kreisvy mit nicht minderem Rechte zusammenbringen könnte. Und ist unsere Kenntnis der attischen Blutgerichtsbarkeit so lückenlos, dass wir ohne weiteres in logischer Entwicklung bestimmen können, was hier alles über den φόνος ἀκούςιος gestanden haben muss? Philippi musste selbst zugeben (8.354), dass man auch das vom Redner nahezu wörtlich citierte Gesetz § 44 zu finden erwartet, insofern dieses den Mörder betrifft, der wegen φόνος ἀκούςιος das Land meidet. Seine Ausfucht lahmt aber ganz bedenklich; denn obwohl diese Formel "weder

für den Mörder, noch für den, welcher diesen tötet, eine Strafbestimmung enthält, sondern nur für denjenigen, der ihn innerhalb seines Bannes beleidigt" oder schädigt, so gehört sie doch unzweifelhaft in den Gedankenkreis des drakontischen Gesetzes (vgl. Gilbert S. 516. der an die Zeit bald nach Drakon denkt). Die Tötung des Mörders außerhalb der Landesgrenzen war mit dem Morde eines athenischen Bürgers nach § 37 gleichgesetzt, und schimpfliche Behandlung sowie Erpressung eines Lösegeldes von dem in Attika angetroffenen Mörder war nach § 28 straffällig: beide Formeln sollen auf dem Steine ergänzt werden; warum nicht auch das Gesetz von 8 44? Aber freilich, man findet keine fünf Buchstaben, die sich entsprechend zurechtrücken ließen! Die einzige erhaltene Stele kann nicht das ganze drakontische Blutgesetz umfasst haben: dagegen spricht das Fehlen der Verordnungen über govoc ékoúcioc, mit denen der Gesetzgeber beginnen musste, dagegen spricht vor allem der für die Einleitung eines Grundgesetzes unsinnige Anfang (kai έὰμ μὴ κ προνοίας κτλ.). Im Psephisma nun lesen wir nur von einer Aufzeichnung des νόμος Δράκοντος περί τοῦ φόνου, sodals die Behauptung, man habe nur einen Teil der Blutgesetze wiederaufgeschrieben, jeglichen Anhaltes entbehrt.

Sonach ist entweder nur ein Teil des im Jahre 409/8 wiederaufgezeichneten Gesetzes erhalten oder aber die Bestimmungen Drakons über die vorsätzliche Tötung sind von denen der solonischen Gesetzgebung verschieden gewesen und deshalb bei dieser Neupublikation des geltenden Rechts nicht berücksichtigt worden. Im letzteren Sinne hat Gilbert (a. a. O. S. 487 fg.) neuerdings die These durchzuführen gesucht, dass Drakon die gesamte Blutgerichtsbarkeit von der Kompetenz des Areopags an das von ihm eingesetzte Ephetengericht übertragen habe, und dass Solon erst dem Areops die Gerichtsbarkeit über den govoc ékovcioc zurückgegeben habe Seiner Beweisführung kann ich jedoch nicht beistimmen, und wenn auch der Zweck dieser Arbeit ein näheres Eingehen auf die Schlusreihen Gilberts verbietet, so will ich wenigstens éinen Punkt herausgreifen, der auf den ersten Blick keine andere Erklärung zuzulassen scheint, als sie von Gilbert aufgestellt worden ist. Das Gesetz § 37 nämlich έὰν δέ τις τὸν ἀνδροφόνον κτείνη ἡ αἴτιος ἡ φόνου, ἀπεχόμενον άγορας έφορίας καὶ άθλων καὶ ἱερών 'Αμφικτυονικών, ώςπερ τὸν ᾿Αθηναῖον κτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεςθαι, διαγιγνώςκειν δὲ τοὺς ἐφέτας soll nur erlassen worden sein, um den landflüchtigen Mörder in der Fremde gegen die Nachstellungen der Verwandten des Erschlagenen sicher zu stellen, sodass es sich ohne Zweisel nur um einen φόνος ἐκ προνοίας hier handeln könne: "die Aburteilung durch die Epheten in diesem Falle ist aber nur verständlich, wenn diese überhaupt über φόνος ἐκ προνοίας aburteilten." Hier sind die Prämissen falsch, dass das Gesetz nur die Sicherung des flüchtigen Mörders vor den Verwandten des Erschlagenen bezwecke und sich

ırum nur gegen vorsätzliche Tötung richten könne: denn der andflüchtige, dessen Leben in der Fremde nicht bloß von der achsucht bedroht war, gilt trotz der Verbannung noch als Athener, i ja das heimische Recht den in der Fremde an einem Fremden rübten Mord nicht berücksichtigt (vgl. die Androlepsie); deshalb us sich das citierte Gesetz auch gegen denienigen richten, der. me an der Blutthat des Verbannten teilzuhaben, ihn in der remde vorsätzlich oder unvorsätzlich tötete. Wenn sich daraus lso für die nachsolonische Zeit eine Beteiligung der Epheten an er Rechtsprechung ergeben würde, so müßte doch der vorsätzliche ord in der Fremde der Entscheidung des Areopags vorbehalten in; in Wirklichkeit sehen wir aber, daß die drakontische Bestimung, die in diesem Falle zwischen vorsätzlicher und unvorsätzlicher ötung nicht unterschied, späterhin noch zu Recht bestand: denn is drakontische Gesetz ist nicht aus antiquarischen Rücksichten on Staats wegen wieder aufgeschrieben worden. Dieser Rechtsrundsatz nun erklärt sich dadurch, dass der im Auslande weilende lörder den Schutz des Gesetzes zwar nicht verlor, dass er aber, da r sich durch den Frevel seines Vorrechtes unwürdig gemacht hatte. icht mehr mit dem Vollbürger vor dem Gesetze gleichgestellt war, ondern mit den in Athen lebenden Metöken und Fremden dem über γόνος ἀκούςιος und βούλευςις entscheidenden Ephetengerichte am alladion zugewiesen wurde, das unter Umständen die Strafe für vorstzliche Tötung eines Bürgers auszusprechen hatte, sodals also auch ie Worte ώςπερ τὸν 'Αθηναῖον κτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεςθαι lieser Deutung nicht entgegenstehen; und wie die spätere Rechtsraxis nur in dieser Zusammenfassung einer ganzen Kategorie ihre sechtfertigung findet, so dürfen wir auch ihre Entstehung bis auf )rakon zurückführen. Solon hätte sich andernfalls bei Übernahme les drakontischen Gesetzes einer Inkonsequenz schuldig gemacht, ndem er dem Areopag im allgemeinen die Rechtsprechung über ρόνος έκούςιος tibertrug, diesen speziellen Fall aber nicht bericksichtigte. Wenn Gilbert ferner die Vorschrift δικάζειν δὲ τούς βατιλέας αίτιῶν φόνου auf den Urteilsspruch über vorsätzichen und unvorsätzlichen Totschlag bezieht, so hat er doch nicht bewiesen, dass man diese altíat nicht mit dem unmittelbar vorangehenden Vordersatz καὶ ἐὰμ μὴ κ προνοίας κτείνη τίς τινα in Verbindung setzen dürfe. Auch die Erklärung des solonischen Amnestiedekretes (Plut. Solon c. 19, vgl. Gilbert: Griech. Staatsalterthumer I2 S. 135 n. 2) ist gekunstelt, weil hier ocoi — h ocoi eine zeitliche, ἐπὶ — ἢ ἐπὶ eine materielle Scheidung anzeigen soll; und die zur Zeit Drakons dem Areopag zustehende Befugnis, Eisangelien anzunehmen (Aristot. TIA c. 4.4), ist ohne gewisse richterliche Kom-Petenzen unverständlich, die Gilbert dem Areopag für diese Zeit vollständig absprechen möchte. Die Kombination von Busolt aber (Griech, Staatsaltertümer<sup>2</sup> S. 143) auf Grund von Plutarch Solon

c. 19 lässt die Möglichkeit außer Acht, dass schon damals von der viele Jahrhunderte zurückliegenden Gesetzesaufzeichnung nur diess eine Stele erhalten war, aus deren Inhalte man nicht auf eine Neubearbeitung des über vorsätzlichen Mord handelnden Teiles durch Solon schließen darf (vgl. Gilbert a. a. O. S. 488—89). Außer dem subjektiven Ermessen ist von Philippi und Gilbert in der That kein Grund gegen die einfachste Lösung angeführt, dass man die Bestimmungen des πρώτος ἄξων — natürlich des Drakon: vgl. J. H. Lipsius: Bursians Jahresberichte II 1873 S. 1357 und R. Schöll: Sitzungsberichte der Münchener Akademie 1886 S. 89 n. 1 — auf mehrere Stelen verteilte und auf jedem Steine das nur 7 Zeilen füllende Psephisma wiederholte, das an sich auf jeder einzelnen Stele überstüssig war.

Inhaltlich lässt sich der überlieferten Gesetzesformel nichts anhaben. Demosthenes führt §§ 54-55 drei Fälle an, in welchen der Totschlag straflos bleiben soll, und zwar a) αν τις εν άθλοις ἀποκτείνη τινά, b) αν èν πολέμψ ἀγνοήςας, c) ἢ èπὶ δάμαρτι ἢ èπі μητρί ή ἐπ' ἀδελφή ή ἐπὶ (sic A1) θυγατρί ή ἐπὶ παλλακή, ἡν ἀν ἐπ' ἐλευθέροις παιςίν ἔχη; damit stimmt überein Aristoteles ΠΑ c. 57.8. der nur die umgekehrte Beihenfolge innehält: κατά τους νόμους (sc. ἀποκτεῖναι), ο[ῖον] μοιχὸν λαβὼν ἢ ἐν πολέμω ἀγνοήcac η èv ἄθλω ἀγωνιζόμενος, sodass füglich an der Zusammesfassung dieser drei Kategorien im Gesetze kein Zweifel herrschen kann. Die Qualifikation der Straflosigkeit ist jedoch ganz verschiedener Art, da nur im Falle des μοιχὸν λαβών von einem φόνοι δίκαιος die Rede sein kann: das Gesetz giebt dem Verletzten die Sühnung der μοιχεία, sei es durch Entehrung (ἡαφανίδωςις), sei es durch Tötung des Übelthäters an die Hand (vgl. Lysias I §§ 30-31, Plutarch Solon c. 23). In den beiden anderen Fällen wird die Befreiung von der Strafe durch andere Umstände bedingt, da in Kriege die Tötung eines Feindes erstrebt wurde, Irrtum in der Person aber einen Mitbürger zum Opfer fallen ließ; im Wettkampfe lag dagegen der Wille zu töten gar nicht vor, und nur Irrtum in der Sache, d. i. in den beim Kampfe angewandten Mitteln, veranlasste den Tod des Gegners. Die Zusammenstellung dieser heterogenen Bestimmungen spricht gegen das Vorhandensein von allgemeinen Regeln für die Straflosigkeit eines Totschlages, wie denn auch das verschiedene Mass der Schuld bei fahrlässiger Tötung für die Ahndung des φόνος ἀκούςιος nicht in Anrechnung kommt; der Effekt ist bestimmend für die Strafe, indem die mangelnde Absicht ohne Unterscheidung nur eine generelle Strafmilderung bewirkt. Die Strafe muss selbst dann eintreten — die aldecic nicht gerechnet —, wenn die Schuld einzig und allein auf seiten des Getöteten liegt und der φονεύς von jeder Fahrlässigkeit freizusprechen ist Auch die Notwehr ist im attischen Rechte begrenzt: denn kein Zeugnis zwingt uns anzunehmen, dass mehr als die Straffreiheit von

ötung in der Notwehr gegen gewaltthätige Räuberei gesetzlich Nur von letzterer spricht das von Demosthenes stgelegt war. 60 fast wortlich wiedergegebene Gesetz, in welchem der Redner ie Umstellung ἄγοντα ἡ φέροντα wohl nur zur Vermeidung des liatus beliebte; Notwehr gegen Schläge gestattet dagegen nach em gegen Meidias §§ 71 und 75 Erzählten den Totschlag nicht hne weiteres, und danach ist auch die Tötung des Linos durch lerakles (Apollod. II. 4. 9) zu beurteilen. Von Antiphon tetral. β § 1 wird nur behauptet, dass der ἄργων γειρῶν ἀδίκων dadurch chuld an seinem Tode gewesen sei, nicht aber, dass der Geschlagene as Recht gehabt habe, den Angreifer zu töten. Dieser Redner bezerkt nebenhin § 2 οὐ τὰο ταὐτὰ ἀλλὰ μείζονα καὶ πλείονα δίαιοι οί ἄργοντες άντιπάςγειν είςί, ohne dass wir daraus auf einen lechtsgrundsatz schließen dürften; denn aus § 50 unserer Rede rird sofort klar, dass im Falle "ἄν τις τύπτη τινὰ ἄρχων χειρῶν ιδίκων" allein das ἀμύνεςθαι vom Gesetze erlaubt war, das sicherich nur in der außersten Not zum Totschlag berechtigen konnte vgl. Thalheim, Gr. Rechtsaltertumer 4. Aufl. - RA4 S. 127 n. 3). Die angeführte Bedingung entspricht unserer Definition der Notwehr insofern genau, als es sich um die Verteidigung gegen einen noch nicht vollendeten (ἄρχων), rechtswidrigen (ἀδίκων) Angriff (χειρών) handelt, wie der Begriff auch in dem Gesetze § 60 in den Worten βία ἀδίκως | εὐθὺς ἀμυνόμενος scharf hervortritt; dass aber das attische Recht eine feinere Ausgestaltung des Notwehrrechtes in der Ausdehnung des Notwehrbegriffes auf die Abwehr von unberechtigten Angriffen auf einen anderen (bzw. auf ein beliebiges Rechtsgut), in der Straflosigkeit von Notwehrexcessen im Affekt (Furcht, Bestürzung oder Schrecken) auch in der Theorie gekannt babe, ist unerweislich. Die aus der Rede gegen Timokrates bekannte solonische Bestimmung über die Straflosigkeit der Tötung eines nächtlichen Diebes (εὶ δέ τις νύκτωρ ότιοῦν κλέπτοι, καὶ ἀποκτείναι τοῦτον ἐξείναι, καὶ διώκοντα τρῶςαι καὶ ἀπαγαγείν τοῖς ἔνδεκ', εἰ βούλοιτο) fallt nur zum Teil unter den Notwehrparagraphen und kann auch nach der Übereinstimmung von Demosthenes und Aristoteles nicht in unserem Gesetze, sondern nur in einem Spezialgesetze über die strafrechtliche Verfolgung des Diebstable gestanden haben. So ist es auch zweifelhaft, ob die unsichere Ergänzung der dürftigen Reste in Z. 33 u. 34 ..... XE | O.... 20 άρχον]τα χε[ρ|ῶ[ν ἀδίκων eine hinreichende Bürgschaft für einen allgemeinen Notwehrparagraphen im drakontischen Blutgesetze zu geben vermag, wie es neuerdings wieder von W. Dittenberger (Hermes XXXII 1897 S. 6 n. 1) auf Grund jener 32/2 Buchstaben behauptet ist. Aus dem Psephisma des Demophantos bei Andok. I § 96 fg. wissen wir noch, dass auch ein Eingriff in die Grundlagen der Demokratie durch Umsturz der Verfassung den Staatsverbrecher ταπ πολέμιος 'Αθηναίων stempelte und seine Tötung mit der Vernichtung des Feindes im Kriege gleichstellte. Für den letztere Fall, einen wirklichen φόνος δίκαιος, fehlt eine Vorschrift im Gesetz, das nur den Rechtsschutz des athenischen Bürgers (und seiner Schutzverwandten) im Auge hat; auch schaut eine Verordnung über Tyrannenmörder nicht gerade nach drakontischem Ursprung aus Spätere Entstehung ist endlich auch bei der Bestimmung anzunehmen, daß der durch ärztliche Behandlung unfreiwillig herbeigeführte Tod eines Patienten dem Arzte nicht aufgebürdet werde (Antiphon tetr. Γγ § 5, Plato Gesetze IX 865 B).

Der Schlus des überlieferten Gesetzes τούτων έγεκα μη σεύτειν κτείναντα entspricht demnach vollkommen der Absicht des Gesetzgebers: denn eine Blutschuld haftet in jedem Falle an den Totschläger, dem Rücksichten der Religion eine Reinigung geboten, obgleich das Gesetz seine That nicht als Strafthat betrachtet Der Totschläger ist nicht im eigentlichen Sinne καθαρός, wie Demosthenes die Schlussformel umschreibt (§ 55 καὶ τοῦτον είνα καθαρόν), noch trifft die Inhaltsangabe § 217 έςτιν έφ' οίς άδικήματιν δέδωκεν ἀποκτείνειν ὁ νόμος für das ganze Gesetz zu. An den andern Stellen ist der Redner dem Sinne des Gesetzes treu geblieben (§ 54 τοῦτον ὤριςεν οὐκ ἀδικεῖν, § 55 τὸν κτείνανι άθῶον ποιεί; vgl. Lysias I § 30 διαρρήδην είρηται τούτου κή καταγιγνώςκειν φόνον), und darum kann ich nicht zugeben, daß der Schluss von einem Interpolator gemacht ist. Die Beschränkung auf die unabsichtliche Tötung im Wettkampfe ist durch die Begrtindung § 54 ού τὸ τυμβάν ἐςκέψατο, ἀλλὰ τὴν τοῦ δεδρακότος διάνοιαν gesichert (vgl. Plato Gesetze IX 865 A): des Aristoteles άγωνιζόμενος ist zu verwerfen, weil es eine Hervorhebung der mangelnden Absicht vermissen lässt. Aber was fangen wir mit dem Zusatze ἢ ἐν ὁδῷ καθελών (κατελών A¹ pr.) an, für den eine genügende Erklärung bislang nicht gegeben worden ist? Wir dürse όδός mit Harpokration (s. v. καθελών, ἢ ἐν ὁδῷ καθελών, ὁδά) nicht als "Hinterhalt" (λόχος, ἐνέδρα) deuten, weil der Begriff der Notwehr, der allein einen Nachlass der Strafe begründen könnte, hierin nicht zum Ausdruck kommt, ganz abgesehen davon, dass für eine solche Interpretation jedes Analogon fehlt (vgl. Franke); man müste auch καθελών im Sinne von "töten" verstehen, was sich in der Verbindung ἀποκτείνη καθελών nicht ertragen lässt. Nun hat Thalheim (RA4 S. 50 n. 4), um der wörtlichen Übersetzung "oder indem er ihn (unabsichtlich) auf einem Wege herabreisst" einen Sinn unterzulegen, an die gefährlichen Gebirgspfade Griechenlands gedacht, auf denen in der That ein unabsichtliches Niederwerfen den Tod herbeiführen konnte. Bei der Ungleichartigkeit der einzelnen Glieder darf aber die Unvorsätzlichkeit nicht ohne weiteres aus dem Vorhergehenden entnommen werden; und dann will mir auch die in diesem Zusammenhange allzu gezwungene Auslegung gerade för den Charakter der attischen Landschaft wenig passend erscheinen,

welcher die Ebene vorwiegt, sodass das wenig bevölkerte Bergand des Nordostens zu einer ganz unverdienten Ehre gekommen räre. Wir müssen deshalb gestehen, dass uns diese Bestimmung in er überlieferten Form unverständlich ist, und auch v. Wilamowitzsoellendorff (Aristoteles und Athen I S. 256 n. 147) wird nicht besupten, dass er die "tote Formel", mit der sich schon Oedipus ucht mehr zu entschuldigen gewagt habe, ohne Rest zu lösen vernöge. Damit ist jedoch ihre Interpolation durchaus nicht erwiesen vgl. J. H. Lipsius: Bursians Jahresberichte II 1873, S. 1357). lenn auch ein Interpolator müste sich irgend etwas dabei gedacht sben. Das Schweigen des Demosthenes wie des Aristoteles erdart sich leicht, wenn ihnen dieselbe Formel wie uns vorlag, mit ler auch sie nichts anfangen konnten; oder aber es waren zur Rednereit die veralteten und dunkeln Bestimmungen der Blutgesetze in iner zeitgemäßen Revision beseitigt worden, während die Einlagen on dem Grammatiker aus älterer Überlieferung entnommen wurden. Nun soll auch das Participium καθελών ein Indicium für die Interpolation dieser Worte abgeben, weil es den Participien akuv und rryońcac nicht entspreche, mit denen es in éine Reihe gestellt wird. Sine genaue Entsprechung ist jedoch schon darum nicht zu verlangen, weil auch die andern beiden Participien nicht in gleicher Weise die Straflosigkeit der Tötung begründen: die Unvorsätzlichkeit bedingt im ersteren Falle immer noch strafbaren φόνος ἀκού-COC, entscheidend sind also die außeren Umstände des Totschlages ἐν ἄθλοις: Unkenntnis entschuldigt auch den Totschlag des Freundes nur im Kriege, sodals die Partizipien gar nicht selbständig gefalst werden können. Der Gedanke an eine Korruptel ist sonach nicht leichthin von der Hand zu weisen; die Möglichkeit der Korruptel ist dadurch gegeben, dass die hölzernen äkovec der solonischen Gesetze durch Risse im Holz u. s. w. Beschädigungen ausgesetzt waren, die vielleicht schon im 5. Jahrhundert Textverderbnisse mit sich gebracht hatten. Die ältesten Einrichtungen des athenischen Staatswesens sind uns aber zu wenig bekannt, als dass wir darauf eine unzweifelhafte Besserung stützen könnten; ich weise nur darauf hin, dass wir in den άθλα öffentliche Kämpfe erblicken müssen (vgl. Plato Gesetze IX 865 A) und dass auch der Krieg die Gesamtheit der Bürger anging. Darum wird die Ausnahmebestimmung, die zwischen beiden stand, das öffentliche Leben Athens in irgend einer Weise berührt haben, sodass wir vielleicht mit der Konjektur h èv ὄπλψ καθελών (vgl. Plato an der angeführten Stelle ἢ κατὰ μελέτην την πρός πόλεμον, ποιουμένων ἄςκηςιν των ἀρχόντων, ψιλοῖς ςώμαςιν ή μετά τινων ὅπλων ἀπομιμουμένων τήν πολεμικήν πράξιν, der sich ausdrücklich auf τὸν ἐκ Δελφῶν κομιςθέντα περί τούτων νόμον beruft) das Richtige treffen, da nun auch die enge Verknüpfung mit dem Vorhergehenden den Begriff der unfreiwilligen Tötung herüberzunehmen gestattet. Ich betone noch

einmal: es ist unmethodisch, eine Formel, die wir nicht erkläre können, von der wir auch nicht wissen, was ein Fälscher darunter verstanden haben könnte, deshalb für eine Interpolation zu halten weil unsere Wissenschaft zu ihrer Deutung nicht ausreicht.

In den übrigen Gesetzesparagraphen der Rede gegen Aristokrates erregt nur noch éin Wort ein mehr als oberflächliches Bedenken: denn wenn es in § 51 heisst σόνου δὲ δίκας μὴ είναι μηδαμοῦ κατὰ τῶν τοὺς Φεύγοντας ἐνδεικνύντων, ἐάν τις κατίπ όποι μη έξεςτιν, so haben Franke und Philippi nicht ohne scheilbaren Grund das auffällige undquoù hervorgehoben, da nur voi Attika die Rede sei und überhaupt zu einer Ortsbestimmung gu kein Grund vorliege. Allein so einfach stehen die Sachen nicht: nach dem Gesetze § 37 war der Verbannte nicht bloß vom heimstlichen Boden, sondern auch von den hellenischen Spielen und den amphiktyonischen Heiligtümern ausgeschlossen, sodaß sich èàv κατή όποι μὴ ἔξεςτιν trotz der engeren Deutung des Redners auf die Heimat auch hierauf beziehen kann. Wenn nun der in der Heimat betroffene Mörder nach § 28 entweder getötet oder durch ἀπαγωγή (bezw. Evdeizic bei den Thesmotheten) zur Verantwortung gezogen werden konnte, so konnte doch die Teilnahme des Mörders an der agonistischen und amphiktyonischen Festen in der Fremde nicht auf die gleiche Weise geahndet werden, da der Gottesfriede ze nächst den Schuldigen schützte. Hier war wohl nur eine Anzeige bei der jeweiligen Obrigkeit möglich, die nun den Schänder det Heiligtums entweder selbst bestraft oder den Heimatsbehörden zu Rechenschaft überantwortet haben mag. Man kann zweifelhaft sein, ob das Gesetz diesen Fall überhaupt in Erwägung gezogen hat, für dessen Behandlung uns nähere Nachrichten fehlen. Wenn wir aber undauoû damit nicht in Verbindung bringen wollen, so liegt die Korrektur in undaume so nahe, dass es kaum des Hinweises auf die Überlieferung des Gesetzes gegen Makart. § 57 bedarf. um die Berechtigung zu dieser Änderung darzuthun. Die Parallelstelle bei [Lysias] VI § 15 φεύξεται τὴν τοῦ ἀδικηθέντος πόλιν, καὶ ἐὰν κατίς ἐνδειχθεὶς θανάτψ ζημιωθήςεται (vgl. das Gesetz § 28) giebt leider nichts aus, da das Verbot der Blutklagen gegen den Angeber nicht erwähnt ist. Sonderbar ist es, dass sich das Gesetz nur auf das ένδεικνύναι, nicht aber auf das ἀποκτείνειν καὶ ἀπάγειν bezieht, da doch die Tötung eines Mörders in erster Linie zu einer Blutklage hätte Veranlassung geben können; darum ist aber die unmittelbare Anlehnung an die Formel § 37, aus welcher Franke auf die Authentizität des in der Wortstellung abweichenden Rednercitates § 51 schloss, nicht sehr wahrscheinlich, wenn wir gleich annehmen müssen, dass uns nur der Teil eines Gesetzes erhalten ist, dessen drakontischen Ursprung Gilbert a. a. O. S. 486-87 trotz der Bezeugung durch den Redner ohne Grund in Frage stellt. Ein Unterschied zwischen τοὺς φεύγοντας und τοὺς ἀνδροφόνους, den

ranke aus § 45 zu Gunsten der Rednerworte herleiten wollte, ist hon von Philippi abgelehnt worden.

Alle tibrigen Differenzen zwischen den Textcitaten und den echtsformeln sind rein redaktioneller Natur, sodass sie ebensowohl om Redner herrühren können, wie von einem späteren Interpolator. as Cesetz § 82 tiber die ἀνδροληψία wird vom Redner mit der ariante angeführt, dass im zweiten Teile für Thy dyboohnwigy das centrum το άνδρολήψιον gebraucht wird, wie es auch in §§ 84 nd 218 erscheint, während die Femininform bei Demosth, LI § 13 riederkehrt. Weber (ad locum) wollte zwar unter Zustimmung der eueren Gelehrten einen Unterschied machen, indem er τὸ ἀνδροήψιον für das Recht des Menschenraubes, die ἀνδροληψία hinegen für die diesem gemäß ausgeübte Handlung in Anspruch ahm. Das ist jedoch falsch; wenn im Gesetze überhaupt eine derrtige Verschiedenheit zu konstatieren ist, so müssen die dyoooηψίαι generell das Recht, das ἀνδρολήψιον bezw. die ἀνδροληψία agegen die einzelne Rechtsthat bezeichnen: den Angehörigen des kmordeten steht das Recht zum Menschenfange zu, bis sie Sühne rlangt haben; die faktische Ausübung des Rechtes darf aber icht mehr als drei Fälle betreffen. In § 62 ist in dem Verdikt πιμον είναι καὶ παΐδας ἀτίμους καὶ τὰ ἐκείνου für den Infinitiv eim Redner der Imperativ eingetreten, weil dieser eine leichtere Verbindung mit dem konditionalen Relativsatze &c &v . . gestattete. Die Wiederholung von ἀτίμους im Gesetze mag lästig erscheinen. iber wir kennen die Gesetzessprache der älteren Zeit zu wenig, als lass wir auf Grund von ähnlichen Rednerstellen, die Weber (ad acum) zusammengetragen hat, das nur in minderwertigen Handchriften ausgelassene Adjektiv àtiuouc mit Taylor. Schaefer und blass tilgen dürften; Weber bemerkt hierzu: at nihil in Draconis lege mutandum est, libris adversantibus, neque haerendum in repetitione v. àtiuouc, quam legislatoris diligentiae concedamus. Die Schlussformel in § 44 τὰ το δοσείλειν δοαπερ αν εν τη ημεδαπή δράτη wird vom Redner in § 46 mit den Worten umschrieben γράψας ταύτ' όφείλειν απερ αν οίκοι δράςη; der Plural πέρα όρων έλαύ-Velv ist in § 48 einmal gesetzt, um den Hiatus zu vermeiden. In dem Gesetz endlich über die allgemeine Kompetenz des Areopags § 22 wird der Eingang δικάζειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν ᾿Αρείψ πάγψ in der kürzeren Form wiederholt την βουλην δικάζειν § 24; der Zusatz τὴν ἐν ᾿Αρείψ πάγψ war notwendig, sobald neben den areopagitischen Rat eine neue Institution trat, die auch den Namen βουλή führte, und diese geht nach Aristoteles ΠA c. 48 auf Drakon zurtick. Das Lemma νόμος ἐκ τῶν φονικῶν νόμων τῶν 🧗 Άρείου πάγου kann nicht zum Ersatze dienen, da es jedenfalls erst von dem die Gesetze einlegenden Grammatiker in dieser Form festgestellt ist; Demosthenes wird, wie auch sonst, blofs vóµoc geschrieben haben. Wenn Thumser aber (Gr. Staatsaltertumer II6

S. 361 n. 4) im Gesetze eine Bemerkung über die βούλευσις νεmißst und Herz die πυρκφά in diesem Zusammenhang unerträglit
findet, so wird die Formel, die sich nur mit der Rechtspreching
über φόνος έκούςιος und die diesem gleichstehenden Verbrechen
befaßst, durch das inhaltlich genaue Citat des Aristoteles ΠΑ c. 57¹
geschützt: εἰςὶ δὲ φόν[ου] δίκαι καὶ τραύματος, ἄν μὲν ἐκ προνοίας
ἀποκτείνη ἢ τρώ[c]η, ἐν ᾿Αρείψ πάγψ, καὶ φαρμάκων, ἐον ἀποκτείνη δούς, καὶ πυρκφάς: τα[ῦ]τα γὰρ ἡ βουλὴ μόνα δικάζει: die
Fälschung der in die Rede gegen Aristokrates eingelegten Blut
gesetze darf hiernach nicht mehr als erwiesen gelten.

### Drittes Kapitel.

#### Das Familien- und Erbrecht.

Bei den das viel umstrittene attische Familien- und Erbrecht betreffenden Gesetzen, die in den Reden gegen Markartatos und gegen Stephanos B aufbewahrt sind, kann es unsere Aufgabe nicht sein, alle hierhin zielenden Fragen, die in einer hoch aufgeschwollenen Litteratur (s. AP<sup>2</sup> S. 571 n. 250 und Thalheim: Rh' S. 61 n. 3) aufgerührt worden sind, einer Besprechung zu unterziehen, zumal eine Reihe von Anstößen durch ausreichende Widerlegung für uns bedeutungslos geworden ist.

Zwei Grundsätze sind es, auf denen sich das attische Intestaterbrecht aufbaut und aus denen sich alle scheinbaren Anomalien erklären. Einmal ging die Hauptsorge jedes attischen Bürgers dehin, sein Geschlecht zu erhalten, sei es in mannlichen Descendenten, sei es durch Adoption; die weibliche Nachkommenschaft kommt erst in zweiter Linie in Betracht, insofern sie dem Hause einen neuen Herrn zu schenken vermag. Dem Stammhalter des ofkoc gebühren daher die πατρŵα, und dies drückt sich in der Bestimmung aus κρατείν τούς ἄρρενας, die bei [Demosth.] XLIII § 78 als γόμος τοῦ Cóλωνος bezeichnet wird. Daneben steht die Forderung der Gerechtigkeit, welche für die gleichmässig zur Fortpflanzung des Stammes Verpflichteten, seien es Söhne, seien es Töchter, denselben Anteil am Erbgute verlangt, wie es bei Isaios VI § 25 überliefert ist: τοῦ νόμου κελεύοντος ἄπαντας τοὺς τνηςίους ἰςομοίρους είναι τῶν πατρώων; die Töchter rangieren hinter den Söhnen, indem sie nur beim Fehlen männlicher Nachkommen zur Erbfolge berechtigt sind haben dann aber unter sich den gleichen Anspruch auf die Erb schaft. In der weiteren Descendenz müssen sich diese Grundbestimmungen in der Weise wiederholen, dass auch hier in derselben stirps den ἄρρενες die Prärogative gebührt. Die Erbfolge geht in Ermangelung unmittelbarer Nachkommenschaft an die nächsten Geschlechtsverwandten, die Brüder und Schwestern des Erblassers, über. die mit ihm ἐκ τῶν αὐτῶν entstammen. Das Bindeglied bildet das Stammeshaupt dieser Generation, der Vater des Erblassers, an welchen ideell die πατρώα zurückfallen, um durch ihn unter die Geschwister des Erblassers verteilt zu werden: eine thatsächliche Erbberechtigung des Vaters ist jedoch nicht vorhanden (AP<sup>2</sup> S. 578 -79 n. 263-65). Das Grundgesetz sichert den Brüdern des Erblassers und ihren Kindern den Vorrang, und auch in ihrer weiteren Abfolge schließt die männliche Linie die weibliche von der Erbschaft aus. Immerhin sind aber die Bande des Blutes noch so eng. dass auch der Grundsatz τούς γνηςίους ίςομοίρους είναι in Kraft bleiben muss, dass mithin die Britder bzw. die Schwestern des Erblassers in stirpes gleichmäßig zur Erbfolge berufen werden; diese Willensmeinung des Gesetzgebers findet in der ausführlichen Fassung des Gesetzes ihren Ausdruck καὶ ἐὰν παίδες ἐξ ἀδελφῶν γνήςιοι, τὴν τοῦ πατρός μοῖραν λαγγάνειν und ζάδελφὰς δμοπατρίας καὶ παΐδας > έξ αὐτῶν κατὰ ταὐτὰ λαγγάνειν. Ist der Erblasser indessen auch ohne Brüder und Schwestern zu hinterlassen gestorben, so gehen die πατρώα einen Schritt weiter zurück, um durch Vermittlung des Großvaters in die Seitenkanäle des Familienverbandes geleitet zu werden; doch ist die Verbindung der άγχιςτεία bereits so lose, dass mit Rücksicht auf das Erbtochterrecht das Prinzip κρατείν τοὺς ἄρρενας zur unumschränkten Herrschaft kommt, so zwar, dass im allgemeinen der nähere Verwandte dem entfernteren. indessen der entferntere Verwandte aus der männlichen Linie dem näheren aus der weiblichen Linie vorgezogen wird (κοατεῖν δὲ τούς ἄρρενας καὶ τούς ἐκ τῶν ἀρρένων, ἐὰν ἐκ τῶν αὐτῶν ὧςι καὶ ἐἀν γένει ἀπωτέρω). Darum folgen erst nach den Vatersbrüdern mit ihrer Descendenz, von denen wieder mit Erbteilung in capita der Sohn die Tochter von der Erbfolge ausschließt, die Vatersschwestern mit ihren Nachkommen, die bis zu den ἀνεψιῶν παῖδες zur άγχιςτεία des Erblassers gehören. Erst wenn diese Reihe erschöpft ist, geht der Erbanspruch an die Verwandten mütterlicherseits tiber, bei denen er sich in derselben Weise entwickelt: ἐὰν δὲ μὴ ὧςι πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιῶν παίδων, τοὺς πρὸς μητρὸς τοῦ ἀνδρὸς κατά ταὐτά κυρίους είναι (vgl. das Fragment bei Isaios XI § 11).

In dieser Durchführung der für die Erbfolge maßgebenden Prinzipien unterliegt der viel angefochtene Satz in dem Intestaterbgesetz gegen Makartatos § 51 κρατείν δὲ τοὺς ἄρρενας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀρρένων, ἐὰν ἐκ τῶν αὐτῶν ὧςι καὶ ἐὰν γένει ἀπωτέρω keiner Missdeutung mehr. An der Spitze des Erbrechts konnte er in dieser umfassenden Formulierung keine Stelle finden, dagegen ist er nach den Bestimmungen für die Brüder und Schwestern des Erblassers mit ihrer Nachkommenschaft durchaus am Platze; denn durch ihn wird die gesetzliche Regelung der Erbfolge in der nächsten Verwandtschaft begründet, zugleich aber mit voller Deutlichkeit die Erledigung entfernterer Erbansprüche vorgezeichnet, indem der allgemeine Grundsatz die weitläufige, dem Personenstand entsprechende Weiterführung des Gesetzes vertritt. Der Zusatz èav έκ των αὐτων ωςι sc. καὶ ὁ καταλιπών reicht is zur Einordnung der entfernteren Verwandtschaft vollkommen aus, während die Grenze der Erbberechtigung innerhalb der άγγιςτεία in den άνεψιψν παΐδες πρός μητρός mit aller wünschenswerten Klarheit hervorgehoben ist, sodals in der anerkannten Lücke hinter ἢ ἀδελφῶν παῖδες die schon wegen ihrer Kürze ansprechende Ergänzung genügt (ἀδελφὰς διιοπατρίας καὶ παΐδας \ έξ αὐτῶν κατὰ ταὐτὰ λαγγάνειν. Gerade die Begrenzung der Erbfolge κατ' άγγιςτείαν in dem Satze, welcher die Erbansprüche von der väterlichen Seite auf die Verwandten der Mutter überträgt, spricht dagegen, dass im Vorangehenden die Verwandtschaftsklassen der Vatersseite näher bezeichnet waren; da die stirpes der Brüder und Schwestern des Erblassers in unbeschränkter Repräsentation erbberechtigt sind, so musste die Zwischenschiebung eines Satzes έαν δε μη άδελφαι ώςιν η παίδες έξ αὐτών, άδελφούς τοῦ πατρὸς καὶ ἀδελφὰς (Lipius: ἀνεψιούς Bunsen) καὶ παῖδας ἐξ αὐτών κατά ταὐτά λαγγάνειν vielmehr direkt irre führen, weil κατά ταὐτά λαγχάνειν sc. την τοῦ πατρός μοῖραν λαγχάνειν dann nur von der Erbteilung in stirpes, wie bei den Blutsverwandten verstanden werden könnte. Dieser Schwierigkeit entgehen wir durch die nächstliegende Ausfüllung der Lücke, welche nur die Schwestern des Erblassers mit ihren Nachkommen erwähnt: denn die beschränkte Geltung des Prinzips κρατεῖν δὲ τοὺς ἄρρενας κτλ, für die nähere Verwandtschaft ist durch die vorangehenden Gesetzesbestimmungen klar geworden. dagegen erleiden die vom Erblasser ferner Abstehenden, die nicht ausdrücklich aufgeführt werden, die ganze Strenge des Gesetzes. Unter diesen Umständen konnte im folgenden Paragraphen τοὺς πρὸς μητρός του άγδρος κατά ταύτά κυρίους είναι gesagt werden, de der eben aufgestellte allgemeine Grundsatz ein Missverständnis au-Damit wird uns auch die Paraphrase des Gesetzes bei Isaios XI §§ 1/2 verständlich, der das Gesetz cuytouwtépwc toîc ρήματιν abgefast nennt; denn würden wir in die bezeichnete Lücke eine dem Vorschlage Bunsens entsprechende Ergänzung einsetzen, so ware trotz aller gegenteiligen Behauptungen Isaios cυντομώτερος wie das Gesetz. Und wie sollte Isaios an zwei Stellen (XI § 2 und VII § 22) dazu gekommen sein, der dritten Verwandtschaftsklasse die ανεψιοί πρός πατρός μέχρι ανεψιών παίδων, nicht aber die άδελφοί τοῦ πατρός καὶ άδελφαὶ zuzuweisen — die trotz Seeliger erbberechtigt gewesen sein mitsen, vgl. AP S. 584 n. 273 -, wenn gerade diese im Gesetz ausdrücklich erwähnt waren? Die Berufung auf ungenaue Mitteilung des Gesetzes kann nicht verfangen, wenn wir zwischen der im übrigen völlig getreuen Umschreibung und der überlieferten Formel einen Vergleich anstellen, der zugleich einen Beweis für das cuvτομωτέρως τοῖς ῥήμαςιν liefern mag:

### gegen Makart. § 51.

τούςδε κυρίους είναι τῶν γρήμάτων, έὰν μὲν ἀδελφοὶ ὧςιν όμοπάτορες καὶ ἐὰν παῖδες ἐξ άδελφῶν τνήςιοι, τὴν τοῦ πατρὸς μοΐραν λαγχάνειν έὰν δὲ μὴ άδελφοὶ ὦςιν ἢ άδελφῶν παΐδες. ⟨άδελφὰς δμοπατοίας καὶ παῖδας (ἐξ αὐτῶν λαγγάνειν: ἐὰν δὲ μὴ άδελφαὶ ὦςιν ἢ παΐδες ἐξ αὐτῶν. άδελφούς τοῦ πατρός καὶ άδελφάς καὶ παῖδας)) ἐξ αὐτών κατά ταὐτὰ λαγγάνειν κρατεῖν δὲ τοὺς άρρενας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀρρένων, ἐὰν ἐκ τῶν αὐτῶν ὧςι, καὶ έὰν τένει ἀπωτέρω. ἐὰν δὲ μὴ **ὦ**ςι πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιῶν παίδων, τούς πρός μητρός τοῦ άνδρὸς κατὰ ταὐτὰ κυρίους εἶναι.

## Isaios XI §§ 1/2.

δ νόμος — πρώτον άδελφοῖς τε καὶ ἀδελφιδοῖς πεποίηκε τὴν κληρονομίαν, αν ωςιν δμοπάτορες (τοῦτο γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τελευτήςαντος γένος ἐςτίν), ἐὰν δ' ούτοι μη ώςι, δεύτερον άδελφάς δμοπατοίας καλεί και παίδας τούς έκ τούτων, έαν δὲ μὴ ὧςι, τρίτω γένει δίδωςι την άγχι**cτείαν**, ἀνεψιοῖς πρὸς πατρὸς μέχοι ἀνεψιών παίδων, ἐὰν δὲ καὶ τοῦτ' ἐκλείπη, εἰς τὸ τένος πάλιν ἐπανέρχεται, καὶ ποιεῖ τούς πρός μητρός τοῦ τελευτή**cayτ**ος κυρίους αὐτῶν, κατὰ ταὐτὰ καθάπερ τοῖς πρὸς πατρὸς έξ άρχης έδίδου την κληρονομίαν.

Auch Thalheim RA<sup>4</sup> S. 64 n. 6 verwirft den Ergänzungsversuch von Bunsen, giebt aber statt dessen eine Interpretation von κρατεῖν δὲ τοὺς ἄρρενας κτλ., die ich nicht billigen kann. Er findet darin der Sinn, das Erbe solle den männlichen Verwandten und ihren Nachkommen zufallen, "wenn sie von denselben Eltern stammen (wie der Erblasser), und wenn sie dem Geschlechte nach ferner stehen", sodass im ersten Gliede die Klasse der Geschwister und ihrer Nachkommen bezeichnet sei, das zweite die Wirkung des Grundsatzes für alle Verwandtenklassen, selbst über die ἀγχιστεία binaus, proklamiere. Wenn nun auch die von Lipsius (AP 2 S. 586 n. 275) für diese Auffassung geforderte leichte Änderung käv oder ἐάν τε statt ἐάν im ersten Gliede an sich nicht ins Gewicht fällt, so sind damit doch die Worte des Isaios VII § 20 unvereinbar, die den Inhalt des Gesetzes in einer auf Authentizität Anspruch machenden Fassung (λέγει δὲ) wiedergeben κρατεῖν δὲ τοὺς ἄρρενας καὶ τούς έκ των άρρενων, οι αν έκ των αύτων ως, καν γένει άπωτέρω τυγγάνωςιν δντες: καν oder έάν τε, welches die beiden Kategorien von einander scheidet, konnte unmöglich durch das die beiden Satzglieder als zusammengehörig bezeichnende of av umschrieben werden. Es bliebe nur die Annahme, dass Isaios das Gesetz bewusst gefälscht habe, wie es von Buermann ausgesprochen worden ist; aber diese Annahme ist nicht mehr begründet, wie Buermanns eigene Auslegung dieses Paragraphen, die aus sprachlichen Gründen von Blass und Lipsius zurückgewiesen ist. Ich verwerse darum in der Erklärung Thalheims die Trennung der beiden Kategorien in diesem allgemeinen Grundsatz, der sowohl die Behandlung der

nächsten Verwandtschaftsreihen begründet, als auch die Stelle einer weiteren Aufzählung der entfernteren Erbklassen vertritt.

Der Anfang der überlieferten Gesetzesformel ÖCTIC av un diaθέμενος ἀποθάνη, ἐὰν μὲν παῖδας καταλίπη θηλείας, ςὺν ταύτηςιν kann in seiner Bedeutung nicht unklar sein, wenn schon die Überlieferung nicht ganz ohne Bedenken ist; denn dem Sinne nach können wir nur ergänzen cùν ταύτηςιν (τὸν κλήρον καταλείπειν). Der Erbtochter selbst steht auf das Vermögen ihres Vaters unmittelbar kein Anspruch zu, den sie vielmehr auf ihre in rechtmässiger Ehe erzeugten Kinder zu übertragen hat. Inzwischen ist ihr κύριος (ihr Gemahl) anch κύοιος des Erbes, das er cùy ταύτη erhielt, sodals die Überlieferung, welcher auch die Analogie des Gesetzes über die Testierfreiheit zur Stütze dienen kann (Isaios III § 68 δ γὰο νόμος διαρρήδην λέγει ἐξεῖναι διαθέςθαι ὅπως ἂν ἐθέλη τις τὰ αύτοῦ. έὰν μὴ παΐδας γνηςίους καταλίπη ἄρρενας αν δὲ θηλείας καταλίπη, cùν ταύταις), gegen voreilige Änderungsversuche hinreichend geschützt ist. Im folgenden müssen wir έαν μεν άδελφοί ώςιν όμοπάτορες (κυρίους είναι τῶν χρημάτων) erganzen, da bei den Brudern von einem τοῦ πατρὸς μοῖραν λαγγάνειν keine Rede sein kann; für die Einschiebung dieser Worte (dafür κρατεῖν Buermann) scheint mir kein zwingender Grund vorzuliegen. Das Bedenken von Wachholtz, dann müssten die Brüder des Erblassers auch den Kindern eines verstorbenen Bruders vorangehen, ist nichtig, da ja die nachfolgende Bestimmung über die πατρός μοΐρα das Recht der Bruderskinder wahrt: die eigene Ergänzung von Wachholtz Agyyáveiv liegt zu weit ab.

Seinen Hauptangriff richtet Seeliger gegen den Paragraphen èàv δὲ μηδετέρωθεν ἢ ἐντὸς τούτων (ες, τῶν ἀνεψιῶν παίδων), τὸν πρός πατρός έγγυτάτω κύριον είναι, der beim Fehlen von Vetterskindern ein subsidiäres Erbrecht der entfernteren Verwandten von Vatersseite statuiert; denn ein solches, behauptet Seeliger, widerspricht dem Geiste des attischen Rechts und ist auch positiv in keiner Weise zur Gewissheit zu erheben, wenngleich die neuere Forschung sich durchweg dafür erklärt hat. Die Grundlage der Untersuchung bilden die beiden in Sachen der Erbschaft des Hagnias gehaltenen Reden, von denen die eine von dem großen Rabulisten Isaios herrührt (XI), die andere unter den demosthenischen Reden (gegen Makartatos, XLIII) überliefert ist. Die Rede des Isaios verteidigt die Ansprüche des Theopomp auf das Erbe des Hagnias, mit welchem Theopomps Geschlecht in dem beiderseitigen Urgroßvater Buselos zusammentrifft, sodass der Klient des Isaios trotz seiner wiederholten Versicherung nach den klaren Worten des Gesetzes auch nach der von Isaios gegebenen Paraphrase - außerhalb der ἀγχιττεία des Hagnias steht; denn die ἀνεψιῶν παίδες können vom Gesetzgeber nur mit Beziehung auf den Erblasser gemeint sein, sodass Isaios sich hier einer offenkundigen Gesetzesverdrehung schuldig

macht, die nur durch die Unverschämtheit der Lüge und durch den Kunstgriff in § 8 erw rao kai 'Arviac ... ex aveuiwv echev τετονότες verdeckt wird. Darüber, dass die άγχιςτεία und damit auch die Erbfolge κατ' άγχιςτείαν mit den άνεψιῶν παΐδες abschließt, sollte doch nach der ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzes und den Worten der Redner, besonders Isaios XI § 12, kein Zweifel herrschen. Von der Verwandtschaft durch des Hagnias Mutter, die Schwester des Stratios II und Base des Theopomp, ist bei Isaios überhaupt nicht die Rede; auch hatten nach dieser Richtung die Kinder des Stratios II den Vorzug, während die Seitenverwandten der Mutter bei der Erbfolge κατ' άγχιστείαν garnicht in Betracht kommen. So ist der Gegner des Makartatos völlig im Recht, wenn er dem Theopomp die Zugehörigkeit zum oikoc des Hagnias versagt; das "Haus" des Theopomp beginnt eben mit seinem Grossvater Stratios, da die dynictela eine weitere Zurückführung des Familienverbandes nicht kennt. Theopomps Behauptung, daß die Tochter des Eubulides, Phylomache, nicht zur ἀγχιστεία des Hagnias zähle, kann sich demgegenüber nur auf das widerrechtlich erstrittene richterliche Urteil stützen: nach den durchaus glaubwürdigen Schilderungen der Rede gegen Makart. §§ 7 fg. und 29-30 hat sich Theopomp nur durch Überrumpelung in den Besitz des Erbes gesetzt, indem er die Verwandtschaft Phylomaches, der Vatersschwester des Hagnias, leugnete und, ohne verantwortliche Zeugen beizubringen, dies in den Synegorien durch seine Verbündeten beglaubigen ließ, denen er vorher in Sachen des gefälschten Testamentes Handlangerdienste gethan hatte. Entspräche diese Erzählung nicht den Thatsachen, so würde wahrscheinlich durch eine bikn ψευδομαρτυριών eine Wiederaufnahme des Verfahrens veranlasst worden sein. Phylomache II, die Tochter des Eubulides, ist in der That ἀνεψιοῦ παῖς πρὸς πατρὸς des Hagnias und darum als nachste, wenn auch nicht einzige Verwandte in der άγχιστεία allein zur Erbfolge berechtigt: die Halbbrider des Hagnias, Glaukon und Glaukos, rangieren unter den άγχιστεῖς πρὸς μητρός, sodaſs eine Konspiration derselben mit Theopomp gegen Phylomache sehr wohl denkbar ist. Da also in beiden Fällen der Sprecher auf seine Zugehörigkeit zur άγχιςτεία des Erblassers pocht, mit der er dem Gegner zugleich auch das Erbrecht abspricht, so kann beidemal von einem subsidiären Erbrecht keine Rede sein, auch wenn die engere Verwandtschaft gegenüber der Zugehörigkeit zum selben Tévoc betont wird; jeder Redner ist vielmehr von seinem Standpunkte im Recht, die Gegner als μηδέν γένει προςήκοντες zu bezeichnen, so Isaios § 7 und öfter von dem Sohne des Stratokles und der Tochter des Eubulides, so der Vertreter des Eubulides § 61 von Theopomp und seinem Sohne Makartatos. Wenn darum auch die Nachkommen des Buselos ἐν ταὐτῷ γένει (gegen Makart. § 20) sind und Isaios XI § 2 τρίτψ τένει zur Bezeichnung einer Klasse von Erbberechtigten gebraucht, so ist noch nicht bewiesen, dass das ganze yévoc zur Erbfolge berufen ist: denn die révn bis zum "dritten Geschlecht" sind noch κατ' ἀγχιςτείαν erbberechtigt. Ich muß also mit Seeliger (auch gegen Buermann a. a. O. S. 379-80) bestreiten, dass sich aus der Rede gegen Makartatos ein positiver Beweis für ein subsidiäres Erbrecht der weiteren Verwandtschaft gewinnen lasse: nichtsdestoweniger hat Seeliger unrecht, ein solches für das attische Recht durchaus zu leugnen. Denn weil dieses, soweit wir die Sache verfolgen können, Bestimmungen über die bona vacantia nicht kennt. da es ferner unbillig erscheinen müste, die άνεψιαδών παίδες und die weitere Verwandtschaft von der Erbfolge völlig auszuschließen. zumal ja die Familie im allgemeinen in religiöser wie staatlicher Hinsicht bei den Griechen eine große Rolle spielt, so können wir nicht umhin, unserem Gesetze entsprechend ein subsidiäres Erbrecht in den gewiss seltenen Fällen anzunehmen, in welchen ein κλήρος innerhalb der ἀγγιςτεία des Erblassers keinen κύριος fand; nachträgliche Adoption wird dann das verödete Haus des Erblassers wiederhergestellt haben. Isaios hat, wenn er or. XI § 3 sagt ταύτας ποιεί τὰς ἀγχιςτείας ὁ νομοθέτης μόνας eben nur die Erbfolge κατ' άγχιςτείαν im Auge, die eine Erweiterung des Erbrechtes nicht ausschliefst.

Der bei Isaios VI § 47 wörtlich citierte Schlussatz νόθψ δὲ μηδὲ νόθη μὴ εἶναι ἀγχιστείαν μηθ' ἱερῶν μηθ' ὁσίων, ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος, der uns von einer Revision der Erbgesetze unter Eukleides Kunde giebt, bietet zu Ausstellungen keinen Anlaß. Wir können darum mit Grund behaupten, daß die überlieferte Fassung des Gesetzes, die sich aus den Worten der Redner nicht ergiebt und doch allen Schwierigkeiten gerecht wird, die originale sein muß.

Neben dem Intestaterbrecht beansprucht die Regelung der testamentarischen Erbfolge, die von der Überlieferung auf Solon zurückgeführt wird, unser besonderes Interesse. Das von den Rednern viel citierte Gesetz — vgl. AP2 S. 593 n. 291 und Hyper. gegen Athenog. VIII 2 § 17 (Lipsius: Philologus LV 1896 S. 44), Aristot. II A c. 35 2 — ist uns in der zweiten Rede gegen Stephanos § 14 erhalten, stellt aber in seinem ersten Teile der Erklärung solche Schwierigkeiten entgegen, dass Van den Es ("de iure familiarum apud Athen." 1864 S. 83) die Interpretation mit dem Versuche vergleicht, einen Mohren weiß zu waschen. Aus dem Gröbsten sind wir zwar heraus, seit Schömann (in der Rezension von Platners "Prozess und Klagen": Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1828 II S. 340 fg.) den Sophismus des Apollodor (§ 15) ins rechte Licht gestellt und ἐπεποίηντο in alleiniger Beziehung auf die Adoption richtig gedeutet hat; doch liegt uns noch eine harte Nuss vor in den Worten ώςτε μήτε άπειπεῖν μήτε ἐπιδικάςαςθαι, die in der Anfthrung bei [Demosth.] XLIV § 68 fehlen. An Interpolation darf hier nicht gedacht werden, weil in der angezogenen Stelle der

Leocharea die Worte ότε Cόλων εἰςήει εἰς τὴν ἀργήν erst in Verbindung mit dem ausgelassenen Zwischensatz eine annehmbare Bedeutung erhalten (s. Schulin: Das griechische Testament verglichen mit dem römischen. Basel 1882 S. 14). Es ist auch klar, dass der Konsekutivsatz ωςτε κτλ. nur zu den vorangehenden Worten gehoren kann, wobei die Deutung von ψετε als έφ' ψτε durch die sich dann ausschließenden Worte ἀπειπεῖν und ἐπιδικάcαcθαι unmöglich wird: diese Worte aber können wir nicht anders verstehen als "sich lossagen von etwas, verzichten auf etwas, d. h. auf die Adoption bzw. auf das dadurch geschaffene Verhältnis" und "gerichtlich seinen Erbanspruch geltend machen". Der ganze Satz muß demnach die Testierfähigkeit entweder von einer bestimmten Qualifikation der ποίητις oder von einer Redressierung der Adoption abhängig machen, da im allgemeinen den Adoptivsöhnen die Testierfähigkeit abging. Nun wissen wir ferner, dass die Adoption in verschiedener Weise erfolgen konnte, entweder bei Lebzeiten durch Einführung in die Phratrie oder durch ein Testament oder nach dem Tode des Erblassers in der Erbfolge κατ' άγχιςτείαν, dass aber nur der zu Lebzeiten Adoptierte das Erbe ohne Vermittelung des Gerichtes in Besitz zu nehmen befugt war, während schon der durch Testament als Sohn Angenommene seinen Anspruch gerichtlich bestätigen lassen musste (λαγγάνειν). Daraus folgt, dass der mit seiner oder seines κύριος Einwilligung in das Haus eines anderen feierlich Eingeführte die Erbschaft übernehmen mußte, die der testamentarische Erbe oder der Erbfolger κατ' άγχιςτείαν ablehnen konnte: der athenische Bürger hätte sonst unter Umständen ein bequemes Mittel an der Hand gehabt, sich an seinen Feinden zu rächen, indem er ihnen seine Schulden hinterließ. Die Lösung des Adoptivverhältnisses bei einem durch die Einführung in die Phratrie feierlich als Sohn Proklamierten konnte durch gemeinschaftliche Übereinkunft erfolgen, oder wenn der Adoptierte einen in rechtmässiger Ehe erzeugten Sohn im Hause seines Adoptivvaters zurückließ. Letzteres müssen wir auch bei dem testamentarisch ernannten Adoptivsohne annehmen, während die Adoption eines Sohnes des Erbnachfolgers κατ' άγχιςτείαν in das verwaiste Haus des Erblassers stehender Brauch war.

Wie ist ἀπειπεῖν hier nun zu interpretieren? Lipsius meint (AP<sup>2</sup> S. 593 n. 291), es könne nur heißen "auf die Adoption verzichten, durch Rückkehr in die natürliche Familie", und wie hierdurch die Testierfreiheit zurückgewonnen werde, so müsse ein gleiches auch im zweiten Gliede liegen; es müsse also für den vorgesehen sein, "der sein Anrecht auf die Erbschaft als nächster Verwandter auf dem Wege der Epidikasie geltend gemacht hatte, also erst nach dem Tode des Erblassers in dessen Haus hineinadoptiert war". Lipsius ist demnach der Ansicht, daß hier nur Adoptivsöhnen der dritten Klasse und solchen der ersten und zweiten Klasse das Testierrecht

zugebilligt sei, die nach Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen in ihre Familie zurückgekehrt seien. Allein konnte das grammatisch so ausgedrückt werden? Es handelt sich doch um die Folgen der Adoption (ὥcτε), zu denen der Verzicht auf die Erbschaft im Sinne von Linsius nicht gerechnet werden kann; das un ἐπιδικάζεςθαι ist vielmehr eine Folge der Adoption nur bei den erstklassigen Adoptivsöhnen, während bei der zweiten und dritten Klasse gerade das ἐπιδικάζεςθαι verlangt wird.\*) Ich kann in der That die Deutung von Lipsius in der überlieferten Fassung des Gesetzes nicht erkennen. das in diesem Sinne etwa gelautet haben müste: ὅςοι μὴ ἐπεποίηντο η πεποιημένοι ἀπεῖπον υίὸν τνήςιον ἐγκαταλιπόντες ή τοῦ κλήρου ἐπεδικάςαντο. Danach bleibt nur die Auslegung von Thalheim tibrig (RA4 S. 79 n. 6): "wer nicht so adoptiert ist, dass er weder verzichten darf, noch seine Erbansprüche gerichtlich geltend zu machen braucht, darf vom Archontate Solons ab sein Vermögen vermachen, wie er will", in welcher mir nur die Übersetzung der Zeitbestimmung nicht gefällt, wenn sie gleich dem Sinne des Gesetzes entspricht: und darum ziehe ich die genauere Übertragung Schulins vor: "wer nicht adoptiert worden war, sodass er, als Solon das Archontat antrat, nicht in der Lage war, auszuschlagen oder für sich in Anspruch zu nehmen, soll das Recht haben zu testieren, wie er will". Der Infinitivsatz ist hier als der Ausdruck einer notwendigen Folge gefasst und bezieht sich nur auf die inter vivos adoptati. die wirklich weder auf die Erbschaft verzichten durften, noch auf eine Inanspruchnahme des Gerichts angewiesen waren. Lipsius hält das für eine bedenkliche Konsequenz, die wir freilich aus den Rednern weder bestätigen noch widerlegen können. Eine Erwägung allgemeiner Natur scheint mir indessen gerade diese Praxis zu rechtfertigen: denn der bei Lebzeiten des Erblassers Adoptierte erbte sein ganzes Vermögen oder doch in éiner Linie mit etwa nachgeborenen Söhnen, der testamentarisch Adoptierte brauchte dagegen nicht notwendig zum Erben der ganzen Hinterlassenschaft eingesetzt zu werden. Beim ersteren durfte darum ein Verzicht auf die Testierfreiheit, der dem yévoc das Erbe sicherte, gefordert werden, beim letzteren war diese Beeinträchtigung der Rechtsfähigkeit durchaus unangebracht, da ja der durch posthume Adoption eingesetzte alleinige Erbnachfolger dieses Rechtes nicht ermangelte. Dadurch erledigen sich auch die nichtssagenden Bedenken von Staeker (S. 14), dessen Konjektur oic ην statt ωςτε keiner Widerlegung bedarf. Ich bemerke nur noch, dass die in dem Citat des Leocharea fehlenden

<sup>\*)</sup> Die Wiedergabe der Erklärung von Lipsius bei Thalheim RA 4 S. 79 n. 6 "sodass sie nicht (auf die Adoption) verzichtet noch ihr Anrecht (auf die Erbschaft) auf dem Wege der Epidikasie geltend gemacht haben" ist falsch, da Lipsius im zweiten Gliede gerade eine Bezugnahme auf diejenigen vermutete, welche auf dem Wege der Epidikasie ihre Ansprüche zur Geltung gebracht haben.

Worte, die ein späterer Grammatiker sich unmöglich aus den Fingern saugen konnte, die aber durch die zeitliche Bestimmung mit Notwendigkeit gefordert werden, ein Kriterium für die Echtheit des behandelten Gesetzes bilden, welches durch die von Van den Es (S. 83-84) monierte Inconcinnität des Ausdruckes δcoι un ἐπεποίηντο  $\dot{-}$  - τὰ ξαυτοῦ διαθέςθαι είναι, δπως ὰν ἐθέλη nicht erschüttert, sondern eher verstärkt wird.

Interessant ist eine Vergleichung unseres Gesetzes mit denjenigen Rednerstellen, an welchen diese Bestimmungen mehr oder weniger vollständig citiert werden; denn sie zeigt uns einmal, dass die Wesselingsche Konjektur παραγοών statt παραγόμων zweifellos richtig ist, dann aber, dass die Bedingungen der Testamentserrichtung von den Rednern willkürlich durcheinander geworfen werden. wenn sie überhaupt wie [Demosth.] XLVI § 16 und Hyper. gegen Athenog, § 17 eine einigermaßen vollständige Aufzählung beabsich-Urkundliche Treue kann nur Aristoteles II A c. 35.2 beanspruchen, der wenigstens den Anfang der Ausnahmebestimmungen έαν μή μανιών ή γήρως — (ενεκα) ή γυναικί πιθόμενος rightig citiert.\*) indem er uns von einer vorübergehenden Aufhebung derselben unter den Dreissig Kunde giebt. Nur eine Beschränkung findet sich in diesem Gesetze so wenig, wie in allen Anführungen desselben: nach Aischines III § 21 waren auch die Rechenschaftspflichtigen der Testierfreiheit beraubt, da der Staat sich ihrer auf alle Weise zu versichern suchte; bei Aischines handelt es sich aber um allgemeine Bestimmungen über die Rechenschaftspflichtigen, die auch zeitlich mit dem solonischen Gesetze nicht zusammengebracht werden dürfen. Allerdings hat der Redner hier, wie Stacker (S. 18) richtig ausführte. nicht das ganze Gesetz verlesen lassen, in welchem nach Isaios III § 68 (vgl. [Demosth.] XLIII § 51), wohl im Anschluss an den vorliegenden Paragraphen, die Worte αν δὲ παίδας καταλίπη θηλείας. cùy ταύτηςιν einen Platz gehabt haben müssen: daran kann sich weiter das oben besprochene Intestaterbgesetz angereiht haben, wenn nicht zunächst noch Verfügungen über die Testamentserrichtung, wie sie gegen Stephanos B § 24 überliefert sind, folgten.

Hier ist nämlich angeordnet, dass der Vater auch beim Vorhandensein ehelicher Söhne über sein Vermögen testamentarisch disponieren dürfe, εάν ἀποθάνωςιν οι υίεις πρίν επί δίετες ήβαν. Das ἐπὶ δίετες ἡβᾶν kehrt auch in anderen gesetzlichen Bestimmungen wieder (gegen Stephanos B § 20) und bezeichnet den Eintritt in das rechtsmündige Alter (vgl. Hyper. fgm. 223 S), mit dem der attische Bürger auch die Testierfähigkeit erlangte. Mithin hört

<sup>\*)</sup> Übrigens dürfte im Texte des Aristoteles das überlieferte m0óμενος nach dem Wortlaut des Gesetzes und den Anführungen bei Isaios Il § 1, [Demosth.] XLVI § 16, XLVIII § 56, Hyper. gegen Athenog. § 17, Plutarch Solon c. 21 in πειθόμενος verbessert werden.

von diesem Zeitpunkte an das testamentarische Verfügungsrecht des Vaters über die πατρώα auf, während an sich nichts im Wege steht. ein solches für die Zeit der Rechtsunmundigkeit seiner Söhne zu statuieren: dabei ist die Beschränkung auf den Todesfall seiner noch nicht rechtsfähigen Nachkommenschaft durch den allgemeinen Rechtsgrundsatz gegeben, welcher den ehelichen Söhnen die Erbfolge sichert (vgl. Schulin S. 15). Für die Echtheit spricht auch die Analogie der platonischen Gesetze XI 923 E έαν δε υίος τω τελευτήςη παῖς ών, πρίν εἰς ἄνδρας δυνατός εἶναι τελεῖν, εἴτε τεννητός ὢν εἴτε ποιητός, γραφέτω και περί της τοιαύτης τύχης δ την διαθήκην γράφων, τίνα χρή παΐδα αύτῶ δεύτερον ἐπὶ τύχαις ἀμείνοςι τίγνετθαι; dagegen passen die von Thalheim (RA4 S. 81 n. 4) beigebrachten Beispiele nicht ganz hierher: bei Isaios XI § 8 adoptiert Hagnias in seinem Testamente eine Nichte und trifft für den Fall ihres Todes anderweitige Bestimmungen; es sind also keine uioì γνήςιοι vorhanden. Bei Isaios I § 4 ist das προστάττειν des Polyarchos nicht als testamentarische Anordnung erwiesen, und bei Hyper. f. Lykophron col. XLVII (Bl.) steht ein Testament in Frage. das vom Erblasser auf den Todesfall seines nachgeborenen Sohnes errichtet ist.

Die Sorge des Vaters für seine weibliche Nachkommenschaft bethätigt sich in ihrer angemessenen Verheiratung, da das attische Recht die wirtschaftliche Selbständigkeit einer Frau nicht kennt: vor dem Gesetze mus sie daher stets von ihrem κύριος vertreten sein, der auch ihre Vermählung zu vollziehen hat, damit sie rechtliche Kraft erhalte. Gemäß dem gegen Stephanos B § 18 überlieferten Gesetze (vgl. [Demosth.] XLIV § 49, Hyper. gegen Athenog. § 16 col. VII 19 fg.) sind dazu in erster Linie der Vater, der Bruder vom gleichen Vater oder der Großvater von Vatersseite berufen, die nicht, wie Franke (S. 741) meinte, nur beispielsweise vom Redner genannt sind; vgl. Plato Gesetze VI 774 E, der nur dem Großvater den Vorzug vor dem Bruder einräumt. Der § 2 dieses Gesetzes aber, der für den Fall des Fehlens dieser nächsten Verwandten Anordnungen trifft, hat zu mannigfachen Zweifeln Anlass gegeben, die sich an die Interpretation des Schlussatzes knupfen: ἐὰν δὲ μὴ ἢ, ότω αν επιτρέψη, τούτον κύριον είναι (vgl. Stacker S. 20 fg. und besonders Thalheim: "Zu den griechischen Rechtsaltertumern II" Progr. v. Hirschberg 1894 S. 5 fg.). In den vorhergehenden Worten war für den bezeichneten Fall der Anspruch auf die Hand einer Erbtochter dem κύριος d. i. ihrem nächsten Verwandten in der άγχιςτεία tibertragen, dem sie statt durch έγγύηςις verlobt vom Archon in der Epidikasie zugesprochen wird, und aus dem Gegensatze ergiebt sich, dass ἐὰν δὲ μὴ ἢ sich nur auf die Nicht-Erbtochter beziehen kann. Nun lebt weder Vater, noch Bruder, noch Großvater des Mädchens (ἐὰν δὲ μηδεῖς ἢ τούτων), sodass die πατρῷα bereits an die Nachkommenschaft eines verstorbenen Bruders über-

gegangen sein müssen. Wer ist in diesem Falle aber ihr kúpioc. dem die Sorge für ihre Vermählung obliegt, da ja der Wille des Mädchens nicht maßgebend sein kann? Sicherlich hatte auch der Bruder, der in seinem Testamente seinen Nachkommen einen Vormund gab, dabei einer seinem Schutze unterstellten Schwester zu gedenken; denn wer ex lege das Recht hat, ein Mädchen zu verloben, muß auch durch Testament für ihr Fortkommen sorgen dürfen. War ein Testament nicht errichtet, so wird der Archon der Rechtsunmundigen einen Vormund gestellt haben, der nach mehrfachem Zeugnis mit Rücksicht auf die Vermögensverwaltung kúptoc des Pupills genannt wird (AP2 S. 558 n. 210 und O. Schulthefs: "Vormundschaft nach attischem Recht". Bonn 1886 S. 45). Der έπίτροπος muss jedoch während der Dauer der Vormundschaft auch die Geschlechtstutel (als κύριος) seines Mündels gehabt haben: denn aus den Worten des Isaios VI § 14 προςῆκε την Καλλίππην ... πάγυ πάλαι τυνοικείν ή έγγυηθείταν κατά τὸν νόμον ή ἐπιδικατθείταν geht hervor, dass dem Vormund Euktemon das Recht der erruncic Zugleich muß man aus den Worten ἢ ἐπιδικαςθεῖςαν schließen, daß Kallippe der Vormundschaft des Euktemon als Erbtochter des Pistoxenos unterstellt war, bei deren Vermählung das Vorrecht der άγγιςτεία gewahrt werden musste. Dem κύριος war demnach die Vermählung des Mädchens anheimgegeben, wie ja auch in den Worten des Gesetzes ότω αν ἐπιτρέψη aus dem entgegengesetzten τὸν κύριον ἔγειν die Ergsnzung genommen werden muß.

Es geht darum nicht an. mit Stacker S. 24-25 eine Lücke in der Gesetzesurkunde anzunehmen, um einem Anstofse Frankes zu begegnen. Dieser stellte nämlich in Abrede, dass unsere Einlage dem durch die Worte des Redners geforderten Gesetze entspreche. da doch nur im ersten Teile von der ἐγγύητις gehandelt werde, über welche der Redner gesetzliche Vorschriften beibringen wolle. Apollodor nimmt indessen mit den Worten δπότε τοίνυν μηδείς φαίνεται ζών τούτων, τότε άνάγκη ἐπίκληρον τὴν μητέρα ἡμών είναι doutlich auf den § 2 Bezug: ἐὰν δὲ μηδεὶς ἢ τούτων, ἐὰν μὲν ἐπίκληρός τις ἢ, und stellt sich daraufhin selbst als den κύριος der Mutter hin, indem er die Bestimmungen für die unverheiratete ἐπίκληρος mit denen über die Mutter großjühriger Kinder durcheinander mengt. Auch lassen sich andere kúptot einer unverheirateten Frau als Vater, Bruder, Großsvater und der vom letzten κύριος bzw. vom Archon ernannte Vormund nicht nachweisen (AP<sup>2</sup> S.505 n. 75 und RA<sup>4</sup> S. 9 n. 1), da die Worte des Aischines I § 13 ἐάν τινα ἐκμιςθώςη έταιρείν πατήρ η άδελφός η θείος η έπίτροπος η όλως τῶν κυρίων τις auf die zur ἐγγύηςις berechtigten κύριοι einer weiblichen Person nicht bezogen werden können; das lehrt einmal der an Stelle des oft bezeugten πάππος gesetzte θείος, sodann der Zusatz η όλως των κυρίων τις, der nach dem ἐπίτροπος ganz unangebracht erscheint, wenn damit nicht etwa die Lehrer des Knaben

gemeint sind (AP<sup>2</sup> S. 412). Grammatisch und dem Sinne nach unmöglich ist die Deutung, die Staeker (S. 23) dem § 2 gegeben hat: "ut nullus horum virorum (sc. patris, fratris, avi) mulieri adsit, id duabus causis effici potest; si illi omnino mortui sint, ita ut mulier sit ἐπίκληρος, tum esto in tutela tutoris (— mariti), qui aut testamento mortui constitutus aut ab archonte constituendus est; sin autem unus ex illis adhuc superstes sit, ita ut mulier non sit orba, sed qualibet causa tutoris munere fungi prohibeatur (e. c. ut ex patria exierit), tum quemlibet virum ille constituet, cuius in tutela mulier sit." Es genügt in der That, dem vom Gesetze näher zu bezeichnenden κύριος das Verfägungsrecht über die Hand des Mädchens einzuräumen; wir würden die Konsequenzen mit größerer Sicherheit ziehen können, wenn uns die einschlägigen Bestimmungen des attischen Familienrechtes genauer bekannt wären.

Die Frage muss offen bleiben, ob sich an das behandelte Gesetz, wie E. Hafter ("Die Erbtochter nach attischem Recht". Leipzig 1887. S. 76-78 n. 6) will, unmittelbar das in der sophistischen Deduktion Apollodors gegen Stephanos B § 20 folgende Gesetz angeschlossen hat: καὶ ἐὰν ἐξ ἐπικλήρου τις γένηται, καὶ ἄμα ἡβήςη ἐπὶ δίετες, κρατεῖν τῶν χρημάτων, τὸν δὲ cῖτον μετρεῖν τῇ μητρί, demgemäs der Redner sich das Anrecht auf die Tutel der Mutter zuschreibt, wie auch Hypereides fgm. 223 S dies Gesetz interpretiert hatte: ἐπεὶ δὲ ἐνεγράφην ἐγὼ καὶ ὁ νόμος ἀπέδωκε τὴν κομιδὴν τῶν καταλειφθέντων τή μητρί, δο κελεύει κυρίους είναι τής ἐπικλήρου καὶ τῆς οὐςίας ἀπάςης τοὺς παῖδας, ἐπειδὰν ἐπὶ δίετες ήβῶcιν. Das ist wahrlich keine "inscitia oratoris", die durch Rechtsverdrehung die Richter zu hintergehen sucht; denn wenn dem Apollodor auch nach dem Tode seines Vaters die Tutel der Mutter zugefallen wäre, vorausgesetzt dass ihr Gatte ihre Hand keinem anderen vermacht hätte, so konnte doch nur die Rabulisterei eines Advokaten dies aus der vorliegenden Gesetzesformel schließen, die deshalb echt sein muß, weil sie durch andere Rednercitate beglaubigt wird (Isaios VIII § 31, X § 12, fgm. 90), mit den Worten Apollodors aber in Widerspruch steht. Das Gesetz überweist den Söhnen einer Erbtochter nach erlangter Rechtsmündigkeit die πατρώα, indem es der Mutter davon den cîtoc d. i. Lebensunterhalt (AP S. 525) zubilligt. Die Erbtochter selbst bleibt in der Gewalt ihres Gatten, solange er lebt; denn wie könnten wir uns denken, dass die faktische Ausübung der Ehe von seiten des Mannes und die Geschlechtstutel der Frau von einander getrennt wären? Die Scheidung zwischen den πατρώα und der Person der Erbtochter ist dadurch ermöglicht, dass das väterliche Vermögen (anders wie die προίξ) nur insoweit mit der Erbtochter verbunden war, als es durch sie einem männlichen Descendenten des Erblassers vermittelt werden soll; darum aber können die Worte κρατείν των χρημάτων nicht ohne weiteres mit κύριον είναι της ἐπικλήρου gleichgesetzt werden.

Die dürftigen Reste, die uns sonst noch in den Reden gegen Makartatos und gegen Stephanos B von den das Familienrecht betreffenden Gesetzen erhalten sind, lassen sich sämtlich auf die Beamteninstruktion des Archon zurückführen, die uns Aristoteles MA c. 56 in leichten Umrissen beschreibt (vgl. v. Wilamowitz-Moellendorff: Aristoteles und Athen I S. 259).

Zunächst gehört hierhin das Gesetz gegen Makart. § 16 über die Inanspruchnahme eines bereits einem andern vom Gerichte zugeteilten Erbgutes oder einer Erbtochter, in welchem man eine Bestimmung über die Verjährung von Ansprüchen auf eine Erbtochter vermisst hat (AP<sup>2</sup> S. 617). Das bildet freilich keine Instanz gegen die Echtheit des Gesetzes, weil eine derartige Verordnung in den gerade hier verlesenen Gesetzesparagraphen nicht gestanden zu haben braucht: indessen scheinen mir auch schon die mitgeteilten Abschnitte eine vollkommene Regelung dieser Frage zu enthalten, wenn wir uns erinnern, dass der Gesetzgeber wie im Intestaterbeesetze nicht jede Konsequenz seiner allgemeinen Satzungen mit ausdrücklichen Worten darzulegen pflegt. Da nämlich ein Erbanspruch gegenüber dem ersten Inhaber des klinoog nicht verjährt, so fordert die juristische Logik die Anwendung desselben Grundsatzes auf die ἐπίκληρος, deren Person gegenüber dem κλήρος in den Hintergrund tritt. E. Caillemer ("Le droit de succession légitime à Athènes." Paris 1879. S. 43) vermutete, dass die Erbtochter, nachdem sie einmal einen Sohn geboren, von anderer Seite nicht weiter zur Ehe begehrt werden durfte. Der Zweck einer Erbtochterehe ist aber nicht dadurch erfüllt, dass die Erbtochter von einem beliebigen Gatten einen Sohn geboren; sie soll vielmehr dem Erblasser einen Sohn von einem möglichst nahen Verwandten ins Haus bringen, damit eine Alterierung des Blutes möglichst vermieden werde. Wir wissen ja, daß eine Erbtochter von ihrem Gemahl aufgegeben werden musste, dem sie ihr eigener Vater, ohne Bestimmungen über die Erbfolge zu treffen, verheiratet hatte, wenn beim Tode des Vaters männliche Nachkommen fehlten und von einem nahen Angehörigen Ansprüche auf den κλήρος erhoben wurden. Dieser Fall mußte auch dann eintreten, wenn sie einem Mitgliede der ἀγχιστεία des Erblassers vermählt war, dem sie ein näherer Verwandter streitig machte, und zwar kam dabei garnicht in Betracht, ob bereits männliche Nachkommen der ἐπίκληρος vorhanden waren, da stets der nachste ἀγχιστεύς den Anspruch auf die Fortpflanzung des Geschlechtes und die Nutzniessung des Erbes bis zur Großjährigkeit eines mit der Erbtochter erzeugten Sohnes hatte. Dasselbe Recht muß also auch für den gewiss nicht häufigen Fall gelten, dass nach der Epidikasie der Erbtochter ein anderer mit angeblich besseren Rechten auf Erbtochter und Erbe hervortrat; eine Verjährungsfrist für Klagen wegen widerrechtlicher Hinterziehung der ἐπίκληρος darf darum während der Lebenszeit der beiden Ehegatten nicht angenommen

werden, doch musste selbstverständlich der etwaige Gegner zur Zeit der Epidikasie im stande gewesen sein, die Erbtochter zu ehelichen. Da nun die Verbindlichkeit des ersten Inhabers der Erbschaft erst 5 Jahre nach seinem Tode erlischt (Isaios III § 58), so musste auch innerhalb dieser ποοθεςμία nach dem Tode des ersten Gemahls einer Erbtochter ein näherer Verwandter seine Ansprüche auf ihre Hand und den κλήρος geltend machen dürfen; bei vorherigem Ableben der Erbtochter dagegen sind ihre Kinder vor anderweitigen Erbansprüchen geschützt, da ja die Angehörigen der ἀγγιςτεία sich ihres event. Anrechts auf die ἐπίκληρος, das allein den κλήρος nach sich zieht, begeben haben. Das rigorose attische Recht fordert diese Konsequenz, die freilich nur in den seltensten Fällen praktisch geworden sein wird und dann auch durch das Billigkeitsgefühl der Richter die notwendige Milderung gefunden haben dürfte. Das Bedenken von Wachholtz, der das Gesetz für unvollständig hielt, weil im ersten Paragraphen von der Inanspruchnahme einer Erbschaft oder einer Erbtochter, im zweiten nur vom κλήρος die Rede sei, ist hinfällig, da in den Worten ἀτελης ἔςται η ἐπιδικαςία τοῦ κλήρου am Ende des ersten Paragraphen auch die ἐπιδικαςία τῆς ἐπικλήρου inbegriffen sein mus; ebenso ist auch im folgenden Paragraphen ἐπιδικαςάμενος τοῦ κλήρου mit Beziehung auf den ἐπιδικαςάμενος τῆς ἐπικλήρου gesagt, weil in jedem Falle der κλήρος die Hauptsache ist.

Weiter haben wir hier das Gesetz gegen Stephanos B § 22 einzuordnen κληρούν δὲ τὸν ἄργοντα κλήρων καὶ ἐπικλήρων, ὅςοι είς) μήνες, πλήν του ςκιροφοριώνος (άν)επίδικον\*) δε κλήρον μή ἔχειν, dessen Deutung nach der eingehenden Darlegung von Schömann (AP<sup>2</sup> S, 806 fg., Stacker S. 27) nicht mehr zweifelhaft sein Es handelt über die Zulosung der dikai in Erbschaftssachen, deren ordnungsmäßige Reihenfolge durch das Los bestimmt wird. Einige Bedenken erregen die Worte Apollodors, mit denen er das Gesetz begleitet, da sie umfänglichere Bestimmungen erwarten lassen; vor allem lesen wir von der Verweisung der Erbschaftsstreitigkeiten der Metoeken an den Polemarchen kein Wort. Nun könnte man sagen, dass vielleicht das vom Redner angeführte Gesetz über den Rechtsschutz der Metoeken durch die Unachtsamkeit eines Abschreibers ausgefallen sei: éin Indicium weist uns jedoch auf eine andere Fährte: der Redner beginnt § 22 τον τοίνυν νόμον ἐπὶ τούτοις ἀνάγνωθι, und dem entspricht das Lemma νόμος, sodass nur éin Gesetz hier zur Verlesung gebracht sein kann. Die vom Redner citierten Bestimmungen können aber nicht in einem vouoc gestanden haben. da zum mindesten noch die Beamteninstruktion des Polemarchen hätte herangezogen werden müssen (vgl. Aristot. TIA c. 58 fin.); da-

<sup>\*)</sup> Sollte nicht vielmehr die klare Überlieferung des Gesetzes ἐπίδικον δὲ κλήρον μὴ ἔχειν eine Korrektur der Rednerworte καὶ [αν]ἐπίδικον μὴ ἐξεῖναι ἔχειν veranlassen? vgl. AP<sup>2</sup> S. 616 n. 358.

gegen können wir uns denken, dass Apollodor bei der Anakrisis nur den hier verlesenen vóuoc zu den Akten gegeben hatte, dass ihm später aber auch eine Berticksichtigung des früheren Metoekenstandes Phormions ratsam erschien. Dabei konnte er die Funktionen des Polemarchen in Erbschaftssachen, die denen des Archon parallel gingen, als bekannt voraussetzen und die Richter mit der Verlesung dieses éinen vouoc befriedigen, der auch uns genügen muss.

Einen neuen Abschnitt der νόμοι ἄρχοντος bezeichnet das gegen Makart. § 75 eingelegte Gesetz, durch welches die Sorge für die Waisen, Epikleren und Witwen (φάςκουςαι κυείν) dem Archon übertragen wird. Dasselbe hat zu Ausstellungen keinen Anlass gegeben. abgesehen etwa von den Worten κύριος έςτω ἐπιβάλλειν κατὰ τὸ τέλος, die längst richtig auf die Befugnis jedes attischen Magistrats bezogen sind, wegen gewisser Vergehen Strafen innerhalb einer bestimmten Summe zu verhängen, während die größeren Delikte unter Stellung eines Strafantrages dem Gerichtshofe übergeben werden mussten. Eine besondere Illustration erhält das Gesetz, das bei Isaios VII § 30, Demosth. XXXV § 48, Aisch. I § 158 wiederkehrt, durch die Worte des Aristoteles ΠΑ c. 56 τ: ἐπιμελεῖτ αι δὲ καὶ τῶν [ὀρφ]ανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων, καὶ τῶν γυναικῶν ὅςαι ἄν τελευ[τήςαντος τοῦ άνδο Ιός εκή[πτω]νται κυείν και κύριός έςτι τοις άδικουςιν έπιβάλ[λειν ή εἰςάγειν εἰς] τὸ δικα[ςτή]ριον.

Eng verbunden ist hiermit das Gesetz gegen Makart. § 54 über die Onccai, d. i. die Erbtöchter des vierten Standes, deren Versorgung durch Ausstattung mit einer Mitgift dem nächsten Stammesangehörigen oblag, wenn er zu einer höheren Steuerklasse zählte und es nicht vorzog, die Erbtochter selber zu ehelichen. Die Mitgift richtete sich nach dem τίμημα, da der Pentakosiomedimne 500 Drachmen (vgl. Isaios fgm. 120 S), der Ritter 300, der Zeugite 150 Drachmen zur Habe der Erbtochter beizusteuern hatte. Danach hatte Böckh (St. Hh. Ath. I<sup>8</sup> S. 581) die Zeugitenschatzung auf 150 Maße bestimmt, da ja die beiden höchsten Steuerklassen genau ihrer Schatzung entsprechend zur Mitgabe von 500 bzw. 300 Drachmen verpflichtet waren; indessen das Zeugnis des gesamten Altertums. das nun durch Aristoteles IIA c. 74 eine feste Grundlage findet (ζευχίςιον δὲ τελεῖν τοὺς διακόςια τὰ ςυνάμφω ποιοῦντας), zwingt uns, eine andere Erklärung zu suchen. Wenn nun die Angehörigen des dritten Standes im Verhältnis weniger bezahlen, wie die beiden oberen Klassen, so kann diese Progression in der Besteuerung durch die Erwägung bedingt sein, dass der Ärmere, der doch zunächst für sich und seine Familie den Lebensunterhalt haben muß und deshalb bei der Besteuerung im gleichen Verhältnis gegen den Reicheren leidet (Böckh a. a. O. S. 588), auf eine Rücksichtnahme von seiten des Staates Anspruch hat; dazu kommt, dass die Ausstattung einer θήςca durch einen Zeugiten verhältnismässig häufig vorgekommen sein wird, das Nebeneinander von ganz reich und ganz arm in derselben Familie dagegen zu den Ausnahmen zählt. sodass also der dritte Stand an sich schon durch die Ausstattungspflicht am meisten betroffen wird und darum eine besondere Erleichterung verdient. Das Prinzip der progressiven Besteuerung ist dem athenischen Staatswesen nicht unbekannt gewesen, wie eine Notiz des Pollux beweist (VIII 130), wonach die Pentakosiomedimnen auf das Gemeinwesen ein Talent verwandten, die zweiten 30 Minen, die dritten 10 Minen, die Theten nichts: wenn auch die geistvolle Kombination Böckhs (a. a. O.), der hieraus schon für die solonische Verfassung eine progressive Einkommensteuer erschlofs, unhaltbar geworden ist (vgl. Schömann-Lipsius: Gr. Alterthümer I4 S. 495), so ist doch wenigstens für die Steuerreform unter dem Archontate des Nausinikos (378-77) die Progression des Steuersatzes je nach dem Vermögen gesichert. Wir dürfen zugleich in dieser Ansetzung ein unverächtliches Zeugnis für die Echtheit des Gesetzes erblicken, da ein späterer Fälscher, der die Aussteuer bei den Pentakosiomedimnen und Hippeis ihrem τίμημα gleichsetzte, nimmermehr der dritten Klasse eine Ermäßigung zugebilligt haben würde. Dass aber die Erbtochter ihr väterliches Besitztum, τὰ αύτης, neben der gesetzlich fixierten Mitgift zu eigen behielt, braucht gegen Franke nicht erst bewiesen zu werden.

In den folgenden Bestimmungen des Gesetzes finden sich einige unbedeutende Korruptelen, die ohne Rücksicht auf Echtheit oder Unechtheit des Gesetzes aus dem Zusammenhang längst berichtigt sind: denn da jeder seinem Vermögen entsprechend (ποὸς μέρος) nur dann zur Aussteuer einer Epikleros beitragen kann, wenn mehrere dazu berufen sind, so muss in έαν δε [μή] πλείους ώςι έν τῷ αὐτῷ γένει die Negation mit Wolf getilgt werden. Hierbei ist nicht daran zu zweifeln, dass die Beiträge im Verhältnis von 10:6:3 (= 500:300:150) zu 500 Drachmen sich ergänzt haben werden, da ja die Erbtochter von dem Pentakosiomedimnen allein nicht weniger erhalten hätte, den unwahrscheinlichen Fall vorausgesetzt, daß alle drei Klassen bei der Aussteuer éiner Erbtochter beteiligt waren. Dieser Fall wird selten genug eingetreten sein, da immer nur der nächste Verwandte diese Verpflichtung hatte, die man einem einzelnen bei mehreren Epikleren auch nur einmal aufbürden durfte, weil er doch auch beim besten Willen nur eine von ihnen heiraten konnte. Andererseits ware es eine schreiende Ungerechtigkeit gewesen, wenn das yévoc von mehreren Erbtöchtern nur eine einzige — und welche dann? — auszustatten gehalten war, wie noch E. Hafter (a. a. O.) nach der Überlieferung annahm; so ist die leichte Änderung K. F. Hermanns μὴ ἐπάναγκες εἶναι πλέον ἢ μίαν ἐκδοῦναι τῷ γ' ένί (statt τῷ γένει) ganz gewifs richtig, wenn nicht etwa bei der Umschrift des Gesetzes τῶι γένει nur für τοι hevi verlesen worden ist. Dadurch wird auch der folgende Satz άλλὰ τὸν ἐγγύτατα ἀεὶ (so Blass probabel für δεῖ) ἐκδιδόναι ἢ αὐτὸν ἔχειν, der hinter τῷ γένει wie eine Interpolation aussah, gegen die Athetese von Franke und Wach-

holtz geschützt: jetzt stellt sich der Satz als zweckentsprechende Weiterführung des Vorangehenden dar, da das zu Anfang aufgestellte Prinzip, der errútata révouc müsse sich der armen Erbtochter annehmen, hier auf die Reihenfolge der für mehrere encou Aussteuerpflichtigen übertragen wird. Die weiteren Verordnungen. die mit der Instruktion des Gesetzes § 75 zusammenzunehmen sind. bieten der Erklärung keine Schwierigkeiten und den Unechtheitsfanatikern, die in den aus dem Familien- und Erbrechte Athens überlieferten Gesetzen auf der ganzen Linie geschlagen sind, keinen Angriffspunkt mehr.

## Viertes Kapitel.

### Die Reden gegen Meidiss und gegen Timarch.

Mit zwei Gruppen von Gesetzen haben wir uns noch zu befassen, deren Überlieferung ein starkes Argument gegen ihre Echtheit an die Hand giebt. In den Reden des Demosthenes gegen Meidias und des Aischines gegen Timarch sind nämlich die Zeugnisse von Westermann als unterschoben erwiesen worden (vgl. das nächste Kapitel), und darum dürfen wir auch nur mit der größten Vorsicht den in diesen Reden aufbehaltenen Gesetzesformeln gegenübertreten, während bei den Dokumenten der Privatreden einschließlich der Rede gegen Neaira - die Authentizität der Prozessurkunden die Überlieferung der Gesetze bestätigt. Freilich kann auch in der Midiana und Timarchea echtes Gut aus alten Gesetzessammlungen bewahrt sein, aber wir werden uns hier nicht damit begnügen dürfen, den Wortlaut eines Gesetzes als korrekt darzuthun, wenn dasselbe auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen soll: andererseits werden auch leichtere Widersprüche uns eher dazu geneigt finden, dass wir uns im Sinne der Fälschung aussprechen, wenngleich die bisherigen Erfahrungen uns ein Verwerfungsurteil nur dann mit Bestimmtheit formulieren lassen, wenn die Anstöße zur Athetese uns zwingen.

Zu einem interessanten Vergleich fordert der νόμος ΰβρεως heraus, der gegen Meidias § 47 und gegen Timarch § 16 zur Verlesung gebracht ist, weil die in den beiden Reden erhaltenen Formeln von einander abweichen, sodass nur eins der Gesetze auf guter Überlieferung beruhen kann, oder aber alle beide gefälscht sind; denn von dem conciliatorischen Verfahren früherer, unkritischer Zeiten, das bei Aischines nur einen Anhang zu dem allgemeinen Gesetze bei Demosthenes sah und damit beide Urkunden erklärt zu haben glaubte, ist man zum Glücke abgekommen. Der deutliche Hinweis in den Worten des Aischines § 15 zeigt uns ja, dass hier ein Ge-

setz verlesen ist, welches die ὕβρις gegen einen Knaben, einen Mann oder eine Frau, sei es von freier Geburt, sei es aus dem Sklavenstande unter Strafe stellte, und damit ist es unvereinbar, dass in einem besonderen Gesetze Vorschriften über die Sühnung der üßorc gegen einen freien Knaben gegeben werden, die sich in wesentlichen Punkten mit den allgemeinen Bestimmungen decken. Auch der Inhalt dieser Urkunde unterliegt den schwersten Bedenken, da das Klagerecht nach dem missverstandenen § 18 nur dem κύριος τοῦ παιδός anstatt dem βουλόμενος οίς έξεςτιν übertragen wird; ferner ist die elftägige Frist zur Zahlung der verhängten Busse nicht minder auffallend, wie der Ausdruck εἰς ἀργύριον καταψηφίζεςθαι. von anderen sprachlichen Ungehörigkeiten zu schweigen. Der Zusatz über die οἰκετικά cώματα (sic!) ist nur deshalb gemacht, weil der Redner in § 17 besonders darauf verweist: dabei stiels dem Fälscher das Unglück zu, dass er das Citat τοῦτο τὸ ἡῆμα, τὸ τῶν δούλων nicht beachtete, wie er überhaupt, trotz der vom Redner in § 15 gegebenen Zusammenstellung, von der Voraussetzung ausging, dass das Gesetz nur den speziellen von Aischines behandelten Fall betreffe. Da nun die Unechtheit dieses Gesetzes nicht bezweifelt werden kann, so fällt auch der an sich nicht glaubliche Versuch von MHE Meier (Att. Proz. 1) zusammen, durch Zusammenschweißen der beiden überlieferten Formeln ein untadeliges Gesetz herzustellen.

Das Gesetz der Midiana lässt sich demgegenüber auf den ersten Blick gut an, weil hier das Citat des Aischines § 15 èν ψ διαρρήδην γέγραπται, εάν τις ύβρίζη είς παῖδα ἢ ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ τῶν ἐλευθέρων τινὰ ἢ τῶν δούλων, ἢ ἐὰν παράνομόν τι ποιή είς τούτων τινά, γραφάς υβρεως είναι, womit sich eine Stelle aus dem Gesetze gegen Makart. § 75 vergleicht ἐὰν δέ τις ὑβρίζη ἢ ποιῆ τι παράνομον, zu Anfang mit unwesentlichen Abweichungen wiederkehrt. Aber wenn K.F. Hermann und nach ihm noch H. Weil (plaidoyers polit. de Démosth. 1877. ad locum) --- nun auch die ganze Formel als einen echten Bestandteil des attischen Gesetzbuches gegen Westermann und Bake in Schutz nahm, so ist doch besonders von Mücke und Lipsius die Beweisführung Westermanns so ergänzt und präzisiert worden, dass ich nicht umhin kann, auch dieses Gesetz als Produkt eines unterrichteten Grammatikers zu bezeichnen, der gute Überlieferung mit Autoschediasmen verband und dadurch die philologische Wissenschaft lange Zeit genasführt hat; das Urteil von Lipsius (AP<sup>2</sup> S. 395 n. 565), der die Bedenken immerhin noch nicht für ausreichend erachtete, um ein entschiedenes Verwerfungsurteil zu begründen, hätte danach wesentlich schärfer ausfallen dürfen. Vor allem sind die hier erwähnten γραφαί ίδιαι dem attischen Rechte fremd, wie Lipsius (AP<sup>2</sup> S. 197 n. 9) ausführlich nachgewiesen und auch Fränkel Böckh gegenüber betont hat. Man musste aus diesem Paragraphen den Schluss ziehen, dass zwischen dem von der ὕβρις persönlich Betroffenen und

dem βουλόμενος οίς ἔξεςτιν vom Gesetzgeber ein Unterschied gemacht worden sei, so zwar dass dem Beleidigten, dem tibrigens eine dikn aikeiac freistand, ein sonst nicht beglaubigtes Vorzugsrecht bei Anstellung der Hybrisklagen eingeräumt wäre; dies hätte sich auch darin dokumentiert, dass nur der ὑβοιζόμενος im Falle des Aufgebens oder des Verlustes der Klage die Strafe der 1000 Drachmen entrichten mußte. Dieser letzten, zwingenden Folgerung steht aber die bekannte Thatsache gegenüber, dass für den Verlust jeder öffentlichen Klage (mit wenigen hier nicht zu berücksichtigenden Ausnahmen AP<sup>2</sup> S. 952) diese Busse gesetzlich festgelegt war. Auf den im Gesetze zur elcaywyń der Klage bestimmten Termin von 30 Tagen lege ich weniger aus dem Grunde Gewicht, weil dadurch der Prozess "in numerum caussarum minutarum" herabgedrückt wäre (Westermann); aber wir haben aus Aristoteles ITA c. 52.2 gelernt, dals auch die dikai aikeiac zu den dikai Euunyoi gehörten, und gerade der Gegensatz hierzu lässt es ausgeschlossen erscheinen, dass die strengere γραφή υβρεως in demselben Zeitraume zu Ende geführt werden mußte, wie denn überhaupt nicht nachgewiesen ist. dass für die Entscheidung von irgendwelchen öffentlichen Prozessen eine monatliche Frist bestimmt war: das Gesetz gegen Timokr. § 63 ist durch die Zwangslage der infolge einer Eisangelie auf Befehl des Rates Verhafteten bedingt, und aus den allgemeinen Worten gegen Phainippos § 13 lässt sich ein solcher Fall nicht konstruieren. Dazu kommt die sonderbare Vorschrift τιμάτω περί αὐτοῦ παραχρήμα, die - von Vömels Auskunft zu schweigen, "das das Schuldig auch so spät am Tage erfolgte, dass der Gesetzgeber, welcher diesen Prozess beschleunigt haben wollte, ausdrücklich hinzusetzte, dass die zweite Abstimmung, die über die Größe der Strafe, noch gleich an demselben Tage erfolgen müßte" — von Hermann mit einem Verbot der λόγοι ὕςτεροι nicht erklärt worden ist, wenn wir schon nicht genau angeben können, in welchen Fällen diese Wiederholung von Anklage und Verteidigung gestattet war: aber nach der Entscheidung über die Schuldfrage (ότου δ' αν καταγνŵ ή ήλιαία) könnte damit höchstens die Verhandlung über Schätzung und Gegenschätzung verwehrt sein, was einen unglaubhaften und durch nichts zu belegenden Ausnahmefall involviert. Endlich ist die Anordnung der Schlussbestimmungen freilich dadurch zu rechtfertigen, dass die Inhaftierung des Verurteilten außerhalb des gerichtlichen Verfahrens lag, welches unter Umständen für den Kläger die Strafe der 1000 Drachmen nach sich zog; allein die beste Überlieferung des Schlusspassus έαν δὲ ἐλεύθερον ὑβρίτη enthält einen logischen Unsinn, und die Tilgung von δέ (oder Veränderung in γε: Hermann S. 12) reisst in unverantwortlicher Weise die zusammengehörigen Satzglieder έαν δε αργυρίου τιμηθή της υβρεως έὰν ἐλεύθερον ὑβρίcη (sic!) und δεδέςθω — μέχρι ἂν ἐκτείςη auseinander, ganz abgesehen davon, dass man aus dem Sinne des

Gesetzes (vgl. gegen Timarch § 17) nicht versteht, warum denn die Strafe für ὕβρις gegen einen Freien durch Schuldhaft verschärft sein sollte. Den von Mücke beigebrachten Argumenten ex silentio vermag ich kein besonderes Gewicht beizumessen, da das Gesetz in verstümmeltem Zustande vorliegen könnte.

Dies Ergebnis darf uns aber nicht veranlassen, nun auch die anderen Gesetze der Midiana unbesehens über Bord zu werfen, deren Echtheit sich zum Teil wenigstens mit guten Gründen verteidigen lässt: in erster Linie steht hier das Gesetz des Euegoros § 10. welches die Verletzung der heiligen Feste der Dionysien ev Teiραιεί, ἐπὶ Ληναίω, ἐν ἄςτει und der Thargelien durch Auspfändung eines Schuldners u. s. w. mit einer Probole bedroht. Westermann wollte freilich auch dies Gesetz für unecht erklären, und Philippi trat ihm gegen die Verteidigung von Foucart bei, ohne durch seine Einwendungen das feste Fundament Foucarts erschüttern zu können, der die ..ambitiosae in enumerandis singulis cuiusque festi partibus ambages" durch inschriftliche Beispiele geschützt hat, die den Gedanken an eine Fälschung ausschließen. Die Διονύςια (τὰ) ἐν Πειραιεί sind in der That mit den ländlichen Dionysien nicht auf eine Stufe zu stellen, sodass man aus der Erwähnung dieses Sonderfestes die Echtheit des Gesetzes verdächtigen dürfte: denn, um mit Foucart zu reden: "ces trois faits: le sacrifice de victimes nombreuses aux frais et au nom de l'État (CIA II 741, vgl. IV 2. 834b col. I 29); la participation du collège des éphèbes à cette cérémonie et les honneurs publics qui leur furent décernés à cette occasion (CIA II 467-68 und besonders 470 Z. 66-67 ἔθυςεν - τῷ Διογύςω τῷ  $[\Pi \in [\rho \alpha | \kappa]]$ ῷ — ἐν τἢ πομπἢ τοῦ Διονύςου); la place assignée par un decret à des ambassadeurs étrangers (CIA II 164, vgl. 589 τραγωδών τω άγωνι) prouvent, contrairement à l'opinion de Westermann, que les Dionysies du Pirée n'étaient pas seulement, comme celles de Collytos ou d'Aexoné, la fête d'un dême; c'était aussi, c'était surtout un acte du culte public auquel prenait part la cité tout entière", und dazu stimmt die durch Aristoteles (TIA c. 54.8) bezeugte Einrichtung des Festes durch einen Staatsbeamten, den δήμαρχος είς Πειραιέα. Die Dionysien ἐπὶ Ληναίψ machen keine Schwierigkeit, dagegen sind die Festlichkeiten an den großen Dionysien erst von Foucart richtig gedeutet worden, der die πομπή καὶ οἱ παῖδες καὶ ὁ κῶμος mit dem von Pausanias I 29. 2 erwähnten Festzug mit dem Bilde des Dionysos Eleuthereus zu einem Heiligtum nahe der Akademie in Verbindung brachte. Hiergegen nun richtete Philippi seinen Widerspruch, weil die Worte des Pausanias auf die großen Dionysien nicht bezogen werden könnten; er ging dabei von der früher allgemein verbreiteten Anschauung aus, daß das Heiligtum ἐπὶ Ληναίψ mit dem Tempel des Dionysos Eleuthereus beim Theater identisch sei, der das ξόανον des Gottes barg. Da nun aber nach der Angabe das Apollodor (gegen Neaira § 76) der

Tempel èv Λίμναις nur einmal im Jahre, am 12. Anthesterion, geöffnet wurde, so könne das uralte Kultbild des Dionysos nicht an den Dionysien, sondern nur an den Anthesterien im Festzuge zur Akademie geführt worden sein. Jetzt wissen wir, daß die beiden Heiligtümer des Dionysos Eleuthereus und ev Λίμναις auseinandergehalten werden müssen (vgl. v. Wilamowitz-Moellendorff: "Die Bühne des Aischylos" Hermes XXI 1886 S. 619 mit C. Wachsmuth: "Die Stadt Athen" II. 1. S. 272. Anm. 2, und die zusammenfassenden Ausführungen von W. Dörpfeld: "Das griechische Theater" 1896 S. 7 fg.); und mag man der von Dörpfeld versuchten Lokalisierung des leody ey Niuvaic zustimmen oder nicht, jedenfalls ist das wesentlichste Bedenken Philippis gegen die Argumentation Foucarts aus dem Wege geräumt, dessen weitere Erörterungen jetzt volle Beweiskraft beanspruchen dürfen. Nur die Ergänzung καὶ δ κώμος (καὶ ὁ ἀτὼν) καὶ οἱ κωμψδοί κτλ. mus zweifelhaft bleiben; denn wenn auch der Agon an den Thargelien nur vom Wettkampfe der kyklischen Chöre verstanden werden kann, weil an diesem Feste eben dramatische Spiele nicht stattfanden, so giebt uns das noch kein Recht, die Chöre der Knaben und Männer an den Dionysien als άγων κατ' έξογήν dem dramatischen Agon gegenüberzustellen: wir müssen vielmehr zunächst mit der Möglichkeit rechnen, dass der Gesetzgeber die durch CIA II und IV 2. n. 971 und Aristot. MA c. 56.3 bezeugten kyklischen Chöre übergangen hat, da der musische Agon im Theater durch die kwuwdoi und τραγωδοί genügend charakterisiert erschien.

Aber noch bleibt uns zu erklären, weshalb die Anthesterien in diesem Verzeichnisse der dionysischen Feste fehlen, während der Thargelien Erwähnung geschieht. Der Einwurf gründet sich auf Böckhs Untersuchungen "vom Unterschiede der attischen Lenäen, Anthesterien und ländlichen Dionysien" (Kl. Schriften V S. 65 fg.); doch hatte Böckh selbst bereits eine Ausrede an die Hand gegeben, indem er auf Ps.-Plutarch: Leben der zehn Redner 841 F hinwies, wo von dem νόμος des Lykurg περί τῶν κωμψδῶν berichtet wird, durch welchen an den Chytren ein άγων ἐφάμιλλος ἐν τῷ θεάτρῳ wiedereingesetzt wurde: "Wir hätten also mindestens eine Zeitlang keine komischen, vielleicht auch keine tragischen Spiele an den Anthesterien, und gerade in diese Zeit kann das Gesetz des Euegoros . . . passend gesetzt werden" (S. 122). Aber das Gesetz über die κωμφδοί kann auch ausschließlich auf die Schauspieler der Komödie bezogen werden, die sich durch einen Sieg in dem genannten Agon das Auftreten bei den großen Schauspielen der städtischen Dionysien erkämpften (εἰς ἄςτυ καταλέγεςθαι), sodass auch dies einzige scheinbar sichere Zeugnis für öffentliche dramatische Aufführungen bei der Chytrenfeier versagt. Damit wird nun das Fehlen der Anthesterien im Gesetze des Euegoros gerechtfertigt, da dieses auf die dramatischen Agone besondere Rücksicht nimmt, indem es

die kyklischen Agone bei den Thargelien allein erwähnt; diese sind aber nur infolge einer Korruptel in den Handschriften bislang mit den Dionysien in eine Reihe gestellt worden, und ebendadurch löst sich auch die Schwierigkeit, die man in der Nichterwähnung der Panathenaien und Mysterien fand, während doch die Thargelien neben den Dionysien aufgeführt seien. Die Annahme Böckhs (S. 103 Anm.), dass für die Panathenaien und Mysterien das, was Euegoros hier supplementarisch für die Dionysien und Thargelien verordnet hätte, gesetzlich bereits festgelegt war, ist nach Herstellung der handschriftlichen Lesart gegen Meidias § 175 κάκεῖνος ὕςτερος το ῦδ' (anstatt τούτου) ἐτέθη, die auf eine zeitliche Priorität dieses dionysischen Gesetzes führt, nicht mehr aufrecht zu halten (AP2 S. 339 n. 394). Wir müssen vielmehr in Betracht ziehen, dass dies Gesetz sich nur gegen die Verletzung der genannten Feste durch das Vorgehen gegen einen Schuldner wendet, wodurch offenbar frühere Vorschriften nur erweitert werden, zumal die eben erwähnte Stelle beweist, dass die ποοβολαί für den Einzelfall durch Sondergesetze bestimmt worden sind, die auch zeitlich von einander getrennt waren. Wenn nun die προβολαί für Vergehen an all diesen Festen έν τη ἐκκληςία τη έν Διονύςου angebracht werden sollen, womit doch nur die eine in dem Gesetze § 8 vorgeschriebene Versammlung τη ύςτεραία τῶν Πανδίων gemeint sein kann, und wenn man auch versteht, dass die προβολαί für Vergehen an einem der bald hinter einander folgenden Dionysosfeste der ersten Volksversammlung nach dem letzten Hauptfeste vorbehalten waren — ἐν τοῖc Διονυςίοις in dem Gesetze § 8 kann sich ja auf alle Dionysosfeste beziehen -, so ist es doch unglaublich, dass eine Probole wegen Verletzung der Thargelienfeier erst 10 Monate später und zwar erst im nächsten Amtsjahre zur Verhandlung kommen soll. Darum stimme ich Vömel bei, dass die Thargelien, deren Bedeutung ein entsprechendes Gesetz berechtigt erscheinen läßt, hier nur vergleichsweise angezogen sein können, so zwar dass dieses Hauptfest schon früher als die Dionysien (vgl. Dionysien und Mysterien § 175) diesem Rechtsgrundsatz unterstellt worden wäre. Dafür spricht außer dieser allgemeinen Erwägung der Wechsel der Konstruktion Ocoγηλίων τη πομπή anstatt όταν ή πομπή ή und ferner die korrupte Überlieferung καὶ ὁ Θαργηλίων, in welcher man zu Unrecht nur das o als aus einer Dittographie von o hervorgegangen gestrichen hat. Freilich darf auch καὶ nicht als Vergleichspartikel aufgefaßt werden, und ebenso gewaltsam ist die von Vömel vorgeschlagene Änderung in wc; dagegen liegt eine andere Korrektur paläographisch so nahe, dass sie, einmal gefunden, kaum wieder aufgegeben werden dürfte. Ich schreibe καθά θαργηλίων und mache das Verwischen des ersten OA in der Urhandschrift für die Verderbnis verantwortlich: der Verweis auf die Gesetze für die Thargelienfeier schließt sich mit dem folgenden καθά περὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀδικούντων γέγραπται zusammen, indem er unsere Erkenntnis bestätigt, daß ein einheitliches Probolengesetz nicht existierte.

Das verstattet nun auch einen Rückschluß auf das Gesetz § 8: denn der Grammatiker dürfte die beiden sich inhaltlich berührenden Gesetze in seiner Sammlung vereinigt vorgefunden haben. Zudem war der Inhalt des Gesetzes vom Redner in § 9 zwar deutlich genug vorgezeichnet, dennoch liefert uns auch die Fassung ein Indicium für die Echtheit, die von Westermann nur mit Scheingründen bekämpft worden ist. Wenn Westermann nämlich zu xonματίζειν das Subjekt τούς προέδρους vermiste, so war ihm nicht unbekannt, dass auch in den Worten gegen Neaira § 90 τούς δὲ πρυτάνεις κελεύει τιθέναι τοὺς καδίςκους ὁ νόμος καὶ τὴν ψῆφον διδόναι προςιόντι τῶ δήμω mit Wechsel des Subjekts τοὺς προέδρους zu την ψηφον διδόναι erganzt werden muss; der Gesetzgeber indessen soll sich diese Freiheit nicht haben gestatten dürfen. weil in einem Gesetze alles klar und präzis ausgedrückt sein müsse. Dazu ist jetzt Aristoteles ΠA c. 43.4 zu vergleichen προγράφουςι δὲ καὶ τὰς ἐκκληςίας ούτοι (ες, οἱ πρυτανεύοντες), μίαν μὲν κυρίαν. έν ή δει τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονείν εἰ δοκοῦςι καλῶς ἄρχειν, καὶ περί cίτου καὶ περί φυλακής τής χώρας χρηματίζειν κτλ. und einige Zeilen vorher δca δεῖ χρηματίζειν τὴν βουλήν (vgl. c. 44.8), weil hieraus zur Evidenz hervorgeht, dass der attischen Gesetzessprache der auch bei den attischen Rednern zu belegende Gebrauch von χρηματίζειν = ..verhandeln" (anstatt ..zur Verhandlung bringen") nicht unbekannt war, der die Ergänzung des unbestimmten Subjekts "man" d. i. hier das Volk gestattet. Somit brauchen wir weder die Proedren zu bemühen, noch auch mit K. F. Hermann ("De proedris apud Athenienses" ind. schol. hib. Gotting. 1843 S. 5 fg.) die überlieferte Formel auf eine Zeit zurückzubeziehen, in welcher den Prytanen noch die Leitung der Volksversammlung oblag. Die Worte des Gesetzes πρώτον μέν περί ίερων sind vom Redner durch περί ພ້າ διώκηκεν δ ἄργων korrekt wiedergegeben, weil die Feier der großen Dionysien zum Geschäftskreis des ersten Archon gehörte; τή ύςτεραία τῶν Πανδίων aber anstatt μετά τὰ Πάνδια § 9, was Philippi (adnotat. S. 8) nach CIA II 554b (einem Dekrete der Pandionis) für das Ursprüngliche erklärte, ist von Ad. Reusch ("De diebus contionum ordinariarum apud Athenienses" Diss. philol. Argent. III 1880 S. 57 n. 2) mit einem Hinweis auf Andok. I § 111 κατά τὸν Cόλωνος νόμον, δς κελεύει τη ύςτεραία τῶν μυςτηρίων έδραν ποιείν εν τω Έλευςινίω treffend geschützt worden. Der Schlussatz endlich δcaι αν μή έκτετειςμέναι ώςιν, den ein Falscher unmöglich aus der Luft greifen konnte, ist schon von Böckh ("Von den Zeitverhältnissen der demosthenischen Rede gegen Meidias" (1818) Kl. Schriften V S. 162) mit Zustimmung von Lipsius (AP2 8.341 n. 398) sicher richtig auf die begrenzte Strafbefugnis des Rates bezogen worden, sodals die sofortige Zahlung einer vom Rate verhängten  $\hat{\epsilon}\pi\iota\beta o\lambda\dot{\eta}$  die Einstellung des Verfahrens zur Folge hatte.

Von den beiden noch übrigen Gesetzesformeln der Rede gegen Meidias lässt sich gegen das Diaitetengesetz § 94 kaum ein stichhaltiger Einwand vorbringen: der Grammatiker hat zwar von seiner Meinung geleitet, die ihn in dem unmittelbar vorangehenden Zeugnis von einem privaten Schiedsrichter sprechen liefs, ein Gesetz über die rechtliche Kraft eines privaten Schiedsspruches eingelegt, obschon der Redner sich hier mit dem öffentlichen Diaiteten Straton beschäftigt. Aber darum dürfen wir diese Einlage so wenig als gefälscht bei Seite schieben, als wir ein positives Indicium für ihre Echtheit aufzuweisen vermöchten, sodass einer vorsichtigen Benutzung dieser in der Überlieferung übrigens arg zugerichteten Formel kein Hindernis im Wege steht. — Demgegentiber muß ich die Echtheit des in § 113 mitgeteilten νόμος περί τῶν δώρων mit aller Bestimmtheit bestreiten, wenngleich die zerrüttete Überlieferung der ganzen Rede das Urteil erschwert, da der Redner mit keinem Worte auf das verlesene Gesetz zurückkommt. Einmal nämlich steht die Straffestsetzung ἄτιμος ἔςτω καὶ παῖδες καὶ τὰ ἐκείνου in direktem Widerspruch mit dem Zeugnis des Andokides I § 74 είς μὲν τρόπος οδτος άτιμίας ήν, έτερος δὲ ὧν μὲν τὰ ςώματα ἄτιμα ήν, τὴν δ' οὐςίαν εἶχον καὶ ἐκέκτηντο οῦτοι δ' αὖ ἢςαν, ὁπόςοι κλοπῆς ἢ δώρων δωλοιεν: τούτους έδει καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐκ τούτων ἀτίμους είναι, wonach eine γραφή δώρων den Verlust des Vermögens nicht bewirken konnte. Aber wenn wir auch zu dem gewagten Mittel greifen wollten, die verdächtigen Worte als Interpolation auszuscheiden, so bleibt immer noch ein unlöslicher Konflikt mit der von Apollodor gegen Stephanos B § 26 aufbewahrten Formel, deren Echtheit nicht angezweifelt wird: hier ist die γραφή δώρων durch Fälle von Bestechlichkeit begründet, die das öffentliche Interesse berühren, während in der Midiana auch persönliche Schädigungen berücksichtigt werden (ἐπὶ βλάβη — ἰδία τινὸς τῶν πολιτῶν), die nur in einem privaten Rechtshandel zum Austrag gebracht werden konnten; die allgemeine Fassung schließt ja die durch Bestechlichkeit veranlaßten Willkürakte des einzelnen im Privatleben nicht aus, für welche hinwiederum die Atimie als Strafe kaum glaublich erscheint. Wie sollen wir uns auch das Verhältnis der beiden Gesetze zu einander denken, da schon die vagen Bestimmungen des einen mit den präzisen Vorschriften des andern kontrastieren? Man könnte annehmen, daß die in der Midiana überlieferte Formel durch die Strafabmessung bedingt sei, die in jenem Bruchstück der Thesmotheteninstruktion fehlt; die Bussen für Vergehen dieser Art waren jedoch durchaus nicht auf die Atimie beschränkt, da es vom richterlichen Ermessen abhing, ob der Angeklagte zum Tode und zur Einziehung des Vermögens verurteilt werden oder mit der Strafe des Zehnfachen des angenommenen oder gegebenen Geschenkes belegt werden sollte, welcher dann die Atimie

ipso iure folgte (AP2 S. 445 und Aristot, IIA c. 54.2). Das Gesetz der Midiana hatte in der That keinen Platz im attischen Gesetzbuche, in welchem nur éin νόμος περί τῶν δώρων existierte, und dieser ist uns in der zweiten Rede gegen Stephanos zum größeren Teile aufbewahrt. Aristoteles erwähnt ΠΑ c. 59.8 die γραφαὶ δώpwv allein (vgl. lexic. Seguer. V S. 237 Bk. s. v. δώρων γραφή), aus denen spätere Grammatikerweisheit die beiden Teile der bwoodoxia und des δεκαςμός separat herausdestilliert hat; im Gesetze waren sie nicht von einander getrennt, wie sie auch strafrechtlich gleich behandelt wurden. Bemerkenswert ist der Parallelismus dieses vóuoc περί τῶν δώρων mit dem νόμος εἰςαγγελτικός, der in seinem Wortlaute aus Hypereides' Rede für Euxenipp und den Grammatikern mit ziemlicher Sicherheit rekonstruiert werden kann (vgl. AP2 S. 316): denn auch jener ist nicht allein durch die Sorge für eine unparteiische Rechtsprechung veranlasst, da in seinem ersten Teile ἐάν τις ςυνιςτήται ή ςυνδεκάζη . . . ή έταιρείαν ςυνιςτή hauptsächlich der Gesichtspunkt der κατάλυσις τοῦ δήμου betont ist und auch bei den bikat bnuóciat ein Staatsinteresse direkt in Mitleidenschaft gezogen wird. Die έταιρείαι, die hier genannt werden, könnten zwar auch auf gegenseitige Förderung in Rechtshändeln ausgehen (vgl. Thukyd. VIII c. 54.4 ξυνωμοςίαι . . ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς und Schömann-Lipsius: Gr. Alterthümer I S. 383), doch ist die βουλή nicht ohne weiteres als richterliche Behörde gekennzeichnet; ja die Gegenüberstellung von ήλιαίαν ή των δικαςτηρίων τι των 'Αθήνητιν schliesst diese Bedeutung geradezu aus, sodass wir also die Geltung des Gesetzes über die vom Redner gegebene Interpretation ausdehnen müssen. Andernteils stimmen die §§ 1 und 3 des Eisangeliegesetzes teilweise selbst im Wortlaute so genau mit dem νόμος περί τῶν δώρων überein, dass wir nicht umhin können, einen engeren Zusammenhang zwischen beiden Gesetzen zu statuieren, über den sich freilich Genaueres mit unseren Mitteln kaum wird ausmachen lassen.

Den Zeugnissen der Rede gegen Timarch, die eine erheblich ungeschicktere Hand verraten, als die gefälschten Einlagen der Kranzrede und der Midiana, entsprechen die Gesetzesformeln, unter denen sich keine einzige findet, die auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit als ein Produkt attischen Geistes angesprochen werden Gleich das in § 12 eingelegte Gesetz über den Knabenunterricht ist gegenüber den Angaben des Redners in §§ 9-10 solchermafsen unvollständig, daß an einen Auszug aus dem originalen Gesetze nicht gedacht werden kann: so fehlen trotz des ausdrücklichen Hinweises (διαρρήδην ἀποδείκνυςι) Bestimmungen über die Zeit des Schulbeginnes und Schulschlusses sowohl (πρώτον μὲν ἡν **ὑραν προςήκει ἰέναι τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον εἰς τὸ διδαςκαλεῖον** - καὶ πηνίκα ἀπιέναι), wie über die Zahl der zusammen zu unterrichtenden Knaben (ἔπειτα μετὰ πόςων παίδων εἰςιέναι § 9); die

Paidotriben und Palaistren sind nicht erwähnt: wir erfahren nicht. was für welche Jünglinge und von welchem Alter die Schule oder Palaistra besuchen durften (καὶ τοὺς νεανίςκους τοὺς εἰςφοιτώντας οὕςτινας δεῖ εἶναι καὶ ἄςτινας ἡλικίας ἔγοντας), hören nichts von der Behörde, die sich hierum zu kümmern hatte (kai την άρχην ήτις έςται ή τούτων έπιμεληςομένη), nichts von der Aufsicht der Paidagogen (καὶ περὶ παιδαγωγών ἐπιμελείας), vom Museienfest in den Schulen (καὶ περὶ Μουςείων ἐν τοῖς διδαςκαλείοις) und von der cυμφοίτητις τών παίδων (§ 10). Nur die beiden Notizen über die Öffnung und Schließung der διδακαλεία und über das jetzt auch durch Aristoteles IIA c. 56.8 bestätigte Alter der Choregen sind vom Fälscher verwertet: daneben aber stehen befremdende Vorschriften, die z. T. anderweitigen Nachrichten aus dem Altertum widersprechen: denn wenn dem Gymnasiarchen aufgetragen wird, am Hermaienfeste niemanden τῶν ἐν ἡλικία in die Palaistra einzulassen, so bezeugt Plato Lysis 206 D das Gegenteil. wie bereits Franke (S. 735) bemerkt hat (καὶ ἄμα, ὡς Ἑρμαῖα ἄγου-**CIV. ἀναμεμιγμένοι ἐν ταὐτῷ εἰςιν οι τε νεανίςκοι καὶ οι παίδες).** und die Situation dieses selben Dialogs beweist uns, dass auch älteren Leuten der Zutritt keineswegs verwehrt war (vgl. L. Grasberger: Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum I S. 251). Höchst sonderbar sind die im Gesetze statuierten Ausnahmen (Sohn, Bruder, Schwiegersohn des Lehrers; wo bleibt z. B. der Vater?), während die unabwendbare Todesstrafe für den Gesetzesverächter ungeheuerlich erscheint. Einen νόμος της έλευθέρων φθοράς giebt es im attischen Rechte nicht, das für den angedeuteten Fall nur die γραφή προαγωγείας kennt; die Choregen wurden auch nach Aristot. ΠΑ c. 56.8 ύπὸ τῶν φυλῶν, nicht ὑπὸ τοῦ δήμου gestellt.

Nicht viel besser steht es um den νόμος έταιρής εως § 21. denn auch hier sind zwar die ausführlichen Angaben des Redners zum Teil vom Fälscher befolgt, der durch Veränderungen im einzelnen den Verdacht der Kompilation von sich abzuwenden bemüht war (so besonders μηδ' ἐπὶ κηρυκείαν ἀποςτελλέςθω anstatt μηδὲ κηρυκευς ατω und μηδε γνώμην λεγέτω anstatt μηδε γνώμην είπατω μηδέποτε μήτε εν τη βουλή μήτε εν τῷ δήμψ); dann aber sind die Bestimmungen μηδὲ πρεςβευςάτω μηδὲ τοὺς πρεςβεύςαντας κρινέτω μηδέ ευκοφαντείτω μιςθωθείς ganz willkürlich ersetzt durch μηδ' είς τὰ δημοτελή ἱερὰ εἰςίτω, μηδ' ἐν ταῖς κοιγαῖς στεφανηφορίαις ετεφανούεθω μηδ' έντὸς τῆς ἀγορᾶς τῶν περιρραντηρίων πορευέςθω, wodurch insbesondere auch das von Demosthenes gegen Androtion § 30 citierte Verbot μήτε λέγειν μήτε γράφειν έξειναι τοῖς ἡταιρηκόςιν in Wegfall kam. Aischines bedient sich dieses Ausdruckes allerdings nicht, doch liegt die Vermutung nahe, dass er das Gesetz mit einem Ausfall auf Timarch durch die Worte unde cuκοφαντείτω μιςθωθείς umschrieb. Sicherlich war diese Verordnung wichtiger als die vom Grammatiker an ihre Stelle gesetzten,

deren Ursprung mit Händen zu greifen ist, wenn wir Aischines gegen Ktes. § 176 dagegen halten: δ μέν τοίνυν νομοθέτης τὸν άςτράτευτον καὶ τὸν δειλὸν καὶ τὸν λιπόντα τὴν τάξιν ἔξω τῶν περιρραντηρίων της άγορας έξείργει, και ούκ έα сτεφανοῦςθαι, οὐδ' εἰςιέναι εἰς τὰ ἱερὰ τὰ δημοτελή, wodurch im Gesetze τῆς ἀγορᾶς gegen Blass geschützt wird.

Das Gesetz endlich über die Präsidialgewalt der ποδεδοοι gegenüber unbotmässigen Rednern und Störenfrieden in den Versammlungen des Rates und Volkes (§ 35) ist ohne Rücksicht auf die Beweisführung des Redners beigeschrieben, da die von § 28 an citierten νόμοι περί της εὐκοςμίας τῶν ὁητόρων in dem dritten Hauptstück gipfeln ή πεπορνευμένος ή ήταιρηκώς (§ 29), das allein die Anfthrung dieser Paragraphen veranlasst hat. Immerhin könnte aber das eingelegte Gesetz aus guter Überlieferung entnommen sein, da nach Aristoteles ΠA c. 44.8 gerade die Proedren τῆc τ' εὐκοςμίας ἐπιμελοῦνται, sodass in der Geschäftsordnung der Ratsund Volksversammlungen auch Vorschriften über die Bestrafung von Ungebührlichkeiten während der Verhandlung enthalten sein mochten. Das Gesetz, das in der Überlieferung sehr entstellt worden ist, ist auch nicht so ungeschickt abgefalst, wie Bake uns glauben machen möchte (Mnemosyne VII 1858 S. 329-39): seine Einwendungen. die ihn zur Erklärung führten, "nihil sani esse in tota illa verborum sententiarumque turba", sind teilweise pervers, teilweise so minutiös, dass es sich nicht verlohnt, näher darauf einzugehen. In dem ersten Teile der Formel, der allerlei Verstöße wider die Geschäftsordnung aufzählt, kann ich wirklich kein grundstürzendes Argument gegen die Echtheit des Gesetzes entdecken: dagegen wird im zweiten Teile verordnet: wenn die Proedren Bussen μέχρι πεντήκοντα(?) δραχμών verhängt haben, der Übelthäter aber größere Strafe zu verdienen scheint, so haben sie die Sache ele thy βουλήν ή είς την πρώτην εκκληςίαν εν τω βουλευτηρίω zur Aburteilung zu bringen. Man hat hier έν τῷ βουλευτηρίω gestrichen, weil sonst die beiden Glieder dasselbe bedeuten würden; aber ich kann mich auch nicht dazu entschließen, eine richterliche Befugnis der Volksversammlung für solche Lappalien anzunehmen: die Sache gehörte entweder vor den Rat, wenn ein Strafmaximum von 500 Drachmen nicht überschritten wurde, oder vor das δικαcτήριον. Man könnte nun durch Ausscheidung eines des beiden Glieder diesem Dilemma zu entgehen suchen — dafür könnte die Überlieferung ψηφιζομένων τῶν βουλευτῶν ins Feld geführt werden —: das heisst indessen den Knoten zerhauen und nicht lösen. Bedenklich ist auch die Vorschrift όταν δ' έξίωςιν αι κλήςεις, κριγάτωςαν == "wenn die in der Vorladung bestimmte Frist abgelaufen ist, sollen sie das Urteil sprechen" (man vergleiche: ὅταν δ' ἐξήκωςιν αί ἐκ τοῦ νόμου ήμέραι CIA II 309. 318. 331 Z. 68, IV 2. 407d, 513 h und δταν δ' ἐξέλθωςιν αί [ἐκ τοῦ νόμου ἡμ|έραι τῆς αἰτήςεως ΙΥ 2. 314 Ζ. 54;

aber ἐπειδὰν αἱ κλήςεις ἐξήκωςιν in dem Psephisma bei Ps.-Ptutarch: X orat. vit. 833 F): denn hierdurch werden in unzulässiger Weise die Formen der ordentlichen Gerichte auf die Ratsverhandlungen übertragen, in denen geheime Abstimmung über derlei Kleinigkeiten jedenfalls nicht üblich war. Der Natur des Rates als Exekutivbehörde entspricht ein summarisches Verfahren, und sicherlich sind die ἐπιβολαί (Ordnungsstrafen) von ihm im Verordnungswege ausgegangen: dem davon Betroffenen stand ja die Berufung an einen Gerichtshof frei. Ich muß demnach auch dies Gesetz als Fabrikat des Fälschers bezeichnen, der alle Einlagen der Rede gegen Timarch auf dem Gewissen hat.

# II. Teil: Die Prozessurkunden.

Erstes Kapitel.

### Allgemeines.

Wir wenden uns im zweiten Teile dieser Arbeit zu den eigentlichen Prozessurkunden, d. h. denjenigen Dokumenten, welche die Grundlage des Prozesses bilden oder dem Prozessgange ihre Entstehung verdanken. Zur ersteren Klasse zähle ich die Verträge, wie den in der Rede gegen Lakritos aufbewahrten Bodmereivertrag und die dürftigen Reste einer cuyypaph in der Rede gegen Dionysodor. Auch das Testament des Pasion und die μίσθωσις τραπέζης (gegen Stephanos A §§ 28 und 31) dürfen wir hierher ziehen, weil sie unter die wesentlichen Bedingungen des Prozesses fallen, dessen Richtung nur durch die δίκη ψευδομαρτυριών gegen Stephanos veräudert war; dagegen kann das Gesetz des Timokrates, welches diesem die γραφή παρανόμων einbrachte, hier füglich außer Betracht bleiben. Zur zweiten Klasse gehören zunächst die der Einleitung der Klage zufallenden Aktenstücke, wie die γραφή des Aischines gegen Ktesiphon (vom Kranze §§ 54-55), das ἔγκλημα des Pantainetos, die ἀντιγραφή Apollodors (gegen Stephanos A § 46), dann aber die mit der Prozessführung verbundenen Dokumente und zwar die Zeugenaussagen mit ihrem Anhang, den διαλλαγαί (gegen Neaira §§ 47 und 71) und der πρόκλητις (ebenda § 124). Da indessen all diese Urkunden nur im Zusammenhange des jeweiligen Rechtsfalles ausreichend besprochen werden können, so geht es nicht an, die Prozessakten der einzelnen Reden auseinanderzureißen.

Unserer Aufgabe, die in einer Untersuchung der Form und des Inhaltes der überlieferten Dokumente bestehen muß, können wir

nicht anders gerecht werden, als wenn wir zunächst ein Bild der im attischen Rechtsleben gebräuchlichen Form der Prozessurkunden zu gewinnen suchen, für welche die Redner selbst charakteristische Beispiele anführen. Ein typisches Zeugnisformular finden wir in der Rede gegen Konon (Demosth, LIV) § 31: Διότιμος Διοτίμου Ἰκαριεύς. Άρχεβιάδης Δημοτέλους Άλαιεύς, Χαιρέτιμος Χαιριμένους Πιθεύς μαρτυρούς γ ἀπιέναι ἀπὸ δείπνου μετὰ Κόνωνος, καὶ προςελθείν έν άγορα μαχομένοις 'Αρίςτωνι και τῷ υίεῖ τῷ Κόνωνος, και μὴ πατάξαι Κόνωνα 'Αρίςτωνα, das von Westermann unter Ignorierung aller anderen Hinweise bei den Rednern zum Ausgangspunkte seiner Untersuchung gemacht worden ist. Aber auch gegen Stephanos B § 5 lesen wir im Texte den vom Redner gegebenen Entwurf eines Zougnisses: μαρτυρούςι παρείναι πρός τώ διαιτητή Τειςία. ότε προύκαλείτο Φορμίων Απολλόδωρον άνοίτειν το τραμματείον. δ παρείχεν 'Αμφίας δ Κηφιςοφώντος κηδεςτής, 'Απολλόδωρον δ' ούκ έθέλειν ἀνοίτειν, und gegen Stephanos A § 25 haben sich die in ihrer fragmentarischen Gestalt nicht anzuzweifelnden Reste einer hiermit bis auf den Schluspassus εί μή σηςιν αντίγρασα είναι τῶν διαθηκών τών Παςίωνος wörtlich übereinstimmenden Aussage erhalten. Auch gegen Aphobos (Demosth, XXIX) § 31 wird uns die Form bezeugt: μαρτυρούςι παραγενέςθαι πρός τῷ διαιτητή Νοθάργω. ότ' "Αφοβος ψμολόγει Μιλύαν έλεύθερον είναι, ἀφεθέντα ὑπὸ τοῦ Δημοςθένους πατρός, während Aischines περί παραπρεςβ. § 67-68 wohl nur den allgemeinen Inhalt des im folgenden verlesenen Zeugnisses wiedergiebt: es war zwecklos, unmittelbar vor der Verlesung der Aussage ihren Wortlaut mitzuteilen, und darum werden wir auch die vom Redner beliebte Darstellung nicht als urkundlich ansehen dürfen. Für das Aussehen eines ἔγκλημα endlich ist das Formular in der allerdings angezweifelten dritten Rede gegen Aphobos (Demosth. XXIX) § 31 zu beachten: τάδ' ἐγκαλεῖ Δημοςθένης 'Αφόβω' έχει μου χρήματ' "Αφοβος ἀπ' ἐπιτροπῆς ἐχόμενα, ὀγδοήκοντα μέν μνας, ην έλαβε προϊκα της μητρός κατά την διαθήκην τοῦ πατρός; andere Dokumente, die nicht unsern Rednertexten entstammen, sind an ihrem Orte zum Vergleich herangezogen, so die Klagschriften des Meletos gegen Sokrates und des Deinarch gegen Proxenos bei Behandlung der Antigraphe Apollodors (vgl. 4. Kapitel).

Was haben wir hiernach für die Form der Zeugenaussagen festzustellen? Alle Zeugnisse beginnen mit dem substantiellen µαρτυρούςι bzw. μαρτυρεί in der dritten Person, und daran schließt sich weiter die Aussage in Infinitivkonstruktion. In Widerspruch hiermit ist in den Zeugnissen der Rede gegen Meidias und gegen Timarch die erste Person angewandt, und in einer Aussage der Rede vom Kranze § 135 lesen wir die Konstruktion μαρτυροῦςιν ὅτι. Aus den Worten des Aischines II § 67 μαρτυρεί 'Αμύντωρ Αἰςχίνη darf nicht entnommen werden, dass in den Zeugnisformeln eine Angabe der Person erforderlich war, für welche das Zeugnis abgelegt

wurde: eine solche kommt nur in den Aussagen der Rede vom Kranze und gegen Meidias vor. Was endlich die Namen der Zeugen anbelangt, so ist natürlich klar, dass sie in den schriftlich zu den Akten gegebenen Zeugnissen erwähnt sein mußten, und die Rede gegen Konon giebt uns dafür wenigstens ein passendes Beispiel. Es ist jedoch verfehlt, mit Westermann darauf die Annahme zu bauen. iedes Zeugnis müsse mit den Worten ὁ δείνα μαστυρεί angefangen haben, da die Namen der Zeugen ebensowohl am Schlusse der Aussage oder anderswo aufgeschrieben werden konnten, in der Form etwa μάρτυρες ὁ δεῖνα, ὁ δεῖνα. Darum ist aus dem Fehlen der Namen in den Zeugnissen der Reden gegen Makartatos, gegen Stephanos A (nur §§ 60 und 61) und B (§ 21) kein Schluss auf ihre Unechtheit zu ziehen, ganz abgesehen davon, dass der Redner, der die Urkunden aus seinen Aufzeichnungen und nicht aus den Gerichtsakten publizierte, bei der Herausgabe die Namen unterdrückt haben kann, die in der Rede gegen Makartatos z. B. für den Leser ohne Interesse waren. Gerade in den Zeugnissen dieser Rede ist ja eine Reihe sonst nicht bekannter Personen aufgeführt, sodals es einem Fälscher, wenn er gewollt hätte, keine Schwierigkeiten gemacht haben dürfte, auch die Präskripte dieser Aussagen mit guten Namen zu versehen. Und wie sollen wir es erklären, dass gegen Stephanos A nur ein Teil der Aussagen die Namen der Zeugen an der Spitze trägt, die in den Zeugnissen §§ 60 und 61 ausgelassen sind? Die Ausflucht, der Fälscher habe sich hier nicht die Mühe genommen. die Namen der Zeugen zu erdichten, ist zu blöde, als dass sie gegen die 8 Namen in den andern Urkunden dieser Rede ins Gewicht fiele. die von einem Interpolator entweder fingiert oder den Angaben der Rede gegenüber vervollständigt sein sollen. Westermann verlangt auch, dass in den Präskripten die Zeugen mit ihrem vollen Namen. unter Zufügung von Vatersnamen und Demotikon benannt seien. wie es das Beispiel der Rede gegen Konon zeigt: wenn gar in dem Zeugnisse gegen Neaira § 32 Phrynion als Bruder des Demochares aufgeführt wird, so stehe das in unverantwortlicher Weise den Worten des Demosthenes gegen Boiotos A (XXXIX) § 9 entgegen: καὶ τίς ήκους πώποτ', ή κατά ποίον νόμον προςπαραγράφοιτ' αν τούτο τὸ γράμμα, ἢ ἄλλο τι πλὴν ὁ πατὴρ καὶ ὁ δῆμος. Hier handelt es sich aber um die Aufzeichnungen öffentlicher Beamten, und überdies wird die beanstandete Nomenklatur gerechtfertigt durch den im Zeugnisentwurfe gegen Stephanos B § 5 uns begegnenden Aμφίας δ Κησιςοφώντος κηδεςτής. Im übrigen lehrt ein Blick in das CIAII, dass man es in Athen zur Rednerzeit selbst in öffentlichen Dokumenten mit der förmlichen Namengebung nicht so genau nahm; wieviel eher werden wir da dem Verfasser dieser oft nur flüchtig hingeworfenen Prozessurkunden Indemnität erteilen!

Die grammatische Form der Zeugnisse ist nicht frei von Anstößen, die wieder als Beweise gegen die Echtheit dieser Einlagen

ausgebeutet worden sind. Ich stimme Westermann darin zu. daß die Zeugnisse für gewöhnlich von den Parteien aufgesetzt worden sind (vgl. AP S. 884-85), kann aber die Folgerung nicht als berechtigt ansehen, dass man nun auch in diesen Urkunden nicht mindere Sorgfalt erwarten müsse, als der Redner auf die Führung des Beweises verwandt habe. Setzen wir den Fall des Lakritos: Androkles hat sich, wie des näheren nachzuweisen sein wird, bald nach der Heimkunft des Schiffes um sein und des Nausikrates Geld bemüht und, während das Schiff noch im Diebshafen lag, zu wiederholten Malen den Schiffsleuten Notzeugnisse abgenommen, um sie in einem Prozesse gegen Apollodor zu verwerten, der zur Zeit, als die späteren Zeugnisse §§ 33-34 aufgeschrieben wurden, iedenfalls schon anhängig gemacht war. Da es nun nicht glaublich erscheint, dass Androkles die vorliegende Rede selbst verfasst habe. da andererseits auch das wiederholte Angehen der Zeugen gegen eine planmässige Einleitung des Prozesses spricht, so fällt die allgemeine Behauptung Westermanns zusammen, "der Redner selbst habe. natürlich nachdem er sich mit seinen Zeugen, und falls er die Rede für einen anderen fertigte, gleichzeitig mit diesem seinen Klienten vernommen, die Aussagen formuliert." Wie aber eine Partei ohne Vermittelung des Rechtsanwaltes Zeugnisse einfordern konnte, so gut können auch unter Umständen die Aussagen von den Zeugen selbst aufgesetzt sein, sei es dass sie wie Phrastor (gegen Neaira § 54) aus selbstsüchtigen Interessen eine besondere Fassung des Zeugnisses beanspruchten, sei es dass sie wie Deinias (gegen Stephanos A § 55) es mit keiner Partei verderben wollten; vielfach muste man wohl auch zu einer List greifen, um sich ein wichtiges Zeugnis zu sichern, dessen Verweigerung man befürchtete. Wenn wir uns die Aussagen in der Rede gegen Neaira daraufhin ansehen, so fallt in die Augen, daß manche von ihnen nicht sehr bereitwillig abgelegt sind (vgl. άναγκάςω μαρτυρεῖν §§ 28, 53, 84); wir dürfen uns also nicht wundern, in derartigen. vielleicht in gehobener Stimmung konzipierten Zeugnissen die Sprache des gewöhnlichen Lebens mit all ihren Mängeln wiederzufinden, und es bedarf nicht der an sich nicht wahrscheinlichen Annahme, von den Parteien sei bei der Abfassung der Zeugnisse auf den Bildungsgrad der Zeugen Rücksicht genommen, um dadurch ihrer Aussage größere Glaubwürdigkeit zu verleihen. Inconcinnitäten des sprachlichen Ausdrucks dürfen daher keinen Anstofs erregen, wie gegen Makartatos §§ 36 b und 45 μαρτυρεῖ — καὶ ἀκούειν τοῦ πατρὸς τοῦ έαυτῶν (ahnlich § 37b); gegen Stephanos B § 21 διεφθαρκέναι τὴν μητέρα τὴν ἐμήν, gegen Neaira § 34 καθεύδειν cφαc αὐτούς .. καὶ αἰοθάνεςθαι αὐτοί, § 54 ຖν ἔλαχεν ἐμοὶ Cτέφανος, § 124 άφίτταςθαι τοῦ ἀγῶνος ἤθελον (vgl. § 121); ja man ist geradezu versucht, aus solchen kleinen Incongruenzen auf die Echtheit der Urkunden zu schließen, da ein Fälscher in Außerlichkeiten wohl

mit größerer Sorgfalt zu Werke gegangen wäre. Da sich auch in Schriftstücken Apollodors derartige Ungenauigkeiten finden, so ist es nicht überflüssig, mit Riehemann (S. 22) eine schlagende Parallele aus der Sprache des Redners zu vergleichen: gegen Neaira § 76 καὶ τοῦτον τὸν νόμον γράψαντες ἐν ςτήλη λιθίνη ἔςτηςαν — μαρτυρίαν ποιούμενος ὁ δῆμος ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ εὐςεβείας — τοιαύτην ἀξιοῦμεν εἶναι.

Den Inhalt der Zeugnisse betreffend begnügt sich Westermann "mit der bescheidenen Anforderung, daß derselbe in allen Stücken sowohl den damaligen Staats- und Rechtszuständen Athens im allgemeinen als auch insbesondere dem entspreche, was der Redner damit beweisen will". In diesem sehr vernünftigen Grundsatze ist besonders die letzte Forderung zu betonen, da Westermann selbst gerade hierin durch zu äußerliche Betrachtung häufig in die Irre gegangen ist. Wenn von den Parteien eingeforderte oder ohne Rücksicht auf die Prozessrede abgefasste Zeugnisse einem Anwalt zur Bearbeitung übergeben wurden, so wird es diesem oft nicht leicht gewesen sein, sie als ausreichende Begründung der Gedankenfolge seiner Rede einzufügen. Nehmen wir dazu die in den athenischen Gerichten grassierende Gewohnheit, den Mund recht voll zu nehmen. um durch Übertreibungen, Verdrehungen und gar Unwahrheiten die Stimme der Richter für sich zu gewinnen, so kann es nicht auffallen. wenn der dürftige Inhalt einer Aussage mit den Behauptungen des Redners auf den ersten Blick nicht in Einklang zu stehen scheint. Wir müssen darum bei jedem Zeugnisse nicht bloß fragen, was der Redner beweisen wollte, sondern auch, was er dadurch beweisen konnte. Sehr instruktiv ist in dieser Hinsicht das vielverdächtigte Zeugnis gegen Stephanos B § 21, wodurch Apollodor zu beweisen verspricht, 1) dass er zur Zeit der Heirat Phormions als Trierarch abwesend gewesen sei, 2) dass geraume Zeit zwischen dem Tode Pasions und der Wiederverheiratung seiner Witwe mit Phormion verstrichen sei, 3) dass er die Sklavinnen Phormions hierüber zur Folterung verlangt habe. Das Zeugnis muß demnach eine von Apollodor an Phormion ergangene Proklesis bestätigen, deren Ziel in den ersten beiden Punkten enthalten sein müßte; demgegenüber ist zu bemerken, dass die Sklavinnen Phormions über die Abwesenheit Apollodors zur Zeit der Heirat ihres Herrn kaum unterrichtet gewesen sein dürften und Phormion diese Proklesis auch ruhig hätte annehmen können, dass man vielmehr für die zu erhärtenden Thatsachen, die überdies zu dem von Apollodor daraus gezogenen Schlusse nicht berechtigen, einen direkten Zeugenbeweis verlangt, der in dem von Apollodor angektindigten Zeugnis nicht erbracht sein kann. Der Inhalt einer Prozessurkunde giebt uns deshalb zur Athetierung nur dann einen ausreichenden Grund, wenn sich darin ein erheblicher Widerspruch mit den Angaben der Rede oder mit anderweitig bekannten Thatsachen findet; vereinzelte Abweichungen in nebensächlichen Dingen, die wir als entschuldbare Flüchtigkeiten in den Kauf nehmen müssen, dürfen ein Verwerfungsurteil nicht veranlassen.

In Befolgung dieser Grundsätze wird sich die Echtheit der Urkunden in den Reden gegen Lakritos, Pantainetos, Makartatos, Stephanos und Neaira zur Evidenz bringen lassen; dagegen sind über die Zeugenaussagen der demosthenischen Reden vom Kranze und gegen Meidias und der Rede des Aischines gegen Timarch die Akten geschlossen. Ich will darum für diese, mit denen ich die vogoń in der Kranzrede §§ 54-55 zusammennehme, in aller Kürze diejenigen Punkte zusammenstellen, aus denen sich ihre Unechtheit mit voller Bestimmtheit ergiebt.

In der Klagschrift der Kranzrede §§ 54-55 ist die Datierung falsch; denn Chairondas war Archon im Jahre 338-37. Demosthenes hat aber nach Aischines III § 27 erst gegen Ende dieses Jahres den Antrag auf Wiederherstellung der Mauern eingebracht, sodals seine Thätigkeit als τειχοποιός, für welche Ktesiphon die Bekränzung beantragt hatte, in das folgende Jahr fällt. Wir wissen ferner, daß die Klage παρανόμων vor die Thesmotheten gehörte (AP<sup>2</sup> S. 77 n. 91 und Aristoteles ΠA c. 59.2), während die γραφή sie vor den ersten Archon verweist (ἀπήνεγκε πρός τὸν ἄρχοντα παραγόμων). Die Klagschrift entspricht auch den Citaten der Redner nicht in allen Teilen: denn ἐπαινεῖν ἐπὶ τούτοις nach § 57 und ἀναγορεύειν έν τῷ θεάτρῳ (πρὸς τοὺς ελληνας) nach Aisch. III § 49 fehlt; wir werden aber in einer γραφή παρανόμων nicht gern eine wörtliche Anführung des inkriminierten Antrages vermissen. - Auch die Zeugnisse §§ 135 und 137 sind schwer kompromittiert: das erstere ist formell höchst unglücklich, da einmal die Namen der Zeugen in die Urkunde eingeschachtelt sind, und andererseits der Inhalt der Aussage in Indikativkonstruktion mit ὅτι vorliegt; in beiden Zeugnissen wird auch gegen die Regel mitgeteilt, für wen die Aussage bestimmt ist. Außerdem ist in § 135 ύπερ άπάντων trotz aller Erklärungsversuche (etwa = im Namen aller an den erwähnten Verhandlungen Beteiligten, die dasselbe aussagen könnten) durchaus unglaublich und das inhaltlose ποτέ zum mindesten verdächtig. In der zweiten Aussage ist μαρτυροῦςι...καὶ ἐπωμόςαντο έπὶ τῶν cτρατηγῶν apokryph, da auch die Anakrisis eines παρανόμων-Prozesses vor den Thesmotheten stattfand, vor welchen demnach der Eid abgelegt werden musste. Der Archon Nikiac ist für diese Zeit pseudeponym.

Die Zeugnisse in der Rede gegen Meidias sind insofern über einen Kamm geschoren, als sie mit bloßer Voranstellung der Zeugennamen die Erzählung in direkter Rede bringen, während bei Erwähnung des Demosthenes in alleiniger Andeutung des Zeugnischarakters ein Ψ μαρτυρώ bzw. Ψ μαρτυρούμεν eingeschoben ist. Diese von der allgemeinen Norm abweichende Form dokumentiert die Zusammengehörigkeit der ganzen Reihe, sodass die Unechtheit eines einzelnen Stückes alle anderen nach sich zieht. In der That mangelt es in den meisten Aussagen nicht an Widersprüchen, von denen nur die frappantesten hervorgehoben werden mögen. Nikhοστος 'Αγερδούςιος in § 168 muss als Sohn des Nikias, des bekannten Feldherrn im peloponnesischen Kriege, gemeint sein, der in § 165 erwähnt wird; Nikias aber, des Nikeratos Sohn, war aus dem Gau Kydantidai. Im § 93 wird Straton unverkennbar als kompromissarischer Digitet angesprochen (έλομένους διαιτητήν Cτράτωνα), obwohl er öffentlicher Schiedsrichter war, παραγράψαςθαι vom Anbringen der Blutklagen (§ 107) ist in der attischen Rechtssprache unerhört und wird zum wenigsten durch die von Vömel angeführten Stellen gegen Aristokrates §§ 51. 63 verteidigt; ebensowenig finden sich in der attischen Rechtsterminologie die Ausdrücke κρίτιν λαγχάνειν (§ 82), δίκη τοῦ κακηγορίου (§ 93; vgl. AP<sup>2</sup> 8. 631 n. 396), ή κυρία τοῦ νόμου (§ 93), καταβραβεύειν (§ 93).

In der Rede des Aischines gegen Timarch zeigen die Aussagen durch die schlimmsten Fehler unter allen gefälschten Urkunden die schlechteste Mache. Die direkte Rede der Erzählung stimmt nicht zur gebräuchlichen Form der Zeugnisse, und auch die Einleitungsformel in § 66 (μαρτυρεῖ Γλαύκων) ist durch die Wortstellung anstößig. Von den Namen der vier Zeugen stehen zwei den Angaben der Rede entgegen: denn der Zeuge von § 50 Μιςγόλας Νικίου Πειραιεύς hiefs nach § 41 Μιςγόλας Ναυκράτους Κολλυτεύς, und der Zeuge von § 68 Ἡγήςανδρος Διφίλου Cτειριεύς gehörte nach § 63 zum Gau Sunion (Διοπείθει τῷ Cουνιεῖ, δημότη τε ὄντι τοῦ Ήγης άνδρου). Die Behauptung von § 50 πολυωρών εἰς τὴν νῦν οὐ διέλιπον widerspricht der Erzählung § 53, dass Misgolas den Timarch schon längst von sich gethan und dieser seitdem von einer Hand in die andere gegangen war. Eine Klage δουλείας gegen einen Sklaven, wie sie nach dem Zeugnis § 66 Hegesandros gegen den Staatssklaven Pittalakos eingereicht haben soll, hat im attischen Recht keinen Platz (AP<sup>2</sup> S. 624). In dem folgenden Zeugnis des Amphisthenes würde eine Schreibernotiz καὶ τὰ έξης gegen die Echtheit nicht in die Wagschale fallen, wenn überhaupt die Form des Zeugnisses mit dem vorherigen identisch sein dürfte; da aber die àogíρετις είς ελευθερίαν des Pittalakos von den beiden Zeugen nur gemeinschaftlich hätte vorgenommen werden können, so läuft es allem Rechtsbrauch zuwider, dass zwei gleichlautende Zeugnisse über dieselbe Sache nach einander abgelegt werden (in der Rede gegen Makartatos sind die verwandtschaftlichen Beziehungen in den zum Teil übereinstimmenden Aussagen von Wichtigkeit). Nach den Worten des Redners war Pittalakos auch nur durch Glaukon in die Freiheit vindiziert.

Das mag für die Prozefsurkunden der Reden vom Kranze, gegen Meidias und gegen Timarch genügen, deren Echtheit sich in keiner Weise mehr verteidigen läßt; bei den prozessualischen Aktenstücken der übrigen Reden, die wir jetzt nach der gebräuchlichen Ordnung besprechen wollen, werden wir dagegen außer inneren Gründen ein außeres Kriterium zu erörtern haben, welches die Echtheit der überlieferten Einlagen dieser Reden außer Zweifel stellt.

## Zweites Kapitel.

### Die Reden gegen Lakritos und gegen Pantainetos.

Androkles von Sphettos und der Karystier Nausikrates hatten auf Verwendung des Thrasymedes und Melanopos dem Artemon und Apollodor, jüngeren Brüdern des Isokrateers Lakritos, 30 Minen zu einer Handelsfahrt nach dem Pontos geborgt: Lakritos hatte den Vertrag hierüber aufgesetzt und die Sorge für seine strikte Innehaltung den Gläubigern gegenüber durch mündliche Versicherung auf sich genommen (§ 15). Durch allerhand Machinationen wurde jedoch nach der Heimkehr der Entleiher die Rückzahlung der entlehnten Summe hintertrieben, indem Lakritos sich zum Wortführer seiner noch unerfahrenen Brüder aufwarf. Natürlich sind die beiden Brüder zu Schiffe gewesen: denn wenn auch Lakritos nur versprochen hatte, τὸν δ' ἀδελφὸν τὸν αύτοῦ 'Αρτέμωνα πλεύςεςθαι ἐπὶ τοῖς χρήματιν (§ 16) und wenn nach § 36 καὶ τοῦτο τὸ χρυτίον δεδανεικώς είη άδελφός αὐτοῦ ἐν τῷ Πόντῳ ναυκλήρῳ τινὶ Φαcηλίτη, so zeigt doch gerade die ausführlichere Behandlung der Weitergabe dieses Geldes §§ 52-55, dass beide Brüder daran beteiligt waren (siehe besonders § 52 καὶ ἐπιτρέπωςι ταῦτα οἱ πρότερον δεδανεικότες). Kein Indicium spricht dafür, das Lakritos selbst die Fahrt mitgemacht habe (siehe § 16 αὐτὸς γὰρ ἔφη... ἐπιδημήςειν 'Αθήνηςι): dieser ist vielmehr nur ὁ πάντα διοικῶν (§§ 16. 28), κοινωνός τοῦ ᾿Αρτέμωνος (§ 16), ἁπάντων ἐξηγητής (§ 17) und kann darum § 36 geradezu als Mitschuldiger bezeichnet werden: κατεχόμε νοι δ' ύφ' ήμων καὶ έλεγχόμε νοι... ἀπεκρίνατο Λάκριτος ούτοςί, der ja auch nach § 16 ἐβούλετο τὰ χρήματα λαβείν παρ' ἡμῶν. Nun starb Artemon; es scheint indessen, dass schon vor seinem Tode Vorbereitungen getroffen waren, die beiden Brüder in einer δίκη ἐμπορική zu belangen. Man möchte im besondern glauben, dass der Schluss der vorliegenden Rede aus einer für diesen beabsichtigten Prozess präparierten Klagrede herübergenommen ist; denn nach einer steigernden Darlegung der Wiederverleihung der im Pontos erübrigten Gelder an den phaselitischen Schiffsherrn schliesst der Redner § 55: ἐμοὶ μὲν οὖν ἐςτιν ὧ ἄνδρες δικαςταί πρός τούτους δ λόγος τούτοις γάρ έδωκα τὰ χρήματα. τούτοις δ' έςται πρὸς τὸν ναύκληρον ἐκεῖνον τὸν Φαςηλίτην: Artemon und Apollodor erhielten das Geld, sie verliehen die 100 Stateren weiter παρὰ τὴν συγγραφήν, sie allein wissen um die Abmachungen mit ihrem Mitbürger, bei welchen Lakritos nicht beteiligt war (οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ἴσμεν, τίνα ἐστὶ τὰ πεπραγμένα τούτοις πρὸς τὸν ἐαυτῶν πολίτην, ἀλλ' αὐτοὶ οὖτοι ἴσαςιν § 55). Bei einer δίκη ἔμμηνος ist diese Annahme auch nicht so nawahrscheinlich.

Nach dem Tode Artemons musste Apollodor für die ganze Schuldsumme haften\*); Androkles jedoch, der die Sache führte. zog es vor. auch den Lakritos als Erben Artemons für die Rückerstattung des Darlehens in Anspruch zu nehmen. Es scheint mir nun höchst unwahrscheinlich zu sein, dass Androkles gegen Lakritos allein die Klage eingereicht habe, da Apollodor als Kontrahent zunächst der Haftpflicht unterlag. Wir könnten eine solche Klage auch nur dann begreiflich finden, wenn Apollodor sich dem Bereiche der attischen Gerichtsbarkeit entzogen hatte: aber für diese Annahme fehlt in der Rede jeder Anhaltspunkt, zumal die beiden Brüder nach Rückkunft des Schiffes sich längere Zeit in Athen aufgehalten haben (88 28 fg.). Und würde Androkles nicht die Flucht Apollodors zu einem schwerwiegenden Beweisgrund gegen Lakritos verwandt haben? Im Mittelpunkte der Verhandlung steht Lakritos nur als Rechtsnachfolger seines Bruders Artemon, indem der nur in § 7 erwähnte Apollodor vollständig in den Hintergrund tritt. So wird gleich in § 3 nur der von Artemon empfangene Anteil des Darlehens berticksightigt: έγω δ' ω άνδρες δικαςταί χρήματα δανείςας 'Αρτέμωνι... Λακρίτω τουτωί είληγα την δίκην mit der Begründung άδελφώ όντι τούτω έκείνου καὶ έχοντι απαντα τὰ 'Αρτέμωνος, und auch weiterhin wird allein das Verhältnis zwischen Lakritos und Artemon betont §§ 15-16. 30. 36. 44. 49. Die παραγραφή konnte indessen nur von Lakritos eingelegt werden, weil er im Vertrage nicht genannt war, und daraus erklärt sich das Zurticktreten Apollodors, für das sich ein vernünftiger Grund sonst nicht anführen lässt. Gegen Apollodor allein scheint die Klage aussichtslos gewesen zu sein; er wird ebensowenig ein hinreichendes Vermögen zur Tilgung der Schuld besessen haben, wie sein Bruder Artemon, von dessen auf Lakritos übergegangenen Gütern der Redner leere Worte macht, und darum sollte das μέγα πράγμα Lakritos gerichtlich zur Zahlung gezwungen werden. Hatte Androkles in dem Exceptionsprozesse Erfolg, so hatte er gewonnen Spiel: denn wenn Lakritos die Erbschaft seines Bruders übernehmen mußte, so wurde

<sup>\*)</sup> Über die Korrealobligation vgl. Szanto a. a. O. S. 235 fg., welcher auch der Formel in dem nach seiner Ansicht unechten Vertrage § 12 και ένι έκατέρψ τῶν δανεισάντων και ἀμφοτέροις den vollen Wert eines Zeugnisses beimiſst, weil eben dieser Vertrag nach einem typischen Formular geſālscht sein soll.

er auch für die aus dem Vertrage resultierende Schuld haftbar, und das mußte im Falle der Verurteilung des zahlungsunfähigen Apollodor zur Entrichtung der ganzen Schuldsumme durch Lakritos führen, der nun für seinen Bruder solidarisch einzutreten hatte.

Der Prozess ist also nach dem Tode Artemons gegen Apollodor und Lakritos gerichtet, und das hätte man längst aus den Zeugenaussagen entnehmen können, die von Artemon schweigen und den Lakritos nicht erwähnen können. Die Zeugnisse mußten vielmehr auf den Namen Apollodors lauten als des einzigen Überlebenden von den an der Handelsfahrt persönlich Beteiligten (§§ 20. 23. 34): er ist der φεύγων νυνί την δίκην (§ 34), da die Zeugenaussagen natürlich für den Hauptprozess, nicht für die Exceptionsverhandlung zusammengebracht sind, und darum sind wir berechtigt, ein starkes Argument für ihre Echtheit aus der Thatsache zu entnehmen, daß nur Apollodor in den Zeugnissen erscheint. Der Fälscher müßte ia wie Thalheim treffend bemerkte, fast mehr Scharfsinn besessen haben, als die neueren Gelehrten, wenn er selbständig auf die Idee verfiel. Zeugnisse für einen Prozess gegen Apollodor zu erfinden, der in der ganzen Rede nur ein einziges Mal genannt wird. Seeliger meint, der Sprecher habe guten Grund gehabt, von Apollodor, der doch zunächst zahlungspflichtig gewesen wäre, möglichst zu schweigen und dem verstorbenen Artemon die Hauptrolle in dem Geschäfte zuzuteilen; mit dieser Tendenz aber ständen die Zeugnisse in offenbarem Widerspruch. Leider hat er uns nichts über den Grund mitteilen können, der dies befremdende, absichtliche Beiseiteschieben Apollodors veranlasste, und deshalb dürfen wir über die von ihm behauptete Tendenz der Rede zur Tagesordnung übergehen, wie über die zu oberflächliche Begründung Kirchners S. 14: "quod nomen Artemonis, cum mortuus esset, afferre nihil intererat.

Von den verlesenen Zeugnissen bietet die Bestätigung der cuyγραφή durch den Depositar und die bei der Abfassung anwesenden Zeugen in § 14 die wenigsten Schwierigkeiten, und auch Westermann hat nur Nebensächliches einzuwenden: denn dass auf die Aufforderung des Redners λέγε δή καὶ τὰς μαρτυρίας nur éin Zeugnis folgt, ist durch die Unterbrechung λέγε δή καὶ την τῶν παραγεγομένων μαρτυρίαν bedingt, und darum ist auch das Lemma der Handschriften μαρτυρίαι festzuhalten, ohne dass wir mit Westermann darunter ein Zeugnis mehrerer Personen verstehen müßten (vgl. Kirchner S. 6 n. 2 und 3). Sicherlich ist auch das zweite Lemma nicht erst von einem Abschreiber zugesetzt, wie Kirchner annahm; im übrigen habe ich oben (S. 244 fg.) gezeigt, dass auf die Lemmata der Handschriften nicht immer Verlaß ist. Der Inhalt der Zeugnisse entspricht vollkommen dem attischen Gerichtsgebrauch, da einerseits der Depositar (vgl. Demosth. 36.7, 45.19), andererseits die im Vertrage aufgeführten Zeugen für die Authentizität desselben aufgerufen werden: die volle Rechtssicherheit wurde ja nur dadurch erreicht, dass beide

Teile unabhängig von einander für den hinterlegten Kontrakt eintreten mussten. Die Zeugen aber konnten ihn entweder bei der Verlesung auf der Rednerbühne stillschweigend anerkennen oder nach der Verlesung ein selbständiges Zeugnis dafür ablegen; das letztere geschieht hier, wahrscheinlich weil zu den im Vertrage genannten Zeugen der Parteien noch zwei andere hinzugekommen sind. Westermann vermisst unter den Zeugen den Thrasymedes und Melanopos, die das Geschäft eingefädelt hatten, und den Lakritos; aber lag es nicht gerade im Interesse der Darleiher, unbeteiligte Männer bei der Abfassung des Vertrages als Zeugen zuzuziehen? Wenn dann Archenomides aussagt, dass der Vertrag zur Stunde noch bei ihm liege, so ist daraus mit Kirchner nicht zu schließen, daß dieses Zeugnis vor der Anakrisis aufgeschrieben wurde, als der Kontrakt noch bei Archenomides deponiert war; die cυγγραφή wird vielmehr in einer glaubwürdigen Abschrift zu den Akten gegeben sein (vgl. AP2 S. 871 fg.), bei deren Anfertigung beide Parteien gegenwärtig gewesen sein mögen. Jedenfalls bedurfte es für die Abschrift keiner Beglaubigung, solange ihre Übereinstimmung mit dem Original nicht bestritten war.

Die Zeugnisse §§ 20 und 23, welche die ersten vertragswidrigen Handlungen Apollodors bestätigen, geben inhaltlich zu Ausstellungen keinen Anlass, und auch die von Seeliger gegen die sich ergänzenden Zeugnisse §§ 33 und 34 vorgebrachten Einwendungen wiegen leicht: denn wenn in der Ankundigung § 33, die den Inhalt des von Apollonides abgelegten Zeugnisses umschreibt, die Worte τούτοις δ' οὐδ' ότιοῦν προσήκει τῆς ναυαγίας als Zusatz des Redners verdächtigt werden, so weist doch schon die Bemerkung § 32 πρός τε γάρ τὸ πλοίον τὸ ναυαγήςαν οὐδὲν ἢν αὐτοῖς ςυμβόλαιον diese Vermutung zurück. Der Zeuge konnte aber das Schiff als kevń bezeichnen, da seine Ladung gegenüber einem Darlehen von 3000 Drachmen nicht in Betracht kam: nach dem Zeugnis des Erasikles waren in der "κενή ναῦς" 80 Krüge Koerwein verladen, welche die im Vertrage festgesetzte Menge nicht entfernt erreichten und zudem nicht einmal auf Rechnung Apollodors gingen. Demgegenüber konnten wieder die wenigen nach der Aussage des Hippias von Apollodor verfrachteten Waren von Erasikles übersehen werden, die aber deswegen nicht von einem Fälscher erfunden zu sein brauchen. weil auch nach der Angabe des Lakritos τάριχός τε καὶ οἶνος Κῷος καὶ ἄλλ' ἄττα im Schiffe waren; Lakritos muss ja in diesem Punkte nicht die Unwahrheit gesagt haben.

Es haben sich jedoch gegen die in §§ 20 und 34 angehängten "ἐκμαρτυρίαι" Bedenken erhoben, die Kirchner vergeblich zu entkräften suchte. Das Wesen der ἐκμαρτυρία ist darin begründet, daß durch Abwesenheit oder Krankheit verhinderten Personen ihre Aussage in Gegenwart zuverlässiger Leute schriftlich abgenommen wurde, die nun vor Gericht zu bekräftigen hatten, daß das Zeugnis, so wie es beigebracht wurde, in ihrer Gegenwart abgelegt worden

sei (AP<sup>2</sup> S. 879 fg.). Nun sollen die ἐκμαρτυρίαι der am Schluß von §§ 20 und 34 erwähnten Männer von den vorangehenden Zeugnissen nicht wesentlich verschieden gewesen sein, und diese Übereinstimmung soll nach Kirchner das Fehlen eines materiellen Inhaltes der Notzeugnisse gentigend erklären. Aber nicht der Inhalt einer ἐκμαστυρία, sondern nur ihre Authentizität war durch andere Zeugnisse zu erhärten: denn konnten die zu erweisenden Thatsachen durch andere Zeugen bestätigt werden, so war das Notzeugnis von Abwesenden überflüssig (Seeliger). Wenn also die mit πρὸς τούςδ' έξεμαρτύρης eingeleiteten Abschnitte die έκμαρτυρίαι darstellen. so verdienen sie in der That als reine Spielereien die Athetese Westermanns und Seeligers. Indessen: ich behaupte, dass wir umgekehrt in den voraufgehenden Zeugnissen die ἐκμαρτυρίαι, in den Anhängseln hingegen die μαρτυρίαι hierzu erkennen müssen. Erasikles war als Steuermann, der Halikarnassier Hippias als Aufseher auf dem Schiffe des Hyblesios beschäftigt; die in den sogenannten ἐκμαρτυρίαι Erwähnten sind dagegen allesamt Athener, sodass an sich schon bei den ersteren ein Notzeugnis wahrscheinlicher ist. Auch die Zahl der Personen ist nicht unwichtig, da man nach Isaios III § 21 möglichst viele Zeugen zur Abnahme der ἐκμαοτυρίαι zuzuziehen pflegte. Wir wissen ferner durch Aischines II § 19, dass nach der ἐκμαρτυρία das Zeugnis der bei ihrer Ablegung Anwesenden verlesen wird (καὶ τὴν ἐκμαρτυρίαν ἀνάγνωθι τὴν ᾿Αριςτοδήμου. καὶ κάλει πρός οθε ἐξεμαρτύρηςεν), und dazu kommt die Bedeutung der bei Aischines und hier genau sich entsprechenden Worte ἐκμαρτυρείν πρός τινα = in Gegenwart jemandes sein Notzeugnis ablegen: denn mit dem vorwärts weisenden πρός τούςδε können unmöglich Erasikles und Hippias bzw. auch Apollonides gemeint sein, deren Name nur in der Einleitung ihrer Aussagen weit rückwärts sich findet. Und sollen wir den Singular ἐξεμαρτύρη εν mit dem folgenden Komplex von fünf Personen in Verbindung bringen, da sich doch jedes einzelne der voraufgehenden Zeugnisse zwanglos damit zusammenstellt? Veranlassung zu der verbreiteten falschen Ansicht gab allein der Nominativ in den Namenlisten; wenn wir jedoch hinter ἐξεμαρτύρηςεν eine starke Interpunktion setzen, so ist auch der Nominativ mit Beziehung auf πρὸς τούς δε erträglich, wie wir ihn shnlich wiederholt in Inventarverzeichnissen und selbst in Personenregistern finden (CIA I 324, II 754 fg. und besonders IV 2. 767<sup>b</sup> und II 948). Man könnte es noch für bedenklich halten, dass die Zeugen für die Notzeugnisse des Erasikles und Hippias an den beiden Stellen mit zwei Ausnahmen verschieden sind. Aber da das Schiff des Hyblesios einige Zeit im "Diebshafen" lag, so dürfen wir annehmen, dass Androkles sich bei den Schiffsleuten zunächst nach den im Vertrage verpfändeten 3000 Krügen Mendeerwein erkundigte und ein Zeugnis hierüber aufschreiben ließ; dann brachte Lakritos die Fabel von dem Verluste der Güter bei einem Schiffbruche auf und veranlasste dadurch den Kläger, nach den Schicksalen des Schiffes während der Fahrt und der genauen Innehaltung aller Vertragspunkte weitere Nachforschungen anzustellen, die zur Aufdeckung des ganzen Betruges führten. Nun erklärt sich auch die Aufforderung des Redners λαβὲ τὴν μαρτυρίαν (§§ 19. 33) mit dem Lemma μαρτυρία § 19, obschon mehrere Zeugnisse zur Verlesung kommen: aber die Notzeugnisse sind vor denselben Personen abgelegt, welche zugleich die Aussagen des Erasikles und Hippias bzw. auch des Apollonides bestätigen.

Die cuγγραφή §§ 10-13 war von Westermann nicht in den Kreis seiner Untersuchungen einbezogen, und darum hatte auch Kirchner die Arbeit sich leicht machen können. Sein Echtheitsbeweis steht indessen auf schwachen Füssen, weil die in der Urkunde gegenüber den Angaben der Rede mehr enthaltenen Bestimmungen für die Entscheidung der Frage irrelevant sind, während die Reste der cuyyogoń in der Rede gegen Dionysodor §§ 36 u. 38 ein sicheres Argument nicht bieten können: denn wenn unser Kontrakt nach einem Formular der Rednerzeit gefälscht worden ist, so fällt die Übereinstimmung in der Ausdrucksweise mit ienen Fragmenten nicht mehr ins Gewicht, die wir allerdings nicht wohl als unecht betrachten dürfen. Dort sind nämlich nur die Stichworte ausgeschrieben, die dem Redner bei Verlesung des Dokumentes eine Kontrolle ermöglichten, und diese allein zu erdichten lag außerhalb des Interessenkreises jedes Fälschers. Seeliger geht darum auch kurz über dies Aktenstück hinweg, ohne seinerseits einen wesentlichen Verdachtsgrund gegen die cuyypaph vorzubringen. Ernsthafter lautet das Verwerfungsurteil C. Wachsmuths, der sich auf die vielfach mit unserem Vertrage vergleichbaren Darlehensurkunden von Arkesine (Recueil des inscriptions juridiques grecques S. 312 fg.) stützt; doch war für ihn ein vorgefastes Urteil - modifiziert "Einleitung in das Studium der alten Geschichte" 1895 S. 246 - über die Unechtheit der überlieferten Privaturkunden überhaupt bestimmend: denn auch er vermochte einen durchschlagenden Beweis für die Fälschung nicht anzuführen, da er zugestehen muß, daß "der Grammatiker wenigstens die allgemeine Fassung und gewisse stereotype Rechtsformeln den seiner Zeit üblichen cuγγραφαί umsomehr entnehmen konnte, als ihre Grundzüge bereits in demosthenischer Zeit festgestanden haben müssen." Wenn wir nämlich, wie besonders das Formelwesen der attischen Staatskanzlei zeigt, mit Grund behaupten dürfen, dass der Formelschematismus in den griechischen Rechtsurkunden durch Jahrhunderte sich nur wenig verändert hat, so sind wir nicht berechtigt, aus der teilweisen Übereinstimmung einer Urkunde des 4. Jahrhunderts mit Dokumenten der Diadochenzeit (2. Jahrh.) die späte Abfassung der ersten durch einen fälschenden Grammatiker zu folgern; die angefochtene Vertragsurkunde erhält im Gegenteil eine schöne Bestätigung durch die

inschriftlichen Belege, die Wachsmuth in den Noten zu den Urkunden von Arkesine angemerkt hat. Von Wachsmuth mußte also zunächst bewiesen werden, dass die Einzelbestimmungen der currogoń zum guten Teil aus der Rede entnommen sind und nicht umgekehrt, daß insbesondere ..der wunderliche Passus έαν δὲ μετ' 'Αρκτούρον ἐκπλεύςως ν έκ τοῦ Πόντου aus den Angaben der demosthenischen Rede gegen Polykles §§ 18—19 zusammengebraut ist."

Thalheim hat mit Recht hervorgehoben, dass sich die Gefahr für den Entleiher und damit auch der Zinsfuss erhöhen musste. wenn die Heimfahrt nach der Herbsttag- und nachtgleiche angetreten wurde, dass man aber nicht einsieht, wie diese "Vorlage" (gegen Polykles § 19 εως ὁ ἔκπλους τῶν πλοίων τῶν μετ' 'Αρκτοῦρον ἐκ τοῦ Πόντου ἐτένετο) einen Grammatiker bestimmen konnte, nach dem Arktur die Zinsen zu steigern. Auch die von Wachsmuth gerügte ...unglückliche Neuerung" cωθέντων δὲ τῶν χρημάτων ᾿Αθήvale, wofür er nach Demosth, gegen Zenoth, § 5 das solemne cwθείςης δὲ τῆς νεὼς ᾿Αθήναζε verlangt, ist von Thalheim durch den Hinweis geschützt, dass die Gläubiger von der Erhaltung nicht des Schiffes sondern der Waren die Rückzahlung abhängig gemacht hatten: in § 18 ist ausdrücklich gesagt, dass das Geld auf 3000 Krüge Wein gegeben wurde, und Lakritos entschuldigt seine Brüder für den Verlust der Ladung § 31 ναυαγής αντος δε τοῦ πλοίου ἀπολωλέναι τὰ γρήματα τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς έαυτοῦ, ἃ ἔτυχεν ἐν τῷ πλοίω ένόντα. Das Schiff gehörte dem Rheder Hyblesios, von dem es die Brüder gechartert hatten; die Gläubiger hatten also nur ein Anrecht auf die χρήματα, die ihnen allein verpfändet werden konnten (§ 24). Endlich ist von Szanto geltend gemacht, dass die Schlussformel des Vertrages κυριώτερον δὲ περὶ τούτων ἄλλο μηδὲν είναι της συγγραφής in § 39 in vollerer Gestalt wiederkehrt: ή μέν γάρ **CUTTPOROTH Οὐδὲν Κυριώτερον ἐᾶ εἶναι τῶν ἐττετραμμένων, οὐδὲ** προςφέρειν ούτε νόμον ούτε ψήφιςμα ούτ' άλλ' οὐδ' ότιοῦν ποὸς τὴν cuγγραφήν, wie sie auch durch die Verträge von Arkesine bestatigt wird: της δε συγγραφής τηςδε ψμολόγουν Άρκεςινείς μηθὲν είναι κυριώτερον μήτε νόμον μήτε ψήφιςμα μήτε δόγμα μήτε **CTPατηγόν μήτε άρχὴν ἄλλα κρίνους Τη τὰ ἐν τἢ ςυνγραφή γε**γραμμένα μηδὲ ἄλλο μηθὲν μήτε τέχνη μήτε παρευρέςει μηδεμιᾶ (insc. jur. gr. S. 320. 316. 325). Wir können nun die Entstehungsgeschichte dieser Formel nur in der Weise erklären, dass sie von der Einfachheit unserer Urkunde allmählich zu der Weitschweifigkeit der Kontrakte von Arkesine fortgeschritten ist; die Vorlage des Fälschers müßte demnach in ziemlich alte Zeit zurückreichen. Damals können aber beide Formeln schon nebeneinander im Gebrauch gewesen sein, sodass der Redner die einfachere Form der cuffpaph durch ihre gleichbedeutende Erweiterung umschrieben haben könnte. Es ist in der That nicht wohl denkbar, dass ein routinierter Fälscher, der so vieles aus der Rede entnommen haben

soll, die direkte Angabe von § 39 übersehen hätte, zumal sie dem Gebrauche seiner Zeit entgegenkam, und darum ist es auch nicht notwendig, mit Blaß in der Urkunde hinter περὶ τούτων die Worte μήτε νόμον μήτε ψήσιζμα μήτε einzuschieben.

Es bleibt demnach nur mehr die von Böckh getadelte nachlässige Abfassung des Dokumentes, die freilich ebensowohl einem Schüler des Isokrates, wie einem späteren Grammatiker zur Last gelegt werden dürfte, da die Ausarbeitung von Privatverträgen wohl kanm im Unterricht des Isokrates gelehrt wurde. Mir will übrigens das absprechende Urteil Böckhs nicht ganz berechtigt erscheinen; denn einen wesentlichen Mangel wüßte ich der Urkunde nicht nachzuweisen. Das ἀργύριον δόκιμον von § 24, das auch auf den Steinen von Arkesine vorkommt, fällt unter denselben Gesichtspunkt, wie die kurze Fassung der Schlussformel. Ein Punkt ist sogar raffiniert ausgedacht: die Besitztümer der Darlehensempfänger ξτιεια καὶ ναυτικά werden wie in den Verträgen von Arkesine (inser. jur. gr. S. 313.9 und 316.10 ξυγαία καὶ ὑπεοπόντια) zum Pfande gesetzt, und doch muss sich Androkles, um Zahlung zu erlangen, an Lakritos halten, weil die Schuldner selbst unpfandbar waren. Schaut da nicht der Pferdefus heraus? Man könnte allerdings τούς τόκους τούς πέρυςι γραφέντας είς την συγγραφήν auffallend finden; wir müssen uns aber mit der Erklärung Böckhs in seiner vortrefflichen Behandlung dieser Urkunde: St. Hh. Ath. Is S. 173-75 zufrieden geben: "Der Zusatz 'im vorigen Jahre' ist tiberfitissig, aber wahr: die Urkunde war im Frühighr ausgestellt. da die Schiffahrt begann; das Jahr aber endet und beginnt um die Mitte des Sommers, um die Zeit der Sommersonnenwende, folglich fällt der Frühaufgang des Hundsternes ins folgende Jahr." Böckh versteht unter den letztgenannten Zinsen die geringeren nach seiner scharfsinnigen, aus dem Zusammenhange der Urkunde erschlossenen Bestimmung des εἰcβάλλειν auf die Einfahrt in den Pontos, die jedenfalls das Richtige trifft. Doch bedurften die Worte ἐὰν δὲ μὴ εἰcβάλωcı, welche der Missdeutung ausgesetzt waren, im Texte des Vertrages einer prägnanteren Beziehung, und darum möchte ich im Anfang des Kontraktes hinter den Worten έαν δε βούλωνται, die ohne Verbindung mit dem Folgenden sind, eine Lücke etwa folgendermassen ausfüllen: ἐὰν δὲ βούλωνται (εἰς τὸν Πόντον εἰςβάλλειν), τῆς ἐπ' ἀριστερὰ κτλ., da auch hierdurch erst den Worten τῆς ἐπ' ἀριττερὰ scil. ὁδοῦ Beziehung auf ein Verbum der Bewegung gegeben wird. Ein Zweifel ist jetzt über die Höhe der Zinsen nicht mehr möglich, und damit erledigt sich auch die Ausstellung Seeligers. es müsste heißen "die an erster Stelle im Vertrage aufgeführten Zinsen."

Dem Prozesse des Pantainetos gegen Nikobulos (Demosth. XXXVII) liegt eine Schädigung zu Grunde, die der Kläger in der Ausnutzung eines dem Nikobulos und Euergos verpfändeten Bergwerkes erlitten zu haben behauptet und in dem bruchstückweise erhaltenen ἔγκλημα (§§ 22. 25. 26. 28. 29) näher bezeichnet hatte. Pantainetos hatte das Bergwerk schon früher als Schuldner des Mnesikles, Phileas und Pleistor bearbeitet; Nikobulos und Euergos hatten aber 1<sup>t</sup> und 45<sup>m</sup> zusammengelegt, mit denen sie gegen 12<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Zinsen die Schuld des Pantainetos deckten, indem sie ihm zugleich das Rückkaufsrecht der Grube in einer bestimmten Zeit zugestanden. Schon Böckh hatte deshalb (St. Hh. Ath. I3 S. 86) einen Scheinkauf angenommen, durch welchen gegen Verpfändung von Bergwerk und den 30 Sklaven die Schuldsumme zu den üblichen Zinsen vorgestreckt wurde (vgl. AP2 S. 693-94 und 718-19); dem Staate gegenüber galt Pantainetos als Inhaber des Bergwerkes, denn er wurde wegen Versäumung des Zahlungstermines als Staatsschuldner für das Doppelte des an das Staatsaerar abzuführenden Vierundzwanzigstels der Ausbeute eingeschrieben (vgl. § 6). Das 24 stel der Ausbeute — das ist die καταβολή — muss Pantainetos aber auch deshalb an den Staat entrichtet haben, weil ihm die ganze Ausbeute nach Abzug von 12% Zinsen der Hypothek zufiel: die Gläubiger werden von dem normalen Zinsertrag ihres Kapitals die Staatsgefälle nicht bezahlt haben. Hoeck irrt (und mit ihm Blass: AB2 III 1 S. 477), wenn er die 90<sup>m</sup>, die Pantainetos als Kaufpreis einer Grube im ἔγκλημα angiebt (§ 22), auf ein anderes vom Staate neuerdings gepachtetes Bergwerk bezieht, dessen Kaufschilling der Sklave hätte überbringen sollen; es ist auch unerfindlich, warum Antigenes diese große Summe an sich nahm, die einem Mietsbetrage für mehr als 7 Jahre gleichkam. Eine Schwierigkeit liegt darin nur insofern, als diese Summe dem von den Gläubigern hergeliehenen Kapital nicht entspricht. Die Frage löst sich am einfachsten, wenn wir annehmen, dass Pantainetos die Grube mit den Sklaven von Telemachos für 90<sup>m</sup> kaufte, dass er sich zu dieser Summe aber von Mnesikles und Genossen für den Anfang weitere 15<sup>m</sup> als Betriebskapital vorstrecken liefs. Da nun der gewöhnliche Kaufpreis einer Grube 1t, der Handelswert eines Bergwerkssklaven höchstens 11/2,m betrug (Böckh: St. Hh. Ath. I3 S. 379 und 86), so war das Pfandobjekt voll belastet, sodafs der Gläubiger geradezu als Eigentümer angesehen werden konnte, wie es sich in dem Auftreten des Mnesikles als πρατήρ offenbart; wenn Pantainetos das Bergwerk für 3<sup>t</sup> 26<sup>m</sup> weiterverkaufte, so liegt eine erhöhte Rentabilität als Ursache auf der Hand. Wie sollte endlich ein Fälscher darauf gekommen sein, den Pantainetos die Erbpacht mit 90<sup>m</sup> bezahlen zu lassen, einer Summe, die in der ganzen Rede nicht erwähnt wird? Was Krüger hierfür zusammengerechnet hat, liegt außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit.

Bis zur Entrichtung seiner Schuld an den Staat verfiel Pantainetos in Atimie: es ist kein gutes Zeichen, dass Krüger sich daran stiefs, unverzeihlich ist es aber, dass er eine Beziehung der Worte § 24 & οὐδὲ πολίτης πολίτην δύναιτ' αν ποιήςαι, die sich mit ἀτιμῶcαι zusammenstellen, auf die Wegnahme des Geldes durch Antigenes verlangt. Demosthenes hatte ganz recht, wenn er eine auf die Entehrung des Klägers bezügliche Absicht des Nikobulos leugnete, dessen Sklave seinem Herrn nur zu seinem Gelde verhelfen wollte ohne Rücksicht auf die weiteren Folgen für Pantainetos. Im übrigen stehe ich nicht an zu erklären, dass die rechtlichen Einwände gegen die Klage, von der früheren ἄφεςις abgesehn, nicht völlig befriedigen; denn wenn Euergos, wie der Redner § 26 zugiebt, einen Sklaven des Nikobulos in das ἐργαςτήριον des Pantainetos setzte, so liegt der Verdacht nahe, dass Nikobulos trotz seiner Abwesenheit bei diesem im gemeinsamen Interesse gethanen Schritte nicht unbeteiligt war. Der Indizienbeweis in §§ 23-24 schlägt nicht durch und beruht in der Verbindung der Absicht, dem Kläger die bürgerlichen Rechte zu rauben, mit dem darauf gerichteten Auftrag an einen Sklaven (§ 24) auf einem sophistischen Trugschlusse. Aber das ist natürlich kein Verdachtsgrund gegen die Echtheit des ἔγκλημα, da eben keine besseren Beweise zur Hand waren: wir müssen vielmehr die Kunst des Demosthenes bewundern, der den spröden Stoff so zu gestalten wußste, daß er den Hörer vollständig gefangen nimmt. Das wird nicht zum wenigsten dadurch erreicht. dass die Teilung des ἔγκλημα eine wiederholte starke Hervorhebung des εἰκόc aus der Abwesenheit des Nikobulos gestattete, zu welchem dann einige unwichtigere Momente hinzutreten, wie die von Krüger nicht verstandene πρόκλητις § 27. Nikobulos konnte sehr wohl eine peinliche Befragung der Sklaven darüber verlangen, ob er sie überredet habe, zum Schaden ihres Herrn zu arbeiten: denn ein πείθειν von seiten eines Abwesenden mußte ausgeschlossen erscheinen, sodass Pantainetos die Provokation ablehnen musste. Wenn Krüger indessen vermutete, Pantainetos habe auch Klage darüber geführt, dass Nikobulos sich beim Verkaufe bereichert habe, so geht aus § 16 κομιτάμενος τάμαυτοῦ hervor, dass Nikobulos auf sein Pfandobjekt, die Sklaven (ότ' έγιγνόμην των άνδραπόδων πρατήρ § 21), nur sein Darlehen zurückerhalten hat. Nikobulos umgeht es deshalb. den mit Pantainetos geschlossenen Vertrag den Richtern vorzulegen; die πράcιc ist eben nur ein Verkauf der Hypothek, nicht des Pfandes. — Ein positives Indicium endlich für die Echtheit der Klagschrift, die formell unanfechtbar ist (AP2 803-4), erbringt ihre Unvollständigkeit; denn es ist garnicht abzusehen, weshalb ein Fälscher, der sich mit dem Bergwesen so wohlvertraut zeigte, nicht auch einige ἐγκλήματα δεινότερα hätte erfinden können, für welche die Andeutungen des Redners in § 33 und das Vorbild des Euergos (§ 45) hätten benutzt werden können. Ein zufälliger Verlust des letzten Teiles

ist unwahrscheinlich, dagegen erhebt die Analogie der cυγγραφή in der Rede gegen Dionysodor die Vermutung zur Gewissheit, dass die Stücke des ἔγκλημα nur zur Kontrolle des Vorlesers beigefügt waren; beim Reste der Klagschrift, der ohne Unterbrechung verlesen wurde, bedurfte es für den Redner eines derartigen Anhaltes nicht mehr (vgl. Blass: AB² III 1 S. 477 n. 4).

# Drittes Kapitel.

#### Die Rede gegen Makartatos.

Theopompos, der Vater des Makartatos, hatte sich durch einen Betrug in den Besitz der Erbschaft des Hagnias gesetzt, indem er die άνεψιοῦ παῖς πρὸς πατρός des Erblassers, Phylomache, aus dem Erbe vertrieb, welches ihr nach Erweis der Unechtheit eines dem Hagnias untergeschobenen Testamentes κατ' άγγιςτείαν zugefallen war. Der Streit über das Testament war vor einem heliastischen Gerichtshofe zu Ende gegangen, wie man aus § 4 ἀπηλλάττοντο ἀπὸ τοῦ δικαςτηρίου und § 6 ἐπειδὴ ἐνίκηςεν ἐν τῷ δικαcτηρίω κτλ. abnehmen darf (AP<sup>2</sup> S. 612 n. 350); nach dem Zeugnisse § 31 jedoch, durch welches das für Phylomache günstige Urteil beglaubigt werden soll, wurden die Verhandlungen vor einem Schiedsrichter geführt: πρὸς τῷ διαιτητή, was wir natürlich nicht ohne weiteres mit Blass in πρὸς τῷ δικαςτηρίψ korrigieren dürfen. Dieser Widerspruch mit den Angaben der Rede ist auffallend, wird aber dadurch abgeschwächt, dass die öffentlichen Diaiteten die unerlässliche erste Instanz für alle Privatprozesse bildeten, zu denen die Erbschaftsstreitigkeiten zuzurechnen sind, wenn auch die Diadikasie vor Zuspruch des Erbes von einigen Eigentümlichkeiten der Behandlungsweise begleitet war (AP2 S. 610 fg.). Der Widerspruch würde dann schwerer ins Gewicht fallen, wenn die durch dieses Zeugnis zu erhärtenden Thatsachen einen wesentlichen Streitpunkt der Parteien ausmachten; da jedoch der vorläufige Sieg Phylomaches in keiner Weise angezweifelt wird, so erfüllt auch ein Zeugnis über die Vorverhandlung, in der jedenfalls schon die entscheidenden Beweisstücke beigebracht worden sind, seinen Zweck. Wir müssen deshalb eine immerhin entschuldbare Nachlässigkeit sei es bei der Abfassung des Zeugnisses, sei es bei der Ausarbeitung der Rede annehmen, wenn wir gleich über die Veranlassung nicht unterrichtet sind.

Die Ausflucht von Wachholtz, das Zeugnis tiber das von Phylomache vor den Heliasten erstrittene obsiegende Urteil sei im Laufe der Zeit durch den Irrtum eines Abschreibers verloren gegangen,

kann ich nicht billigen, da man einmal nicht versteht, weshalb der Redner diese beiden nicht wesentlich verschiedenen Zeugnisse eingelegt hätte, und weil andererseits die Aufforderung an den Schreiber άναγίγνωςκε την μαοτυρίαν nur von einem einzigen Zeugnis weißs. Wachholtz will allerdings beweisen, daß diese Worte korrupt sein müssen und dass ursprünglich hier der Plural gestanden habe. Wenn er sich aber auf die Worte & 31 beruft βούλομαι οὖν...μαστυρίας παρέχεςθαι, so sieht man gleich, dass die Zeugnisse περὶ τῶν ἄλλων άπάντων von § 35 ab nachgebracht sind, während die Ankündigung ποώτον μεν ώς ενίκηςε του κλήρου . . . Φυλομάνη sich nicht notwendig auf mehrere Zeugnisse erstrecken muß. Die Aussage ist für uns besonders wichtig, weil sie uns für das Schiedsgericht eine bestimmte Zeitangabe ἐπὶ Νικοφήμου ἄρχοντος = 361/60 giebt. die uns für die Zeit der Rede gegen Makartatos auf das Jahr 342 führt; denn wenn auch noch Eubulides II nach den Zeugnissen \$\$ 43-45 die Erbschaft in Anspruch genommen hatte, so ist nach § 9 Phylomache schon im Streite mit Theopomp, der nach der Darstellung des Isaios XI §§ 9-10 der Epidikasie auf dem Fuße folgte, von ihrem Gatten vertreten. Der Redner übergeht die Anhängigmachung der Diadikasie durch Eubulides als unwesentlich (§ 3); somit steht nichts im Wege, Phylomache schon während des ersten Prozesses mit Sositheos verheiratet zu denken: die Epidikasie der heiratsfähigen Epikleros wird gleich nach dem Tode des Vaters erfolgt sein, der frühestens 362 eingetreten sein kann, keinesfalls aber nach 361 angenommen werden darf. Darum müssen wir uns den ältesten Sohn Sosias bereits im Jahre 360 geboren denken. dessen Mündigkeit abgewartet wurde, damit er seinen jüngeren Bruder Eubulides bei der Klage vertreten könne (§ 15). Dieser aber war nach derselben Stelle bei Erhebung der Klage noch nicht mündig, sodafs kaum mehr als 18 Jahre seit der Geburt des Sosias vergangen sein können, und das ergiebt als Zeit des Prozesses gegen Makartatos mit Wahrscheinlichkeit das Jahr 342.

Der Redner wendet sich zu dem Hauptbeweis für die Erbberechtigung Phylomaches dadurch, dass durch Zeugenaussagen dargethan wird: ὅτι ἡ Φυλομάχη ἡ τοῦ ʿΑγνίου τηθὶς ἀδελφὴ ἦν ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία τῷ Πολέμωνι τῷ 'Αγνίου πατρί (§ 35). Dies bildet den Inhalt der von § 35 an folgenden fünf Zeugnisse, in denen auffallenderweise zugleich bekundet wird: ὅτι ἀδελφὸς οὐδεὶς ἐγένετο Πολέμωνι τῷ πατρὶ τῷ 'Αγνίου. Von diesem angeblichen Bruder des Hagnias nämlich lesen wir weder bei Isaios noch in der Rede gegen Makartatos, und darum suchte ihn Westermann als die Erfindung eines Fälschers hinzustellen, der sich auf die Behauptung Theopomps bezogen habe: καὶ πάλιν προςποιούμενος τοῦ αὐτοῦ οἴκου εἶναι 'Αγνία ὁ οὐδεπώποτε γενόμενος (§ 29). Nun wissen wir, dass Theopomp die Erbschaft des Hagnias nur auf Grund seiner Zugehörigkeit zum Geschlechte des Buselos als Sohn

des Charidemos und Enkel des Stratios in Anspruch genommen batte, indem er unter Bestreitung der Verwandtschaft Phylomaches die Richter düpierte (s. S. 284-85). Da aber die Erbansprüche Theopomps in der Anakrisis als unbegründet erwiesen sein dürften. so konnte Makartatos versucht sein, sein Anrecht auf andere Weise aufzuzeigen. Die Verwandtschaft mit der Schwester des Stratios. der Gemahlin Polemons, konnte nicht aushelfen, da diese hinter der Vatersschwester des Erblassers Phylomache zurückstand und außerdem die Kinder des Stratios als Angehörige der ἀγγιςτεία ποὸς μητρός den Vorrang gehabt hätten. Das Vorrecht vor der Vatersschwester konnte eben nur einem Vatersbruder gehören, und ein solcher hätte auf irgendwelche Art als Vorfahr des Makartatos von mütterlicher oder großmütterlicher Seite erlogen werden können: des Angeklagten Abstammung väterlicherseits war zu bekannt, als dass hier ein solcher Schwindel geglaubt worden wäre. Nicht ohne Grund führt also der Redner in § 48 die Mutter des Makartatos mit genauer Bezeichnung an als 'Απολήξιδος θυγατής Ποοςπαλτίου. άδελφη δε Μακαρτάτου Προςπαλτίου; denn es war nicht ausgeschlossen, dass Makartatos wie ehedem sein Vater eine derartige Luge vorbereitet hatte. Es darf uns aber nicht wundernehmen, daß der Redner auf diesen fingierten Bruder des Polemon nicht weiter eingeht, da er nur mit einer nicht einmal wahrscheinlichen Möglichkeit zu rechnen hatte, die er in einer Duplik ausreichend behandeln konnte, wenn er den Zengenbeweis in der Hauptrede geführt hatte. Jedenfalls erscheint es mir undenkbar, dass ein Fälscher nach den angezogenen Worten § 29 einen Bruder des Polemon erdichtet hätte. dessen vorgebliche Verwandtschaft mit Makartatos nicht einmal klar wird. Gerade die Abgerissenheit dieser Notiz bürgt mir vielmehr für ihre Echtheit: ein Fälscher hätte sich an den § 35 z. A. mitgeteilten Inhalt der Zeugnisse gehalten.

Es ist ein müsiges Beginnen, die verwandtschaftlichen Beziehungen der hier auftretenden cuyyeveîc zu Hagnias des näheren ausdeuten zu wollen, da die nichtbekannte Nachkommenschaft der Buseliden Habron und Kleokritos (§ 19) wahrscheinlich in hervorragendem Masse beteiligt war; genauere Kenntnis des Verwandtschaftsgrades vermitteln uns nur die Zeugnisse §§ 36° und 37°, in deren ersterem die Zeugen mit dem wohl nicht viel jüngeren Eubulides III in dem gemeinschaftlichen Urururgroßvater Buselos zusammentreffen, während sich das genealogische Stemma des letzteren folgendermaßen beschreiben läßt:



Das Altersverhältnis zwischen dem Zeugen und seiner Frau hat nichts Anstößiges, wenn wir erwägen, daß die Frau des Kallistratos nach § 73 eine Enkelin des Habron, mithin eine ἀνεψιοῦ παιc des Kallistratos war, sodass wir uns die Mutter des Zeugen mit der Mutter seiner Frau etwa im selben Alter zu denken haben: von einer zweiten Tochter des Kallistratos stammte der Sprecher Sositheos, der Gemahl Phylomaches II und Vater des Eubulides III. Wenn die Zeugen sich wiederholt nur als curreveic des Polemon oder Hagnias einführen, so hätte doch eine zu komplizierte Verwandtschaftsentwicklung die Hörer vom Kernpunkt der Sache ablenken müssen; die Verwandtschaft in § 36° ist noch verhältnismässig einfach. § 37 b aber zeigt uns. dass der Verfasser der Zeugnisse auch zu schwierigeren Kombinationen im stande war, die hier wohl nur deshalb klargelegt sind, weil die Verwandtschaft nach zwei Seiten ging. Warum sollte also ein Fälscher sich mit diesen beiden Beispielen ausgeführter Verwandtschaftsbeziehungen begnügt haben. da es doch näher lag, die Zahl der Zeugnisse zu beschränken. deren Inhalt einen solchen Aufwand von Worten nicht erforderte? Das ἀκοὴν μαρτυρεῖν wiederholt sich so oft, daß man den Gedanken nicht los wird, ein Fälscher hätte sich die Arbeit bequemer gemacht, zumal ja diese umständliche Art des Zeugenbeweises mit der Umständlichkeit der ganzen Rede durchaus in Einklang steht. Auf die Inconcinnität des Ausdruckes μαρτυρεί . . . καὶ ἀκούειν τοῦ πατρὸς τοῦ έαυτῶν (§§ 36b, 45 und ähnlich 37b) ist kein Gewicht zu legen, da sie einem verbreiteten Sprachgebrauche angehört: der einzelne trat gewissermaßen für die ganze Familie als Zeuge auf.

Eine zweite Reihe von Zeugnissen in §§ 42—46 soll beweisen, daß die Gegner τὸ πρότερον ἀναιςχυντοῦντες περιεγένοντο, δίκαιον δ'οὐδὲν ἔλεγον, indem in § 42 zunächst das gleiche verwandtschaftliche Verhältnis des Philagros, Phanostratos, Kallistratos, Euktemon und Charidemos zu Polemon als ἀνεψιοὶ ἐκ πατραδέλφων dargestellt, des Philagros Sohn Eubulides II aber als ἀνεψιὸς πρὸς πατρός des Hagnias durch Polemons Schwester Phylomache bezeichnet wird. Dies hat insofern auf den Prozes des Theopomp Bezug, als hierdurch in ausführlicher Weise, wie schon kurz durch die Zeugnisse §§ 35 fg., die von Theopomp geleugnete nahe Verwandtschaft

des Eubulides mit Hagnias und sein Vorrecht vor den übrigen Verwandten erwiesen wird. Das Zeugnis \$ 43 beschäftigt sich hauptsächlich mit Euktemon, dem Bruder des Philagros, der als àvewide έκ πατραδέλφων des Polemon — dahin ist naturlich mit Wolf das ἀδελφόν der Handschriften zu korrigieren - dennoch ebensowenig wie die anderen Verwandten Ansprüche auf das Erbe des Hagnias erhoben und dadurch das nähere Erbrecht des Eubulides und der Phylomache anerkannt hatte. Mit einigen Erweiterungen, die sich besonders auf die zweite Ehe des Philagros beziehen, ist dasselbe in den Zeugnissen §§ 44-45 enthalten, doch wird auch der für die Sache unwesentliche Verzicht des Menestheus berichtet, woraus man auf eine engere Verwandtschaft der Zeugen mit diesem Halbbruder des Eubulides schließen mag. Die Aussagen dieser Zeugen stehen den Worten des Theopomp (Is. XI § 10) nicht entgegen: ἡμεῖς δὲ, έγω και Οτρατίος και Οτρατοκλής, έπειδή τοις έγγύτατα γένους έγεγένητο ἐπίδικος ὁ κλήρος, παρεςκευαζόμεθα ἄπαντες λαγχάνειν; denn in der Diadikasie entspann sich der Streit nur zwischen Phylomache und den Vertretern des untergeschobenen Testamentes. Aber es ist auch fraglich, ob späterhin Stratios und Stratokles wirklich gegen Phylomache vorzugehen entschlossen waren: wenn Theopomp nämlich an der vorerwähnten Stelle fortfahren muß: πρὶν δὲ γενέςθαι τὰς λήξεις τῶν δικῶν ἡμῖν τελευτά μὲν ὁ Οτρατίος, τελευτά δ' δ Cτρατοκλής, so lässt sich der Verdacht nicht unterdrücken, dass hier Dichtung und Wahrheit vermischt sind, wie Theopomp es gerade brauchte, um seine Handlungsweise zu erklären und seine Gründe glaubhafter zu machen. Ein leichter Widerspruch zwischen den Zeugenaussagen §§ 43 - 45 und Is. XI § 9 darf nicht übersehen werden, da nach Isaios Eubulides II schon vor der Inanspruchnahme des Erbes durch Glaukon gestorben war; Eubulides kann auch nach Anhängigmachung des Erbschaftsstreites nur mehr ganz kurze Zeit gelebt haben, da nach dem Zeugnis § 31 Phylomache schon vor dem Diaiteten als Partei stand: Isaios dürfte sich also in diesem ganz nebensächlichen Punkte geirrt haben. - Was Westermann nach §§ 40-41 in den folgenden Aussagen suchte, beruht auf einer irrigen Auffassung dieser Stelle, die nur eine Aufforderung an den Gegner enthält, die vom Redner vorgebrachten Beweise über die Schwester des Polemon und über die dadurch begründeten Erbansprüche des Eubulides zu erschüttern; in Wirklichkeit war ein Angriff auf die rechtmässige Abstammung des Eubulides III von Phylomache I als ein Vorstoß gegen offenkundige Thatsachen aussichtslos, sodass die Aufforderung des Redners einen stark ironischen Beigeschmack gewinnt. Die Abstammung des Theopomp aber, die nach Westermann hier bezeugt werden sollte, ist in § 42 wenigstens kurz bezeichnet; Charidemos und sein Sohn finden sich auch in den Zeugnissen §§ 44-46. Nähere Angaben über Theopomp dürfen wir hier nicht erwarten, da der Redner seine Abkunft erst in § 48 untersucht, ohne auf ein vorher verlesenes Zeugnis zu verweisen oder ein solches nachzubringen: dem Nachweis eines näheren Erbanspruches war ja durch die Zeugnisse §§ 35—37 vorgebeugt. Den Schluß dieser Reihe bildet in § 46 eine Aussage, die sich mit der ersten Zeugnisgruppe zusammenstellt, sodaß Wachholtz sie sogar in diese herübernehmen wollte. Einen Grund für die angeblich durch Schreiberwillkür veranlaßte Umsetzung wußte er nicht anzuführen; denn ob der Zeuge von § 46 ein Sohn des Zeugen von § 37 b war, ist nicht auszumachen, weil Kallistratos ebensowohl drei wie zwei Töchter gehabt haben kann. Ich kann daher der Umstellung nicht beistimmen, im Gegenteil: dies Zeugnis faßt die Verwandtschaftsverhältnisse noch einmal kurz zusammen und rundet den ganzen Zeugenbeweis ab, indem es zum Nachweis der alleinigen Erbberechtigung Phylomaches zurückkehrt, weil ein Bruder Polemons nicht existiert habe.

Ein Widerspruch zwischen dem Zeugnis § 42 und einer Angabe der Rede schien indessen das Verwerfungsurteil Westermanns zu bestätigen; denn in § 22 las man mit cod. A¹ τοῦ δὲ Cτοατίου έγένοντο του άδελφου του Αγνίου Φανόςτρατος και Χαρίδημος, während im Zeugnis überliefert ist καὶ Φανοςτράτην την Cτρατίου Man könnte diesen Anstofs damit aus der Welt zu schaffen suchen, dass man auch in § 22 nach cod. Z und anderen Handschriften das Femininum wiederherstellte: aber Schömann hat (ad Isaeum S. 448 n. 2) nachgewiesen, dass Stratios II einmal kein Bruder Theopomps war, da des Stratios Schwester, die Gemahlin Polemons, niemals als Schwester Theopomps eingeführt wird, daß er ferner nach Macart. § 20, wie auch der Name lehrt, nur in der Nachkommenschaft des Stratios I untergebracht werden darf, da nur die Descendenten dieses Mannes sich gegen Phylomache um die Erbschaft des Hagnias bemüht haben, daß er endlich nur als ἀνεψιαδοῦς ἐκ πατραδέλφων mit Theopomp in einer Linie erbberechtigt sein konnte, sodass sein Geschlecht durch den Vater auf Stratios I zurückgeführt werden muß. Weil wir aber von einem dritten Sohne des Stratios I nichts erfahren, so muss Stratios II als Sohn des Phanostratos gelten, den wir aus der Überlieferung des cod. A1 aufzunehmen gezwungen sind. Es ist auch nicht anzuzweifeln, dass dieser in dem Zeugnis § 42 gemeint ist, sodass wir die Berechtigung nachweisen müssen, die Überlieferung mit Blass und Wachholtz in Φανόςτρατον τὸν Cτρατίου πατέρα zu ändern. Dieses Recht giebt uns der Inhalt des Zeugnisses, welcher die Änderung ohne Rücksicht auf die Parallelstelle § 22 verlangt: denn es ist klar, dass im ersten Teil die gleichmässig erbberechtigte Verwandtschaft Polemons, das sind die ἀνεψιοὶ ἐκ πατραδέλφων verzeichnet werden sollen; zu diesen gehört aber eine Φανοςτράτη nicht, weil hier der Grundsatz κρατείν τοὺς ἄρρενας in Kraft tritt. Auch die jeweiligen Erbnachfolger dieser Bruderskinder sind namhaft gemacht, unter denen

als einzige Frau die Gattin des Sosias, die Mutter des Sprechers, erscheint, der nach §§ 73-74 auf seine Zugehörigkeit zur Familie des Buselos Gewicht legte; die an dieser Stelle geforderte Korrektur des überlieferten της Cωςιθέου γυγαικός liegt auf der Hand. Wir sehen nun, dass im Zeugnis gerade die Söhne der genannten Bruderskinder mit Einschluss des Eubulides in ihrer Zugehörigkeit zum γένος des Buselos dem einzigen echten άνεψιὸς ποὸς πατοός des Hagnias, Eubulides, gegenübergestellt werden, dem ohne Frage die Erbschaft gebührte. Der Söhne des Buselos geschieht hingegen keine Erwähnung, und daher würde der einzige Stratios I hier auffallen, zumal der weiteren Nachkommenschaft der genannten Phanostrate nicht gedacht wird, die allerdings auch, wie wahrscheinlich des Eubulides I Sohn Euktemon, kinderlos gestorben sein könnte. Die Anderung selbst ist leicht, da πατέρα nicht weit von θυγατέρα abliegt und notorisch in den Verwandtschaftsbezeichnungen durch die Abschreiber des öfteren Konfusion angerichtet ist; θυγατέρα hat dann die weitere Verderbnis nach sich gezogen. Wir können um so zuversichtlicher diese Besserung wagen, als der Text der Zeugnisse überhaupt sehr gelitten hat, wie - von Kleinigkeiten abgesehn — die schon erwähnten Korruptelen § 42 της Cωςιθέου γυναικός und § 43 έκ πατραδέλφων άδελφον όντα Πολέμωνι beweisen und die schöne Emendation Schömanns (ad Isaeum S. 450 n. 2) πρός Γλαύκωνα statt προςκλαίουςα § 43 bestätigt. Nach dem Gesagten ist es nur zu bedauern, dass Schucht (S. 20 n. 1), der die Notwendigkeit der Namensänderung in § 42 nicht einsehen will, uns die Aufrechnung der "aliae multae et inexplicabiles difficultates" dieses Zeugnisses schuldig geblieben ist.

Stratokles, der in dem Zeugnis § 42 wie in der Rede des Isaios (besonders § 40) als Bruder Theopomps auftritt, kommt in der Rede gegen Makartatos sonst nicht vor; doch ist daraus mit Wachholtz noch kein unbedingtes Argument für die Echtheit des Zeugnisses zu entnehmen; denn ein Fälscher konnte immerhin diesen Namen aus der Rede des Isaios übertragen, ohne darum die andern aus dieser Rede bekannten Verwandten, so die Kinder des Stratokles und des Stratios II, als Zeugen vorführen zu müssen. Westermann behauptet freilich, daß der Fälscher diese im Altertum nicht unbekannte Rede überhaupt nicht berücksichtigt habe; es müste aber merkwürdig erscheinen, wenn er zwar den Stratokles aus der Rede des Isaios herübernahm, dann aber anstatt dieses Hülfsmittel auszubeuten einen dritten Sohn des Eubulides aus einer zweiten Ehe, Euktemon (§§ 43-45), eine Oinanthe (§ 36), einen Straton (§ 44), Stratonides (§ 36), Archilochos (§ 37; gegen Dobrees Korrektur nach § 45 s. Westermann S. 99), Archimachos (§ 45) erfand, dem Eubulides noch den ersten Antrag auf Zuspruch der Erbschaft zuschrieb, den Philagros zum zweiten Male mit Telesippe verheiratete und aus dieser Ehe den Menestheus entsprossen liefs. Ja auch den Namen des

Sprechers Sositheos erfahren wir nur aus den Zeugnissen; wir dürfen darum zum wenigsten diesen Überschuss der Zeugnisse nicht als einen Beweis gegen ihre Echtheit verwerten. — Übrig ist nur noch das Zeugnis § 70, in welchem die Zeugen bestätigen; Sositheos habe sie aufs Land zu den Äckern des Hagnias gerufen zu der Zeit, als Theopomp das Erbe des Hagnias erstritten hatte, und ihnen die entwurzelten Ölbäume gezeigt. Da aber selbst Westermann nichts Bedenkliches darin zu entdecken vermochte, so dürfen wir diese wie auch die anderen Zeugenaussagen der Rede gegen Makartatos als echt in Anspruch nehmen.

# Viertes Kapitel.

# Die Reden gegen Stephanos.

Der Prozess Apollodors gegen Stephanos ψευδομαρτυριών ist durch ein Zeugnis veranlasst, welches der Angeklagte in einem Rechtshandel zwischen dem Kläger und Phormion für den letzteren abgelegt hatte. Dieses von Apollodor als falsche Aussage inkriminierte Zeugnis ist in der ersten Rede gegen Stephanos § 8 mitgeteilt und spricht sich dahin aus, Stephanos und Genossen seien beim Diaiteten Teisias, dem Acharner, zugegen gewesen, als Phormion eine πρόκλητις gegen Apollodor anbrachte des Inhaltes, Apollodor möge das von einem gewissen Amphias aufgewiesene Testament Pasions eröffnen, wenn er die Identität der von Phormion zu den Prozefsakten gegebenen Abschrift bezweifle; Apollodor aber habe nicht gewollt. Der Anfang des Zeugnisses wird in den §§ 24-25 in einer Weise wiederholt, die an der Authentie dieses Stückes keinen Zweifel lässt; in der Wiederholung (vgl. or. B § 5) fehlen jedoch die Namen der Zeugen und das Demotikon des Teisias, dessen Zugehörigkeit zum Gau Acharnai Bedenken erregt hat. Man hielt es für sonderbar, daß Teisias, der wegen der nachfolgenden gerichtlichen Verhandlung ein öffentlicher Schiedsrichter gewesen sein muß, demselben Gau angehöre wie der Angeklagte, Apollodor. Nun blieb freilich Phormion, dessen Demotikon uns nicht bekannt ist, trotz der eingelegten παραγραφή Angeklagter, aber auch die Gauverwandtschaft zwischen Kläger und Schiedsmann kann nach Aristoteles IIA c. 53 und 58.2 nicht mehr anstößig sein, da hiernach der 42. Jahrgang der Dienstpflichtigen im Schiedsrichteramte fungierte und das Los die Rechtssachen unter sie verteilte. Wir sehen ja aus der Diaitetenliste des Jahres 325/24 (CIA II 943), dass die numerische Stärke der einzelnen Phylen im Schiedsrichterkollegium vom Zufall abhängig war. Wenn hier 16 Angehörigen der Kekropis nur 3 Vertreter der Pandionis gegenüberstehen, so liegt es auf der Hand, daß

man den wenigen Mitgliedern der Pandionis nicht dieselbe Arbeit zuweisen konnte, die sich bei der Kekropis auf die fünffache Zahl verteilte. Darum kann bei der Zulosung auf die Zugehörigkeit zu einer Phyle keine Rücksicht genommen worden sein (vgl. Schömann-Lipsius: Gr. Alterthümer L. S. 513-14), sodass wir Teisias, den Acharner, unter den Schiedsmännern einer beliebigen Phyle suchen dürfen: solange aber diese Möglichkeit vorhanden ist, müssen wir die Thatsache als gegeben betrachten.

Dadurch hebt sich auch ein anderes scheinbar gewichtiges Bedenken; denn nach § 17 fand das Schiedsgericht in der ποικίλη ctox statt, die Diaiteten der Oine's und Erechthe's sassen aber nach [Demosth.] XLVII § 12 in der Helisia: ἡ μὲν τὰο δίαιτα ἐν τῆ ἡλιαία ήν οί γάρ την Οινήδα και την Έρεχθήδα διαιτώντες ένταῦθα κάθηνtor. Dieser Zustand wird als dauernd bezeichnet, sodass in der Rede gegen Euergos und Mnesibulos eine Rückbeziehung auf die Zeit des Schiedsgerichtes nicht angeht; wir haben demnach bis zum Prozess Apollodors nur einen verhältnismäßig kurzen Zwischenraum von drei Jahren, in welchem man eine Veränderung dieser Einrichtung nicht gerne annimmt. Kirchner fand einen Ausweg in der Annahme von Kollisionen der Gerichts- und Schiedsgerichtsverhandlungen, die Schneht zu der absonderlichen Frage veranlaßte: "qui fieri potuisse putas, ut arbitri cum omni magistratus apparatu subito fugarentur?" (S. 66); als wenn die Sitzungen des Heliastengerichtes so geheim gewesen wären, dass der Schiedsmann in Ausnahmefällen sich darauf nicht hätte einrichten können! Schucht meinte auch, man müsse sich die Räume für die Verhandlungen der Heliaia und der Diaiteten getrennt denken: aber ebensowohl könnte die durch besondere Größe ausgezeichnete Halle ihrer Geräumigkeit wegen für die Schiedsrichter von zwei Phylen bestimmt gewesen sein (AP S. 1015). Über die baulichen Einrichtungen wissen wir garnichts und nicht viel mehr über den Ort der schiedsrichterlichen Verhandlungen im allgemeinen, sodass schon hierdurch jede weitere Erörterung tiber diesen Punkt abgeschnitten ist. Nach dem Gesagten aber brauchen wir diesen Ausweg nicht zu betreten; denn es liegt keine Nötigung vor, die Verhandlungen vor den Diaiteten der Oineïs geführt zu denken, zu denen auch Teisias nicht ohne weiteres gerechnet werden muss. — Das Fehlen der Zeugennamen und des Demotikons des Teisias in der Wiederholung kann die Echtheit des Zeugnisses desbalb nicht erschüttern, weil es dem Redner im wesentlichen nur auf eine Rekapitulierung des Inhaltes der Aussage ankam (πῶc γέγραπται § 24), wie Kirchner S. 24 richtig dargelegt hat; Schuchts Bemerkung dazu, dass der Schreiber nicht aus den Zetteln des Redners, sondern aus den im Echinos verwahrten Dokumenten vorgelesen habe, ist unnütz, da die Rede doch nicht aus den Urkunden des Gerichtsarchives, sondern aus dem Manuskript des Redners herausgegeben ist. Wenn Amphias aber als κηδεςτής des Kephisophon bezeichnet wird, so ist das in der von Apollodor geschilderten Beibringung des Testamentes begründet, das beim Vater des Kephisophon deponiert worden war, und wird bestätigt durch die von Apollodor (gegen Steph. B § 5) für das Zeugnis geforderte Fassung; Schucht verlangt mit Unrecht in einer Privaturkunde den strengen Kurialstil. Das Zeugnis Kephisophons in § 19 bietet keinen Angriffspunkt.

Wie im Zeugnis des Stephanos mag hier gleich das Testament Pasions (§ 28) angeschlossen sein, das von Kirchner als formell tadellos erwiesen ist. Schucht stößt sich an der umständlichen Schlußbestimmung καὶ τἄλλ' ὅςα ἐςτὶν αὐτῆ ἔνδον, ἄπαντα ταῦτα ᾿Αργίππη δίδωμι, die vom Redner in § 74 in kürzerer Fassung wiedergegeben ist. Aber gerade diese sorgsame Weitschweifigkeit ist für die Abfassung des letzten Willens charakteristisch, zumal die Worte απαντα ταῦτα 'Αρχίππη δίδωμι gleichsam die Summe des für Archippe bestimmten Vermögensanteiles ziehen und dieses Vermächtnis des Erblassers von weiteren Verfügungen scharf abtrennen. Denn es ist zweifellos, dass uns hier nicht das ganze Testament erhalten ist, in welchem zunächst wohl Verordnungen über die Vormundschaft des jüngeren Sohnes und über die πρεςβεῖα Apollodors (f. Phormion § 34) folgten (vgl. O. Schulthefs: "Vormundschaft nach attischem Recht". Bonn 1886. S. 126). Nach dem Zusammenhange ist jedoch nur die Bestimmung des Testators über Archippe zur Verlesung gekommen, die Apollodor allein zu den Akten gegeben hatte, weil er nur gegen sie seinen Angriff richtete, und auch die Bemerkung § 27 ήν . . . πρός δὲ τούτοις ὑπὲρ τοῦ καὶ τῶν άλλων των ήμετέρων άπάντων κυρίω γενέςθαι wird durch die Worte § 28 τούτψ τῷ γράμματι καὶ τοῦ ζητήςαί τι τῶν καταλειφθέντων ἀποκλείων ἡμᾶς gentigend erklärt. Die Aufforderung des Redners § 28 λέγε δ' αὐτοῖς τὴν διαθήκην αὐτήν dürfen wir mit Schucht in Beziehung auf das ganze Testament nicht pressen, da auch die solemne Eingangsformel τάδε διέθετο Παςίων 'Αχαρνεύς für einen Teil des Testamentes nicht unangebracht ist.

Auch der in § 31 überlieferte Mietsvertrag muß in der originalen Fassung weit ausführlicher gewesen sein; zum mindesten fehlen die Namen der Zeugen, deren Zugegensein beim Abschluß des Vertrages schlechterdings nicht geleugnet werden kann. Die anderen Ausstellungen von Schucht (S. 80 fg.) sind unerheblich, da die Einleitungsformel eines Privatvertrages keineswegs die offiziellen Namensformen verlangt, wenn die Identität der kontrahierenden Personen außer Zweifel stand; bedenken wir doch, daß Phormion noch nicht einmal das Bürgerrecht erlangt hatte. Ein Zahlungstermin fehlt auch in den Darlehensverträgen von Arkesine (inscr. jur. gr. S. 312 fg.), und die erprobte Treue Phormions mochte dem Pasion eine Bürgschaft ersetzen. Sprachliche Differenzen aber mit der Umschreibung im Texte (χωρίς statt ἄνευ, τραπεζιτεῦςαι statt τραπεζιτεύειν)

sollten nach den übeln Erfahrungen, die wir in dieser Hinsicht mit den Gesetzesformeln gemacht haben, nicht mehr ins Gewicht fallen. da selbst γέγραπται γὰρ αὐτόθι (§ 34), wie ich gegen Seeliger behaupten muß, ebensowenig wie λέτει τάρ bei Isaios VII § 20 ein absolut genaues Citat bedingt: das Simplex ὀσείλει in der Urkunde wird durch die Anführungen in dieser Rede §§ 29, 32, 34 gegen das Kompositum προσοφείλει (f. Phorm. §§ 4. 6. 10.12 und gegen Steph. A § 30) geschützt. Der Anschluß von öceilei de an das Vorausliegende ist korrekt, sodass wohl nur ein erster Teil der Urkunde vorgelegt worden ist, da ja diese Worte nach der Bemerkung προσγέγραπται δὲ τελευταΐον § 32 den Schluss des Vorgelesenen bildeten. Welche Bestimmungen der unterdrückte Teil des Dokumentes enthalten hat, lässt sich nicht genau ermitteln: dass iedoch noch detaillierte Weisungen gefolgt sein müssen, geht aus anderen Erwägungen hervor, zu denen eine von Schucht aufgezeigte Abweichung von den Angaben der Rede für Phormion Veranlassung giebt.

In unserer Urkunde wird nämlich die jährliche Pachtsumme der Bank allein auf 2t 40 m bemessen, während wir aus der Rede für Phormion entnehmen, dass hierin auch die Miete der Schildfabrik einbegriffen war. Diese Beobachtung genügt einem oberflächlichen Urteil, die Unechtheit des überlieferten Vertrages mit aller Bestimmtheit zu behaupten und damit gleich sämtliche Prozessakten dieser Rede in einen Topf zu werfen. Allein vergegenwärtigen wir uns. wie das Geschäft Pasions an seinen Freigelassenen Phormion überging, so finden wir als ersten Schritt die Vermietung von Bank und Schildfabrik bei Lebzeiten Pasions. Als dieser dann starb, verwaltete Phormion unter denselben Bedingungen nach testamentarischer Verfügung Pasions das Geschäft noch acht Jahre lang bis zur Großjährigkeit von Apollodors jüngerem Bruder Pasikles, und die Hälfte der Mietsumme, jährlich 80 m, wurde dem Apollodor ausbezahlt, dem die Vormunder des Pasikles bereits die Hälfte des väterlichen Vermögens ausgeliefert hatten. Pasikles wurde großjährig, und nun sollte auch Bank und Schildfabrik geteilt werden. Der Vertreter Phormions berichtet uns (§ 11), Apollodor habe für sich die Schildfabrik gewählt, obwohl ihr Ertrag (1t) hinter dem Ergebnis des Bankgeschäftes um 40<sup>m</sup> zurückblieb. Aber die Teilung kann nicht durchgeführt sein, sodass wir νέμονται als Präsens de conatu auffassen müssen: denn in der Zukunft erscheint auch Apollodor wieder als Mitinhaber der Bank. Wir lesen von ihm, dass er Bank und Schildfabrik vermietete (§§ 12-13 und 35); und beide Brüder treten als Eigentümer auf in §§ 14 und 37 (ἐμίσθωςαν), wo die έξ άρχης νεμεθείςα οὐςία dem gemeinsamen Besitz gegenübergestellt wird (§ 38). So kann in § 37 die Miete von 1t nur die Hälfte der für Bank und Schildfabrik zusammen gezahlten Pacht bedeuten; Schucht irrte, wenn er diese Summe nur für die Schildfabrik in Anspruch nahm, da ja die vier Mieter Xenon, Euphraios, Euphron

und Kallistratos in § 13 ausdrücklich als Mieter des Bankgeschäftes genannt werden. Demgegenüber wird in der Rede gegen Stephanos A § 32 die ganze Pachtsumme nur auf die Bank bezogen, und der Anwalt Phormions erwähnt gelegentlich nur die Miete der Bank (§ 41), obschon die Schildfabrik hier nicht ausgeschlossen sein kann; ja einmal (§ 51) wird auch von diesem die ganze Summe mit der Bank allein in Verbindung gebracht (οὖτος δὲ μίςθωςιν φέρων δύο τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶς ὑμῖν ἔςωςε τὴν τράπεζαν).

Wie ist es aber möglich, dass in der ersten Rede gegen Stephanos der Schildfabrik mit keinem Worte gedacht wird (gegen Stephanos B kommt sie nur § 27 vor), dass sie dagegen in der Rede für Phormion als integrierender Bestandteil des Geschäftes figuriert. dass ferner gegen Stephanos A § 32 (und für Phormion § 51) die Miete der Bank auf 2<sup>t</sup> 40<sup>m</sup> angegeben wird, während ihr Erträgnis für Phormion § 11 um 1t niedriger bemessen ist, das für die Schildfabrik in Anrechnung gebracht wird? Der Widerspruch besteht zwischen den Worten der Redner selbst, und hätte nicht entstehen können, wenn im Originalvertrage klar und deutlich die Mieten der Bank und der Schildfabrik unterschieden wären: die Trennung des Ertrages beider in der Rede für Phormion § 11 beweist nichts hierfür, da ebensowohl die Pachtsumme für beide einheitlich festgesetzt und die Ertragsfähigkeit des einzelnen bei der Übergabe aus den Geschäftsbüchern Phormions berechnet sein konnte. Dadurch werden wir mit Notwendigkeit auf die Annahme hingeführt, dass Bankgeschäft und Fabrik zusammengehörten, zumal wir nicht verstehen. warum die Teilung zwischen beiden Brüdern nicht realisiert wurde. wenn eine solche enge Verbindung nicht bestand. Wir müssen annehmen, dass Pasion, der viel mit fremden Kapitalien arbeitete. einen Teil seines Vermögens in einem gewerblichen Unternehmen nutzbringend angelegt hatte, um seinen Gläubigern einen realen Wert als Deckung bieten zu können: so gehört die Fabrik gleichsam zum Grundkapital der Bank, sodass sie in die μίσθωσις τραπέζης eingeschlossen war. Nun erklärt sich, dass der Zins auf das Bankgeschäft allein geschrieben wurde, doch werden in dem Vertrage nähere Bestimmungen über den Betrieb der Fabrik nicht gefehlt haben. Diese waren für den Ankläger des Stephanos irrelelevant, wie die ganze Auseinandersetzung lehrt, während es dem Verteidiger Phormions auf eine möglichst genaue Darlegung der Vermögensverhältnisse des Pasion und seiner Erben ankommen musste, in welcher die Schildfabrik nicht übergangen werden durfte. Da wir nun die bruchstückweise Überlieferung der cuνθήκαι erkannt haben, die an sich nichts gegen die Echtheit des Dokumentes beweist, so werden wir auch die vermissten Anordnungen in dem vom Redner unterdrückten Teile des Mietskontraktes suchen dürfen. Für die Annahme einer ungenauen Ausdrucksweise in der Rede

gegen Stephanos liegt nicht der geringste Grund vor, da doch der Ertrag der Schildfabrik 3/8 des ganzen Mietswertes ausmachte. Um den Widerspruch der Redner zu lösen, bleibt der in der überlieferten Fassung der μίσθωσις gegebene Thatbestand als einziger Ausweg, sodafs der scheinbare Konflikt, der Schucht einen vorschnellen Triumph bereitete, zur Bestätigung der Echtheit unserer Urkunde dient.

Nur Äußerlichkeiten sind es. auf denen die Athetese der avtiτραφή § 46 beruht: denn einmal soll hier das τίμημα an falscher Stelle stehen, weil es in der Klage des Meletos gegen Sokrates (Diogen. Laert. II § 40), in den Akten des Hundeprozesses bei Aristophanes (Wespen v. 894 fg.) und in einer außerattischen Klagschrift der Söhne des Diagoras gegen die Gemeinde von Kalymna (inscr. jur. gr. S. 164) den Schluss bildet; dem steht die bei Dionys von Halik. (de Dinarcho iud. c. 3. S. 635 R) aufbewahrte γραφή Deinarchs gegen Proxenos gegenüber, deren Unechtheit durch das freilich auffällige Προξένω ω τύνειμι nicht bewiesen ist, weil uns zur näheren Prüfung des Dokumentes das nötige Material fehlt. Die außerattische Urkunde muß außer Betracht bleiben, und Aristophanes' Worte können schon des Metrums wegen die offizielle Formel nicht getreu wiedergeben. Da nun die Anklage des Sokrates, die nach dem Zeugnis des Favorinus im Metroon aufbewahrt wurde (s. Diog. Laert. a. a. O.), ihres Eingangs wegen (τάδε ἐγράψατο καὶ άντωμός ατο Μέλητος — — Cωκράτει) in dieser Fassung nicht öffentlich ausgehangen haben kann, sondern erst bei der Anakrisis zu den Akten gelegt sein muß (AP 8. 805), so kann in unserer Urkunde die Stellung des τίμημα, die an sich nicht unpassend erscheint, keinen Verdachtsgrund mehr bedingen, zumal auch die Worte des Aristoteles ΠΑ c. 48.4 γράψας είς πινάκιον λελευκωμένον τούνομα τὸ [θ' αύτο]ῦ καὶ τὸ τοῦ φεύγοντος, καὶ τὸ ἀδίκημ' ὅ τι αν έγκαλη, και τίμημα [έπιγραψ]άμενος δ τι αν αὐτῶ δοκή mit der Formulierung der Antigraphe im Einklang stehen. Gerade die Klagschriften des Apollodor und Deinarch zeichnen sich ja durch die exakte Angabe der Klagart aus, die übrigens eines erklärenden Zusatzes bedurfte (AP S. 478 und 485 fg.), und diese ermöglichte erst den unmittelbaren Anschluß des Strafantrages. Den Inhalt des falschen Zeugnisses bezeichnet Apollodor mit der Verweisung auf das γραμματείον d. i. das schriftlich fixierte Zeugnis des Stephanos, das von Apollodor der Klage beigegeben war. Da sich auch Stephanos in der Antigraphe hiermit begntigt (nach den Worten des Demosthenes § 47: άληθη μεμαρτύρηκα, μαρτυρήςας τάν τψ γραμματείψ γεγραμμένα), so ist daraus nicht auf die Unvollständigkeit der Klagschrift zu schließen; denn was für ein γραμματεῖον gemeint war, ist ohne weiteres klar. Aber auch die Einrede des Stephanos soll unvollständig sein, da sie nach Schuchts Ansicht eines Präskripts und entsprechender Motivierung bedarf. Indessen die schriftlich angebrachte Einrede — um Widerklage kann es sich nicht handeln: AP<sup>2</sup> S. 857 fg. — mußte vom Beklagten auf ihre Wahrheit beschworen werden, und darum kann in der Gegenschrift von Argumentation keine Rede sein, welche damit zugleich unter Eid gestellt worden wäre. Endlich fällt auch die Thatsache ins Gewicht, daßs der Ausdruck ἀντιγραφή auf die Klagschrift selbst übertragen ist (AP<sup>2</sup> S. 830—31), weil sie zwanglos nur so erklärt werden kann, daß die Einrede des Beklagten der Klagurkunde selbst beigeschrieben wurde, sodaß ein besonderes Präskript überflüssig war. Die Abweichung im Text (§ 45) ἀληθή μεμαρτύρηκα statt τάληθή ἐμαρτύρηκα ist wohl auf den Hiatus der Vorlage zurückzuführen.

Extra causam schon liegen die im Epilog gegen Stephanos vorgebrachten Zeugnisse, von denen besonders das § 55 mitgeteilte Zeugnis des Deinias seines Inhaltes wegen die schärfsten Anfechtungen hat erleiden müssen. Deinias, der Schwiegervater Apollodors, hatte in Gemeinschaft mit Apollodors Schwager Nikias und zwei Athenern einen schiedsrichterlichen Spruch über die Forderung Apollodors an die Hinterlassenschaft seiner an Phormion wiederverheirateten Mutter gefällt: denn Pasion hatte ihr eine Mitgift im Werte von 3<sup>t</sup> 40<sup>m</sup> nebst Dienerinnen, Schmucksachen u. s. w. vermacht, von denen Apollodor ein Viertel, wie es scheint\*), für sich beanspruchte, indem er zu den seinen Kindern geschenkten 2000 Drachmen weitere 3000, ein Kleid und eine Dienerin verlangte (f. Phorm. § 14 fg.). Die Schiedsrichter veranlassten Phormion zur Zahlung, und dieser Spruch war durch das Zeugnis der dabei Anwesenden erhärtet (f. Phorm. § 16), sodass Deinias diese Thatsache nicht leugnen konnte, ohne sich einer Klage ψευδομαρτυριῶν auszusetzen. Apollodor wollte aber (gegen Stephanos A § 53 fg.) die Handlungsweise des Stephanos in dem gehässigen Lichte der vernachlässigten Verwandtenpflicht erscheinen lassen dadurch, daß er seinen Schwiegervater Deinias, den Bruder von Stephanos' Mutter, als Zeugen vorführte. Nach den etwas konfusen Worten des Redners § 56 hat nun auch Deinias hier die Rücksicht auf Tochter und Enkel außer Acht gelassen, indem er wegen seiner Verwandtschaft mit Stephanos die Wahrheit gegen diesen, selbst im Interesse seiner Nachkommenschaft, auszusagen ablehnte. Dieser Vergleich bedingt nicht, dass Deinias sein Zeugnis verweigerte, zumal die von Westermann geforderte ¿Ewuocía mit den Worten des Redners § 55 λαβέ τὴν μαρτυρίαν τὴν Δεινίου in Widerspruch steht; denn

<sup>\*)</sup> vgl. F. Schulin: "Das griechische Testament verglichen mit dem römischen". Basel 1882 S. 11—12: aber die 2000 dr. hatten die Kinder Apollodors, nicht Phormions erhalten; der Rechtsanspruch von seiten Apollodors war zweifelhaft, da ja Archippe vor Phormion gestorben war (AP<sup>2</sup> S. 521). Erschwerend fiel indessen der Umstand ins Gewicht, daß Pasion seine Frau einem Nichtbürger wiedervermählt hatte, wenngleich Archippe an dem Bürgerrechte Pasions schwerlich teil gehabt hat.

wenn nur das Zeugnis eine bestimmte Stellungnahme im Sinne Apollodors nicht enthielt, indem es nicht in seinen weitgehendsten Behauptungen die "Wahrheit" bestätigte, so konnte der Redner schon den verwandtschaftlichen Sinn des Deinias in Frage ziehen.

Was konnte nun Deinias mit gutem Gewissen bezeugen? Das Schiedsgericht hatte nur die Forderungen Apollodors an die Hinterlassenschaft seiner Mutter zum Gegenstande, und wenn dieser mit Bezug hierauf den Phormion von allen Verpflichtungen freigegeben hatte, so konnte Deinias doch erklären, er wisse nicht, daß Apollodor den Phormion aller Verbindlichkeiten überhaupt enthoben habe: denn wenn der Vertreter Phormions dies versichert (\$\$ 16-17), so kann das doch nur eine sophistische Verallgemeinerung der Entbindung von den in einem speziellen Falle vorgebrachten ἐγκλήματα sein, weil die Erbansprüche auf das Vermögen des Vaters mit der Sache in keinem Zusammenhang stehen (vgl. f. Phorm. § 15: καὶ οὐδ' ἐνταῦθα τούτων οὐδὲν ὧν νῦν ἐγκαλεῖ λέγων φανήςεται), und nur wer sich diesen Sophismus aneignet, kann von einem Widerstreit zwischen der Rede f. Phormion und dem Zeugnis des Deinias reden. Es geht nicht an, mit Kirchner (Recens.) die γνώςις ή γενομένη εν ακροπόλει und die μαρτυρία τῶν παραγενομένων (f. Phorm. § 16) auf zwei verschiedene Aktionen zu beziehen; ἀφείς τῶν ἐγκλημάτων τὸ δεύτερον (§ 15) steht der ersten ἄφεςις bei der Übergabe der Bank durch Phormion gegenüber. Aus den auf die Verwandtschaft bezüglichen Bemerkungen, mit denen der Redner in § 56 wieder einsetzt, folgt weiter, dass das Zeugnis auch eine Auseinandersetzung der verwandtschaftlichen Beziehungen des Deinias zu Apollodor enthalten haben muß: denn davon ist im Vorangehenden nicht die Rede gewesen; die Beweisführung des § 56 musste aber für den Hörer unverständlich bleiben, wenn er nicht durch das Zeugnis über das verwandtschaftliche Verhältnis von Deinias und Apollodor aufgeklärt war, welches durch den Hinweis καὶ ἐμοῦ τοῦ κηδεςτοῦ mitten in der Argumentation nur flüchtig berührt wird. Damit ist freilich die genaue Entsprechung des Zeugnisses mit der Ankundigung άλλα μην ότι ταῦτ' άληθη λέγω κτλ. noch nicht aufgewiesen, aber der Fehler liegt nicht im Zeugnis, sondern in der Behauptung des Redners. Denn der vorhergehende Satz do' ouv δοκεί ποτ' αν ύμιν κτλ. fällt außerhalb des Bereiches jedes Zeugenbeweises, und die Verwandtschaft Apollodors mit Stephanos, die eben durch Deinias vermittelt wird, bedurfte der Bestätigung nicht, da der Gegner gewiss lebhaft protestiert hätte, wenn Apollodor sich hier zu einer falschen Behauptung hätte hinreißen lassen. Das Rätsel löst sich, wenn wir annehmen, dass der Wortlaut des Zeugnisses auf Deinias zurückgeht, der sich überhaupt nur widerwillig zu einer Aussage verstanden hatte; das Zeugnis kam den Wünschen Apollodors nicht entgegen, sein Inhalt erschien ihm aber zu wichtig. als dass er nicht vorgezogen hätte, möglichst viel Kapital daraus zu

schlagen. Der Redner trug darum kein Bedenken, es an dieser wenigstens nicht ganz unpassenden Stelle verlesen zu lassen, da er einmal auf die Verwandtschaft mit Stephanos zu sprechen gekommen war. Der Mangel an jeglichem Anhaltspunkte zur Erfindung eines derartigen Zeugnisses wird nicht besser illustriert als dadurch, daß Seeliger dieserhalb vor den Worten ἀλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ' ἀληθῆ λέγω eine Lücke annehmen zu müssen glaubte.

In den Zeugnissen \$\$ 60-61 ist das Verwerfungsurteil Westermanns in der Hauptsache durch das Fehlen der Zeugennamen begründet, worüber oben bereits gehandelt ist. Wenn Westermann sich aber in § 60 daran stiefs, dass noch am Gerichtstage neue Zeugen vorgeschlagen werden (ότε ην ἀπόφαςις της διαίτης im Zeugnis). so lehrt uns [Demosth.] XLIX § 19, dass man vor dem Diaiteten noch am Tage des Schiedsgerichtes Zeugnisse vorbringen konnte. Der Einwurf Westermanns, dass an der angeführten Stelle das Zeugnis ausdrücklich erst für den Gerichtstag zugesagt war, kann nicht verfangen, da es sich um eine private Zusage handelt, welche für den Richter ohne Bedeutung sein musste. Alle anderen Bedenken sind untergeordneter Natur: denn in einer reinen Fiktion Apollodors kann es nicht auffallen, daß gerade die φίλοι καὶ ἐπιτήδειοι Apollodors zum Zeugnis aufgefordert werden, zumal sich bei ihnen mit Sicherheit die Exomosie voraussehen liefs, auf welcher sich die weitere Beweisführung aufbaut. Glaubwürdig ist das Märchen Apollodors allerdings nicht, da man nicht versteht, wie Stephanos dem Apollodor auch die Garanten des Zeugnisses unbemerkt hinterziehen konnte: aber darum braucht man doch mit Schucht im Zeugnis keine Angabe darüber zu verlangen, wie der Diebstahl ausgeführt sein soll.

Die μαρτυρία § 61 bildet die Bestätigung einer Proklesis des Apollodor an Stephanos, dessen Sklave über die Entwendung des § 57 fg. erwähnten Zeugnisses zur peinlichen Befragung gefordert wird. Formell ist das Zeugnis ohne Tadel, das sich mit den Dokumenten gegen Stephanos A § 8 und B § 21 zusammenstellt; ja Guggenheim schreibt: "- - Die letztere Annahme ist so natürlich, dass ich glauben möchte, das Aktenstück, welches sie bestätigt, habe sich an die lebendige Tradition oder an ein bewährtes Musterstück gehalten, wenn es auch selbst unecht ist" (S. 43). Es könnte bedenklich erscheinen, dass der Redner, wie gegen Neaira § 123, die Verlesung von Zeugnis und Proklesis verspricht (λαβέ μοι ταύτην την μαρτυρίαν και την πρόκληςιν), während hier doch das Zeugnis allein überliefert ist. Das Zeugnis über die Provokation ist nur § 61 erwähnt, in §§ 59 und 60 spricht der Redner von der Proklesis selbst. Das Fehlen eines Dokumentes kann aber die andern nicht verdächtigen, wenn sich eine Erklärung dafür beibringen lässt. Nun kann die Provokation in der Überlieferung entweder durch einen Zufall verloren oder absichtlich unterdrückt sein, weil ein Abschreiber eine der beiden sich ergänzenden Urkunden

für überflüssig erachtete; dann müste das Lemma πρόκληςις seinen Platz hinter der μαοτυρία finden. Diese Annahme ist nicht leichthin abzuweisen, wenn wir bedenken, dass die Provokation nicht gleich schriftlich angebracht ist, weil nach dem Zeugnis die näheren Bestimmungen über die Folterung einer Übereinkunft der Parteien vorbehalten waren (καὶ τράμματα ἢν ἔτοιμος τράφειν ᾿Απολλόδωρος, καθ' ο τι έςται ή βάςανος); sonach konnte die Proklesis, die gegen Neaira § 124 genaue Vorschriften über das peinliche Verfahren giebt, hier nicht wesentlich mehr als das Zeugnis enthalten. das als Beglaubigung der Provokation von besonderer Wichtigkeit ist (siehe Guggenheim S. 42-43). Das legt aber den Gedanken nahe, dass vielmehr die Proklesis, die wie die Formel der exuuocia nichts zum Verständnis beitrug, bei der Herausgabe bereits vom Redner fortgelassen ist, der auch in der von Stephanos und Genossen bezeugten Provokation § 8 das mitbezeugte Testament strich, um es an einer anderen passenderen Stelle nachzubringen.\*) Überdies spricht das Fehlen eines Hinweises auf die Identität der von Apollodor vorzuweisenden Proklesis dafür, daß der Redner für das Fehlen der Proklesis selbst verantwortlich zu machen ist. - Alle Schwierigkeiten, welche die Kritik in den Prozessakten der ersten Rede gegen Stephanos aufgedeckt hatte, bieten also der Erklärung keine unüberwindlichen Hindernisse.

So urteile ich auch über das einzige Zeugnis der zweiten Rede gegen Stephanos § 21, das eine andere von Apollodor an Phormion ergangene Provokation bestätigt. Westermann und nach ihm Guggenheim haben es verworfen, und auch Stacker kam zu demselben Ergebnis, obschon er zugeben mußte, daß alle Anstöße irgendwie beseitigt oder wenigstens abgeschwächt werden können. Freilich ist das doppelte ότε προύκαλειτο 'Απολλόδωρος Φορμίωνα, ότε ηξίου παραδούναι Απολλόδωρος Φορμίωνα verdächtig gegenüber dem solemnen Eingang ότε προύκαλεῖτο παραδοῦναι (gegen Steph. A § 61) oder ότε προύκαλεῖτο ἀξιῶν παραδοῦναι (gegen Neaira § 123), und darum hat Blass noch letzthin (praesatio p. XXIV) die Worte ότε προύκαλεῖτο ᾿Απολλόδωρος Φορμίωνα als nachträgliche Korrektur des Redners getilgt wissen wollen, von weiteren Änderungsversuchen zu schweigen. Sei es aber, dass eine Korruptel hier beseitigt werden muss, sei es dass die im Zeugnis beibehaltene nachlässige Sprache des gewöhnlichen Lebens die Schuld trägt, jedenfalls weist dieser unbeholfene Ausdruck ebensowenig auf einen Fälscher, wie das auffällige διεφθαρκέναι τὴν μητέρα τὴν ἐμήν, das einer gewaltsamen Änderung widerstrebt. Der Inhalt deckt sich mit der Ankundigung des Redners nicht; ich setze deshalb die Worte Apollodors hierher: άλλὰ μὴν ὅτι ἐγὼ μὲν ἀπεδήμουν τριηραρχῶν,

<sup>\*)</sup> Ähnliche Beispiele siehe gegen Onetor A § 30, gegen Stephanos B § 21, Isaios VIII § 11.

έτετελευτήκει δ' δ πατήρ πάλαι, ότε ούτος έγημε, τὰς δὲ θεραπαίνας αὐτὸν ἐξήτουν καὶ ἠξίουν περὶ αὐτοῦ τούτου βαςανίζεςθαι αὐτὰς, εὶ ταῦτ' άληθη ἐςτι, καὶ ὡς προεκαλούμην, λαβέ μοι τὴν μαοτυρίαν. Hier ist von der Abwesenheit Apollodors als Trierarch. von dem Tode seines Vaters und der viel später erfolgten Heirat Phormions mit Archippe die Rede, dagegen betrifft die Provokation angebliche Liebeshändel Phormions mit Archippe vor ihrer Hochzeit (εὶ μή φηςι Φορμίων καὶ πρότερον διεφθαρκέναι την μητέρα τὴν ἐμήν, πρὶν οῦ ἀποφαίνει Φορμίων Υῆμαι ἐγγυηςάμενος αὐτὴν παρὰ Παςίωνος). Nun sehen wir aus den Worten des Redners, dass nur ein Zeugnis verlesen ist, welches eine an Phormion gerichtete Proklesis Apollodors bekräftigt. Konnte sich diese aber auf die Abwesenheit Apollodors als Trierarch und den Tod Pasions beziehen? Ich behaupte nein! Denn die Sklavinnen Phormions dürften hierüber kaum gentigend unterrichtet gewesen sein; und wozu braucht es dafür einer Proklesis, die Phormion zudem ruhig hätte annehmen können, während ein Eingehen auf die vorliegende Aufforderung ausgeschlossen war? Für die Versicherungen des Redners verlangen wir vielmehr direkte Beweise, die nur deshalb nicht gegeben sind, weil die von Apollodor vorgebrachten Thatsachen nichts bedeuten. Apollodor will die Ungesetzlichkeit der Ehe Phormions mit Archippe beweisen, die nach seiner Meinung nach dem Tode ihres Gatten als Erbtochter durch den Archon hätte zugesprochen werden müssen. Darauf gehen die Worte der Proklesis γήμαι έγγυητάμενος αὐτὴν παρὰ Πατίωνος, die allerdings, wenn Archippe als Erbtochter gelten musste, eine Ungesetzlichkeit Phormions involvierten, da dieser sich eine Erbtochter nicht eigenmächtig verloben durfte. Kein Zeugnis konnte aber den Apollodor zu dieser unwürdigen Behandlung seiner Mutter berechtigen; darum setzte er ein Zeugnis hierhin, das wenigstens das Verhältnis Phormions zu seiner Mutter verdächtigte. Wir haben gesehen, dass Apollodor sich in der Interpretation des Gesetze die ärgsten Verdrehungen erlaubte (s. besonders B § 14 fg.). Warum soll er da nicht ein Aktenstück, das sich in dem wohlgefügten Bau der demosthenischen Rede nicht mehr unterbringen liefs, an einer wenig passenden Stelle seiner Rede eingeschoben haben, wenn es nur den Zweck erfüllte, seinen Gegner in den Augen der Richter herabzusetzen? Und zum Schlusse frage ich wieder: Wie konnte nur ein Fälscher auf diesen Inhalt der Proklesis verfallen, wenn die Worte des Redners scheinbar ganz anderes vorzeichneten? (siehe auch oben S. 312).

### Fünftes Kapitel.

#### Die Bede gegen Neaira.

Auch der Prozess gegen Neaira verdankt einer Anregung des händelsüchtigen Apollodor seine Entstehung, der als cuynyopoc des Klägers seine Familie für die von dem Erojaden Stephanos erlittene Unbill zu rächen unternimmt, indem er seinen Angriff gegen die im Hause des Stephanos lebende Hetäre Neaira richtet, die angeblich gegen das Gesetz mit diesem als rechtmässige Gattin zusammenwohnte. Darum untersucht er in seiner Rede zuerst das höchst unsaubere Vorleben Neairas bis zu dem Zeitpunkte, wo Stephanos sie in sein Haus genommen hatte. Wenn nun die hierauf bezüglichen Zeugnisse im allgemeinen wenig reichhaltig erscheinen, sodass sie auf die Andentungen des Redners zurückgeführt werden könnten, so musste doch den Zeugen wenig daran liegen, den von Apollodor in so widerlicher Weise aufgerührten Schmutz breiter zu treten, als durch die Sachlage geboten war. Wir müssen auch in iedem Falle in Erwägung ziehen, was der Redner durch die beigebrachten Zeugnisse beweisen konnte, und ob er nicht in der Erzählung den Mund voller nimmt, als der Inhalt der Zeugnisse gestattete. Wenn er z. B. gleich §§ 22-23 Neaira verdächtigt, sie habe schon in frühester Jugend ihr schändliches Gewerbe ausgeübt (καὶ ἐμιςθάρνει τῷ βουλομένψ ἀναλίςκειν), obwohl das Zeugnis des Philostratos nur von ihrem Aufenthalte in Athen im Gefolge Nikaretes und Metaneiras weißs, so dürfen wir doch des Philostratos Haus, in welchem die saubere Gesellschaft vom Liebhaber Metaneiras Lysias untergebracht war, nicht ohne weiteres als Bordell betrachten, wo auch Neaira ihrem Geschäfte nachgehen konnte; Staeker nimmt mit Unrecht an, dass auch Lysias mit ihr zu thun gehabt habe, denn πάλιν μετά ταῦτα bezieht sich nur auf ἀφικνεῖται δεῦρο. Im übrigen war das Zeugnis für Neaira gravierend genug, die als Angehörige eines Hurenhauses erscheint, und auch die weitere Behauptung Apollodors wird man geglaubt haben, wie ein Vergleich mit Aristophanes' Thesmoph. v. 480 lehren mag.

Die folgenden Zeugnisse des Euphiletos und Aristomachos (§ 25) und des Hipparchos (§ 28) bieten keine Schwierigkeit, da man das ganz belanglose Fehlen des Demotikons Ktesippos' des Kydantiden in § 25 nicht pressen darf. Wenn dann im Zeugnis des Philagros § 32 die Bedingungen des Loskaufes κατατίθητιν αὐ- $Thc - \dot{e}\pi$  έλευθερία και έφ'  $\dot{\psi}$  έν Κορίνθ $\dot{\psi}$  μη έργάζεςθαι nicht erwähnt werden, so ist doch durch die Worte κατετίθει είκοςι μνάς Νεαίρας της νυνὶ ἀγωνιζομένης auf den vorliegenden Fall ausreichend Bezug genommen. Für die Richter kam es nur darauf an, zu wissen, dass Phrynion eine bestimmte Summe auf die Befreiung Neairas verwandt hatte: Nebens achen bedurften nicht des Zeugenbeweises, wie auch die Anknüpfung des Verhältnisses zwischen Timanoridas und Eukrates einerseits und Neaiar andererseits lediglich vom Redner erzählt wird. Die Klausel des Vertrages wird auch durch den Schlusssatz des Zeugnisses καὶ καταθείς τὸ ἀργύριον ψχετο ἀπάγων Άθήναζε Νέαιραν gedeckt: Westermann hat mit der Verdächtigung dieser Worte Stacker für sich gewonnen, der eine Interpolation aus dem folgenden ἀφικόμενος τοίνυν δεῦρο annimmt. Aber Riehemann hat sehr schön nachgewiesen, dass nur diese Worte des Zeugnisses einen Fortgang der Rede ermöglichten. wie wir ihn in § 33 lesen: denn τοίνυν nimmt auf den Inhalt des Zeugnisses Rücksicht, während in der Rede noch nicht einmal bemerkt war, dass Nesira mit ihrem neuen Schützer Korinth verlassen hatte. Phrynion ist vom Redner (§ 30) und im Zeugnis als Bruder des Demochares bezeichnet, weil hierdurch offenbar seine Persönlichkeit den Richtern näher gebracht wurde, wie Satyros aus Alopeke, der Bruder des Lakedaimonios in § 45 (siehe auch "Amphias, der Schwager des Kephisophon" gegen Stephanos B § 5); näheres über die Familie wissen wir nicht. Die Konfusion des Athenaios XIII 593 f. der unter vielen falschen Bezeichnungen den Phrynion zum ἀδελφιδοῦς des Demochares macht, kann gegenüber den Worten des Redners, die auch durch das Zeugnis § 40 ihre Bestätigung finden, nicht in die Wagschale fallen. In dem letzten Zeugnis dieser Reihe § 34 gehen zwei Anstöße, der ungeschickte Ausdruck ὅτε τὰ ἐπινίκια είςτία.. τῆς νίκης τοῦ ἄρματος und die Anomalie καθεύδειν coác αὐτούς — αἰςθάνεςθαι αὐτοί auf die nachlässige Abfassung des Zeugnisses: für die Weitschweifigkeit des ersteren hat Riehemann mit Grund auf die Umständlichkeit in der Sprache gerade dieses Redners verwiesen, der Konstruktionswechsel ist dagegen durch die Verbindung mit dem notwendigen Accusativ kai Φρυνίωνα καὶ Νέαιραν veranlasst (vgl. das Zeugnis § 61 είναι καὶ αύτοὺς καὶ Φράςτορα .. καὶ .. εἰδότες αὐτοὶ .. κωλύειν). drittes Bedenken wiegt nicht schwerer: denn wenn Westermann fragt, wie es geschehen könne, dass Menschen schlafen und zugleich Dinge beobachten, die um sie geschehen, so könnte man in der Fragestellung fortfahren: wie konnte Neaira schlafen und sich doch in der angedeuteten Weise missbrauchen lassen? Wir brauchen καθεύδειν nicht in singulärer Bedeutung "ruhen ohne zu schlafen" aufzufassen, da an sich klarsteht, dass sowohl die Zeugen wie Neaira aus dem Schlafe geweckt sein müssen, während Phrynion weiter schlief, wie auch der Redner behauptet. Dies konnte im Zeugnis mit entschuldbarer Flüchtigkeit übergangen werden, sodass wir die Aussage gegen Westermann und Staeker als echt hinnehmen dürfen.

Eine zweite Gruppe von Zeugnissen bezieht sich auf das Leben Neairas im Hause des Stephanos und den Streit mit Phrynion, dem sie nach Megara entlaufen war, von wo Stephanos sie zurückführte. Phrynion hatte sie darauf durch ἀγωγή εἰς δουλείαν für sich in Anspruch genommen, war aber durch againecic von Stephanos daran gehindert, der sich für die Freiheit Neairas beim Polemarchen Aietes verbürgte. Dieser tritt in § 40 als Zeuge auf: wenn er den Inhalt der errún nicht näher bezeichnet, so konnte doch die Bedeutung der Bürgschaft, da es sich um die Person Neairas handelt, garnicht zweifelhaft sein. Ebensowenig durfte Westermann an der Aufführung von drei Zeugen sich stoßen, denn trotz § 41 dierrunθείτα δ' ὑπὸ Cτεφάνου und trotz Isokr. Trapez. § 14 Πατίων αὐτὸν ἐπτὰ ταλάντων διηγγυής ατο beweist die mit der allgemeinen Praxis in öffentlichen Rechtshändeln zusammengehende Bestimmung der Platonischen Gesetze XI 914 E. daß auch in diesem Falle drei Bürgen gestellt worden sind, die nicht sowohl vom Vindikanten. als vom Vindizierten gefordert wurden (AP S. 659 n. 495). — Phrynion strengte eine Klage an, wurde aber beredet, die Entscheidung einem Kollegium von drei privaten Schiedsrichtern zu übergeben, die im Zeugnis § 47 von ihrer Thätigkeit Bericht erstatten, und die von Apollodor aufgewiesenen bigkkaygi bekräftigen. Hierin liegt an sich nichts Auffallendes: denn dass der Inhalt des Schiedsspruches hier wie § 71 im Zeugnis wiedergegeben sein müsse, ist eine leere Forderung Westermanns. Bedenklicher erscheinen die διαλλαγαί, in denen freilich die ໃcaι ἡμέραι τοῦ μηνός im Hinblick auf die hohlen Monate nicht wörtlich zu nehmen sind: ich glaube nicht, daß die Schiedsrichter eine astronomische Genauigkeit beabsichtigten. Aber die diallaraí enthalten nur unvollständig das schiedsrichterliche Urteil, sofern der Redner in § 46 Mitteilung davon macht; denn es fehlen die Bestimmungen την μέν ἄνθρωπον έλευθέραν είναι και αὐτὴν αύτῆς κυρίαν, ἃ δ' ἐξῆλθεν ἔγουςα Νέαιρα παρὰ Φρυνίωνος, χωρίς ίματίων καὶ χρυςίων καὶ θεραπαινών, ὰ αὐτή τή άνθρώπω ήγοράςθη, ἀποδοῦναι Φρυνίωνι πάντα — τὰ δ' έπιτήδεια τη άνθρώπω τὸν ἔγοντα ἀεὶ παρέγειν, καὶ ἐκ τοῦ λοιποῦ γρόνου φίλους είναι άλλήλοις και μη μνηςικακείν. Wenn Westermann daraufhin die Einlage für gefälscht erklärte, so bleibt es zum mindesten sonderbar, dass der Fälscher nur einen Teil dieser Angaben Apollodors benutzt hat.

Riehemann hat nun nicht ohne Grund bei privaten Diaiteten das Urteil über den Rechtsfall und die Bedingungen der Versöhnung von einander geschieden: Aufgabe dieser Schiedsrichter war ja nicht die Findung des Rechtes, wie schon der Name διαλλαγαί besagt: such in dem § 71 überlieferten Spruche wird ohne Entscheidung der Rechtsfrage Epainetos zur Zahlung von 1000 Drachmen an Phano veranlasst, obwohl ein rechtlicher Zwang nicht vorlag. Und wenn selbst die Schiedsrichter ein Erkenntnis über die Freiheit Neairas festgestellt haben sollten, so war doch ihre Freiheit und Selbständigkeit höchst problematischer Natur, wenngleich sie durch die ἀφαίρεςις und ἐγγύη des Stephanos und das Aufgeben der Klage von seiten Phrynions gewährleistet war, weil Neaira sich

nach dem Schiedsspruche abwechselnd dem Stephanos und Phrynion hingeben sollte. So müssen wir uns fragen, ob die Bestimmung der "Versöhnung" αν μή τι άλλο αὐτοὶ αύτοῖς συγχωρήςως (= ξαν δὲ καὶ ἄλλως πως άλλήλους πείθωςι, ταῦτα κύρια είναι in der Rede) nicht auch für die in § 46 mitgeteilten Vereinbarungen verantwortlich gemacht werden muß: zum mindesten können die Abmachungen über den vom jeweiligen Inhaber zu leistenden Unterhalt sehr wohl auf privater Übereinkunft der Parteien beruhen. Allein der Wortlaut des Spruches ist von Apollodor erst mit dem Zeugnis, wohl auf Angabe der Zeugen, niedergeschrieben worden; dafür spricht nicht so sehr das Korrelativ οξας παρέχεται Απολλόδωρος im Zeugnis (Riehemann), als das Fehlen der Schiedsrichternamen in der Eingangsformel, die ohne die vorausgehende μαοτυρία nicht gedacht werden kann. Wie sollten wir auch annehmen, dass Apollodor nach so langer Zeit sich ein Original dieser bedeutungslosen Siakλαγαί verschafft habe, die vielleicht nicht einmal schriftlich fixiert So mag Apollodor sich darauf beschränkt haben, ihren wesentlichen Inhalt, den wechselweisen Genuss des Weibes betreffend. durch das Zeugnis der Schiedsrichter bestätigt in der Prozessverhandlung vorzulegen, weil nur dieser Punkt für seine Beweisführung von Belang war. Das Zeugnis § 48 über die fernere Lebensführung Neairas giebt zu Ausstellungen keinen Anlass.

In einem weiteren Hauptteil richtet Apollodor seine Pfeile gegen Phano, die Stephanos als seine echtbürtige Tochter wiederholt verheiratet hatte, während Apollodor sie als Hetärenkind darzustellen beliebt. Stephanos erklärt demgegenüber, sie in einer früheren Ehe, die dem Gesetze entsprach, erzeugt zu haben, und Apollodor weiß außer schwachen Indizien nur eine von Stephanos abgelehnte Proklesis (§ 124) dagegen vorzubringen, welche die Sklavinnen Neairas zur peinlichen Befragung herausforderte; wenn wir auch das Familienleben des Stephanos nicht schön finden können, so wird es ihm doch nicht schwer geworden sein, diese Behauptung Apollodors zu entkräften. Da ist zunächst ein gewisser Phrastor, dem Stephanos die Phano mit einer Mitgift von 30 Minen zur Frau gegeben hatte. Dieser verstieß sie nach einem Jahr des Zusammenlebens vorgeblich, weil Stephanos ihm eine Tochter Neairas verehelicht habe, in Wahrheit aber, weil Phano sich in die frugale Lebenshaltung Phrastors nicht zu schicken wußte (vgl. § 50 ouk ηπίςτατο τοῖς τοῦ Φράςτορος τρόποις ἀρέςκειν, ἀλλο ἐζήτει τὰ τῆς μητρός έθη καὶ τὴν παρ' αὐτή ἀκολαςίαν) und dieser sich einer unbequemen Gefährtin entledigen wollte, ohne die für bescheidene Verhältnisse beträchtliche Mitgift fahren zu lassen; denn gegen die Bestimmung des Gesetzes (§ 52) stattete er die Mitgift nicht zurück. Daraus entstanden Händel, indem Stephanos wegen Einbehaltung der Mitgift eine bikn citou gegen Phrastor anhängig machte, welche dieser mit einer Schriftklage bei den Thesmotheten wegen der von

Stephanos ins Werk gesetzten Verheiratung mit Phano, einer angeblichen Nichtbürgerin, beantwortete. Die Folge war, dass die Parteien unter Zurücknahme der Klagen sich vertrugen. Phrastor aber die Aussteuer Phanos im Besitze behielt: und diesen nicht gerade rühmlichen Sachverhalt soll Phrastor bestätigen, der nur gezwungen sein Zeugnis ablegte (καὶ ἀναγκάςω μαρτυρεῖν § 53). Hierdurch erklärt sich die merkwürdige Anordnung der Thatsachen in dem Zeugnis § 54, welche Westermann die Athetese aussprechen liefs, weil der Fälscher "aus einer seltsamen Grille die einzelnen Punkte nicht in ihrer richtigen Aufeinanderfolge gelassen und dadurch den wahren Zusammenhang der Sache zerstört und zerrüttet habe." Gewiss ein eigenartiger Fälscher, der einer Grille zu Liebe die nach der Darstellung des Redners klare Sachlage verdreht, ohne dadurch etwas Anderes zu erzielen, als ein Stutzen des Lesers ob des unerwarteten Widerspruches: nach dem Zeugnis hat is Phrastor zugleich mit der Verstoßung Phanos die Klage gegen Stephanos eingereicht, welche diesen erst zur δίκη cίτου veranlasste. Nun musste sich Apollodor das wichtige Zeugnis Phrastors unter allen Umständen verschaffen, und deshalb wird er sich zu einer Form verstanden haben, die seine Erzählung im allgemeinen beglaubigte. das Verhalten Phrastors aber in einem anderen Lichte erscheinen ließ. Denn jetzt ist Phrastor der Ehrenmann, der gleich nach Bekanntwerden der wahren Qualität Phanos seinen Bürgerschild von dem Flecken reinigte und den Verletzer seiner Ehre dem Gerichte überantwortete: Stephanos hingegen denkt in niedriger Gesinnung nur an das Geld, das ihn zu einer Widerklage anreizt: die Rückbehaltung der Mitgift ist, von der bikn citou abgesehen, mit keinem Worte erwähnt. Phrastor beteuert auch, dass er als guter Bürger, nachdem er Phano aus seinem Hause gewiesen, nicht mehr mit ihr zusammengewohnt habe (vgl. das Zeugnis § 84). Dies darf nach den von Apollodor im folgenden mitgeteilten Anstrengungen auf Legitimierung seines mit Phano gezeugten Sohnes nicht so überflüssig genannt werden, zumal die legale Berechtigung zur Verstoßung Phanos sich als fadenscheinig erweist: die Aufnahme ihres Sohnes in die Phratrie ist wohl nur durch das frühere Vorgehen Phrastors verhindert; ein Beweis gegen die Gültigkeit ihrer Ehe und ihre bürgerliche Geburt ist damit nicht erbracht. Diesen Weg der Erklärung hat uns Riehemann gezeigt, der auch an dem aus der Konstruktion fallenden, von Kirchner korrigierten èuoi keinen Anstols nahm es erklärt sich am einfachsten, wenn wir die Abfassung des Zeugnisses Phrastor selbst schuld geben -, während Stacker sich noch durch die Scheingründe Westermanns zur Verwerfung des Zeugnisses verleiten liefs.

Der Streit mit Phrastor hatte ein Nachspiel; denn bald nach der Vertreibung Phanos erkrankte Phrastor schwer und wurde durch die liebevolle Pflege, welche ihm Neaira und Phano angedeihen

liefsen, dahin gebracht, dass er den mit Phano erzeugten Sohn zu legitimieren beschloß. Aber bei der Einführung in das Geschlecht der Brytiden fiel dieser durch, und in einem darauffolgenden schiedsrichterlichen Verfahren liefs Phrastor den ihm angetragenen Eid über die bürgerliche Geburt seines Sohnes im Stich. Nun will der Redner, wie er zu Anfang der Erzählung (§ 55) angiebt, ein Zeugnis bringen του τε Φράςτορος και των φρατέρων αυτου και γεννητών. ώς ἔςτι ξένη Νέαιρα αύτηί: da indessen in § 61 nur die Geschlechtsgenossen als Zeugen aufgerufen werden, so ist klar, dass von einem direkten Zeugnis Phrastors keine Rede sein kann. Stacker geht ganz in die Irre, wenn er mit Umstellung der Worte \$ 61 kgl 871 άληθη ταύτα λέγω, τούτων ύμιν μάρτυρας τούς παρόντας Βρυτιδών παρέξομαι ein Zeugnis Phrastors einschmuggeln will, aber auch Westermann nimmt mit Unrecht an, dass dem Phrastor im Zeugnis der Brytiden eine besondere Rolle zugeteilt gewesen wäre: denn wenn Phrastor die beantragte Aufnahme seines Sohnes in die Bürgerschaft nicht durchsetzte, so bezeugte er dadurch ohne besondere Aussage, dass er die echtbürtige Abstammung seines Sohnes, mithin die bürgerliche Geburt Phanos nicht nachweisen konnte oder mochte. Ferner vermisst Westermann im Zeugnis einen Beweis für die Unrechtmässigkeit der Forderung Phrastors, da die Ablehnung des Eides garnicht erwähnt sei, wenn man schon nicht einsieht, warum ein Fälscher dies unterlassen haben sollte. Auch Riehemann stieß sich hieran, glaubte aber namentlich eine milde Behandlung Phrastors von seiten des Redners hierfür verantwortlich machen zu müssen. Damit soll einmal das Fehlen eines Zeugnisses Phrastors erklärt werden, der sich durch die versuchte Einführung einer Gesetzesverletzung schuldig gemacht hatte, dann aber soll der Redner im Zeugnis der Brytiden alles unterdrückt haben, was eine Handhabe zur gerichtlichen Verfolgung Phrastors bieten konnte. Diese Auskunft sagt mir nicht völlig zu: denn wollte jemand dieserhalb gegen Phrastor einen Prozess eingeleitet wissen, so bedurfte er dafür nicht eines in dem vorliegenden Rechtsstreite abgelegten Zeugnisses: bei dem Zeugnis § 54 lag die Sache anders, da es hier auf die persönliche Ehrenhaftigkeit Phrastors ankam. Die Brytiden haben sich bei ihrem durch die ἀπόπεμψις Phanos veranlassten ablehnenden Votum garnicht auf positive Beweise gestützt; ihre Motive sind in § 59 angegeben und im Zeugnis wiederholt in den Worten είδότες αὐτοὶ ὅτι Φράςτορος υίὸς εἴη ἐκ τῆς θυγατρὸς τῆς Nεαίρας, und in dieser subjektiven Überzeugung der Genneten liegt der Hauptwert der Aussage. Ein Eid Phrastors hätte auch nur als Ausdruck seiner subjektiven Meinung gelten können, die nach den Ausführungen des Redners von äußeren Einflüssen abhängig war. sodass sein Zeugnis hierüber nicht als einwandfrei angesehen werden konnte. Da wir auch nicht wissen, was den Phrastor zu seiner abermaligen Sinnesanderung veranlasste, so dürfen wir die Ableh-

nung des Eides nicht als Argument gegen Phano ins Feld führen. ebensowenig wie die Nichterwähnung der Vorverhandlung vor dem Schiedsrichter gegen das Zeughis der Brytiden ausgespielt werden darf. Die Namen der Zeugen dienen der Echtheit des Zeugnisses zur Empfehlung, obschon sich keiner von ihnen mit Sicherheit auf Inschriften dieser Zeit nachweisen läßt (s. u.); aber die sieben Mitglieder des Geschlechtes der Boutioai gehören sechs verschiedenen Ortsgemeinden an (Αἰγιλιεῖς 2, Ἐκαλῆθεν, Ἐροιάδης, Κεφαλῆθεν, Λακιάδης, Φαληρεύς je 1). Wie ein von Westermann schon angezogenes Verzeichnis des Geschlechts der 'Aμυναγδρίδαι beweist (CIA III 1276-77), waren in der That die Angehörigen der Geschlechter zur Zeit des Augustus wenigstens über ganz Attika verteilt: obschon von diesem Katalog nur etwas mehr als die Hälfte erhalten ist — 3 Phylen fehlen ganz, 4 sind fragmentiert, nur 5 vollständig -, so enthalten diese Bruchstücke doch 25 verschiedene Demotika (vgl. W. Dittenberger: "Die eleusinischen Keryken" Hermes XX 1885 S. 5).

Phano erwies sich als würdige Tochter ihres Vaters. Als der Andrier Epainetos, der lange Zeit bereits mit Neaira verkehrt hatte. einstmals wieder im Hause des Stephanos Absteigequartier genommen hatte, ließ sie sich mit ihm von ihrem Vater ertappen, der den Epainetos nicht eher losliess, bis dieser Bürgen für ein Lösegeld von 30 Minen gestellt hatte. Aber Epainetos zahlte nicht, sondern klagte gegen Stephanos wegen widerrechtlicher Einsperrung, da Phano als Hetäre gelten müsse, und das veranlasste den Stephanos. mit ihm in einem Schiedsgerichte sich zu vertragen. Die Bürgen des Epainetos und späteren Schiedsrichter treten nun in § 71 als Zeugen auf, indem sie den Verlauf der Dinge von der Bürgschaftsleistung bis zum Schiedsspruch kurz erzählen und die von Apollodor beigebrachten diakkayai bezeugen. Freilich folgt daraus nicht, dass Neaira eine Fremde ist, aber gegen diesen Haupteinwand Westermanns ist zu bemerken, dass Apollodor dies hierdurch nicht beweisen konnte: denn die nichtbürgerliche Qualität Neairas und ihrer angeblichen Tochter würde nur insofern in Betracht kommen, als diese ihr Hurengewerbe wahrscheinlicher macht (vgl. Schömann-Lipsius: Gr. Alterth. I' S. 488), wodurch das von Epainetos nicht geleugnete Vergehen dem Bereich der μοιχεία entrückt wird. Stephanos geriet in Angst, das ihn der Prozess als ποργοβοςκός erscheinen lasse, und auch daraus ergiebt sich die Begründung der Klage (vgl. § 67 τόν τε νόμον ἐπὶ τούτοις παρεχόμενος, δε οὐκ ἐᾳ ἐπὶ ταύτηςι μοιχόν λαβείν, όπόσαι αν έπ' έργαστηρίου καθώνται ή πωλώνται άποπεφαςμένως), die von Westermann und Kirchner verkannt ist. Zweck dieser Episode ist nur die Beibringung eines krassen Beispiels der Sitten, die im Hause des Stephanos herrschten und seine Glaubwürdigkeit im höchsten Maße beeinträchtigten: an Phano wird nachgewiesen, was der Redner §§ 41-42 von Neaira behauptet

Der Redner hat dies in § 64 deutlich genug angekundigt: **εκέψαςθε δὲ καὶ τὴν αἰεγροκέρδειαν τὴν Cτεφάνου τουτουὶ καὶ** την πονηρίαν; wenn er hinzufügt ίνα καὶ ἐκ ταύτης εἰδητε ὅτι οὐκ έςτι Νέαιρα αύτηι άςτή, so ist damit weniger gesagt, dass solch abgefeimte Frauenzimmer nicht attische Bürgerinnen sein könnten. als auf den früher erzählten, durch Gewinnsucht veranlaßten Beginn des schmählichen Verhältnisses zwischen Stephanos und Neaira hingedeutet. Der Inhalt der διαλλαγαί geht in zwei Punkten über die Erzählung des Redners hinaus; aber wenn Epainetos danach bereits öfters mit Phano zusammengewesen ist, so stimmt das zur Begründung seiner Klage und zu den Worten Apollodors (§ 67), daß Epainetos είς αὐτάς, d. i. für Neaira und Phano, viel aufgewandt habe, und wenn Stephanos dem Epainetos für den Fall seiner Anweserheit in Athen den Genuss Phanos zusagt, so finden wir darin die § 70 erwähnten ἐπαγωγοὶ λόγοι wieder. Epainetos giebt auf die Bitten des Stephanos der Phano 1000 Drachmen eic ekocciv. wie auch § 70 meldet; dass diese Angabe nicht ohne weiteres auf Schwindel beruht, kann die Wiederverheiratung Phanos mit Theogenes lehren. Endlich ist die Benennung der Schiedsrichter als διαλλακταί für Westermann zum Anstoß geworden; aber wenn wir auch nicht wissen, warum sie hier mit diesem allgemeineren Prädikat belegt worden sind, so kann doch diese Bezeichnung, die der Natur privater Diaiteten vollauf entspricht, gegen die Echtheit der Urkunde nicht benutzt werden, da sie bei Demosth. XIV § 14 und [Dem.] XLVIII § 2 wiederkehrt. Ich möchte auch nicht mit Riehemann annehmen, daß die Namen der Disiteten in den διαλλαγαί erst von einem Abschreiber durch dies Substantiv ersetzt worden sind; denn diese Eingangsformel lag auch dem Apollodor nahe, dem die Redaktion dieser Aktenstücke zugeschrieben werden muß, sodaß nach der Analogie von § 47 nur zweifelhaft sein kann, ob οἱ διαλλακταί hier etwa von einem Abschreiber aus dem Zeugnis interpoliert worden ist.

Die Machenschaften des Stephanos gehen weiter: er verheiratet Phano an Theogenes, der das Amt des Archon Basileus erlost hatte und einer βαcίλιννα bedurfte, und sichert sich damit die Paredrie in diesem Amte. Theogenes aber gerät in Ungelegenheiten mit dem areopagitischen Rate, der sich die Qualifikation der Königin genauer angesehen hatte, und wird dadurch veranlaßt, Phano zu verstoßen und Stephanos von der Paredrie zu verjagen. Apollodor erzählt nun die Verhandlungen vor dem Areopag und ruft Theogenes selbst zum Zeugnis auf, der wider Willen in § 84 die Heirat und Verweisung Phanos nach Aufdeckung des Betruges berichtet. Über den Verlauf der vor dem Areopag geführten geheimen Verhandlungen (§§ 80—83) fehlt im Zeugnis jede Andeutung, doch scheint die wiederholt betonte Heimlichkeit rechtlichen Schutz genossen zu haben, da es sich um den hochheiligen Kult des Dionysos èv Λίμναις handelt, der èv ἀπορρήτψ vor sich ging (§ 75 fg.). Westermann

hat wenigstens keinen Beweis dafür erbracht, dass Theogenes über die Verhandlungen zu berichten befugt war; somit schwebt seine Frage in der Luft: "wie ist es möglich, aus dem blossen Erfolge, aus der offenkundigen That des Theogenes .. auf die vorher insgeheim vor dem Areopag gepflogenen Verhandlungen einen Schluss zu machen?", zumal im Geheimen geschehene Dinge, über die man nicht reden darf, nur durch innere Gründe oder aus ihren Folgen erwiesen werden können. In den Verhandlungen selbst liegt auch nicht der Schwerpunkt des Beweises, sondern in der hierdurch bewirkten Auflösung der Ehe, die nach der Versicherung des Theogenes den Betrug des Stephanos zur Ursache hatte: der areopagitische Rat dürfte ebensowenig wie Apollodor einen positiven Beweis für die unechte Geburt Phanos gehabt haben, deren Vorleben ihn indessen zum Einschreiten vollauf berechtigte und vielleicht auch in erster Linie gezwungen hat. In der Anktindigung des Redners § 79 φέρε δή και μαρτυρίαν παράςχωμαι ύμιν δι' άπορρήτου μέν γεγενημένην, δμως δὲ αὐτοῖς τοῖς πεπραγμένοις ἐπιδείξω φανερὰν οὖςαν αὐτὴν καὶ άληθη kann die μαρτυρία δι' ἀπορρήτου γεγενημένη nicht auf das Zeugnis des Theogenes, sondern nur auf die durch die Entwicklung der Dinge offenbarte Überzeugung des areopagitischen Rates über die Ungesetzlichkeit der Heirat des Theogenes Bezug haben, und aus dem Gegensatze hierzu ergiebt sich die Bedeutung der πεπραγμένα mit Notwendigkeit, die zu den Verhandlungen selbst nicht in Beziehung gesetzt werden können; darum ist such die von Kirchner und C. Hude (Nordisk tidskrift for filologi VII S. 297) wiederaufgenommene Lesart des cod. Σ δι' ἀπορρήτου γεγενημένων zu vorwerfen.

Der Angriff gegen Neaira erschöpfte bis hierhin trotz des Wortreichtums nur einen Teil der Klage, da nicht allein erwiesen werden musste, dass die Angeklagte eine Fremde sei, sondern auch, dass sie als eheliches Weib mit Stephanos zusammenwohne. Der Redner hatte freilich schon in § 38 behauptet, Neaira habe drei Kinder, darunter auch Phano, aus Megara mitgebracht, war den Beweis hierfür indessen schuldig geblieben, da ja die Habsucht Phrastors und die dadurch bedingten Manöver an dem späteren Unglück Phanos schuld sein können. Aber Stephanos sollte auch drei angebliche Söhne Neairas bei den φράτερες eingeführt haben, den verstorbenen Proxenos und zwei noch lebende Kinder, Ariston und Antidorides (nach §§ 38. 118. 121); der letztere erscheint in der Aufzählung § 38 nicht, und da in den Inschriften der Vater des Stephanos Antidorides heifst (CIA II 109), so könnte man vermuten, hier wenigstens einen Sohn des Stephanos vor sich zu haben, wenn nicht etwa eine Umnennung wie bei Cτρυβήλη — Φανώ beliebt worden ist. Stephanos erklärte jedoch, er habe diese Kinder in einer früheren Ehe mit einer Bürgerin gezeugt, und Apollodor kann sich hiergegen nur auf eine Provokation an Stephanos zur Folterung der Sklavinnen

Neairas berufen, die in \$ 123 bezeugt und in \$ 124 verlesen wird: sie bildet den letzten Trumpf Apollodors, gleich darauf schließet die Rede. An dem Inhalte dieser Einlagen hat auch Westermann nichts auszusetzen; wenn aber Guggenheim (S. 49) meint, in einem Privatvertrage könne über den Verkauf Neairas nichts festgesetzt sein. so hat Riehemann schon mit Recht darauf hingewiesen, dass die Proklesis nur bestimmt, Apollodor werde je nach dem Ausfall der Aussagen entweder vom Prozesse abstehen oder ihn bis zum Verkaufe Neairas durchführen. Das Anerbieten Apollodors, etwaigen Leibesschaden der Sklavinnen ersetzen zu wollen, findet sich zwar nicht in der Ankundigung des Redners (§§ 120-21), wird aber durch Demosth. XXXVII § 40 τον βαςανιςτήν Μνηςικλέα ἐπιγνώμον' είναι της τιμής του παιδός geschützt und bestätigt die korrekte Abfassung der Provokation. Einigen Bedenken unterliegt nur ihre Überlieferung, in welcher die Worte τας είδυίας ακριβώς περί των παίδων τῶν ὄντων Νεαίρα (M; dagegen cod. ≤ τῶν Νεαίρας), ὅτι èκ Cτεφάνου εἰςί korrupt sind, weil nach der Behauptung des Redners Neaira schon mit drei Kindern aus Megara in das Haus des Stephanos gekommen war. Danach ist auch die Interpretation von ότι = quatenus, sowie die von Baiter unter dem Beifall Riehemanns vorgeschlagene Umstellung περὶ τῶν παίδων τῶν Cτεφάνου, ὅτι èκ Νεαίρας εἰςί abzulehnen: der Redner will garnicht beweisen, daß Stephanos mit Neaira diese Kinder gezeugt habe, die er stets nur als Νεαίρας δντας bezeichnet. Wir müssen vielmehr mit Vömel ότι (οὐκ) ἐκ Cτεφάγου εἰςί schreiben, eine leichte Änderung, die indessen mit dem weiteren Verlaufe der Provokation in Widerspruch steht: εί μὲν όμολογοῖεν ἐκ Cτεφάνου είναι καὶ Νεαίρας τούτους τούς παΐδας. Hier hat Blass den rechten Weg gefunden, indem er das allerdings auch durch  $\Sigma$  bezeugte und vielleicht durch Dittographie entstandene καὶ vor Νεαίρας tilgte und ferner das nun durch seine Stellung verdächtige ἐκ Cτεφάνου als Interpolation ausschied.

#### Sechstes Kapitel.

### Die in den Prozessurkunden vorkommenden Eigennamen.

Bislang hat uns der Inhalt der behandelten Dokumente völlig in Anspruch genommen; wenngleich sich zuweilen Schwierigkeiten zeigten, so ließ sich doch in jedem Falle eine befriedigende Lösung finden, die nicht selten ein Argument für die Echtheit der Aktenstücke an die Hand gab, wenn nämlich ihr für den oberflächlichen Leser von den Angaben des Redners fernabliegender Inhalt einem Fälscher nicht zugeschrieben werden durfte. Von den Inschriften können

wir eine unmittelbare Bestätigung dieser Einlagen, wie bei den Gesetzen, nicht erwarten, da ihre Bedeutung eine Publikation auf Erz oler Stein nicht erforderte: dennoch liefern uns die Inschriften einen durchschlagenden Beweis für die Echtheit dieser Urkunden, da eine ganze Reihe der in ihnen genannten Persönlichkeiten auf Steinen der guten griechischen Zeit wiederkehrt. Der Beweis kann in dem Falle als gesichert betrachtet werden, wenn sich die Indentität der Personen oder doch eine nahe Beziehung zwischen den Trägern desselben Namens bestimmen lässt: denn wenn diese Namen nur auf Inschriften späterer Jahrhunderte vorkämen, so würde man dem Einwand kaum begegnen können, der Fälscher habe Urkunden seiner Zeit zu Rate gezogen. Man hat in der That diesen Ausweg eingeschlagen, als die ersten inschriftlichen Nachweise dieser Art zu Gunsten der Echtheit der Urkunden verwertet wurden; wir werden aber sogleich sehen, dass bei der Verschiedenheit der Bezeugung der in den echten und den unechten Dokumenten erwähnten Personen diese Ausflucht jedes begründeten Rückhaltes entbehrt. Es kommt auch garnicht mehr darauf an. den einen oder anderen Namen, wie es Westermann versuchte, aus den Inschriften wegzudeuten, da die Fülle der urkundlich gesicherten Benennungen ein Spiel des Zufalls ausgeschlossen erscheinen läßt. Schucht (S. 83 fg.) hat freilich mit unglaublicher Leichtfertigkeit dadurch, dass er aus dem CIA die verschiedenen Träger desselben Namens zusammenstellte, die offenbare Kongruenz der in den Urkunden und den Inschriften vorkommenden Personen aus der Welt schaffen wollen: der Zufall wird hier in einem solchen Masse verantwortlich gemacht, dass sich eine Diskussion dieser Annahme in einer wissenschaftlichen Arbeit verbietet. Dabei ist festzuhalten, dass nicht der unterschiedlose Nachweis eines in den Einlagen aufgeführten Namens als Argument verwandt werden darf, sondern daß nur die volle Namensform mit Vatersnamen und Demotikon in Übereinstimmung mit den Steinen der Rednerzeit einen vollgültigen Beweis erbringt, der sich auch nur auf die in der Rede selbst nicht erschöpfend benannten Personen erstrecken darf. Da mehrere Namen diesen Bedingungen entsprechen, so sind wir aber auch berechtigt, die nur mit der Bezeichnung des Vaters oder des Gaues inschriftlich gesicherten Benennungen zur Stütze des Beweises heranzuziehen. Einige Persönlichkeiten werden in den Urkunden genannt, die wie Δημοςθένης Δημοςθένους Παιανιεύς gegen Neaira § 123 auch einem Fälscher aus der Litteratur geläufig waren; von diesen mußte also bei der Untersuchung abgesehen werden, die im übrigen nicht gerade viel Neues zu Tage fördern konnte.

Die prosopographische Forschung ist nämlich, vereinzelte Beitrage von anderen Gelehrten abgerechnet, von Joh. E. Kirchner, dem verdienten Verfertiger der Indices zu CIA II und IV 2, nach seiner Dissertation über die Urkunden der Reden gegen Lakritos

und gegen Stephanos A und dem Aufsatze über die Zeugenaussagen in der Rede gegen Neaira (N. Rhein. Mus. XL 1885 S. 377-86) namentlich in der zusammenfassenden Rezension von H. Schuchts Arbeit mit glücklichem Erfolge geführt worden: den extremen Standpunkt auf der Gegenseite hatte K. Seeliger in der Rezension von Kirchners Doktorschrift eingenommen: "Identifikationen, wie des Cτέφανος Μενεκλέους 'Αγαργεύς mit einem inschriftlich wiederholt überlieferten Cτέφανος 'Αγαργεύς und andere mehr . . . sind ebensowenig beweiskräftig, als wenn wir einen 'Adolf Müller aus Berlin' mit einem inschriftlich gesicherten 'Müller aus Berlin' identifizieren wollten". Acharnai und Berlin! Risum tenestis! Da sich nun die vorangehenden Kapitel mit der Gesamtheit der bei den attischen Rednern überlieferten Prozessurkunden beschäftigten, so ist auch hier eine Zusammenfassung der prosopographischen Arbeit am Platze, für welche ich der Übersichtlichkeit halber die alphabetische Folge gewählt habe. Ich führe also zunächst die in den Inschriften bezeugten Namen der echten Aktenstücke auf, indem ich zwischen den mehr oder weniger beglaubigten Namen nicht weiter scheide und selbst vereinzeltes Zusammengehen mit Inschriften früherer oder späterer, jedoch noch vorchristlicher Jahrhunderte nicht rigoros ausschließe; die ohne nähere Angabe mitgeteilten Nummern gehen auf CIAII, die gesperrt gedruckten Bezeichnungen waren aus den betreffenden Reden nicht zu entnehmen:

'Απολλόδωρος Παςίωνος 'Αχαρνεύς XLV 46] vgl. 'Απολλόδωρος Παςίωνος 'Αχαρνεύς auf einer Choregeninschrift des Jahres 352/51 no. 1238 und die Ausführungen von Schäfer: Demosth und seine Zeit III B. S. 130 fg. Die Identität wird erwiesen durch no. 794 b 63, wo 'Απολλόδωρος 'Αχα[ρνεύς als Trierarch des Jahres 356/55 erscheint, wogegen die Angaben des Demosthenes XXXVI § 39 über die Leiturgien Apollodors nicht ins Gewicht fallen (s. Kirchner: N. Rhein. Mus. XXXIX 1884 S. 309).

'Απολλωνίδης 'Αλικαρναςςεύς XXXV 33] Dem entspricht 'Απολλωνίδης 'Α[λικαρ]ναςςεύς in einem attischen Proxeniedekret des Jahres 354/53 CIA IV 2. 71° (s. Ad. Wilhelm: "Attische Psephismen" Hermes XXIV 1889 S. 124, der mit Recht einen von Kirchner angezogenen Grabstein der römischen Zeit CIA III 2264 mit der Aufschrift 'Απολλωνίδης Μενίππου 'Αλικαρναςςεύς ausscheidet).

'Αριστοκράτης Φαληρεύς LIX 40] Sein Großvater dürfte der CIA I 260 aus dem Jahre 421/20 erwähnte Hellenotamias desselben Namens gewesen sein.

'Αρχενομίδης Cτράτωνος Θριάςιος XXXV 34] Zu dem Vatersnamen ist zu vergleichen Cτράτων Cμίκρου Θριάςιος auf einer Grabschrift unbestimmter Zeit no. 2105.

Γλαυκέτης Κηφιςιεύς LIX 40] Auf einer Seeurkunde des Jahres 334/33 no. 804 Ba 3 findet sich ein Κλεογάρης Γλαυκέτο(υ) Knowcieúc, dagegen kommt auf einer Thiasoteninschrift des 4. Jahrhunderts no. 986 col. I 36 ein Γλλαυκέτης Γλαυκέτου Κησιζειεύς vor. Auch noch gegen Ende des 3. Jahrhunderts, no. 403, wird ein Γλαυκέτης Κησιςιεύς erwähnt.

Δεινίας Θεομνής του 'Αθμονεύς XLV 55] Ein Θεόμνης τος Δεινίου spricht die erste Klagrede gegen Neaira, wie ein Vergleich mit §§ 2 und 16 dieser Rede lehrt: denn die Schwester des Theomnestos ist Gattin des Apollodor, dessen Schwiegervater Δεινίας heisst. Derselbe Θεόμνηςτος Δεινίο υ ist vielleicht auf einer Inschrift der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts no. 778 A 18 zu erkennen.

Δεινίας Φορμίδου Κυδαντίδης LIX 123 Die Grabschrift no. 2250 lehrt uns einen Δεινίας Φόρμου [K]υδαντίδης kennen; da aber Φορμίδης auf den Steinen und in der Litteratur sonst nicht erscheint, so werden wir bei Demosthenes vielleicht die auch durch Herodot VII 182 bezeugte athenische Namensform Φόομου einsetzen dürfen.

Δεινομένης 'Αρχελάου Κυδαθηναιεύς LIX 123] In der Mitte des 4. Jahrhunderts no. 800 b 24 wird von einem Trierarchen  $\Delta \epsilon_{\text{IVO}} = \text{VO} = \text{VO}$ Κυδαθ[ηναιεύς in nicht viel späterer Zeit no. 1032 erscheint.

Διοφάνης Διοφάνους 'Αλωπεκήθεν LIX 123] Aus derselben Familie stammte wohl der nach no. 316 um das Jahr 280 als Ephebe ausgehobene Διοφάνης Κλεαινέτου 'Αλωπεκήθεν.

Ένδιος Έπιγένους Λαμπτρεύς XLV 8] Wir finden im Jahre 325/24 no. 809 a 4 (vgl. 948) einen Κριτόδημος 'Ενδίου Λαμπτρεύς als Trierarchen; der Schreiber Επιγένης Μοςχίωνος Λαμπτρεύς no. 408 und sein Sohn Mlocyίων Ἐπιγένου [Λα]μπτρεύς no. 469 Z. 98 gehören einer späteren Zeit an.

Εὐάλκης Φαληρεύς LIX 61] Der Name Εὐάλκης ist auf attischen Inschriften nicht nachzuweisen; doch ist es fraglich, ob wir statt dessen den von Kirchner geforderten Εὔαλκος Φαληρεύς nach no. 186 (aus dem Jahre 322/21) hier einsetzen dürfen, da ein Athener Εὐάλκης in der Litteratur genannt wird: Xenoph. Hellen, IV 1, 40,

Κηφικοφών Κεφάλωνος 'Αφιδναΐος XLV 19] Derselbe Κηφιcοφών Κεφαλίωνος 'Αφιδναΐος war έπὶ τὸ θεωρικόν im Jahre 343/42 delegiert nach no. 114 C 6 und nach CIA IV 2. 1054 f als έγγυητής bei einer μίςθωςις für den Bau des Philonischen Portikus in Eleusis thätig. Somit werden wir auch den Trierarchen des Jahres 342/41 Knoccooûv 'Aotovaî(oc no. 803 b 116 und den Strategen desselben Namens kurz vor 334/33 no. 804 Aa 36 (vgl. ferner no. 808c 100 aus dem Jahre 326/25 und no. 809c 10, d 238 aus dem Jahre 325/24) mit dem Zeugen bei Demosthenes identifizieren dürfen, wie es bereits von Böckh (Seeurkunden S. 442 Anm.) geschehen war. Der Widerspruch Westermanns ist hinfällig geworden, seitdem auch der Vatersname auf den Inschriften nachgewiesen ist, der in den Handschriften durch ein leichtes Schreiberversehen entstellt worden war.

Παςίων 'Αχαρνεύς XLV 28] Gegen Ende des 4. Jahrhunderts CIA IV 2. 775 b col. II 11 begegnet uns sein Enkel von seinem jüngeren Sohne Pasikles Παςίων Παςικλέους 'Αχαρ(νεύς.

Cτέφανος Μενεκλέους Άχαρνεύς XLV 8. 46] Bald nach 323/22, vielleicht noch in diesem Jahre ist nach no. 812 a 29 ein C]τέφανος Άχαρν(εύς Trierarch, dessen verwandtschaftliches Verhältnis zu dem von Apollodor Beklagten sich freilich mit einiger Sicherheit nicht einmal vermuten läßt.

Cώςτρατος Φιλίππου Έςτιαιόθεν XXXV 20. 34] Verwandt war vielleicht der ἐπιςτάτης Έλευςινίου um die Mitte des 4. Jahrhunderts — νης Φιλίππου Έςτιαιόθ[εν CIA IV 2. 1054 b A 4.

Φιλόςτρατος Διονυςίου Κολωνήθεν LIX 23] no. 803 f 36 — 37 lehrt uns einen Διονύςιος und einen Φιλόςτρατος aus dem Gau Kolonos als Trierarchen des Jahres 342/41 kennen, die bereits von Böckh (Seeurkunden S. 391 Anm.) nach dem angezogenen Zeugnis als Vater und Sohn identifiziert worden sind; das wird bestätigt durch no. 794 b 69 aus dem Jahre 356/55, wo Διονύςιος Κολωνή(θεν als Trierarch fungiert. In späterer Zeit finden wir noch einmal einen Φιλόςτρατος Κολωνήθεν in einem Eranistenkatalog CIA IV 2. 626 b 55, und einen Epheben Φιλόςτρατος Φιλοςτράτου Κολωνήθεν CIA IV 2. 1226 d. Über die Zeitverhältnisse, auf welche Westermann seinen Angriff auf diese Namen stützte, hat Riehemann (S. 7—8) gut gehandelt.

Φορμίων Κηφιςοφῶντος Πειραιεύς XXXV 13 und 14] Dieser Name wird bestätigt no. 804 Bb 2 aus dem Jahre 334/33, wo ein Φορμίων Κτηςιφῶντος Πειραι(εύς als Trierarch genannt wird, der als Φορμίων Πειραι(εύς — vgl. § 13 — schon durch no. 803 d 41 aus dem Jahre 342/41 bekannt war und in no. 804 Ab 22 als Vater eines Archippos erscheint. — Die Gattin des Bankiers Phormion hiefs Archippe! — Dessen κληρονόμος tritt dann wieder in no. 809 g

175 aus dem Jahre 325/24 als Φορμίων Πειραι(εύς auf. Kirchner hat danach unter dem Beifall von Blass bei Demosthenes die leichte Korruntel Κησιcοσώντος (s. das nahe Κησιcόδοτος) in Κτηςισών-TOC verbessert (Rhein, Mus. XXXIX 1884 S. 309-10).

Χαρίνος Έπιχάρους Λευκονοεύς XXXV 14] Vatersname und Demotikon 'ΕΙπιγάρης Νικίου Λευκονοεύς sind in einem Katalog aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts erhalten no. 952.

Eine Identifikation der in den Urkunden erwähnten Personen mit den auf attischen Inschriften erscheinenden Männern des 4 Jahrhunderts ist also mit voller Bestimmtheit oder doch mit höchster Wahrscheinlichkeit bei 'Απολλόδωρος Παςίωνος 'Αγαρνεύς, Δεινομένης 'Αρχελάου Κυδαθηναιεύς, Κηφικοφών Κεφαλίωνος 'Αφιδναίος, ζτέφανος 'Αντιδωρίδου 'Εροιάδης, Φιλόςτρατος Διονυςίου Κολωνήθεν, Φορμίων Κτηςιφώντος Πειραιεύς und wohl auch Δεινίας Φόρμου Κυδαντίδης gelungen; auch bei den nur mit zwei Namen bezeichneten Persönlichkeiten ließ sich des öfteren die Identität oder nahe Familienbeziehung mit einiger Sicherheit behaupten, so bei 'Απολλωνίδης 'Αλικαρναςςεύς, Γλαυκέτης Κηφιςιεύς, Ένδιος Λαμπτρεύς, Παςίων Άχαρνεύς, da die urkundlichen Belege sämtlich dem 4. Jahrhundert angehören und teilweise an die Zeit der in Frage stehenden Rechtshändel nahe heranrücken. Die spätere Zeit ist nur durch ganz wenige Stücke vertreten, wie ich denn auch dem auf Inschriften der römischen Epoche CIA III 1046. 1128 von Kirchner aufgewiesenen 'Ηλιόδωρος Πιτθεύς (XXXV 14) in dieser Zusammenstellung keinen Platz eingeräumt habe. Die Reden gegen Lakritos, gegen Stephanos und gegen Neaira haben in gleicher Weise treffende Identifikationen geliefert, wenn auch die Zahl vom Spiel des Zufalls abhängig war: die Bedeutung dieser Nachweise wird uns sofort klar werden, wenn wir die zahlreichen Namen in den unechten Dokumenten der Kranzrede und der Midiana des Demosthenes - die Timarchea des Aischines kommt kaum in Betracht - auf ihre urkundliche Beglaubigung prüfen, von denen nur die folgenden mit inschriftlich überlieferten Namen der älteren griechischen Zeit in Verbindung gebracht werden können:

Δημοκράτης ζωφίλου Φλυεύς ΧΥΙΙΙ 29, 187] ζώφιλος Θηρικλέους Φλυεύς no. 804 Ba 27 aus dem Jahre 334/33.

΄ Δημόκριτος Δημοφῶντος 'Αναγυράςιος ΧΥΙΙΙ 75] Δ]ημ[οφ]ω[ν] Cόφωνος 'Αναγυράςιος in einem Katalog um das Jahr 180 no. 983 I 108.

Εὔβουλος Μνηςιθέου Κόπρειος ΧΥΙΙΙ 73] Μνηςίθεος Μνηςιθέου Κόπρειος, καταπαλταφέτης no. 316 um 280 und Μνηςίθεος Κόπρειος, θεςμοθέτης in einer Archontenliste aus dem Ende des 3. Jahrhunderts no. 859 Z. 41, vgl. no. 2219. In Wirklichkeit war unser Eubulos der Sohn des Spintharos aus dem Gau Probalinthos. Καλλαῖτχρος Διοτίμου Κοθωκίδης XVIII 187] Καλλαῖτχρος Διοτίμου Παλληνεύς CIA IV 2. 318<sup>b</sup> 27 aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts.

Καλλίας Cουνιεύς XVIII 135] Κάλλιπ]πος Καλλίου Cουνιεύς, ὑποκοίτης κ[ωμωδίας no. 1289 aus dem Jahre 307/6.

Καλλίας Φρεάρριος XVIII 115/16] Κα]λλία[ς Κα]λλικλεί[δου Φρε]άρριος auf einem Grabstein unbestimmter Zeit no. 2652.

Λυτίμαχος 'Αλωπεκήθεν XXI 121] Λυτίμαχος Μενεκλέους 'Αλωπεκήθεν in einem Katalog aus der Mitte des 2. Jahrhunderts no. 1044.

Wenn man nun bedenkt, dass Kirchner im Index zu CIA II nicht weniger als 59 verschiedene Καλλίας mit 31 verschiedenen Gaubezeichnungen aufzählt, imgleichen 27 Λυτίμαχος, 16 Μνητίθεος, 7 Cώφιλος, je 6 Δημοφῶν und Καλλαῖςχρος, dass ferner die angeführten Inschriften zum geringsten Teil in das 4. Jahrhundert hinaufreichen und bei keinem dieser Namen eine nähere Beziehung zu einer inschriftlich genannten Persönlichkeit auch nur mit einigem Grunde vermutet werden kann, dass endlich durch Heranziehung authentischer Namenslisten erzielte urkundliche Genauigkeit von einem Fälscher der Dokumente wichtiger Staatsreden mit viel größerem Rechte erwartet wird, als bei beliebigen Privatreden, zumal die gefälschten Urkunden der Kranzrede und der Midiana mit einer gewissen Sorgfalt ausgeführt erscheinen: - wer möchte da noch dem Gedanken Raum geben, dass der blinde Zufall gerade Fälschern der in den Privatreden erhaltenen Dokumente eine Reihe von Katalogen des 4. Jahrhunderts in die Hand gespielt hätte, die nun auch in sinngemäßer Weise ausgenutzt wären? Auch in den Gaubezeichnungen bei den Namen der gefälschten und der echten Aktenstücke, soweit sie nicht aus den Reden entnommen werden konnten, tritt ein augenfälliger Unterschied hervor; denn während in den echten Urkunden 39 Namen auf 26 Demotika in der Weise verteilt sind, dass eines 5 mal ('Αχαρνεύς), eines 3 mal (Κεφαλήθεν). 7 je 2mal ('Αθμονεύς, Αἰγιλιεύς, 'Αφιδναῖος, 'Εροιάδης, 'Εςτιαιόθεν, Κυδαθηναιεύς, Φαληρεύς), dagegen 17 nur einmal vorkommen, waren für die 45 Namen der untergeschobenen Dokumente nur 22 Demotika zur Verfügung, von denen 3 je 4 mal, 5 je 3 mal, 4 je 2 mal und nur 10 je 1 mal verwandt werden: bei den echten Urkunden entfallen also drei Namen auf zwei Demotika, in den gefälschten Einlagen müssen sich je zwei Namen mit einer Gaubezeichnung begnügen. Auch dadurch zeichnen sich die echten Urkunden aus, daß

in ihnen nicht wenige seltene, auf attischen Steinen z. T. nicht nachweisbare Namen sich finden, gegen deren Bildung sich indessen nichts einwenden läßt, daß hingegen die gefälschten Dokumente sich zumeist auf die gangbarsten Namensformen beschränken. So begegnet ans in den echten Aktenstäcken ein 'Αρματεύς [Cκύθης 'Αρματέως XLV 81. 'Apyjugyoc [XLIII 45: dafür ist 'Apyéugyoc auf den Steinen und in der Litteratur häufig, vielleicht also herzustellen], Δαμότιμος [Εὐφίλητος Δαμοτίμου ΧΧΧΥ 34, vgl, Δαμ[όφιλ]ος no. 1178], Δημοκρατίδης [Διονύςιος Δημοκρατίδου ΧΧΧΥ 20], Εὐήγορος XXI 10, Εὐμάριχος [XXXV 20; die Überlieferung schwankt, vgl. CIG no. 1196 aus Hermione], Μνηςωνίδης ['Αρχιάδης Μνηςωνίδου XXXV 20, gebräuchlich ist Μνήςων], Τελεςίππη [XLIII 44-45; Τελέςιππος öfters], Φιλτιάδης [XXXV 20. 34: da aber cod. A1 Φιατάδης bietet, so ist nach no. 812 c 11 aus dem Jahre 323 mit Voemel und Kirchner (Recens.) Φιλτάδης zu korrigieren]. In den unechten Einlagen stoßen wir, von einigen fremdländischen Namen abgesehen, nur auf einen Ἐπίφρων [Πολυκράτης Ἐπίφρονος XVIII 165], 'Ετεόνικος [Καλλιςθένης 'Ετεονίκου ΧΥΙΙΙ 37], 'Ηρόπυθος ἄρχων XVIII 164-65, Τελέδημος XVIII 137, die z. T. in der späteren Litteratur erscheinen, während für Έτεόνικος der bekannte Lakedaimonier Xenoph, Hellen. I 1. 32 u. s. w. Modell gewesen sein mag.

Somit dürfen wir die urkundliche Beglaubigung der in den Einlagen der Privatreden überlieferten Namen als ein sicheres Kriterium der Echtheit dieser Dokumente betrachten, und es erübrigt nur noch, um der ferneren prosopographischen Forschung ein bequemes Hülfsmittel an die Hand zu geben, eine Zusammenstellung derjenigen in den Prozessakten der Privatreden aufbewahrten Namen, die bis ietzt noch der inschriftlichen Bezeugung entbehren; in dieser alphabetischen Liste sind auch diejenigen Namen wiederholt, die in der Zusammenstellung S. 354 fg. noch des urkundlichen Beleges ermangelten:

| 'Αθήνιππος ('Αλικαρναςςεύς)                   | XXXV 20. 34. |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 'Ανδροκλής ζφήττιος                           | XXXV 10. 14. |
| "Ανυτος Λακιάδης                              | LIX 61.      |
| "Αρατος 'Αλικαρναςςεύς                        | XXXV 23.     |
| 'Αριττόμαχος Κεφαλήθεν                        | LIX 71.      |
| Αρματεύς (Κυδαθηναιεύς)                       | XLV 8.       |
| 'Αρχεδάμας ('Αναγυράςιος)                     | XXXV 14.     |
| 'Αρχενομίδης 'Αρχεδάμαντος 'Αναγυράςιος       | XXXV 14.     |
| Αρχενομίδης                                   | XXXV 34.     |
| 'Αρχιάδης ['Αχράνδης Α1] Μνηςωνίδου 'Αχαρνεύς |              |
| Δαμότιμος ('Αφιδναίος)                        | XXXV 34.     |
| Δεινίας Θεομνήςτου 'Αθμονεύς                  |              |
| Δημοκρατίδης (Χολλείδης)                      | XXXV 20.     |
| Διονύτιος Δημοκρατίδου Χολλείδης              | XXXV 20.     |

| Εὔβοιος (Έςτιαιόθεν)                           | XXXV 20.               |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Εὐκτήμων [Εὐβουλίδου ἐξ Οἴου, βατιλεύτ]        | XLIII 42-46.           |
| Εὐμάριχος [Εὐμάχιρος Α1] Εὐβοίου 'Εςτιαιόθεν . | XXXV 20.               |
| Εὐφίλητος Δαμοτίμου Αφιδναίος                  | XXXV 34.               |
| Εὐφράνωρ Αἰγιλιεύς                             | LIX 61.                |
| Ήλιόδωρος Πιτθεύς                              | XXXV 14.               |
| Θεόμνηςτος ('Αθμονεύς)                         | XLV 55.                |
| ″Ιππαρχος 'Αθμονεύς                            | LIX 28.                |
| Ίππίας 'Αθηνίππου 'Αλικαρναςςεύς               | XXXV 20. 34.           |
| Ίππίας Τιμοξένου Θυμαιτάδης                    | XXXV 34.               |
| Ίπποκράτης Ίπποκράτους Προβαλίςιος             | LIX 123.               |
| Κηφιςόδοτος [vel Κηφιςόδωρος] Βοιώτιος         | XXXV 14.               |
| Κτητικλής [vel Κτητίας] (Ξυπεταιών)            | XXXV 20. 34.           |
| Λυτίμαχος Λυτίππου Αίγιλιεύς                   | LIX 123.               |
| Λύςιππος (Αἰτιλιεύς)                           | LIX 123.               |
| Μενεκλής ('Αγαρνεύς)                           | XLV 8. 46.             |
| Μνηςωνίδης (ἀχαρνεύς)                          | XXXV 20.               |
| Ναυτικράτης Καρύττιος                          | XXXV 10. 14.           |
| Ναυτίφιλος [Ναυτινίκου] Κεφαλήθεν              | LIX 71.                |
| Νίκιππος Κεφαλήθεν                             | LIX 61.                |
| Ξάνθιππος 'Εροιάδης                            | LIX 61.                |
| <b>Cκύθης 'Αρματέως Κυδαθηναιεύς</b>           | XLV 8.                 |
| <b>C</b> ώςτρατος Φιλίππου 'Εςτιαιόθεν         | XXXV 20, 34,           |
| Τειτίας 'Αχαρνεύς                              | XLV 8.                 |
| Τιμόξενος (Θυμαιτάδης)                         | XXXV 34.               |
| Τιμόςτρατος 'Εκαλήθεν'                         | LIX 61.                |
| Φιλτάδης Κτηςικλέους (vel Κτηςίου) Ξυπεταιών   | XXXV 20. 34.           |
| Χαρίνος 'Επιχάρους Λευκονοεύς                  | XXXV 14.               |
|                                                | _ · · · · <del>_</del> |

## Schlufs.

Nachdem man sich einmal daran gewöhnt hatte, die bei den Rednern eingelegten Dokumente als Fälschungen zu betrachten. bedurfte es eines hartnäckigen, von vielen Streitern geführten Kampfes, um aus der Masse der überlieferten Urkunden die echten und für unsere Wissenschaft unersetzlichen Stücke auszusondern und von der allgemeinen Missachtung zu befreien. Wenn die Untersuchungen mit dieser Arbeit in der Hauptsache abgeschlossen werden konnten, so liegt das Verdienst zum größten Teile bei denjenigen Forschern, die in liebevollem Eingehen auf die Aktenstücke einzelner Reden diese Gesamtbehandlung der Rednerurkunden vorbereitet und fruchtbar gemacht haben. Auf die Prozessakten der demosthenischen Rede vom Kranze und die Einlagen der Rede des Aischines gegen Timarch werden wir in Zukunft freilich endgültig verzichten müssen, und auch von den Dokumenten der Rede gegen Meidias dürfen nur die beiden Probolengesetze in \$\\$ 8 und 10 und vielleicht noch das Diaitetengesetz § 94 zur Ausgestaltung der attischen Rechtsaltertumer verwandt werden; aber wir werden diesen Verzicht um so lieber leisten, als sich gegen die in den übrigen Reden aufbewahrten Gesetze und Privaturkunden kein begründeter Verdacht mehr erheben läßt, sodaß jetzt erst in diesen Gesetzesformeln die Grundlage eines Corpus iuris Attici gesichert ist, dessen Neuaufbau zumal nach dem Funde der πολιτεία 'Αθηναίων des Aristoteles zur dringenden Notwendigkeit geworden ist. Auch die eigentlichen Prozessurkunden sind für die Erkenntnis des attischen Gerichtswesens und der Rednerpraxis von hohem Werte, wenngleich die bei Abfassung und Verwendung dieser Dokumente mitspielenden selbstsüchtigen Motive eine gewisse Vorsicht bei ihrer Benutzung nahe legen. Wir haben ja gesehen, dass sich die Redner in manchen Fällen nicht strenge an die Beweismittel gebunden glaubten, dass zuweilen auch schon bei Abfassung der Zeugenaussagen äußere Einflüsse maßgebend waren, die, weil sich etwa die Interessen der Partei und des Zeugen nicht deckten, einen Widerstreit zwischen den Ausführungen des Redners und dem Wortlaute des Zeugnisses zur Folge gehabt haben.

Wenn sich nun diese beabsichtigten und aus den Rechtsgepflogenheiten jener Zeit leicht zu erklärenden Abweichungen als Verdachtsmomente gegen die Echtheit der erhaltenen Prozessakten nicht verwenden lassen, so werden wir auch die Zeugnisse der Rede gegen Makartatos, in denen sich allein ein paar nur auf der Flüchtigkeit des Redners oder des Verfassers der Zeugnisse beruhende. leichte Widersprüche finden, dieserhalb nicht über Bord werfen.

F

Joseph (S. 325 fg.) gezeigt worden, daß die VerDenn es ist oben (S. 325 fg.) gezeigt worden, daß die Verwechselung von Dikasterion und Diaiteten (§ 31) und die Differenz
wechselung von den Tod des Eubulides II (SS 40) wechselung von Dikasterion und Die Eubulides II (§§ 43—45) für in der Zeitangabe für den Tod des Eubulides II (§§ 43—45) für in der Zeitangabe für den Reduers von ganz untergeordnet. in der Zeitangabe für den 100 sonz untergeordneter Bedeutung die Beweisführung des Redners von ganz untergeordneter Bedeutung die Beweisführung der langen Zwischen. die Beweisführung des neuweis in der langen Zwischenzeit zwischen den sind und darum vielleicht in der langen Zwischenzeit zwischen den der Theorem und des Makartatos sind und darum vielleiten und des Makartatos ihre natürliche Er-Prozessen des Theopomp und des Makartatos ihre natürliche Er-Wir dörfen um so ahar die Balti Prozessen des Incopoule um so cher die Echtheit auch dieser klarang finden. Wil weil sich aus ihrer Formulierung auch nicht Zenguisse behaupten, weil sich aus ihrer Formulierung auch nicht Zeognisse bensupten, man and inter communerung such nicht des geringste Kriterium für ihre Fälschung ergiebt. Die Namen des geringste kriterium nicht mitogeteilt das geringsion den Inschriftsteinen zielt worden, sodals eine äußere der Zeugen den Inschriftsteinen zielt der Zeugen von den Inschriftsteinen nicht zu holen war: darüber Bestätigung von der Einleitung zum der zu holen war: darüber Beststiguns der Einleitung zum zweiten Teile das Nötige gesagt. ist bereits aber stimmt die Einkleidung des materiellen Inhaltes Im norm so genau mit den beglaubigten Formularen überein, der Ausses der Gegensatz zu den sicher gefälschten Zeugnissen der dass gerade dals golden vom Kranze, gegen Meidias und gegen Timarch die Echtheit der Aussagen in der Macartatea verbürgt. Dazu kommt einmal die der Ausgraffendlichkeit einer Fälschung der beiden Zeugnisreihen in diesem Umfang und von diesem Inhalte, und andererseits die Vortrefflichkeit des sonstigen in dieser Rede aufbewahrten Urkundenmaterials. In dieser Beziehung ist ein Vergleich mit denjenigen Reden lehrreich, für welche eine spätere Ergünzung der Einlagen mit Sicherheit angenommen werden darf: denn wenn die Zeugnisse der Rede gegen Makartatos gefälscht sind, so können natürlich auch die Gesetzesformeln der ersten Publikation dieser Rede nicht angehört haben. Die nur gefälschte Aktenstücke enthaltenden Reden vom Kranze und gegen Timarch müssen hier außer Betracht bleiben: wenn aber dem die Rede gegen Meidias bearbeitenden Grammatiker nur die Probolengesetze und vielleicht noch das Dialtetengesetz zur Hand waren, wenn sich für die Aristocratea nur die Blutgesetze als Beigaben darboten — die beiden Fragmente §§ 86 – 87 können nicht gerechnet werden -, so wäre es zum mindesten sonderbar, dass für die geringwertige Rede gegen Makartatos die öffentlichen Dokumente nicht bloß mit Aufwand von Zeit und Mühe gesucht, sondern sämtlich auch gefunden wurden. Für die im Vorangehenden nicht behandelten Gesetzesvorschriften §§ 57-58 verweise ich noch gegen die unhaltbaren Einwürfe von Franke (Rezens.) auf U. von Wilamowitz-Moellendorff: "Aristoteles und Athen" I S. 217 n. 59. Gerade diese letzteren Gesetze sind ja auch durch das mit ihnen verbundene, inschriftlich überlieferte Blutgesetz geschützt, in dessen Transskription aus dem attischen Alphabete der Abschreiber sich ein bemerkenswertes Versehen hat zu schulden kommen lassen, das auch ohne die inschriftliche Bezeugung die Echtheit dieser Formel sicherstellen müßte: denn οἱ πεντήκοντα καὶ εἷς η οί ἐφέται ist jedenfalls aus dem echten h οι πεν τ εκοντα και hec hoι εφεται, wie es die Spatien des Steines verlangen, entstanden.

Und in ganz ähnlicher Weise ist vielleicht in dem Psephisma des Patrokleides (Andok. I § 78) ή ύπὸ τῶν βαςιλέων aus huπο τον βαςιλεον verschrieben (vgl. U. von Wilamowitz-Moellendorff: ..Homerische Untersuchungen" 1884 S. 305 n. 15), wenn hier nicht eine der vielfachen Interpolationen dieses Volksbeschlusses vorliegt. die gleich vor den folgenden Worten ἐπὶ φόνω dasselbe verkehrte h in den Text hineingebracht haben. Bezeichnend ist es auch, dass in der Mysterienrede des Andokides der Grammatiker, der die wichtigen Psephismata in seinen Quellen fand, sich nicht getraut hat, die Zeugnisse in §§ 18. 28. 46. 69. 112. 123. 127 zusammenzustellen, obschon er höchst wahrscheinlich die Gesetzesformeln \$\$ 85 fg. aus den Worten des Redners kompiliert hat. Für die Namenslisten kann es zweifelhaft sein, ob auch sie erst diesem Grammatiker verdankt werden (vgl. Pollux X 97 und dazu J. H. Lipsius: Bursians Jahresberichte II 1873 S. 1375 n. 8), doch können die Namen § 47 nicht wohl der Originalausgabe gefehlt haben; überhaupt lag für den Redner, der sich vor der Allgemeinheit rechtfertigen wollte, ein gewisses Interesse vor, zum wenigsten die vollständigen Namensverzeichnisse in seiner Rede dem Publikum vorzulegen. Der für die Mysterienrede thätige Grammatiker unterscheidet sich also vorteilhaft von dem Bearbeiter der Midiana. dessen Sorglosigkeit sich darin zu erkennen giebt, dass er den öffentlichen Schiedsrichter Straton zum kompromissarischen Diaiteten machte (§ 93); gleichwohl war dieser von dem guten Willen beseelt, die verlorenen Originalurkunden durch möglichst getreue Nachbildungen zu ersetzen, und hat dadurch die Bearbeiter der Reden vom Kranze und gegen Timarch übertroffen. Wie aber keine einzige Gesetzesformel der Macartatea mit dem Sammelsurium des Hybrisgesetzes gegen Meidias § 47 verglichen werden kann, so kann auch die Verwechselung von Dikasterion und Diaiteten in dem sonst tadellosen Zeugnisse gegen Makart. § 31 mit der die Person des Straton betreffenden Konfusion in der Midiana nicht in eine Reihe gestellt werden.

Eine Anzahl von urkundlichen Einlagen bei den attischen Rednern hat im Rahmen dieser Arbeit noch keine Besprechung gefunden, da es mir hauptsächlich darauf ankam, die Gesetzesformeln und die eigentlichen Prozessakten vor Anzweiflungen sicher zu stellen. Freilich sind auch noch einzelne Gesetze übrig, die sich den vier Kapiteln, in welchen wir die Hauptmasse der überlieferten Formeln durchmustert haben, ohne Zwang nicht einordneten. Die Gesetze der Rede gegen Neaira §§ 16. 52. 87 hätten sich noch am ehesten im Anschluss an die familienrechtlichen Bestimmungen behandeln lassen; da jedoch von Riehemann S. 37-43 alles Wesentliche über dieselben besonders gegen die Verdächtigungen durch Van den Es ("de iure familiarum apud Athenienses." Leyden 1864) gesagt worden ist, so habe ich es vorgezogen, diese Dokumente wie diejenigen, gegen welche kein ernsthafter Widerspruch erhoben worden ist, in dieser Arbeit zu übergehen, in welcher die Echtheitsfragen für die Einteilung und Behandlung der Materie bestimmend waren. Gleicherweise ließen sich die Untersuchungen Jo. Drovsens über die Psephismata in der Mysterienrede des Andokides - über das Psephisma des Demophantos vgl. noch C. Rehdantz: Lykurgos' Rede gegen Leokrates S. 184-85 - in Einzelheiten zwar berichtigen und vervollständigen, wie auch die Aufstellungen Riehemanns über das Psephisma des Hippokrates zu Gunsten der Plataier (gegen Neaira § 104) nicht in allen Stücken meine Zustimmung haben: eine ins Einzelne gehende Neubearbeitung dieser Urkunden, deren Echtheit im Ernste von niemandem mehr bezweifelt wird, würde indessen zu weit führen, und darum mag man es mir zu gute halten, dass ich davon Abstand genommen habe. Dagegen muss ich wenigstens noch mit einem Worte auf ein anderes Dokument der Rede gegen Nesira eingehen, den δρκος γεραρών § 78, der an sich zu Einwendungen keinen Anlass giebt, wenn man nicht etwa die ungewöhnlichen, aber darum noch nicht verwerflichen Konstruktionen άγνὸς ἀπό und ἐορτὴν γεραίρειν im Sinne "ein Fest feiern" dahin rechnen will (s. Schucht S. 37 und 40). Nach den Worten des Redners sollte man aber auch ein Zeugnis darüber erwarten, wie hy **Cτέφανος ήγγύηςε τῷ Θεογένει γυναῖκα βαςιλεύοντι ὡς αὐτοῦ** ούς αν θυγατέρα, αύτη ἐποίει τὰ ἱερὰ ταῦτα καὶ ἐξώρκου τὰς τεραράς. und Schucht (S. 14) hat daraufhin die ganze Einlage als gefälscht bezeichnet, die auch von A. Mommsen: Heortologie 1864 S. 358 -59 nicht ganz ohne Misstrauen betrachtet war. Ich glaube iedoch, dass ein eigentliches Zeugnis überhaupt nicht existierte; denn nach der Ankundigung § 78 soll der ιεροκήρυξ nur von dem Eide und den νομιζόμενα d. h. den Kultusgebräuchen Mitteilung machen. die von der βαςίλιννα vollzogen werden mussten. Kann es nun schon fraglich erscheinen, ob der ίεροκήρυξ eines Geheimkultes sich zu einer solchen Mitteilung bewegen liefs, so dürfen wir im andern Falle für das Fehlen dieses allgemeinen Berichtes, der nur ein indirektes Zeugnis für die Handlungsweise der Phano in sich schlofs, die religiöse Scheu verantwortlich machen, die bei der Herausgabe der Rede die Unterdrückung dieser für die Allgemeinheit anstößigen Ausführungen veranlassen konnte. Für die Authentizität des Eides fällt die Echtheit der übrigen Prozessurkunden ins Gewicht, die ihrerseits selbst durch eine notorische Fälschung der Eidesformel nicht diskreditiert würden, weil auch der Eid aus demselben Grunde wie der Bericht des Heroldes von der Veröffentlichung ausgeschlossen sein könnte. Die Rede des Lykurg gegen Leokrates § 81 bietet uns in der That das Beispiel eines gefälschten Eides, den die Griechen bei Plataiai geschworen haben sollen, als sie sich zum Kampfe gegen das Perserheer rüsteten (vgl. C. Rehdantz: a. a. O. S. 171-74). Dieser Eid trägt den Stempel der rhetorischen

Mache auf der Stirn und wird schon von Theopomp für eine athenische Lüge erklärt (vgl. Theon: Progymn. S. 162 Walz = Spengel rhet. gr. II S. 67 Z. 21 fg.); so mag auch Lykurg bereits diese selbe Erfindung vor sich gehabt haben, die sicherlich erst aus Dioder XI 29. wo die Formel mit einigen Abweichungen wiederkehrt, oder aus der Quelle des Diodor in den Text des Lykurg interpoliert worden ist. da wir nicht annehmen dürfen, dass Lykurg außer den poetischen Citaten nur dies eine Dokument seiner Rede bei der Herausgabe eingefügt habe. Der Ephebeneid § 77, der in einigen Ausgaben abgedruckt wird, ist nur bei Stobaios Floril, 43.48 M und Pollux VIII 105-6 aufbewahri.

Zum Schlusse weise ich noch auf die μαντεία in der Rede gegen Makartatos \$ 66 hin, deren Echtheit in der guten Nachbarschaft der Erbgesetze gesichert erscheint, während die Orakelsprüche in der Rede gegen Meidias \$\$ 52-53, die sich zum Teil an das Formular der Macartatea wörtlich anlehnen, dem Verdachte der Fälschung ausgesetzt sind; im besonderen fehlt hier die durch den Redner § 51 und gegen Makartatos § 66 bezeugte Formel κνιτήν άγυιάς. Nach H. R. Pomtow ("Die Orakelinschriften von Dodona" Jahrb. f. class. Philol. CXXVII 1883 S. 352, vgl. CLIII 1896 S. 768) soll allerdings das Orakel in der Makartatosrede nicht an diese Stelle gehören, da die Ankundigung des Redners sich mit dem Inhalte des Götterspruches nicht decke; weil aber die Form durch inschriftliche Beispiele als authentisch erwiesen wird (a. a. O.), so soll das Orakel aus einer alten Urkundensammlung dem Rednertexte beigeschrieben und der Schlussatz τοῖς ἀποφθιμένοις ἐν ἱκνουμένα ἄμέρα τελεῖν τοὺς ποθίκοντας καττὰ ἁγημένα als Interpolation aus den gleich folgenden Angaben der Rede entnommen sein. Wenn wir demgegenüber die umständliche Art des Redners erwägen, der immerzu ganze Bündel von Gesetzesparagraphen den Richtern vorlegt, so werden wir auch keinen Anstofs daran nehmen, dafs er hier nur des in Frage stehenden Schlussatzes wegen (vgl. dazu die Gesetze § 62) ein Orakel im vollen Umfange verlesen läfst.

Ein ausführlicher Index der behandelten Urkunden erübrigt sich, da die Disposition des Stoffes jedes einzelne Stück leicht zu finden gestattet.

# Inhalt.

| Seite                                        |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| esetze:                                      |
| Die Gesetzgebung und der Heliasteneid 24     |
| Die Blutgesetze 26                           |
| Das Familien- und Erbrecht 28                |
| Die Reden gegen Meidias und gegen Timarch 29 |
| ozefsurkunden: Allgemeines                   |
|                                              |
| Die Rede gegen Makartatos 32                 |
| Die Reden gegen Stephanos 33                 |
| Die Rede gegen Neaira                        |
| Die in den Prozessurkunden vorkommenden      |
| nen                                          |
|                                              |

# M. Terenti Varronis Antiquit. Rer. Div. I XIV—XVI

Auct. R. Agahd.

# Indices.

## A. Index locorum.

Acro Hor, carm, I 10, 17 sq. p. 208: 10, 49 p. 141. Acta Fratr. Arv. a. a. 183 p. 184. 189. a. a. 218. 224 p. 189. Aetius Plac. (in Diels. dox.) I 1 Actius Fisc. (in Dress. dox.) 1 1 p. 148; 6, 9 p. 144; 6, 16 p. 201; 7, 16 p. 148; 7, 30 p. 148. 198; 7, 31 p. 155. IV 2, 2 p. 150.

Ambrosius Bon. Mort. X 45 p. 106.

Exc. Fratr. II 65. 127 p. 106.

Hexaem. I 1, 8 sq. p. 103. off.

Min. 142.47 sq. p. 104. Min. I 13, 47 sqq. p. 104. Ann. Cornutus N. D. 2 p. 149. 6 p. 150. 65 sq. p. 120. 209. 67 p. 209. 78 sq. p. 120. 209. Apuleius de Plat. et eius dogm. I 1—4 p. 106. Aristophanes Nub. 848 p. 55. Aristoteles An. I 2 p. 150. Hist. An. VII 4 p. 167. Arius Didymus fr. 29 Diels. p. 155. Arnobius adv. Nat. I 36 p. 115. 192; 64 p. 192. 11 9 p. 93; 12 p. 157; 64 p. 193. 11 s p. 35; 12 p. 107; 13 p. 107 sq.; 14 p. 107 sq.; 16 p. 107 sq.; 27 p. 107 sq.; 28 p. 107 sq.; 30 p. 107 sq.; 56 p. 93; 57 p. 93; 65 p. 127; 78 p. 131. 161. III 4 p. 112; 28 p. 121. 123 sqq. 174. 180. 186. 210; 25 p. 125 sqq. 175; 29 p. 117. 203. 205; 30 p. 121 sqq. 217; 31 p. 15. 121. 210. 218; 32 p. 114. 208 sq. 214. 220; 38 p. 120. 121. 122. 209. 210. 215; 35 p. 149. 150; 87 p. 191; 88 p. 191; 40 p. 129, 180. 188; 41 p. 189. IV 1 p. 123 sqq. 181; 8 p. 123 sqq. 197; 4 p. 123 sqq. 156. 181; 6 p. 186; 7 p. 123 sqq. 171 sqq. 176 sqq. 180 sq.; 9 p. 123 sqq. 172 sq. 183. 185; 10 p. 125; 11 p. 125. 185. V 32 p. 125; 11 p. 125. 185. V 82 p. 215; 87 p. 160. VI 11 p. 210. VII 1 p. 155; 2 p. 155; 20 p. 157.

Asconius (pers.) Verr. act. I 10, 81 Augustinus Civ. dei Il 14 p. 67 sqq. 122. 126. 156. 158 sq. 161; 16 p. 157. III 4 p. 13. 18. 154. 163; 11 sq. p. 66 sqq. 157; 12 p. 69. 126. 156 sqq. 161; 18 p. 142; 25 p. 122. IV 1 p. 7. 15. 16. 143. 163; 8 p. 7. 21. 124. 128. 165, 169 sq. 172. 178—180. 185; 9 p. 7. 8. 12 sq. 19 sq. 30. 163 sq.; 10 p. 14. 30. 31. 114. 121. 132. 152. 213. 214 sq. 219 sq.; 11 p. 7 sq. 14. 21 sq. 31. 79. 91. 149 sq. 166 sqq.; 12 p. 7. 90. 149; 14 p. 22; 15 p. 159. 181; 16 p. 7. 21. 22. 172 sq.; 18 p. 20. 23. 92. 122. 155. 182; 19 p. 23. 183; 20 p. 183; 21 p. 21 sq. 24. 79. 123. 168—183. 209; 22 p. 7. 15 sq. 22. 69. 143; 23 p. 24. 32. 35. 66 sqq. 157. 158 sq. 160. 182. 189; 24 p. 22. 92. 125. 130. 182; 26 p. 24; 27 p. 7. 9. 13. 15. 17 sq. 86. 145 sq.; 28 p. 183; 29 p. 33. 66. 160; 30 p. 8; 81 p. 7 sqq. 12 sq. 15. 18 sqq. 30. 69. 146. 163 sq.; 32 p. 8 sqq. 13. 20. 30. 72. 146. 164; 33 p. 183; 34 p. 7. 21. 124. 168. 171. 175 sq. . 179—181. ∇ 21 p. 160, 179. VI 1 p. 15 sq. 19. 144. 162. 164. 175; 2 p. 7. 15. 123. 141 sq. 163; 8 p. 7. 15. 17. 142. 165. 198; 4 p. 7 sq. 12. 15 sq. 18. 143. 163; 5 p. 7. 10. 16. 18. 44. 55. 70. 75. 84 sq. 143 sqq. 150. 162; 6 p. 7. 9 sqq. 12 sqq. 17 sq. 162 sq; 7 p. 7. 24. 33, 44, 49, 79, 83, 162, 185, 194 sq.; 8 p. 7. 29. 82. 163. 206 sq.; 9 p. 7. 20 sqq. 67. 79. 81. 122 sqq. 155. 163. 165 sq. 171. 175 sqq.; 10 p. 7. 35. 66 sqq. 85. 145. 147. 153. 157—159. 163. 170. 187. 200.

210; 12 p. 144 sq. 162. VII 1 p. 7. 18. 143. 198; 2 p. 7. 20 sqq. 27. 32. 79. 119. 122. 165 sq. 198. 216; 3 p. 7. 15. 20 sqq. 25. 32. 79. 121 sq. 142. 165 sq. 171. 173. 182 sq. 208. 211. 216; 4 p. 54. 203; 5 p. 7. 9 sqq. 12 sq. 19. 24 sq. 30. 76. 163 sq. 198. 201 sq.; 6 p.7. 25. 28. 35. 76. 89. 91. 112 sq. 129. 198 sq.; 7 p. 202 sq.; 8 p. 7. 27. 118 sq. 203 sq.; 9 p. 7. 11. 25. 28 sqq. 199. 203 sq.; 10 p. 22. 28. 58. 204; 11 p. 7. 28. 58. 170. 184. 205; 12 p. 28. 205; 13 p. 7. 11. 14. 25. 32. 82. 112. 149. 200. 205. 207; 14 p. 7. 14. 117. 120. 205. 207 sq.; 15 p. 22. 30. 205. 219; 16 p. 7. 11 sq. 14. 25. 28 sqq. 49. 112. 114. 121. 205. 209  $sq\bar{q}$ . 215. 218 sq.; 17 p. 7. 24. 27. 128 sq. 165. 187. 200. 202 sq. 206; 18 p. 7. 14. 206; 19 p. 7. 14. 28. 29. 54. 63. 205 sqq. 211; 20 p. 7. 30. 64. 215; 21 p. 7. 49. 211; 22 p. 7. 30. 152. 200. 210; 23 p. 7. 11. 22. 25. 30. 89. 91. 112. 132. 152. 200. 211-214; 24 p. 7. 114 sq. 117. 176. 212 sq. 217; 25 p. 215; 26 p. 64. 206 sq.; 27 p. 198; 28 p. 7. 10 sqq. 14. 24. 27 sqq. 82. 118. 121. 152. 188. 203. 212; 29 p. 25. 199; 30 p. 7. 12. 25 sq. 28 sq. 112. 114. 200. 203 sqq. 208  $-2\overline{11}$ . 213. 215. 218  $8\overline{qq}$ .; 33 p. 198; 84 p. 11. 33; 35 p. 11. 133. 141. VIII 1 p. 147. 199; 2 p. 93 sqq. 105; 3 p. 97; 4 p. 98. 106; 5 p. 98 sq.; 7 p. 99; 8 p. 99; 9 p. 100. 106; 12 p. 100; 26 p. 190. IX 3. 4. 5 p. 109; 9 p. 122. X 30 p. 106. XIII 19 p. 106. XIV 3 p. 109; 5 p. 109; 8 p. 109; 15 p. 109; 18 p. 175; 19 p. 109; 22 p. 109. XVIII 13 p. 166; 14 p. 101; 15 p. 81. 158. 192 sq.; 19 p. 81. 191; 21 p. 194; 24 p. 101. 164; 25 p. 101; 87 p. 100 sq.; 41 p. 101 sq. 103. XIX 1 p. 93. 99; 1—8 p. 103; 3 p. 24. 155; 22 p. 19. 164. XXI 3 p. 109; 13 p. 106 sqq. XXII 26. 27 p. 106. Conf. X 14, 22 p. 109. Cons. ev. I 18, 26 71, 22 p. 150. Solution. 116, 25 p. 159; 22, 30 p. 19 sq. 163; 23, 34 sqq. p. 13. 19. 163; 25, 38 p. 128. 176; 27, 42 p. 164. Doctr. Christ. I 1, 7 sq. p. 25. 199; 1, 8 p. 201. II 17, 27 p. 190. III 7, 11

p. 202. Enarr. psalm. 96, 11 p. 202; 113, 4 p. 202; 146, 9 p. 106. Epist. 17 class. II p. 66 Fig. 156. 1588q.; 104 p. 106. 109. Faust. Man. XII 40 p. 162. 198. XIII 15 p. 163. XX 5 p. 201; 9 p. 159. 162; 10 p. 128. XXII 19 p. 201. Gen. ad litt. III 9, 13 sq. p. 199. VII 4, 6 p. 199; 9, 13 p. 106; 10, 15 p. 106; 12, 19 p. 199. p. 106; 10, 10 p. 106; 12, 19 p. 139. lul. Pel. II 7, 19 p. 107. Serm. 240. 242 p. 106. Trin. VIII 7, 11 p. 201. XII 25, 24 sq. p. 106. XV 1, 1 p. 201; 5, 7 p. 201. Ver. rel. 2, 2 p. 199; 54, 109 sq. p. 25. 199 sqq. Boethius de Dis et Praes. (Cic. ed. Orelli V 1) p. 892: p. 20; p. 392 sqq: p. 142 sqq. 154. Cassiodorius de Arte Gramm. (K. G. L. VII) p. 218: p. 24. Censorinus d. D. N. 8, 4 p. 165; 7, 6 sq. p. 167; 22, 11 p. 209 sq.; 22, 13 p. 203; 22, 15 p. 122. Charisius Inst. Gramm. (K. G. L. I) p. 147, 1: p. 197. Cicero Ac. I 2, 8 p. 17; 3, 9 p. 141. II 38, 121 p. 147. Brut. 56. 60 p. 141. Div. I 10, 16 p. 160; 45, 101 p. 170. Il 32, 69 p. 170. Flace 28, 69 p. 143. Har. Resp. 9 p. 69. Leg. II 8, 19 p. 74, 143, 153, 156; 9, 22 p. 190; 11, 28 p. 65. 68. 159; 23,59 p. 190. Nat. deor. I 1, 1 p. 84; .11, 27 p. 150; 12, 30 p. 55. 146 sq.; 13, 33 sqq. p. 147 sq.; 14, 36 p. 150; 15, 88 p. 49. 182; 15, 89 p. 74. 149. 150. 153; 16, 42 p. 44. 85. 145; 22, 60 p. 54; 34, 93 p. 54 sq. 58; 42, 118 p. 182. Il 3, 7 p. 153; 3, 8 p. 69. 73. 157; 5, 13 sqq. p. 87. 150. 151; 9, 23 p. 88. 148; 11, 29 sqq. p. 89; 14, 38 sqq. p. 90 8qq.; 15, 42 p. 75. 150. 198; 18, 49 p. 28. 203; 21, 54 p. 150; 22, 57 p. 148; 23, 60 p. 22. 49. 50. 92. 151.. 182; 23, 61 p. 172; 24, 62 p. 153; 26, 66 p. 152. 186. 210 sq.; 216; 28, 71 sq. p. 155; 31, 80 p. 182; 42, 118 sq. p. 49. III 2, 5 p. 69. 156. 157; 17, 43 sqq. p. 23; 17, 44 p. 177; 19, 49 p. 153; 25, 63 p. 159. 177. Off. III 28, 102 p. 155. Rep. I 2, 2 p. 143. II 2, 4 p. 153; 14, 27 p. 157. III 9, 15 p. 59. IV 5, 5 p. 64. Scaur. II 48 p. 141. Top. 20, 76 p. 20. 154. Tusc. I

12, 27 p. 111; 28, 68 p. 88. II 11, 26 p. 147. IV 6 sqq. p. 109; 6, 11 p. 112. Clemens Alex. Protr. II 12-20 p. 63: 29 sqq. p. 42. IV 46 p. 210. 66 p. 148. Strom. I 15, 71 p. 157. Columella X 342, 59 p. 179. Comm. Bern. ad. Luc. Phars. I 445 p. 61; 455 sqq. p. 112; 556 p. 192. VII 896 p. 157. IX 1 p. 103. 113; 6 p. 112. 154; 7 p. 113; 9 p. 107 sq. 113. 154; 578 p. 111 sq. 149. Comm. Cruqu. ad Hor. epist. I 10, 49 p. 141. epod. XVI 13 p. 192. Cornelius Nepos ep. Corn. § 4 p. 190. Corp. Glossarum II 80, 47 p. 165; 565, 5 p. 171. 1V 8, 4 p. 180; 20, 30 p. 171; 25, 25 p. 180; 26, 15-17 p. 203; 28, 10 p. 175; 30, 13 sq. p. 172; 30, 22 p. 168; 38, 1 p. 216; 45, 28 p. 180; 74, 20 p. 180; 81, 1 p. 172; 81, 22 p. 168; 87, 41 p. 180; 95, 6 p. 216; 267, 5 p. 190; 352, 47 p. 165; 383, 35 p. 192; 384, 10 p. 192; 547, 42 p. 190; 559, 49 p. 192. V 325, 35 p.216; 365, 2 p. 180; 365, 3 p. 180; 478, 8 p. 192; 480, 42 p. 171; 522, 41 p. 175; 577, 24 p. 192; 578, 6 p. 171; 618, 39 p. 211; 629, 28 p. 165; 686, 83 p. 192; 651, 6 p. 180; 651, 28 p. 192. Corp. Inscr. Lat. I 283 p. 80. 192; 632 p. 170; 1110 p. 216. V 3106 p. 181. VI 110 p. 170; 2295 p. 181. Crameri An. Oxon. II 446 p. 161. Cyprianus Id. 4 (2, 5) p. 157 sqq. 174. 177. 185. Spect. 4 p. 174. Cyrillus adv. Iul. 25 p. 101; 28 p. 94. 106; 29 p. 99; 40 p. 102 sq.; 90 p. 106; 183 p. 100. 106; 180 p. 97. 106; 189 p. 101. 106. Diogenes Laertius I 1 p. 100. 106. VII 135 p. 149; 138 p. 149; 147 p. 164; 156 p. 111. 148. Dionysius Hal. A. R. I 4 p. 69. 157; 81 p. 169; 38 p. 174; 38 p. 63. 207; 64 p. 80. 191; 87 p. 192. II 31 p. 174; 84 p. 158; 48 p. 81. 192; 49 p. 194; 50 p. 158. 211. 218; 60 p. 141 sq. 158; 62 p. 157; 66 p. 220. III 69 p. 160. VIII 55 sq. p. 23. Donatus ad Ter. Andr. V 4, 84 p. 112. 154. Phorm. I 1, 11 p. 171. Ennius Ann. 113 Muell. p. 133; 114 Muell. p. 133.

Etym. Gud. p. 258 p. 151. Etym. Magn. s. v. θεός p. 151. Eusebius Praep. Ev. XV 15, 5 p. 155. Fast. Praen a. d. VII Kal. Mai. p. 179. a. d. IV Kal. Mai. p. 180. a. d. X Kal. Ian. p. 79 sq. Festus 146, 20 p. 190; 148, 10 p. 173; 157, 82 p. 190; 161, 33 p. 178; 162, 30 p. 159; 186, 19 p. 206; 189 p. 119; 202, 28 p. 211; 229, 2 p. 160; 229, 12 p. 194; 234, 21 p. 169; 237 p. 156. 160; 288, 7 p. 178; 241, 2 p. 194; 242, 1 p. 186; 245, 28 p. 155 sq.; 270, 21 p. 170; 270, 27 p. 179; 285, 31 p. 179; 314, 17 p. 179; 825, 8 p. 206; 340, 7 p. 185; 348, 24 p. 185. Fulgentius Expos. Ant. s. v. man. lap. p. 122 Galenus Hist. Phil. 3, 7 p. 202. plac. Hipp. et Plat. 1 1, 4 p. 111. Gellius N. A. I 18 p. 184. III 16 p. 79; 16, 5 sqq. p. 167; 16, 10 p. 177; 16, 18 p. 167; 17 p. 22; 17, 2 p. 169. V 12, 14 p. 179. XII 6 p. 159; 6, 3 p. 33. XIII 11, 3 p. 16; 23 p. 132 sq.; 23, 1 p. 152. 210. XIV 7, 4 p. 16. XV 30, 6 p. 186 sq. XVI 16 p. 22; 16, 2 p. 168; 17, 1 p. 185. XVII 21, 3 p. 51. Gloss, Lat. bibl. Par. ed. Hild. IX, 171 p. 165 (vd. etiam s. v. Corp. Gloss.). Hieronymus ep. ad Paul. 29 p. 142; vita Hil. 20 p. 174. Hippolytus Philos. prooem. p. 93 sq.; cap. 1 p. 94; 2 p. 95; 5 p. 95; 6 p. 95; 7 p. 96; 8 p. 96; 9 p. 97; 10 p. 97; 18 p. 97; 19, 1 sq. p. 11; 20 p. 98; 21 p. 98. 99; 22 p. 99; 23 p. 100; 24 p. 100, 25 p. 100. Horatius Carm. III 6 p. 69; Carm. Saec. 87 sqq. p. 69. Inscript, Or.-Henz. 6110 p. 176 (vd. etiam s. v. C. I. L.) Isidorus Diff. I 219 p. 182; Gloss. s. v. Venitia p. 211; Or. I 4, 1 p. 169; 38, 1 p. 169. IV 11, 6 p. 193; V 33, 3 p. 203. VIII 6, 21 p. 146 sq.; 11, 30—33 p. 207; 11, 37 p. 203; 11, 38. 39 p. 210; 11, 42 p. 211; 11, 48 p. 167; 11, 45—49 p. 209; 11, 52 p. 210; 11, 56 p. 218; 11, 59 sqq. p. 114. 214; 11, 67 p. 220; 11, 81—83 p. 193; 11, 94 p. 182; 11, 96 Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

p. 181. 191; 11, 100 p. 190. XIII 1, 2 p. 150. XVII 1, 3 p. 1928q. Iustinus philos. Ap. II 10 p. 64; Iustinus pers. Cohort. 9 p. 51; 24 p. 64. K. G. L. suppl. 241, 1 p. 174. Lactantius I.D. I 6 p. 141; 8 p. 45 sqq.; 9 p. 40 sqq. 47; 10 p. 40 sqq. 47; 13 p. 50 sqq.; 18 p. 40 sqq. 45 sqq.; 20 p. 65 sqq. 126. 156. 158 sqq. 170. 176. 180. 189. 192; 21 p. 59 sqq. 207; 22 p. 81. 115. 194; 23 p. 79. II 3, 2 p. 145; 17, 11 p. 23. III 20 p. 54 sqq. VII 13 p. 106. 111; 20 p. 106. 111. Ir. dei 11 p. 144. Op. dei 12 p. 166. Laurentius Lydus Mens. IV 1 sqq. p. 117, 203; 2 p. 186; 4 p. 173. Livius I 4, 7 p. 68; 27 p. 159; 31, 8 p. 133; 82, 2 p. 133; 55 p. 159.

IV 41, 8 p. 173. V 32, 6 p. 170;

50, 5 p. 170; 52, 11 p. 170; 54

p. 160. X 19 p. 181. XXXIX 12

p. 173; 15, 2 p. 143.

Lucanus Plans. I 445 p. 61. Lucretius Rer. Nat. II 598 agg. 640 sqq. p. 214. Macrobius Sat. I 8, 13 p. 190; 7, 20 p. 169; 7, 25 p. 193; 7, 28 sqq. p. 61. 63. 207; 7, 84 sqq. p. 189; 9, 2—18 p. 203 sq.; 9, 6 p. 83; 9, 8 p. 184; 9, 9 sqq. p. 117 sq.; 9, 16 p. 166; 10, 1—15 p. 194 sq.; 10, 7 p. 172; 10, 11 sqq. p. 79; 10, 12 p. 159; 10, 20 p. 115. 117. 206; 12, 20-29 p. 115 sqq.; 12, 21 p. 131; 12, 24 sq. p. 194; 12, 27 p. 81. 193 sq.; 12, 28 sqq. p. 62 sq.; 12, 81 p. 156; 16, 8 p. 179; 16, 36 p. 168; 17, 5 p. 120. 209; 17, 15 p. 131 sq. 209; 18, 1—4 p. 120 sq. 125. 209; 18, 7 p. 15; 28, 8 p. 151. III 2, 11 p. 187; 2, 13 sqq. p. 187; 4, 8 p. 11. 187 sq. 215; 12, 1 sqq. Somn. Scip. I 17, 15 p. 130. p. 152. Maii class. auct. 8, 291 p. 165; 8, 50 p. 172. Marcianus Capella I 15 p. 180; 41 sqq. p. 189; 55 p. 159. II 149 sqq. p. 121 sqq. 159. Minucius Felix Oct. 13 p. 54 sqq.; 20 p. 45 sqq.; 21 p. 45 sqq. 50 sqq.; 22 p. 40 sqq. 59 sqq.; 28 p. 40 sqq. 64 sq.; 25 p. 65 sqq. 68 sq. 126. 156-159; 26 p. 54 sqq.; 80 p. 59 eqq.; 83 p. 106; 88 p. 54 sqq.

Mythographi Vaticani I 107 p. 210: 119 p. 209; 191 p. 174. II 40 p. 210; 42 p. 209; 46 p. 214; 50 p. 191. III 2, 8 p. 214; 4, 8 p. 121 sqq. 217; 6, 1 p. 211; 6, 29 p. 190; 8, 2 p. 193; 12, 1 p. 167; p. 162 p. 201; p. 282 p. 209. Nonius 3, 27 p. 180; 14, 14 p. 187; 16, 32 p. 173; 44, 2 p. 123; 44, 7 p. 197; 64, 15 p. 172; 66, 13 p. 190; 92, 14 p. 16; 108, 16 p. 171; 156, 6 p. 70. 157; 162, 17 p. 157; 167, 24 p. 170; 197, 5 p. 82. 207. 212; 197, 12-16 p. 69 sq. 156; 318, 26 p. 220; 352, 34 p. 132. 174; 454, 5 p. 70; 480, 3 p. 171. 176; 494, 7 p. 157; 510, 2 p. 156; 528, 18 p. 170. 177; 528, 16 p. 120; 529, 18 p. 120; 532, 14 p. 132.171; 532, 16 p. 170. Ovidius Fast. I 137 sq. p. 204; 280 p. 51; 257 sq. p. 184; 463 sq. p. 181; 467 sqq. p. 169; 616 sqq. p. 169; 621 sqq. p. 169; 631 sqq. p. 169; 707 p. 181. II 581 p. 189; 665 sqq. p. 159. III 111 sq. p. 150; 883 p. 218. IV 179 sqq. p. 214; 907 sqq. p. 179. V 195 sqq. p. 180. VI 38 p. 214; 102 sqq. p. 83; 201 sqq. p. 181; 213 sqq. p. 194; 265 sq. p. 219; 267 sqq. p. 219; 277 sqq. p. 219; 295 sqq. p. 219; 299 p. 219; 801 sq. p. 141; 349 sqq. p. 68; 435 sqq. p. 142; 497 p. 173; 525 sqq. p. 68; 725 p. 160. Met. I 89 sqq. p. 207. XIV 623 sqq. p. 180. Origo gent. Rom. p. 50. Paulus ex Festo p. 10, 5 p. 173; 16, 8 p. 185; 38, 8 p. 181; 41, 15 p. 174; 45, 7 p. 179; 49, 12 p. 122. 217; 58, 6 p. 186; 63, 9 p. 122. 217; 75, 14 p. 160; 85, 18 p. 122. 217; 92, 15 p. 122. 217; 97, 7 p. 210; 102, 10 p. 179; 104, 10 p. 175; 104, 13 p. 122. 217; 108, 9 p. 178; 114, 6 p. 165; 121, 17 p. 189; 168, 6 p. 178; 200, 7 p. 122, 217; 223, 4 p. 169; 248, 1 p. 186; 267, 1 p. 179; 327, 4 p. 211; 341, 2 p. 185; 869, 14 p. 187. Philargyrius ad Verg. ge. IV 380 p. 191; 425 p. 179. Philodemus περί εὐςεβείας fr. 9. 10 p. 182; 11 p. 149; 12 p. 151. 164; 18 p. 74. 153; 15 p. 149. 150. 164.

Pindarus Pyth. III 95 p. 43.

Plato Cratyl. 397c sqq. p. 90. 150. Phaed. 76 sqq. p. 110. 154. Rep. II 18 sq. p. 154. X 617d sqq. p. 110. 154. Tim. 28c p. 54. Plinius N. H. II 16 p. 159. 177; 138 p. 160. VII 38 p. 167; 141 p. 142. XIV 88 p. 81. 192. XVIII 8 p. 178; 14 p. 179; 286 p. 180. XXVIII 12 p. 61. XXX 13 p. 61. XXXV 12 p. 181; 108 p. 159. Plutarchus Cor. 87 p. 23. Epit. I 7 p. 201. Fort. Rom. 5, 1 p. 23. In. 10 p. 182. Num. 8 p. 151. 157. 164; 9 p. 220; 12 p. 172. Parall. 17 p. 142. Plac. 1 6 p. 74 c. 150 sq. 153; 6, 9 p. 144. 155; 7, 31 p. 155. Q. R. 14 p. 190; 20 p. 194; 23 p. 172; 34 sq. p. 80; 35 p. 195 sqq.; 48 p. 174; 52 p. 190; 56 p. 169; 69 p. 185; 83 p. 61. Rom. 4 p. 80. 170. 197; 5 p. 195; 14 p. 174; 21 p. 169; 29 p. 210; 57 p. 170. Strom. 2 p. 96. Sup. 18 p. 61. Polybius VI 56 p. 157. Porphyrio ad Hor. epist. I 10, 49 p. 141. epod. XVI 13 p. 192. Priscianus in K. G. L. III 497, 6 p. 181. Probus ad Verg. ecl. VI 31 p. 12. 28. 168. 189. 203. 218. ge. I 10 p. 193. Propertius Carm. IV 2 p. 135. IV 9 p. 135. 194. Quintilianus I. O. X 1, 95 p. 141. Rhabanus Maurus Inst. Cler. III 24 p. 190. univers. XV 415d p. 147. Scholia Iuv. II 3 p. 173. VI 250 p. 180. Scholia Luc. (vd. Comm. Bern.) Scholia Pind. Nem. III 92 p. 43. Pyth. III 14. 80. 96. 102 p. 43. Scholia Veron. Aen. I 27 p. 192. II 241 p. 186. X 76 p. 165. 172. Seneca apoc. 8 p. 58. Epist. 90, 15 sq. p. 207; 95, 49 p. 155. Ira II 27, 1 p. 155. Superst. vd. Aug. C. D. VI 10. Sent. Varron. vd. sub Varro. Servius genuinus ad Aen. I 8 p. 217; 47 p. 152; 71 p. 181; 144 p. 211; 291 p. 204; 292 p. 114. 204. 210. 219; 590 p. 175. II 155 p. 150; 296 p. 114. 219; 469 p. 219; 499 p. 154. III 12 p. 189; 20 p. 151; 35 p. 210; 63 p. 190; 113 p. 214. 1V 16 p. 217; 59 p. 217; 166 p. 217; 167 p. 117; 178 p. 151;

201 p. 219; 289 p. 209; 242 p. 120. 208 sq.; 278 p. 219; 524 p. 150; 638 p. 149.  $\nabla$  45 p. 153. 190; 85 p. 185; 241 p. 186; 801 p. 121. 219. VI 127 p. 112; 134 p. 112; 152 p. 189; 840 p. 112; 426 p. 112; 439 p. 112; 522 p. 112; 596 p. 155; 703 p. 17. 92. 93. 108. 111. 154; 718 p. 111. 154; 714 p. 108; 719 p. 108; 724 p. 73. 108. 111; 727 p. 111. 148; 738 p. 112. 154; 739 p. 108; 741 p. 108. 112; 743 p. 112; 745 p. 108. 112; 746 p. 108; 747 p. 111. 149; 859 p. 210. VII 47 p. 193; 607 p. 204. VIII 51 p. 169; 72 p. 132; 84 p. 217; 187 p. 155; 889 p. 121; 414 p. 121. 210; 454 p. 121. 210; 601 p. 193; 635 p. 174; 636 p. 174. IX 4 p. 177. 193; 446 p. 68. 159 sq. p. 214; 253 p. 214. XI 548 p. 141; 252 p. 214; 258 p. 214. XI 548 p. 112; 787 p. 141. XII 118 p. 153. 219; 198 p. 204; 794 p. 192. Eclog. I 58 p. 181. II 81 p. 193. III 12 p. 191. VIII 13 p. 191. Ge. I 5 p. 149; 21 p. 125. 130. 133. 165. 178; 151 p. 179; 315 p. 180; 498 p. 192. II 325 p. 152. III 1 **p.** 180. Servius interpolator Aen. I 294 p. 204; 120 p. 161. 1.7. II 141 p. 20. 126 sqq. 165; 156 p. 180; 296 p. 11. 114. 219; 325 o. 204; 720 p. 121. 172. 219. p. 180; 851 p. 132. III 35 p. 118. 210; 68 p. 190; 118 p. 214; 188 p. 219; 184 p. 219. IV 82 p. 175; 59 p. 117. 216; 166 p. 117. 216; 239 p. 120. 208; 577 p. 132. V 47 p. 190. VII 610 p. 117 sqq. 203 sq. VIII 31 p. 132; 138 p. 120. 208; 275 p. 71. 73. 78. 126 sqq. 153; 314 p. 193 sq.; 830 p. 131 sq.; 836 p. 169; 638 p. 161. IX 257 p. 219 sq. X 76 p. 177. 193. 210 sq. XI 211 p. 219. XII 139 p. 22. 153. 181; 794 p. 165. Ecl. VI 16 p. 167. VII 21 p. 191. Ge. I 10 p. 193; 21 p. 132. 178; 151 p. 179; 302 p. 185; 437 p. 186. Sextus empiricus adv. Math. VIII 326 p. 202. Stobaeus ecl. I 1 p. 112. 148. 155. 198; 1, 28 p. 150; 10, 16 p. 150; 25, 8 p. 148. Suetonius Verb. Diff. 274, 10 p. 175. Suidas I 2 p. 82 Bernh. p. 161.

Tacitus hist. V 2, 4 p. 50. Tatianus or. 2 p. 58; 36 p. 51. Terentius Eun. IV 5, 6 p. 50. Tertullianus An. 23 p. 107, 109; 28 p. 107. 109; 32 p. 107. 109; 87 p. 79. 167 sq.; 39 p. 79. 171; 54 p. 109. Ap. 5 p. 65 sqq. 160; 6 p. 65 sqq. 161.; 9 p. 59 sqq. 10 p. 45 sqq. 50 sqq. 71. 156. 203; 11 p. 45 sqq.; 14 p. 40 sqq. 54 sqq. 109; 16 p. 50; 22 p. 54 sqq.; 24 p. 70 sq. 162; 25 p. 68 sq. 156 sqq.; 26 p. 68 sq.; 46 p. 54 sqq.; 47 p. 70 sq. 74. 84. 93. 103. 107 sq. 146 sq.; 48 p. 109. Cor. 13 p. 83. 186. Idol. 8 p. 69. 157; 15 p. 83. 185. Marc. I 13 p. 75; 18 p. 65 sqq. 158 sqq. Nat. I 10 p. 40 sqq. 54 sqq. 65 sqq. 109. 160 sq.; 11 p. 50; 19 p. 107 sq. II 1 p. 39. 71. 141. 144—

Symmachus X 28 (35) p. 173.

146; 2 p.16. 28. 54sqq. 70sqq. 84. 88. 147sq.; 3 p. 35. 72sqq. 85. 88. 90. 103. 147. 150sqq.; 4 p. 75. 90. 150; 5 p. 75. 87. 151; 6 p. 151; 7 p. 59sqq. 64. 72. 75. 87. 113. 145. 153; 8 p. 70sq. 76. 156. 161; 9 p. 77sqq. 80sqq. 116. 143. 156. 191—194; 10 p. 78sqq. 196; 11 p. 78. 119. 166 sqq.; 12 p. 29. 45sqq. 50sqq. 71. 78. 82. 115. 156. 188. 203. 206sq.; 13 p. 40sqq.

45 sqq. 51.73.78. 152; 14 p. 40 sqq. 73. 78. 153; 15 p. 83. 124. 177. 184-186; 16 p. 45 sqq.; 17 p. 68 sq. 157 sq. Praescr. haer. 40 p. 69. 157. Scorp. 7 p. 59; 10 p. 83. 186. Spect. 5 p. 158. 174. 179; 8 p. 173. 180.

Theophilus Aut. I 9 p. 63. III 8 p. 63; 29 p. 51.

Theophrastus phys. fragm. 1 p. 95; 2. 4 p. 96. Valerius Maximus II ext., I 1, 5 p. 23; 1, 7 p. 67; 1, 8 p. 69. 157; 1, 17

p. 23; 1, 19 p. 23; 1, 20 p. 23; 8, 8 p. 67; 4, 4 p. 23; 7, 2 p. 23; 7, 4 p. 23; 8, 1 p. 23. 181; 8, 4 p. 23. II 5, 16 p. 159. Varro Cur. de cult. deor. vd. Probus; de gente Pop. Rom vd. Aug. C.D. XVIII; L.L.V1 p. 16; 11 p. 16; 16 p. 198. 212: 57 p. 71 sg. 82.

16 p. 198. 212; 57 p. 71 sq. 82. 148.205.212; 58 p. 189; 59 p. 148; 59 sq. p. 28. 72; 61 p. 176; 62 p. 121. 181. 219; 63 sq. p. 115.

205; 64 p. 83. 114. 122. 214. 215. 217; 66 p. 130. 194. 211; 67 p. 122. 216 sq.; 68 p. 151. 192. 209. 211. 218; 69 p. 122. 168. 216 sq.; 70 p. 148.210; 71 p. 181;

216 sq.; 70 p. 148.210; 71 p. 181; 72 p. 121. 152. 210; 78 p. 209; 73 sq. p. 81. 125. 181. 192; 74 p. 33. 158. 159 sq. 189. 211. 218; 84 p. 184; 154 p. 173; 164 p. 172; 165 p. 184. VI 4 p. 190. 208;

9. 184; 154 p. 173; 164 p. 172; 165 p. 184. VI 4 p. 190. 208; 12 p. 122. 168 sq. 173; 13 p. 203; 14 p. 173. 211; 16 p. 179; 18 p. 122. 217; 19 p. 142. 184: 186; 20 p. 174; 24 p. 185; 84 p. 122. 203. 217; 47 p. 172; 52 p. 170.

203. 217; 47 p. 172; 52 p. 170. 193; 79 p. 218. VII 5 p. 16; 26 p. 174; 27 p. 119. 174; 34 p. 112; 36 p. 193; 45 p. 142. 180. 184; 46 p. 21. 174; 49 p. 181; 80 p. 209; 87 p. 167. 181; 107 p. 187. VIII 44 p. 16. IX 61

p. 187. VIII 44 p. 16. IX 61 p. 189. Litt. ad Opp. p. 16. R. H. XX p. 16 (vd. etiam sub Censor.). R. R. I 1, 4 p. 189; 1, 5 p. 114. 151. 211. 218; 1, 6 p. 179. 180. 181; 2, 16 p. 207; 5, 2 p. 16;

181; 2, 16 p. 207; 5, 2 p. 16; 29,3 p. 178; 37, 3 p. 184. II 1, 8 sqq. p. 207; 1, 9 p. 180; 4, 21 p. 117; 11, 5 p. 170. Sat. Men. Eum. p. 108. Nesc. qu. vesp. veh. p. 16. Sent. 2, 99—101 p. 146. Serm Lat. II p. 33. Vergilius Aen. I 47 p. 152. VI 724

sqq. p. 111. 149; 733 sqq. p. 154. VII 179 p. 205. VIII 322 p. 51. Ge. IV 219 sqq. p. 111. 149; 225 sqq. p. 154.

## B. Index nominum et rerum.

Abeona p. 171. Acca vd. Larentina. Adeona p. 171. Aegyptiorum dii p. 148; nonnulli Capitolio prohibiti sunt p. 161. L. Aelius Varronis auctor p. 184. M. Aemilius vd. Alburnus. Aeneas divus pater Indiges p. 80 sq. 191 Aesculanus p. 183. Aesculapius p. 177; ab Epidauro Romam arcessitus p. 68, 160. Afferenda p. 175. Agenoria p. 172. Agonius p. 173. Aius p. 169. Alburni fanum dedicari prohibet senatus p. 160 sq. Alemona p. 167. Altor p. 213. Ambrosius (hexaem.) cum Augustino et Cyrillo comparatur p. 103 sq. Amphiaraus p. 72, 1. 153. Ancharia p. 161 sq. Anima vd. s. Plato, Posidonius, Varro. Animarum revolutio p. 106; cf. Augustinus, Arnobius. Antelii daemones p. 186. Antevorta p. 169. Antiochus Stoicus, Varronis auctor p. 155. Anubis vd. Aegyptii dii. Apollo in R. D. XIV p. 21. 177; in R. D. XVI divinator, medicus, sol p. 209. *Cf.* p. 120. Apollodorus num Varronis auctor

sit, incertum p. 92. Cf. p. 120.

Argentinus p. 183. Aristoteles, Varronis auctor p. 167.

Arnobius Varronem ipsum non in-

Arcesilaus p. 71. 148.

Arculus p. 183.

spexit p. 98; Labeonem adhibet p. 113 sqq.; philosophorum de deo mundo anima placita, quae fert, Varroni non debet p. 98. 106 sqq.

Arpocrates vd. Aegyptii dii.

Ascensus p. 185.

Attis a Varrone non commemoratus p. 215.

Auctor communis (i. e. Tertulliani, Minucii Lactantii auctor) fabularum contumeliosarum corpus e Graecis potissimum fontibus, non e Varrone, proposuit p. 40 sqq.; - quas propter causas dii gentium consecrati sint exposuit p. 45 sqq., qua in re num Varronem adhibuerit, quaeritur p. 49 sq.;
— quid de Saturno docuerit p. 50 sqq.; — quid de Saturno e Varrone hauserit p. 51 sq.; — narratiuncularum corpus praebuit, quibus turpia de philosophis rereferentur p. 54 sqq., quae quibus e fontibus hauserit, quaeritur p. 55 sqq.; Varronis Saturas Menippeas, non Res Div., hac in re adhibuit p. 58 sq ; — sacra et mysteria Romanorum Graecorum barbarorum collecta praebet p. 59 sqq., quorum de fontibus agi tur p. 63 sqq.; — qui dii Romani quibus temporibus quibus legibus consecrati sint memorat p.65 sqq., qua in re Varronem potissimum sequitur p. 67 sq.; — Platonis de Homero et poetis sententiam e Varrone vix hausit p. 65.

Augustinus in libro C. D. II de diis Romanorum publicis eorumque receptione verba facit p. 68; qua ratione in l. l. C. D. IV VI VII Varronis R. D. libros in usum vocaverit, tabella illustra-

tur p. 33 sq. — in l. C. D. IV Varronem ipsum atque R. D. libros, non Labeonem, exscripsit p. 7 sqq. 14 sq.; — in libris C. D. VI VII Varronem ipsum exscripsit p. 7; — in libro C. D. VII maximum R. D. libri XVI fragmentorum numerum praebet p. 24 sqq.;
— quomodo cap. 23 libri C. D. VII disposuerit p. 25 sqq.; — quali fonte philosopho in libris C. D. VIII XVIII usus sit p. 98 sqq. 106; — num placita de mundo et anima C. D. XVIII 41 prolata e Varrone hauserit p. 102 sqq.; philosopho fonte ad Sotionem vel Heraclidem Lembum redeunte usus est p. 104 sqq.; — Varronem adhibet in libris de cons. ev. p. 19. 163 sq., de doctr. Christ. p. 199, de gen. ad litt. p. 199, de ver. rel. p. 199; — quibus auctoribus de perturbationibus animi usus sit p. 109 sq.; — quos de revolutione animarum adhibuerit p. 106 sq., ubi num Varronem secutus sit p. 107 sq. — Cum Ambrosio et Cyrillo comparatur p. 103 sq.; cum Hippolyto comparatur p. 93 -102; - Labeonem adhibuit p. 113. 122. — Cf. p. 185 sq.

Bacchae p. 167. Bacchanalia p. 166. Bacchantes p. 166. Bellona p. 181. 182. Bona Dea (= Fauni filia) p. 198 sq. - quid de ea Labeo tradiderit p. 115 sqq. Boethius p. 136. Bubona p. 180, 182.

Caeculus p. 177.

Candelifera p. 168. Cardea p. 185. Carmentes p. 168 sq. Carna p. 186. Cassius Hemina cum Cassio Severo a Tertulliano conturbatus p. 51. Castor p. 153, 181. Catius p. 174. Ceres terra est p. 29. 31. 215; — seminibus femininis praeest p. 211;

—ariditati seminum praeest p.211;

eadem est, quae Libera p. 211;

- fructus terrae animalibus et hominibus largitur p. 215; - Cereris sacra Eleusinia p. 215. Cicero Varronem in 'antiquitatum procemiis' philosophiae operam dedisse refert p. 17; — de deorum natura quaedam e Varrone hausit p. 20. 154; — de nat. deor. libri cum Varrone comparantur p. 84-92; - quomodo deos divi-

serit p. 74, 1. Cinxia p. 123. 175.

Clivicola p. 185. Cluacina p. 172; — a Tatio instituta p. 158.

Collatina p. 178.

Comm. Bern. quae Varroniana ferat p. 112 sq.; — num ad Phars. IX 1 ad Varronis R. D. redeat p. 102 sq. : - idem de adn. IX 9 quaeritur p. 107 sq.

Complices dii p. 188. Concordia p. 181. 182.

Conditor p. 178. Consentes dii p. 188 sq. Consevius p. 166.

Consualia p. 174.

Consus p. 174; = a Romulo institutus p. 158. Convector p. 178.

Cornelius Labeo, qui de eo quaesierint p. 113 sq.; — quos aucto-res adhibuerit p. 114; — quid e Varrone hauserit: de Terra p. 114 sq., de Saturno et Ope p. 115, de Bona Dea vel Fauna vel Maia p. 115 sq., de Iano p. 117 sqq., de Mercurio p. 120, de Apolline, Minerva, Neptuno p. 120 sq., de Iunonis cognominibus p. 121 sq., de dis minutis p. 123 sqq.; — Liberum et Mer-curium ad solem, Dianam et Minervam ad lunam refert p. 14 sq. Cuba p. 171.

Cunina p. 170. 182.

Cynocephalus ex Aegypto arcessitus p. 161.

Cyrillus (adv. Iul.) cum Augustino et Ambrosio comparatur p. 103 sq.; cum Aug. comparatur p. 106, 2.

Decima p. 167. Delventina p. 161. Democritus p. 148. Deverra p. 21. 177. Deus corporalis p. 148. 149: - deus Iudaeorum Iuppiter est p. 163 sq.; - secundum Varronem mundus est p. 71; πθρ sive πνεθμα νοερόν secundum Posidonium p. 148 sq. -Vd. etiam Varro.

Dii partes mundi sunt p. 149; omnes secundum Platonem et Varronem boni p. 20. 155; — quas propter causas consecrati sint, auctor communis exponit p. 45 sqq.; — deorum coningia physice explicator p. 152; — fabulas Euhemeristicas e Graecis potissimum fontibus auctor communis refert p. 40 sqq.; - quomodo a Dionysio, Arcesilao, Xenocrate dispositi sint p. 148. — Dii adoptivi p. 71. 156; agrestes p. 178 sqq.; — antiquissimi sunt Iuppiter, Iuno, Minerva p. 82. 188; — captivi p. 71. 156; — dii certi quid sint p. 126 sqq. 128, unde nominati sint p. 129; - in R. D. libro XIV tractantur p. 165 sqq.; — quomodo dispositi sint p. 20 sq. 22. 165; - qua ratione ab Augustino traditi sint p. 20 sqq.; - deorum certorum ab Augustino et Tertulliano commemoratorum conspectus p. 36 sqq. — dii com-munes p. 71. 77 sq. 156; — coniugales p.175sqq.; — decurio-nes p. 161; — dii ex hominibus assumpti a Varrone in R. D. XV tractantur p. 79 sqq. 191 sqq.; dii hostiles p. 77 sq. 156; ignobiles p. 142; — dii incerti in R. D. libro XV tractantur p. 187 sqq.; quid sint p. 126 sqq. 128; unde nominati sint p. 129; - qui apud Augustinum occurrant p. 24, 3; — dii ad loca pertinentes p. 83. 184 sqq.; - dii minuti p. 123 sqq.; - novicii 71. 156; — nuptiales p. 175 sqq.; — peregrini p. 71. 156; — proprii p. 71. 77 sq. 156; — publici p. 77 sq. 129. 156; — dii Romani p. 71. 156; - dii Romani (vel vernaculi vel proprii) a peregrinis (vel communibus) ab auctore communi secundum Varronem, ut videtur, discernuntur p. 68 sqq.; — quomodo inter deos publicos recepti sint p. 23: - deorum Romanorum consecrationes auct. comm. secundum Varronem refert p. 65 sqq.; — dii Romani plus CLXX annos sine simulacris colebantur o. 164. — dii selecti in R. D. p. 164. — an solver ... XVI tractantur p. 198 sqq.; unde nominati sint p. 129; qui sint p. 198; — dii veteres p. 71. 156. — Vd. etiam Varro.

Diana est luna et viarum praeses p. 218; unde virgo esse putetur ib.; quid eius sagittae significent ib.; nominis veriloquia p. 218 adn.; inter dees ad partum pertinentes commemoratur p. 168. Dies pater sive Diespiter p. 168. Dionysius Stoicus p. 71, 74, 148, 158, Dispater vd. Orcus.

Divi parentes p. 190. Domiduca p. 170. Domiducus p. 175. Domitius p. 175.

Educa vel Edula vel Edulia p. 171. Eleusinia sacra p. 215. Epicuri de mundi initio sententia p. 74. 147; — de magnitudine solis sententia p. 75. Epona p. 180.

Fabulinus p. 170. Farinus p. 170. Fata p. 167. Fata scribunda p. 168. Fauna p. 81. Vd. etiam Bona Dea. Fauni p. 193. Fannus p. 81. 153. 193; — a Romulo institutus p. 157. Febris ab Hostilio instituta p. 159. Februarius mensis p. 203. Felicitas p. 182 sq.; quomodo a Bona Fortuna differat ib.; — Felicitatis aedes a Lucullo constituta p. 160. Feronia p. 197. Fessona p. 173. Fides p. 181. 183. Flora p. 159. 180. Fluvionia p. 167. Forculus p. 185. Fors p. 181. Fortuna p. 181. 182; F. barbata p. 175;

F. bona et mala p. 182; F. muliebris p. 23 sq. 183; F., quae ad partum pertinet, p. 169.

Fructesea p. 179. Fulgora p. 187. Fur, unde derivetur p. 184.

Genius deus p. 208. Genius est hominis animus rationalis p. 200.

Glossarum scriptores p. 136.

Heraclidis Lembi index p. 106. Heraclitus p. 147. Hercules deus Romanus a Romulo institutus p. 158. 157; Herculis sacra p. 116, 2. Hieronymus p. 186. Hippolytus cum Augustino comparatur p. 93-102. Honor deus p. 181, 182. Hostia p. 162.

Hostilina p. 179. Hrabanus Maurus p. 136. Iana p. 184. Ianuarius mensis p. 208. Ianus a Romulo institutus p. 157; deorum certorum primus p. 20. 166; — I. pater loci deus p. 184; - Ποπάνων apud Etruscos p. 186; I. mundus est p. 27 sq. 203; rerum initia ad eum pertinent ib.; I. bifrons p. 203 sq.; I. geminus p. 204; - quomodo a Iove differat p. 204 sq.; - quid Cornelius Labeo de eo tradiderit p. 117sqq. Imporcitor p. 178. Indigitamenta p. 131 sqq. 165. lnsitor p. 178. Intercidona p. 21, 177. Inuus p. 198. Isidorus Hispal. p. 136. Isis vd. Aegyptii dii. Iudaei vd. Deus Iudaeorum. Iugatinus deus arvalis p. 178. lugatinus deus coniugalis 175.
 Iuno in R. D. XIV ad partum pertinet p. 168; — in R. D. XV inter Penates locum tenet p. 187 sq.; in R. D. XVI: terra est p. 11. 29. 31. 215; secundae causae ad eam pertinent p. 29. 215; I. aer est p. 30. 215; I. imus aether cum terra p. 215 adn.; provinciam fluorum menstruorum tenet p. 216;

— Iunonis cognomina p. 122 sq.

216 sq.

Iuppiter in R. D. I mundi animus est p. 81 sq. 149; spiritus vivificans p. 19. 163; deorum rex ib.; Capitolium tenet ib., sceptrum habet ib ; etiam ab aliis populis colitur, ut a Iudaeis ib.; - a Romulo in deos Romanos receptus p. 157. — l. in R. D. XV inter Penates locum tenet p. 187 sq. I. in R. D. XVI mundus est p. 204; causae principales ad eum pertinent p. 204; - a Iano differt p. 204 sq.; caelum est p. 205; — Iovis cognomina, Iupp. Pecunia p. 205. Infurna p. 181. Iuventas vel Iuventa p. 159 sq. 175. Vd. etiam Mars.

Labeo vd. Cornelius Labeo. Lactans p. 180. Lactantius e Val. Max. pendet p. 23: ex 'auctore communi' pendet vd. auct. comm. Lacturnus p. 180. Larentina p. 79. 159, 194 sqq. Lares p. 189. Larunda p. 189. Larvae p. 189. Lateranus p. 186. Laurentius Lydus ad Labeonem redit p. 113, 117 sqq. Levana p. 170. Liber in R. D. I deus communis p. 153; Liberi sacra ex Italia eliminata p. 161. 166; — in R. D. XIV p. 20. 166; — in R. D. XVI

p. 211; Liberi sacra p. 211 sq. Libera in R. D. XIV p. 20. 166; — Libera in R. D. XVI Libero adiuncta p. 211. Libitina p. 172. Lima p. 186. Limentinus p. 185. Limi p. 185. Locutius p. 170. Lucrii dii p. 183. Lucina p. 168. Lucullus Felicitati aedem constituit p. 160. Lubentina p. 172.

Ludi Romani p. 24, 2. Luna a Tatio Romanis instituta p. 158; — in R. D. XVI p. 218. Luperca p. 123, 197.

Lux p. 158. Lymphae p. 181.

## M.

Macrobius ad Labeonem redit p. 113 sqq. Maia vd. Bona Dea. Manes p. 189 sq. Mania, mater Larum p. 189. Manturna p. 175. Marcianus Capella ad Labeonem redit p. 113. 121 sq.; - Varronem ipsum non inspexit p. 121. Mars Terminus Iuventas Iovi cedere nolunt p. 33. 159 sq. Mars in R. D. I a Romulo institutus p. 157: — in R. D. XIV p. 181; — in R. D. XVI mortis effector, deus belli p. 209; Martis hasta p. 210; M. cognomina p. 210 adn. Martius mensis p. 209. Mater deum Pessinunte Romam arcessitus p. 68. 160. Mater Magna sire Mater deum eadem, quae Tellus p. 213 sq.; domina appellatur p. 214; insignia ib.; mysteria p. 218 sq. Matuta p. 180. Maximus Taurinensis p. 136. Mellona sive Mellonia p. 124. 181. Mena p. 20, 167. Mens p. 20. 171. Mercurius in R. D. XIV p. 173; in R. D. XVI sermocinandi administer p. 208; M. veriloquium ib.; graece 'Ερμής ib.; insignia ib.— Mercurii in honorem a Gallis homines occiduntur p. 63 sq. Messor p. 178. Metellus p.142 .- Vd. etiam Alburnus. Minerva in R. D. XIV p. 20. 178; — in R. D. XV p. 11. 187 sq.; - in R. D. XVI summus aether p. 31. 218; Luna p. 218; humanis artibus praeest ib.; e Iovis capite nata quid significet p. 31. 219; - M. veriloquia p. 218 adn. Montinus p. 184. Mopsus p. 72, 1. 158. Morta p. 177. Mortis dea p. 177. Murcia p. 178. Musae p. 190 sq. Mutunus p. 158. 176. Mythographus Vaticanus III ad Labeonem redit p. 122; Augustinum et Servios sequi solet p. 122 adn. 2.

Nemestrinus p. 124.
Nenia p. 124. 178.
Neptunus aquarum deus p. 210; N.
veriloquia p. 210 adn.; — N.
equester p. 174 adn.
Nodotus p. 179. Cf. p. 124.
Noduterensis p. 124.
Nona p. 167.
Nortia p. 161 sq.
Novensides (sive Novensiles) p. 191.
Numa p. 157; quod deos constituerit
p. 158 sq.
Numeria p. 174.
Numiternus p. 161.
Nundina p. 168.
Nymphae p. 22. 181.

## O.

Obarator p. 178.
Occator p. 178.
Opis p. 169.
Ops in R. D. I a Tatio instituta p. 158; in R. D. XVI Saturno adiuncta; eadem quae Tellus p. 218.
Orbana (sive Orbona) p. 124. 177.
Orcus mortium receptor, infimam partem mundi tenet p. 211; — frater Iovis et Neptuni ib.
Ossipago p. 123. 171.
Ovidius quam rationem cum Varrone habeat p. 184.

## P.

Pales p. 180. Pallor ab Hostilio institutus p. 159. Pan p. 193. Panda vel Pantica p. 123. 197. Paranymphi p. 175. Parca p. 167. Partula p. 167, Pater Curis p. 162. Paventia sive Paventina p. 172. Pavor ab Hostilio institutus p. 159. Patelana p. 179. Cf. p. 124. Patella p. 124. 179. Pecunia p. 182 sqq. Pellonia p. 181. Penates p. 11 sq. 187 sq. Peragenor p. 173, Perfica p. 128. 176. Pertunda p. 128. 176. Peta p. 124. 178. Petorritum p. 186. Philosophorum vitae moresque a Tertulliano Minucio Lactantio secundum auct. comm. recen-

sentur p. 54 sqq.; - ph. de deo mundo anima placita a Tertulliano Varronem secuto referuntur p. 70; — philosophi ἄθεοι p. 84, 1; — philosophorum discrepantia p. 146 sq. - philosophis populorum de dis opiniones displicuerunt p. 162 sq. Picumnus p. 177. Picus in R. D. I a Romulo institutus p. 157 sq.; — in R. D. XV p. 192. Pilumnus in R. D. I a Romulo institutus p. 158; — in R. D. XIV p. 21. 177. Plato: de anima p. 110; de animis virorum fortium p. 154; - de mundi forma p. 75; de mundi initio p. 74. 147; — de poetis p. 64; — de principiis p. 11 sq.; θεών vocem a θέειν derivat p. 150. Platonici p. 146 sq. Plutarchus quam rationem cum Varrone habeat p. 135. Pollux p. 153. 181. Pomona p. 180, 182. L. Pomponius Bononensis atellanorum scriptor p. 178. Pontifices dicunt singulis actibus proprios deos praeesse p. 126 sqq. 165; — pontificum libri vd. Indigitamenta. Pontifex in quibusdam sacris vitulari solet p. 187. Populonia p. 187. Porrima p. 169. Portunus p. 186. Posidonius deum corporalem docet p. 148 sq. P. Varronis et Ciceronis auctor p. 92. Postverta p. 168. Potina sive Potica p. 171.

procemia antiquitatum p. 17.

Propertius num Varrone usus sit p. 185.

Prorsa sive Prosa p. 168 sq.

Proserpina in R. D. I Orci coniux p. 152; — in R. D. XIV dea agrestis p. 179; — in R. D. XVI eadem quae Tellus p. 214; fe-

Potua p. 175.

Praestitia p. 172. Prema mater p. 176.

Promitor p. 178.

Priapus p. 158. 176.

Praestana p. 123, 172, 197,

cunditas seminum p. 215; sacris Eleusiniis celebratur p. 215. Prudentius p. 186. Pudicitia p. 188. Puta p. 124. Pythagorae de animis virorum fortium sententia p. 154.

O.

Quies p. 173. Quirinus p. 181. 192.

### R.

Redarator p. 178. Robigo (sive Rubigo) p. 158. 179. Robigus p. 179. Romani deorum generationes sexus coniugia crediderunt p. 164; — R. plus annos CLXX deos sine simulacris coluerunt p. 9. 19. 164; - R. religio antiquissima p. 69. 157; — R. ritus p. 156; — Romani religiositate imperium mundi meruerunt vd. Varro. Romulus deus p. 81. 192. Romulus rex quos deos instituerit, commemoratur p. 157 sq. Rumina p. 170. Runcina p. 180. Rusina p. 178. Rusor p. 213.

# S. Sacra et mysteria a Romanis Graecis barbaris instituta a

Tertulliano Minucio Lactantio commemorantur p. 59 sqq. Salacia in R. D. I Neptuni uxor p. 152; in R. D. XVI Neptuno adiuncta p. 210. Salus p. 181. Sanctus p. 81. 194. Sarritor p. 178. Sator p. 178. Saturnus in R. D. I a Tatio institutus p. 158; — in R. D. XIV p. 20. 166; — in R. D. XVI: S. semen est p. 29. 205; tempus est p. 29. 82 sq. 207; unus de principibus diis p. 205; — S. fabulae et insignia physice exponuntur p. 206 sq.; S. homines immolantur a barbaris, non a Romanis p. 207; Chronos appellatur p. 207; Kpóvoc p. 207. — De homicidiis in Saturni honorem factis Tertullianus refert p. 63; — Saturni

fabulae in Euhemeri rationem a Varrone non explicatae sunt p. 50 sqq. Scaevola pontifex a Varrone commemoratur p. 17; quid de tribus theologiis dixerit p. 145 sq.; falli in religione civitates utile esse docuit p. 9. 145. Segesta p. 178. Segetia p. 179. 182. Seia p. 178. Semele p. 178. Senatus fanum Alburni dedicari vetat p. 160 sq. Aegyptiorum deorum aras deicit p. 161. Seneca Varronem expilavit p. 35. Sentia p. 174. Sentinus p. 20. 167. Septemontium p. 184 sq. Serapis vd. Aegyptii dii Servius gen., quid de anima ad eum e Varrone profectum sit p. 111 sqq.; Serv. gen. et int. ad Labeonem redeunt p. 113. 117 sqq. 125 sq. Cf. p. 135. Sidera partes Iovis esse, vivere, animas rationales habere Varro docet p. 31 sq. 150. Socrates Argivus p. 43. Sol in R. D. I a Tatio institutus p. 158; - in R. D. XVI clarissima lux p. 211; congruam vim et motum habet p. 211. Sotionis διαδοχῶν librr. argum. p. 105. Statanus p. 171. Statilina p. 171. Sterculinius p. 178. Sterculus sive Stercutius p. 81. 158. 192. Stimula p. 178. Stoici p. 72. 146 sq.; — unum deum corporalem docent p. 149; — de animis virorum fortium p. 154. Strato p. 147. Strenia p. 173. Subigus p. 175.

Summanus p. 35; — S. aedes p. 160. T.

Subruncinator p. 178.

Tarquinius rex Capitolium aedificat p. 159. Tellumo p. 213. Tellus prima dearum selectarum p. 212; dea est propter fecunditatem p. 212 sq.; a pontificibus invocatur p. 213; eadem est quae Mater Magna, Ops, Proserpina, Vesta p. 213 sqq. — Quae Cornelius Labeo de ea prodiderit p. 114 sqq.

Terminalia p. 203.

Terminus p. 203. Vd. etiam Mars.
Terra dea p. 212 adn. 213. Cf. etiam Tellus.

Tertullianus in apologetico et in

Tertullianus in apologetico et in libro ad nat. I auctorem quendam e Varrone pendentem adhibet: vd. auct. comm.; — num in apologetico ex ipso Varrone hauserit p. 70 sq.; — in libro ad nat. II ipsum Varronem expilavit p. 39. 71 sqq.; praeter Varronem fauctore communi' utiturp. 39 sqq. (vd. auct. comm.); — quae ex Varronis de theologia physica tractatu servaverit p. 71 sqq.; de theologia mythica p. 75 sq.; de theologia civili p. 76; — T. ad nat. II 2—8 Varronis R. D. librum I, non XVI, expilavit p. 76 sq.; T. ad nat. II 8 Varronem male intellegit p. 72 sq. — T. utrum libros ad nat. an apoloprius conscripserit, adhuc dubium est p. 39. — quibus in operibus Varrone usus sit p. 135.

Theologia: civilis p. 76; — th. civilis describitur p. 155; qua ratione cum ceteris theologiis coniuncta sit p. 16. 152; — th. mythica p. 75 sq. 145; — th. physica p. 71 sqq. 146. Vd. etiam Varro.

Tiberinus a Romulo institutus p. 157 sq.; — T. a pontificibus indigitatur p. 132.

T. Tatius quos deos Romanis constituerit p. 158.

Tullus Hostilius quos deos Romanis constituerit p. 159.

Tutilina p. 180. Tutunus (Tutinus) p. 123. 176. Tyndareus p. 153.

U.

Unxia p. 123. 175.

V.

Vacuna p. 141. Valentia p. 162. Valerius Maximus de fortuna muliebri scripsit p. 23 sq.; num

Varronis R. D. libros I XIV XV XVI exscripserit p. 24.

Vallonia p. 178.

Varro Rerum Divinarum doctissimus scriptor, ubique expugnator religionis, praecellens in theologia p. 141; - Romani stili Diogenes vel Romanus Cynicus p. 58. Varronis auctores: L. Aelius

p. 184; Antiochus Stoicus p. 155 adn.; Apollodorus p. 92; Aristoteles p. 167; Pontifices p. 128. 130 sqq.; Posidonius p. 111; Plato p. 75. 150, 154, 155; Scaevola p. 17.

Varronis placita: I De anima quid docuerit ex uno Platone cognoscitur p. 110 sqq.; Platonis doctrinam in Phaedone propositam sequitur p. 110. 154; de animae passionibus sive perturbationibus p. 112, 154; de revolutione animarum p. 106 sqq.; de tribus animae gradibus p. 25. 200 sq.; de generibus animarum rationalium p. 25. 198 sq. - II De deo: deus est mundus et anima mundi p. 71. 148. 198: animus motu ac ratione mundum gubernans p. 9. 19. 163. - III De diis: veri dii sunt anima mundi ac partes eius p. 25. 198; sunt elementa caelum sidera p. 72. 74 sq. 150 sq.; alterum genus deorum sunt homines post mortem dii facti p. 72 sq. 152 sq.; omnes dii sunt boni p. 155; 'θεοί' a 'θέειν' derivat p. 75. 150; deorum generationes et coniugia negat p. 30 sq. 72. 152; quicquam deo nasci cum Stoicis negatur p. 74: de singulis diis vd. singula deorum nomina. - IV De elementis: elementa, caelum, astra animalia sunt p. 75. 150; sidera vivunt et animas rationales habent p. 31 sq. 150; de singulis stellis quid docuerit, incertum p. 30. — V De virtute et religioso: de virtute p. 24; virtus deorum natura, hominum industria excellit p. 154; religiosum a superstitioso discernit p. 155.

Varronis Res Divinae: R.D. libros ad C. Caesarem pontificem maximum scripsit p. 141; - qua de causa Res Humanas ante Divinas

absolverit p. 16. 143; quomodo Antiquitatum libros disposuerit p. 142 sq.; — in R. D. libris de dis Romanis, non de omni natura deorum docet p. 16, 143; theologian civilem in R. D. libris explicavit p. 18; populi Romani consuctudinem sequitur p. 13 al.: quem ad finem R. D. libros conscripserit p. 15. 141 sq.; non solum commemorat deos, quos coli oporteat a Romanis, sed etiam quid ad quemque pertineat p. 143 sq. Vd. etiam Varro theologus.

In R. D. lib. I: Varro totius Rerum Romanarum operis dispositionem proponit p. 15 sq. 142 sq.; — de philosophorum doctrinis scripsit p. 17. 76; — qui dii Romani a singulis regibus aliisque constituti sint, scripsit p. 82 sq.

65 sqq.

R. D. lib. XIV: qua ratione hunc librum disposuerit p. 20 sq.; quomodo deos certos disposuerit p. 20 sq. 22 sqq. 165 sq.; non meras deorum syllogas composuit p. 22; nonnullorum deorum certorum templa sacra aras in hoc libro commemorat p. 22 sq. — Vd.

etiam dii certi. R. D. lib. XV: quales deos in hoc libro posuerit p. 129 sq.; deos ex hominibus assumptos tractavit p. 81 sq. 130; de Samothracum mysteriis egit p. 11. Vd. etiam

dii incerti

R. D. lib. XVI: civilem theologian naturalem referre studet p. 24 sq. 198; de theologia naturali paucissima praeloquitur p. 24 sq. 76. 198; quos deos selectos selegerit p. 27; quare hos potissimum deos selegerit p. 27. 129. Vd. etiam dii selecti.

Varro theologus: maiorem societatem habet cum philosophis quam cum poetis p. 9 sq.; fabulas contumeliosas de dis non com-memoravit p. 29; Euhemeri adversarium se declaravit p. 49; a civitate Romana de dis deorumque nominibus abhorret p. 68; tamen populi consuctudinem sequi se debere dicit p. 8 sqq. 19. 163; falli in religione civitates expedire indicat p. 9. 146; quare utile sit, ut viri fortes diis se genitos esse credant, exponit p. 154; in Rer. Div. libris ludos scenicos non judicio proprio posuit p. 163; e simulacrorum institutione errorem et insolentiam nata esse vituperat p. 19. 164; quare antiqui simulacra deorum finxerint, docet p. 201 sq.; deos veros sacra desiderare negat p. 155; deos colendos esse et communitus a civitatibus et a singulis familiis p. 156; timet ne dii pereant civium neglegentia p. 141 sq.; Romanos propter religiositatem imperium accepisse docet p. 68 sqq. 156; quomodo deos diviserit p. 72 sq. 77 sq. 143. 152 sq.; deos Romanorum proprios a peregrinis vel communibus distinguit p. 68 sq.; enumerat, qui dii Romani quibus temporibus quibus legibus consecrati sint p. 67 sqq.; deos decuriones enumerat p. 70.

Vaticanus deus infantium p. 169.

Vaticanus deus loci p. 185. Venilia in R. D. XIV p. 172; in R.D. XVI Neptuno adiuncta p. 210. Venus in R. D. XIV p. 176; cf. p. 173 adm.; in R. D. XVI luna est et conjunctionem maris et feminae instituit p. 219.

Vergilius de anima vel Posidonium vel Varronem sequitur p. 111.

Verrius quid de Acca docuerit

p. 79 sq.; num Varr. R. D. usus sit p. 134.

Vervactor p. 178.

Vesta cadem quae Tellus p. 214; terra, maxima dearum p. 219; pertinet ad eam ignis mundi levior p. 81. 219; unde illi virgines servire soleant ib. Vestae veriloquium p. 219 adn.; V. aliquando Venus nominatur p. 31, 220,

Victa p. 123. 175. Victoria p. 181. 182. Viduus p. 177. Virginiensis p. 175. Viri fortes p. 154. Virtus dea p. 181, 182, 183. virtus quid sit p. 183. Visidianus p. 161 sq. Vitumnus p. 20. 167. Volcanus ignis mundi violentissimus p. 210; V. veriloquia p. 210 adn.; a Tatio institutus p. 158. Voleta p. 171. Volumna p. 171 Volumnus a Romulo institutus p. 158; in diis certis p. 171.

Xenocrates p. 148. Xenophanes Colophonius p. 203.

Volupia p. 172.

Volutina p. 179.

Zeno Citieus p. 72. 148; materiam mundialem a deo separat secundum Tertullianum p. 75.

|   |   |  | · |                   |
|---|---|--|---|-------------------|
|   |   |  |   | i                 |
|   |   |  |   |                   |
|   | · |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   | - 1<br>- 1<br>- 1 |
|   |   |  |   | !                 |
|   |   |  |   |                   |
| · |   |  | · |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |

# ZUR

# KRITIK UND ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTE

# DES GRATTIUS

UND

ANDERER LATEINISCHER DICHTER.

VON

HEINRICH SCHENKL.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# MEINEM VATER

# KARL

# ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAGE

DARGEBRACHT

· 11 · XII · 1897 ·

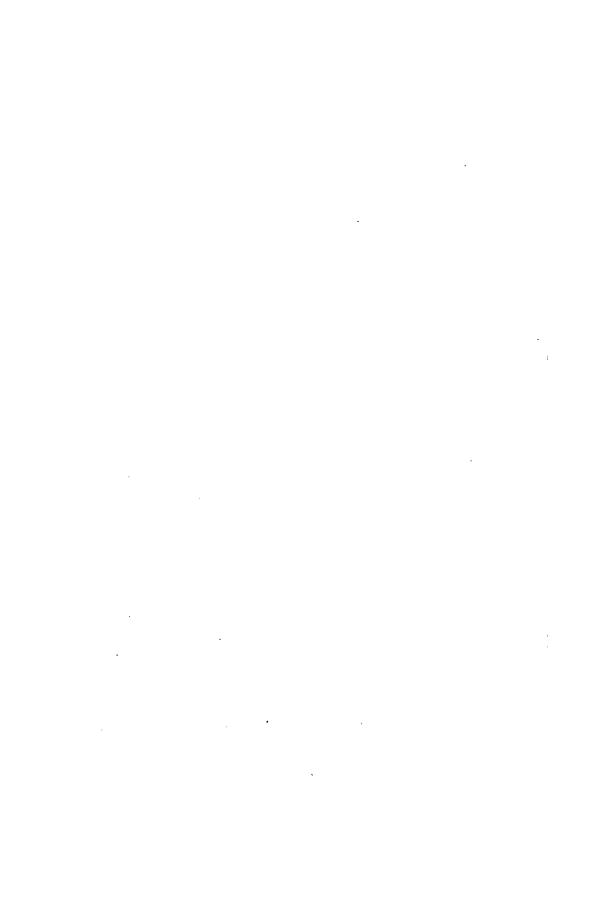

Die sogenannten ovidischen Halieutica und das Jagdgedicht des Grattius sind bekanntlich außer in einigen Copien des 16. Jahrhunderts in zwei alten Handschriften überliefert, die beide aus dem 9. Jahrhundert stammen. Die ältere bildet jetzt einen Theil des Codex Vindobonensis lat. 277, die jüngere, in welcher bloß die ersten 159 Verse des Grattius abgeschrieben sind, ist der Codex Parisinus lat. 8701, nach seinem früheren Besitzer gewöhnlich Thuaneus genannt. Beide Handschriften stimmen in ihren Lesarten so sehr überein, dass schon M. Haupt die Frage, ob der Parisinus nicht blos eine Abschrift des Vindobonensis sein könne, erwog<sup>1</sup>); aber die Unvollständigkeit seines Apparates, in dem eine beträchtliche Zahl von Varianten des Vindobonensis fehlt, veranlasste ihn, sich selbst gegen diese Annahme auszusprechen und lieber beide Handschriften als Copien eines gemeinschaftlichen Archetypus anzusehen. Erst L. Traube<sup>2</sup>) hat unter Hinweis auf das Facsimile des Vindobonensis in E. Chatelain's Paléographie des Classiques latins<sup>8</sup>) sich bestimmt für die Abhängigkeit des Parisinus vom Vindobonensis ausgesprochen; und damit ist die Frage nach der handschriftlichen Grundlage der beiden Texte endgiltig erledigt, wenigstens was die recensio betrifft. Für die emendatio freilich und ebenso für die Geschichte des Textes kommen auch die älteren und jüngeren Apographa in Betracht und müssen gewissenhafter Prüfung unterzogen werden, wenn man nicht etwa, wie es neuerdings sehr beliebt geworden ist, vorzieht, die Leistungen der Vorgänger für die Correctheit des Textes zu ignorieren und, indem man über alles Frühere einen dicken Strich macht, von der letzten 'Variorum'-Ausgabe auszugehn. Solche Bequemlichkeit ist nicht nur eine arge Ungerechtigkeit gegen die redliche Arbeit Anderer, sondern rächt sich auch gewöhnlich durch die Fortpflanzung zahlreicher Irrthümer. Rücksichten dieser Art und einige üble Erfahrungen, die ich gelegentlich der Durcharbeitung des Grattius für den Thesaurus bei einzelnen Stichproben machte, haben mich denn auch bewogen, die jüngeren Abschriften dieses Autors einzusehen, wobei ich zunächst nur von dem Bestreben ge-

8) Pl. 101.

Ovidii Halieutica, Gratii et Nemesiani Cynegetica ex rec. M.
 Hauptii, Lips. 1888 p. XIII.
 Berliner philol. Wochenschrift XVI (1896), Sp. 1050.

leitet wurde, jede Conjectur gewissenhaft ihrem ersten Urheber zuzuweisen. Aber da die begonnene Untersuchung immer weitere Kreise zog und manches zu Tage förderte, was nicht bloß für Grattius und mehrere mit ihm durch ihre Textgeschichte verknüpfte Autoren von Wichtigkeit ist, sondern auch für die Beurteilung anderer lateinischer Dichtertexte belehrend wirken kann, entschloß ich mich die gefundenen Resultate in ausführlicher Darstellung zu veröffentlichen. Das thatsächliche Material ist am Schlusse der Abhandlung in einem Abdruck des Vindobonensis niedergelegt, welchem die Lesarten der Abschriften und älteren Ausgaben in der Form eines Apparates beigefügt sind. Auf diesen beziehen sich die folgenden Ausführungen.

Zunächst lenken unsere Aufmerksamkeit zwei Abschriften der Halieutica und des Grattius auf sich, beide im 16. Jahrhundert von derselben Hand geschrieben. Die eine befindet sich im Codex Vindob. 277 selbst, auf zehn Papierblättern (fol. 74-83) in Folioformat, deren Breite durch Abschneiden der äußeren, unbeschriebenen Hälfte den Massen der vorhergehenden Pergamentblätter angepasst ist, während die untere Hälfte der Blätter nach oben gebogen ist. Die zweite Copie steht im Cod. Vindobon, lat. 3261, der kurz von Haupt (p. XXV), ausführlicher von den neuesten Herausgebern des Ausonius (K. Schenkl p. XXXIV und R. Peiper<sup>1</sup>)) beschrieben worden ist. Er enthält die bekannten Excerpte aus Ausonius, dann die Halieutica, die Cynegetica des Nemesianus und zuletzt den Grattius. Dass beide Copien von derselben Hand herrühren, ist unzweifelhaft; hat also Sannazar wirklich den Cod. 3261 geschrieben, wie eine auf dem Vorsetzblatte befindliche Notiz bezeugt (Ausonii / Ovidii / Nemesiani / et Gratti fragmenta, Actij Sinceri manu scripta), so gilt dies auch von der anderen Handschrift. Aber gegen dieses Zugeständnis hat man sich wiederholt und unter Anführung verschiedener Argumente ausgesprochen. Rein paläographische Gründe freilich, wie sie jungst in's Feld geführt worden sind2), beweisen

(1896) S. 197, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Die handschriftliche Überlieferung des Ausonius (Jahrb. f. klass. Philologie, Suppl. XI) S. 344 ff. Aus der hier gegebenen Beschreibung geht nicht deutlich hervor, daß die Reihenfolge der einzelnen Stücke erst durch das Zusammenbinden bestimmt worden ist; ursprünglich waren sie in getrennten Heften geschrieben. Die ersten vier Blätter (a an den Deckel angeklebt, b, 1 u. 2) zeigen ein anderes Wasserzeichen, als die folgenden. Die Ausoniusexcerpte sammt ihren Anhängseln sind auf fünf Quaternionen geschrieben (fol. 3—42, von denen fol. 27v—42 leer sind). Es folgen auf einem Binio die Halieutica (fol. 43—46), dann auf einem Quinternio die Cynegetica des Nemesianus (fol. 47 [dieses leer] bis 56), endlich auf einem Quinternio und einem Quaternio (fol. 57—74) der Grattius; fol. 57° leer, auf fol. 57b das Distichon aus Ovid's Ep. ex Ponto, fol. 73 u. 74 wieder leer. Den Beschluß macht ein Quaternio nicht gezählter Blätter, von denen das letzte wieder an den Deckel geklebt ist. 2) C. Hosius, Die Textgeschichte der Rutilius, im Rhein. Mus. 51

hier nichts; wer will sich zutrauen, aus dem Schriftcharakter allein nachzuweisen, dass eine Handschrift nicht 1610, sondern 1640 oder 1650 geschrieben sein muss? Schwerer wiegt ein von Haupt (a. a. O. p. XXV) geltend gemachtes Bedenken. Auf dem ersten Blatte des Cod. 3261 steht der oft citierte Brief des Ioannes Iovianus Pontanus an Sannazar, in welchem der in der Aldina vom Jahre 1519 (und vermuthlich auch in der Neapler Originalausgabe von 1507) richtig gedruckte Satz: 'Rutiliani illi versiculi enodes sunt' in sinnloser Weise verderbt folgendermalsen wiederkehrt: 'Christiani illi versiculi nudi sunt: und einen solchen Irrthum will man Sannazar nicht zutrauen. Aber dieser Einwand geht von der Voraussetzung aus, dass der Brief von derselben Hand geschrieben ist, wie der Text der Handschrift; dies ist jedoch, wie ich auf das bestimmteste versichern kann, nicht der Fall. Eher könnte der Schreiber, der den Brief geschrieben hat, derselbe sein, von welchem die oben erwähnte Notiz herrührt: vielleicht gehört ihm auch der Besitzvermerk auf dem ersten Blatte Martirani et doctorum amicorum an1). Die erwähnten Fehler fallen also Sannazar nicht zur Last. Nicht auf dieselbe Weise läßt sich ein anderer Einwurf anfechten. Unter den Ausoniusexcerpten, die auf den alten Vossianus 111 zurückgehen, finden sich neben anderem recht wunderlichen Durcheinander auch Verse aus dem Ludus septem sapientium in folgender seltsamer Anordnung, die man wiederum Sannazar nicht zutrauen will:

SOLON

vv. 76, 77 (ed. Schenkl)

IDEM

vv. 91-56

CHILON

vv. 137, 139, 141

v. 143 (am Rande CLEO BOLVS)

vv. 152, 158, 160, 228

v. 138 (am Rande SPAR|TANVS)

vv. 140, 142, 144

v. 155 (zwischen diesem und dem vorhergehenden Verse rechts und links ANDER am Bande)

vv. 159, 161.

Ist es wirklich undenkbar, das Sannazar dies geschrieben haben kann? Es ist doch nicht so ganz unmöglich, dass er in den Aufzeichnungen, die er sich aus dem alten Codex im Kloster St. Benoit auf Ile-Barbe in Hast, vielleicht auf fliegenden Blättern, gemacht hatte, sich später selbst nicht mehr zurechtfand und sie möglichst

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Peiper a. a. O. S. 349. Die Sicherheit, mit welcher ebenda (Anm. 250) die Zahlen 235 auf fol. b und 4444 auf dem rückwärtigen Deckel dem 'Schreiber' (also ev. Sannazar?) zugeschrieben werden, ist mir unverständlich.

getreu copierte. Dass sich Sannazar's Excerpte in arger Unordnung befanden, geht aus dem, was K. Schenkl über die verschiedenen Copien derselben p. XXXIV - XXXVI mittheilt, deutlich hervor. Gerade beim Ludus sept. S. wäre die Hilflosigkeit Sannazar's besonders erklärlich, wenn man annimmt, dass er seine Excerpte machte und abschrieb, als ihm die erst 1499 erschienene Ausgabe des Ugoletus nicht zur Hand war; sein Aufenthalt in Frankreich fällt ja zwischen die Jahre 1501 und 1504. Endlich kommt noch hinzu, dass dieselbe Verwirrung, bis auf die Zerreissung des Namens Periander in der Initienliste wiederkehrt1), welche fol. 20° unter der Überschrift Ouo ordine Ausonii carmina disposita sint in uetusto codice lugdunensi qui ab Actio Sincero inventus est in Araris insula' beginnt. Denn diese Zusammenstellung (ebenso wie das auf fol. 22 folgende Variantenverzeichnis) scheint mir eher von Sannazar selbst, als von einem Copisten gemacht, da ein solcher sich sorgfältiger an die Ordnung der vorausgehenden Excerpte gehalten hätte. Zum mindesten wird man die Möglichkeit der von mir gegebenen Erklärung zugeben müssen. Erwägt man ferner, dass in dem Bändchen, welches uns im Vind. 3261 vorliegt, just der gesammte Ertrag des Aufenthaltes Sannazar's in Frankreich vorliegt, dass die Halieutica und Grattius im Vind. 277 vom gleichen Schreiber herrühren und der Rutilius, als dessen Finder Sannazar den Zeitgenossen galt, in eben dieser Handschrift von derselben Hand theils geschrieben, theils corrigiert ist (mehr darüber später), dass endlich dieselbe Hand im Codex Vindobon. 9477 bei Concepten von Gedichten Sannazar's erscheint<sup>2</sup>), so wird die Annahme, dass alle diese Stücke von Sannazar's eigener Hand geschrieben sind, mehr als blosse Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen dürfen. Aber selbst derjenige, der sich zu dieser Ansicht nicht zu bekehren vermag, wird einräumen müssen, dass die in Rede stehenden Handschriften aus jemandes Feder geflossen sind. der in engster Beziehung zu Sannazar stand und freien Zutritt zu dessen litterarischen Schätzen hatte.

Von besonderer Bedeutung für die Lösung dieser Frage ist auch das Verhältnis der beiden Bearbeitungen, die uns von den Halieutica und vom Grattius in den Vindobb. 277 und 3261, von derselben Hand geschrieben, vorliegen. Jene gibt sich als ein erster Entwurf zu erkennen durch das Fehlen von Gr. 520—541, die auf der letzten, stark abgeriebenen und daher schwer zu entziffernden Seite

<sup>1)</sup> und zwar so, dass bloss die Verse 137, 148, 138 u. 155 ausgeschrieben sind, denen die Namen Chilon, Cleobolus, Spartanus und Ander vorgesetzt sind

und Ander vorgesetzt sind.

2) Vgl. O. v. Gebhardt, Ein Bücherfund in Bobbio, Centralbl. f.
Bibliothekswesen V (1888) S. 401, Anm. 1. Als Sannazar's Autograph
gilt auch der später noch zu erwähnende Cod. Vindob. 9401\*; das letzte
Wort in dieser Angelegenheit wird nur der sprechen können, der alle
vier Handschriften gleichzeitig prüft. [S. die Nachträge.]

stehen; sowie durch die Lücken, welche sie überall lässt, wo Verderbnisse, Eigennamen oder ungewöhnliche Wörter und Constructionen dem Verständnis Schwierigkeiten bereiteten (man vergleiche Hal. 2. 3, 7, 25, 27, 28, 47, 71, 87, 107, 108, 110, 120, 123, 124; Gr. 9, 17, 56, 66, 103, 110, 151, 154, 181, 203, 288, 303, 339, 360. 376, 416, 422, 426, 427, 430, 431); in einigen Fällen (Hal. 107: Gr. 31, 85, 154) scheint auch mangelhafte Übung im Lesen von Handschriften der Grund zu sein. Dafür gefällt sich der Bearbeiter in kühnen Conjecturen, vielfach an Stellen, wo die Überlieferung vollständig in Ordnung ist oder wo es doch nur einer leisen Änderung bedarf (Hal. 13, 22, 34, 37, 48, 52<sup>b</sup> [nach 65], 73, 115; Gr. 45, 49, 55, 72, 86, 87, 91, 178, 202, 233, 242, 316, 419, 438). Einige Male finden sich derartige Vermuthungen nachträglich (manche mit anderer Tinte und etwas abweichenden Schriftzugen) eingetragen (so Hal. 6, 107, 114; Gr. 53, 178, 195, 369, 383, 393, 416); andererseits fehlt es nicht an Spuren, die dafür sprechen, dass man versucht hat, die Copie dem Original wieder anzunähern (Hal. 3; Gr. 370. 458). Diesem wenig gelungenen Versuch gegenüber zeigt die zweite Bearbeitung einen gewaltigen Fortschritt; zwar gibt es auch hier Lücken, wo die erste Copie gelesen oder doch zu lesen versucht hat (Hal. 15, 17, 18, 24, 132; Gr. 24, 48, 64, 88, 131, 202, 390, 415, 433), und unnöthige Conjecturen (Hal. 57, 97, 107; Gr. 206, 225, 301, 477), aber sie sind weit seltener. Die Züge der alten Handschrift sind mit unverdrossener Geduld entziffert und der Text durch wohlüberlegte und hänfig treffende Änderungen lesbar gemacht. Trotz dieser Verschiedenheiten sind aber die beiden Bearbeitungen nicht ohne Beziehungen zu einander. Ich spreche hier natürlich nicht von unzweifelhaften leichten Änderungen, die auch zwei von einander unabhängigen Bearbeitern in den Sinn kommen mußten; aber Stellen wie Hal. 4, 21, 74, 116, 134, Gr. 214, 346, 377, 430, 474 und namentlich Hal. 6, 114, Gr. 392, we eine in der ersten Copie nachträglich aufgenommene Lesart im Text der zweiten erscheint, beweisen wohl einen gewissen Zusammenhang der beiden Abschriften. Dass dieser auf verschiedene Weise erklärt werden kann, ist selbstverständlich; aber welche Erklärung wäre wohl natürlicher als die Annahme, daß Sannazar die beiden von ihm gefundenen Texte zweimal in Angriff genommen hat? Je länger er sich mit den kostbaren Pergamentblättern beschäftigte, desto mehr mußte er zur Überzeugung kommen, daß sein erster Versuch verunglückt und für eine nachträgliche Verbesserung nicht geeignet war; und so veranstaltete er eine neue und genauere Abschrift, neben der er sich den ersten Entwurf aufbewahrte. Zur Herausgabe hat er sich, so lange er lebte, nicht entschließen können; die Ausgabe des Logus erschien erst im Jahre 1534, also vier Jahre nach seinem Tode. Das passt vortrefflich zu dem bedächtigen Wesen des Mannes, der zwanzig Jahre lang an seinem Epos De partu virginis feilte und überhaupt nicht sehr leichtstässig

im Publicieren war<sup>1</sup>), so dass es uns gar nicht wundern dürfte, wenn noch eine oder die andere Abschrift der beiden Gedichte von seiner Hand aufgefunden würde, welche wieder andere, eigenthümliche Varianten zeigte.

So wird es immer wahrscheinlicher, dass wir in beiden Copien nicht bloss Sannazar's Werk, sondern auch seine Hand zu erkennen haben. Und wenn sie es nicht wäre, so müste es die eines in seinen Diensten stehenden Schreibers oder Amanuensis sein, was aber im wesentlichen auf dasselbe hinauskäme, da dieser dann gewiß unter seiner Aussicht gearbeitet hätte<sup>2</sup>).

Außer den beiden Sannazarischen Abschriften des alten Codex besitzen wir aber noch eine dritte oder wenigstens ihren Abdruck: die des Aesiander nämlich, aus welcher die Ausgabe des Schlesiers Georg von Logau, die Aldina von 1534, geflossen ist. Hören wir, was der Herausgeber selbst darüber bemerkt. Nachdem er von seiner Dankbarkeit gegen Anton Fugger und dem Wunsche. derselben durch eine litterarische Widmung Ausdruck zu geben, gesprochen hat, fährt er fort: Siquidem cum proxima gestate Romae essem, conflata mihi non mediocris amicitia fuit cum Ioanne Lucretio Aesiandro Germano iuuene cum rara et exquisita bonarum artium et litterarum cognitione, tum graece hebraicéque et latinae linguae peritia egregie instructo. Is mihi trium optimorum, et antiquissimorum authorum, qui tam diu latuerunt, ut penitus in oblivionem hominum uenerint, copiam fecit, Gratij, qui de uenatione siue KUVNYETIKŴV librum carmine conscripsit; itamque M. Aurelij Nemesiani, qui idem tractavit argumentum: quibus adjunctum erat P. Ovidii Nasonis fraqmentum de piscibus. — — Illud uero dolendum summopere est. quòd tam lacer, et mutilatus ad nos peruenit (Grattius nämlich): ut non pauca in eo videantur desyderari. Aesiander quidem ex vetustissimo codice, quod (!) nobilis et cultissimus nostri temporis poeta Accius Syncerus Sannasarius longobardicis literis scriptum ex Galliis secum aliquando attulerat, quam potuit integre et incorrupte descripsit und cum autoribus illi coniunctis, quorum exemplar mihi cum dedisset: non modo ut edendos curarem uolenti mihi permisit: uerum etiam, id ut facerem, ultro ipse me est adhortatus: longissime ille quidem ab eorum sententia remotus, qui ueteres eosdemque bonos libros uel propter negligentiam, aut etiam inuidiam interdum premunt, uel, quod iniquis-

2) Warum dabei an Pietro Summonte nicht zu denken ist, wird später gezeigt werden.

<sup>1)</sup> Opus de partu virginis — perpetuis annis viginti accuratissime castigavit; lucubrationum suarum tristis ac morosus omnino censor. — — Ob hanc nimiam in scribendo diligentiam statarium poetam nonnulli Sannasarium nominavere qui videlicet manum de tabula tollere nesciret. Neque ulli, dum vixit, iratior fuit, quam cuidam qui scripta eius nondum satis emendata furtim abstulerat, eaque Venetiis edere constituerat. So berichtet sein Biograph Jo. Antonius Vulpius (in der Paduaner Ausgabe der Poemata Sannazarii von 1731 p. XX).

simum est, pro suis edunt (wer mit dieser bitterbösen Anspielung gemeint ist, weiß ich nicht zu sagen). Quorum iniuria, et peruersitate factum est, ut multi praestantes authores, qui ex superiorum temporum calamitate et naufragio euaserant, non sine gravi bonarum artium iactura perierint. Also nach Logus' Worten hat Aesiander die drei Gedichte aus dem alten Codex Sannazar's (der demnach damals noch die Cynegetica des Nemesianus enthielt?) selbst sorgfältig abgeschrieben: ob ihm Aesiander selbst dies mittheilte, oder ob er es aus der Subscription der Halieutica und des Grattius 1) schloss, die er offenbar aus Aesiander's Copie mit abgedruckt hat, bleibe dahingestellt. Aber leider muß ich dieses Verdienst dem braven Aesiander streitig machen. Sein Text ist keine Abschrift des alten Vindobonensis. Er stimmt gegen diesen bald mit der ersten Sannazarischen Copie (Hal. 13, 22, 52<sup>b</sup> nach 65, 53; Gr. 45, 49, 55, 72, 79, 87, 88, 91, 178, 242, 316, 370, 438), bald mit der zweiten (Hal. 7, 13, 27, 28, 47, 48, 55, 61, 73, 74, 87, 107, 108, 123; Gr. 46, 53, 58, 86, 103, 104, 106, 202, 249, 260, 267, 280, 376, 458). Assiander hat also nicht den Vindobonensis allein benutzt, sondern auch die Abschriften Sannazar's zu Bathe gezogen und vieles aus ihnen entlehnt, entweder auf direktem Wege, oder durch eine dritte Abschrift, in welcher die Lesarten der beiden Eingang gefunden hatten oder als Varianten verzeichnet waren. Andrerseits steht fest, dass er sich nicht ausschließlich auf die beiden uns erhaltenen Abschriften gestützt hat, da sein Text an Stellen, wo beide versagen, vollständiger ist. So hat er Hal. 15 dampus, 24 sedet; Gr. 24 astus, 86 sandice, was gewis auf das damoro, redet, estis und sanouce der Urschrift zurückgeht, wie Gr. 255 morit auf das urkundliche in ora; Hal. 120 hat er lamirosque smarisque fast ganz richtig, während das vorhergehende Menaere (menate im alten Vind.) vielleicht durch das maenae des Vind. 3261 beeinflusst ist; in Gr. 182, we die Aldina fraudes erganzt, sind auch im alten Vind. nach athamania gerade noch Spuren von .rau.. zu sehn. Hingegen ist 416 immundae eine ebenso willkürliche Ausfüllung, wie die sonstigen von Haupt p. XI charakterisierten Supplemente in Gr. 18, 329, 360, 361, 362, 514, 515, 519, 538. Hat nun Aesiander die alte Handschrift überhaupt in der Hand gehabt, so sehe ich nur zwei Möglichkeiten, diese Beschaffenheit seines Textes zu erklären: entweder er hat in seine genaue und sorgfältige Abschrift zahlreiche Varianten aus beiden Apographa

<sup>1)</sup> Gerade diese Subscriptionen beweisen, das ihr Urheber das Original nie gesehen hat. Denn das Ende der Halieutica im alten Vindoboneusis gibt gar keinen Aufschluß über die Ausdehnung desjenigen, was sehlt, und der Ausdruck erosa passt auf die durch Materialverlust noch mehr wie durch Abwetzung beschädigte letzte Seite des Grattius sehr schlecht. Überdies ist es für mich nicht ganz sicher, ob die Subscription des Grattius sich nicht auch bloß auf das Abbrechen des Gedichtes bezieht.

einfließen lassen oder er hat eine stark interpolierte Abschrift nachträglich mit dem Original verglichen, aber nur wenige Lücken aus ihr ergänzt und alle anderen Lesarten einfach bei Seite geschoben. Beides ist gleich unwahrscheinlich; man wird wohl annehmen dürfen, dass Aesiander eine dritte Copie Sannazar's abgeschrieben hat, in welcher die Entzifferung des alten Codex wieder um einige Schritte weiter gediehen war, in welche aber auch die Conjecturen der früheren Bearbeitungen, sei es in Form von Varianten, sei es als Lesarten des Textes, Aufnahme gefunden hatten. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, daß auch Aesiander und Logus manches im Texte geändert haben mögen, und man muß sich immer vorhalten, dass die Sigle der Aldina einen sehr weiten Umfang einschließt, innerhalb dessen sich Aesiander's Vorlage, Aesiander selbst, Logus und vielleicht noch der Drucker Paulus Manutius und andere Gelehrte befinden. Von welchem derselben die oben angeführten Ausfüllungen der Lücken in der alten Handschrift herrühren, läßt sich nicht mehr ermitteln.

Zu diesen drei Abschriften kommt noch eine vierte, allerdings sehr unvollständige im Cod. Ambrosianus S (nicht R) 81 sup., welche nach Bährens 'paruula nulliusque pretii frusta ex Ovidii Halieuticis et Gratii Cynegetico' enthält. Da ich mich bei diesem unbegründeten Urtheil nicht beruhigen wollte und konnte, wendete ich mich an Herrn Dr. A. Ratti mit einer Bitte um Auskunft, die derselbe in der liebenswürdigsten Weise mit der Einsendung eines vollständigen Apographums beantwortete. Die Handschrift gehört zu dem alten Bestande der Ambrosiana und war im Besitze des Vincentius Pinellus († 1601); sie enthält auf fol. 222 die Halieutica von Anfang bis animalia (49) und von uarie (92) bis zum Schlusse, hierauf die Cynegetica des Grattius von Anfang bis apri cotus (36), beide in scriptura continua, mit (häufig ausgelassenen oder falsch gesetzten) Vertikalstrichen als Abtheilung der Verse. Erinnert dies schon an den Thuaneus, so wird man aus der Vergleichung der Lesarten nicht ohne Überraschung erkennen, dass die Mailänder Fragmente auch hinsichtlich der Textbeschaffenheit die stärkste Anlehnung an den Parisinus zeigen (man vergleiche Hal. 2, 9, 16, 17, 18, 30, 35, 38, 45, 47, 102, 107, 112, 113, 119; Gr. 5, 10, 15, 20, 22, 24, 27), so dass sie ganz gut für eine Copie desselben gelten können, wenn man annimmt, dass die von dem Thuaneus abweichenden Lesarten erst aus einer anderweitigen Quelle in sie hineingetragen worden sind. Und diese Quelle hat wiederum sehr viel Sannazarisches Gut, so zu sprechen, in sich gehabt. Mit den drei bisher besprochenen Abschriften stimmen die Abweichungen vom Thuaneus in Hal. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 21, 31, 39, 44, 49, 95, 105, 114, 116, 117, 119, 122, 132, 134, Gr. 1\*; mit Vind. 3261 und der Aldina Hal. 6, 16, 32, 112, 123, 125, Gr. 29; mit Vind. 277 und der Aldina Hal. 121; mit Vind. 3261 allein Hal. 26, 119(?), Gr. 7, 28;

mit Vind, 277 allein Hal. 11, 18, 101, 126; endlich mit der Aldina in der übergeschriebenen Lesart Hal. 23. Sonach wird man auch annehmen dürfen, dass er an den Stellen, wo er mit diesen drei Abschriften und dem alten Vindobonensis gegen den Thuaneus stimmt (wie Hal. 38, 97, 122; Gr. 2, 19, 25, 32 u. a.), seine scheinbare Unabhängigkeit von letzterem nur der Correctur aus der oben augenommenen Quelle verdankt. Nur einmal (Hal. 40 discussu) geht er allein mit dem alten Vindobonensis, aber in einer so unbedeutenden Variante, dass aus ihr allein nichts geschlossen werden kann. Der Ambrosianus hat aber auch eigene Lesarten aufzuweisen, die allerdings (soweit sie nicht Schreibfehler sind) meist mehr Neigung als Beruf zur Conjecturalkritik verrathen (Hal. 19, 20, 33, 35, 41, 49, 106, 112, 116; Gr. 15, 22, 24, 25); ferner an einigen Stellen über- oder beigeschriebene Lesarten, von denen vier (Hal. 17, 112, 114, 119) nur die einer Conjectur beigefügte Überlieferung darstellen, während in Hal. 9 die unsichere Lesung der Vorlage Schuld ist. Die Zerstörung des abgeschriebenen Originals bezeugt die Lücke zwischen Hal. 49 und 92, in welche eine Zeile aus einer Randnotiz eingedrungen ist, und die Lückenhaftigkeit von Gr. 17 -20. Ein seltsamer Zufall bleibt es. daß zwei Lesarten (Gr. 11 und 16) mit C. Barth's angeblicher ἄτοπος stimmen.

Der Ambrosianus bietet uns für den Text gar nichts, nicht einmal eine halbwegs gelungene Vermuthung; aber für die Textgeschichte ist er nicht ohne Bedeutung. Ist es nicht merkwürdig genug, dass von dem stets in Frankreich verbliebenen Thuaneus plötzlich im 16. Jahrhundert in Italien eine Abschrift auftaucht, die allsogleich den textkritischen Bestrebungen der damaligen Zeit dienstbar gemacht, mit Varianten, die aus den Sannazarischen Abschriften des alten Codex oder aus ähnlichen Quellen stammen, versehen und nun weiter abgeschrieben wird, bis endlich eine auf diese Weise zugerichtete Copie in den Hafen der Büchersammlung des Neapolitaners Pinelli einläuft? War schon die nach Italien gekommene Abschrift so lückenhaft, wie der Ambrosianus es jetzt ist, oder hat sie dieses Schicksal erst in Italien erfahren? Hat man Sannazar selbst die Abschrift des Thuaneus, den einzusehen er in Frankreich Gelegenheit finden konnte und aus dem er ja angeblich die Epigramme der lateinischen Anthologie im Cod. Vindob. 9401\* geschöpft hat1), zu verdanken? Er müßte sie wohl erst nach seinen beiden noch erhaltenen Copien des alten Vindobonensis angefertigt haben, in denen sich keine Spur von Bekanntschaft mit dem Thuaneus findet. Und wenn dies nicht der Fall war, wer war es, in dessen Händen die Abschrift des Thuaneus und die Sannazarischen Copien

<sup>1)</sup> K. Schenkl in Wiener Stud. I, 59 ff.; unter Zustimmung von Bährens (PLM IV, p. 9) und Riese (Anthol. Lit. 1<sup>2</sup>, p. XXXVII), die beide den Druckfehler 9041 nachschreiben.

sich zusammenfanden, aus deren gegenseitiger Beeinflussung der Ambrosianus entstanden ist? Auf diese Fragen, die wir später nochmals aufnehmen werden, ertheilt die bloße Vergleichung der Texte keine Antwort; ich habe sie hier nur berührt, weil sie uns aufmerksam machen auf das, was noch im 16. Jahrhunderte in der Textgeschichte antiker Autoren möglich ist. Auch das wissen wir nicht, ob und in wie weit sich Sannazar bei seinen Herstellungsversuchen der Unterstützung französischer oder italienischer Gelehrter erfreut hat. Was die von seiner Hand oder unter seiner Aufsicht geschriebenen Copien Eigenthümliches bieten, muß vorläufig (mit Vorbehalt) unter seinem Namen gehen.

Bevor wir weitergehen, mag noch ein kurzer Blick auf die Ausgaben des 16. Jahrhunderts geworfen werden, über welche in den bisherigen Variantensammlungen und Vorreden nur Ungenügendes und nicht selten Falsches mitgetheilt wird. Die Aldina ist zweimal nachgedruckt worden: das erste Mal von Heinrich Stevner in Augsburg, angeblich im selben Jahre 'mit der Originalausgabe. Nicht ganz ohne nationalen Stolz setzt der Augsburger Drucker auf den Titel den Vermerk 'per virum egregium Georgium Logum Silesium' und lässt die venatio des Cardinals Adrianus weg. Der Text weist, außer typographischen Abweichungen (wie ß für ff, Auflösung von  $\bar{a}$  in am u. dgl.) eine stattliche Anzahl von Druckfehlern auf (Hal. 16, 56, 69, 70, 73; Gr. 14, 41, 75, 123, 141, 148, 231, 290, 312, 314, 332, 342, 365, 443, 448, 456, 494); ich erwähne dies ausdrücklich, weil in Ulitius' und Johnson's Variantenapparat nicht wenige dieser Fehler als Lesarten der Aldina aufgeführt und von da in die folgenden Ausgaben hinübergenommen worden sind. Auf Nachlässigkeit oder Willkür beruht die Weglassung der Sterne, durch welche von Logus corrupte Stellen bezeichnet sind, und die Nichtbeachtung der leergelassenen Verszeilen, endlich wohl auch Lesarten wie Gr. 83 reprehensa, 404 uiuûm u. dgl.; einen schwachen Ansatz zur Textbesserung sollen 261 refellat und 384 ac tutius bilden. Größere Correctheit und auch eine gewisse Selbständigkeit bekundet der Nachdruck, den Seb. Gryphius im Jahre 1537 in Lyon veranstaltete. Dieser Druck gibt die Aldina genauer wieder, als der Steyner'sche (nur die Lücke nach Gr. 23 ignoriert er), enthält aber eine nicht unbeträchtliche Zahl von selbständigen Lesarten und Schreibweisen, die Pithoeus in seine Ausgabe mit wenigen Ausnahmen (Hal. 85, 120, 132) sämmtlich aufgenommen hat (Hal. 27, 43, 44, 52, 114; Gr. 23, 35, 36, 49, 133, 165, 204, 255, 303, 315, 320, 359, 405, 418, 440, 442, 473, 478, 502, 504, 523), woraus hervorgeht, dass er sich des Lyoner Druckes zur Herstellung seines Textes bediente. Auch C. Gesner hat, wie aus seinen Anführungen von Gr. 255, 303, 359 u. 405 hervorgeht, die Lugdunensis benützt, wie er sie denn auch in seiner Bibliotheca allein citiert. Diese Übereinstimmung verleitete Ulitius (in den 'variae Lectiones' zu Gr. 405) zu der Annahme, das Pithoeus von Gesner 'plurima' entlehnt habe. Sie treffen in Wahrheit nur an zwei Stellen zusammen, nämlich Gr. 265 und 353, wo beide genuere und uteroque lesen (wie auch Barth); und das kann auch Zufall sein.

Einen bedeutsamen Fortschritt in der Textkritik bezeichnet die Recension von P. Pithoeus (Epigrammata et poematia vetera, Paris 1590), hauptsächlich in den Halieutica und v. 1-159 des Grattius durch Heranziehung des alten Thuaneus, den er selbst in den Notae als 'v. c.' (zu den Hal, nur einmal als 'vetustiss. exemplar') bezeichnet. Übrigens verdankt der Pithoeanische Text dem Thuaneus nicht blofs. wie man vielleicht nach Haupt's Worten p. XII vermuthen möchte, das Wenige, was Pithoeus ausdrücklich in den Noten anführt, sondern eine weit größere Anzahl stillschweigend aufgenommener Lesarten (Hal. 2, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 35, 44, 52, 53, 55, 73, 115, 120, 127, 132; Gr. 28, 45, 49, 53, 55, 57, 64, 85, 91, 96, 100, 117, 120, 129, 144, 151, 155). Bei der Niederschrift seiner Noten kann er den Codex allerdings nicht vor Augen gehabt haben, sonst wäre es ihm nicht begegnet, Lesarten der Gryphiana (wie zu Gr. 24 u. 87) als Varianten seines 'v. c.' anzuführen, oder denselben zu Gr. 235 zu citieren, während der Thuaneus doch mit 159 abbricht. Vielleicht wollte er in diesen Fällen 'al.' schreiben, mit welcher Sigle er Gr. 53 die Vulgata bezeichnet, freilich auch zu 192 eine sonst nicht bekannte Lesart (die er sich wohl am Rande seines Handexemplars angemerkt hatte) citiert. Von Druckfehlern finden sich Hal. 86 non, Gr. 44 (es ist in ausgefallen), 416 pisces u. 422 clarisque; alle drei kehren in der Trognaesiana, der letzte auch bei Barth wieder, obwohl Pithoeus die zwei letzten selbst in den Noten verbessert. Die Tituli gibt Pithoeus am Rande; die Orthographie der Aldina behält er bei, nur dass er caussa schreibt (aber Gr. 346 nicht) und Gr. 152 ein neues -eis creiert. Von den Conjecturen. die sich bei Stern alle erwähnt finden, hat Haupt das brauchbare ausgewählt.

Der Genfer Nachdruck von 1596 (eine editio Lugdunensis, die Johnson und, vermuthlich auf seine Autorität hin, Bruce und Andere citieren, ist mir nicht zu Gesicht gekommen) zeigt einige Abweichungen; manche davon bloße Orthographica, von den übrigen ist wohl nur weniges beabsichtigt (Hal. 27, 73, 91, 100, 120; Gr. 69, 96, 236, 250, 336, 405, 416, 462, 463, 474). Die auf Grattius bezüglichen kehren (mit Ausnahme von 236 und 416) alle bei Barth wieder (336 als Lemma), der also diesen Druck zu Grunde gelegt hat.

Über die editiones Trognaesianae, in denen die Halieutica fehlen, berichtet Stern (p. XI) Verkehrtes. Es ist in Wahrheit nur ein und derselbe Druck, der zuerst Antverpiae apud Ioach. Trognaesium CIO IO CIIX erschien, mit einer Vorrede von Alexander Carolus Trognaesius I. F. an Ioannes de Bloys. Eine Titelauflage davon wurde Duaci sumptibus Baltazaris Belleri 1632 veranstaltet; nur

die Vorrede ist neu gedruckt und auf dem Titelblatt die nicht eben geschickt stilisierte Notiz 'cum alijs quibusdam doctis Poëmatis contentis pagina decima sexta' hinzugefügt; d. h. auf der letzten Seite des vorgebundenen Bogens steht eine Liste der dem Dares Phrygius (recte Iosephus Iscanus) angefügten Gedichte. Die Thätigkeit des Herausgebers erstreckt sich bloß auf Orthographisches; er ergänzt das von Pithoeus übersehene caussas in 346, schreibt Töris, littora, numquam, idcirco u. a. m. Alles andere wie 145 humo, 239 adprensant, 486 lucis, auch das 353 wieder auftauchende utroque ist als Druckfehler anzusprechen. Im Übrigen ist er ganz von Pithoeus' Originaldruck abhängig.

Mit der Ausgabe von C. Barth (Hanoviae MDCXIII) beginnt bereits die richtige Buchmacherei. Das sachliche Interesse am Text weicht dem Bestreben, mit weitschichtiger Gelehrsamkeit zu prunken; die Untertitel fehlen ganz, dafür sind die Verse gezählt. Die Ausgabe fällt somit außerhalb des Rahmens unserer Erörterung; wenn sie in den Variantenapparat noch Aufnahme gefunden hat, so geschah dies mit Rücksicht auf die berufene, von ihm öfter angeführte 'editio Germanica' sine loco et anno, deren Glaubwürdigkeit schon Ulitius vollständig richtig beurtheilt hat. Und so mögen hier noch einige Bemerkungen über Barth's Text und Arbeitsweise stehen. Seine Ausgabe ist ein in überstürzter Hast verfertigtes Conglomerat aus älteren Vorarbeiten; wir haben keinen Grund, ihm zu mistrauen, wenn er von sich (p. 27) erzählt; 'nos, cum in opusculis Latinae Linguae etiamnum pueri plurima tentaremus, inter caetera has Notas huic auctori dedimus. Quas iam exscripsimus et è marginalibus Codicis spaciis, scidisque interiectis in unum fascem compegimus'. Man kann die Spuren dieses Zusammenschweißens noch mit leichter Mühe in den Anmerkungen verfolgen. Ebenso sorglos und wenig gewissenhaft verfuhr er in der Constituierung des Textes. Selbstverständlich schmückt er ihn mit zahlreichen -eis aus, auch hierin nicht consequent bleibend; außerdem mangeln Druckfehler (72, 165, 213, 275, 292) nicht. Daneben kommen mitunter recht einschneidende Varianten vor, die stillschweigend durch die Lemmata des Commentars Lügen gestraft (46, 90, 191, 276) oder kurzweg zurückgenommen werden (146 'scribendum fluet') oder ganz unberücksichtigt bleiben (180, 290). Besonders gerne aber verwendet Barth zur Correctur solcher Lesarten seine ατοπος (333, 367, 462, 474), wobei es ihm an den zwei letztgenannten Stellen passiert, dass er seine Erfindungen an Druckfehler des Pithoeischen Nachdruckes anknupft. Umgekehrt vertheidigt er eine von ihm erfundene Lesart (379 victa; oder ist es ein Druckfehler?) gegen seine Germanica, die aber hier nichts anderes bietet als die gesammte Überlieferung. Derartiges zu behaupten, wie z. B. auch 333 integer, 367 toties ohne weiteres als die recipierte Lesart hingestellt wird, zeugt von unglaublicher Nachlässigkeit und Unverfrorenheit zugleich. Im Ganzen treffen wir nur sehr wenige Varianten seiner fingierten 'editio longobardicis litteris excussa, Lipsiae ut arbitror' im Text (43, 297, 304); es macht den Eindruck, als habe er sich das Meiste erst bei der schließlichen Abfassung der Noten ersonnen. Es ist nicht eben erfreulich, unserem Landsmann auf seinen dunklen Pfaden nachzugehen; mag auch etwas Confusion mit an der Sache Schuld sein, so ist doch die mala fides nicht abzuleugnen.

Nach diesem Abstecher, bei dem es hauptsächlich nur galt, längst verwachsene Wege auszuschneiden, kehren wir zu der alten Wiener Handschrift zurück.

Derjenige Theil des Cod. Vindob. 277, mit dem wir uns hier zu beschäftigen haben, umfasst die Blätter 55-73 in kleinem Quartformat, welche zwei Quaternionen und drei lose Blätter mit den bekannten Martialexcerpten bilden; die letzteren stehen, wie vor Haupt (p. VIII) schon längst derjenige, der die Blätter der Handschrift zählte, bemerkt und durch Zahlen angedeutet hat, in falscher Ordnung (sie sollte 73, 71, 72 sein). Diese Blätter erklärt Haupt für einen ursprünglichen Bestandtheil des alten Codex: <sup>e</sup>seguuntur tria folia scripta u manu non eadem quae Ovidi et Gratii carmina exaravit, sed simili et eiusdem aetatis atque ut ad eundem librum has paginas pertinuisse idem in una quaque uersuum uicenorum binorum numerus satis demonstret' sagt er p. VII. Die letzte Behauptung muss freilich gleich berichtigt werden; die Martialblätter haben je 20 vorgezeichnete Linien (der Schreiber hat meist noch eine Zeile unten hinzugefügt), das Pergament ist von anderer Beschaffenheit und die Schrift, obwohl von gleichem Charakter und namentlich in den Majuskeln der Überschriften den Zügen der vorausgehenden beiden Quaternionen sehr ähnlich, macht doch einen etwas jüngeren Eindruck. Dass beide Stücke aber schon früh zu einem Bande vereinigt waren, zeigt das auf fol. 65 beigeschriebene COM | POT, dem auf Fol. 72 oben ein von derselben Hand herstammendes COMPOTU entspricht, die beide nach der geringsten Schätzung nicht jünger als saec. X ex. sein können. Einen weiteren Anhaltspunkt für die Reconstruction des alten Codex bildet der Thuaneus (Par. 8071), der aus dem Ende des 9. Jahrhunderts, spätestens aus dem Anfang des 10. stammt. Das Gedicht der Eucheria, dessen Schluss jetzt den Anfang von fol. 55 des Vindobonensis bildet, die Halieutica, das Epigramm auf Maiorianus und der Grattius sind aus dem Vindobonensis abgeschrieben; da nun das Gedicht der Eucheria (Bährens PLM V, 361 sqq.) im Thuaneus vollständig erscheint, muß vom Vindobonensis damals noch mehr vorhanden gewesen sein. Die Quaternionen des Vindobonensis sind als 17 und 18 gezählt; es sind also, die Seite zu 22 Zeilen gerechnet, 16 Quaternionen mit 128 Blättern und 5632 Zeilen verloren gegangen.

Da der in zwei Columnen geschriebene Thuaneus je 37 Zeilen in der Columne enthält, auf dem Blatt also 148, würde der verlorene Theil des Vindobonensis 38 Blättern des Thuaneus entsprechen. Betrachten wir den Inhalt des letzteren, wie er bei Schneidewin (Martialis ed. mai. p. LXXXIII sqq.), bei Bährens (PLM IV, p. 9) und bei Riese (Anthol. lat. I2, p. XXXIV sqq.) beschrieben ist. fol. 2 -22 stehen Iuvenalis saturae, fol. 23 Eugenii Toletani carmina nonnulla, fol. 24-50 Martialis epigrammata, fol. 51 Epithalamium Catulli, fol. 51 die Gedichte der Anthologie nebst anderen Excerpten. fol. 58° das Gedicht der Eucheria. Zählt man um 38 Blätter zurück. so kommt man auf fol. 21 des Parisinus, womit sich nichts anfangen läßt. Erinnert man sich aber daran, daß der Martialis nur 20 Zeilen auf der Seite zählt, so ergibt sich für den Verlust des Vindobonensis eine Zahl von (mindestens) 5120 Zeilen, die 341/2 Blättern des Thuaneus entsprechen. Und damit gelangen wir in die unmittelbare Nachbarschaft des fol. 23 der Pariser Handschrift. Diese Übereinstimmung ist ebensowenig gesucht als zufällig. Mit anderen Worten: Der Thuaneus, minus des Iuvenal, ist eine Copie des Vindobonensis, als derselbe noch vollständig war, und es kann sich höchstens darum handeln, ob der Eugenius Toletanus im Vindobonensis stand oder nicht. Dazu stimmt vortrefflich der Zustand der letzten Grattiusseite, die längere Zeit die Rückseite einer deckellosen Handschrift gebildet haben muß und schon zu Sannazar's Zeit schwer zu lesen war: vermuthlich hat aber auch schon der Schreiber des Thuaneus das Abschreibewerk wegen des hoffnungslosen Zustandes der Handschrift eingestellt. Dann ist also auch im Martialis der Parisinus nur eine Abschrift des Vindobonensis und, wo dieser erhalten ist, für die Recensio wertlos. Und ich wüßte in der That keine einzige Variante des ersteren zu nennen, die dieser Annahme widerspräche; wir treffen hier ganz dieselben Abweichungen, die in den Halieutica und im Grattius vorkommen.

Wüsten wir nur, wann die übrigen Blätter der Handschrift verloren gegangen sind! Es ist ja nicht ganz unglaublich, daß Sannazar einiges von ihnen vorfand und dass er die im Vindobonensis erhaltenen — rechtlich oder unrechtlich — in seinen Besitz zu bringen vermochte, aus den übrigen aber das ihm wichtig erscheinende abschrieb. Seine Abschrift der Anthologieexcerpte (vgl. oben S. 395) weicht bekanntermaßen vom Thuaneus in nicht unerheblicher Weise ab und zeigt bessere Lesarten, die man gewöhnlich einer flüchtigen Einsicht in den Salmasianus zuschreibt. Wie, wenn diese Vorzüge nur darauf beruhten, dass Sannazar das Original und nicht die Copie benützte? Auch das Gedicht des Eugenius Toletanus über die Erfinder der Alphabete (Riese Anthol. lat. I, 2 p. XXXVII), das im Vind. 3261 auf fol. 26° steht, hätte er, wenn meine Vermuthung richtig ist, aus dem noch vollständigen Vindobonensis, nicht aus dem Thuaneus entnommen.

Die letzten Folgerungen können richtig oder falsch sein: an dem Factum, dass der Inhalt des vollständigen Vindobonensis (Quaternio I—XVII bis v. 159 des Grattius) sich mit dem Parisinus von fol. 23 oder 24 an deckt, lässt sich nicht wohl zweiseln. Dadurch wird aber der von Haupt (p. XXII) vertretenen Ansicht, dass im vollständigen Vindobonensis auch die Cynegetica des Nemesianus enthalten gewesen seien, der Boden entzogen. Denn im Vindobonensis wäre für dieses Stück höchstens nach dem Grattius Platz, während doch, wie das abgeriebene Pergament von fol. 70 beweist, das letzte Blatt des 18. Quaternios von Alters her den Schluss des frühzeitig verstümmelten Codex gebildet hat. Jene Ansicht stützt sich ('fidem faciunt' Haupt) bloss auf das, was Logus in seiner Vorrede über das ihm von Aesiander zur Verfügung gestellte Manuscript sagt (s. S. 392); wie unzuverlässig aber dieses Zeugnis ist, haben wir zur Genüge erprobt. Ebensowenig Aesiander die Halieutica und den Grattius aus dem alten Codex selbst abgeschrieben hat, ebensowenig braucht er für die Cynegetica des Nemesianus eine andere Quelle gehabt zu haben, als Sannazar's uns noch erhaltene Copie im Cod. Vindob. 3261 oder eine andere Abschrift von derselben Hand, wie deren ja auch für Grattius und die Halieutica mehrere existiert haben. Ich glaube mich aber nicht zu täuschen. wenn ich annehme, dass Sannazar aus Frankreich bloss eine Abschrift des Nemesianus mitgebracht hat und dass diese auf den Parisinus 7561 (A bei Bährens) zurückgeht. Mit der zweiten alten Pariser Handschrift (4839; B bei Bährens), die übrigens - beiläufig bemerkt - vielleicht nur eine verschlechterte Abschrift von A ist, hat der Vindob. 3261 (den ich wie im Apparat meines Abdruckes o nennen will) nichts zu thun; die wenigen Stellen, an denen Bσ zusammen gegen A stimmen (112 [B.] diductaque A: deductaque Bo; 130 sucique: succique; 151 genetrice: genitrice; 161 nec: ne; 174 catulis A und σ pr.: catulos B und σ corr.: 204 manant: manat; 206 exserit: exerit) sind ohne Belang und die in Bo vorhandene, in A fehlende Überschrift ist selbstverständlich erst aus der Subscriptio von A erganzt worden. A gegenüber verhalt sich o außerst conservativ. Wenn wir von orthographischen Eigenthümlichkeiten und von offenbaren Flüchtigkeitsfehlern in σ (35 loquantur, 116 primaeui, 135 gressu, 157 Sunt, 205 iaculantur, 312 Dant, die auch mit Ausnahme von 116 und 312 bei Logus verbessert sind) absehen, so finden wir in ihm meist nur ganz leise, aber treffende Verbesserungen: 21 sacrilegos orantes A: sacrilego rorantes o; 33 tacerea: therea (in Rasur); 34 tua sunt: tuas sunt; 48 Non: Nos; 54 placidis sicnheumona: placidis icneumona; 56 tolis: telis; 63 Vox: Mox; 79 memoratum: morarum; 94 Naides facile<sup>m</sup>: Naiades faciles; 96 dicant: decantet; 98 dolos: domos; 141 signet: signetque (oder ist signet stabilem mit Asyndeton zu lesen?); 161 degrauet: deprauet; 168 uuluas: ualuas; 224 partanos: Spartanos; 240 gratia:

graecia; 253 incendere: intendere; 278 Naidum: Nereidum. Nur drei unnötige Conjecturen finden sich (265 deuerberet: diuerberet, 280 iuuenalis: iuuenilis und 292 Messibus: Mensibus) und eine verfehlte (245 capitisque decori/s/: capitique decoro). Gerade dieienicen zwei Varianten, die ein stärkeres Eingreifen zeigen, nämlich 118 robore: corpore und 255 numen: flumen, sind dem Apographon Sannazar's nur durch Versehen Haupt's zugeschrieben worden: die letztere stammt aus Barth's editio Germanica, das heißst aus seinem Kopfe, und die erstere ist gar nur ein Setzerfehler der Mitauer Ausgabe. Diese vorsichtige und besonnene Kritik ist so gar nicht die Art Sannazar's und die Bearbeitung des Nemesianus im Cod. Vindob. 3261 steht so hoch über dem in derselben Handschrift befindlichen Text der Halieutica und des Grattius (von der ausschweifenden Phantasie, die uns im älteren Apographum entgegentritt, ganz zu schweigen), dass man fast meinen möchte, hier den Einflus eines der feinsinnigen französischen Kritiker der damaligen Zeit zu spüren. Wir wissen ja nicht, aus welchen Händen Sannazar das Original für seine Abschrift erhielt. Hingegen schaltet im Texte der Aldina schon die rücksichtslose Kühnheit der Italiener, die in einigen Fällen ganz Schönes zu Tage fördert (20 complerit, 35 curru, 91 lusa, 131 quisnam, 157 Sed, 282 passa; außer kleineren Correcturen wie 35 loquantur, 96 oreadas, 112 diductaque, 135 gressus, 205 iaculatur, 286 laetae, 291 Lactentesque), weit öfter aber daneben haut; so 12 se ostendat, 13 facies, 41 prioris, 68 ab origine, 78 nota, 109 gerat, 115 iuventus, 144 examine, 161 Nec und molles. 162 cum, 172 cum iam, 1) 199 oliva, 292 culmisque, 311 subtegmine.2)

Schon M. Haupt hat (p. XXV) richtig erkannt, dass im Nemesianus der Charakter der Überlieferung ein ganz anderer, der Grad der Textverderbnis ein geringerer ist, als in den durch den Vindobonensis überlieferten Stücken. Aber man muß sich hüten, darin einen Beweis für die von mir vertretene Ansicht sehen zu wollen. Denn wer den Text der Cynegetica des Nemesianus unbefangen prüft, wird, glaube ich, die Möglichkeit zugeben müssen, dass er seine Glätte zum Theile erst den Bemühungen der Magister des fränkischen Reiches verdankt, in dessen Schulen das Gedicht gelesen wurde (nach dem Zeugnisse des Hincmarus Rhemensis, auf das schon Pithoeus in den Notae aufmerksam gemacht hat). Das macht uns eben den alten Vindobonensis so wertvoll, dass er uns die Halieutica und den Grattius in einem durch Schäden und Verderbnisse zwar arg entstellten, aber dafür auch von den Interpolationen angelsächsisch-schottischer oder karolingischer Kritiker unberührt gebliebenen Text fast direkt aus dem Alterthum überliefert.

2) Als Druckfehler sind 104 Sanus, 314 Dat und 320 uenare an-

zusehen.

<sup>1)</sup> Wer die überlieferte Wortfolge Mox iam cum antastet, zerstört eine interessante sprachliche Eigenthümlichkeit.

Aberauch das Gedicht des Rutilius Namatianus soll, wie Haupt (p. XXV) vermuthungsweise ('suspicor') andeutet, im vollständigen Vindobonensis enthalten gewesen sein. Zur Darlegung seiner Gründe für diese Annahme, über die er bei anderer Gelegenheit zu handeln versprach, ist er leider nicht gekommen; aber die Frage müßte in jedem Falle neuerdings eingehend erörtert werden, da das in Betracht zu ziehende Material gerade in neuester Zeit wesentliche Bereicherung erfahren hat. Einerseits hat C. Hosius in dem oben (S. 372) erwähnten Aufsatze die Lesarten des von A. Elter gefundenen römischen Codex mitgetheilt und zugleich die Überlieferungsgeschichte des Rutilius besprochen: andrerseits ist durch O. v. Gebhardt1) die Geschichte des Bobienser Bücherfundes vom Jahre 1493 und insbesondere auch die Frage nach der Herkunft unseres Rutiliustextes auf's Neue sorgfältig behandelt worden, wobei auch über den Codex Vindobonensis 277 überraschende Mittheilungen gemacht werden. Beide Aufsätze sind von einander ganz unabhängig; Hosius hält an der alten Ansicht fest, wonach unser Text des Rutilius lediglich auf dem verlorenen Bobiensis beruht: hingegen spricht v. Gebhardt seine Meinung dahin aus, daß sowohl der Text im Vindob. 277 (fol. 89 - 93), wie die handschriftliche Vorlage der editio princeps und der von Onuphrius Panvinus, beziehungsweise G. Faernus benützte Codex nur Abschriften eines von Sannazar in Frankreich gefundenen und nach Italien gebrachten alten Originals seien. Ließe sich das letztere wirklich erweisen, so wäre damit die ehemalige Existenz des Rutilius im (vollständigen) Vindobonensis 277 zwar noch nicht festgestellt, aber ihre Möglichkeit doch bedeutend in die Nähe gerückt. Um diese für die Geschichte der Wiener Handschrift so wichtige Frage entscheiden zu können. muss hier sowohl auf die Fundgeschichte des Rutilius als auch auf seine Textesüberlieferung genauer eingegangen werden.

Das Aktenmaterial für die erstere ist folgendes. Im Jahre 1493 wurde von G. Galbiato, der im Auftrage G. Merula's nach Bobbio gereist war, daselbst eine Reihe bisher unbekannter lateinischer Autoren entdeckt, von denen Merula seiner eigenen Angabe zufolge sofort ein Verzeichnis bekannt machte. Wir besitzen von dieser Liste zwei Fassungen; die eine, sicher noch vor dem Jahre 1503 angefertigt, zum Theil mit ausführlichen Zusätzen versehen, ist erst von v. Gebhardt mitgetheilt worden, die andere ist ein kahles Verzeichnis von Titeln, das sich bei R. Volaterranus im 4. Buche seiner Commentarii urbici (im Jahre 1506 veröffentlicht) findet. In beiden heifst der Dichter Rutilius Naumatianus; in der ersteren ist noch folgende kurze Charakteristik hinzugefügt: 'Reditum ab urbe Roma in Gallias: Maritimamque oram et hominum mores recenset versu elego'. Dass dieser Zusatz 'eine, wenn auch flüchtige, Kenntnis des

<sup>1)</sup> Centralblatt für Bibliothekswesen V (1888) S. 848 ff.

Inhalts' voraussetzen lässt, hat bereits v. Gebhardt (a. a. O. S. 358 f.) hervorgehoben, dessen vortrefflicher Darstellung die obigen Resultate entnommen sind. Da wir nun die Gewissheit haben, dass Merula von den übrigen Texten, deren Titel in jener Liste von Inhaltsangaben begleitet sind. Abschriften besafs 1), so wird man unbedenklich annehmen dürfen, dass dies auch beim Rutilius der Fall war. Merula, der sich die Herausgabe der Inedita zunächst vorbehalten hatte, starb schon im März 1494; und somit war es auch für auswärtige Gelehrte kein Ding der Unmöglichkeit, in den Besitz des Textes zu gelangen. Seit dieser Zeit hört man nichts mehr vom Bobiensis. Das nächste Zeugnis, das erste, in welchem Rutilius mit dem Namen Sannazar's verbunden erscheint, ist ein Brief des J. Jovius Pontanus an Sannazar, datiert aus Neapel 'Idibus Februariis' des Jahres 1503, aus dem ich das hieher Gehörige anführe: 'Quae ad Pudericum scripsisti, ea me mirificum in modum delectant. Ouocirca uel amantissime expecto videre Ouidianos illos pisciculos in Eurino lusitantes. Maeotideoue in palude. Quod uero ad uenationem attinet, visus est mihi vates ille lepidus numerosus, et cultus, deque eo. si recte memini, fit ab Appollinare mentio in hendecasyllabis, Rutiliani illi versiculi enodes sunt et nitidi<sup>2</sup>), cultus vero inse peregrinus, potius quam urbanus, ne dicam arcessitus. Sed de his omnibus cuius erit iudicium rectius, aut probatius quam tuum? Ego, ut dixi, mirifice expecto Ovidianos illos ξλωπας, nobis incognitos, praesertim sub Quadragesimale ieiunium. Tu uale, et in isto uoluntario exilio, seu potius peregrinatione dignam nobilitate tua fortunam retine.' Daraus geht hervor, dass der hochbeishrte Pontanus durch Poderico von Sannazar aus Frankreich Mittheilungen über unedierte Texte empfing, deren Veröffentlichung er von jenem erwartete. Ausdrücklich genannt werden die Halieutica, ein Gedicht über die Jagd und der Rutilius. Dass das an Poderico Gesendete blosse Proben waren, hat schon v. Gebhardt (a. a. O. S. 398) richtig erkannt; am deutlichsten geht dies aus der Erwähnung des Sidonius Apollinaris hervor. Apollinare errauit' bemerkt Haupt kurz. Nicht so ganz. Gemeint hat Pontanus das Distichon auf Maiorianus (fol. 58<sup>r</sup> des Vindobonensis und daraus im Thuaneus wiederholt); er erinnerte sich ganz richtig der Verse des Sidonius V, 151 sqq. (p. 191 der Ausgabe von Lütjohann):

<sup>1)</sup> Für sechs Grammatiker beweist es die Aufzählung im Privilegium von Galbiato's Ausgabe des Terentianus Maurus; für den dort nicht erwähnten Pollux die Ausführlichkeit der Inhaltsangabe. Die sog. Sulpicia ist aus dem Nachlasse Merula's im Jahre 1498 herausgegeben worden.

<sup>2)</sup> Über die Entstellung dieser Worte in der Copie des Codex Vindob. 8261, in der ich nach erneuter Prüfung eine Nachahmung der Handschrift Sannazar's erkennen möchte, vgl. S. 889. Ebendaselbst ist auch elopas geschrieben und am Schlusse Tuus Iovianus hinzugefügt.

ludum si forte retexam Consumpsit quicquid iaculis fecisse putaris Istius una dies: tribus hunc tremuere sagittis Anguis ceruus aper

und (v. 156):

dum iactibus isdem:

oder der noch näher stehenden Verse XIII, 18 sq.:

Quem draco ceruus aper paribus sensere sagittis, Cum dens, cum uirus, cum fuga nil ualuit.

Geirrt hat er nur in der Bezeichnung in hendecasyllabis. Wenn er nun dieses Distichon dem Grattius zuschrieb, so konnte ihn dazu eigenes Versehen verleitet haben; wahrscheinlicher ist es mir, dass die Beschaffenheit der vielleicht hastig gemachten Ausztige, die Sannazar nach Italien schickte, daran Schuld war. Wie Sannazar's Excerpte aussahen, davon legen ia seine Ausoniusscheden deutliches Zeugnis ab. Auch Pithoeus war die zweite Stelle des Sidonius nicht unbekannt und er hat deshalb unter ausdrücklicher Anführung derselben das Epigramm nur vermuthungsweise ('putet aliquis esse Sidonii' p. 466) dem Sidonius zugeschrieben; also vielleicht nullo iure, wie Bahrens meint, aber nicht sine causa, wie Riese. Ich möchte also auch kein allzugroßes Gewicht darauf legen, daß Pontanus bloß ein Jagdgedicht erwähnt: denn auch dazu kann er durch die undeutlichen Excerpte Sannazar's veranlasst worden sein. Immerhin lässt der Wortlaut die Annahme zu, dass Sannazar den Nemesianus damals noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Die Erwähnung des Rutilius endlich gestattet keinen Zweifel, dass Pontanus auch von diesem Texte Proben empfangen hatte und ihn als von Sannazar in Frankreich gefunden ansah; nur eine höchst gezwungene Interpretation könnte in die betreffenden Worte eine andere Bedeutung hineinlesen.

Pontanus' Brief scheint, wie es damals nicht ungewöhnlich war, eine schnelle Verbreitung gefunden zu haben; die melancholische Thatsache, dass es das letzte war, was aus der Feder des allgemein verehrten greisen Humanisten geflossen war, musste ihm eine umso größere Popularität sichern, noch bevor Summonte ihn in die Ausgabe der opera Pontani aufnahm (Neapel 1507). So galt also Sannazar, in dem Neapler Kreise wenigstens, als Entdecker des Rutilius. Zwar die nächste Erwähnung des Rutilius in Volaterranus' Commentarii urbici (Buch 19), die 1506 erschienen, führt Sannazar nicht an und kann sich dem Wortlaute nach ('Rutilius Gallus poeta, cuius elegia quaedam iter suum continens haud ignobilis nuper reperta est') ebensogut auf den Bobienser Fund von 1493 beziehen, zumal die angeführte Notiz längere Zeit vor der Herausgabe niedergeschrieben sein mag. Sicher ist, dass Volaterranus weder Grattius noch Nemesianus kennt, da er sie sonst im 25. Buche, wo er de equis und de canibus handelt, gewiss erwähnt hätte. Schon im nächsten

Jahre wird des Rutilius wieder Erwähnung gethan, und diesmal in einer Weise, die keine andere Deutung zulässt, als dass man Sannazar als den Finder des Gedichtes und Frankreich als Fundort ansah. In der an F. Poderico gerichteten Vorrede zu Pontanus' Dialog Actius schreibt P. Summonte über Sannazar (ich citiere nach der Aldina von 1518) folgendes: 'nam ut omittam summam eius in Pontani scripta pietatem, quae post illius obitum sopita ac nealecta e tenebris primus in lucem, tum Francisci Aelij consilio, tum opera usus mea, revocavit, advexit nuper ex Hedvorum usque finibus atque e Turonibus dona quaedam mirum in modum placitura literatis uiris. Martialis Ausonii et Solini codices nouae atque incognitae emendationis tamque a nostris diversos ut hos certo ac legitimo partu natos, reliquos uero liceat spurios existimare, praetereo 1) epigrammala, quae tam multa hic leauntur, alibi hactenus non uisa, immo Solini liber hic authore ab ipso, quod iam titulus indicat nec eius negat uetustas, et recognitus est et editus, is etiam ad nos attulit Ouidii fragmentum de piscibus. Gratii poetae cynegeticon, cuius meminit Ouidius ultima de Ponto elegia, cunegeticon item Aurelii Nemesiani, qui floruit sub Numeriano imperatore, et Rutilii Namatiani elegos, quorum tenuitatem et elegantiam e seculo illo agnoscas Claudiani, atque haec quidem omnia statim post Pontani libros emittentur.' Mit Unrecht hat man aus dem letzten Sätzchen entnommen, dass Summonte selbst im Besitze dieser Texte und Willens war, sie herauszugeben (Peiper a. a. O. S. 350); vielmehr geht aus den einleitenden Worten, die gewöhnlich nicht mit abgedruckt worden, deutlich genug hervor, dass Sannazar der intellectuelle Urheber der Ausgabe von 'Pontani opera &c.' und Summonte bloß sein Handlanger war. Demgemäß dürfen wir auch das Versprechen bezüglich der unedierten Gedichte als ein in Sannazar's Namen gegebenes ansehen. Im Übrigen muß man berücksichtigen. dass Summonte seine epistola dedicatoria mehr zur Benachrichtigung des Publikums als zur Belehrung Poderico's schreibt: denn welchen Sinn hätte es gehabt, dem Letzteren, der doch die erste Nachricht über Sannazar's Funde von diesem selbst erhalten hatte. Mittheilungen über Dinge zu machen, die er selbst gut genug kannte? Summonte's Angaben sind tibrigens richtig und lassen sich (mit Ausnahme des Solinuscodex, über dessen Verbleib ich nichts weiss) noch controllieren: 'Martialis' bezieht sich auf die drei mitgebrachten Blätter (vielleicht auch auf Excerpte aus dem Übrigen), 'Ausonius' auf die bekannten Auszüge aus Voss. 111; die 'epigrammata' sind die des Cod. Vindob. 9401\*.

Längere Zeit hindurch verlautet von Rutilius nichts, bis im Jahre 1520 in Bologna die Ausgabe des Joh. Bapt. Pius erscheint. Mit Sannazar's Wissen und Willen ist diese Publication nicht erfolgt und ebensowenig stammt sie aus seinem Apographum im Codex

<sup>1)</sup> Der Basler Druck von 1580 corrigiert praeterea.

Vindob, 277. Ihre Abweichungen von demselben, die Hosius (a. a. O. S. 198 f.) zusammengestellt hat, ließen sich als bloße Fehler und Willkürlichkeiten ansehen, nicht so hingegen der Consens mit dem gleich zu erwähnenden römischen Codex, der ihre Selbständigkeit bestätigt. Drei Jahre später wird die Ausgabe in Rom nachgedruckt. ohne Zuwachs oder Verbesserung aus handschriftlicher Quelle. Der von Pius benützte Codex scheint sich aber noch länger erhalten zu haben und ist, wie Hosius a. a. O. S. 199 wahrscheinlich gemacht. noch im Jahre 1558 für die Ausgabe des O. Panvinus von Gabriel Faernus eingesehen worden. Wo er aufbewahrt wurde, wissen wir nicht; befand er sich etwa in Bologna, wo noch andere lateinische Dichtertexte zu Grunde gegangen sind, wie z. B. Nemesianus' Gedicht de aucupio<sup>1</sup>)? Aber ungefähr gleichzeitig mit Pius' Ausgabe taucht noch eine Handschrift auf und wird von einem Schreiber, der nachweislich im Jahre 1527 thätig war, copiert: die Copie liegt uns in dem von Elter gefundenen römischen Codex vor. Auch diese Handschrift bietet selbständige Textesüberlieferung und es wird kaum Jemand einfallen, sie für einen entstellten Abkömmling von Sannazar's Handexemplar zu erklären. Somit ergibt sich für Rutilius die gleichzeitige Existenz dreier von einander unabhängiger und doch aus gemeinschaftlicher Quelle geflossener Exemplare. Das sieht nicht darnach aus, als ob Sannazar seinen Text aus einem alten 'codex Gallicus' abgeschrieben haben könnte.

Die letzte Erwähnung der Sannazarischen Funde endlich treffen wir in Lilius Giraldus' Historia poetarum, der im vierten Dialogus derselben zweimal gedenkt. Das erste Mal sagt er von Grattius (II. 230 F der Leidner Ausgabe von 1696): 'Quod cynegetica Gratius scripserit, Actius Sannagarus mihi aliisque pluribus asseruit et ostendit cum Neapoli animi gratia ex urbe profecti essemus: se enim ex Heduorum finibus atque e Turonensibus detulisse opusculum de piscibus Ovidii et cynegetica Gratii et Nemesiani, id quod etiam suo scripto testatus est Pontanus quadam sua epistola ad ipsum Actium et P. Summontius' (Gir. citiert hierauf Gr. 23 und 40). Eine zweite Erwähnung findet sich II 257°: 'Attulit annis superioribus ex Galliis Actius Syncerus huius Nemesiani Cynegeticorum fragmenta quaedam, quae ille mihi cum Neapoli essem ostendit in quibus fragmentis his versibus Nemesianus de Charino et Numeriano fratribus Chari Imperatoris filiis non invenuste meminit' (folgt Nem. Cyn. 63-75). Ich würde auf die Nichterwähnung des Rutilius namentlich an der ersten Stelle größeres Gewicht legen, wenn nicht dem Bericht des Giraldus aus mehreren Gründen unbedingte Glaubwürdigkeit abgesprochen werden müste. Erstens erschienen die Dialogi nicht vor dem Jahre 1545, also erst lange nach Sannazar's Tode, ja elf Jahre nach dem Erscheinen der Aldina; zweitens ist die gesperrt

<sup>1)</sup> Vgl. M. Ihm im Rh. Mus. LIII (1897), S. 454 ff.

gedruckte Stelle wörtlich aus Summonte's oben erwähnter Dedicationsepistel, die im Jahre 1507 veröffentlicht wurde, entlehnt; drittens scheint sowohl Gr. 23 (arteis) als Nem. Cyn. 68 (ab origine) nach der Aldina citiert zu sein. Leider steht mir die Originalausgabe der Historia poetarum (Basel 1545) nicht zu Gebote; die Wahrscheinlichkeit, dass die Citate in ihr anders lauten, ist aber gering, zumal schon der erste Druck der gesammelten Werke (Basel, Froben, 1580) die erwähnte, mit der Aldina stimmende Fassung zeigt. In keinem Falle ist es zulässig, aus Giraldus' Worten mit Peiper (a. a. O. S. 349, Anm. 251) schließen zu wollen, daß er oder Pontanus die betreffenden Texte schon vor dem Jahre 1503 bei Sannazar in Neapel gesehen habe; was Pontanus und Summonte betrifft, so kennt Giraldus keine andere Quelle als die auch uns noch zugänglichen Briefe. Aber auch den Rutilius erwähnt Giraldus (im 8. Dialog, p. 432°), ohne dass dabei Sannazar's Name genannt wird: Vidi et ego opusculum elego carmine compositum, Rutilii Claudii Numatiani Galli, ad Venereum Ruffinum hodoeporicon, non indignum ut legatur'. Es werden hierauf II, 41-44 und 49-56 citiert. 'Quibus et aliis carminibus conficere possumus, eum non multum abfuisse ab Honorii et Arcadii imperatorum temporibus. Fuit autem ipse Rutilius ut cum ex eius poemate tum ex inscriptione ipsius apparet Gallus natione, vir consularis, urbis praefectus, tribunus militum, et praefectus praetorio. Imperfectus ipsius itineris alter libellus est, ultro Lunam enim urbem quae a me visa sunt exemplaria non procedunt'. Nach dem Texte seiner Citate (nur II, 42 hat er qui mit dem Texte des Onuphrius resp. Faernus) und der von ihm angeführten Titel zu schließen, hat er auch hiebei die gedruckte Ausgabe des Pius, nicht aber das Exemplar Sannazar's bentitzt. Also beweist auch dieses Zeugnis nichts für v. Gebhardt's Hypothese.

Das letzte Wort hat endlich die Textüberlieferung des Rutilius selbst. Dass dieselbe eine durchaus einheitliche ist, hat bereits Hosius erkannt und gezeigt; seine Darstellung wäre abschließend, wenn er über die Randglossen des Vindobonensis genauer unterrichtet gewesen wäre<sup>1</sup>) und die werthvollen Mittheilungen Göldlin's von Tieffenau (bei v. Gebhardt S. 400 f.) über dieselbe Handschrift gekannt hätte. Da ich nach wiederholter Prüfung des Codex zu beiden Fragen nicht Unwesentliches nachzutragen im Stande bin, behandle ich sie hier nochmals ausführlich.

Der Rutilius sollte ursprünglich wie die Copie der Halieutica und des Grattius in derselben Handschrift auf einem Quinternio geschrieben werden, in kleinem Folioformat, so dass immer bloss die innere Hälfte der Seiten mit je 36 Zeilen beschrieben werden, die

<sup>1)</sup> Ich benütze diese Gelegenheit, um zu bemerken, daß unter den Wotke'schen Nachträgen zu Bährens' Apparat (bei Hosius a. a. O. S. 197, Anm. 1) die Bemerkungen zu I 536, II 48 und bezüglich der Subscriptio unrichtig sind; in diesen drei Fällen hat Huemer richtig gelesen.

äußere aber für Randbemerkungen frei bleiben sollte. Der Copist (nicht Sannazar!) begann seine Arbeit und beschrieb Blatt a-c des Quinternio (fol. 84-86) mit V. I. 1-212, auf fol. d' (87°) sprang er aber von 242 auf 415 über, schrieb auf dieser Seite noch bis 420 weiter und fuhr dann auf der nächsten Seite (dv == 87v) bis 456 fort. Von seiner Hand sind nur noch auf fol.  $g^r (= 90^r)$  601 und 602 geschrieben. Hier haben wir aber wohl kein zweites Überspringen anzunehmen (wie v. Gebhardt a. a. O. S. 401 thut); vielmehr ist, da das Ausgelassene gerade 4 × 36 = 144 Verse beträgt, klar, dass der Copist auch bereits die beiden Innenblätter des Quinternios (e f) beschrieben hatte und eben bei 602 angelangt war, als der Fehler bemerkt wurde. Um das Versehen gut zu machen und doch das schon Geschriebene möglichst zu schonen, cassierte Sannazar vorerst die Blätter e und f. Zur Ergänzung der ausgefallenen 172 Verse (243-414) benützte er zunächst die freigebliebene äußere Columne auf fol. 87, wo er I, 243-274 schrieb; dann fügte er statt des beseitigten inneren Doppelblattes ein neues ein (die jetzigen foll. 88 u. 89), auf dem er selbst mit stets wachsender Zeilenzahl (29, 30, 37, 41) bis V. 414 kam. Von hier ist das Rückspringen auf fol. 87r durch Verweisungen Sannazar's und einer späteren Hand ersichtlich gemacht. Die am Anfange von fol. gr (= 90r) stehenden, noch vom ersten Copisten geschriebenen Verse 601 u. 602 tilgte er, begann mit 457 und schrieb von da an das erste Buch selbst zu Das Fragment des zweiten Buches ist mit ganz anderer (blasserer) Tinte von einer dritten Hand geschrieben und mag vielleicht auch überhaupt später hinzugefügt worden sein. Noch später endlich wurden die unbeschriebenen Außencolumnen abgeschnitten, wobei nur fol. 87 und ein ganz kleines Streifchen von fol. 85, auf dem eine zu V. 98 gemachte Randbemerkung etwas weiter nach links hinausragte, geschont wurden. Dabei ist auch das letzte Wort des Titels (Narbonen/) verstümmelt worden.

Die Thätigkeit Sannazar's hat sich aber nicht auf die Correctur dieses Fehlers beschränkt. Er hat auch in dem vom ersten Schreiber copierten Theile manches berichtigt, Randbemerkungen gemacht und Lücken ausgefüllt. Zu den Ergänzungen gehört gleich der ganze erste Pentameter (I, 2), ferner 39 que, 79 Te, 85 Magni, 216 esse suis, 227 et (am Ende der Lücke vor fluctu), 233 Tyrrhenis, 240 facta. Außerdem rührt eine ganze Reihe von Anfangsbuchstaben wie I, 1 VE, 3 Q, 9 S, 11 Fe u. s. w. von Sannazar's Hand her. Oft hatte in diesem Falle der erste Copist den zweiten Buchstaben zwar eingerückt, aber doch groß geschrieben; so beginnt also I 219 von erster Hand mit Rogredimur, 223 Lsia, 227 Tringimus u. dgl. m. Ob im Original die Anfangsbuchstaben fehlten oder bloß undeutlich geworden waren, läst sich nicht entscheiden. Sichere Correcturen von Sannazar's Hand finden sich nicht eben häufig; in den vom ersten Copisten geschriebenen Versen nur I, 76 (donis deus), 93 (Recensere m¹: Percen-

sere Sann.) und 213 (aremodicas, das erste a aus o corr., m¹: anemoricas Sann. darüber. An den übrigen Stellen (61, 63 [patriam aus patrium; so!], 100, 166, 220, 233, 417, 425, 433, 453 [J\*N]) verhindert die gleiche Farbe der Tinte und die Geringfügigkeit der Correcture eine sichere Entscheidung. Ebensowenig vermag ich von den Correcturen in dem von Sannazar selbst geschriebenen Theile mit Sicherheit zu sagen, ob sie ihm oder einer späteren Hand angehören (248, 305, 388, 474, 535, 563, 628); nur 536 (aeolias aus aeolis) ist sicher von ihm während des Schreibens verbessert. Besonders wichtig sind aber die Randbemerkungen, welche, soweit sie von Sannazar herrühren, stets am äußeren Rande angebracht sind. Die folgenden glaube ich Sannazar mit voller Sicherheit zuschreiben zu können.

| Text von c (Vindob.) |                             | Randglosse                                                              |  |  |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I 15                 | feruntur                    | fruuntur - b (ed. Bonon.) R (cod. Rom.)                                 |  |  |
| 56                   | $	ilde{m{q}}$               | qua = bR                                                                |  |  |
| 98                   | tolerat                     | tollerat •f• tolleret (tolleret bR)                                     |  |  |
| 117                  | radiant                     | radient $f \cdot (f \cdot \text{ von jungerer Hand hin-zugefügt}) = bR$ |  |  |
| 125                  | breni (aus<br>?? eni corr.) | Brenni; breni b, bromii R                                               |  |  |
| 129                  | nisu                        | nixu (durchstr.) - bR                                                   |  |  |
| 135                  | sexdecies                   | sedecies (ohne ·f·) = bR                                                |  |  |
| 175                  | <del>i</del> mitantia       | imitatio (durchstr.) = bR                                               |  |  |
| 365                  | inertia                     | nescia - bR                                                             |  |  |
| Unsicher ist         |                             |                                                                         |  |  |
| I 76                 | fretus c (Text)             | = bR factus ⋅f⋅ (Randgl., 1)                                            |  |  |

denn die Schriftzüge sind nicht die Sannazar's und die Glosse steht am inneren Rande. Sie weicht aber auch in ihrem Verhältnis zu der übrigen Überlieferung von den unzweifelhaft von Sannazar herrührenden Glossen ab. Denn diese letzteren sind sämmtlich Correcturen, die mit bR stimmen und also wohl aus einer Revision der Abschrift mit dem Original hervorgegangen sind. 125 ist als orthographische Variante auszuschließen, 98 aber stand entweder schon so im Original, dessen Text jedenfalls tollerat hatte, oder es ist das hinzugefügte tolleret eine Conjectur Sannazar's, auf die übrigens jeder Andere leicht kommen konnte und auf die auch Pius und der Corrector der Vorlage von R gekommen sind. Nicht zu vernachlässigen

<sup>1)</sup> Zu 258 (wenn meine Notizen nicht täuschen) hat Sannasar Thyra' beigeschrieben (später von anderer Hand durchstrichen). Der erste Copist hat ferner zu 481 Corsica und zu 441 no. monachos am Rande bemerkt; blosse Schlagworte, deren vielleicht auf den abgeschnittenen Rändern ursprünglich noch mehr standen.

ist auch der Umstand, daß das zweite Buch keine Spur von Sannazar's Hand zeigt. Nach allen bis jetzt erwähnten Umständen möchte man schließen, daß die theils im Auftrage und unter den Augen Sannazar's von einem Anderen, theils von ihm selbst copierte Handschrift nicht gerade sehr leicht zu lesen war und daß sie (da der Copist einmal 172 Verse übersprungen hat) auf jeder Seite oder Columne 43 Verse enthielt; daß sie nicht in Sannazar's ständigem Besitze und vermuthlich auch nicht sehr alt war, darauf könnte der Umstand deuten, daß er nicht selbst die Abschrift allein durchführte.

Nach Sannazar haben noch andere Hände an der Abschrift gebessert. Erstlich finden sich Randglossen, welche von einer Hand mit runden, deutlichen Schriftzügen und lichter Tinte stets am Innenrande beigefügt sind, also vielleicht erst nach Beschneidung des äußeren Randes; sie haben sämmtlich ein f (fiat, nicht fortasse löst es Hosius auf; s. a. a. O. S. 209 Anm. 1) nach der Variante. Es sind folgende:

| c (Text)   |                                                         | Randglosse                                                  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| I 85       | Magni (von Sann. auf leergelassenem Raume ergänzt) — bR | ipsi ·f· (die Glosse ist durch-<br>strichen)                |  |  |
| <b>9</b> 9 | sidere                                                  | $sidera \cdot f \cdot = bR$                                 |  |  |
| £ 123      | nouant                                                  | renouant $\cdot f \cdot = b$ , ronauant R                   |  |  |
| 125        | poenum (paenum b, penum R)                              | poenam ·f·                                                  |  |  |
| 130        | alta = bR                                               | acta ·f∙                                                    |  |  |
| 154        | maris (a aus u corr. von<br>anderer Hand)               | $maris \cdot f \cdot = b R$                                 |  |  |
| 178        | ter& (durchstr.)                                        | $tenet \cdot f \cdot (\cdot f \cdot durchstr.) = bR$        |  |  |
| 181        | leuus (aus leuis corr.)                                 | Laeuns $\cdot f \cdot$ , leuns $b R$                        |  |  |
| 192        | cupiunt (aus capiunt corr.)                             | cupiunt $f \cdot (f \text{ durchstr.}) = bR$                |  |  |
| 197        | tractuque                                               | tractusque $\cdot f \cdot (f \cdot \text{durchstr.}) = b R$ |  |  |
| 248        | sono = bR                                               | sinu ·f·                                                    |  |  |
| 405        | speculum = bR                                           | speculam ·f·                                                |  |  |
|            | fatorum == R<br>(ex fato b)                             | factorum ·f·                                                |  |  |
| 482        | horrida - bR                                            | torrida · f·                                                |  |  |
| 612        | custodes = bR                                           | custodum ·f·                                                |  |  |

Allerdings stimmen von diesen Varianten einige mit bR; es sind aber Correcturen von unbedeutenden Fehlern (99, 154, 178, 181, 192, 197), die Jeder leicht verbessern konnte, und sie stehen sämmtlich in dem vom ersten Copisten geschriebenen Stück. Ob die entsprechenden Lesarten des Vindobonensis von erster Hand bloß von Sannazar bei der Revision übersehene Fehler des Copisten oder echte

Lesarten des Archetypus sind, die b und R unabhängig von einander verbessert haben, ist für unsere Zwecke gleichgiltig. Sicher ist, daß die stärkeren Abweichungen sämmtlich im Widerspruch mit der sonstigen Überlieferung stehen, also wohl nur Conjecturen sind, die durchaus nicht den Werth handschriftlicher Überlieferung haben; gänzlich ungewiß, auf wen diese (meist mißglückten) Versuche in der Textkritik zurückgehen. 1) Im zweiten Buche findet sich überhaupt nur eine Randglosse

6 sitis = R am Rande siti ·f = b,

welche vom Schreiber des zweiten Buches und gleichzeitig mit dem Text geschrieben, also wohl aus der Vorlage übernommen ist. Endlich hat man in noch späterer Zeit begonnen, unter den doppelten Lesarten, welche die corrigierte und glossierte Handschrift bot, eine Art von Auswahl zu treffen. Es sind Randbemerkungen Sannazar's getilgt oder durch ein hinzugesetztes fzum Range einer Variante, resp. Conjectur degradiert; umgekehrt mehrere Varianten des zweiten Correctors in den Text gesetzt und die Glosse (oder bloss f) getilgt; einmal auch eine allzukühne Vermuthung des Letzteren (I 85) beseitigt.

Die Abschrift Sannazar's kann uns aber noch weiteren Aufschluss geben. Die zahlreichen Willkürlichkeiten, welche er sich bei den Halieutica und Grattius erlaubt hat, legen die Vermuthung nahe, dass er auch bei Rutilius in ähnlicher Weise versahren sein müste, wenn er wirklich selbst im Besitze einer alten Handschrift gewesen wäre. Nun findet sich aber von solchen Spuren nichts im Texte des Rutilius, mit Ausnahme des einzigen uiam (461) statt der, wie Hosius mit Recht annimmt, richtigen Lesart algam von bR; denn longo statt largo (235) ist wohl nur ein von Sannazar nicht bemerkter Schreibsehler des ersten Copisten. Alles übrige beschränkt sich auf leichte und fast selbstverständliche Correcturen. Demnach ist es durchaus unwahrscheinlich, dass Sannazar bei Rutilius in derselben Lage war, wie bei den Halieutica und bei Grattius, wo er bei reichlicher Musse sich in immer wiederholten Abschriften versuchte.

Fassen wir Alles zusammen, was sich während unserer Untersuchung herausgestellt hat: daß die Überlieferung des Rutilius eine einheitliche ist; daß Sannazar zwar Einigen als der Finder des Textes gilt, aber für Frankreich als Fundort kein sicheres Zeugnis existiert; daß die Texte, auf welche er als Finder ein unbestreitbares Anrecht hat, erst nach seinem Tode veröffentlicht werden,<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die Correctur von *Mitigat* (I 69) aus *Nitigat* scheint mir auch von derselben Hand herzurühren.

Ich weiß nicht, worauf die öfters wiederholte Auffassung, daß Sannazar mit der Mittheilung seiner litterarischen Schätze sehr schnell

während der Rutilius vierzehn Jahre früher erscheint; endlich daß im Jahre 1493 in Bobbio ein Exemplar des Rutilius gefunden wurde in Gemeinschaft mit anderen Texten, die während des nächsten Jahrzehntes auf verschiedenen Wegen theils im Original, theils in Abschriften nach dem Süden gebracht werden: so muß die Hypothese v. Gebhardt's von einem zweiten durch Sannazar gefundenen gallischen Exemplar hinter der bisher festgehaltenen Ansicht zurticktreten. Es bleibt also nur mehr übrig, zu diesem negativen Resultate noch ein positives hinzuzufügen und, indem wir uns die Geschichte des Rutiliustextes nach den überlieferten Thatsachen natürlich in durchaus hypothetischer Weise - reconstruieren, gewissermaßen die Probe auf die Richtigkeit unserer Rechnung zu Durch Galeato wird im Jahre 1493 der Rutilius in Bobbio entdeckt, wo er auch verbleibt, bis er 1706 durch Bonneval entführt wird. Eine Abschrift scheint schon Merula besessen zu haben; da aber auch andere Gelehrte, wie Phaedrus (frühestens 1496) und Parrasius (frühestens 1499) zu den Schätzen von Bobbio Zutritt erhalten, ist die Existenz mehrerer directer Abschriften des Originals keine Unmöglichkeit. Indessen spricht die weitgehende Übereinstimmung der erhaltenen Exemplare selbst in Kleinigkeiten dafür, dass nur eine Abschrift zur Kenntnis der italienischen Gelehrten gelangte und als einzige Quelle des Textes anzusehen ist. Sie wird noch vor dem Jahre 1503 theils für, theils von Sannazar copiert (Cod. Vind. 277); eine weitere Copie gelangt durch Pius in Bologna im Jahre 1520 zum Abdruck und erhält sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch längere Zeit (jetzt verschollen); eine dritte. sehr fehlerhafte und mit wenig überlegten Conjecturen angefüllte<sup>1</sup>) wird um 1527 copiert (codex Romanus). Sannazar nahm seine Copie, zu deren Bearbeitung die seiner Abreise nach Frankreich vorausgehenden Wirren wenig günstig sein mochten, mit nach Frankreich; erst nach seiner Rückkehr, vielleicht jetzt erst aufgeklärt über den Werth des Fundes, macht er mit Nachdruck auf denselben aufmerksam, hält aber nach seiner Art mit der Publikation zurück. Die auf diese Weise geweckte Neugier des Gelehrtenpublikums veranlasst eifrige Nachforschungen, wobei die aus Volaterranus bekannte Geschichte des Bobienser Bücherfundes einen deutlichen Fingerzeig

bei der Hand war, sich eigentlich stützt. Mir scheint gerade das Gegentheil der Fall zu sein. Sogar die confusen Excerpte aus dem Vossianus des Ausonius, mit denen er selbst nichts Rechtes anzufangen wußte, überließ er erst spät an Aleander. Mit kleineren Proben und spannenden Andeutungen mag er freigebiger gewesen sein.

nenden Andeutungen mag er freigebiger gewesen sein.

1) Aus dem Deest, welches in R an Stelle von I 218 steht, hat Hosius richtig geschlossen, daß Crucianus den Bobiensis selbst nicht abgeschrieben haben kann; die zahlreichen Lücken in den beiden Sannazarischen Copien der Halieutica und des Grattius (meist dort, wo Eigennamen, wie im Rutiliusverse, oder ungewöhnliche Wörter das Verständnis erschweren) bieten auch hierzu eine treffliche Parallele.

abgibt; Pius ist der erste, dem der Fund gelingt und der sowohl Sannazar wie seinem anderen Rivalen (Crucianus, oder derjenige, in dessen Auftrag er schrieb) mit der Veröffentlichung zuvorkommt.

Für die Breite dieser zweiten Ausführung möge der geneigte Leser den Wunsch, durch vollständige Mittheilung der Belegstellen fortwährendes Nachschlagen zu ersparen, als Entschuldigung gelten lassen; für ihre Ausführlichkeit aber die Nothwendigkeit, durch sorgfältige Begründung festzustellen, was für die Beurtheilung des alten Vindobonensis sowohl wie für die Kritik des Rutilius und der Cynegetica des Nemesianus von größter Wichtigkeit ist, nämlich daß diese beiden letzteren Texte in der vollständigen Wiener Handschrift nicht enthalten waren.

Die beiden Quaternionen, welche (nebst den drei Martialisblättern) von dem alten französischen Codex allein übrig geblieben sind, rühren von einem Schreiber her; die Schrift ist frühe karolingische Minuskel, zeigt aber starke Überbleibsel des merowingischen (nicht langobardischen) Ductus, sei es dass der Schreiber aus alter Gewohnheit in die letztere zurückfiel oder dass er das Umschreiben seiner rein merowingischen Vorlage nicht vollständig durchführte. Die alte Nationalschrift begegnet uns am häufigsten bei Buchstabenverbindungen. Am auffälligsten ist wohl das doppelt geschlungene t in ta (lentae Nr. 29 der S. 477 beigefügten Schrifttafel, deren aus freier Hand gezogene Proben nur eine ungefähre Vorstellung geben sollen) te (tergo 4, molliter 21), ti (notis 11), tr (ab atro 1) 5, arbitrium 17); daneben finden wir den einfachen Strich in der Verbindung nt am Wortende (fallant 13), zweimal in den Halieutica auch im Inlaute (sequenti 12); im übrigen das karolingische τ, mit vorausgehendem c, r oder s zu den bekannten, oft übermäßig gedehnten Ligaturen (ministro 23) verschmolzen. Ein- oder zweimal (unzweifelhaft auf der letzten Seite des Grattius in imitantur 24) tritt auch das einfach geschlungene t auf. Charakteristisch ist ferner, gleichfalls in Verbindungen, das r: besonders ri (corporis 2), ro (ab atro 5, morou 6), ru (parui 20), rb (arbitrium 17), rg (ergo 3), rp (corporis 2). Oft ist ri und ru schwer zu unterscheiden, da der Schreiber den linken Schenkel des u manchmal mit dem r zusammenfließen läßt, manchmal nicht (man vergleiche arbitrium 17, patriae 19,

<sup>1)</sup> Dass durch diese unzweiselhafte Lesart der Handschrift Bährens' Vermuthung glänzend bestätigt wird, soll hier ausdrücklich anerkannt werden. Dergleichen passiert nicht allzu oft.

parui 20; zweifelhaft bleibt pulcheruma 18). r und s, rt und st, sp (ab spoliis 14) und rp unterscheiden sich nur durch die vollkommene Abrundung des / nach oben; / und f durch die regelmässig durchgeführte Verbindung des letzteren mit dem nachfolgenden Buchstaben. Von den Vokalen erscheint a in dreierlei Formen (cc. a und A), oft in ein und demselben Verse; i ebenfalls (I, 1 und 1). Das merowingische ae findet sich öfter (suae 9, demmae 10, caeroleaque 22; der Schreiber des Thuaneus hat es in ergötzlicher Weise missverstanden); einmal auch (ulla 8) a allein so am Ende des Verses zu einem Schnörkel verlängert. Die hie und da vorkommende ältere Form des später allgemein üblichen e hat mit & die größte Ahnlichkeit (Hal. 13 caud&?). i in Gestalt eines Kommas subscribiert (meist nach m und n. aber auch anderweitig) und u als u über der Zeile gehören zu den häufigsten Erscheinungen. ec und et sind durch ganz ähnliche Ligaturen ausgedrückt. Die Minuskeln schwanken zwischen Capitalen und Uncialen (26, 27, 28); bemerkenswerth ist, dass die Versanfänge in den Halieutica durchaus Majuskeln zeigen. während dies im Grattius nur manchmal und nur bei Nund V (außerdem bei G in v. 214) der Fall ist. Eine vereinzelt vorkommende Majuskel (N in Gr. 105, S in Gr. 498) ist in älteren lateinischen Handschriften nichts Ungewöhnliches. Von Abkürzungen habe ich nur wenige beobachtet; sie häufen sich gegen Ende des Verses, was an gewisse Gewohnheiten der Schreiber der Majuskelhandschriften erinnert. Sehr gewöhnlich ist que als q:, q;, q', in den Halieutica auch qs; p, p,  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{e}$ ,  $\tilde{o}$ ,  $\tilde{u}$ ,  $\bar{y}$  in der üblichen Bedeutung;  $\tau'(tur)^1$ ); b; und b: (bus), hingegen ann+ (annus); vereinzelt č (cum), nro (nostro), int, uetnif (ueternis), oms (omnis), fera (ferarum) und ÷ (est). Ein angebliches l = et) beruht, wie wir später sehen werden, auf Irrthum. Interpunktion kennt die Handschrift nicht. Die Worttrennung ist oft gänzlich verkehrt; aber in der consequent durchgeführten Zusammenziehung der Praepositionen mit ihrem Substantiv, sowie in der Trennung der Verba composita zeigt sich gute Tradition. Gebrochene Verse sind selten und nicht immer durch die Länge der Zeile bedingt; desto häufiger ist die Hinzufügung der letzten Silben des Verses über oder unter der Zeile (auch dies oft bei kurzen Verszeilen).

Wenn der Schreiber selbst corrigiert, so bezeichnet er die verbesserungsbedürftige Stelle durch Punkte, die er bald einzeln darunter, bald doppelt darüber und darunter oder auch rechts und links setzt. Diese Punkte bedeuten nicht immer, daß ein Buchstabe zu tilgen ist. Die einzige Wortverstellung, die er sich hat zu Schulden kommen lassen (denn Gr. 23 ist das Überlieferte alte Variante, wenn nicht

<sup>1)</sup> Hal. 102  $mora\tau$ ' las der Schreiber von B als moratur; ich glaube auch eher, daß ein Fehler in A vorliegt, als eine Inconsequenz des Schreibers.

alter Text), Gr. 356, hat er selbst durch übergesetzte Doppelstriche verbessert. Doppelstriche verbessert. Correcturen einer zweiten Hand habe ich an einigen Stellen zu erkennen geglaubt und auch in den Anmerkungen verzeichnet; aber ich gestehe, daß ich meiner Sache auch nach erneuter Prüfung der Handschrift nicht ganz sicher bin, und daß diese dünneren Schriftzüge mit hellerer Tinte möglicherweise doch von erster Hand herrühren. Namentlich gilt dies von Hinzufügungen am Ende des Verses. Gerne hätte man darüber Gewißheit, so z. B. in Gr. 266

Et primum expertos animi quae gratia primast In Venerem iungam.

Ist hier st wirklich erst von zweiter Hand hinzugestigt, so muss es wegsallen; denn Grattius lässt die Copula ungemein häusig aus. Man vergleiche v. 14, 27, 36, 40, 64, 154, 158 (zweimal), 160, 167, 172, 211, 223, 231, 250, 254, 258, 267, 272, 277, 280<sup>2</sup>), 283, 287, 320, 321, 349, 361(?), 379, 410, 418, 427, 433 (Apposition?), 460, 463, 464, 481, 495, 505, 521, 523, 525, 528, 535. Zu diesen 40 sicheren Fällen kommen noch einige, in denen die Lesung unsicher ist: 48 grauius (sc. est) tutella nach meiner Vermuthung (s. weiter unten); 69 sq. quem mare, quem tellus, quem — ianua Ditis — — passa (sc. est) nach Johnson, wo die Handschrift passi hat (passast Bährens, passa est schon Haupt); 384 sic (t) utius ergo Antire auxiliis (securius schon Sannazar, sit tutius Burmann). Zweifelhaft ist v. 479

Mille tenent pestes curaque potentia maior,

da sich potentia zur Noth auch an tenent anlehnen lässt. In v. 366

Illa grauis labes et curas altior illis Cum uitium causae totis egere latentes Corporibus

ist die Änderung curas $\langle t \rangle$  (= curā est) wohl die denkbar einfachste, soferne wie nur illis als Dativ (= canibus) zum nächsten Satze ziehen, so daß die nicht ungefällige Vermuthung Bährens' et curis altior ullis dagegen nicht aufkommen kann. Auch in v. 249 sq.

Hoc ingens meritum haec ultima palma tropaei, Hagnon magne, tibi diuum concessa fauore

wird sich außer der Einschiebung von est nach meritum nichts ausdenken lassen, was den doppelten metrischen Anstoß zu beseitigen im Stande wäre. Einen weiteren Beleg endlich hat in v. 102 erst Bährens durch sein metatum infolge falscher Auffassung hineingebracht. Nemesianus läßt die Copula bloß in zehn Fällen aus (8, 26?, 95, 122, 124, 136, 180, 238, 264, 324?), was nach dem

Ob die Zeichen 

 — (über adiusit in Gr. 426) und 
 .t. über parthis
 Corruptelzeichen sind oder von Glossen herrühren, weiß ich nicht.
 est hat Lachmann ohne Noth hinzugefügt.

numerischen Verhältnis der Verse 17 Fällen bei Grattius gleichkäme 1).

Dass der uns vorliegende Text aus einer durch äußere Ursachen nicht unbeträchtlich beschädigten Handschrift herstammt. beweisen die zahlreichen Lücken, die sich zu Beginn und gegen Ende der Halieutica wie im Anfange des Grattius zeigen und von dem Schreiber des alten Vindobonensis gewissenhaft, beibehalten worden sind, mag nun die Zerstörung oder Unlesbarkeit in seiner Vorlage oder schon in einem der Vorgänger platzgegriffen haben. pflegt aus derlei Beschädigungen Rückschlüsse auf die räumlichen Verhältnisse des Originals zu ziehen; und Birt<sup>2</sup>) hat bezüglich der Halieutica mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die Zerstörung von v. 10 bis auf den Anfang und der Verlust von v. 25 bis auf den Schluss anzudeuten scheint, dass die Einbusse in beiden Fällen durch denselben Zufall herbeigeführt wurde. Es müssen also die beiden beschädigten Verse auf verschiedenen Seiten eines Blattes am Anfang oder am Ende gestanden haben, was eine Seite von 15 Zeilen ergeben würde. Der übrigen Rechnung von Birt, die den Beweis für einen umfänglichen Versausfall erstrebt, kann ich nicht beistimmen: hingegen stimmt die Zahl von 15 Versen leidlich zu der Wiederholung von v. 52 nach 65, welche sich doch am einfachsten durch die Annahme erklärt, dass der Schreiber die schon einmal abgeschriebene Seite nochmals begann. Verfolgt man dies, so würde sich etwa folgende Vertheilung herausstellen:

| 1. Blatt | recto<br>Titel, v. 1—10 (14 Verse) | verso<br>11 — 25 | (15   | Verse) |  |
|----------|------------------------------------|------------------|-------|--------|--|
| 2. "     | 26-51                              |                  |       | " )    |  |
| 3. "     | <b>52—65</b>                       | 66-79            | •     |        |  |
| 4. "     | 80—93                              | 66—79<br>94—107  | je 14 | ,, .   |  |
| 5        | 108—121                            | 122—134          |       |        |  |

Es würde sich Alles trefflich schicken; die Unleserlichkeit am Schlusse, die unten auf fol. 5° beginnt und auf der Rückseite sich noch steigert, würde sich aus einer ähnlichen Vernachlässigung, wie sie die Schlusseite des Grattius erfahren hat, erklären; die geringere Verszahl auf fol. 2 brauchte nicht einmal als Beweis für eine Lücke (wie sie z. B. Birt hinter v. 45 annimmt) verwendet zu werden, da zwei gebrochene Verszeilen Alles ausgleichen. Ja selbst auf den Grattius läßt sich die Eintheilung nach 14 Versen ausdehnen, wenn man die Verstümmelung von v. 18 am Ende und den offenbaren Ausfall eines Verses zwischen den Versen 59 und 60°3) in Zu-

<sup>1)</sup> Wenn man statt der 541 Grattiusverse 540 (5×108), statt der 825 des Nemesianus 824 (8×108) zählt, so erhalten wir 5:3 als grundlegendes Verhältnis.

legendes Verhältnis.
2) De Halieuticis Ovidio poetae falso adscriptis p. 104 sq.

<sup>3) [</sup>Diese Vermuthung ist jetzt von L. Radermacher vorweggenommen (Rh. Mus. 52, 628)].

sammenhang bringen will; was folgende Vertheilung zur Voraussetzung hätte:

Titel, capitula, v. 1—4
v. 5—18
19—32
33—46
47—59 und 59<sup>a</sup>

Und das könnte in weiterer Fortsetzung noch zu allerlei wichtigen Fragen führen: z. B. ob der unleserliche Anfang von v. 31 mit der Verstümmelung von v. 18 sich deckt oder ob nicht vielmehr der Ausfall eines Verses nach v. 4 anzunehmen ist: ferner ob nicht auch vor dem so abrupt einsetzenden v. 73 eine dem Verse 59ª entsprechende Zeile verloren gegangen ist u. dgl. mehr. Ich habe aber, nachdem ich mit weitläufigen Rechnungen Zeit genug verthan hatte. schliefslich die ganze Frage fallen gelassen, und das aus drei Gründen. Erstens, weil sich keine Zeilenzahl ausfindig machen läßt. die alle Anstöße zu erklären im Stande wäre. Zweitens, weil Beschädigungen dieser Art sich sofort jeder Berechnung entziehen. wenn sie sich nicht auf ein Exemplar beschränken, sondern in zwei Gliedern der Überlieferungskette auftreten. Man denke sich unseren Vindobonensis oder besser noch den Thuaneus durch ein paar tüchtige Risse oder Flecke entstellt und dann abgeschrieben: wer wollte sich zutrauen, den Vindobonensis daraus zu reconstruieren? Drittens endlich, weil die Zahl von 14 bis 15 Zeilen, auf welche die wahrscheinlichste Rechnung führt, etwas in Handschriften höchst Ungewöhnliches ist, soweit meine Erfahrung reicht. Von Majuskelhandschriften kenne ich nur einen Prosatext (Cicero de republica) in 15 Zeilen, während die Dichterhandschriften, selbst die kleinsten Formates, weit mehr Verse auf der Seite haben: unter den Minuskelcodices kann ich keinen auftreiben, als den Juvenal des britischen Museums (Add. 15600; Chatelain, pl. CXXIX) mit 15 und 16 Zeilen. Aber das ist ein Text, der offenbar ursprünglich zur späteren Eintragung von Scholien auf größeren Pergamentblättern geschrieben war, eine Voraussetzung, die bei Grattius gewiß nicht zutrifft. Wir werden also darauf verzichten müssen, aus den offenbaren Beschädigungen unserer beiden Texte sichere Normen abzuleiten, die weitere Schlüsse gestatten (nur solche haben für die Kritik Werth), und uns mit dem Bewußtsein trösten, daß durch die Gewissenhaftigkeit der Schreiber die zahlreichen Schäden unseres Textes wenigstens vor dem eigenmächtigen Eingreifen unberufener Hände geschützt worden sind.

Begreiflicherweise ist der Anfang und das Ende der Verse besonders der Entstellung ausgesetzt, theils wegen der Nähe des Bandes, beziehungsweise des Buges, theils wegen der oft verblaßten oder misverstandenen Initialen am Anfang und der häufig zusammengedrängten, abgekürzten, über- oder untergeschriebenen Buchstaben am Schlusse. Darum hat auch im Grattius die Kritik am Versende besonders viel geändert; nicht immer mit Glück, wie genauere Einsicht in die Handschrift lehrt. v. 29 sg. heifst es vom Netze:

ut omni Concipiat tergo, si quisquam est plurimus, hostem.

Die überlieferte Lesart omni tergo (mit der sich das ciceronische omne corpus intendere sehr wohl vergleichen lässt) gibt vollständig befriedigenden Sinn, zumal ja hostis sein Epitheton (auf das Grattius viel hält) in plurimus schon hat. Sannazar's omnem ist also ganz unnöthig.

Nicht anzutasten ist der Genetivus partitivus des Gerundiums in V. 317

Scilicet ad summam ne quid restaret habendi,

der durch Beispiele wie Liv. IX, 16, 7 nihil satis praeparati erat ad obsidionem tolerandam und Caesar B. C. III, 84, 1 quidnam Pompeius propositi aut uoluntatis ad dimicandum haberet hinlänglich geschützt erscheint. Dasselbe gilt auch von v. 58:

Idcirco et primas linorum tangere messes 58 Ante vetant quam maturis accenderit annus Ignibus et claro Plias se prompserit ortu.

Ulitius' Conjectur annum hat erst Burmann in den Text gesetzt; mir scheint es unzweifelhaft, dass accenderit absolut zu fassen und unser Vers den zuerst von A. Elter¹) gesammelten und seither immer mehr anwachsenden Belegen für den neutralen Gebrauch des Aktivums gewisser Verba zuzuzählen ist. Höchst wahrscheinlich zählt auch zu den Verderbnissen v. 148

dum pomiferis aduertitur ann?? Frondibus et tepidos autumnus continet imbres.

Die Lesung von A ist leider unsicher und war es vielleicht schon von Anfang an; der Copist des Thuaneus las annes. Sicher ist ann, der folgende Buchstabe ganz verloschen, aber kaum e, zuletzt eine längere vertikale Hasta, wohl f. Jacob schlug annis vor; und das stimmt zu Palladius, der in seinem Kalender die irrigatio der Pflanzungen zu den Arbeiten des August, also des regenlosen Herbstanfanges zählt. Varro freilich verlegt diese in das dritte intervallum (5. Mai — 22. Juni), im 5. hingegen (19. Juli — 24. Sept.) schreibt er vor frondem caedi (Rer. Rust. I, 33). Demnach möchte man auch an amus, wie in den Halieutica stets statt hamus geschrieben wird, denken. v. 111 (über die ganze Stelle wird später ausführlich gehandelt werden) ist furcas statt furca zu lesen; auch 247 wird sich

<sup>1)</sup> Rh. Mus. XLI, 588. Wölfflin (im Archiv. X, 1 ff.) scheint diese grundlegende Arbeit nicht zu kennen.

noris nicht vertheidigen lassen; ganz sicher scheinen mir 71 passa (für passi in A), 228 patrum (patri A), 248 benigno (benigne A), 271 uentri(s), 304 foetu(s) (nach Ellis' schöner Vermuthung), 318 artes (artem A), 477 ueterni[s]. — Verderbte Versanfänge begegnen uns in 88 Rarum (Parum A), 294 Ubera (Libera A), 300 Haec (Nec A); endlich v. 421

420 et plunias et cauri frigora uitent. Sic magis, ut nudis incumbant uallibus aestus, A vento clarique faces ad solis, ut omne Exsudent uitium.

Barth dachte 'aliquando' an *Dic*, Bährens schreibt *Fac*, während andere den Sitz des Fehlers anderswo suchten. Es ist natürlich *Duc* zu schreiben, womit nur den Praepositionen a und ad ihr sinngemäßes Verbum restituiert wird.

Die Gewissenhaftigkeit des Schreibers erstreckt sich sogar auf geringfügige Dinge und gibt uns mitunter erwünschten Halt, wo man sonst über blose Vermuthungen nicht hinauskäme. So ist z. B. v. 516 nicht murcibiis sondern mur cibus mit deutlichem Spatium geschrieben, wodurch Birt's Vorschlag muricibus eine erwünschte Bestätigung erfährt. Seinen übrigen Ergänzungen (m(aligno) und freni) kann ich allerdings nicht beistimmen, möchte vielmehr die Stelle von v. 515 an so schreiben:

Non tamen Hispano martem temptare m(inistro) Ausim. muricibus uix ora tenacia ferr(eis) Concedunt, ast tota leui Nasamonia

u.s. w. ferreis mit vergilischer Synizese kann bei Grattius, für den Vergil's Technik massgebend ist, nicht befremden; ast für aut (geschrieben ar) erscheint mir eine leichtere Änderung als at. - Ferner hat der Schreiber an mehr als einer Stelle ihm unklare Züge der Vorlage möglichst getreu nachgemalt; so das auseinandergezogene & zu Beginn von Gr. 31 (Schrifttafel Nr. 7), wo er die Buchstabengröße des Originals beibehalten zu haben scheint, das unciale ET in Hal. v. 33 mit den Punkten als Spuren einer alten Correctur (ohne diese Punkte 96), im nächsten Verse das seltsame Zeichen am Schlusse (praedaret?; Schriftt. Nr. 16) u. dgl. mehr. Dass die Handschrift manche Fehler aufweist, welche sich am einfachsten aus der Majuskelschrift erklären lassen, wie z. B. sanoyce (Gr. 86) statt sandyce, hat nichts Auffallendes. Wichtiger ist für uns die Thatsache, dass der Vindobonensis nicht etwa direkt aus einem Uncialcodex, sondern aus einem in Minuskeln oder doch Halbminuskeln geschriebenen Exemplar stammt. Da dieser Umstand für die Beurtheilung zahlreicher Stellen schwer ins Gewicht fällt, muß er hier etwas ausführlicher behandelt werden.

Entscheidend ist gleich die Verwechslung von s und r, wie sie uns in Hal. 18 rer uato (statt seruato), 99 echenair, 132 sinuora, in Gr. 131, wo das ursprüngliche ag/ti/ vom Schreiber selbst in

agruf geändert ist, und 181 egregior entgegentritt. Nach Haupt's Angabe könnte man sich versucht fühlen, auch v. 17 hierherzuziehen:

(16) Adsciuere tuo comites sub nomine diuae Centem omnes nemofamentes de fontibus omnes Naides — —

Aber was hier übergeschrieben ist, ist entweder ein unciales S, stark entstellt, oder '(was mir wahrscheinlicher ist) ein g; diuae in v. 16 ist sicher, denn a und n ähneln sich in der Schrift des Codex mitunter sehr (daher Gr. 66 hadonia statt hadonin). Die Verbindung tuo sub mumine diuae kann neben zahlreichen Wendungen wie tuum adolescentis studium nicht auffallen; und die Stelle ist sonach untadelhaft, sobald es uns gelingt, zu adsciuere, dessen Subject natürlich die homines von v. 4 sind, das entsprechende Object zu finden. Erinnern wir uns daran, dass g und e in der Handschrift oft verwechelt sind (86 fugantur statt fucantur, 228 quadrica, 250 Hacnon, 416 necliceat für neglectae, 433 und 437 Uulganus, daher auch 264 tenuere statt genuere), so ergibt sich mit Hinzuziehung des übergeschriebenen g

gentem omnem nemorum 1), gentes de fontibus omnes.

Gens humida ponti heißen die Meergötter bei Vergil Georg. IV, 430. Über die Verbindung mit dem Nachfolgenden wage ich kein Urtheil, da die Zerstörung von v. 18 mehrere Möglichkeiten zuläßt und auch mehr als eine bloße Vershälfte verloren gegangen sein kann. Auch das in den Halieutica nicht weniger als zwölfmal (vgl. v. 4, 52, 52°, 70, 71, 91, 110, 112, 113, 114, 120, 124) vorkommende ate statt ae (e) erklärt sich nur aus der oben (S. 415) erwähnten Form von a; wie man aus Ee, wenn der Mittelstrich des ersten Buchstaben etwas verlängert war, ate herauslesen konnte, zeigt deutlich das irate(r) in v. 52, welches man im Facsimile bei Chatelain (pl. 101) nachsehen mag.

Das subscribierte oder wie in Gr. 187 (malgnum) und 386 (tenachus) übergeschriebene i hat gleichfalls seine Spuren im Texte hinterlassen. So erklären sich die Fehler diana statt diania in v. 252 und huc statt huic in v. 259; umgekehrt ist i in v. 59 (promiserit statt promserit) und 113 (ineris statt iners) eingedrungen. Die Beobachtung, dass i leicht ausfällt, liegt auf der Hand; und auf sie ist vielleicht ein bescheidener Ansatz zur Textkritik, dessen Spuren wir in v. 88 noch verfolgen können, zurückzuführen. Dort heißt es

- 85 Hinc magis in ceruos ualuit metus. ast ubi lentae Interdum libyco fucantur sandyce pinnae Linteaque expositis lucent anconibus arma,
- 88 Rarum squa metus eludet belua falsos.

<sup>1) [</sup>Dasselbe auch L. Radermacher in Rh. Mus. LII, 627].

Derjenige, der das i über squa hinzufügte, kannte seinen Grattius sehr gut und wußte, daß si quis u. dgl. eine seiner Lieblingsphrasen ist (v. 30, 73, 145, 199, 224, 478); wie er denn überhaupt si gerade so ausgesprochen bevorzugt (22 mal), als es Nemesianus vermeidet (bloß v. 136). Aber er übersah, daß so der mit ast nachdrücklich genug eingeleitete Gegensatz zu ceruos verloren geht. welcher durch die leise Anderung sima so passend eingeführt wird, dass es eigentlich gar nicht nothwendig ist, auf Xenoph. Cvn. X 13 zu verweisen. - Noch deutlicher sprechen die Stellen, in denen das lange I nachgewirkt hat: 71 obula, 80 mellus, 155 Quosque (für Quoique), 297 Ireplacet (statt Ira iacet), 355 uiceris (statt ulceris), 374 furtis (statt furiis), 484 nemora alta (statt nemoralia), 527 gratis (für graiis). Die Änderung von lusus (Gr. 22) in nisus wird dadurch sehr wahrscheinlich. Freilich, erwägt man das häufige Ausbleiben der Doppelconsonanz (v. 126, 133, 164, 171, 236, 322, 416, 440, 511; verbessert in v. 57, 63, 207, 451; der umgekehrte Fehler v. 38, 271, 315, 324, 341, 358, 362, 443, 471, 473, 474, 475, 514), so liegt das von Graevius vorgeschlagene iussus auch nicht viel weiter ab. Über jeden Zweifel erhaben ist hingegen der Gewinn, den die nach der obigen Beobachtung richtig gelesene Handschrift für einen Vers der Halieutica ergibt. v. 105 liest man in allen Copien

Insignis sargusque notis, insignis et alis,

während der Vindobonensis ·l·alif hat. Dieses Zeichen heißt aber nirgends et, sondern ist nur der Rest einer alten Correctur, sei es daß kurzes i übergeschrieben war oder daß die Punkte für ein ä bestimmt waren oder daß (was auch nicht unmöglich ist) der Schreiber nur die obere Hälfte des langen I tilgen oder zur Rasur bezeichnen wollte. In jedem Falle erhält Birt's schöne Emendation iulis eine Bestätigung, wie man sich keine bessere wünschen kann.

Wie i wird auch u tibergeschrieben, theils als Correctur oder Variante (v. 34 conctere, 333 prodens, 431 circom), theils als zum Wort gehörig (v. 10 aspicium, 11 secuts und sonst). Auf diese Gewohnheit geht zurück v. 268 at statt aut und umgekehrt Hal. 2 manuque statt namque. Aber auch für v. 48 ergibt sich eine methodische Besserung, indem die in grauis tutella fehlende Silbe am leichtesten durch die Schreibung grauius hereingebracht wird. Der Vorschlag von Bährens, gracilis zu schreiben, ist vollständig verkehrt, da dieses Epitheton allenfalls auf den in v. 34—55 behandelten Flachs passt, aber gewis nicht auf den Hanf; abgesehen davon, das tutela in passivem Sinne eine engere Verbindung mit dem Vorhergehenden fordert. Hingegen ist der Hanf in der That empfindlich im Wachsthum, braucht besonders sorgfältige Pflege und macht bei der Bereitung größere Schwierigkeiten, so das man seine tutela wirklich als ein opus grauius (Verg. Aen. VIII, 516) bezeichnen kann.

u wird ferner durch Anschlus an folgendes f einem i sehr ähnlich (wie in Gr. 46 adlabandius und 67 ancaeus; s. auch die Schrifttafel Nr. 15); so erklärt sich 369 morbis statt morbus; 24 estis statt astus; umgekehrt (vom Schreiber selbst corrigiert) 105 primus statt primis.

ae für e, namentlich mit Beharrlichkeit caecidit (v. 9, 67, 315 und 450) und laetum (v. 384, 409), gibt Anlass zu Corruptelen wie liceto statt l(a)eto in v. 465. Die Verwechslung von e und i bewirkt die Fehler simideos (63), dulcidine (408), necliceat (statt neglectae 416), fissis (438); umgekehrt sortes (267), sperent (271), ipse (290), prospecies (327), sequast (478), contiget (458). Sicher hat ferner Is. Vossius in v. 41

## Hispanique alio spectantur Saetabes usu

(nämlich lina) Saetabis verbessert. Aber Hispanaeque zu schreiben ist ganz unnöthig, sobald man unter Saetabis nicht die Stadt, sondern den gleichnamigen Fluss, beziehungsweise das von ihm bewässerte Thal versteht. Auch in v. 132

## ab Eois descendet uirga Sabaeis

braucht das Praesens mit Rücksicht auf das von Grattius öfters angewendete Futurum (vgl. v. 167, 194, 245, 476, 504) nicht hergestellt zu werden. In v. 323 (ille) stehen wir vor der doppelten Möglichkeil illi und illo.

Auffallend oft begegnet die Verwechslung von a und e: v. 289 parcensere, 364 uulnera, 379 lati, 456 pectora; umgekehrt 120 praegrauet, 141 grauet (vom Schreiber corrigiert), 268 atque (statt aut qua), 280 inlecebras (statt in latebras); 297 Ire placet (statt Ira iacet), 450 trepidentia; in der Überlieferung schwankt 428 materiäm. — Die Verwechslung von a und o wird dadurch begünstigt, daß das letztere oft mit einem abwärts gehenden Strich versehen wird, der z. B. 417 conplectitur fast als compl. erscheinen läßt; daher 50 umgr, 415 odorata statt odorato. Aber 124 suas comites statt suos c. zu ändern (es ist von Diana die Bede) kann ich mich nicht so leicht entschließen, da ja die Göttin zu Zeiten auch Männer in ihrem Gefolge hat. — Verwechslung von o und e zeigt solabore (473); die anderen Fälle sind unsicher. reponite in v. 56 hat Haupt (p. XXX) mit Recht vertheidigt; auch divertia (in v. 345) möchte ich nicht antasten.

Von den (meist vereinzelten) Fällen der Verwechslung von Consonanten will ich nur die Vertauschung von r und t erwähnen, die in v. 209 (haberis statt habetis) unzweifelhaft vorliegt. Aber es wäre falsch, daraus für die von Ulitius vorgeschlagene Änderung von amaram in amatam in v. 390 ein Argument abzuleiten. amaram ist hier ganz an seinem Platze; allerdings schwerlich in der von

Barth vertheidigten Bedeutung invisus, molestus<sup>1</sup>) zu fassen, sondern von dem beizenden Geruch des Speichels zu verstehen. Übrigens hat Ulitius hier gegen Barth entschieden Unrecht, wenn er die Worte

moliturque fugas et sedem spernit amatam

auf den erkrankten Hund bezieht; in § 8 des Kynosophion (Aelianus ed. Hercher II, p. 590) heißst es ausdrücklich: ἐν τῷ κάτω μέρει τῆς γλώς της αὐτοῦ δεςμοῖς τιςι κατέχεται γίνεται δὲ εἶδος εἰς ἐκτύπωμα κκώληκος, ὅμοιον νεύρψ λευκῷ πρὶν ἢ οὖν αὐξής η καὶ λάβη πάντα τὸν λαιμὸν τοῦ κυνός, ἀπόκοψον ἐκ τῆς γλώς της αὐτοῦ καὶ θεραπεύς εις τὸν τόπον ἐπιτηδείως. — Auch die Buchstabenverbindung nt ist zu berücksichtigen in v. 338, wo statt des überlieferten (h)acuere Postgate nicht ohne Wahrscheinlichkeit acuent vorgeschlagen hat.

Endlich dürfen die zahlreichen Fälle von übergeschriebenen Buchstaben nicht unerwähnt bleiben, die nicht ganz ohne Zusammenhang mit den ebenso häufigen Stellen zu sein scheinen, wo einzelne Buchstaben fehlen. Schon Haupt hat beobachtet (vgl. seine Note zu v. 64), dass a auffallend oft fehlt (v. 2a dian, 64 ausittrectare, 128 plurim, 205 inventur, 357 pur); übergeschrieben ist es 305 mtres und 457 rum; falsch hinzugesetzt in Hal. 65 ([a]ceruus) und vielleicht 23 (inmiatis, wenn hier nicht ein doppeltes t hineinspielt); höchst wahrscheinlich in Gr. 416 Iponiasque pices, was Haupt als Hipponiasque p. zu vertheidigen sich Mühe gibt, während es sich doch unschwer in das ganz unanstölsige Hipponisque p. verwandeln lässt. Außerdem vgl. Hal. 121 sapa, Gr. 17 omes, 72 hic. 278 cacef, anderer Stellen nicht zu gedenken. Damit halte man folgende Fehler zusammen: 87 expsitis; 416 ungun, 488 fretro; 198 silicet, 338 facia; 255 in (1) ora (nach Ellis' vortrefflicher Herstellung); 459 defu(g)it; 281 patre(s) (so Bährens wohl richtig); 298  $e\langle t \rangle$ , 433  $\sup \langle t \rangle er$ , 455  $ul\langle t \rangle or$ , 464  $ar\langle t \rangle em$ ; 476  $e\langle s \rangle t$ . Unsicher ist 104 au(t); keinesfalls gehört hierher v. 322, wo selbstverständlich mit der Handschrift pos tot zu lesen ist.

Den Beschluss soll die Besprechung einiger Stellen des Grattius bieten, zu deren Aufhellung oder Verbesserung ich das Eine oder das Andere beisteuern zu können glaube, ohne dass sich dabei die Gelegenheit böte, auf die Geschichte des Textes in methodischem

<sup>1)</sup> Die griechischen Beispiele Barth's beweisen nichts; eher war Plat. Legg. VIII, 843 c χαλεπὴν και cφόδρα πικράν γειτονίαν ἀπεργάζονται anzuführen (Pape). Von lateinischen Beispielen kenne ich nur Ovid (Epist. ex P. III, 9, 37)

nisi de uitio scribam regionis amarae, wo aber amara ebenso wie ex P. III, 8, 16 und Verg. Georg. II, 238 wohl als charakteristisches Beiwort der unfruchtbaren Erde anzusehen sein wird.

Zusammenhange einzugehen. Freilich muß ich eines dabei gleich vorweg bemerken: wir werden sehr oft mit Eigenthümlichkeiten, ja mit Seltsamkeiten der Form wie des Inhaltes rechnen müssen. Grattius ist kein Dichter, welcher nach einer Schablone arbeitet oder sich einem größeren Vorbild als einzigem Muster anschließt, welcher der einmal aufgestellten Regel froh und gesichert durch ängstliche Befolgung derselben (wie Calpurnius) dem herrschenden Modegeschmack dient. Er kennt und schätzt seinen Vergil, aber er bleibt durchaus selbständig und der übermächtige, alles nivellierende Einfluss der ovidischen Poesie hat ihn noch nicht berührt. Sein Streben nach Originalität führt ihn zur Heranziehung entlegener mythologischer und technischer Traditionen, zur Verwendung seltener Wörter und Wortfügungen, endlich auch zu leisen Eigenthümlichkeiten des Versbaues. Im Folgenden werde ich mich bemühen, auf solche Gesichtspunkte aufmerksam zu machen, wobei der schulgerechte Versificator Nemesianus als willkommene Folie dient. Empfindlich erschwert wird die Behandlung vieler Stellen freilich durch den Mangel ieder Controle in der Überlieferung, da uns weder eine selbständige zweite Handschrift noch Citate, ja nicht einmal eine sichere 'Imitatio' bei einem späteren Dichter zur Verfügung steht (außer einem Verse des Angilbertus -, 174 bei Dümmler PAC L 370 -

Retia quadruplici coniunctaque linea limbo,

der doch wohl auf Grattius v. 25—27 zurückgeht). Barth's unheimlicher Belesenheit ist es nicht entgangen, daß Johannes Sarisberiensis (im Polycraticus I, 4) die Thebaner zu Erfindern der Jagd macht; daß aber die confuse Stelle<sup>1</sup>) mit dem Boeotier Hagnon etwas zu thun haben soll, kann ich nicht zugeben.

V. 67 £

ceciditque suis Ancaeus in aruis: Et praedexter erat geminisque securibus ingens.

Das den zweiten Vers einleitende Et hat in seiner adversativen Bedeutung (= et tamen) Bährens richtig gefast und so den Text von einer Interpolation befreit (Barth's Ut, das er seiner editio Germanica in die Schuhe schob, hat Ulitius wohl nur deshalb in den Text gesetzt, weil er es irrthümlich auch seinem 'Ms.', d. h. dem Thuaneus, zuschrieb; schon Johnson verlangte At). Eine andere hingegen, das von Heinsius vorgeschlagene armis, ist in Haupt's Ausgabe eingedrungen und auch im Bährens'schen Text geblieben, weil der Arkader Ancaeus ja in Aetolien gefallen ist. Aber die

<sup>1) &#</sup>x27;Et primi quidem Thebani si fidem sequamur historiae, eam communicandam omnibus statuerunt. Et ex quo suspecta sit omnibus gens soeda parricidii — — huius artificii vel potius malificii inprimis praecepta congessit, quae postmodum ad gentem mollem imbellemque, levem et impudicam (iam Phrygios loquor) transmitteret &c.'

Gelehrsamkeit Barth's kannte schon die abweichende Tradition vom samischen Ancaeus, der das Wort von dem, was 'zwischen Kelch und Lippe schwebt', an sich erfahren musste, indem er im eigenen Gebief dem Eber erlag. Die Zeugnisse des Alterthums sind bei Aristoteles fragm. 571 (Rose<sup>8</sup>) gesammelt; ich setze nur dasjenige her, welches den Charakter des Ursprünglichen am besten bewahrt zu haben scheint, Schol. Ap. Rhod. I, 188 Παρθενίης 'Αγκαῖος: 'Αρι-**CTOTÉλης Φηςί, τιθείς ἐπὶ ᾿Αγκαίου τὴν παροιμίαν, ὅτι τέγονε Φιλο**τέωρτος Άγκαῖος καὶ πολλάς ἐφύτευς εν ἀμπέλους εἰπόντος δὲ αὐτῶ τοῦ θεράποντος ὅτι θᾶττον ἀποθανεῖται ἢ πίεται ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ άμπέλου. Άγκαῖος ψρίμου γενομένου τοῦ καρποῦ τρίγας βότρυν έκάλεςε τὸν θεράποντα καὶ εἶπεν ὡς ἔζηςεν μέγρις οῦ καρποφορήςη ή ἄμπελος, καὶ ἔμελλε πίνειν. τοῦ δὲ θεράποντος εἰπόντος "πολλά μεταξύ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου" διηγγέλη αὐτῶ τις εθε διαλυμαινόμενος την χώραν, έφ' δν έκδραμών, πρίν πίη, άνηρέθη ύπ' αὐτοῦ. διὸ ἐπεκράτηςεν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν παρὰ προςδοκίαν τι πραττόντων, καὶ Φερεκύδης έν τη η' φηςι τὸν 'Αγκαΐον ύπὸ τοῦ Καλυδωνίου ςυὸς πληγέντα τὸν μηρὸν ἀποθανεῖν.

Schwierigkeiten mancher Art bereiten die Verse 99—107. Der Dichter preist den Erfinder der Jagd; war es nicht ein Gott, so war es doch ein fast bis zur Göttlichkeit geklärter menschlicher Geist (mens proxuma diuos, die φρόνητις όμοιωθεῖτα θεῷ κατὰ δύναμιν Platon's):

99 Dic age Pierio (fas est), Diana, ministro.

D. h. sprich es durch den Mund Deines von den Musen begeisterten Sängers aus. Fas est ist natürlich nicht ein ermuthigendes Argument des Dichters an die Göttin, durch das er sie zum Ausplaudern eines Geheimnisses bewegen will, sondern die Versicherung an das Publikum, daß er zu seinen Enthüllungen bevollmächtigt sei, das ἡ θέμις ἐςτί des Oppianus (I, 18), der die Verhandlungen zwischen Diana und dem Dichter am vollständigsten schildert (während wieder Nemesianus v. 15—47 das von Oppianus I, 24—33 lebendig dialogisierte Motiv in ermüdender Breite ausmalt). Nun eröffnet er in feierlichem Tone

100 Arcadium (stat fama) senem, quem Maenalus auctor Et Lacedaemoniae primum uidistis Amyclae Per non adsuetas metantem retia ualles, Dercylon — haut illo quisquam se iustior egit Au<t> fuit in ternis diuum obserua<n>tior alter —:
105 Ergo illum primis nemorum des finxit in aruis Auctoremque operi digna<ta> inscribere magno Iussit adire suas et pandere gentibus artes.

Im ersten Verse hat das von Turnebus vorgeschlagene altor, welches seit Johnson im Texte steht, Glück gemacht. Allerdings ist klar, daß auctor nicht als 'Lehrmeister' gefaßt werden darf, ob man nun in Maenalus eine Person oder den Berg sehen will. Denn durch die

Verwendung von auctor in v. 96 und 106 ist Dercylus ausdrücklich als Erfinder bezeichnet, dem die Götter zur Belohnung für seinen musterhaften Lebenswandel in späten Jahren die Kunst der Jagd (nicht bloß des Stellens der Netze, wie Stern meint) geoffenbart haben. Eben der letztere Umstand verbietet auch an Maenalus als Vater des Dercylus zu denken. Für die richtige Auffassung und damit auch für die kritische Beurtheilung der Stelle ist aber noch ein anderer Umstand maßgebend, den ich in den zahlreichen Commentaren nirgends hervorgehoben finde. Der Dichter verficht hier nämlich eine ihm eigenthümliche Tradition über den Erfinder der Jagd nicht ohne Nachdruck, wie aus der feierlichen Einleitung und aus der Versicherung stat fama hervorgeht; und er ist sich bewußt, daß seine Version der landläufigen, wonach Chiron diese Ehre gebührt, gerade entgegensteht. Darum ruft er noch zwei Zeugen auf. die Dercylus' Prioritätsrechte aus eigener Anschauung bestätigen können (uidistis; also soviel wie uos testes, Maenale et Amyclae!). Sollte es nicht möglich sein auctor zu vertheidigen, indem wir es hier in einer seiner gewöhnlichsten Bedeutungen fassen, als 'Gewährsmann'? Die Verbindung Maenalus auctor uidit ist allerdings ungewöhnlich 1), aber Verg. Aen. V, 17 si mihi Iupiter auctor spondeat kommt nahe; und Grattius ist ein Liebhaber des Seltsamen. Wie können aber der Berg und die Stadt als Zeugen angerufen werden? Diese Frage, die auch offen bleibt, wenn wir uns für altor entscheiden, möchte ich so beantworten: Wir haben hier ein Zeugnis für den Cult eines kleinen Localheros, der sowohl auf dem Maenalus wie in Amyklae ein Heiligthum hatte und der als Rivale Chiron's auftrat (nur zur Bestätigung dieser Ansicht dient der Umstand, daß Chiron an dem Thron des Zeus in Amyklae abgebildet war<sup>3</sup>), und diese Winkelsage vertheidigt an unserer Stelle Grattius. Die Construction ist klar: stat fama ist emphatische Parenthese; eine zweite längere, die der Dichter in v. 103 einfügt, macht die Periode bereits etwas lang und schwer übersehbar und so zieht er es vor mit Ergo illum nochmals anzuheben. Parenthesen liebt überhaupt unser schwerflüssiger Autor sehr: man lese die Verse 34, 63, 90, 135, 256, 363, 387, 480 und vergleiche dazu als Gegensatz die drei Parenthesen in Nemesianus' seichter, aber dafür auch durchsichtiger Diction (v. 22, 160, 260; die sich übrigens sämmtlich anderweitig erklären lassen). Nur ein Anstoß entstellt die Verse; das primis -- in armis in v. 105. Man schreibt nach Barth's 'Germanica' armis und erklärt es - wie, weiß ich nicht; mir erscheint es ebenso hart, wie das primis in annis nach Ulitius' Erklärung (= primis illis temporibus). Hat sich doch sogar der senex Dercylus

<sup>1)</sup> Sie wird um vieles glatter, wenn man sich zu auctor etwas wie non dubius oder certissimus hinzudenkt.

<sup>2)</sup> Ein dritter amykläischer Jäger ist Hyakinthos; vgl. Ovid Met. X, 162 ff.

gefallen lassen müssen, die Conjectur der Aldina auf seine Jugend bezogen zu sehen (Johnson). Da die Gefilde, in denen Dercylus seine Unterweisung von der Göttin empfängt, die der προcέληνοι Αρκαδες sind, so werden wir nicht um viel fehlgehen, wenn wir priscis schreiben.

Demselben Dercylus werden auch Erfindungen bezüglich der Jagdspielse zugeschrieben:

Ille etiam ualido primus uenabula dente Induit et proni moderatus uulneris iram 110 Omne moris excepit onus, tum stricta uerutis Dentibus et geminas subiere hastilia furca Et quidam totis clauserunt ensibus Ne cessaret iners in uulnere massa ferino.

Von den Schwierigkeiten, welche die Erklärung dieser Stelle bietet, haben sich die älteren und neueren Commentatoren in ihrer bis zur Gedankenlosigkeit unbefangenen Naivetät keine Vorstellung Genau genommen müßte eigentlich das ganze Kapitel über Lanzen und Spiesse an dieser Stelle abgehandelt werden: da sich aber das Denkmälermaterial hier nicht vorlegen lässt, so begnüge ich mich mit einigen Andeutungen, die hauptsächlich die litterarischen Quellen betreffen. Es handelt sich um die Deutung der Ausdrücke dens und mora. Ist dens die Eisenspitze überhaupt oder bloss eine eigenthümliche Form derselben? Ist mora eine davon verschiedene Erfindung? Sind die mit tum eingeleiteten Schilderungen in v. 110 und 111 noch zu den Neuerungen des Dercylus zu rechnen (d. h. sind sie blofse Erklärung des Vorangehenden) oder beginnt hier schon die Thätigkeit seiner Nachfolger? Naturgemäß suchen wir für die Beantwortung dieser Fragen Rath bei den Griechen (wie es ohne Zweifel auch Grattius gethan hat); bei diesen treffen wir drei Ausdrücke, die hierher gehören, nämlich προβόλιον (und προβολή), κνώδων und πτέρυξ. Außer dem ἀκόντιον, dem Wurfspiels, der uns hier nichts angeht, wird auf der Saujagd hauptsächlich das Fangeisen, die Saufeder, verwendet, von dem Xenophon schreibt (Cyn. X, 3): τὰ δὲ προβόλια πρώτον μὲν λόγχας ἔχοντα τὸ μὲν μέγεθος πεντεπαλαίςτους, κατὰ δὲ μέςον τὸν αὐλὸν κνώδοντας ἀποκεχαλκευμένους, ςτιφρούς; er ergänzt dies später (X, 16) durch die Schilderung des anstürmenden Ebers: ὁ δ' ὑπὸ τοῦ μένους πρόειτι καὶ εὶ μὴ κωλύοιεν οἱ κνώδοντες τῆς λόγχης, ἀφίκοιτ' ἂν διὰ τῆς ῥάβδου προωθών αύτὸν πρὸς τὸν τὸ προβόλιον ἔχοντα. Auf diese Angabe stützt sich Harpokration unter προβόλιον (mit ausdrücklicher Berufung auf Xenophon) und die Etymologica (Gud. 480, 25 u. Magn. 699, 23; d. h. soweit man darnach urtheilen kann). Aber auch Pollux kennt und citiert Xenophon; nur erweitert er die Beschreibung in eigenthümlicher Weise (V, 20 ff.): 'τὰ δὲ προβόλια — — —, φηςὶν ὁ Ξενοφῶν, αὶ λόγχαι δὲ αὐτῶν ἔςτω**cav cιδήρου** τομωτάτου. τῆc δὲ λόγχης τὸ μὲν περὶ τῷ ξύλψ

καλείται αύλός, ού τὸ μὲν ἔξωθεν ἡ περίμετρος, τὸ δὲ ἔνδοθεν τοίχος, τὸ δὲ μετὰ τὸν αὐτὸν κοίλον ὀβελίςκος. ὅθεν δὲ πλατύνεται, πτέρυτες αί έκατέρωθεν προβολαί, τὸ δὲ ἄκρον γλώττα λέγεται ή της λόγχης άκμή καὶ δεῖ τῶν πτερύγων έκατέραν πλατυνομένην καὶ παγυτέραν οὖςαν ἀπολεπτύνεςθαί τε καὶ ἀποςτενοῦςθαι, κατά μικοὸν ὑπολήγουςαν, ἄχρι πρὸς τὴν γλῶτταν, ἐςτομῶςθαι δὲ οὐ μόνον τὴν ἀκμὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πτέρυγας χρήςιμον. ποὸς μὲν οὖν τὰ ἄλλα θηρία οὕτω δεῖ παρεςκευάςθαι τὸ προβόλιον, πρὸς δὲ τοὺς ςῦς κατὰ τὸ τοῦ αὐλοῦ τέλος, πρὸ τῶν πτερύτων, κνώδοντας άμφοτέρωθεν έγέτω τῶ αὐλῶ ςυγκεγαλκευμένους ςιδήρου στερεοῦ, έκατέρωθεν προβεβλημένους, ὡς μὴ προμθών αύτον ύπο θυμού και μένους και τόλμης ο εύς ασίκοιτο διά τοῦ δόρατος εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλά καὶ οἱ κνώδοντες ἱςτάντες αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν ἐμποδών τῆ ῥύμη τένοιντο εἰς τὸ πρόςω μὴ προχωρείν. Die letzten Zeilen geben sich als eine verwässerte Paraphrase der Worte Xenophon's zn erkennen und sind werthlos: im ersten Theile aber hat Pollux eine besondere Quelle benützt und seine Nachrichten empfangen durch Denkmäler ihre Bestätigung. Denn sowohl an dem Berliner Meleagros wie an dem capitolinischen Endymion und nicht minder auf Sarkophagen mit der kalydonischen Jagd unterscheiden wir deutlich die weit abstehenden Flügel der Lanzenspitze und die tiefer unten befestigten Querfortsätze, den Knebel, welcher nur an der Meleagrosstatue ein wenig zu stark stilisiert ist (wenn er nicht etwa federt); aber auch an den fränkischen Angones (bei Lindenschmit, Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit I, 1, 16, Nr. 15-17) sehen wir dieselbe geschweifte Form. Demnach möchte man annehmen, dass auch bei Xenophon mit den κνώδοντες der Knebel gemeint ist. Aber dazu stimmt nicht die Bezeichnung der Stelle, an welcher sie angebracht sein sollen; diese ist bei Xenophon die Mitte der etwa 50 cm. langen Tülle, bei Pollux das der Spitze entgegengesetzte Ende (πρὸ ist vom Standpunkte des den Spiels Haltenden gesagt). Außerdem gibt es eine Reihe von Stellen, an denen kvubuv ohne Zweifel einen Theil der Schneide bezeichnet, voran Sophokles Aias 102 ff.

πως ς' άποςπάςω πικρού τουδ' αἰόλου κνώδοντος, ὧ τάλας, ὑφ' οῦ φονέως ἄρ' ἐξέπνευςας;

mit dem Scholion: τοῦδ' αἰόλου κνώδοντος: τῆς ἀκμῆς τοῦ ξίφους (ἀντὶ τοῦ ξίφους Aneed. Bekk. III, 1394), τῆς ὀξείας εἰς τὸ καίνειν, ὡς ὀδούς ὀδοῦςι γὰρ περιβάλλεται ὀξέςιν' ἀπὸ ὸὲ τοῦ ἄκρου τὸ ξίφος δηλοῖ; ferner Antigone 1233 ἔλκει διπλοῦς κνώδοντας, wozu der Scholiast bemerkt: ἀντὶ τοῦ διπλᾶς ἀκμάς ἄμφηκες γὰρ τὸ ξίφος κνώδων δὲ, τὸ ὀξὺ τοῦ ξίφους, παρὰ τὸ καίνειν τοῖς ὀδοῦςι. Ferner Lykophron 466, 1109, 1434, wo κνώδων überall als schneidendes Instrument (bald ξίφος, bald πέλεκυς nach den Scholien) gebraucht wird; dazu stimmt Hesychius κνώδων: ἡ ἀκμὴ

τοῦ ξίφους (bis hierher = Photius) καὶ τοῦ δόρατος. Xenophonstelle angewendet würde diese Überlieferung die κνώδοντες als Erweiterungen des Blattes erscheinen lassen, die jedoch stärker ausgeladen und eckiger geformt sein müßten, um den von Xenophon erwähnten Zweck zu erreichen, nämlich den anstürmenden Eber aufzuhalten. Und genau einen solchen Jagdspieß findet man in der lebensfrischen Darstellung bei Gerhard, Apulische Vasenbilder Taf. IX<sup>1</sup>), wo das ungewöhnlich lange und breite Blatt des einzigen dort abgebildeten προβόλιον fast mehrfach gekerbt erscheint. Wir haben also zwei ganz verschiedene Typen von Jagdspielsen anzunehmen und auch einen verschiedenen Gebrauch des Wortes kwwww. Philostratos der Ältere in den Θηρευταί (den früheren Συοθήραι; 335. 3 K.) erwähnt τὰς λόγγας, ἐφ' ὧν αἱ κνώδοντες, was auf beide Arten gedeutet werden kann; der Sache nach auf den von Pollux geschilderten Typus, aber mit anderer Nomenclatur, bezieht sich Hesychius προβόλιον: cιβύνη έγουςα μετά την άκμην προβολάς (dazu προβολή: έξοχή, während bei Polybius 27, 9, 2 προβολή die Spitze im Gegensatz zur Tülle, 18, 12, 3 aber τὸ κάτοπιν cήκωμα τῆς προβολῆς den Schuh der Sarissa bezeichnet). Zu Pollux stimmt endlich auch Plutarch Alex. c. 16, wo von der πτέρυξ einer κοπίς βαρβαρική in einer Weise gesprochen wird, dass darunter nur die Schneide verstanden werden kann.

Auf welche Seite Grattius sich stellt (möglicherweise war das schon zu seiner Zeit ebensosehr ein umstrittenes Problem antiquarischer Forschung als eine Frage des praktischen Bedürfnisses), kann nicht zweifelhaft sein; das von ihm angewendete lateinische Wort dens zeigt durch seine Übereinstimmung mit den Sophoklesscholien, daß er κνώδων und sein Äquivalent dafür auch als einen Theil der Schneide ansieht. Bestätigt wird dies durch die Wiederkehr des Wortes in v. 111, we von veruti dentes, d. h. von spiessartigen Fortsätzen (darüber später) des Blattes die Rede ist, die sich allmählich aus der Erfindung des Dercylus herausbilden; damit ist, glaube ich, auch entschieden, dass durch tum nicht die Gleichzeitigkeit, sondern vielmehr die folgende Zeit gekennzeichnet werden soll. Dass Dercylus nicht den Eisenbeschlag des Speeres überhaupt erfindet, sondern bloss das für die Jagd geeignete breite Blatt, ist fast selbstverständlich; die Urheberschaft eines Mordwerkzeuges passt recht schlecht für einen, der als Gerechtester unter vielen Ungerechten wohnt und deshalb von den Göttern belohnt wird. Was sind aber die morae in v. 110? Wenn es richtig ware, was schon Ulitius in seinem Commentar und Rich in seinem Wörterbuch der römischen Alterthümer unter mora lehren, dass nämlich mora der technische Aus-

<sup>1)</sup> Wie getreu der Vasenmaler schildert, mag man aus der Art und Weise ersehen, wie die bloß mit ἀκόντια versehenen Jäger sich zu helfen wissen: sie halten die beiden Wurfspieße in einer Hand dem Eber entgegen und improvisieren so eine furca (Grattius v. 111).

druck für die Parierstange des Schwertes wie für den Knebel des Jagdspielses gewesen sei, so wäre alles wieder in Frage gestellt. Aber die Stellen, die man dafür anzuführen pflegt, sind nicht beweisend. Man lese Silius Ital. I. 515 f.

exigit ensem Qua capuli statuere morae;

und Lucanus VI, 214 ff., wo es von dem durch einen Pfeil im Auge Verwundeten heißt:

> Ille moras ferri, neruorum et uincula rumpit, Affixam uellens oculo pendente sagittam Intrepidus telumque suo cum lumine calcat.

Der ganze Zusammenhang der zweiten Stelle, das den Dichtern so geläufige moras rumpere, ferner der Umstand, dass von einem Abbrechen der nach rückwärts gerichteten Pfeilwiderhaken nicht die Rede sein kann, zeigen die Unrichtigkeit der erwähnten Auslegung: an der ersten Stelle ist sie zwar nicht als gänzlich unhaltbar zu bezeichnen, verliert aber sehr viel an Wahrscheinlichkeit. wenn man bedenkt, dass die Parierstange doch von Hause aus bestimmt ist, als mora gegen die feindliche Klinge zu wirken, nicht gegen das allzutiefe Eindringen der eigenen Waffe in den feindlichen Leib, dass Vergil und Ovid capulo tenus sagen und dass endlich alle Dichter sonst mora in anderer, nämlich defensiver Bedeutung auffassen. Loricae moras perforat heisst es bei Vergil (Aen. X, 485); nec misero clipei mora profuit aerei ebenda (XII, 541); quos — crudi mora corticis armat sagt Valerius Flaccus (VI, 97); per — aeris moras — stetit hasta lacerto Silius Ital. (VI, 318). Als ein Kunstausdruck der Fechtersprache tritt mora bei Plinius Ep. I, 20, 3 (oratio non ictu magis quam mora imprimitur) auf. Also wird morae bei Grattius wohl auch nur die Wirkung der dentes bezeichnen; und den Knebel scheint er nicht zu kennen.

Die Erfindung des Dercylus erfuhr zahlreiche und verschiedenartige Vervollkommnungen und Weiterbildungen, von denen manche, durch unzeitige Neuerungssucht ins Leben gerufen, nur ein kurzes Dasein unter dem Schutz der Mode fristeten. Zunächst wurden die ausgeschweiften Theile des Lanzenblattes zu spiessartigen Fortsätzen verlängert. Für diese Form vermag ich kein antikes Denkmal als Zeugen namhaft zu machen; aber die Rüstkammern und Zeughäuser liefern Belege genug. Es ist die Partisane und noch mehr die Korseke des Mittelalters, von deren oft höchst abenteuerlicher Form Demmin in seinem Buche 'Die Kriegswaffen' (Leipzig 1869) S. 466 und 468 zahlreiche Abbildungen gibt<sup>1</sup>); man vergleiche da-

Die eingehenderen Beschreibungen betonen immer, daß diese Seitenflügel geschärft sind, also nach griechischem Sprachgebrauche zur dκμή gehören.

mit außer den Fangeisen auf S. 475 auch den angelsächsischen Spieße S. 436 Nr. 6 und die Hellebarde S. 464 Nr. 3. Diese Seitenspitzen verlängern sich und so werden mit der Zeit Gabeln daraus; denn nach meiner Ansicht ist Gr. v. 111 ebensogut von dreizinkigen, wie von zweizinkigen Spießen zu verstehen. Beispiele dafür bei Demmin S. 449 Nr. 7 und 464 Nr. 1; aber auch bei Gerhard Auserlesene Vasenbilder 235, 236 geht ein Jäger mit einem veritablen Dreizack (αίχμὴν τριγλώχινα bei Opp. Kyn. I, 152 1) auf den Eber los. Aber bei v. 111 bedarf es noch der Entscheidung, ob wir geminas — furca(s) oder gemina(s) — furca schreiben sollen. Vom 'palaeographischen' Standpunkte aus ist beides möglich; die Antwort hängt also davon ab, wie wir subiere verstehen. Nun kommen von den verschiedenen Bedeutungen dieses Verbums hier drei in Betracht: erstens 'sich verwandeln in' wie Ovid Metam. VIII, 700

furcas subiere columnae;

zweitens 'sich einstellen', 'auftreten', wie Vergil Georg. I, 152 subit aspera silua;

drittens 'sich unterziehen', wie Statius Silv. IV, 4, 66

Quique grauem tardi subeant thoraca lacerti.

Die erste widerräth nicht so sehr ihre kühn metaphorische Färbung (denn dergleichen gestattet sich Grattius schon), als der Umstand, daß es sich ja nicht um eine Verwandlung bloßer Holzschäfte in beschlagene Spieße handelt; die zweite wirkt unangenehm durch die complicierte Verbindung hastilia stricta uerutis dentibus et gemina hasta subierunt, welche obendrein zwei verschiedene Entwicklungsphasen zusammenwirft; die dritte tum hastilia stricta (sunt) uerutis dentibus et geminas furca(s) subierunt vermeidet beide Mängel.

Eine dritte 'Novität', welche bezwecken soll, das 'unthätige Verweilen' des Speeres in der Wunde zu verhindern, d. h. eine möglichst breite und tiefe Wunde und damit schnellen Blutverlust herbeizuführen, ist folgendermaßen charakterisiert:

Et quidam totis clauserunt ensibus (hastas),

denn so wird man wohl am einfachsten ergänzen. totis — ensibus, wenn es richtig ist, heißst wohl mit 'ganzen' ('förmlichen') Schwertern und ist an sich nicht unmöglich. Aber die Länge der Klinge hat auf die Breite der Wunde keinen Einfluß und außerdem würde so ein Moment der Schilderung vorweggenommen, das erst in v. 119 und 120 am rechten Platze ist. Ich hatte mir tortis schon längst notiert und auch die entscheidenden Belegstellen, Oppianus Cyn. I, 155 ἀγκυλίδας εκολιάς und Sidonius Apollinaris Panegyricus auf Anthemius v. 144 ff.

<sup>1)</sup> Nach demselben Zeugen v. 154 gab es sogar eine λαγωοφόνος τρίαινα.

nunc

Inuentas agitare feras et fronde latentes Quaerere deprensas, modo claudere canibus artis Nunc torto penetrare ueru

gefunden, als ich bemerkte, dass die letztere schon von Ulitius citiert worden ist. Gemeint sind Spiesse mit gestammter Klinge, wie z. B. das Officierssponton (das dem Jagdspiess nachgebildet ist, wie der Knebel beweist) bei Demmin S. 472 Nr. 4.

v. 177 ff. preist der Dichter die britischen Hunde, an deren unschönem Äußeren man sich nicht stoßen dürfe, mit den Worten

> Si non ad speciem mentiturosque decores Pronuis (haec una est catulis iactura Britannis): At magnum u. s. w.

Sannazar las bei seiner zweiten Abschrift Pronius und machte dann Protinus daraus, was bis heute im Text geblieben ist. Wir haben aber nicht das Recht, ein sonst nicht belegtes Wort, welches dem Sinne nach sehr wohl zu passen scheint, aus allzu großer Vorsicht zu verdammen. Im Griechischen existiert προνεύω wenigstens, allerdings nicht in übertragener Bedeutung. Wer sich aber dazu nicht entschließen kann, der wird in Pronuis eher Pronus es sehen (vgl. pronum esse ad nouas res u. dgl.). Der aus einem trochaeischen Wort mit folgendem Monosyllabum bestehende erste Fuß ist zwar bei Grattius nicht so beliebt wie bei Nemesianus (der ihn 13 mal hat), findet sich aber doch siebenmal.

Dass Grattius eine entschiedene Neigung zum Ungewöhnlichen und Entlegenen hat, und das nicht bloss in dem Herbeiziehen von allerhand exotischer Gelehrsamkeit, sondern auch in der Auswahl der Worte, habe ich schon oben (S. 425) hervorgehoben. In seinen sechsthalbhundert Versen hat er (ohne pronuis mitzurechnen) sieben απαξ είρημένα, darunter zwei griechische Worte (ancon, cannabius, metagon, nardifer, praedexter, termiteus, uerutus) und nicht wenige seltene wie aspretum, currax u. dgl.; so entfernt er sich auch vom Gebrauche der hexametrischen Dichter, indem er das von ihnen vermiedene noxia statt noxa viermal braucht. Wie das oben erwähnte pronuere, so finden sich bei ihm noch an einigen Stellen bisher unbelegte Worte oder Wortformen, die ganz an ihrem Platze zu sein scheinen und weitergehende Änderungen überstüssig machen. Hieher gehört v. 481 f.

ex alto ducendum numen Olympo Supplicibus uocanda sacris tutela deorum.

Den matten Nothbehelf supplicibus (que) hat L. Müller mit richtigem Blick verworfen und unter den zahlreichen neueren Vorschlägen ist seine Schreibung uocitanda noch immer die beste. Einfacher aber kommt man zum Ziel, wenn man uotanda schreibt. uouere aliquid 'etwas erflehen' ist ja den Dichtern geläufig und neben motare kann uotare keinen Anstofs bieten.

V. 301 ff.

Protinus et cultus alios et debita fetae Blandimenta feres cura[s]que sequere merentem: Illa perinde suos, ut erit delacta, minores Ad longam praestabit opem.

Es handelt sich darum, der säugenden Hündin ihre Jungen zu entziehen, damit dieselben zeitig in Dressur genommen werden können, und wohl auch, damit die Mutter nicht zu lange dem Waidwerk fern bleibe. Um das zu bewirken, lässt man ihr andere, ungewohnte Pflege (oder 'noch andere', d. h. als die v. 286 und 288 erwähnte) zu theil werden und reicht ihr allerlei Leckerbissen, die sie auch redlich verdient hat 1). Dadurch wird die Hündin verwöhnt, bequem und zum Säugegeschäft träge gemacht und lässt sich schließlich die Jungen fortnehmen. Der letztere Gedanke muß in delacta liegen, in dem man hier keine Beziehung auf Mangel an Milch oder Entwöhnung suchen darf; und etwas ähnliches strebte Lachmann durch seine Conjectur deuincta auszudrücken. Indessen scheint mir derselbe Sinn durch Heinsius' delecta viel besser bezeichnet und mit größerer Schonung der Überlieferung hergestellt.<sup>2</sup>) Das part, perf. pass, von delicio ist allerdings ein Novum; es passt aber hier schon durch seine Verwandtschaft mit deliciae und delicatus besser als irgend ein anderes Wort.

Eine dritte Stelle, an der ich gleichfalls nicht anders als mit einer unbelegten Form auskommen kann, ist v. 285, der aber nicht verständlich ist ohne Berücksichtigung der vorhergehenden Verse von v. 279 an. Zunächst erwähnt Grattius, dass man die Hunde zur Paarung einschließen und unbeobachtet lassen müsse; eine Vorschrift, die auch Arrianus c. 28 und der Verfasser des Kynosophion (c. 1: 587, 21 Herch.) kennen. Unser Dichter verknüpft aber damit die Mahnung, die läufige Hündin von jeder Berührung mit anderen Männchen als dem zur Belegung bestimmten zu bewahren. da sonst die Reinheit der Rasse auf dem Spiele stehe. Zur Ergänzung und Begründung dient Aristoteles περί ζώων γεν. 574° 19 κυίςκεται δὲ κύων ἐκ μιᾶς ὀχείας. δήλον δὲ τοῦτο γίνεται μάλιςτα έν τοῖς κλέπτουςι τὰς ὀχείας. ἄπαξ γὰρ ἐπιβάντες πληροῦςιν; vgl. auch Kynosoph. 1 (587, 21) καθέξει εὐθέως τὸ ςπέρμα und Arrianus' nicht ganz klaren Bericht in Cap. 31 φυλάττειν ώς άνυςτὸν ἐπιμελέςτατα τὰς κύνας, ἐπειδὰν τῆ ἀνάγκη ταύτη ἔχωνται. Grattius' Worte

> nec patre(s) ueneris sub tempore magnos Illa neque emeritae seruat fastigia laudis

sind klar und heil, bis auf das von Bährens wohl richtig verbesserte

<sup>1)</sup> Anders weiß ich debitus hier nicht zu erklären; denn blandimenta debita als Leckerbissen, 'die man ihr bisher vorenthalten hat', zu fassen geht nicht an. Es stimmt aber jenes auch zu dem folgenden merentem.

<sup>2)</sup> dasselbe gilt auch gegenüber Bährens' pellecta.

patre: fastigia laudis emeritae wie bei Claudianus fastigia summi iuris oder summae redis, daher Lachmann's fastidia entbehrlich. Die Gefahr ist vorüber, sobald das Weibchen sich trächtig fühlt und infolgedessen das Männchen nicht mehr zulässt: dann muss man ihr Ruhe lassen und sie nicht zur Jagd ausführen. Hierin stimmt Grattius mit dem Kynosophion überein (588, 1), während Xenophon nur Schonung verlangt (Cyn. VII, 2 μη εξάγειν επί κυνηγέςιον ενδελεχῶς, ἀλλὰ διαλείπειν), Arrianus sogar nur die Hasenhetze verbietet (c. 28), im übrigen aber die Bewegung auf der Jagd sogar für zuträglich erklärt. Nun aber si tenuit custos! Das kann doch nicht bedeuten wenn es dem Wächter gelungen ist, die Absperrung mit dem gewünschten Erfolge durchzuführen'? Lachmann schlug fastus. Ellis castus vor: beides ist mir zu metaphorisch, zu erhaben an einer Stelle, wo man ein äußeres Kennzeichen erwähnt zu finden hofft und wo ein solches auch vorhanden ist. Aristoteles a. a. O. 574° 31 gibt ausdrücklich als Kriterium der Läufigkeit bei den Hündinnen an: τὰ δὲ καταμήνια ταῖς κυςὶν έπτὰ ἡμέραις γίνεται. cuμβαίνει δ' αμα καὶ ἔπαρειε αἰδοίου. Also wird man naturgemäß sich an das Zurücktreten dieser Schwellung oder Hyperämie halten und darnach die Dauer der Absperrung bemessen. Für ein solches Zurückgehen ist aber extenuari ein häufig gebrauchter medicinischer Terminus; und darum möchte ich das tenuit in v. 285 als Perfekt von tenuesco (wie langui von languesco) ansehen. Das Subjekt, den Begriff des aldolov enthaltend, wird man in custos suchen müssen, das nach meiner Meinung nichts ist als eine Glosse custhos, die den ursprünglichen Ausdruck verdrängt hat. Das griechische Wort κύςθος war dem Römer nicht ungeläufig, wie zahlreiche Glossen in Band II und III des C. Gl. L. und Ausonius' unsaubres Epigramm (LXXIV Sch., LXXXII Peip.) beweisen; trotzdem wage ich nicht, dem Grattius die Vocalverlängerung -os aufzubürden. Freilich ist es vergeblich, errathen zu wollen, welches Wort hier gebraucht war; am ersten noch natura (mit Elision in der Penthemimeres wie v. 162, 195, 450, am ähnlichsten Verg. Aen. IX, 158).

Eine sehr ungewöhnliche Ausdrucksweise treffen wir in v. 217ff., wo es von Hagnon heißt:

Hic trepidas artis et uix nouitate sedentes Vidit qua propior peteret uia,

was sich nicht anders construieren läst als Hic uidit, qua propior uia artes peteret. Via ducit, iter tendit ist zu belegen und wohlbekannt; aber uia petit caelum, semita petit siluam und Ähnliches habe ich vergeblich gesucht und getraue mich also nicht die Möglichkeit der obigen Deutung zu versechten, obschon die Phrase nichts Widersinniges hat. Ich muss mich damit trösten, das die beiden bisher gemachten Vorschläge mit ihren Anticipationen, das patuit (ergänze iis, nämlich artibus; obendrein mit ungehörigem In-

dicativ) der Aldina und Bährens' ferret (ad eas) um nichts wahrscheinlicher sind.

Für die noch übrigen Stellen denke ich weniger Problematisches bieten zu können.

- v. 181 ff. zollt der Dichter neben den im offenen Kampfe unvergleichlichen Britanniern auch den Molossern ihr wohlverdientes Lob:
  - 181 Comparat his uersuta suas Athamania fraudes Acirusque Pheraeque et clandestinus Acarnan. Sicut Acarnanes subierunt proelia furto, Sic canis illa suos taciturna superuenit hostis.

Das erste Wort des zweiten Verses hat Anlass zu einer Unzahl von Conjecturen gegeben, die man bei Wernsdorf oder Stern nachlesen mag; es sind so ziemlich sämmtlich tastende Versuche, denen man die Herkunft aus dem Lexikon oder aus Indices anmerkt. Dazu kommt noch Naryciusque von R. Unger in seinen Electa critica (Friedland 1842), für das wenigstens ein Argument angeführt wird. nämlich dass in einer Aufzählung der Jagdhunde die lokrischen (Xen. Cyn. X, 1; Pollux V, 37; Opp. Cyn. I, 375) nicht fehlen dürfen. Darin liegt aber gerade derselbe ergötzliche Irrthum, der auch sonst bei der Erklärung der Stelle obwaltet und noch jüngst in Oberhummer's Akarnanien S. 237 ein Echo gefunden hat, wo wiederum Grattius als Zeuge für die Vorzüge der akarnanischen Jagdhunde angerufen wird. Die kynegetische Litteratur weiß von solchen ebensowenig wie von thessalischen. 1) Der Vergleich bezieht sich nur auf die Verschlagenheit, in welcher die molossischen Hunde 'den Epiroten' (Athamaniern), 'den Pherseern' und 'den Akarnaniern' nichts nachgeben. Sind das nun Hunde oder Menschen? Wer das letztere für unmöglich hält, der kennt Grattius schlecht; scheut sich dieser doch nicht, zur Empfehlung einer rationellen Hundediät die Ptolemaeer, Kroesus, das ganze Griechenland als warnende, Kyros und Camillus etc. als aufmunternde Exempel hinzustellen. Ja gleich in den nächsten Versen werden die Akarnanier zum Vergleich herangezogen; und wie albern wäre hier der Ausdruck, wenn sich canis illa auf Acarnan (v. 182) beziehen sollte. Diese Gleichstellung des Thieres mit Menschen ist nicht etwa eine Marotte oder eine bloße Geschmacksverirrung des Dichters (auch Ribbeck in seiner unvergleichlichen Geschichte der römischen Dichtung nimmt noch diesen Standpunkt ein), sondern ein von der hellenischen Philosophie längst wohlbegründeter Lehrsatz. Man lese Plutarch's Schrift πότερα των ζώων φρονιμώτερα, τὰ χερςαῖα ἢ τὰ ἔνυδρα

<sup>1)</sup> Oppianus führt a. s. O. auch Μάγνητες auf, ohne daß aus irgend einem Umstande zu entnehmen wäre, ob es thessalische oder kleinasiatische sein sollen. Wenn sie nur nicht am Ende demselben heiteren Schnitzer in der Auslegung des berühmten Epigramms Anth. Pal. VII, 304 ihr Dasein verdanken, dem auch Pollux (V, 47) aufgesessen ist!

und namentlich die in Cap. 13 aufgezählten Belege von der πανουρría des Hundes: und man wird sich nicht sträuben, in den v. 182 und 183 erwähnten Eigennamen Menschen zu erkennen. Erwägt man nun, dass die Akarnanier von jeher als besonders im Guerillakriege erfahren und tüchtig galten, dass in den Strategemata des Polyaenus und wohl auch in älteren ähnlichen Sammlungen Jason eine große Rolle spielt (auch von Pollux wird er I. 134 als Erfinder in der Kriegskunst genannt), dass von den Epiroten Aeneas der Taktiker ein hübsches Beispiel erzählt (31, 31-33), wobei noch obendrein ein Hund eine Rolle spielt: so müste man doch mit Blindheit geschlagen sein, wenn man die Beziehung auf die strategematische Litteratur an dieser Stelle leugnen wollte. Es wird also in dem überlieferten Acirusque kaum etwas anderes stecken, als ein Eigenname, an den sich irgend eine derartige Erinnerung knüpft: vielleicht glückt es, einen passenden Namen ausfindig zu machen. Hier sei nur bemerkt, dass das von Scaliger vorgeschlagene Ascurosque ('quem locum ignoro' bemerkt Burmann) sich offenbar auf den bei Livius XLIV, 2, 6 und 3, 5 erwähnten Thessalischen See Ascuris bezieht (die Wiener Hds. gibt an der ersten Stelle aspiridem, an der zweiten ascyridem), der allerdings in der Nähe des strategisch höchst wichtigen Tempethales liegt (vgl. Polyaenus IV, 3, 23).

An diesen für die gelehrten Neigungen und Studien unseres Dichters so bezeichnenden Umstand mag sich hier gleich eine weitere Bemerkung anknüpfen. Grattius macht nämlich in ausgedehnter Weise Gebrauch von Worten, die sich auf den Krieg beziehen oder doch beziehen lassen, während sie Nemesianus entweder gar nicht oder nur in der an die beiden Kaiser gerichteten, episodisch eingeschobenen Ansprache (v. 63-85) anwendet, also nicht, wie jener, in übertragener Weise. Ich gebe eine kurze Übersicht:

|                  | bei Grattius                   | bei Nemesianus                                 |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| aggredior        | 1 mal                          | _                                              |
| arma             | 19 "                           | <del></del>                                    |
| armamentum       | 1 ,,                           | _                                              |
| armare           | 1 ,,                           | (v. 125 corrupt)                               |
| auxiliu <b>m</b> | 10 "                           | _`                                             |
| bellum           | 4 ,, (von d<br>Ja <sub>i</sub> |                                                |
| honor            | 9 "                            | 1 "                                            |
| hostis           | 10 "                           | <del></del> "                                  |
| imbellis         | 2 ,,                           | 2 ,, (51 imbelles dammae; 74 nicht übertragen) |
| ira              | 8 "                            | _                                              |
| Mars, Mauors,    |                                |                                                |
| Mauortius        | 7 "                            | _                                              |

|                  | bei Grattius | bei Nemesianus                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| militia          | 1 mal        | (miles, aber nicht über-<br>tragen)       |
| proelium         | 2,,          |                                           |
| pubes            | 2 "          | <del></del>                               |
| pugna, pugnator, |              |                                           |
| pugnare          | 3 "          | (pugno 1 mal, aber nicht<br>von der Jagd) |
| triumphus        | 1 "          | 1 ,, (nicht übertragen)                   |
| tropaeum         | 1 "          | _ " ` `                                   |
| uictoria         | 2 "          |                                           |
| uincere          | 9 "          | 1                                         |
| นนโทนร           | 9            |                                           |

Grattius schließt sich also jenen an, die in der Jagd entweder einen kleinen Krieg oder eine Vorbereitung auf denselben sehen; außer den bekannten Sätzen des Xenophontischen Kynegetikos sei noch auf die oben erwähnte Plutarchische Schrift p. 959 d und auf den Anfang von Onosanders Strategikos verwiesen (auf beide Stellen hat mich Herr Dr. Radermacher brieflich aufmerksam gemacht 1). Diese kriegerische Liebhaberei verhilft auch zu einer, wie ich meine, sicheren Ergänzung des (offenbar infolge eines Homoioteleuton) verstümmelten Verses 329:

328 Idcirco imperium catulis unusque magister Additur: ille dapes poenamque operamque o \_ u Temperet.

Den als Belchnung verwendeten dapes stehen die Peitschenhiebe und das Fasten als poenae gegenüber; man erwartet demnach auch zu operam einen Gegensatz, welcher das Aufhören der Thätigkeit, das Ausruhen vom Dienste bezeichnet. Gibt es einen besseren und passenderen als das militärische moramque 'Rast', 'Rasttag'?

Schließlich entspringt diese Vergleichung und Verbindung von Krieg und Jagd doch der Grundanschauung, daß beide Beschäftigungen téxval sind und daher mit demselben Maße gemessen werden müssen. Grattius ist geradezu ein Fanatiker der téxval, er wird nicht müde das Wort ars anzubringen und zwar in verschiedenen Schattierungen; dabei spricht er gerne von mehreren artes, die in der Jagd vereinigt sind (v. 1, 23, 73, 107, 190, 217, 414?, 426, 512); wo er den Singular anwendet, hat er einen einzelnen Zweig der Gesammtkunst im Auge, die Thierheilkunde (v. 380 und 464), einmal gebraucht er auch den formelhaften Ausdruck ex arte, soviel wie secundum artis leges (153). Um so sicherer erscheint es mir, daß auch in v. 151 dieses unserem Dichter so geläufige Wort herzustellen ist. Wer das Überlieferte:

<sup>1)</sup> Derselbe erinnert auch an einen Aufsatz von Ad. Kiefsling im Schweizerischen Museum, der mir hier leider nicht zugänglich ist.

150 Sed cur exiguis tantos in partibus orbes Lustramus? prima illa canum, nonnulla partis Cura prior

nicht mit Sannazar in non ulla per artis auflösen mag, der wird sich vielleicht mit non ullius artis eher befreunden können. Kann man ferner mit Rücksicht auf den häufigen Gebrauch von ars und Ellipsen wie γραμματική u. dgl. annehmen, daß der Dichter in v. 349 ff.:

Scilicet ad magnum maior ducenda laborem Cura nec expertos fallet deus: hinc quoque nostrae Est aliud quod praestet opem placabile numen

zu nostrae stillschweigend arti ergänzt wissen will, oder soll man curae heraushören? In jedem Falle muß man sich gegenwärtig halten, daß hier der Beistand einer zweiten göttlichen Macht neben Dians, nämlich des (in v. 426 namentlich erwähnten) Paean für das edle Waidwerk in Anspruch genommen wird. Darum darf weder das Pronomen nostrae (welches sonst durch noxae bequem zu ersetzen wäre) noch die ausdrückliche Hervorhebung, die in aliud liegt, angetastet werden. Neben ars verwendet der Dichter auch die Ausdrücke cura (welches Wort in seiner zweifachen Bedeutung ἐπιτή-δευσια und ἐπιμέλεια gewissermaßen eine neutrale Zone zwischen den Technikern und Empirikern bildet) und usus; er läßt aber keine Gelegenheit vorübergehen, den Leser aufmerksam zu machen, wie er über das Verhältnis der beiden Principien denkt. So stellt er in v. 380:

et nostra quidam redit usus ab arte

die ars ausdrücklich als das Primäre, den usus als das Secundäre dar; in v. 115 f.

sed lubricus errat

Mos et ab expertis festinant usibus omnes

urtheilt er scharf über die cυνήθεια ab (die in seinen Augen bloße Mode ist) und klagt darüber, daß die Menschen allesammt nur zu leicht bereit seien, auf bloßen Erfahrungen hastig weiterzubauen. Nemesianus hingegen, der Empiriker, der das Wort ars nicht ein einziges Mal in den Mund nimmt, ruft mit Stolz aus (v. 143 f.)

quae prodidit usus Percipe et intrepidus spectatis adnue dictis.

Demgemäß lautet auch sein Programm (v. 1):

Venandi cano mille uias hilaresque labores.

Wird noch jemand, der diese Beobachtungen nicht als blosse Hirngespinnste ansieht, geneigt sein, aus Äusserungen wie v. 8 f.

ducitque per auia, qua sola numquam

Trita rotis

und 11

intacto premimus uestigia musco

zu schließen, dass Nemesianus den Grattius nicht kennt, notabene

in einer Litteratur, wie die kynegetische, in der Alles in Polemik schwimmt?

Noch ein paar recht und schlecht philologische Bemerkungen. v. 164 ff.

Tunc et mansuetis tuto ferus errat adulter In stabulis ultroque grauem succedere tigrin Ausa canis maiore tulit de sanguine fetum.

Da im vorhergehenden die Rede davon war, dass die hyrkanischen Hündinnen aus freien Stücken die Wildnis aufsuchen, um sich dort von den Tigern belegen zu lassen unter dem Einflusse der Venus. welche beide Thiere die alte Todfeindschaft vergessen läßt, so muß in v. 164 besonderer Nachdruck auf das et gelegt werden, mit dem etwas noch unglaublicheres angeknüpft wird: die Tigermännchen finden sich sogar in den Hundezwingern ein und werden dort von den Hunden nicht angegriffen (tuto), sondern vielmehr mit aller Zuvorkommenheit aufgenommen. Wie die neueren Herausgeber (denn die alten wurden durch die Interpolation grauis in der Aldina irregeführt) succedere verstehen, weiß ich nicht; vermuthlich construieren sie es mit dem Objects-Accusativ arauem tiarim, was aber bedenklich ist, weil die Dichter nur den Dativ anwenden und der Accusativ auch in der Prosa auf die Militärsprache beschränkt zu sein scheint. Demnach bleibt für succedere hier nur eine Erklärung übrig: es müste statt des Passivums von submitto gebraucht sein, was der ständige Ausdruck für das Belegenlassen durch ein männliches Zuchtthier ist. Stellen wie Nemesianus Cyn. 114 Huic parilem submitte marem oder Ausonius im Cento Nupt. 4 (p. 146, 15 Sch.) de summissis in gregem maritis beweisen doch deutlich, dass die hergebrachte Erklärung der Vergilstellen Ecl. I 46, Georg. III 73 und 159 (aufwachsen lassen') falsch ist. Ist diese Auffassung von succedo richtig. dann ware ausa hier mit dem Accusativus cum infinitivo (wie passa) construiert. Doch brauchen wir, denke ich, mit dieser Rarität uns gar nicht zu befassen. Denn die Handschrift bietet ja succerdere, worin wir wohl eine Verderbnis von succendere erblicken Der Tiger wird nicht nur im Zwinger willkommen gedürfen. heißen, sondern die Hündin wagt es sogar, durch allerlei Liebenswürdigkeiten von ihrer Seite (ultro) das Herz des unheimlichen (gravis) Gesellen zu entzünden (succendo bei Propertius I, 2, 15), also ihm Avancen zu machen. Wen diese etwas menschliche Behandlung, die unser Autor dem Thierleben hier zu Theil werden lässt, befremdet, der mag sich an das S. 436 Bemerkte erinnern. v. 199 ff. empfiehlt Grattius, wenn es gilt die schnellen Gazellen zu erjagen oder den gewandten Hasen, außer dem Petronius und dem Sycamber noch eine dritte Rasse:

203 et pictam macula uertraham delige falsa.

Damit ist natürlich nicht der heutzutage in der zoologischen Nomenclatur mit uertagus bezeichnete Dachshund gemeint. Dieser wird zwar in bergigem Terrain von keinem Hund an Schnelligkeit übertroffen, muß aber in der Ebene hinter anderen zurückstehen; überdies ist er ein vorzüglicher Spürhund, was zu non inuentura (v. 205) nicht paßst. Größste Schnelligkeit und schlechte Witterung vereinigen sich im Windhund (C. familiaris graius). Das unsinnige falsa zu schützen, sind unsinnige oder doch unpassende Erklärungen aufgestellt worden; Ulitius wollte es von wechselndem Farbenspiel verstehen, Burmann von einem sogenannten 'Gegenschein' (d. h. von einer Farbe, die in zurückgeworfenem Lichte anders aussieht), der sonst so verständliche Wernsdorf spricht von einer macula, quae uitium uel labem falso refert, was über meinen Horzont geht. Die naheliegende leise Verbesserung fulua hatte ich schon gefunden und Anderen mitgetheilt, als mich die Einsicht in Johnson's Ausgabe belehrte, daß der praktische Engländer mir das kleine ευρημα längst vorweggenommen hatte. — v. 212 ff.:

At uestrum non uile genus, non patria, uulgo Sparta suos et Creta suos promittit alumnos. Sed primum celsa lorum ceruice ferentem, Glympice, te siluis egit Boeotius Hagnon, 215 Hagnon Hastilides

u. s. w. non wile ist entweder eine gewöhnliche Litotes (= inlustre), der das at nicht im Wege zu stehen braucht, da es Grattius auch zur bloßen Anknüpfung verwendet (auch v. 260 hat Haupt es mit Unrecht in ac verändert); oder es sollen damit die lakonischen und kretischen Hunde als die einzigen edlen Rassen bezeichnet werden. Ebenso drückt sich Nemesianus hinsichtlich der lakonischen und molossischen Hunde aus: Elige, sagt er v. 107 f.

Seu Lacedaemonio natam seu rure Molosso, Non humili de gente canem.

Indessen ist, so fährt Grattius fort, wenn auch Sparta und Kreta das Material geliefert haben, die Ausbildung (alumnos) des Spürhundes, welche die landläufige Tradition (uulgo) auch für diese Landschaften in Anspruch nimmt, einem anderen Lande vorbehalten geblieben; der Böotier Hagnon war es u. s. w. Natürlich ist hier von keiner besonderen böotischen Hunderasse die Rede; dass das Ethnikon Glympicus auf die bei Polybius erwähnten Γλυμπεῖς (ein Grenzcastell zwischen Lakonien und Argolis) zurückgeht, hat schon Haupt im Index bemerkt. Über den Heros Hagnon wissen wir so wenig, wie über Dercylus; alle Vermuthungen bezüglich des Patronymikons (bei einem edlen Böoter sollte man billig an Astacides denken) schweben daher in der Luft. Unmöglich aber ist in v. 213 das doppelte suos. Bährens hat bereits einen Schritt zur Herstellung gethan, indem er Sparte uos schrieb; aber er blieb vor dem richtigen Sparte quos stehen. Spondeisches Wort im ersten Fuß hat Grattius 36 mal. darunter 11 mal mit folgender uox monosyllaba: Nemesianus bloß 6 mal (denn v. 94 kann kaum zählen) und zweimal mit einsilbigem Wort darnach. Sparten als Versanfang z. B. bei Ovid Met. X. 170.

In der schönen Schilderung des spürenden Hundes v. 220—245, deren Anschaulichkeit und Wahrheit jeden erfreuen muß, der einmal mit der Flinte hinter einem guten Vorstehhund einhergegangen ist, hat Bährens bereits das Wesentliche getroffen (bei Haupt ist die Stelle noch stark mißhandelt). Aber auch in seinem Text stehen noch immer zwei unnöthige Änderungen. v. 236 zerstört Sannazar's Ut einen Gedanken, den vorzubereiten Grattius sich schon von v. 171 an alle Mühe gegeben hat. Es ist eben der Fehler der schlechten Hunde, daß sie entweder das Wild nicht gut wittern oder auf das aufgespürte ohne Halt einstürmen oder doch wenigstens s. v. das Maul nicht halten können. Ein guter Hund muß nicht nur gut wittern, sondern auch das Wild ordentlich 'stehen' können:

Et sciat occultos et signis arguat hostis.

Sodann ist in v. 244 das ad der Handschriften selbstverständlich in at, nicht in ac aufzulösen; der Gegensatz zu prospera si res liegt in si forte loco spes prima fefellit. Das Richtige, auch von Postgate unabhängig gefunden, steht schon in der einen Copie Sannazar's.

Ohné stärkere Mittel wird man bei v. 310 f. nicht auskommen, wo es von der luxuria heißt:

> Nec mirum: humanos non est magis altera sensus Tollit se ratio et uitiis adeuntibus opstat.

Lachmann änderte est in res und se in sed, wobei mich indes die Einschiebung der allgemein gehaltenen Reslexion über die ratio zwischen die luxuria und ihre Beispiele stört; Bährens griff zu dem beliebten Auskunftsmittel 'excidit uersus'. Ich wage in Erinnerung an Horatius (Sat. I, 3, 59)

humanos non est magis altera sensus Tollat quae ratio et uitiis adeuntibus obdat.

Grattius ist einmal kein bequem zu lesender Dichter; oft muß man bei ihm die Worte und Gedanken wie verwirrte Strähne Garns mühsam auseinander ziehen. Ein hübsches Beispiel sind die bisher durch einen Fehler in der Lesung der Handschrift (sitis) entstellten Verse 521 f.:

> Nec magni cultus: sterilis quodcumque remisit Terra sui tenuesque satis producere riui.

Construiere: quodcumque sui ('von Eigenem') sterilis terra et tenues riui remiserunt, satis (est) ad eos producendos (alendos).

v. 507 ist mit Einschiebung eines Buchstabens wiederherzustellen:

Nec s(c)aeuos miratur equos terrena †Syene

Es handelt sich hier nicht darum, ob die Pferde non saeui (das soll wohl heißen 'fromm'?) sind, sondern ob sie zur Jagd tauglich (apti, habiles) sind.

Durch die berichtigte Lesung der Handschrift erhalten auch die Verse 528-532 eine veränderte Grundlage. Ich hatte früher in v. 529 f.

quoins dociles pecuaria foetus

Sufficient

pecuaria als Gestüt gefast, wie es auch 533 gefast werden kann; obwohl es 435 in der gewöhnlichen Bedeutung 'Herde' steht. Da aber die Handschrift coetus hat, mus dieses zum Subject gemacht werden, so dass der Sinn vielmehr ist 'dessen klug angestellte Züchtungen Thiere liefern'. Während man ferner durch das Femininum quas in v. 531 veranlasst wurde, es auf Chaonias (das auch erst aus dem überlieferten Chaonia hergestellt werden musste) zu beziehen, wodurch drei Relativsätze in unschöner Verbindung nach einander zu stehen kommen, räth die richtige Lesart quos zu einer anderen Satzvertheilung. Ich möchte also nicht lesen (was auch möglich wäre):

O quantus in armis
Ille meis, quoius dociles pecuaria coetus
530 Sufficient, qu'is Chaonia(m) contendere contra
Ausit, uix merita quos signat Achaia palma;

sondern die Sätze von v. 530 so vertheilen:

Sufficient, qu'is Chaonia contendere contra Ausit nix: merita quos signat Achaia palma, Spadices uix Pellaei ualuere Cerauni.

Nicht unmöglich wäre es, dass das quis contendere contra auch zu ualuere zu ergänzen ist, wodurch die beiden uix in bessere Beziehung zu einander treten würden.

v. 535 beginnt mit einem kurzen, abgeschlossenen Sätzchen, an dessen kritische Behandlung man daher trotz der hoffnungslosen Verstümmelung der nächsten Verse sich wagen darf:

Venanti melius pugnat color.

ist pugnat (— propugnat) richtig, so wäre melius wohl am einfachsten durch medius (eine mittlere, also unauffällige Farbe) zu ersetzen; sonst könnte man auch an melius pullat color denken, freilich wieder mit einem neuen Wort.

Zum Schlusse die Versicherung, daß ich mir redliche Mühe gegeben habe, die unleserlichen Stellen im alten Vindobonensis zu entziffern; leider ohne wesentlichen Erfolg. & nach legunt (v. 546) ist sicher; im übrigen habe ich, was ich zu erkennen glaubte, im Apographon gewissenhaft notiert. Vielleicht sind Andere glücklicher.

## Hinsichtlich des folgenden Apographum sei bemerkt:

- Alles, was sich auf die alte Wiener Handschrift selbst bezieht, steht in den Anmerkungen dicht unter dem Text.
- 2. Im Apparat bedeutet:

```
B den Codex Thuaneus (Parisinus lat. 8701).
      Σ die ältere Abschrift Sannazar's (Cod. Vind. lat. 277).
                                                     ,, 3261).
      σ die jüngere
                                         ( "
      u den Codex Ambrosianus S. 81 sup.
      a die aldinische Ausgabe des G. Logus Venedig 1534
          s den Nachdruck Steyner's 1534
                                                diese beiden nur erwähnt.
                                                wo sie von a shweichen
                             Gryphins' 1587
      π die Ausgabe des P. Pithoeus 1590
          π' den Genfer Nachdruck 1596
          τ die Ausgabe des Trognaesius 1598
                                                 diese nur erwähnt, wo
                        C. Barth's 1613
                                                  sie von z abweichen
  für
          β' die von Barth citierte (fingierte)
Grattius |
            editio germanica s. l. & a.
```

ap. sämmtliche aus dem Vindob. geflossenen Texte.

Die gelegentlich der Kürze halber angewendeten lateinischen Bezeichnungen, wie om., lac. u. dergl. sind dieselben wie in allen kritischen Apparaten. Die Lücken in Σ und σ sind durch lac. oder durch Punkte angegeben; bei Correcturen die ursprüngliche Lesart durch pr. bezeichnet. Das herabgezogene i nach r und τ ist durch j ausgedrückt. In den Apparat sind auch die wichtigeren Lesarten aus den Citaten des Turnebus aufgenommen.

fol. 55 r.

21 Tyngatur nunc cerua afino nunctigrifonagro 22 Iungatur fesso concita dama \* boui Nectareum uiti & nunc lauf erat & raro fatum 23 24 mella quecum fellif fint modomixtamalif 25 Gemmantem fociamuf aquam luteumq: baratru 26 Stercoribus mixtis fons eat Inriguus 27 Prepef funereo cum uultureludat hirundo 28 cum bubone grau nunc filomela fon& 29 Triftif perspicua sit cuper dicecauannus 30 Iunctaque cum coruo pulchra columba cub& haec monstra incertis mutent sibi tepora fatis 31 32 rufticuf & feruuf fic p&at enceriã

## INCIP VERSVS OVIDI DE PISCIB: ETFERIS

A ccepit mundul legem deditarma pomnelo $oldsymbol{\lambda}$ dmonuit quelui uitulul ficmanuq: minat' 1 2 3 qui nundum gerjt in tenercolam cornua fronte 4 Sic dammate fugiunt & pugnant uirtute leones 5 & morou canif & caude fic feurpiul ictu 6 Cum curfifqs leuif pinnif fice uola talif. 7 Omnib: fic nocte mortif timor omnib: hoftem 8 Prefidium quedatum siture & noscere tell. 9 Vimas modumes fuisic & scarus arte subundis.

22 dama aus damna corr. 82 euceria] c fast gans gerundet wie o (desgl. Hal. 6 fast fioe) Hal. 8 nundum] das erste n ist als m begonnen in tenerconam ist das letzte a corr.

<sup>22</sup> damma B noui  $Bm^2$  28 uiciēt B fatum B 25 sociamus B 28 graui om. B 31 mutet B Hal. inser. incipit B incipiūt  $\Sigma$  om.  $\sigma$  P. OVIDII NASONIS HALIEVTICA  $\sigma\pi$ , de piscibus Ovidii fragmentum Ovidii Halieuticon  $\mu$  2 admonuitas  $\Sigma$  sic manuque minatur] lac.  $\Sigma$  sic que B manuque] namq;  $\Sigma \sigma\pi$ , nanque  $\sigma$  miratur  $B\mu$ , minaci  $\sigma$  3 qui mund $\sigma$  B, Dum  $\Sigma$  (am Rande  $\sigma$  B), Qui nondum  $\sigma$  B0, minaci B1, tenera iam D2 (tenera später auf leerem Raum eingefügt)  $\sigma$  D3 4 dame D4, candae D5, dammae D5, dammae D6, damae D8, scorpius D8, scorpius D8 sorpius D8 onciusisque D9 siccessarus D9 siccessarus D8 sintire D8 sentire D9 siccessarus D8 sintire D8 sentire D9 siccessarus D8 siccessarus D9 siccessarus D9 siccessarus D9 siccessarus D9 siccessarus D9 siccessarus D9 siccessarus

10L 550.

| ,                                                  | - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>11<br>12<br>13                               | Sin Occidit adfumptaquedolo tandepausef Non audet raduf obnixa occurref eronte Auer fuf crebro uimenf fubuerbere cauds                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>20<br>21 | Laxanf fubfequitur tutum qs euaditInequ  Quin & iam fifortealiquif dampro natareto  Mitif luctantem fearuf hunc Inuimine uidt  Auerfi caudam morfu ten& atq: lita  Vberrer uato quem texit q: refult&  Sæpia tarda fug & enui cum fortefubunda  Deprenfa eft iamiam que manuf tim&  In illa rap&if  Inficienf æquor nigrum uomit illac  Auertit quemaf oculof fruftrata fequen |
| 23                                                 | Claufuf r&elupuf quamuuf immicctjf etacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24, 25<br>26                                       | Omotif cauda fubmifuf red& arenif hiauraf<br>Emicat atque atque dolof faltu diludit<br>inultuf                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27<br>28<br>29                                     | Et more ferox &r &lîbi confcia teri<br>Ad laxata magif connextat formiretif<br>Tandem per multof euadit lubrica flexif                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> 0                                         | Exemplo qui noc& cunctif Intervienituna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>12</sup> e aus o corr. 14 subsequitur] der Strich des r nachträglich verlängert equ] e nach or vielleicht später hinsugefügt 16 wdr scheint von einer anderen Hand aus wie ergänst su sein. 20 a In ausgewischt 28 inmiatif] der fünfte Buchstabe a oder ei? 24 hi oder in?

<sup>10</sup> sin B in marg., om. μ

11 ad (ab- σ, as- απ) sumptamque Σσαμπ dola B pr. pauit μ escam ap.

12 audit μ occurrere (obc. Bπ) fronte ap. (frontem B pr.)

13 uimen B σμπ, ueniens Σα sed σ caudae B (-de) σαμπ, candet Σ

14 tutĕmque B in aequor ap. (equ. B qu. Σσ) vor 15 \* in απ clam μ dampronataret π, ..... nataret Σ, lac. σ, dampus nataret α

16 mittis ε escarum B μ (-ar, μ) ui Σ

17 Auersum causam (darüber clam) μ ita B μπ, lac. σα

18] lac. σ

Vbesser Σ, Aberret μ, lac. α nato Σαμπ texit] lac. Σ quem B pr. μ resultat μ

19 Sepia B Σ μ fugas σαπ, fuge Σ fugit inimicum μ

20 tenet μ rapaces Σ pr. μ, -is Σ corr. σ, -eis απ

21 equor B Σ (e) illat B pr., illa cruorem Σσαμπ

22 uices Σα sequentes α

23 quanuis μ inmittiis B, immitis Σσ, immanis απ und (über inmans) μ ater μ vor 24 \* in α submissus ap. (summ. Σ pr. σ) ridet B μ, sedet α, sidet π, lac. Σσ armis α, lac. σ

25 in auras B σπ, in aureos (as über os) μ, in austri α, om. Σ

26 atque blo/s einmal ap. deludit σμ inultos σ

27 mo.... Σ, mose μ, murena σα (μ in marg.) π und (-ae-) γπ etretis Σ, teretis σαπ tergi σαπ, ... ri Σ

28 connexat B, connexat μ, conversa σαπ, lac. Σ foraminaretis σα, .... retis Σ, formicetis μ

30 que Σσαπ cuneas μ nocens σ interviennitura B μ (uu statt uie), intervienit una Σσαπ

fol 56r.

81 At contra scupolis crinali corpore segnis 32 Polypul her & & haec eludit r&nafraude 33 ET sub lege loci sumit mutat que colorem 34 Semper eisimilif quem contegit atque ubi pdar& 35 Pendentem [&1 anidul rapit his quog: fallit 36 Elato calamo cum demum emerfulinaural 37 Bracha diffoluit popula tumque expuitamum 38 At mugil cauda pendentem'e uerberat escam 39 Excuffam que legit lupuf acri concicitatur ira 40 uario fluctula: ferentel discullufertur 41 quasarq: caput dumuulneresæuus Profequitur 42 Laxato ca datamuf & ora pa tentia linguat 43 Nec proprial uirel nescit morena nocendi 44 Auxilio quesui mersu nec cominus acri 45 deficit aut animol ponit captiuam inacil 46 Anthiaf hif tergo quae non uidit utit' ar mif 47 Vim fpinae mouer quæfua& uerfogs fupinuf 48 Corpore linas egat fixumquelnter cipitamum 49 &c&era quae denfaf habitant animalia filuf 50 Δutuani quatiunt femper lymphata timorel 51 Aut trabit inprecept non fana ferotia mestes 52 Ipf afequi natura mon& uel con minuf irater.

<sup>88</sup> die letsten Züge von pdar& scheinen aus blosem Nachmalen einer undeutlichen Vorlage entstanden zu sein 87 Bracha] r in Rasur (es war I, ein hohes r mit langem Schaft) 39 concierratur] das erste ei durchstrichen und expungiert 40 Discussu] e aus I corr. 46 tergo quae] a aus 17 (wie es scheint) corr. 52 irater.] r. von m²

<sup>81</sup> scopulis Σσαμπ, seguis μ 32 Polyppus B hae(e)ret ap. hac σαμπ, h<sup>B</sup> Σ in mara. 83 mittitque µ 84 contigit Bo corr. (man. al.) aμπ, corrigit Σ praedam σaπ, praeda Rete μ, pdans Σ 85 retis Σα aμπ, corrigit  $\Sigma$  praedam σαπ, praeda hete  $\mu$ , pdans  $\Sigma$  so retis  $\Sigma$ α audis  $\mu$  (om. rapit) stillit B, stellit  $\mu$  36 tum  $\mu$  37 brachia  $\Sigma$ σα $\mu$ π expulit  $\Sigma$  hamum  $\Sigma$ σα $\mu$ π 38 Et B $\mu$  pendentem me B uerberat B $\mu$  (om. me) 39 Escuss.  $\mu$  contricitatur B, concitus  $\Sigma$ σα $\mu$ π 40 Discussus B, Discursu  $\Sigma$ σα $\pi$  feroces  $\mu$  41 Persequitur  $\mu$  42 hamus  $\Sigma$ σα $\pi$ , hamo  $\mu$  hora B 48 uiraes B murena  $\Sigma$  corr. σα $\mu$  und (ae-)  $\gamma$  $\pi$ 44 sibi a mouersu B, morsu Σσαμπ comminus σpr. γπ, eo minus σ 45 amos (hamos  $\mu$ ) ponat  $B\mu$  captinam macis B minaces corr., a 47 spine B μ, -eis απ 46 anchias  $\mu$  que B, quem  $\mu$  uidet  $\Sigma \sigma \alpha \pi$ nomet quesua et  $B\mu$ , mouet ......Σ, nouitque suae  $\sigma \alpha \pi$  lupinus  $\mu$ La limas egat  $B\mu$ , linar (r durchstr.) regit  $\Sigma$ , lina secat  $\sigma\alpha\pi$  hamum  $\Sigma\sigma\alpha\mu\pi$  49 Et om.  $\Sigma\sigma\alpha\mu\pi$  Aethera  $\mu$ , Cætera  $\alpha$  que  $B\Sigma\mu$  densis  $\mu$  siluas  $\Sigma\pi$ , syluas  $\sigma\alpha$  von silus bis sedes (92) lä/st  $\mu$  alles aus, dafür die Bemerkung desunt multa, dann die Worte orchis totus rotundus et capite constat und eine leere Zeile 50 uani] uam B 51 trahit in praeceps Σ (nach trahit ist insan durchstr.) σαπ ferocia ap. mēntes Σ, mentis σα Die Versenden 48-56 in B unleserlich 52 mouet a (monet 7) cominus  $\Sigma \sigma \alpha$  (comm.  $\gamma \pi$ ) .. rzer B, ire  $\Sigma \sigma \alpha \pi$ 

fol. 56\*

| 53<br>54                                           | Jupiger ecceleo uenantum fter nerepgit<br>Agmina & aduerfif infert fua pectora telif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55<br>56<br>57<br>58                               | quo que uenit fident magni & fibilatior ar Concuffitqu&orof & uiribut addidit iram Prodedit atquesuo p perat fibirobore l&u Foedus lucanis p uoluitur orsus ab antris                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>52<br>66 | Quidni fipondul inerl stolidique ferocia Ac tus aper ræis iramdenuntiatehireis Seruit oppositi ni tens in uulnera ferri Præssus emiso morjtur pussceratelo Al terapars sidens pedibus dat terga segentj Vt pauidi sepores ut suluo tergore demmae & capto sugiens aceruus sinesine timore Jpsa sequi natura mone uel commini Jrate hic generosus honos & gloria maioregoru Nam capiunt animis palma gaudente: trim |
| 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73                   | Seu septem spatis circo meruere coronam Nonne uidesuictor quanto sublimius altu Adtollat caput et uulgi se uendit& aurate Cælsa uecum cates ode corantur terga leon bilisaor Quam tumidus quanto queuenit specta Conpiscatq; solum generosso concita pulsu                                                                                                                                                         |

<sup>52</sup> te in irate viell. später hinzugefügt 58 antris] n auf Rasur von b 52 irate] es sieht fast aus, als ob cte Zusatz einer späteren Hand wäre 66 eq uorum] q' aus g corr. 72 actu] bei u elwas corr. 73 Conpiscatque] i aus f corr. concita] bei o etwas corr

<sup>53</sup> Imp.  $\Sigma \sigma a\pi$  &celeo  $\Sigma pr$ , & telo  $\Sigma corr$ . (s. u.)  $\alpha$  55 Quodq;  $B\pi$  sublatior  $\sigma a\pi$  56 que om.  $\varsigma$  addidit  $\Sigma \sigma a\pi$  57 Prodidit  $\Sigma a\pi$ , Prosilit  $\sigma$  roboret B laetā B, lethā  $\sigma$  58 ursus  $\Sigma corr$ .  $\sigma a\pi$  59 Quid si p.  $\Sigma$  stolidaeque  $\Sigma \sigma a\pi$  ferocia  $\sigma a\pi$  60 et per B setis  $\sigma a\pi$  denuntiat  $\Sigma \alpha$  und (-ci-)  $\sigma \pi$  hircis B, hirtis  $\sigma a\pi$ , lac.  $\Sigma$  61 Se ui...  $\Sigma$ , Et ruit  $\sigma a\pi$  62 Pressus et emisso ap. 64 demmeg B, damme  $\Sigma \sigma$ , damae  $\alpha\pi$  65 ceruus  $\Sigma \sigma a\pi$  52 docet  $\Sigma \alpha$  cominus  $\Sigma \alpha$  (comm.  $\gamma$ ) ire  $\Sigma \sigma a\pi$  66 maiore gurum B 67 triumpho  $\Sigma \sigma a\pi$  68 spaciis  $\Sigma$  monere B 69 quando B sublimus  $\varsigma$  70 Attol.  $\Sigma a\pi$  uulgo  $\varsigma$  aurae  $\Sigma \sigma a\pi$  71 Celsa ap, caeso decoratur  $\sigma a\pi$ , ...... decoratur  $\Sigma$  leo B, leone  $\sigma a\pi$ , leoni  $\Sigma$  72 actum B, actu  $\Sigma \sigma a\pi$  vor 73 \* in aa Compescatq,  $\sigma \alpha$  (-itque  $\varsigma$ ), Conspissatq,  $\Sigma$ , Conspiciatque  $\pi$  solimi B generoso B pr  $\Sigma \sigma a\pi$  concitat B pr.

fol. 57r.

74 Vinculat abspolus grauter redeunte opimis 75 Qui lauf prima canum quibuf eft audacia praecepf 76 Venandique facax unruf unef quefequendi 77 Quae nunc elatif rimantur naribuf 78 & nunc demisso querunt uestigia rostro **7**9 Et produnt clamore feram dominumq: uocando 80 Increpitant quem si conlatif effugit armif 81 Infequitur tumulof qs canif campifqs pomf Noîter In arte labor positus spes omnis in illa Nec tamen in medias pelagite pergere sedes 82 83 84 Admo neam uaftigs marif temp'l tare p fundu 85 Jn utrumqs coci meliuf moderauere finem 86 Afperanum faxif loca fin Talia lentof 87 Depof cunt calamof cort puerum r&ia lituf 88 Num monf orren tef demittat celfior ubraf 89 Inmarenam uariae quida fugiuntq: p&untq: Num uada fubnatif. Imouiridentur. ab herbif 90 91 Oblect&gs moraf & molli feruiat discriplit sedes uariae natura pfundi 92 93 Nec concrof una noluit confifterepisces 94 Nam gaudent pelago qualef fcombriq: bouefq: 95 hippuri celeref & nigro tergore& milii

84 temptare] der Horisontalstrich des  $\tau$  ist durch das getilgte ldurchaezogen

<sup>74</sup> Vincula  $\Sigma$ , Vngula  $\sigma \alpha \pi$  abs polus B, sub spoliis  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  redeuntis  $\sigma \alpha \pi$ , redeu...  $\Sigma$  75 Q...  $\Sigma$ , Quid  $\sigma$ , Quae  $\alpha \pi$  audatia B 76 sagax  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  sequedi B 77 aurib; B, auras  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  78 quaerunt  $\sigma \alpha \pi$  80 Increpiant B pr. colatis B, coll.  $\sigma \alpha \pi$  effugitq; B 81 Insequiturq; B pr. camposque ap. omnis  $\sigma$  (mn in Ras.) 84 temptare  $B\sigma$ , tentare  $\Sigma \alpha \pi$  85 utrunq;  $\sigma$  (-umque  $\sigma$ )  $\sigma$  quoci  $\sigma$   $\sigma$  pr., loci  $\sigma$  corr. (s. u.)  $\sigma$  and coulis  $\sigma$  moderabere  $\sigma$  86 non  $\sigma$ , Nam (Na in  $\sigma$   $\sigma$  10 locas in talia  $\sigma$  10 locas in talia  $\sigma$  11 non  $\sigma$  12 locas in talia  $\sigma$  13 ac  $\sigma$  14 ac  $\sigma$  15 ac  $\sigma$  16 uarie  $\sigma$  17 ac  $\sigma$  18 nor  $\sigma$  19 uarie  $\sigma$  19 uarie  $\sigma$  19 locas  $\sigma$  20 locas in talia  $\sigma$  20 locas in talia  $\sigma$  21 nollix  $\sigma$  22 locas  $\sigma$  23 cunctos  $\sigma$  24 tergore mihi  $\sigma$  25 locar  $\sigma$  26 tergore mihi  $\sigma$  26 tergore mihi  $\sigma$  27 ac  $\sigma$  28 cunctos  $\sigma$  29 locas in  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  21 nollix  $\sigma$  22 locar  $\sigma$  23 cunctos  $\sigma$  24 locas  $\sigma$  25 locar  $\sigma$  26 locas  $\sigma$  27 ac  $\sigma$  28 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  21 nollix  $\sigma$  22 locas  $\sigma$  23 cunctos  $\sigma$  24 locas  $\sigma$  25 locas  $\sigma$  26 locas  $\sigma$  26 locas  $\sigma$  27 locas  $\sigma$  28 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  29 locas  $\sigma$  20 locas  $\sigma$  21 locas  $\sigma$  22 locas  $\sigma$  23 locas  $\sigma$  24 locas  $\sigma$  25 locas  $\sigma$  26 locas  $\sigma$  26 locas  $\sigma$  27 locas  $\sigma$  28 locas  $\sigma$  29 locas

fol. 570.

```
96
        ET praetioful helopf noftrif incognitufundif
 97
        Ac duruf xiphiaf ictu non mitiorhenfif
 98
        & pauldimagno fugientel agminethinni
 99
        Parua echena ir adeft mirummorapuppib: Ing
100
        Tuquecomif ratiom tractique per aequo
                                   /tentel
                     rafulci
101
        Quisemper
                    spumasse queris pomphileni,
102
        Cercyrofaue
                      ferox scopulorum fine mora
        Cantharuf
103
                     Ingratuf fuco. tum. concoloilli
        Orphaf caeroleaque
                            rubenf
104
                                      Prithin sinunda
105
        Infignif farguf qui notif
                                   infignif 'l' alif
106
        & fuper aurata fparuluf ceruicerefulgenf
107
        & rutiluf harcer & fuluifynodantelz ex fe
108
        Concipient channem gemino fibi fundata pa
109
        Tum uiri dif fquamif paruofaxatilifore
110
        &raru fauer & pi&ate murmiref & auri
111
        Chrysophrys imitatadecus tum corporis ubre
112
        Liventef rapidique lupiper cateq: tragiq:
113
       · Quin laude Infignif caudate melan ruf & ar
114
        Auratif munera notif merolated: uirentef
115
        Imitifquefuae
                        cancer p uulneragentef
116
        & capitif duro
                         noxituruf fcorpio l'&
```

104 erithinus] e aus l corr. 108 parente] sicht wie rasente aus 115 gentes] es corr.

<sup>96</sup>  $\cdot$   $\Sigma$  in marg.  $\bar{p}$ ciosus  $B\mu$  pret.  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  elops  $B\sigma \mu$  97 duros  $\Sigma$  pr., duro  $\sigma$  xiphas B ensis  $\Sigma \sigma \alpha \mu \pi$  98 dunni B, tunni  $\Sigma \alpha \pi$ , thunni  $\sigma$ , thynni  $\mu$  99 Palua Bpr. et hena ir(ad est) B, echenais  $\Sigma pr$ . ( $\mu$  in marg.), echeneis Σ corr. (s. u.) αμπ, echeneis σ 100 comes Σ corr. σαμπ ratium ap. (ret.  $\pi'$ ) tactiq; B per om.  $\sigma$ 101 spumasquee Σ (qu described a corr.)  $\Sigma$  continuous  $\Sigma$  continuous  $\Sigma$  correspondent  $\Sigma$  corresponden nus  $B\mu$ , erythinus  $\alpha\pi$ , lerithmus  $\Sigma$ , erythinus  $\sigma$ 105 que Σσαμπ et 106 Insuper  $\mu$  107 arcer B, arter  $\mu$ , passer  $\hat{\Sigma}$  s.  $\omega$ ., pager  $\sigma$ , alis ap. pagur  $\alpha$  et om.  $\Sigma$  sinodantes texe B, sinodontes texe  $\mu$ , synodontes et exse σαπ, lac. Σ 108 conciparis  $\mu$  channem  $\mu$ , channe  $\sigma \alpha \pi$ , lac.  $\Sigma$ gemino \* σ sibi fundata] lac. Σ, fraudata σ (in Ras.) απ 110 rarus Σ gemino \*0 sin lunusies sec. 2, it adults o (in lease, an orange set  $\sigma \alpha \pi$ , ratu  $\mu$  faber  $\sigma \alpha \pi$  pictae  $\sigma \alpha \pi$  mormyres et  $\sigma \alpha \pi$ , murmites et  $\mu$ , lac.  $\Sigma$  111 Chrysophiis  $\mu$  immitate edemstum  $\mu$  umbrae  $\sigma \alpha \mu \pi$ , urber  $\Sigma$  112 Liuentis  $\Sigma \sigma \alpha \pi$ , Lucentes  $\mu$  perateqq3  $\Sigma$ , percaeque  $\sigma \alpha \mu$  (percaeque s. u.)  $\pi$  traguiq: B, tragui  $\mu$  118 Qum B, Quum  $\mu$  laudo  $\mu$ 114 muņera Σ, murena σαμ (mucaudae  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  Melanirus  $\Sigma$  ardes Bnera s. u.) γ (-ae-) π (-e-) merelateq: B, merulaeque Σσαμπ 115 Immitis  $\Sigma \sigma \alpha \mu \pi$  que suse  $\sigma \alpha \mu \pi$ , querule  $\Sigma$  conger  $\sigma \alpha$  gentesc B (c ausgestr.), gentis Σσαπ 116 nociturus  $\Sigma \sigma \alpha \mu \pi$  scorpios  $\sigma$ , scorpius  $\Sigma \alpha$  incet B, tactu μ, ictu Σσαπ

|            | fol. 587.                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 117        | Acnumquam friuo conspectussidere glaucs                         |
| 118        |                                                                 |
| 119        | Vτ ca ruf epaftaf folufquı ramın& efcaf                         |
| 120        | fecun dumque genul menatelamirolqslmarjlq:                      |
| 121        | <b>Δ</b> τque Inundachromif meriτo uiliffima fa <sup>1</sup> pa |
| 122        | <b>∆</b> τqueauıum dul cef midof Imiτςcτa fub undif             |
| 123        | & fqua tenui fuffufuf fanguif.nemulaf                           |
| 124        | Fulgentef foleate candore & concolor                            |
| 125        | Passer & adriaco mirandus litore rumbus                         |
| 126        | Tunc leporef l&ntum mollef tergorerante                         |
| 127        | Extremi pareuc                                                  |
| 128        | -                                                               |
| 129        |                                                                 |
| 130        | Lubricuf & spina nocuuf nongouiuf ulla                          |
| 131        | Et nigrum niueo portant Incorpore uiruf                         |
| 131*       |                                                                 |
| <b>132</b> | Lolligo durjquefuef fin* uoraque carjf                          |
| 133        | & там deformi non dignuf nomine ufelluf                         |
| 134        | Tuque peregrjnif accipienf er nobilif undif                     |
| 1          | Ceruuf aper coluber n curfudente ueneno uita                    |
| 2          | runt I&uf maioriane tuof                                        |

<sup>117, 119, 120</sup> Der Strich und die übergeschriebenen Worte mit feiner Feder und kleinen Buchstaben 122 sub undus] b und das letzte s corr. 124 soleate] t aus c 125 rumbus aus rumpus corr. 130 ulla] der letste Buchstabe sieht wie ein offenes a aus, dessen sweiter Strich su einem Schnörkel ausgezogen ist. 134 nobilis] unter n ein Punkt ausgelöscht?

<sup>117</sup> ohne Lücke ap. nunquam Σσαμπ aestiuo Σσαμπ sydere αμ
118 harena αμπ 119 Vt caruse B, Vt carus Σ pr., Vt scarus σαμπ Σ corr.
pastas Bμ ruminet B, ruminat Σσαμπ escas in Ras. σ, herbas escas μ
vor 120 \* in α (5 nicht) Fecundumque ap. (foec. σπ, faec. μ) menae mirosque
smarisque μ, Menae relamirosque smarisque α, maenae lamyr(c π)osque
smarisque π Mene cum lac. σ, lac. Σ 121 in σ von jüngerer Hand
mit d. Bemerkung in impress' nachgetragen immunda Σσαμπ 122 dulces
in Rasur σ niues B 123 Et squalus et σ, Et squalus απ, Et siqua μ,
lac. Σ sanguis BΣ, sanguine σαμπ nemulas B, mullus σαπ, mulus μ,
lac. Σ 124 soleae Σσαμπ et concolor illi σαμπ, .... colori Σ
125 andriaco B, hadriaco σ littore αμ rumbus BΣ pr., rombus Σ corr.
(s. u.) μ, rhombus σαπ 126 Tum Σμ epodes σ (in Ras.) α lati σ (a
in Ras.) σαπ, laeti μ ranae σαπ 127 pas... Σα, pareue μ 128,
129 in Bμς keine leeren Zeilen 130 gobius μ 131a in Βμς π keine
leere Zeile 132 dur. querens Σ, dirique sues γ sinuoraquae B, sinuosaque Σσαμ corr. (s. u.) π, sinu oraque μ pr. cess\* α, lac. σ 133 asellus Σσαμπ 134 acipenser Σσαμ (corr. aus acipeaser?) π 'deerant
non admodum multa in exemplari consumpta penitus uetustate' α
2 icetus B

fol. 58v.

## JEMINCIPIT GRATTI CYNEGETICON

| 1   | do na cano diuom laetas uenantibus artis      |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1 a | causpiciodiant uomla&as uenantibus artis      |
| 2   | Auspici odianatuo prius omnis Inarmis         |
| 3   | spef furt & nuda siluas urrtutemouebant       |
| 4   | Inconfult hominef uitaque erat error Inomni   |
| 5   | post alia propiore uia meliusq: profecti      |
| 6   | Telociam ratiorebul sumpleregerendis          |
| 7   | hinc om neauxilium uita erectufq: reluxit     |
| 8   | ordo & contingual didicere exartib; artif     |
| 9   | proferere hinc demenf cæcidit uiolentj ar&ro  |
| 10  | fedprimum a fpicium deuf artibuf altaq: circa |
| 11  | firmamenta dedit tum partifquif que fecutif   |
| 12  | ex egere fuaft&igit que Induftrja finem       |
| 13  | Tu Trepidam bellouitam diana ferjno           |
| 14  | quaprimam querebat opem dignata repertif      |
| 15  | protegere auxilis orbem que hac foluerenoxa   |
| 16  | Adferiure tuo comites sub nominediuse         |
|     | c n                                           |
| 17  | Centem om nef nemorum entesdefontjb; omes     |
| 18  | naidef &latii faunuf                          |
| 19  | menaliuf que puer domitrjx que idaealeonu     |
| 20  | mater et inculto filuanuf ter mite gaudenf    |

inscr. die beiden Striche über LIBI von anderer Hand? 13 ferino]
f einem f sehr ähnlich 16 diunel a fast wie n, ebenso in gaudens (20)
17 der übergeschriebene Buchstabe ist eher g als ein rundes s 20 incultol o aus u corr.

inscr.  $\ln \operatorname{cip} B \Sigma$  libi B,  $\ln \Sigma$ , LIBER-I INCIPIT  $\sigma$  Cynigeticon  $\mu$ , GRATII DE VENATIONE SEV KYNHΓETICΩN LIBER  $\alpha_S(\kappa \nu \nu \eta \gamma \epsilon \tau \kappa \nu \nu \gamma)$  (KYNHΓETIKΩN), GRATII CYNEGETICON LIB. I.  $\pi$ , GRATII (gratii  $\beta$ ) PHALISCI CYNEGETICON  $\beta \beta'$  diuom  $\Sigma$  diuom  $\Sigma$  diuom  $\alpha \pi$  letas B arteis  $\alpha \pi$ , hastis  $\mu$  1a om.  $\Sigma \sigma \mu \alpha \pi$  caspicio B 2 omnis om. B (?) 8 syluas  $\alpha \mu \pi$  (siluas  $\tau$   $\beta$ ) monebat s 4 inconssulti B pr. errat B 5 propore B, propriore  $\mu$  profectu B pr., profecit  $\mu$  6 sotia B sumsere  $\beta$  7 uitae rectusque  $\sigma \mu \pi$  (Turn.), uitae erectusque  $\alpha$ , uitae certusque  $\beta$  8 contiguas  $\alpha p$ . (continuas  $\beta'$ ) arteis  $\alpha \pi$  9 Prosererel lac.  $\Sigma$  cecidit B cett. (cessit  $\beta$ ) 10 primuma spatium B, primum aspacium  $\mu$  circum  $\beta'$  11 fundamenta  $\mu \beta'$  parteis  $\alpha \pi$ , partes  $\mu$  sequutus  $\sigma$  13 serino B 14 primum  $\mu s$  quer.  $\Sigma \sigma$ , quaer.  $\mu \alpha \tau$  15 orbemque ac  $B \mu$  noxam  $\mu$  16 Asc.  $\alpha \tau$  addis uere  $\mu$  numine  $\mu \alpha \tau$  dioune (u exp.) B, diu  $\mu$ , diuae (a in Ras.)  $\Sigma$  17 centum B corr.  $\sigma \alpha \tau$ , om.  $\mu$  cent. — de] lac.  $\Sigma$  nemor sumentes B, sumentes  $\mu$ , nemorum centum  $\sigma \alpha \pi$  omneis  $\beta$ , om.  $\mu$  18 Naiades  $\Sigma m^2$  in marg.  $\mu \alpha \pi$  naides et latii in grō/serer Ras. B; keine Spatia in  $B \mu$  in  $\sigma$  kein Spatium swischen latii und faunus lacu  $\Sigma$  latii cultor qui faunus amoeni  $\alpha \tau$  19  $M \rho \pi$ .  $\sigma$ , Maen.  $\sigma \pi$ , aliusque  $\mu$  domitrixque om.  $\mu$  ideae B, idea  $\mu \tau$  20 et] atque  $\mu$  incult B, incult B, inculta B0 et B1 siluam stermite cudens B1, siluanus sternite ludens B1

```
fol. 59+.
```

```
21
        hif ego prefidibul noltram defendere fortem
22
        contramille feral &non line carminelulul
23
                    armadabo &uenandipfequarartif
24
        Armorum caffef plagu queexordiar eftif
             @€~RETIBVS CONFICIEN@IS
25
        Primaiubent tenui naf centemiungerefilo
26
          lymbum &quadruplicif tormento adstringerelimbos
27
        Illa operum parjenf illa ufuf linea longi
28
        Tunciplum memedio callem quonafciturore
       perfenof cir cumul que sinus laque asbis ut omn
29
30
        concidiant tergo figuif quam est plurimus hostem
31
        C bifuiceno spatium pr&endere passus
32
       r&e uelim plenifque decem confurgerenodif
33
       ingrati majora finuf impendia fument
34
       optumat'ı cınyphiae nequid concrerepaludef
35
       lina dabunt bonuf aeolia deualle fibullae
       f&uf & apri cotuf corum ftupea campo
36
37
       messis contiguum sorbens dessummerorem
       qua cultor latup oppaca filentia thybrjf at contra noftrjf Inbellia lina falifeif
39
                                                          \cdot \delta_{
m labirur\ In}
40
                                                            q: finuf
                                                            magnoue
41
       hispanique aliof spectantur sa&tabes usu
                                                            nicore
42
                                                            mori
       uix operata fuofacra adbubaftia lino
                                                            nof
```

22 contra] bei on etwas corr. 25 filo] f einem f sehr ähnlich 26 limbos] der Strich über o scheint jünger zu sein

<sup>22</sup> et trans  $\mu$  et] sed  $\beta'$  carmine lesus  $B\mu$ , carminis usus  $\beta'$  23 astis B, arteis  $\alpha\beta'$ , artem  $\gamma\pi$  nach 23 in  $\alpha$  eine Zeile frei (\*\*; in  $\gamma$  nicht) 24 cassesque  $\alpha$  plagarumque ordiar  $\alpha$  und  $\alpha$ .  $\alpha$ . Pithoei, plag.  $\alpha$  exordiar  $\alpha$ . Plagii exordiar  $\alpha$ . Lac.  $\alpha$  ertis  $\alpha$  ale.  $\alpha$  astus  $\alpha$  et  $\alpha$ . Pithoei, artis  $\alpha$  Die Untertitel läst  $\alpha$  aus 25 tenui] anni  $\alpha$  fingere Turn. silo  $\alpha$ , limbo Turn. 26 quadruplici  $\alpha\pi$ , -ces  $\alpha$  astr.  $\alpha\pi$  27 usus om.  $\alpha$  28 in medio  $\alpha$ , medio  $\alpha$  casseni  $\alpha$  qui  $\alpha$  un 29 se nos  $\alpha$  laquea (der Schlus des Verses fehlt)  $\alpha$ , laqueabis  $\alpha$  an omnem  $\alpha$  an 30 quisqua  $\alpha$ , quisquisquam  $\alpha$  \*hostem  $\alpha$  31 C bis uiceno  $\alpha$  30 quisqua  $\alpha$ , quisquisquam  $\alpha$  \*hostem  $\alpha$  31 C bis uiceno  $\alpha$  32 plenusque  $\alpha$  nadis  $\alpha$  33 inp.  $\alpha$  34 Optima  $\alpha$  cinymphie  $\alpha$ , sinymphae  $\alpha$ , cyniphiae  $\alpha$  an, cynifiae  $\alpha$  concrete  $\alpha$ , concrete  $\alpha$  as 2 plenusque  $\alpha$  nadis  $\alpha$  35 notes  $\alpha$ , bonus  $\alpha$  eoliae  $\alpha$  deliae  $\alpha$  deli

64

Ir& fr&a

fol. 59v. 43 uelatur fonipel eftitutur bacanopi infe in materia damnoful candor inerti 44 fraudematque ex terruithoftif 45 oftendit longe atpauper rigui custos adlabandius horti 46 47 cannabias nutrit siluas quam comodanto grauif Tutella fedillif 48 armamenta operi 49 Tulic& hemoniof included retibul urfol nefubeat untiorum pellimuf umgr 50 ante caue non estumentibus usus Inarmis 51 null a fidef ergo feupraessa fluminaualle 52 53 opuf caufaeque malum fecere paludef 54 fine inprousful caeloper fuderit imber 55 adflatuf helicef oppande ferenae ılla nel uel caligineo laxanda reponite fumo 56 id circo & primaf linorum tangere melef 57 u&ant quam maturif accenderitann. 58 59 ignibuf & claro pliafe promiferit ortu 60 imbiberit tanto respond& longior usu 61 & tangi nifi cura uincit' in par magnum opul 62 nonne uidef u&erum quof prodit fabularerum 63 fimideof illi ageribuf Temptare fuper bif

44 candor] do aus te corr. 45 hostis] bei 1 etwas corr. 52 flumina] a aus e corr. 55 oppande] bei 0 etwas corr.

matref aufit tractare deorum

<sup>48</sup> Vestitur ββ' est. Σ, aest. σαπ, Aegypti β' 44 ipse (om. in) πτ, ipsus β' (ipse in β) damnatus β cantior B 45 exterritat Σ Turn, exterritur α hostes BΣ pr. π 46 ad paper B rigidi β adlabandus B, adlabadus Σ, alabandicus σαπ (alabandus 'Ms.' Ul.) 47 Cannaþias σ syluas απ (aber siluas τβ consequent) nfū B 48 grauis ... Σ, lac. Σ grauis est απ tutela σαπ 49 haem. σα, Aem. γπ icludas B, includas σε επίτυ ε

fol. 60r.

```
65
       quam magnamercedemeo fine munerefiluaf
66
       Impulerant fi&a adhuc & porro flebit hadonia
67
       Victa uenul caeciditone fuil ancaeul inarnil
68
       &praedexter erat geminifque fecuribuf Ingenf
69
       ipfedeuf cultor que ferit hyrinthius orbif
70
       quem mare quem telluf quem praecepf sanua didtif
71
       omnia temptantem qua lauferat obula paffi
       hic decuf & fame primuf inp&ra uit honorem
72
73
       exigefiquam eif respondit abartibus ergo
74
       gratiaquae uiref fallat conlata ferinaf
             DE PINNATIS CONFICIENDIS
       Sunt quibul inmundo decerptae uoltureplumae
75
76
         Instrumentum operas fuit & non parua sacultas
77
       Tantum inter niuei jungantur uellera cygni
       & fatif armorum eft haec clara
78
                                          luc& oruscant
79
       Terribilef frecief
                          aduolture diruf
                                             sharro
80
       Turbat odor filuaf
                          melluf que alter
                                             naual& ref
81
       fed quam clara tuif & pinguif pluma fubarmif
82
       там mollif тасти & nonfit creberruma nexu
83
       nereprenfa fuif properantem linea pinnif
84
       implicet arque ipfo mendofa coarguat ufu
       hinc magif inceruof ualuit m&tufaftubilentae
85
```

<sup>67</sup> ancaeus] das s abweichend geformt 69 thyrinthius] das letste 1 ist später zu 3 verlängert

<sup>66</sup> inp. B, Impulerunt  $\beta$  flet  $\sigma \alpha \pi$ , lac.  $\Sigma$ 65 qua B syluas απ adonī σ, lac. Σ, Adonim απ, Adonin β 67 cec. ap. hanc eque B, ancaeis  $\Sigma$ , ancaeus  $\sigma$  (in Ras.)  $\alpha\pi$  in aruis] manus B Rande  $\Sigma$  Ut  $\sigma\beta'$  ('Ms.' Ul.) erat über d. Zeile  $\Sigma$  gem 68 + amgemmisq: B 69 cultosque  $\Sigma \alpha$  fexit B, feri  $\sigma \pi$  hyrinthyus B, tirinthius  $\Sigma \pi' \beta$ , tyrinthins σατ, tirynthius π orbeis απ 70 ditis ap. 71 omnem B (temptan unleserlich) tentantem  $\Sigma \alpha \pi$  ab ulla B, obuia  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  pse si Bmae  $\Sigma \sigma \alpha \pi$ , f?me B, fama  $\beta$  primum  $\sigma \beta'$  ('Ms.' Johnson) impetrauit  $\sigma$  ('Ms.' Ulit.), patrauit  $\Sigma \alpha \pi$  73 ?eis B respondet  $\Sigma \sigma \alpha \pi$ , se spondet  $\beta'$  74 que B coll.  $\alpha \pi$  75 in mudo B, imm.  $\Sigma \alpha \pi$  (immundis  $\varepsilon$ ) decerpte B, 74 que B coll.  $\alpha\pi$  75 in mudo B, imm.  $\Sigma \alpha\pi$  (immundis  $\varepsilon$ ) decerpte B, -ae (ae corr.)  $\Sigma$  uolture B, uoltur  $\Sigma$ , uulture  $\sigma \alpha\pi$  (uulnere  $\varepsilon$ ) 76 et] est  $\beta$  77 iugantur B cigni  $B \sigma pr$ . 78 armatorum B haec (in Ras.)  $\Sigma$  luce cor.  $\Sigma \sigma \alpha\pi$  79 specie  $\beta$  ab uulture  $\Sigma \sigma$  (ad)  $\alpha\pi$  abaro B, auaro 81 qua B creber-80 sylvas an meliusque  $\Sigma \sigma a \pi$  wellet B83 Ne reprehensa  $\sigma_5$ , in repensa B (in reprensa falsch bei Wernsdorf nach Burmann) 84 Impl. Σσαπ 85 Hic απ metus dolus  $\alpha$  m. ast. u. l.] lac.  $\Sigma$  ibulente B

```
fol. 600.
      Inter dum lybyco fugantur fanoy caepinnæ
86
87
                 explitif lucentan
                                   combuf arma
      linteaque
      Sprum 'f'quam&uf elud&
                               belua
                                      falfof
88
                         PEDICAE
       Nam fuit & laqueif aliquif
89
                                  curracibuf uff
       c erumo nuffere magni contexere neruo
90
      frauf teg& infidial habitu menti taferino
91
92
      and an dentata filignorobore claufit
                 pedical quam diffimulantibul armil
 93
       Venator
                   Inpradent alienilucra laborit
 94
      faepehab&
95
      O felix tantif quem primum Industriarebus
96
      produdit auctorem deuf ille approxumadinof
 97
      menf fuit in caecafa ciem quemagna tenebraf
      egit & ignarum perfudit lumine uulguf
98
       dic age pierio fal est dianaminis tro
 99
100
      Ar cadium frat fama fenem quem menalufau
101
       & lacedaemoniae primum
                                 undiftif amvelae
      per non adfu&af m&antem
102
                                   r&1a uallef
       der cylon autillo quif quam feinftior egit
103
104
       Aufuit interrif diuum
                               observation alter
105
       ergo illum primuf
                           nemorum
                                      dea finxitinaruif
106
       auctorem q' operi digna infcribere magno
```

86 lybyco] das erste y scheint ursprünglich ein 1 gewesen zu sein 93 armis] das erste m war undeutlich gerathen ein (zufälliger) Strich, dass es fast wie h aussicht zwei ausgewischte Buchstaben (ce, wie es scheint)

<sup>86</sup> libico B, lybico  $\Sigma \sigma \alpha$ , libyco  $\pi$  fucantur  $\sigma \alpha \pi$ , rugantur  $\Sigma$  sano yce B,  $lac. \Sigma \sigma$ , sandice  $\alpha \pi$ 87 expositis Bσ, extritis Σαπ (lineaque extritis 'v. c.' Pith.) licent amc. B 88 Rarum Σαπ eludat απ bella B, 90 Coruino β (aber ceru. im Lemma) bellua an 89 aliis B 92 dentatas il. Σσαπ 93 pedias B cum απ (quam 91 reget Σα 'v. c.; rectius' Pith.) imprudens  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  95 indrustria B 96 Condidit  $\beta'$  authorem  $\sigma$ , aut.  $\alpha \pi$  (auct.  $\pi'\beta$ ) proxima  $\alpha \pi'\beta$  duos B, diuis  $\sigma$ , diuo Turn.  $\beta'$  97 ceca faciem B, caecas (cec.  $\Sigma$ , coec.  $\beta$ ) aciem  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  quae (que  $\Sigma$ )  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  99 miministro B 100 Absats in  $\alpha$ Archadium σ scit Turn.  $se\tilde{m}$  (semen) Bmaenalus  $\sigma \alpha \pi$  author  $\sigma$ . autor  $\alpha$ , altor Turn. 101 lacedemonie B amicle B 102 ass.  $\Sigma \alpha \pi$  (ads.  $\beta$ ) 108 Dercylon] lac.  $\Sigma$  haud  $\sigma \alpha \pi$  104 aut fuit B Aut fuit  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  observantior  $\sigma \alpha \pi$  105 primus B, primis  $\Sigma \sigma \alpha \pi$  annis  $\alpha \pi$  (in aruis 'v. c.' Pith.), armis β' 106 Aut. α, Auth. σ dign. Σ, dignata σαπ

fol. 61.

| 107 | Juffit adirefuaf &pandere gentibuf artef<br>GENERλΙλCVLORVM |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |
| 108 | Tlle &nam ualido primuf uen jbula den те                    |
| 109 | Jnduit &proni moderatuf uulnerifirä                         |
| 110 | omne morif excaepit onuf tum ftricta uerutif                |
| 111 | dentibul & geminal lubiere haltilia furca                   |
| 112 | &quidamτο τις clauserant ensibus                            |
| 113 | Ne cessar&merjf Inuulnere massa ferjno                      |
| 114 | blandimenta uagaefugief nouitatifibidह                      |
| 115 | exiguo nimio ueno cent fed lubricuf errat                   |
| 116 | mof &abexpertif festinantusibus omnes                       |
| 117 | quid mac&um jnmenfuf libeat fidicerecontof                  |
| 118 | quam longa exiguif picant haftiljadentef                    |
| 119 | aut contra ut tenero destrictas corticeuirgas               |
| 120 | prae grau& jngentj pernix lucania cultro                    |
| 121 | omnia tela modimeliuf finxerefalubref                       |
| 122 | quo circa &iaculif habilem per pendimufufü                  |
| 123 | neu leue uulnuf eat neufit breuif imp&ufillj                |
| 124 | Jpfa ar cu lycia que fuof diana phar&ra                     |
| 125 | armauit comited naclarelinquitediuae                        |
| 126 | magnum opuf &uolucref quondam fecerefagitae                 |
|     | LIGNA , APTA IACVLIS                                        |

Im Titel nach 107 ist I auf Rasur von M 109 in 1rā ist r wagrecht durchstrichen 119 destrictes] e aus i corr.

<sup>107</sup> artis  $\sigma$  arteis  $\alpha\pi$  108 aciem  $\beta'$  109 irā] $\overline{\text{nra}}$  B 110 moris] lac.  $\Sigma$  excepit ap, trum B ueratis  $\Sigma$  111 et] in  $\beta'$  gemina  $\Sigma$  furcas  $\sigma \alpha\pi$  112 Et qui dant  $\Sigma$  notis B ('v. c.' Pith.), totos  $\sigma \alpha\pi$ , notis  $\beta'$  clause....  $\Sigma$ , clauserunt  $\sigma \alpha\pi$  ensibus orbes  $\alpha\pi$  113 om.  $\beta'$  meris B, iners  $\Sigma \sigma \alpha\pi$  114 uage B 117 Macedum  $\Sigma \alpha\pi$  immensos  $\Sigma \sigma$  (inm.)  $\alpha\pi$  dicer  $\Sigma$  antos B 118 exigui (-ui \*  $\Sigma$ ) spicant  $\Sigma \sigma \alpha\pi$  astilia B 119 Aut in Ras.  $\sigma$  districtas  $\Sigma \alpha\pi$  (destr. Turn.) 120 praegranat  $\alpha\pi$  Liuania  $\alpha$  Turn. 122 Quocarca B abilem B 123 Ne  $\sigma$  impetu  $\sigma$  124 litiaque B suas  $\Sigma$  (a über  $\sigma$  von anderer Hand)  $\sigma$  125 spernite  $\sigma$  diue  $\sigma$  126 qondandā  $\sigma$  facere  $\sigma$  (tacere 'Ms.' Ul.) sagittae  $\sigma$  sagittas  $\sigma$ 

fol. 614. 127 if ceage dum &ualidif dilectu haftilib. omr p) lurim threi cii inutritur uallibuf hebri 128 129 . cornuf &umbrofae uenerif per litora myrtuf 130 Taxique pinusque altinatesa: genesta 131 & magif in comptof opera lutoref agrif 132 Termel ab eo ildelcend& pirgal abaeil 133 mater odorati multum pulcheru maturif 134 illafuof ufuf intractatum que decorem 135 fic nemorum juffe redesenatalibuf haufit 136 arbitruf atenim multofunt fictalabore 137 c&eraquefiluif errant haftilia noftrif 138 Numquam sponte sua procerus adaeraterme 139 exut Inque infa curuantur frirpegenifte 140 ergo age luxuriam primo faulque nocentif 141 d&rahe frondofaf grauat Indulgentiafiluaf 142 post ubiproceris generola stirpibus arbor 143 fedederit teretifque ferent adfidera uirgae 144 fringenotal circum &gemantif exigeuerfuf 145 his signif uitjum no citurus sufficit umor 146 Viceribul flu& &uenal durabit Inertil 147 Jn quinof fublata pedef haftilja plena 148 caedemanudum pomiferif aduertitur ann///

131 agrtis aus agstis corr. (oder umgekehrt?) 138 termes] der letste Buchstabe verwetst, aber der obere Theil deutlich su erkennen 141 grauat] das sweite a aus e corr. 144 uersus] das letste s unsicher

<sup>127</sup> delectum  $\sigma \alpha \pi$  hastibus B omne B, om  $\Sigma$ , omnem  $\sigma \alpha \pi$ 128 Plurima Σσαπ treicii B innutr. B, nutr. Σσαπ 129 imbros**ae** Bπεωντα  $\alpha$  (β) 130 altinate que B genistae  $\alpha\pi$  131 blo/s Et magis in  $\sigma$  in comptus  $\alpha\pi$  (inc.  $\varsigma$ ) operae  $\alpha\pi$  lutoser  $\Sigma\alpha\pi$  agestis B, agrestis  $\Sigma\alpha\pi$  132 eohis B sabeis B, 133 multum  $\Sigma$  pulcherimosumaturis B pulcherrima  $\Sigma\sigma$  (-rruma)  $\alpha\pi$  turis  $\Sigma$ , thuris  $\sigma\alpha$ , turis  $\gamma\pi$  135 necmo (dies in Ras.) rem B lusere  $\beta'$  ausit B, haurit  $\Sigma\alpha\pi$  136 arbitrus B at (e über a)  $\Sigma$  multos sunt facta B (facts  $\gamma$ ) 136 arbitrus Bat (e ilber a) Σ multos sunt facta B (facta 'v. c.' Pith) victa β
137 Caetera σα quae Σσαπ syluis απ uernant β' 138 Nu 138 Nunquam  $\Sigma$ σaπ (Numqu. τβ) aderat hermes B termes  $\Sigma$ σαπ 140 luxoriam B foetusque απ que ap. nocenteis απ 189 geniste B 141 grauet B sylvas  $\alpha\pi$  142 process (i über dem sweiten e) B 148 teretesque  $\sigma\alpha\pi$  sydera  $\alpha\pi$  (sid.  $\tau\beta$ ) uirge B, uirgas  $\Sigma$ indulgentias s stripibus B144 gemmantis  $B\sigma$ , gema...  $\Sigma$ , gemmanteis  $\alpha\pi$ , gummanteis  $\beta$  uersu  $\alpha$  145 si om. B subjicit  $\beta$  humor  $B\Sigma\alpha\pi$ , humo  $\tau$  146 fluit  $\beta$  ('scribendum fluit') inertes απ 147 quonos B astilia B148 promiseris  $\varsigma$  adverterit  $\beta$  annes B, ann'\*  $\Sigma$ , annus  $\sigma \alpha \pi$ 

10L 62.

| 149 | frontibul & tepidol autumnul contin& Imbrel           |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | ~ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○               |
| 150 | Sed cur exiguil tantol inpartibul orbel               |
| 151 | lustramus prima illa canum n nullapartis              |
| 152 | curaprior fine Jidomitof uehementj or hoftif          |
| 153 | Nudo marte premaf feubellum ex arteministres          |
| 154 | millecanum patriae ductiq aboriginemores              |
| 155 | quof quefus magna Indoculuf dat proclusmeduf          |
| 156 | magna quae diuerfof ex tollit gloria celtaf           |
| 157 | Arma negant contra martemq: oderegelom                |
| 158 | fed natura fagax perfef in utroque paratuf            |
| 159 | funt qui feraf alant genuf Intractabilifirae          |
| 160 | at contra faciles magnique lycaones armis             |
| 161 | fed non ircano fatjf eft uehementia gentjf            |
| 162 | тапта fuae p&iere ultro fera femina filuif            |
| 163 | dat uenuf acceffuf & blando foedereiungit             |
| 164 | τunc & menfu&ıf τυτο feruferaτ adulτer                |
| 165 | Jn ftabulif ultro que grauem fuccerderetigrin         |
| 166 | aufa canıf maioretulit defanguine f&um                |
| 167 | fedpraecepf uirtuf ipfa uenabitur aula                |
| 168 | ıll&ıbı &pecudum multo cum fangume crefcet            |
| 169 | paíce $	au$ amen que que domi fibi crimina feci $	au$ |

<sup>154</sup> fast wie patruae 156 quae] der Punkt von anderer Hand celtas] die sweite Hälfte von a durch ein Loch im Pergament undeutlich geworden 161 uehementia theilweise auf Rasur (viell. nur rauher Stelle) von m¹ 165 succerdere] das r klein, aber deutlich zwischen e und d zu sehen

<sup>149</sup> frondibus  $\alpha\pi$ 151 Lustramur  $\Sigma\alpha$  non ulla partis B, lac.  $\Sigma$ , non ulla per artes  $\sigma$  und (arteis)  $\alpha\pi$ 152 hosteis  $\pi$ 153 ministres  $\Sigma$ 154 ......patr...ductique  $\Sigma$ 155 quosque  $B\Sigma$ , Quisque  $\sigma$ , Cuique  $\sigma$ 156 que  $\sigma$ 157 quosque  $\sigma$ 158 que  $\sigma$ 158 que  $\sigma$ 159 (Seras  $\sigma$ 161 hircane  $\sigma$ 162 ultra  $\sigma$ 163 ministres  $\sigma$ 164 que  $\sigma$ 165 que  $\sigma$ 166 faciles (e in  $\sigma$ 167 hircane  $\sigma$ 168 federe  $\sigma$ 169 que  $\sigma$ 169 que  $\sigma$ 160 faciles  $\sigma$ 160 faciles  $\sigma$ 161 hircane  $\sigma$ 162 ultra  $\sigma$ 163 realis  $\sigma$ 164 mansuetis  $\sigma$ 165 grauis  $\sigma$ 166 foetum  $\sigma$ 167 aul.  $\sigma$ 168 crescet (das sweite e corr.)  $\sigma$ 169 que  $\sigma$ 169 que  $\sigma$ 

| fol | d. <b>62</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | excuti&filua magnuf pugnator adepta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171 | Ad fugitad uerfol idem quof reperit holtif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 172 | Vmber quanta fidef utinam&folertianar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 173 | tanta for& uirtuf & tantum uell∈ armir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174 | quid fr&a fimorinum dubio refluentia pont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 175 | Venerif arque ipfof libear penetrarebritanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176 | oquanta eft mercef & quantu Inpendiafupra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177 | fi non adspeciem menti turosque decores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178 | pronuif haec una eft catulif iacturabritann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179 | ad magnum cum uenit opuf pmendaq uirt f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180 | &uocat ex tremo præcepf difcrjmine mauir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 181 | Non tun c egregior tantumadmirere mol////                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 182 | çõnparathıf uerfuta fuaf athamanıa /////////                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 183 | Acıruf quefereq: & clandeftınufacar/////////                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 184 | fic & acarnanef fubierant pelia furto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 185 | fic camif illa fuof tacit'na fupuenthoftif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 186 | arclango recitat quof nondum confpit apf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 187 | a gola die de la contente de la cont |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188 | officium fiue illa m&uf conuitiarupit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 189 | feu fruftra nimiuf p perat fauor & τam ill///                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190 | Ne uanum τοταί genul alpnere partif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191 | mirū quā celerel & quantu nare merent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | กปร <u>ัฐม</u> าแก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

175 britanni] die swei n in einandergedrängt 181 egregior] g aus d corr. 182 am Schlusse Spuren von ?rau??? 188 cland.] das c aus l vom Schreiber corr.; später ist mit dunklerer Tinte ein b daraus gemacht worden

<sup>170</sup> Decutiet  $\sigma$  sylua  $\alpha\pi$ 171 At  $\sigma\alpha\pi$  quo  $\beta'$  repperit ap. hosteis  $\alpha\pi$ 172 sollertia  $\sigma$ 173 armis] alt..  $\Sigma$ 174 ponto ap.
175 Britannos ap.
176 imp. ap.
178 Pronius  $\Sigma$ , protinus  $\Sigma$  in marg.  $\alpha\pi$  catuli  $\beta'$  brutonis  $\Sigma$ , britannis  $\sigma\alpha\pi$ , britanni  $\beta'$ 180 certamine  $\beta$  mauors ap.
181 egredior  $\Sigma$ , egregios  $\sigma\alpha\pi$  admirer  $\Sigma$  molossos  $\sigma\alpha\pi$ , lac.  $\Sigma$ 182 Cum parat  $\Sigma\sigma\alpha$ , Comp.  $\pi$  athamonia  $\Sigma$  fraudes  $\alpha\pi$ , lac.  $\Sigma\sigma$ 183 Acyrusque  $\alpha\pi$  pheraeque  $\sigma\alpha\pi$  blandestinus  $\Sigma$ 184 Sic ut  $\pi$  subierunt  $\Sigma\sigma\alpha$  hostes  $\Sigma$  pr.  $\sigma\pi$ 186 apros] lac.  $\Sigma$ 187 quaecunque  $\sigma\pi$  (-umque  $\sigma\pi$ )
188 conuicia  $\sigma$  corr.  $\sigma\pi$ 189 furor  $\sigma\pi$ ill..  $\Sigma$ , illud  $\sigma\sigma\pi$ 190 adsp.  $\beta$  arteis  $\sigma\pi$  (-es  $\beta$ )

fol. 63r.

```
192
        Tum non est uicti quo icon cessere labori
193
        Ideirco uariif miscebo gentibus usum
194
        quondam
                   Inconfultif materdabit umbricagallif
195
        fenfum agilem traxere animof de patre gelonde
196
                   &uanae Tantum calidonialinguae
197
        exibit
                uitium patre emendata moloffo
198
        filic& exomnifiorem uirtute capefcunt
199
        &feguitur
                     naturafauení at teleuefiqua
200
        τagητ opuf pauldofque
                                 nuat convelleredorcaf
        Aut uerfutaf equileporif ueftigiaparui
201
202
        p&roniofthaecfama cana uolucrefq fycabrof
203
        & pictam macula uertraham deligefalfa
204
        Octor adfectumentif pinnaq; cucurrit fedpremit Inuentaf non Inuentur la
205
206
        Illa feraf quae p&tronuf bene gloriaconftat
207
        quod fimatu ropraefantef grudia lufu
208
        diffimulareferal tacitiquae accedere poffent
209
        illifomne decuf quodnunc m&agontef haberif
210
        confrar& filua feduirtuf inrita damnoft
211
        ad ueftram nonullegenuf non patria uulgo
        sparta suos & cr&a suos pmittit alumnos
212
213
        fedprimum caelfa lorum ceruiceferentem
```

195 animos] s corr. 197 exibit] über it eine Rasur? 208 & verwetst 204 Ocior] Oc verwetst

<sup>192</sup> cui π ('al. et uicti cum' Pith.) 198 Icc. απ (Idc. τ) 194 umbria β' 195 ammos Σ gelonae σ corr. απ 196 Hirc. Σα 197 patre patre Σ calvd. an 198 Scilicet ap. capessunt Σαπ 199 at te l. siqua] lac. Σ 200 Tangit ap. côpellere  $\Sigma \sigma \pi$  (comp.  $\alpha \pi' \tau \beta$ ) 201 At  $\Sigma$  202 Petronios sic fama canes  $\alpha\pi$ , Petronios .... fama cane  $\sigma$ , P samathrac ......  $\Sigma$  sicanbros  $\Sigma$ , sicambros  $\alpha$  (sicabrof  $\pi$ ) 203 Et pictam] lac.  $\Sigma$  uentraham  $\beta$ , lac.  $\Sigma$  204 Ocyor  $\gamma\pi$ , tior  $\Sigma$  aff.  $\alpha$  205 inuentura ap. latenteis  $\alpha\pi$  (-tes  $\beta$ ) 206 gratia  $\sigma$ 209 habetis σαπ 207 press. ap. gaudia σαπ 208 que ap. 210 siluas Σ, syluis απ irr. απ damno 'st σ, damno est απ 218 celsa σαπ locum β' strum o

fol. 630.

|            | Jus. 03 | <del>,,</del>                                        |
|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 214        |         | Glympicerefiluif egit boeotiuf hagnon                |
| 215        |         | hagnon hastilides hagnon quem plurimasep             |
| 216        |         | gratja per nostros unum τεstabit usus                |
| 217        |         | hic trepidal artil &uixnouitateledentel              |
| 218        |         | Vidiτ qua propior p&er& uiã neclibi τ'ba             |
| 219        |         | contraxit comitem nec uafa tenentia longe            |
| 220        |         | Unuf praefidium adque operi fpef magnape             |
| <b>221</b> |         | adfumptuf m&agon luftrat p nota ferarū               |
| <b>222</b> |         | pascua persontes per quastriuere la tebras           |
| 223        |         | primaelucif opultum figna uaporeferino               |
| <b>224</b> |         | Întemerata legenî îi quaft qua fallit elf            |
| <b>225</b> |         | turbaloci maiora fecat fpatja extera gyro            |
| 226        |         | атque hic egreffu iam тū finefrauderepтo             |
| 227        |         | incubuit spatiss qualif permissalechaeis             |
| <b>228</b> | J-      | тheffalium quadrica decuf quamglorja ратгј           |
| <b>229</b> |         | excitat & primae spes ambitjosa coronae              |
| 230        |         | ſednequa ex nimio red <sup>e</sup> aт iactura fauore |
| 231        |         | lex dicta officiis neuvoce laces ser hoste           |
| <b>232</b> |         | Neueleuem prædam aut propiorjf pignora lucrj         |
| 233        |         | amplexuf primof nequiqua offender& actif             |
| 234        |         | Jamuero Inpenfum melior fortunalaborem               |
| 235        |         | cumfequitur iuxta que domuf q:fita fera              |

228 ferino] f aus p corr. 280 redeat] das a corr.

<sup>214</sup> te] de β syluis απ booetius Σ, Boëtius σ΄ 217 artes απ, -eis β silentes β΄ 218 propior] das sweite ο corr. Σ patuit απ uia σαπ, lac. Σ 219 tonantia σ corr. 220 atque ap. 221 Adsumtus β 224 qua est σαπ 225 maiore σβ΄ ultima giro σ 226 e gressu β΄ 228 quadriga ap. patṛς Σ, patrū σαπ 230 qua aus qua corr. σ sedeat Σ 231 officii ς ('A' Ulit.) 232 lucri] lac. Σ 233 nequicquam Σσαπ, nequidquam τ, necquicquam β effunderet Σ 285 impensum ap. 285 'v. c. consequitur' Pith. quesita re .....Σ, quaesita ferarum σαπ

fol. 6#-

```
236
         & sciat ocultof & signif arguat hostes
237
         aut effecta leui teftatuf gaudia cauda
238
         aut ipfa infodient uncil ueftigia plantif
239
         mandit humum cellifue adprenfatnarib: auraf
240
                     utneprima fauentem pignora fallant
241
         circum omnem aspretis medius quaclaudit' orbi
242
                                abitulque notare feraru
         ferre pedem acceffusq:
243
                   & fiforte lo cof pesprima
244
         rnfnm
                  opus
                         Incubuit spatus ad prosperasires
245
         intacto ren&&
                          primaaduestigia gyro
246
         ergo ubiplena fuo redut uictoria fine
247
         Inpartem praedae uemat comes &fuanoris
248
         praemia
                   fic operuuu&t inferuisse benigne
249
      V hof ingenf meritum haec
                                   ultima palma tropae
250
         hacnon magn&ibi diuum concessa
                                             fauore
251
         ergo femper erif dum carmina dumo:manebunt
252
         filuarum dotef atq: arma diana terrif
253
                          Thoum de fanguine plem
         hic &femiferam
254
         finxit non also major
                                  fua pectoreurtuf
255
         fine Inorauocef feu nudi adpignera martif
                           clariffima
256
         Thoef commission
                                      fama
                                              leonef
257
             fubiere aftu& paruif dum uerelacertif
```

<sup>286</sup> Ut  $\Sigma$  corr. an occultos ap. (ocultos  $\pi'$ ) hosteis an (-es  $\beta$ ) 237 testatur ap. 239 celsisue  $\sigma$ , celsasue  $\Sigma$  corr. an adprensant  $\tau$ , adprendit  $\beta$  (\*fort. leg. adpressat' Pith.) varibus  $\beta'$  aures an 241 Circa an aspretis] lac.  $\Sigma$  \* medius an (\* fehlt in  $\sigma$ ) orbis  $\sigma$  an 242 notasse  $\Sigma \alpha \pi$  243 locosp  $\Sigma$ , loci spes an 244 Rarum  $\Sigma \alpha \pi$ , Rursum  $\sigma$  at  $\sigma$  siser  $\Sigma \alpha \pi$  245 repetens an 247 norit  $\sigma$ , naris an 248 benigno an 249 Hoc  $\sigma \alpha \pi$  meritum ....  $\Sigma$ , meritum est an tropei  $\sigma$ , trophaei an (tropei  $\sigma$ ) 250 Hecnon  $\sigma$ , Hac non  $\sigma$ , hagnon an dium  $\sigma$  252 Sylu. an dianes  $\sigma$  corr. an, dianis  $\sigma$  253 Hic (H corr.)  $\sigma$  255 Siue....uoces  $\Sigma \sigma$ , Seu morit uoces  $\sigma$ , Seu norit uoces  $\sigma$ , fauces  $\sigma$  pignora  $\sigma$  an mátis  $\sigma$  257 domuere ap.

fol. 64v.

|            | •            |                                               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>258</b> |              | namgenuf exiguum et pudeat qua Informefaterj  |
|            |              | CANVM FETVS TAI                               |
| 259        | 71           | u lpina species tamen huc exacta uolun        |
| 260        |              | Uar non est also quem tanta admunias&s        |
| 261        |              | exercereuelif aut te tua culpareuell&         |
| 262        | ð٠           | ınter opuf quof era cadıt prudentıa damno     |
| 265        | C            | f&uram prodant que tibim&agonta pare          |
| 264        | δ            | qui tenuere fua pecuf hoc inmane iuuenta      |
| 263        | • <b>B</b> · |                                               |
| 266        |              | &primum expertof animi qua. gratia primast    |
| 267        |              | Inuenerem lungam tumfort*f curafecundae       |
| 268        |              | nerenuat species atque detract& honorem       |
| 269        |              | fint incelfi uultuf fint hirte frontib: auref |
| 270        |              | hof magnum &pa tulif agitatof narib: ignef    |
| 271        |              | fperent adfrictif fuccingant illia uentrj     |
| <b>272</b> |              | caudabreuif longumque latuf difer&aq-collo    |
| 273        |              | caefarief neu pexanimif neufrigorif illa      |
| 274        |              | Impatient ualidit tu furgat pectuf abarmif    |
| 275        |              | quod magnuf capiar moruf magnifq: fupfir      |
| 276        |              | effugequi lata pandit uestigia planta         |
| 277        |              | mollif Inofficio ficcif ego crura lacertif    |
| 278        |              | crura uelim et folidof haec incertamina caces |

266 expertos] os aus us corr. qua\*] nach a ein senkrechter Strich (Anfang von p) ausradiert, der schon früher durch zwei Punkte getilgt war primast] st mit feineren Zügen hinzugefügt 271 illia der Punkt vielleicht von m² 278 calces] i steht über der Linie wegen eines kleinen Loches im Pergament.

fol. 65r.

| fedfruftra longuf properat labor abditafinon  |
|-----------------------------------------------|
| Altaf inlecebraf unique inclufa marito        |
| femina nec patreuenerif fub temporemagnof     |
| ılla neque emeritae feruat faftıgıa laudif    |
| primi complexuf dulciffuma prima uoluptaf     |
| hunc ueneri dedit Jnpatiens natura furorem    |
| fi tenuit custos &mater adultera est          |
| da requiem grauide folitofq; remit te laboref |
| ux onerisuper illas uotum de Inde monebo      |
| ne matrem Jndocilif natorum turba fatig&      |
| parcenfere notif Jamque Jnde excernereparuof  |
| figna dabunt ipfe tenerif uix artib: her&     |
| ıll&ujf oljm non defecturuf honoref           |
| Jam que illum Inpatiens eque uehementjasortis |
| extulit adfectat materna regnafubaluo         |
| libera тота теп& eatergo liber aperto         |
| dum tepido In dulget terrif clementja mundi   |
| Verum ubichaurinopstrinxit frigore uesper     |
| Jreplac& turbaque potenf operatur Jnerta      |
| Jlliuf emanibuf uiref fit cura futuraf        |
| perpensare leuis deduc& ponderefratres        |
| nec me pignoribul nec te mea carmina fallent  |
|                                               |

<sup>279</sup> abdita (b corr.)  $\sigma$  280 in latebras  $\sigma \alpha \pi$  281 foemina  $\sigma \alpha \pi$  patres  $\sigma$ , patitur  $\alpha \pi$  282 nec  $\sigma \beta'$  immerito  $\beta'$  283 dulcissima  $\sigma \alpha \pi$  284 imp. ap. 285 renuit  $\pi$  cunctos  $\alpha \pi$  286 gravibus  $\sigma$  solitoque r. labore  $\beta'$  que in  $\Sigma$  nachträglich eingefügt 287 illa suo tum  $\Sigma$  corr.  $\sigma \alpha \pi$  288 natorum  $\sigma$  (o in Ras.) 289 pa......  $\Sigma$ , percensere  $\sigma \alpha \pi$  290 ipse  $\sigma$ , ipsae  $\alpha \pi$  (ipse  $\sigma$ ) ipsi  $\sigma$  artubus  $\sigma$  corr.  $\sigma \sigma$  haeret  $\sigma \sigma$  291 tuos  $\sigma$  corr.  $\sigma \sigma$  haeret  $\sigma \sigma$  291 tuos  $\sigma$  corr.  $\sigma \sigma$  sartis  $\sigma$  293 affectat  $\sigma$  294 libera  $\sigma$ ,  $\sigma$  deque  $\sigma$  sartis  $\sigma$  293 affectat  $\sigma$  294 libera  $\sigma$ ,  $\sigma$  depends  $\sigma$  295 fratres] e corr.  $\sigma$ 

322

```
fol. 650.
         protinul & cultul aliol & debita fa&ae
301
         blandimenta ferel curalque lequeremerente
302
         illaner Inde fuof uterit delac ta minoref
303
         adlongam praestabit opem tum denig: f&u
304
         cum defunt opera fregat que Judustria meres
305
         Transeat incatulof omnif
                                     τυτellarelicτοf
306
         lactem nouam pubem facilio: Tuaebere ma7a
307
                         auidaeq. Impendia uitae
308
         necluxuf aliof
         nofcant haec magno redit Indulgentiadano
309
         nec mirum humanof non eft magif alterafenff
310
         Tollit feratio & uitiif ad euntibul oplitat
311
312
         haec illast pharios quaefregitnoxiareges
         dum feruata causf potant mareoticagem,f
313
314
         nardiferumque
                          m &unt gangen uitiifq' mnf
         fic & achaemaenio caecidifti lydiaccyro
315
316
         Δταυέ
                 dineferal fluminil aurea nemil
317 LOd feilick adfummam
                              ne quid restaret habend
318 ωου τα quoque
                        luxuriae fictaf dum colligif arte
                      demenfalienam
319
         & fequerif
                                      grecia culpam
320
         o quantum
                       & quo tiens decoris frustrata pate
         At qualif noftrif quam fimplex menfa camilli
321
```

317, 818 das beigeschriebene COMPOT von etwas jüngerer Hand 318 arrē] der Strich über e unsicher

qui tibi cultuferat postot serane triuphos

<sup>801</sup> Proximus σ foete σ; foetae απ 802 curaque σαπ erit] lac. Σ delacte Σ, delata γπ (Gesner) β' 304 Ac Σ corr. απ (Ad β) foetu  $\sigma\alpha$ , fetu  $\Sigma$ , foetae  $\pi$  305 frigetque i. matrum  $\beta'$ 306 tutels ap. 312 illa est σαπ 811 obstat Σαπ 307 Lacte ap. tuebere ap. 314 gangem απ ministat Σ (ministant 5) que Za frregit 5 315 achaemaenio Σ, achaemenio σγπ, achemenio α lydia cyro ap. 316 Atqui ap. (Atque Lemma  $\beta$ ), At quam  $\beta'$  fluvialibus  $\Sigma \alpha \pi$ , et fluminis  $\sigma$  317 ne qt  $\Sigma$  habendum  $\sigma \alpha \pi$  318 luxurie  $\sigma$ , luxuria  $\Sigma$  victas  $\beta'$ artes Σα, arteis απ 319 grecia Σ, graecia σαπ 320 quoties orn 322 post tot ap. serrane  $\alpha\pi$ 

```
fol. 66r.
323
            ergo ille ex habitu uirtutif que Judolae prifcae
324
            inpossure orbir omam caput
                                             астао abillif
325
            Adcaelum uirtuf fum mofq; tetendit honoref
326
            feelic&
                     exignif magna fub Imagine rebuf
327
            prospecies quesit ratio & quo fine regendae
328
            Jdcirco Imperium carulif unufque magifter
            additur ille dapef poenamque operamq:
329
330
            temper& hunc spect& siluas domitura inuentus
331
            nec uile arbitrium est quoicumque haec regna dicant'
            illetibi egregia iuuenif depube legenduf
332
333
            uTrum
                    que & prodenf & fumptif impiger armif
334
                    nifi & acceffuf & agendi Tempora belli
335
            nouerit & foriof tutabitur
                                          hostemmores
336
                 caedent aut illa tamen
                                          uictoria damnost
337
                  mopul uigila factul q:
            ergo
                                          adef omnibuf armif
      bign
338
            arma
                                           ımaffacıa furaf
                    hacuere uitā tegat
      nen
      •
339
                         f Inulina
                                     fuif & tergorefuluo
340
                          canaq: emaelegaleri
341
            ımaTol&
                        ano praecingant illia cultro
            теггј bilem q: manu uibraтa falarica dexтга
342
343
                  fonitum & curue rumpant nouapuia falcef
                                                       canum
344
            Jaec tua militia est quin & mauortja bello
```

331 vielleicht ist arbitruum zu lesen 340 der erste Buchstabe war p oder 1 (schwerlich I)

<sup>823</sup> illo  $\sigma$ , illi  $\alpha\pi$  indole ap. 324 Inposuere ap. ortaque  $\beta'$  325 coelum  $\sigma\alpha\pi$  327 Prospicies ap. regenda ap. 329 operamque ministrans  $\alpha\pi$  330 syluas  $\alpha\pi$  331 cuicumque  $(-c\bar{u}-\tau)\sigma\alpha\pi$  332 tibi  $\sigma$  (b aus p corr.) iuneuis  $\sigma$  333 Utrunque  $\sigma$  prudens  $\sigma$  sumtis  $\sigma$  integer  $\sigma$  334 belli (i in  $\sigma$  335 et über  $\sigma$  236 cedent  $\sigma$  337 fartusque  $\sigma$  338 arma — uitam]  $\sigma$  1 damno's  $\sigma$  337 fartusque  $\sigma$  338 arma — uitam]  $\sigma$  1 cuicumque  $\sigma$  cauaque  $\sigma$  339 u. 340  $\sigma$  340 p........canaque  $\sigma$  cauaque  $\sigma$  341 prec.  $\sigma$  1 ilia  $\sigma$  342 dextro  $\sigma$  343 curuae  $\sigma$  6 curua  $\sigma$  6 falce  $\sigma$  342 curuae  $\sigma$  342 curuae  $\sigma$  6 curua  $\sigma$  6 falce  $\sigma$ 

fol. 66v.

| 345         | uulnera & errantjf per tot diuertia morbof    |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 346         | causasq: adfectus q: canum tua tuerist        |
| 347         | frat fatum supra totumq: auidissim, orcs      |
| 348         | pafeitur & nigrif orbem circu fonat alif      |
| 349         | fcilic& ad magnum maior ducenda laborē        |
| 350         | curanecexpertof fall&deuf hincquoq: noftræ    |
| 351         | est aliud quod preste opus placabile numen    |
| 352         | nec longe auxilium lic& alti uulnerif ora     |
| 35 <b>3</b> | abstiterint utroque candante sangunefibræ     |
| 354         | inderape exiplo qui uulnul fecerit holte      |
| 355         | uirof ame luuiem lacerjq: per uicerif ora     |
| 356         | sparge manuuenas dum sucusacer conprimat      |
| 357         | mortifenim patuere uiae tum purmo bebo        |
| 358         | cır cum labras sequi tenui q: includere filo  |
| 359         | adfipernicief angusto pascitur ore            |
| 360         | contra prandeulam fallentifq;                 |
| 361         | morborum mun tjo facilis med                  |
| 362         | fed tacta inpossitis mulcent p                |
| <b>363</b>  | id fatif aut nigrae circumpicifunguinefignant |
| 364         | quodfideftricto leuif eft inuulnera noxa      |
| 365         | ıpfe hab& auxılıum ualjdae naта le faliuae    |
| 366         | ılla grauıf label & curaf altıor ıllıf        |

<sup>845</sup> erranteis απ dinortia Σ corr. σαπ 346 Caussasque τβ aff. απ tua cura tueri est ap. (tuerist Σ, tuerist σ) 348 circunsonat α 350 nostrae Σ, nosse απ 351 opis σ 352 orae β΄ 354 atroque σ, uteroque π (Gesner) β (utroque τ) cadant ap. 355 uirosam eluniem ap. ulceris ap. 356 succus σαπ copr. Σσπ, compr. απ΄ 367 pur... Σ, pura σαπ monebo Σ corr. σαπ 358 labra ap. 359 Aτ Σ corr. σαπ augusto α (ang. γ) 360 pande ap. fallenteisq; απ argue causas σαπ (caussas), lac. Σ 361 me.... Σ, medicina ...σ, medicina recenti απ 362 tactu σαπ impositis ap. p fehlt in Σ pecuaria palmis απ 364 districto Σ corr. απ uninere σαπ 365 ualidum ς 366 cura est π

fol. 67.

```
367
        cum untium causae totis egere latentes
368
        corporibul leraque aperitur noxia lumma
369
        Indeemif falues& per contagua mor bif
        Venere Inuulgum Iufaque ex ercituf Ingenf
370
371
        aequali fub laberuit nec uiribuf ullif
372
        aut meritoueniaft aut fpef exire praecanti
373
        quod fiueaftygiale tum proferpinanocte
374
        extulit & furtif commissa mulcifcitur ira
375
        feu uitium exalto fpirat queuaporib: a&her
376
        pestiferis si litaeras uos populatur honores
377
        fontem auerte malitranf altaf ducere callef
378
        admoneo latumq: fuga fuper habitif amnem
379
        hoc primum effugium lati tunc ficta ualebunt
        auxili & nostra quidam reditusus abarte
380
381
        fed uaru mo tuf nec Inomnibuf unapoteftaf
382
        disce uices & quae tu telast proxima tempta
383
        plurum aper carulof rabief Inuictag: Tardif
384
        precipiat la&tale malum ficutjuf ergo
385
        antire auxilis & primas uincere
386
        nam que fubit nodif qua lingua tenacbuf hær&
387
        uermi culum dixere mala atq: In condita peftif
388
        ille ubi falfa fiti precepit uifcera longae
```

<sup>380</sup> auxilia] da das sweite a durch ein schon früher vorhandenes Loch undeutlich geworden war, hat es der Schreiber nochmals über der Zeile hinsugefügt 387 atque] t aus d oder umgekehrt

<sup>367</sup> caussae  $\pi$  roties  $\beta$  (totis  $\beta'$ ) 369 morbis  $\Sigma$  pr., morbi  $\sigma$ , morbus  $\Sigma$  corr.  $\alpha\pi$  370 iussaque  $\Sigma$  pr.  $\alpha$ , iuxtaque  $\sigma\pi$  exterritus  $\alpha$  371 labe (b aus p)  $\Sigma$  872 uenia est  $\alpha\pi$  prec. ap. 373 lethum  $\sigma$  374 furtim  $\pi$  376 seu terra suos  $\sigma \alpha \pi$ , ....... s  $\Sigma$  377 ualles ap. 375 superabitis ap. 379 effugiū (in Rasur)  $\sigma$  lethi  $\sigma$ , leti  $\alpha\pi$  victa  $\beta$  (ficta  $\beta'$ ) 380 quidem  $\tau$  rediturus  $\Sigma\alpha$  382 tutela est  $\sigma \alpha\pi$  iuno

tenta  $\Sigma \alpha \pi$  888 Plurima ap. inuictaque  $\Sigma$  (iunc von anderer Hand) 884 Prec.  $\Sigma$ , Praecipitat  $\pi$  letale  $\sigma \alpha \pi$ , lethale  $\sigma$  sit tutius  $\Sigma$ , securius  $\sigma$ , sic tutius  $\alpha \pi$  (ac tutius  $\sigma$ ) 885 anteire ap. caussas  $\sigma$  886 Nanque  $\sigma$  388 longa  $\sigma \sigma \sigma$ 

fol. 67v.

| 389 | aeftiuof uibrant accenfi febribuf ignef      |
|-----|----------------------------------------------|
| 390 | molitur que fugauf & fedem spernit amarā     |
|     |                                              |
| 391 | feilicet hoc motuf t*mmolif potentjbusacti   |
| 392 | ın farıal u&ere canel ergo ınlıta ferro      |
| 393 | ıam tenerif elementa malı caufafque recidunt |
| 394 | neclonga Infacto medicinal tulcerepurum      |
| 395 | spargesalem & tenus per mul ce uulnus oliuo  |
| 396 | ante re latafuafquaf nox beneconpleat umbraf |
| 397 | ecce aderit factique oblituf uulnerif ultro  |
| 398 | blanditur mensis cereremque efflagitatore    |
| 399 | quid priscas arces Inuentaque simplicis æui  |
| 400 | fi referam non illa m&uf folacia falfi       |
| 401 | τam longam τraxerefidem collarib: ergo       |
| 402 | funt qui lucifugae criftaf inducer* mæljf    |
| 403 | iussere autsacris conferta monilja conchis   |
| 404 | & unuum lapidem & circa melitefia nectunt    |
| 405 | curalia et magicif adiutaf can tjb: herbaf   |
| 406 | Ac fic offectuf oculyfque uenena maligni     |
| 407 | Vicit tutelapax imp&rata deorum              |
| 408 | adfide formi lacerum dulcidine corpuf        |
| 409 | perfequitur feabief longi uia peffma la&j    |
| 410 | Inprimo accessu triftis medicina sed una     |

<sup>391</sup> tommolis] das erste o durch ein Loch entstellt 402 inducere] das zweite e über ein früher vorhandenes Loch gesetzt

<sup>390</sup> fuga (von da an leerer Raum)  $\sigma$ , fugas e. s. sp. a.  $\Sigma \alpha \pi$  891 motu stimulisque potentibus ap. 392 furias ap. uenere  $\Sigma$  (aus oder in uertere corr.), uertere  $\sigma \alpha \pi$  393 caudasque  $\sigma$ , von anderer Hand corr. aus causasque, caussasque  $\pi$  394 medicina est  $\sigma \alpha \pi$  396 quam ap. cōpl.  $\Sigma \pi$ , compl.  $\sigma \alpha$  399 arteis  $\alpha \pi$  anni  $\alpha \pi$  400 solatia ap. 402 m....  $\Sigma$ , melis  $\sigma$  404 uiuûm  $\sigma$  melitesia  $\sigma$  (caus r), melitaesia  $\sigma$  405 Coralia  $\sigma \sigma \pi$ , Cura alia  $\sigma$  adiutant  $\sigma \pi$  (cit. Geonerus' ul.), adiurant  $\sigma$  406 oculique  $\sigma$   $\sigma$  are 407 Vi...  $\sigma$  408 At si def. ap. dulcedine  $\sigma \sigma \pi$  lethi  $\sigma$ , leti  $\sigma$ 

fol. 68r.

| 411 | per niciel redimenda anima quae prima lequaci                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412 | fparfa malofτ ne dira τrahanτ conτagia uulgi                                               |
| 413 | quodfidat fpatium clemenf & promonet ortu                                                  |
| 414 | morbuf disceuias &qua sinitartibus exi                                                     |
| 415 | tunc & odorata medicat abitumina uiro                                                      |
| 416 | ıponıaf quepicef necliceaτ que ungnamurce                                                  |
| 417 | mıscuit & summam conplectitur ignis In una                                                 |
| 418 | Indelauanτ ægrof afτıra coerciτamorbi                                                      |
| 419 | laxatuf querigor quae te nec urat in mentem                                                |
| 420 | differat & plumaf & hauri frigora uitent                                                   |
| 421 | ficmagif utnudif Jncumbunt uallibuf aeftuf                                                 |
| 422 | auento clarique faciel ad folil utomne                                                     |
| 423 | ex fudent un tjum fubeat que latentibuf ultro                                              |
| 424 | quae facta est medicina uadis nec non tamen illü                                           |
| 425 | fpumofi catulof mergentem litorif aeftu                                                    |
| 426 | refрісіт & facilif paeana divuit Jn artef                                                  |
| 427 | o rerum prud eniq uantam experjentia uulgo                                                 |
| 428 | materiam lar giva bonifiuincerecurent                                                      |
| 429 | •                                                                                          |
| 430 | defidiam & gratof agitando prendere finif<br>eft in trina cri afpectuf Jn genf rupe cauiq; |
| 431 | introlum redituf circom atremonia filue                                                    |
| 432 |                                                                                            |
| 404 | Alta premunt ruptique ambustis faucib: amnes                                               |

<sup>417</sup> unsicher ob compl. oder conpl. 420 &] zweiselhaft ob ec 427. 428 durch ein beim Ziehen des Pergaments entstandenes Loch, das nur von einem dünnen, theilweise zerrissenen Häutchen ausgefüllt ist, war der Schreiber genöthigt, eine Lücke zu lassen

<sup>412</sup> malo'st σ, malo est απ uulgus σ, uulgo β΄ 413 At si\* Σ spacium π (spatium π'τ) promouet απ 414 qua Σ 416 odorato Σαπ uiro] lac. σ 416 iponiasque pices in σ vielleicht erst später eingefügt imponas (über iponiasque) Σ imponasq; απ pisces ππ' ('emenda pices' Pith.) nec — armurcae] lac. Σ nec licest] lac. σ immundaeque απ unguem ap. (unguem π') 417 compl. Σα, cōpl. π 418 est ira απ, atque ira β΄ coherc. σ morbi est β΄ 419 natura timentem Σαπ, ne cura timentem σ 420 chauri Σσ, cauri απ 422 Aduentu β΄ clarisque π ('emenda clerique' Pith.) π'β que facies] lac. Σ faces σαπ 428 Exudent Σαπ (Exs. β) 424 illū] ū corr. σ 425 litt. β 426 paean adiuuit σαπ, lac. Σ arteis τ 427 rerum] lac. Σ quantum απ 428 materiem ap. 429 fines Σαπ 430 trinacria specus ap. cauique] lac. Σ 581 Introrsum ap. reditus] lac. Σ circum ap. atremonia σ, atrae moenia απ syluae απ

fol. 68\*.

|                   | <b>74.</b> 44.                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 433<br>434<br>435 | uulgano condicta domuf quam fuper eunti<br>ftagna fedent uenif oleo que madentia uiuo<br>huc defecta mala uidip ecuarja tabe     |
| 436<br>437        | faepe тrahı uıстоf que malo grauiomagıftror<br>тергітиш uulgane loci pacem q: р сатиг                                            |
| 438<br>439        | incola fancte tuam dafiffif ultima rebuf<br>auxilia & meritif fi nulla eft noxia tanti                                           |
| 440<br>441<br>442 | Tot miferare animal liceatq; atingere fon fancte tuof ter quifque uocanter pinguia libant turafoco fitruitur ramif felicibuf ara |
| 443<br>444        | hic dictum mirum atque alias ignobile monstrū<br>aduersis specibus ruptoq: e pectore montjs                                      |
| 445<br>446        | Venit ouanf auftrif & multo flumine flames<br>emicat ipfemanu ramum pallente facerdof                                            |
| 447<br>448        | Termiteut quatienf pculhinc extorrib: ire edico prefente deo praefentib: arif                                                    |
| 449               | quif feeluf aut m (nib; fuptu aut In pect ore motum eft                                                                          |
| 450               | ınclamat caecidere & trepidantia membra                                                                                          |
| 451               | o quif quif mifero faf umquam In fuplicefregiτ                                                                                   |
| 452<br>453        | quif pretio fratrum meliorifq: aufuf amici<br>follicitare caput patriofue laceffere diuof                                        |
|                   |                                                                                                                                  |

442 foco] aus fuco corr. 446 ramum] das r ist einem f zehr ähnlich 449 vgl. das zu 427 f. Bemerkte 452 protio] o sieht wit a aus

```
fol. 69r.
454
        illum agat infandae comef huc audacia culpæ
        difc& commiffaquantum deuf ulor inira
455
456
        ponesequens ualear sed cui bona pec to ra mens >
457
        obfequitur deo deuf illam molliter rum
458
        lambit& ipfe fuof ubi contig& ignef oref
459
        defuit ac facrif rurfum q: reconditur an tro
460
        huic faf auxilium & uulgania Tangere dona
461
        nec morasimedias exedit noxia fibras
462
        hif lauepraefiduf adfectag: corpora mulce
463
        regnantem excuttenf morbum deuf auctor& ipfa
464
        aremaluit natura fuam quaeroborepeftif
465
        acrior autlic& opropior uiasedtamen illi
466
        hic uenit auxilium ualida uemen tjuf ira
467
        quod primam fi fall& opem dimiffa facultaf
468
        ad tu precipitem qua fpef eft proxima labem
469
        adgredere In subito subitas & medicina tumultu
470
        ftringendenaref &naligamina ferro
471
        armorum gem minaq. cruor ducendus ab aure
472
        hine ui tium hine illa est auidae uehementia pesti
473
        illic & auxiliif fef fum fo labore corpuf
474
        subsiduas que fraces defussa q: massica prisco
475
        fparge cado liber tenuiss epectore curas
```

<sup>455</sup> ultor ap. ira (a corr.)  $\Sigma$  456 sed in Ras.  $\Sigma$ , stet  $\beta'$  pectore  $\sigma \alpha$  -ra  $\varepsilon$ ) 457 Obsequitur ... deo  $\Sigma$ , Obsequitur que deo  $\sigma \alpha \pi$  arum  $\Sigma$ , aram  $\sigma \alpha \pi$  458 contigit ignis ap.  $\sigma \varepsilon = \Sigma$ , honores  $\sigma \alpha \pi$  459 Defugit  $\sigma \alpha \pi$  ac  $\Sigma$ , a  $\sigma$ , ab a  $\pi$  460 nach 456  $\beta'$  uulcauia  $\Sigma$  corr.  $\sigma \alpha \pi$  461 Haec  $\alpha \pi$  462 faue  $\pi' \beta$ , foue  $\beta'$  mulce ap. 463 author  $\sigma$ , autor  $\alpha \pi$ , auctor  $\pi' \tau \beta$  464 Artem ap. 465 aut licito propior  $\Sigma$ , ant liceto propior  $\Sigma$  (am Rande laeto), aut leto propior  $\alpha \pi$  466 Hinc ap. uehementius ap. 468 At tu  $\Sigma \alpha \pi$  469 Aggr.  $\beta$  subita et  $\Sigma$ , subitast  $\sigma$ , subita est  $\alpha \pi$  470 Stringendae  $\sigma \alpha \pi$  et na] lac.  $\Sigma \sigma$ , scindenda  $\alpha \pi$  471 geminaque ap. 472 pestis  $\sigma$  473 Illicet  $\Sigma \sigma \alpha$ , llicet  $\gamma \pi$  solabere ap. 474 faces  $\pi'$ , faceis Lemma in  $\beta$ , feceis  $\beta'$  diffusaque ap. 475 tenuis e p.  $\Sigma \sigma$ , tenueis e p.  $\alpha \pi$ 

fol. 69.

| 476         | exig& & morboliber medicina furenτi             |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 477         | quid dicam tuffif quid maestis damna uetnis     |
| 478         | aut incuratae fequaft титеla podagre            |
| 479         | mill&enent peftef curaq; potentja maior         |
| 480         | mit te age non opibul tanta elt fiducia nril    |
| 481         | miт те animae exalто ducendum numen ol⊽po       |
| 482 d       | equ fupplicibuf uo canda facrif tutela deorū    |
| 483         | if ~ Jdcirco aerif molimur compita lucif // nae |
| 484         | spicatasque faces sacrum ad nemora alta dia     |
| 485         | fiftimuf & folito catuliuelantur honore         |
| <b>486</b>  | ıpfaq: perfloref medio ındiferiminelucj         |
| 487         | ftrauere arma facrif & pace uacantja fefta      |
| <b>488</b>  | тит cadus & uiridi fumanтja liba fr&ro          |
| 489         | preueniunt teneraq: ex trudenf cornua fronte    |
| <b>4</b> 90 | haeduf & ad ramof &ıãnum herenтja poma          |
| 491         | luftralif demoref acri quo tota iuuentuf        |
| 492         | lustraturque deae proque anno redd& honore      |
| 493         | ergo Inp&rator efpondit multa fauore            |
| 494         | Ad partif quapofejf opem feuincere filuaf       |
| 495         | feu τjbi faτorum labef exire minafque           |
| 496         | cura prior tuamagna fidel tutelaq uirgo         |
| 497         | reftat equof finire notif quofarma dianae       |
|             |                                                 |

<sup>492</sup> honore] über ē anscheinend ein Strich, der aber wohl nur ein Ris im Pergament ist 497 de equis am öuseren Rande von junger Hand.

<sup>476</sup> et] est  $\alpha\pi$  477 maesti  $\tau$ , inertis  $\sigma$ , moesti  $\alpha\pi$  ueternis  $\Sigma$ , ueterni  $\sigma\alpha\pi$  478 incuruatae  $\gamma\pi$  siquast  $\Sigma$ , si qua est  $\sigma\alpha\pi$  449 nocentia  $\beta'$  481 anime  $\sigma$  (e aus e)  $\beta'$  482 supplicibusque  $\sigma\alpha\pi$  483 Iccirco  $\Sigma$  cop.  $\Sigma$  486 in  $\Sigma$  (n corr.) lucis  $\tau$  488 feretro  $\sigma\alpha\pi$  489 Prou.  $\Sigma\sigma$ , Praeu.  $\alpha\pi$  490 Hedus  $\sigma$  herentia  $\Sigma\sigma$ , haer.  $\alpha\pi$  492 anno  $\Sigma$  reddit  $\Sigma\sigma$  honore  $\Sigma$ , honorem  $\sigma\alpha\pi$  498 imp. ap. respondet  $\Sigma$  corr.  $\sigma\alpha\pi$  494 Ad  $\Sigma$  pastis  $\Sigma$  pr., partes  $\alpha\pi$ , parteis  $\beta$  posoit  $\varepsilon$  seu uincere ap. sylvas  $\alpha\pi$ 

fol. 70r.

```
498
        Admittant non omne meas genufaud& Inartif
499
        eft uitjum exanmo funt quof in bellia fallant
        corpora praeueniení quondam est in comodauirts consule penej qualis per funditur amne
500
501
502
        theffaluf aut patriae quem conspexere my cænae
503
        claucum nempe Jngens nempeardua fund& Inauras
504
        Crura quif eleaf potior luftrauit harenaf
505
        ne tamen hoc attingat opuf iactantior illi
506
        urtuf quam filuaf durum q: laceffere martem
        nec faeuof miratur equof terrena fvenæ
507
508
        fcilicet & par thif Interfus mollis rurs
509
        manfit honor ueniat caudin faxa taburni
510
        garganum ue trucem aut ligurinal desup alpel
        ante opuf excuffif cadet unguib: & tamen illi
511
512
        eft animuf fing& que mea f feiuffuf inartef
        fed juxta uitjum pofuit deuf at tibi contra /
513
        callaecif luftratur equif fcrupoffa pvp
514
        non tamen hispano martem temptare no
515
        aufim mur cibuf uix ora tenacia ferm
516
517
        concedunt aut tota leui nafam
518
        fingit equal infif numidae foluer
519
        audax & patienf operum gr
```

#### 509 saxa] s corr.

<sup>498</sup> artes Σαπ, arteis τβ 499 imb. ap. 501 penei o 502 mycene Σσ, mycenae γπ 508 Glaucum σαπ 504 eleas σ, elæas α (eleas  $\gamma \pi$ ) arenas  $\gamma \beta$  h seene ap. 508 partis  $\Sigma$ 507 seuos Σ terrens Σ 506 syluas απ 511 Arte  $\sigma$  excussis  $\sigma \alpha \pi$ 510 alpis σ 512 arteis τβ 518 contr. Σ, contra σαπ 514 eqs (e dwrchstr.)  $\Sigma$ , . quis  $\sigma$  rerupos sa....  $\Sigma$ , scruposa pyr  $\sigma$ , scruposa pyrene  $\alpha$  (pyrenae  $\sigma$ )  $\pi$ 515 tentare ap. m....σ, lac. Σ, minacem aπ 516 murcibijs Σ, muricibus σ, murcibij aπ ferr Σ, ferro σαπ 517 nasamon\*\*\*\*\*\*\* Σ, nasamon απ 518 ipsis] Pisis  $\alpha\pi$  numide  $\tau$  solvere  $\sigma$  operum  $\Sigma$ , operum  $gr \sigma$ , operum genus ille uigebit aπ mit diesem Verse bricht Σ ab.

```
fol. 700.
```

| <b>520</b>  | centum actuf fpatiif atque eluctabitur iram          |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>521</b>  | nec magnicultuf fteriljf quodcūq: remifit            |
| <b>522</b>  | Terrafui Tenuefq: fatif producere riui               |
| <b>523</b>  | fic & ftrymonio facilif tutela bifaltae              |
| <b>524</b>  | possent aetnæas utinam se ferre perarces             |
| 525         | quiluduf ficulif quid tum fi turpia colla            |
| 526         | aut tenuif dorfo curuatur fpina per illof            |
| 527         | cantatuf gratif acragal uictaeque fragolū            |
| <b>528</b>  | nebroden liquere feraeo quantul inarmil              |
| 529         | ille meif quoiuf docilef pecuaria coetuf             |
| 530         | fufficient quif chaonia contendere contra            |
| 531         | aufit uix merita quof fignat achaia palma            |
| <b>532</b>  | fpadicef uix pellei ualuere cerauni                  |
| 533         | & tibi deuote magnum pecuaria cirrhæ                 |
| <b>534</b>  | phoebe decuf meruere leuif feuiungere curruf         |
| 53 <b>5</b> | ufuf feu noftraf agere <sup>in</sup> facraria tenfaf |
| 536         | чепалті meliuf pugnat color optima nigr              |
| 537         | ra illi badiofque leg·nт & a[uedan                   |
| 538         | rum fessas imitantur terda fauillas                  |
| <b>539</b>  | Tum italiae fic divoluere parentel                   |
| 540         | & τerral omni praecipimul [ulu                       |
| 541         | conlustrat prata [ mat]                              |
|             | 11111                                                |

Die ganse Seite abgewetst und schwer lesbar; insbesondere von v. 536 an die Versenden fast ganz verblasst und in v. 537 und 541 durch Reagentien fast unlesbar gemacht; zweifelhafte Stellen sind durch eckige Klammern angedeutet.

einer Zeile Sterne) B

nach 520 \*\*\* sum Zeichen einer Lücke in β vor 521 \* an 522 sitis *ap*. 523 strimonio σα (strym. γπ) quodcunque an 524 Possint σ artes σα 526 aut] lac. σ 527 Graijs ap. agragas απ 528 Hebroden α (Nebroden π, Nebrodem τ) 529 cuius απ 530 coetus] lac. σ, foetus απ 530 queis απ chaonias ap. 531 quas ap. 532 pellei σ, pellei απ cerauni (e corr., a in Ras.) σ 533 cirre σ, cyrrae απ, cyrrhae β 584 meruere bis 535 seu fehlt in απ 588 .... 535 Lusus o 586 nigri ap. 587 legunt ..... ap. 540 praecepimus αp. 541 ... inlustrat prata ... αp. (ill. απ).

nonnulla erosa penitus legi non potuerunt. Haec descripta sunt ex codice Langobardicis literis scripto α reliqua desiderantur (nach

Zum Schlusse fühle ich mich verpflichtet, dem Director der k. k. Hofbibliothek in Wien, Herrn Hofrath v. Zeissberg, und dem Custos derselben, Herrn Dr. Göldlin von Tieffenau, sowie den Vorständen der kgl. Hof- und Staats-Bibliothek in München und der kgl. Universitäts-Bibliothek in Göttingen für das mir bewiesene Entgegenkommen meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

# Nachträge.

S. 390, Anm. 2. Noch während der Drucklegung war es mir möglich, die vier erwähnten Handschriften und außer ihnen noch den Codex Vindob. lat. 3503, welcher allerlei Collectaneen Sannazar's enthält, mit einander zu vergleichen. Als Resultat ergab sich die unumstößliche Gewißheit, daß alle fünf Handschriften (beziehungsweise diejenigen Theile derselben, welche hier in Betracht kommen) von Sannazer eigenhändig und von Niemand Anderem geschrieben sind.

S. 405, Z. 20 v. o. Das sine causa hat Riese in der zweiten

Auflage seiner Anthologia latina gestrichen.

S. 434. Für die Wichtigkeit, welche allgemein dem ersten Wurfe der Hündin beigelegt wird, finde ich nachträglich einen guten Beleg in Brehm's Thierleben (II<sup>3</sup>, 103): 'Doch bewahren Hunde und Hündinnen

die Erinnerung an ihre erste Liebe oft mit überraschender Treue; es kommt auch vor, dass Hündinnen noch im reiferen Alter Junge werfen, welche ihrem ersten Liebhaber täuschend ähnlich sehen. Englische Hundezüchter wissen dies wohl zu verwerten und nehmen sich sorgfältig in Acht, eine junge Hündin mit einem ihr an Schönheit und Tugend nicht ebenbürtigen Hunde zusammen zu bringen.

S. 436. Der hier verfügbare Raum veranlasst mich, eine Reihe von Worten nebst statistischen Angaben über ihr Vorkommen bei Grattius und Nemesianus zusammenzustellen.

| ad            |     | (C-) 10 | (Nom \ 1   | (mia)            | /C=\ 0                                  | /Nom \19  |
|---------------|-----|---------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|
|               |     |         | (Nem.) 1   | nam(que)         | (Gr.) a                                 | (Nem.) 13 |
| ago           |     | " 10    | ,,         | natura           | ,, 4                                    | "         |
| altus         |     | ,, 8    | ,, 2       | 0                | ,, 6                                    | " —       |
| at            |     | ,, 18   | ,, —       | onus             | ,, 28                                   | ,, —      |
| audeo         |     | ,, 6    | ,,         | possum           | ,, 2                                    | ,, 5      |
| aut           |     | ,, 18   | ;; —       | praeceps         | ,, 4                                    | " —       |
| catulus       |     | "6      | 19         | primus           | ,, 26                                   | ,, 4      |
| circa, circum | •   | " ė     | <i>"</i>   | proles           | ″ ∢                                     | · A       |
| contra        |     | 9       | ,, —       |                  | ,, I                                    | "         |
|               |     | ,, ,    | " —        | proprior (proxi- | _                                       |           |
| cursus        |     | ,,      | ,, 12      | _mus)            | ,, 7                                    | " —       |
| damnum        |     | ,, 5    | " —        | scilicet         | ,, 6                                    | ,,        |
| deus          |     | " 14    | ,, 2       | 8i               | ,, 24                                   | " 1       |
| enim          |     | ,, 2    | ,, —       | silua            | ,, 15                                   | ,, 2      |
| ergo          |     | ,, 13   | ,,         | siue             | ,, 5                                    | ,, —      |
| ctiam         |     | ", 1    | 10         | subeo            | "6                                      | ,, 1      |
| exiguus       |     | " "     | "          | tamen            | " 10                                    |           |
| facio         | • • | " ē     | " <u> </u> | tantus           | "。                                      | "         |
|               |     | ,,      | ,,         |                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,,        |
| fallo         |     | " 9     | ,,         | totus            | ,, 7                                    | " —       |
| hastile       |     | "5      | ,, —       | tum              | " 12                                    | " —       |
| iam           |     | ", б    | ,, 18      | tutela           | ,, 8                                    | "         |
| ille          |     | ,, 43   | ,, 4       | ubi              | ,, 6                                    | ,, —      |
| ipse          |     | ,, 17   | ,, 2       | ultro            | ,, 4                                    | ,, —      |
| iungo         |     | ,, 6    | <u>"</u> – | vel              | ,, 3                                    | " —       |
| lustro        |     | " z     |            | vis              | 0                                       | e         |
| mox           | • • | " _     | " <u> </u> | vitium           | " 10                                    | ,,        |
| <i>mow</i>    |     | ,, —    | ,, ,       |                  | ,, 12                                   | ,,        |
|               |     |         |            | vix              | 7                                       | —         |

Wer für Beobachtung des Sprachgebrauches ein offenes Auge hat, wird aus dieser Liste, die sich leicht vermehren ließe, manches herauslesen, was nicht auf bloßen Zufall oder unbewußte Geschmacksrichtung zurückzuführen ist. Erwähnung verdient auch, daß Grattius das einzelne Wort öfters wiederholt, während Nemesianus, der mehr auf Abwechslung hält, verhältnismäßig nur wenige Worte öfter als dreimal gebraucht. So erklärt es sich, daß der Wortschatz des Grattius von dem des Nemesianus bedeutend übertroffen wird; bei jenem zähle ich etwas über 1400 Worte, bei diesem etwas über 1100, während das Verhältnis nach der Verszahl 1400:840 sein sollte.

Sollte Gr. 75 nicht zu lesen sein:

Sunt quibus inmundo decerpta e uolture pluma Instrumentum operis fuit

u. s. w.? ·

# Register.

A esiander, Johannes Lucretius: seine der editio princ. zu Grunde liegende Abschrift der Halieutica und des Grattius keine Copie des Vindob. 277 S. 392, sondern von Sannazar abhängig S. 394; dsgl. sein Text des Cynegetica des Nemes. S. 401.

Aldina (ed. princ.): ihr Text in Hal. und Gr. S. 393; im Nemes. S. 402.

Angilbertus scheint Gr. gekannt su haben S. 425.

Anthologia lat. (ed. Riese) 390 (Eucheria) S. 399; 391 S. 404; s. Handschriften, Sannazar. ars S. 438.

Ausonius s. Sannazar. Barth, C.: sein Text des Gr. und die 'editio Germanica' S. 398.

Bobbio s. Rutilius. cysthos S. 435.

delicio, delectus S. 434.

dens (bei Jagdspießen) S. 428.

Dercylus S. 426. Eucheria s. Anthologia lat. Eugenius Toletanus S. 400.

Giraldus, Lilius: sein Bericht über die Funde Sannazar's S. 407.

Grattius.

Handschriftliche Überlieferung s. Handschriften, Aesiander, Sannazar; Zustand des Textes S. 402.

— Ausgaben s. Aldina, Aesiander; die älteren Drucke S. 396.

— Liebhaber des Ungewöhnlichen S. 425; ἄπαξ εἰρημένα S. 433; Weglassung der Copula S. 416; Parenthesen S. 427; Metrisches S. 433, 436, 441.

— Techniker (ars) S. 438; strategematische Litteratur S. 436; sieht die Jagd als Krieg an S. 437; Betrachtungsweise des Thierlebens S. 436.

— Nachahmer s. Angilbertus.

V. 17 S. 421: 22 S. 422: 29 S. 419: 41 S. 423; 48 S. 422; 58 S. 419: 59, 60 S. 417, Anm. 3; 67, 68 S. 425; 75 s. Nachtr.; 79 S. 414, Anm. 1; 88 S. 421; 99-107 S. 426; 102 S. 416; 111, 112 S. 432; 124 S. 423; 182 S. 423; 151 S. 439; 165 S. 440; 178 S. 433; 181-188 S. 436; 203 S. 440; 213 S. 441; 217 S. 435; 236, 244 S. 442; 249 S. 416; 260 S. 441; 266 S. 416; 285 S.434; 303 S.434; 311 S.442; 817 S.419; 322 S.424; 329 S.438; 838 S. 424; 845 S. 423; 850, 851 S. 439; 366 S. 416; 390 S. 423; 416 S. 424; 421 S. 420; 479 S. 416; 482 S. 433; 507 S. 442; 516, 517 S. 420; 521, 522 S. 442; 528— 532 S. 443; 535 S. 443.

Halieutica: Handschriftl. Überlieferung gleich der des Grattius; kleine Unterschiede im Vindob. 277 S. 414, 415. — V. 102 S. 425, Ann. 1; 105 S. 422.

Handschriften: Zeilenzahl der Dichterhandschriften S. 418.

Vindob. lat. 277, alter Theil: einzige Textesquelle für Gr. und die Halieutica S. 387; ursprünglicher Umfang S. 399, 401, 403; Schriftcharakter S. 414; Correcturen S. 416; Archetypus S. 417, 420.

Parisin. lat. 8701 (Thuaneus) nicht nur in Gr. und Hal. aus dem Vindob. 277 abgeschrieben S. 387, sondern überhaupt (auch im Martialis und der Anthologia l.) bloß eine Copie dess. S. 399; von Sannazar benützt? S. 395, 400.

Parisin. lat. 7561 vermuthlich einzige Textesquelle für Nemesianus' Cyneg. und Original von Parisin. lat. 4839 und Vindob. lat.

8261 S. 401.

Parisin, lat. 10818 (Salmasianus der Anthologia I.) von Sannazar benützt? S. 400.

Vindob. lat. 277, moderner Theil; Gr., Hal., Rutilius Autograph Sannazar's S. 388 (und Nachtr.); Verhältnis des Textes in Gr. und Hal, zu Vind. 3261 und den übrigen modernen Copien S. 390. — Copie des Rutilius: Beschreibung S. 408; Nachträge ebenda Anm. 1; Correcturen S. 409.

Vindob, lat. 3261: zur Beschreibung S. 388 Anm. 1; Text in Gr. und Hal. S. 390; im Nemes. S. 401; Ausonius excerpte S. 389.

Vindob. lat. 3503 (Autograph Sannazar's) s. Nachträge. Vindob. lat. 9401\* Autograph Sannazar's S. 390, Anm. 1 und Nachträge; nicht aus Parisin. 8701. sondern vermuthlich aus Vindob. 277 abgeschrieben S. 395 u. 400.

Vindob. 9477 Autograph Sannazar's S. 390 und Nachträge.

v<sub>er-</sub> Ambrosianus S. 81 sup.: wandtschaft mit dem Parisin. 8701 und Beschaffenheit des Textes S. 394.

Jagd s. Grattius. Jagdspeere S. 428. κνώδων *S. 428.* Krieg s. Grattius.

Logus, Georgius: Herausgeber der Aldina, s. d. Martialis: s. Handschriften (Parisin. 8701).

mora S. 428, 430.

Nemesianus, Cyneg.: nicht im Vindob. 277 enthalten S. 399:

s. Handschriften; Texteszustand S. 402. — N. Empiriker S. 439: Gegensatz zu Grattius, s. d. Cyn. 141 S. 401; 172 S. 402. noxia S. 433.

Oppisnus, Kyn. S. 426, 436. Pithoeus, P.; sein Text des Gr. und der Hal. S. 397.

Pollux V, 20 S. 428.

Pontanus, Brief an Sannazar S. 389, 404.

pronuo S. 433. πτέρυΕ δ. 428. pullo S. 443.

Rutilius Namatianus: in Bobbio gefunden, nicht von Sannazar S. 403; s. Handschriften.

Sannazar: seine Beschäftigung mit Gr. und den Hal. S. 391; mit Nemes. Cyn. S. 401; mit Rutilius S. 408; mit der Anthologia lat. S. 400: mit Ausonius S. 389. — Autographa s. Handschriften. — Langsamkeit im Publicieren S. 392, Anm. 1; Engherzigkeit S. 412, Anm. 2.

Joh. Sarisberiensis S. 425. Sidonius Apollinarius S. 404. Sophokles Schol. Aias 1024, Ant.

1283 S. 429. Strategemata s. Grattius.

submitto S. 440.

Summonte, P. S. 406. tenuesco, tenui S. 435.

Trognaesius, Herausgeber des Gr. S. 397.

Volaterranus K. S. 402, 404. uoto. -are S. 433.

Xenophon, Kyn. X, 8 S. 428.

# DE

# SERMONE PEDESTRI ITALORUM VETUSTISSIMO

QUAESIVIT

OTTO ALTENBURG

| , |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | · |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | 1 |
|   |  |   | 1 |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# EDUARDO NORDEN ALFREDO GERCKE

PIETATIS ERGO.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

## Praefatio.

Antiquissimam Romanorum linguam contemplantibus semper nobis habenda est ratio, qui corum tum fuerit cultus quaeve humanitas. Animum autem intendamus ad illa tempora, quibus integritas simplicitasque ut sentiendi cogitandique sic agendi Romanis ipsis fons ac praesidium potentiae. honos ac gloria erat, nobis semper maximae admirationi erit. Versabimur igitur in eo statu, quem pro rerum humanarum progressu primam rerum naturae veritatem nominare solemus, cum praesertim hanc nationem sero peregrinis artibus in graeca ingenii officina educatam esse constet. Ita fit, ut de sermone populi illius aetatis nobis verba facienda sint. Cuius quis dux fuerit et semper futurus sit, vix verbis opus est. Rectissime enim apud Quintilianum inst. or. XII 10, 42 ei qui naturalem loquendi licentiam repetere studebant antiquissimum quemque maxime secundum naturam dixisse contendunt. Inde igitur omnia quae illius sermonis propria sunt, expediemus. Ac quantum is ab eruditorum ne dicam doctorum lingua distet, fere unusquisque nostrum scit, quippe cui politus compositusque ex legibus sermo ediscendus fuerit. Ecce leges commemoravi, quae adultae linguae propriae sunt. Leges autem non nisi ex longiore quodam processu rerum gignuntur, cum condiciones rationis alicuius sensim ac pedetemptim augeantur, donec unus frequentiore usu certae formae suam vim afferat. Quicumque talibus sermonis legibus obsequitur, is consilio studet, ut verba inter se aequabiliter et congruenter coniungantur; logicae igitur quam dicunt arti ratio habetur. Atqui omni tali studio sermo priscus eget,1) cum auctores dum arte nihil efficere volunt, animi tantum motiones sequantur, id quod his quoque Quintiliani verbis docemur inst. or. XII 10, 40 quibus solum natura sit officium attributum servire sensibus. His autem sensibus multa ipsis nescientibus moveri, ut qui in verbis pronuntiandis eos sequatur saepe etiam sermoni proprietates illorum invitus attribuat satis videtur constare. Propterea volgus cum eloquitur natura magis quam arte ductum sermonis legibus inscienter obtemperat. Quae vestigia qui cognoscere atque illustrare volet, ei semper animi natura excutienda erit: sic qui nunc arti grammaticae operam dant, ex eis quae ratione

<sup>1)</sup> cf. W. Schuppe, Grundriss der Erkenntnistheorie und Logik, Berlin 1894 p. 188 die Sprache ist ja entstanden, noch ehe ein Bewusstsein von den logischen Beziehungen und Verhältnissen vorhanden war.

quam aiunt psychologica confirmata sunt, cepere exordium, inter quos mihi quidem Ziemeri libellus cui inscripsit Junggrammatische Streifzüge im Gebiete der Syntax<sup>2</sup>, Colberg 1883 inprimis laudandus est. Ex illa animi natura omnia oriuntur quibus secundum volgarem scholasticorum artem grammaticam offendimur, attractiones maxime dico constructionesque ad sensum.

Iam si quaerimus Romani prisci aequabilem sermonis structuram non assecuti quid effecerint, Catonis illud ego affero praeceptum M. filio datum (p. 80, 2 Jordan) rem tene, verba sequentur. Atque hoc cum gravitate et veritate sentiendi eorum congruit, qui omnem ornatum repudiant. Qua re nostra admiratio nititur, quibus in intimam non solum Romanorum sed gentis italicae naturam introspicere licet, etiamsi aliquando divinatione magis ducimur quam certa demonstrandi ratione. Quicumque igitur veram animae naturam contemplatus gaudio afficitur, is priscorum Italicorum contempletur pietatem, simplicitatem, severitatem, innocentiam, constantiam, dignitatem, contempletur, ut breviter finiam viros italicos. Haec docent illorum res gestae, haec sermo, cf. Cicero Bruti 85, 393 orationes autem eius (Catonis) ut illis temporibus valde laudo; significant enim formam quamdam ingenii, sed admodum impolitam ac plane rudem.

Quae etiam Semproni Asellionis fuit opinio: fr. 10 facta sua spectare oportere, non dicta, si minus facundiosa essent. Lege etiam Ciceronis verba de oratore II 12, 51 noster Cato et Pictor et Piso. qui neque tenent, quibus ornetur historia et dum intellegatur, quid dicant, unam dicendi laudem putant esse brevitatem. Atque ut auctoris tempore paulo inferioris dictum afferam. Quintilianus inst. or. XII 10.40 haec habet: adhuc quidam nullam esse naturalem putant eloquentiam. nisi quae sit cotidiano sermoni simillima, quo cum amicis, coniugibus. liberis, servis loquamur, contento promere animi voluntatem nihilque arcessiti et elaborati requirente. Ubicumque igitur animus movetur. ibi linguae concitatio respondet: sic mira illa oritur loquendi abundantia, qua auctores nec cumulare verba nec repetere fugiunt, oritur ut de ceteris taceam, dissoluta illa verborum continuatio. Ex altera autem parte simplicitas in neglegentiae formam vertitur. Ita cum prorsus desit subiungendi ratio, impeditiores illae finguntur structurae, quae ubi maximae sunt, in ingentem sententiarum cumulum molemque crescunt. Quod posteriores Romani ipsi sensere eaque de re saepius verba fecere, cf. Cicero Bruti 16, 33 cur igitur Lysias et Hyperides amatur, cum penitus ignoretur Cato? antiquior est huius sermo et quaedam horridiora verba. ita enim tum loquebantur. cf. eiusdem legum I 2, 6 (ed. Vahlen) Fauni autem aetate coniunctus Antipater paulo inflavit vehementius habuitque vires agrestis ille quidem atque horridas sine nitore ac palaestra. Similia apud Tacitum et Quintilianum me legere memini. — De arte a priscis neglecta iam Gellius id quod rectum esset vidit: noctium atticarum XI, 13 in eius (C. Sempronium Gracchum dicit) orationis principio collocata

verba sunt accuratius modulatiusque, quam veterum oratorum consuetudo fert.

Catonis sicut mores ita sermo proprius est, ut asperitate quadam saepenumero legentium animi afficiantur. Commodissime enim de eo Livius XXXVIII, 54 morte, inquit, Africani crevere inimicorum animi, quorum princeps fuit M. Porcius Cato, qui vivo quoque eo adlatrare magnitudinem eius solitus esset.

Sic in commune quaedam praefatus iam singula quae ad proprium vetustioris Italicorum sermonis habitum illustrandum prae ceteris mihi videntur esse quam maxime idonea tractabo. Quae quaestiones cum adhuc fere nihil profecerint, quantopere viris doctis cordi sint, principis philologorum Buecheleri verba docent: Umbricorum Bonnae 1883 editorum p. 53 verum enim has syntaxis origines nemo dum plena observatione explicuit. cf. Norden in Musei Rhenani vol. XXXXVIII (a. 1893) p. 549 quae nusquam collecta inveniri maxime dolendum est.

# Caput I.

### De copia verborum.

Aucta animi commotio (in sententiarum pronuntiatione) verbis duplicatis vel repetitis significatur. Quae ut crescit, ita sermo incitatur. Ratio igitur, quae inter interiorem motionem atque exteriorem effectum intersit, magis ex sensu ipso ac natura quam ex consilio ac voluntate pendet. Quamobrem hanc loquendi consuetudinem inprimis apud eos homines invenimus, qui animorum cogitationes ad compositam quandam legem et rationem conformare nondum didicerint, id est, ubicumque neque educatio nec cultus neque artes naturali hominum sensui modum fecere, ut lingua nativa ac simplex cum nativis congruat cogitationibus.

Itaque si quis alium seu gaudio seu dolore commovet seu quid recti bonique ab eo et sentiri et fieri vult, de tali animi motione agitur, veluti in hortationibus, praeceptis, legibus. Ac motio quidem huius modi erit, ut effectus sponte multo vehementior magisque assiduus fiat. — Quae priscorum Italicorum monumentis comprobantur. Multitudo enim verborum, quibus una notio exprimatur, saepe tanta est, ut illa aetate sermo latinus etiam magis vivere ac florere mihi videatur, quam apud optimos adultae linguae auctores.

Saepissime una duobus verbis exprimitur notio, quorum pauca leviter collegit Holtze, syntaxis priscorum scriptorum latinorum usque ad Terentium, Lipsiae 1861, I p. 342.

#### I. Duorum nominum concervatio.

271 bis 1) terminos finisque, cf. 272, 273, 293, 4, 6 ioudicium ioudicatio, cf. ib. 14, 308, 19 liberei et immunes. 308, 15 bones probosque. 311, 21, II, 21 ius ratumque. 312, 70 in aedificatum immolitomve. 312, 80 scribae librarei, carmen evocationis apud Macrobium sat. III. 9 acceptior probatiorque. ib. devotas consecratasque. Cato de a. c. 9, 12) locis aquosis umectis. Claudius Quadrigarius fr. 945) pluvia imbri. Scipio Africanus minor p. 1844) sciens sciente animo tuo. Varro de lingua latina X, 105) de omnibus universis. 70 plerique haec primo omnes<sup>6</sup>) ... dicebant. IX, 9 in oratione in pronuntiando. de sermone latino apud Gellium XII, 107) recenti novitate. — saturarum 2458) purus putus. cf. 342. 318.

Huc referenda est corum iteratio, quorum posteriore actate altera fere pars reliqua est, quod ei notioni consuetudine sua vis tributa erat: 312, 58 aedium sacrarum. Varro l. l. VII, 12 aedes sacras. Cato de a. c. 141, 3 bonam salutem. 112, 1 ex alto marinam sumito mari — et quamquam iam mari dixit, tamen sequitur aquam marinam. 2, 2 tempestates malae. cf. 39, 1. 95, 2 sub divo caelo.

Itaque columnae rostratae (391 Schneider) sine dubio priscum dicendi morem affectant: navebos marid. clases navales. in alto marid.

Fortasse huc referendum est tabulae Iguvinae VI A 6 stahmei stahmeitei, quocum Buecheler l. c. p. 45 optime comparat: pater patratus, augurium augustum, ius iurandum.

Praeteres comparo 293, 38 palam apud forum. ib. 65, 66. 293, 72 quod sine malo pequlatu fiat.

#### II. Duorum adverbiorum vel conjunctionum.

XII tabularum<sup>9</sup>). III, 2 post deinde. Sempronius Asellio fr. 1 tantum modo, fr. 6 tum eo tempore, 293, 13 quo minus setiusve. 312, 57 interdiu post solem ortum. 307 II 33 item tantumdem. 311, 46 ob eam rem aut eo nomine. Cato de a. c. 88, 1 in die cotidie. 292, 13 siremps lex esto quasei sei. cf. 293, 42, 73, 302, 5, 307, 40. II 1. 310, 14. 311 II 11, 40 siremps . . . . atque utei,

<sup>1)</sup> Numeri soli semper inscriptionum sunt, quos adhibuit E. Schneider dialecti latinae priscae et faliscae exempla selecta Lipsiae 1886.

<sup>2)</sup> ed. H. Keil cum commentario Lipsiae 1884. 1894.

<sup>3)</sup> historicorum romanorum fragmenta rec. H. Peter, Lipsiae 1888.

<sup>4)</sup> oratorum romanorum fragmenta collegit H. Meyer, Turici 1842.

<sup>5)</sup> ed. A. Spengel, Berol. 1885.

<sup>6)</sup> cf. Plauti Trinummi v. 29 ita plerique omnes iam sunt intermortui.

<sup>7)</sup> ed. Hertz, Lipsiae 1858. 8) ed. Buecheler in Petroni saturis<sup>3</sup>, Berol. 1882. 9) legis reliquiae ed. R. Schoell, Lipsiae 1866.

cf. 295, 72. Varro l. l. V, 112 itaque propter hoc. cf. rerum rusticarum. I 2, 19 itaque propterea. 8, 7 itaque ideo. l. l. V, 42 post tum. id. VI, 87. cf. VIII, 25. VII, 2 fecundius poemata ferrent fructum. Ex Varrone sine dubio hausit Gellius III, 10 post deinde, praesertim cum verba faciat de illius imaginibus.

Ad eandem rationem hoc quoque pertinet 293, 37 nisei sei. cf. 311, 50. Cato de a. c. 138. Varro l. l. veluti V, 166. VI, 29. r. r. II 2, 6. 3, 2. — Quam duplicationem apud Ciceronem alios aliquando invenimus. Quem antiquae linguae usum iam recte perspexit Schoell XII tab. p. 107, qui similibus Plautinis, veluti Stichi II 1, 29 post igitur deinde 1) —, Terentianis, Lucretianis, Varronianis optime comparatis etiam a posterioribus linguae vulgaris temporibus non aliena ea esse adnotat.

### III. Duorum verborum.

292, 7 fecerit gesseritve. ib. 19. 293, 35 producere proferreque. ib. 38 proscripta propositaque. 293, 69 darei solvei. cf. ib. 70. 72. 295, 14 possidebit habebitve. cf. ib. 50. 52. 308, 21 reddantur restituantur, 307 II 26, 28 ius esto licetoque. 311, 17 ius deicito, iudicia dato. cf. ib. 52. 311, 43, 44, 48 includantur concipiantur. 311, 7 iubeto cogito cf. ib. II 21, 55 bis. 311 B 9, 16. 312, 24 factei createi. ib. 49 dandam adtribuendam. ib. 57, 61, 65 ducito agito. — Similia sescenties. tab. Ig. VI A 24 fos sei pacer sei. cf. 31, 33, 41. VI B 7, 27, 32, 62. VI B 11 fato fito. carmen evocationis apud Macrobium III, 9 ut sciamus intellegamusque. ib. do denoreo.

Idem invenimus in tabula devotionis incertae aetatis, quam edidit Mommsen in Hermae vol. IV p. 282<sup>2</sup>) interematis interficiates.

Fabius Pictor fr. 4 mactare ac immolare. Cornelius Sisenna fr. 64 conglobati et collecti, sed haec fortasse ex oratorum atticorum usu notissimo, namque inde ab his auctoribus in huius copiae usu ars quaedam et consilium observari coepta sunt, cum hic non solum saepissime talibus utatur sed etiam per ac semper coniunctis aut per aut disiunctis, ita ut congruens aptaque quaedam membrorum compositio fiat. Nusquam enim vestigium apud Sisennam inveniri persuasum habeo, quo illo invito quasi ex natura rei vel ex subita animi motione abundantia illa nata sit. Sic habemus fr. 11 dissipatis imbricum fragminibus ac testis tegularum. fr. 21 spareis ac lanceis. 24 post villarum macerias ac parietinas. 38 cum scaphis ac lembis. 101 profuse atque abunde. 109 egregias et longe praestantis

2) cf. Wordsworth, fragments and specimens of early Latin, Oxford 1874, p. 231.

<sup>1)</sup> Addo veluti Trin. 417 postquam comedit rem, post rationem putat. ib. 975. 998. ib. 756 ergo igitur. Pseudoli 122 vel etiam matrem quoque.

ac timendas — ubi etiam gradatio quaedam praesto est. 127 mandavimus, ne vellicatim aut saltuatim. 132 omnibus animis et studiis. Inprimis illud quod dixi consilium elucere mihi videtur ex fr. 110 ego illos malos et audaces semper enixim contra fortunas atque honores huius ordinis omnia fecisse ac dixisse sentio. Similem rationem praebent Licinius Macer fr. 6 auspicia pulchra et luculenta. C. Laelius Sapiens p. 175 nec ita moleste atque aegre ferre.

Ex his igitur exemplis sine dubio initia legitimae illius concinnitatis nobis ducenda sunt, quae artis est, cum illa priora nihil facti vel arcessiti prae se ferant, immo omnia nativam illam simplicitatem praestent, quae ut sententiis ita verbis propria sit.

Deinde de tribus verbis cumulatis videamus.

#### I. Tria nomina.

270 agris dandis adsignandis iudicandis. 312, 86 in senatum decuriones conscriptosve. ib. saepissime. — carmen evocationis apud Macrobium III, 9 peto ut.... civitati metum formidinem oblivionem iniciatis. — ib. ut omnes illam urbem.... fuga formidine terrore conpleatis. cf. in formula devotionis quid imitatus sit Livius VIII, 9 (cf. Wordsworth l. c. p. 284) terrore formidine morteque.

Cato originum IV, 7<sup>1</sup>) monumentis signis statuis. V, 1 rebus secundis atque prolixis atque prosperis. orat. VIII, 1 indicta causa, iniudicatis, incondemnatis. Calpurnius Piso fr. 33 lucubrationes meas vigiliasque et sudores. Scipio Africanus minor p. 184 omnia mala, probra, flagitia.

#### II. Tria adverbia.

311, 14 ex ea re aut ob eam rem eove nomine.

#### III. Tria verba.

295, 16 dedit adsignavit reddidit. ib. 23, 24, 77, 78, 94. 295, 22 constituit deduxitve conlocavitve. cf. ib. 41. 312, 90, 95. 306 III 5 tollito deferto componito. 310, 7 datum donatum dedicatumque. — carmen evocationis apud Macrobium III, 9 precor venerorque veniamque a vobis peto. — ib. ut ego sciam sentiam intellegamque. tab. devotionis ed. Wordsworth l. c. p. 231 demando devoveo desacrificio. — cf. in formula devotionis quid imitatus sit Livius VIII, 9 vos precor veneror veniam peto feroque. Cato de a. c. 141, 2 prohibessis defendas averruncesque. Claudius Quadrigarius fr. 12 et congrediuntur et consistunt et conserebantur iam manus. Valerius Antias fr. 45 pecunia capta ablata coacta. — De fide huius loci cf. p. 31. Cornelius Sisenna fr. 35 dispalati ab signis, digressi omnes ac dissipati.

Sequitur quattuor vel plurium coacervatio.

Catonis praeter librum de re rustica quae extant rec. H. Iordan Lipsiae 1860.

#### I. Nominum.

293, 1 in arbitratu dicione potestate amicitiave populi romani. 311, 4 decretum interdictum sponsionem iudicium exceptionem. cf. 311, II 10, 40. tabulae censoriae traditae apud Varronem l. l. VI, 86 quod bonum fortunatum felix salutareque siet populo romano — quam verborum copiam Livium imitatum esse apparet.

#### II. Verborum.

97, 13 coniourase neve convovise neve conspondise neve compromesise. 293, 3, 59 ablatum captum coactum conciliatum aversumve siet. 295, 11 oetantur fruantur habeant possideant. cf. 309, 17, 31, 35. tab. Ig. VIB 60 tursitu tremito, hondu holtu. id. VIIA 49. VIA 27 persei tuer perseler vaseto est, pesetom est, peretom est, frosetom est, daetomest, tuer perseler virseto avirseto vas est. id. 37, 47. VIB 30.

Cum hac verborum copia, qua pro una notione pluribus inter se proxima necessitate coniunctis uti solent, artissime cohaeret alia illius sermonis generis fusi species, abundantia illa, qua auctor ad accurationem augendam usus impediat, ne non intellegatur. Atque hoc quidem proprium est omnis loquacioris volgi, quippe quod, cum omni artis subsidio careat, cogitationes enuntiet sicut animus peperit. Agitur autem hoc loco de ea abundantia, cuius secunda parte quodammodo aliquid novum additur, quamquam finis inter ea, quorum notiones synonymae sunt et ea, quorum paulum distant, aliquando fluit. Sic habemus

#### I. Nomina.

In Italia nominanda auctoribus antiquis saepius opus esse visum est vocabulum terra addere 293, 21 in terra Italia cf. 295, 1, 4, 5, 7, 11, 13, 33, 50. 295, 49 extra terram Italiam. cf. 295, 28. Scipio Africanus minor p. 7 in terra Africa. C. Sempronius Gracchus p. 242 in terra Graecia.

Eadem ratione de hisce iudicandum est: Cato de a. c. 18 lapides silices. 31, 2 sine ventro austro. ) cf. orat. I, 8. Varro autiq. rer. hum. XVI apud Gellium III 2, 6 post Kalendas dies.

Tamen iam prisco illo aevo exempla inveniuntur, ubi illa non addita sunt: 295, 15 quei in Italia.... fuit. 312, 118 in Italia. ib. 142. — Porro 83 apur finem Esalicom en urbid Casontonio. 97, 7 Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam. 97, 10 magister neque vir neque mulier quisquam eset. ib. 12. ib. 16 neve in poplicod neve in privatod neve extrad urbem. cf. ib. 24. 311 B 3. 293, 42 coram iudicibus in contione pro rostris. tab. Ig. VI A 22 teio subocau suboco dei Grabovi, ocriper

<sup>1)</sup> cf. Plauti Trinummi v. 835 haud secus circumstabant navem turbines venti.

Fisiu, topaper Iiovina, erer nomneper, erar nomneper, quam accurationem O. Müller optime altitalische scrupulositas significavit.

95 sciens violavit dolo malo. cf. 292, 8, 18. 293, 10, 21. tab. Bantina osca 1) v. 5 sipus comenei perum dolom mallom. Cassins Hemina fr. 11 sine contentione consentiendo. 293, 77 nepotesque eiei filio gnateis. 311 II 11, 40 ius caussaque omnibus omnium rerum esto.

Inprimis antiqui sermonis proprium est nomen aliquid paulo post repetere, ne obliviscatur qui legat: tab. Bant. osc. v. 17 eisuceu siculud sicolom XXX nesimum. cf. 312, 151. 275 viam fecei ab Regio ad Capuam et in ea via. 293, 32 quom ea res agetur, quam in rem. cf. 39. 54. 294, 5 qua ager privatus..., quem agrum. ib. 24, 33. 295, 4, 12, 19, 27, 67. 294, 39—40 invitis Langensibus.... inviteis eis.

307, 10 quei eorum stipendia fecerit, quae stipendia. cf. 312, 91. carm. evoc. apud Macrobium III, 9 urbes agrosque eorum, quos me sentio dicere, uti vos eas urbes agrosque capita aetatesque eorum devotas consecratasque habeatis. Cato de a. c. 46, 1 locum quam optimum... poteris... eum locum. Scipio Africanus minor p. 192 ductus sum in ludum... medius fidius in eo ludo. Cato de a. c. 108, 1 vini sextarium de eo vino. Supervacuum etiam ex natura posteriorum sermonis additur homo ad nihil aliud spectans, nisi ut facilius intellegatur: 295, 2 quantum unum hominem... sumere licuit. cf. ib. 93. 307, 6 olleisque hominibus. 311 B 3 ad hominem liberum liberamve. Cato or. V, 2 si nemo esset homo. (3)

#### II. Adverbia vel conjunctiones.

294, 4 in poplico luuci. ib. 17 palam luci cf. 292, 24.

Maxime antiqua lingua sequentem coniunctionem demonstrativo verbo quodammodo introducere solet, quae illi respondeat, nimirum ut perspicuitas augeatur. Sic verbo utei fere semper ita anteponitur. 293, 28, 61 ob eam rem quod. cf. 305, 7. 293, 65. 312, 15 ibei ubei. ib. 110 ibei in eo ordine. cf. ib. 131. Sempronius Asellio fr. 1 demonstrabant ita quasi. Cum hoc ibei postposito 312,143 qui in eis municipieis... potestatem ibei habebit. cf. Cato de a. c. 9. 76, 3. 308, 4 ubi velint utei ibei iudicium.... fiat. Calpurnius Piso fr. 8 ad cenam vocatum ibi non multum bibisse. — Similiter 312, 143 tum, cum censor... censum aget. ib. 150, 162. Cato de a. c. 31, 2 tum erit tempestiva, cum semen suum maturum erit. cf. 33, 2. tab. Ig. VI B 39 pue persnis fust, ife endendu. id. 41. VII A 6 ape traha sahata combifiansust, enom erus dirstu.

Conjunctiones dum, donec ita per usque introducuntur, quod postea non nisi ante ad aut ab retinetur, rarissime sicut apud anti-

ed. Bruns in: fontes iuris romani antiqui cur. Th. Mommsen, Friburg. i. B. 1887.

<sup>2)</sup> of. Plauti Trin. v. 305 qui homo cum animo inde ab ineunte aetate depugnat suo.

quos ante dum: Cato de a. c. 22, 2 usque dum recte temperabitur. ib. 30. Iam adeo auget ib. 56 usque adeo dum ficos esse coeperint. cf. 67, 2. 76, 4. 86. 95, 1. or. II, 11. de a. c. 106, 1 demittito ad modum dum. cf. 110. 112, 3. 156, 2.

#### III. Pronomina.

a) Demonstrativa. Si pronomen relativum antea legitur, semper demonstrativum sequitur simili ratione ac illud ibei postpositum, de quo modo disserui. Atque inprimis quidem adhibetur in apodosi atque in structuris hypotheticis, quae relativam explicant. etiam in nostra lingua vulgari observare potes. Serviunt autem sententiis illustrandis. Sic in omnibus legibus sescenties: 97, 4 sei ques esent, quei . . . . eeis. cf. 292, 16, 19, 21, 23. 293, 11 quei ex h. l. patronus datus erit, si is. 311 II 2 a augauomque pecunia . . . . petetur . . . . sei is. cf. ib. 25. Cato de a. c. 7, 2 quas suspendas duracinas . . . . , eae. cf. 20, 1. 28, 2. 51. 58. or, IV, 7. orat. 51. ad Marcum filium p. 82. Claudius Quadrigarius fr. 7 Marcus Manlius, quem . . . . cuiusque . . . . is concedebat. T. Annius Luscus orator p. 164 imperium quod .... id. C. Sempronius Gracchus p. 232 bis. Sempronius Asellio fr. 1. Varro l. l. VI, 42 tertium, in quo quid facimus. id maximum. tab. Bant. osc. v. 8 piei ex comono pertemest, izic. tab. Ig. VI A 19 porsi . . . . ostensendi, eo iso ostendu. cf. IV. 33. VA 5, 10. VIA 6, 19. cf. tab. devot. in libro Wordsworthii p. 231 A. Letinium Lupum qui . . . . , hunc ego aput vostrum numen demando.

Rarissime hoc demonstrativum in apodosi deest: 97,3 de Bacanalibus quei foideratei esent, ita exdeicendum censuere — id quod iam Mommsenus C. I. L. I p. 44 adnotavit formulam pecuniae quei volet petitio esto comparans. Ac similem quidem habemus 292, 9 eam pequniam quei volet magistratus exsigito. cf. 293, 18. 312, 19, 97, 107, 125, 141. — Ex hoc quei in lege coloniae Genetivae paulo post Caesaris mortem prolata cui corruptum esse coniecit Mommsenus, ephemeris epigraphica III, 121.

Deinde omissum est 306, 6 qui redemerit praedes dato. 306 II 15. 311B 18. tab. Ig. VIB 54 pisest totar Tarsinater....eetu ehesu poplu.

Videmus igitur paulatim hanc anxiam, ut ita dicam diligentiam dicendi remitti.

Aliquando demonstrativum postponitur, etiamsi relativum non antea scribitur. Hic saepe agitur de enumerationibus, quarum singulae demonstrativo postposito iam comprehenduntur: 294, 39 prata invitis Langensibus et Odiatibus . . . . quem possidebit, inviteis eis. Cato de a. c. 5, 8 amicos domini eos habeat sibi amicos. ib. 5, 8 foemum cordum, sicilimenta de prato, ea arida condito. 7, 4 oleas orcites, posias, eae optime conduntur. 8, 1 africanas et herculaneas sacontinas, hibernas, tellanas atras, pediculo longo, eas in loco crassiore . . . . serito. cf. 8, 2. 51. 73. 83. 157, 3. or. VII, 4 Fluvius Hibernus is oritur.

Quocum usu dicendi cohaeret genetivus demonstrativi supervacuae cuiusdam accurationis causa adiectus sive notio eius iam alia forma pronominis sive alio verbo expressa est: 294, 30 ceteri Langenses, qui eorum — pro quo si quis posteriorum rationem partitivam significare voluisset, ceterorum Langensium qui scripsisset. 312, 10 sei ex eis cos. et pr., ad quos . . . . , nemo eorum. Varro l. l. IX, 51 hi ea, quae natura declinari non possunt, eorum declinatus requirunt. IX, 78 ut signa, quae non habent caput, . . . . . nihilo minus in reliquis membris eorum esse possunt analogiae, X, 45 analogia quae dicitur eius genera sunt duo.¹) Fortasse Gellius noctium atticarum III, 10 Varronem, quem initio laudat imitatur: dies deinde illos, quibus alcyones hieme anni in aqua nidulantur, eos quoque septem esse dicit. — Iam vero duo sine spatio exstant 312, 96 quei eorum ex his quei.

Eadem cumulatione loquendi explicandum est

- b) pronomen possessivum satis superque additum: 293, 50 tum praetor cum soveis viatoribus apparitoribusque. Magis mire 305, 6 ea nos animum nostrum indoucebamus, id. 11.. Cato de a. c. 31, 2 tum erit tempestiva, cum semen suum maturum erit. Denique
- c) plura pronomina cumulantur: 293, 21 quo quoiusque quisque nomen detolerit. Cato or. V, 10 quod eorum nemo quisquam quicquam mihi ignoturus est ubi verbi quisquam non nisi quicquam causa est, ut iam hic de assimulandi quadam ratione loqui possis. Hoc modo augeri quae dicuntur apparet.

Eiusdem etiam pronominis varii casus se excipiunt: 295, 90 ei eius agri. cf. ib. 99 is eius pecuniae.

#### IV. Verba.

Ac primum quidem plura verba coniunguntur, quorum significationes ut non synonymae ita cognatione quadam propinquae aliae aliarum vim augent. 292, 19 imperium nei petito neive gerito neive habeto. cf. 295, 32. 308, 27 habere frui possidere defendere. 310, 6 utei tangere, sarcire, tegere, devehere, defigere, mandare, ferro oeti, promovere, referre [ius] fasque esto. cf. 295, 58. 311, 27, 36. 311 II 31 dare facere praestare restituereve. cf. ib. 39. 312, 163 si eae res.... additae commutatae concretae essent.

Deinde ex illa diligentissima sentiendi accuratione, qua auctor quoquo modo intellegi vult, singularis ille usus dicendi manat, ex quo eiusdem verbi plura tempora uno tenore vel dissolute vel particula disiunctiva ve dirempta ponuntur: 293,13 (bis) siet fueritve. ib. 16. 22. 295, 44, 58, 67, 77. 309, 13, 16, 29. 293, 74 est eritve: 294, 36. 295, 9, 12, 19, 70, 87. 307, 12, 20 sq. oportet oportebit. 309 II 17. 312, 52. cf. 309, 5. 311 II 3, 27, 54. 312, 20. est erit

<sup>1)</sup> Fere eadem ex ratione hase iam disseruit E. Norden in Musei Rhenani vol. XXXXVIII (a. 1893) p. 549.

312, 30, 56, saepissime. — oportuerit oportebitve: 292, 8. 295, 78. faciet feceritve 295, 64. dixet dixerit 312, 74. fuit fueritve 293, 73. cf. 295, 15, 16, 23, 32, 75. fecit fecerit 312, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 121, 122. est erit fuit fuerit 312, 113. esset fuisset 311 II 15. tab. Ig. VI A 22 teio subocau suboco. id. 24. VI B 7, saepius. Iam vero idem verbum repetitur VI B 64 sururont deitu, etaians deitu.

## V. Particulam negativam

sic geminatam invenio Cato de a. c. 66 vaso aheneo neque uncleis ad oleum ne utatur. cf. Varro sat. 45 τρόπων τρόπους qui nón modo ignorásse me Clamat sed omnino omnis heroas negat nescisse—rerum rusticarum exempla collegit H. Keil commentarii p. 21.¹) qui dicendi usus quantopere ex natura vulgaris sermonis sit, Ziemer l. c. p. 140 sq. cum aliarum linguarum tum poetarum latinorum priscorum exemplis collatis optime enucleavit.

# Caput II.

#### Asyndeton.

Ex simili animi motione affectuque quo copia verborum asyndeton oritur. Et cogitatione et pronuntiatione celerius progrediente verba inter se vinculo egere opus est, cf. Ziemer l. c. 51. Atque apud auctores antiquos de illo genere agi, quod dicitur enumerativum sive copulativum, iam Norden, index lectionum gryph. 1897 p. 29 adnotavit, qui cum in commune de hoc genere dicendi tum de historia eius ita disseruit, ut melius aliquid dicere mihi difficile sit. Idcirco mihi quidem restat, ut exempla, quae sermonis prisci plurima habeamus rationibus quibusdam distinguam. Videamus igitur primum dissolutionem bimembrem

#### I. Nominum.

In quibusdam usitatis formulis non solum a primordiis linguae latinae adhibitam sed etiam posterioribus temporibus hanc figuram servatam invenimus. Ac praesto quidem est ut linguae latinae semper in consulibus nominandis, ita apud Oscos in praetoribus et censoribus: lex osca tab. Bant. v. 28 pr. censtur. — Eodem modo 295, 33, 35 consulis praetores. — Itaque uno loco, quo in oratione contexta antiqua coniunctionem et lego: 308, 1 non recte ex graeca versione (latinae autem prima pars deleta est) restitutam esse per-

<sup>1)</sup> cf. Plauti Pseud. v. 136 neque homines magis asinos numquam vidi.

suasum habeo, immo: Cos. Q. Lutatio Q. f. Catulo, M. Aemilio Q. f. M. n. — latinae legi infuisse coniciam.

Item testium nomina sine copulativa particula posita esse iam Weissbrodt observavit in observationum in senatus consultum de Bachanalibus partic. I, index lectionum Brunsbergae 1879, p. 13. Agitur enim de 97, 2 sc. arf. M. Claudi M. f., L. Valeri P. f., Q. Minuci C. f. — Porro 292, 4 in poplico luuci. 293, 4, 6 ioudicium ioudicatio. 294, 15 in monte pro cavo. cf. ib. 19. 295, 2, 3, 5 sq. agrum locum. 295, 11 viariis vicaneis. cf. 307 II 15. 295, 85 populorum liberorum perfugarum. 307 II 9, 13 eo iure ea lege. 308, 23 Asiam Euboeam. cf. ib. 30. 309 II 4 iudicia recuperationes danto. cf. 310, 9. ib. sine scelere sine piaculo. 310, 17 pelleis coria. 312, 120 kalumniae praevaricationis causa. 312, 64 municipis fundanos.

Cato de a. c. 7, 2 in olla in vinaceis — quod exemplum non inveni in Keilii commentario in Catonis de agri cultura librum p. 110 ubi cetera collecta sunt. orat. II qui eorum bona liberos diriperent. VIII, 1 indicta causa iniudicatis incondemnatis. cf. XI, 1. XVIII, 1 servi ancillae. Cornelius Sisenna fr. 46 assiduitate indulgitate victus. fr. 76 iumenta pecuda. fr. 132 multi populi, plurimae contionis. Varro l. l. VIII, 30 in vestitu aedificiis. IX, 104 ideoque in venditionis lege Ruta Caesa ita dicimus. Dialecti oscae hoc affero tab. Bant. v. 21; esuf comonei lamatir pr. meddicud tovtad praesentid. — Umbricae tab. Ig. VI A 1 este persclo aveis aseriater enetu, parfa curnase dersva, peiqu peica merstu. I A 5 ukriper Fisiu, tutaper Ikuvina. ib. saepius. VI B 59 nerf sihitu ansihitu. ib. iovie hostatu anhostatu. cf. 62. VII A 13—15. 28.

Porro 84 dono dedet lubs mereto. cf. 85. 86. 118. 312, 54 is eam semitam eo aedificio perpetuo lapidibus perpetueis integreis continentem . . . . . habeto. Cato de a. c. 21, 2 (bis) inter cupam dextra sinistra. cf. 21, 3. 160. 90 ei fabam coctam tostam primum dato. 139 uti sies volens propitius. cf. 141, 2. tab. Ig. VI A 23 fos sei, pacer sei ocre Fisiei. Cato de a. c. 103 quarto quinto quoque die. 1)

#### II. Adverbiorum.

292, 17 palam luci. cf. 293, 38, 65, 66. 310, 11 melius honestius.

#### III. Verborum.

268 III vire agris iudicandis adsignandis. cf. 269. 293, 26 legerint ediderint. ib. 69 darei solvi. 72 abierit abdicaverit. 295, 3 dedit adsignavit. cf. ib. 5, 7, 81. 295, 26 pastum impulsum. 306, 11 oportet oportebit. cf. ib. 307, 12, 20 sq. 309 II 17. 312, 49. 307 II 8 legere seu sublegere. cf. ib. 10, 11, 13, 14 sq. 307 II 26 sq. sumito habeto. ib. dare subdere. cf. 311, 26, 36. 309, 5 sunt erunt. cf. ib. 34 sunt fuerunt. 309 II 15 dent praebeant. ib. 17 dare prae-

<sup>1)</sup> cf. Plauti Trin. v. 287 dies noctis canto.

bere oportet oportebit. 309 II 30 sint fiant. 311, 12 iubeto decernito. cf. ib. 17. 311. 43 includantur concipiantur. cf. ib. 44. 48. 311 II 11 damnatus esset fuisset. 311 II 46 ius deicito decernito. 311 II 53 sunt erunt. cf. 312, 20, 311 II 54 de familia erceiscunda deivi-311 B 8 arbiter addicatur detur. 311 B 9 iudicium fierei 312. 24 queiquomque . . . . faclei createi erunt. exerceri oportebit. 312, 110, 127 sententiam deicere ferre licebit. 312, 149 legarei mittei. carm. evoc. apud Macrobium III, 9 do devoveo. Cato de a. c. 2, 2 si ei opus non apparet, dicit vilicus. — Calpurnius Piso fr. 27 dicitur tabulas posuisse, scriptu sese abdicasse. — Coelius Antipater fr. 24 commodum est, satis videtur. fr. 46 amisso exfundato pulcherrimo oppido. - Claudius Quadrigarius fr. 36 recessit, offendit montem, loca invenit. fr. 49 ne respucret verminaret. fr. 57 cito intellexit ..... descendere jussit. C. Titius orator p. 204 unquentis delibuti, scortis stipati. Varro sat. 268 viget veget. 1. 1. VI, 39 faciunt magnum, quae ex his constant in mundo, ostendunt. 1)

Umbricae dialecti iam apud Leonem quaestionum Plautinarum p. 246 adn. 4 invenies tab. Ig. VI B 56 hoc exemplum: ape ambrefurent, termnome benurent, - Praeterea ego affero VI A 17 tremnu serse combifiatu, arsferturo nomne carsitu. VI A 22 teio subocau suboco dei Grabovi. VI B 7 saepius. II A 41 kuveitu tedtu. II B 8 upetu eveietu. IV, 21 etu veltu. ib. persuntre antentu. cf. quae Buecheler adnotat l. c. p. 167. VI A 24 fos sei pacer sei. 31, 33, 41. saepius. VI B 7, 27, 32, 62. VI B 56 arsmahamo caterahamo. 57 ape ambrefurent, termnome benurent. — Neque tamen Leoni doctissimo viro vera esse concedere possum quae his verbis l.c. contendit: zwei Verba. die von einer Conjunction oder Relativ abhängen, werden nur dann asyndetisch neben einander gestellt, wenn das zweite Verbum entweder einen Fortschritt des Gedankens, der Handlung bezeichnet oder zu dem ersten in Gegensatz tritt (sequuntur Plauti exempla). Dieses Asyndeton abhängiger Sätze ist italisch; genau so tab. Ig. VI B 56. Für sich ergänzende Synonyma, die im unabhängigen Satz so oft asyndetisch gestellt werden, wüßte ich in einer abhängigen Verbindung nur Stich. 206 qui multum miseri sunt, laborent anzusühren, dico non me assentiri, si hanc legem ad priscum sermonem pedestrem pertinere censet, id quod mihi concludendum videtur ex illius verbis: dieses Asyndeton abhängiger Sätze ist italisch. — Cum enim ad singula exempla a me prolata respicio, non pauca illis tribuenda esse persuasum habeo, quae Leo sich ergänzende Synonyma appellavit. Nonne habemus talia synonyma 295, 3 quem agrum locum quoieique dedit adsignavit? idem 295, 5, 7. Nonne habemus 307 II 15 neive inperato, quo quid magis ici dent praebeant? idem 307 II 17.

<sup>1)</sup> cf. Plauti Pseud. v. 10 gestas tabellas tecum, eas lacrumis lavis. Trin. v. 210 falsone an vero laudent, culpent quem velint. 243 ilico res foras labitur, liquitur. — Ad quem versum Brix multa exempla Plautina collegit.

Nonne 311, 43 utei ea nomina.... in eo iudicio includantur concipiantur? cf. ib. 44, 48 ut taceam de ceteris: 311 II 54. 312, 24, 149. — In omnibus his ex coniunctione vel relativo pendentibus Leonis condicionem non agnosco. Itaque quamquam plurimis locis illum usum praevalere concedo, quo iure lex dicatur non video.

Dissolutio trium vel plurium membrorum.

## I. Nominum.

292, 24 iouranto apud quaestorem ad aerarium palam luci. 293. 8 dictator consul praetor magister equitum.

Paulo longior enumeratio 293, 16, 22. cf. 295, 35. 311 B 15. 293, 31 in terra Italia in oppedeis foreis conciliaboleis. cf. 295, 5. 295, 6 quod quoieique de eo agro loco agri loci aedificiei. cf. 309, 12, 29. II 26. 309 II 23, 27 in rebus loceis agreis aedificieis oppideis. 312, 126 quoi h.l. inmunicipio colonia praefectura foro conciliabulo.... senatorem decurionem conscriptum esse.... licebit. ib. 128, 130, 133, 138, 150. cf. 311, 42. B 5, 10. 312, 90, 95, 98, 108. carm. evoc. apud Macrobium III, 9 ut.... metum formidinem oblivionem iniciatis. ib. loca templa sacra urbs. ib. fuga formidine terrore.

Cato de a. c. 7, 2 eadem in sapa, in musto, in lora recte conduntur.

Claudius Quadrigarius fr. 94 pluvia imbri lutus erat nullus. — Cornelius Sisenna fr. 113 armis equis commeatibus. — Scipio Africanus minor p. 184 omnia mala probra flagitia. — Varro sat. 22 quibus seges praebeat domum, escam, potionem, cf. 342. tab. Ig. VI A 2 ascriaia parfa dersva, curnaco dersva, peico mersto, peica mersta, mersta avvei, mersta angla esona. ib. 22 teio subocau suboco dei Grabovi, ocriper Fisiu, totaper Iiovina, erer nomneper, erar nomneper. Porro 293, 51 sorticolam unam buxeam, longam digitos IV, latam digitos . . . . 311 II 2, 25 pecunia certa, credita, signata forma. Coelius Antipater fr. 26 nullae nationi tot, tantas, tam continuas victorias tam brevi spatio datas arbitror. — Quamquam hic iam gradatio quaedam cognoscitur, ut non natura, sed arte asyndeton effectum sit.

## II. Adverbiorum.

293, 23 iouret palam, apud se, coram arvorsario.

## III. Verborum.

293, 71 verba audeire in consilium eire iudicare liceat. 294, 41 prata inmittere defendere sicare. 295, 11 dederunt adsignaverunt reliquerunt ib. 23. 295, 32 habere frui possidere defendere licuit. 295, 82 ager ..... datus redditus commutatus. 295, 85 vectigalibus fruendeis locandeis vendundeis. 310, 6 utei tangere, sarcire, tegere, devehere, defigere, mandare, ferro oeti, promovere [ius] fasque esto. 310, 11 emere conducere locare dare. 311 II 57 ius deicito decernito

iudicia dato, iudicare iubeto. 312, 163 sei eae res ...... additae commutatae concretae essent. Cato de a. c. 2, 2 dicit vilicus sedulo se fecisse, servos non valuisse, tempestates malas fuisse, servos aufugisse, opus publicum effecisse. cf. 4. Claudius Quadrigarius fr. 39 comprehensare suos quisque, saviare, amplexare. Valerius Antias fr. 45 pecunia capta ablata coacta .....est. Varro sat. 454 nimirum vigilant clamant calent rixant. tab. Ig. II A 24 purtuvitu vestikatu ahtrepudatu. cf. 29—32. VI B 59 tursitu tremitu, hondu holtu.

Eodem modo se habent legis Aquiliae de damno ed. veluti Wordsworth l. c. p. 272, cuius de verborum aetate non constat: si quis alteri damnum faxit, quod usserit, fregerit, ruperit iniuria.

Aliquando e structura dissoluta in structuram coniunctam priscos auctores transire videmus, quam mutationem quantum scio Cicero et aequales eius vitant cf. Madvig, lateinische Sprachlehre § 434 adn. I. — Sic habemus 312, 146 eorum nomina praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina, et quot annos quisque eorum habet et rationem pecuniae . . . . accipito. Cornelius Sisenna fr. 105 prores actuariae, tragi grandes ac faseli. Cato de a. c. 2, 7 boves vetulos, armenta delicula, oves deliculas, . . . . , servum morbosum et siquid aliud supersit, vendat. cf. ib. 44. 61, 1 si male arabit, radices susum abibunt, crassiores fient, et in radices vires oleae abibunt. 84 farinae selibram, casei p. II S una commisceto quasi libum, mellis p. et ovum unum. 155, 1 familiam cum ferreis sarculisque exire oportet, incilia aperire, aquam diducere in vias et segetem curare oportet.

Unde sequi mihi videtur, ut priscae latinitatis auctores structurae disiunctae et coniunctae nondum genera peculiaria senserint, quae acriter aliud ab alio distinguantur. Libertate igitur multo maiore utuntur, quam auctores optimi, quos plerumque non nisi particula que asyndeton finire nota res est.

# Caput III.

## De coordinatione.

Omnium linguarum progressus quantopere cum ratione sentiendi ac cogitandi hominum cohaereant, nostris temporibus inprimis B. Dellbrück, Brugmann, ut de prioribus, qui novam grammaticae doctrinam excitaverunt, taceam, quaestionibus ad verborum compositionem pertinentibus docuerunt. Homines enim incultos illius de qua quaerimus aetatis quemadmodum cogitationem quamque indoles ac natura pepererunt ita lingua proferre satis constat. Quid quod etiam nunc, quicumque cum M. Luthero hominum plebeiorum sermonem explorare consuevit (sive ut ipsius verba apponam: dem ge-

meinen Mann aufs Maul sehen, cf. libellum cui inscripsit Vom Dolmetschen) volgus rarissime singula subiungendi ratione distinguere non ignorat. Quem morem omnium fere gentium in inferiore cultu et humanitate collocatarum esse communem maxime in verbis sentiendi et dicendi Ziemer l. c. p. 110 demonstravit. Hinc in linguae latinae monumentis etsi numquam non talia inveniri constat, tamen antiquissima monumenta prae ceteris tantopere his abundant, ut haec ipsa res maximo sit documento prisci populi romani lingua non nisi ex ingenii natura ac necessitate exculta illam acerbitatem horridiorem simplicitatemque repraesentari, quae fuerit potentiae atque auctoritatis origo. At iam de singulis videamus.

## I. Coordinatio singularum notionum.

## a) Nominum.

275, 5 ad fretum ad statuam .... sunt meilia CC XXXI quorum loco optimi auctores dixissent freti vel quae ad fretum est. 293, 2, 16 tribunus mil, legionibus IV primis aliqua earum — ubi accuratam illam pronominis demonstrativi postponendi diligentiam reperimus. Posteriores enim dubium non est quin haec ita fuerint enuntiaturi: legionum IV primarum aliqua. 293, 14 quos legerit, eos patrem tribum cognomenque indicet — pro eorum, ib. in tabula in albo scriptos . . . . habeto — pro in tabula alba. cf. 312, 15, 18. 293, 31 conquaeri in terra Italia in oppedeis foreis conciliaboleis - pro terrae Italiae. 293, 44 se facturum quo quis suae alterius sententiae certior fiet — ubi ego quidem exspectarem alterius suarum sententiarum. Adiungendi causa sine dubio suae praepositum fuit. Varro l. l. V. 85 in comitiis in sacris — quem ad locum L. Spengel recte adnotavit: exspectamus in locis sacris vel in comitio et in locis sacris. Attamen coordinatio, quae ex prisci sermonis natura structa est, offensionem nullam praebet. 293, 60 quei eiei iudiciei consilioque eius maiorei parti . . . . satis fecerit — pro consilii. cf. 293, 75 ubi quamquam plura deleta sunt, tamen dativus traditus ei et quae sequuntur eorum maiorei parti faciunt, ut eandem structuram fuisse suspicer. cf. 310, 15 id veicus Furf. masior pars fifeltares sei absolvere velent. 294, 25 vectigal .... in puplicum Genuam dent pro Genuae. 294, 43 Vituries qui . . . . damnati sunt, sei quis in vinculeis ob eas res est, eos omneis solvei . . . . . videtur. — Multo simplicius Ciceronis aetate scripsissent Veituriorum quei . . . . sei quis .... omneis. At in legum sermone, ut duae notiones comprehenderentur, ex more illo eos addi oportuit. Varro l. l. V, 23 ab eo qui Romanus combustus est, si in sepulcrum eius abiecta gleba non est - pro - ab eo Romano, cuius combusti in sepulcrum abiecta gleba non est. VII, 17 Delphis in aede ad latus est quiddam - pro aedis. VII, 109 in illis qui ante sunt, in primo volumine - pro illorum. IX, 9 siguis in oratione in pronuntiando ita declinat verba.

IX, 27 non in terra in sationibus servata analogia. X, 57 videmus enim ex his verbis trabes duces de extrema sullaba E litteram exclusam. sat. 399 in quibus partibus in argumentis Caecilius poscit palmam. r. r. I 2, 28 (laudat Catonis de a. c. 156, 1 quamquam non ipsis illius allatis verbis) ante esse oportet brassicam crudam ex aceto aliqua folia quinque. cf. II 1, 5. 5, 18. 1) Cato de a. c. 6, 1 oleam conditivam ..., quam earum in iis locis optimam dicent esse, eam maxime serito — pro olearum conditivarum . . . . auam . . . . serito. 294, 14 agri iugra non amplius XXX possidebit — ubi iugra quod praepositum est, sine dubio apud posteriores ex verbo amplius penderet, ut legeremus ingorum non amplius quam. - De ablativo comparativo infra verba faciam. — cf. 97, 19 homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam fecise velet — ubi et plus et quisquam genetivum hominum postularet. Quo de loco nihil agit Wordsworth l. c. p. 419; homines .persons' is in loose apposition with quisquam. — 294, 14 peoudes majores non plus X pro pequalum maiorum. 306 II 13 introitu in area .... pariete onstruito — introitu aut ablativus aut locativus priscus est. At quis pro verbis in area non in aream vel areae exspectet? 307 II 40 in eis decurieis ad aedem Saturni in pariete intra caulas cum unus genetivus aedis Saturni multitudinem notionum paulum subiunxisset. Atque hic clare originem adiungendi vocabula perspici puto. Praesumitur enim lege ea notio, cui maxima vis tribuitur: ad aedem Saturni (qua de collocatione infra agam). Tum in mentem auctoris venit, ut hanc diligentius explanet ita, ut ratio grammatica prioris vocabuli non iam mutari possit. 341 conlegiu (= gium) lani piscinenses — quae formula quin vetus sit non dubito. Willmanns, exempla I, 85 inter annos 536 - 710 a. u. c. inscriptionem conceptam esse statuit. Cato de a. c. 8, 2 hortum omne genus, coronamenta omne genus. Varro l. l. IX, 110 quod hoc genus omnia sunt — pro huius generis, sat. 338 si de id genus rebus ad communem vitae usum pertinentibus confabulemur. r. r. I 29. 1 seminaria omne genus. — exempla collegit Keil commentarii p. 83. — Id quod semel Ciceronem: ad Atticum XIII 12, 3 scis me, inquit ille, antea orationes aut aliquid id genus solitum scribere, Caesarem numquam usurpasse legi veluti in Krebs. Antibarbarus der lateinischen Sprache 6. vol. I p. 568.

Porro Cato de a. c. 10, 1 oletum agri iugra CCXL instruere oportet — pro ablativo qualitatis: iugeris; sive pro genetivo iugerum quem Schneiderus falso in orationem contextam recepit. ib. 13, 1 in torcularium in usu quod opus est — pro torcularii. 27 Sementim facito ocinum viciam — pro ocini viciae. — Explicanda est haec adiungendi ratio assimilatione, qua structura simplicis verbi

<sup>1)</sup> Alia exempla inprimis ex libro de rebus rusticis conscripto attulit Norden in Musei Rhenani XXXXVIII p. 547.

serere in circumlocutionem sementim facere transit. cf. Ziemer L. c. p. 117. 28, 2 aperito terra radicibus fini — pro radicum. 46, 1 locum quam optimum et apertissimum et sterocosissimum poteris et quam simillimum genus terrae eae ubi . . . . . eum locum bipalio vertito. - Hic juxta accusativum locum paulo post simillimum genus habemus, quasi genetivus loci anteisset, cum optimorum aliquis anctorum, si omnino tot verba cumulasset, certe dixisset et cuius genus quam simillimum est. At sententiae tantopere se praecinitant, ut Cato ex more suo non minus quam ex omnium priscorum usu omni dicendi arte neglecta libertate utatur maxima. -93 amurcam cum aqua commisceto aequas partes — pro amurcae 108, 1 polentam grandem dimidium acetabuli . . . . indito et aquae. - pro polentae grandis. cf. 109, 127, 1, 127, 2 conterito et mel coctum drachmam unam et vini sextarium origaniti — hic juxta accusativum mel genetivus vini extat. Cassius Hemina fr. 23 in area in Capitolio - pro Capitolii, cf. Varro ant. rerum humanarum VII apud Festum 285.134 in Capitolio in ara. r. r. I 2, 4 in oceano in ea parte. Calpurnius Piso fr. 27 hi contemnentes eum assurgere ei nemo voluit - pro horum contemnentium. tab. Ig. VI A 8 verfale pufe arsfertur trebeit ocrer peihaner, erse stahmito eso tuderato est.

Quae exempla cum respicimus, adiungendorum vocabulorum causam invenimus esse hanc: duae notiones in eodem ordine positae aut eandem vim praestant (ex priscorum animis) aut secunda quasi ad primam accuratius explanandam additur, postquam illa iam sua ratione grammatica stabilita est. Cuius structurae neglegentia ea re etiam aucta est quod, ut hoc loco repetam, vetusti illi Romani lingua non exprimere volebant, nisi quod sentiebant.

Inprimis hanc coordinationem in comparativo adiectivi vel adverbii invenimus, cum comparatio omissa quam particula instituitur. Atque iam XII tab. talia praebent: III, 2 vincito aut nervo aut compedibus XV pondo ne maiore aut si volet minore vincito. — Nam si in pondo ablativum vivere contendis, praesumptum XV pondo ipsum docet illum non ablativum comparationis qui vocetur esse, sed ablativum ex verbo vincito pendentem. Itemque interpreter X, 2 hoc plus ne facito. — 97, 22 exdeicatis ne minus trinum noundinum. 9 97, 19 homines plous V oinvorsei virei atque mulieres — dro oinvorseis vireis atque mulieribus. — Contra in eodem S. C. pe Bacchanalibus iam ea notio quae confertur per ablativum subiungitur: v. 6 ne minus senatorbus C adesent, id. v. 9, 18. — ib. 20 neve inter ibei virei plous duobus mulieribus plous tribus arfuise velent.

<sup>1)</sup> Hanc rem iam Wölfflin docuit, lat. u. roman. Comparation, Erlang. 1879, ut postea mihi indicavit E. Norden summa qua semper erga me fuit humanitate.

<sup>2)</sup> cf. Wordsworth l. c. p. 420 (noundinum) is here apparently a neuter accusative agreeing with trinum.

Deinde quam neglegitur 293, 23 neive amplius de una familia unum. ib. 48 amplius bis. ib. 63 nei longius C dies edat. cf. 295, 14 bis. 151. 295.14 minus annum anatae. 312.89 qui minor annos XXX natus est erit — contra ib. 99 quei minor anneis XXX natus est erit. Cato de a. c. 17, 2 plus menses VIII. cf. 45, 3. 49, 2 binas gemmas ne amplius relinquito. cf. 89. 113, 2. 150, 2. 161, 2. or. II, 16 saliunt e saxo pedes plus sexagenos. cf. V, 5. orat. 18, 3 non minus XV milia. Coelius Antipater fr. 54 non minus pedes XV. Sempronius Asellio fr. 6 minus terna aut quaterna milia hominum sequebantur. tab. Bant. osc. v. 16 neip mais pomtis com privatud actud. Varro 1. 1. VII. 13 omne templum esse debet continuo septem nec plus unum introitum habere. — id. de vita populi romani apud Plinium nat. hist. XIV, 14 Lucullus, . . . . numquam lautum convivium vidit, in quo plus semel graecum vinum daretur. — ib. millia cadorum congiariorum divisit amplius centum. — ant. rerum humanarum XVIII apud Gellium I 16, 3 ad Romuli initium plus mille et centum annorum est. r. r. I 1, 7 plus quinquaginta. cf. 2, 9. III 8, 11. 10, 3. 16, 11, 34. 1)

Priscos imitatum esse Livium XXXIII 30, 1 ne plus quinque milia verisimile est.

At si comparativum adiectivi vel adverbii tota aliqua comprehensio sequitur, iam prisci quam particula utuntur XII tab. VIII, 24 si telum manu fugit magis quam iecit. — 294, 42 dum ne ampliorem modum praetorum habeant, quam proxuma aestate habuerunt. 295, 2 quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem ex lege . . . . . sumere [licuit]. cf. ib. 40, 60. 306 II 21 nive maiorem (parietem) caementa struito, quam quae caementa pendat. — tab. Bant. osc. v. 5 siom ioc comono mais egmas tovticas amnud pan pieisum brateis avti cadeis amnud.

#### b) Verborum.

Omnium maxime facere verbum cum solo coniunctivo struitur. Neque priscos sensisse secundum verbum pendens, mihi videtur demonstrare veluti 293, 23 quos is Cviros ex h. l. ediderit, de eis ita facito iouret. — Hic enim iouret non nisi explicat primum verbum, quo iam ita mihi spectare videtur. Quare distinguere potes si vis ita facito: iouret. 292, 11 facitoque ioudicetur, ib. 21. 293, 15 facito recitentur. ib. 18, 23, 44, 57. 295, 28 faciunto pateant. 312, 36 renuntietur facito. Varro l. l. IX, 43 lucerna in tenebris allata non facit quae ibi sunt posita similia sint.<sup>2</sup>)

Ab altera parte facere non solum cum ut: 293, 16 facito utei ..... legat. cf. ib. 21, 30 sed inprimis cum quo minus vel quo maius componitur: 292, 7, 19. 293, 71 neive facito quo quis eorum

cf. Plauti Trin. v. 402 minus quindecim dies sunt.
 Plauti ad hunc usum dicendi aestimandum iam rectum vidit Brix ad Trin. v. 68.

minus ad id iudicium adesse possit. ib. 72, 84. 309 II 10, 15. 311, 52. 312, 117, 164. Atque adeo quin semel pendere invenio: Claudius Quadrigarius fr. 58 paene factum est, quin castra relinquerent.

Cato multo saepius facere sicut alia verba cum solo coniunctivo struit; quam rem nempe iam H. Keil observans nonnulla exempla affert commentarii p. 104, 105, sed ut est proprium illarum adnotationum, de causa nihil disputatur. — En praesto sunt: de a. c. 5, 7 opera omnia mature conficias face. cf. 20, 2. 25. 26. 31, 1. 32, 1. 41, 3, 4. 43. 46, 2. 69, 71 (bis). 76, 3. 77, 87, 101, 108, 1, 143, 1, 161, 4.

Ceterorum verborum plurimum sinere coniunctione ut vacat: Cato de a. c. 24 sinitoque cum musto distabescat cf. 91 bis. 92. 95, 2. 96, 1. 109. 112, 2. 116. 128. Varro epistolicarum quaestionum IV, apud Diomedem I (quem locum inveni in editione Bipontina 1788 I p. 197) ad mortem perduceres non sii — quamquam in duobus codicibus exstat perducere<sup>1</sup>). Porro Cato de a. c. 5, 2 consideret quae dominus imperaverit fiant. 14, 1 faber haec faciat oportet. cf. 21, 5. tab. Ig. III, 1 esumu fuia herter sume ustite. cf. V A 5 pide uraku ri esuna si herte. cf. V B 8, 11, 14, 16. VII B 3. Varro r. r. I 2, 2 morere oportet. cf. II 3, 1.

Tum Cato de a. c. 1, 4 caveto alienam disciplinam temere contemnas. cf. 28, 1. 31, 2. 34, 2. 66. — Atque huius verbi cavere structuram etiam Ciceronis et Caesaris temporibus servatam esse constat. ib. 43, 2 si voles vinea cito crescat. cf. 46, 2. — Et hoc verbum velle Ciceronis aetate aliquando coniunctione caret. Livium autem qui saepius coniunctivo solo utitur, annalium dicendi modo vel scientem vel inscientem commotum esse conicio; veluti XXXVI, 14 haec cum renuntiata essent, solutis religione animis patres rogationem ad populum ferri iusserunt, vellent iuberentne..... bellum iniri. — Rogatione enim quae facillime causa illius coloris antiquioris esse potuit, mea sententia fulcitur.

Dein Cato de a. c. 54, 1 pascantur satius erit. cf. 69. Varror.r. I 2, 26 est satius dicas. Cato de a. c. 73 dato bubus bibant omnibus. cf. 156, 6. 157, 9 (bis). — Praeterea autem hoc verbum dare liberius cum infinitivo structum videmus, ib. 89 meridie bibere dato; nisi prius dato bibere. 103 dato rarenter bibere. Quocum usu dicendi comparem Coelius Antipater fr. 12: Sempronius Lilybaeo celocem in Africam mittit visere locum, ubi. Infinitivus qui hic finalis est, ab obiecti vi non multum abest; quamquam non in hoc coordinationis caput spectat, tamen aliquid simile praebere mihi videtur illius neglegentiae, quae illa verba modo cum conjunctivo struit.

Porro Cato de a. c. 83 liber licebit faciat. cf. 158, 2. 161, 3. Varro de vita populi romani IV apud Nonium: rumores famam different licebit.<sup>2</sup>) Quod verbum cum solo coniunctivo structum in con-

<sup>1)</sup> cf. Plauti Casinae II 2, 32 sine amet sine quod lubet id faciat.

<sup>2)</sup> cf. Plauti Trin. 1179 et tute item videas licet.

iunctionem quasi petrefactum esse iam docet eiusdem l. l. VII, 2 multum licet legeret — atque hanc rationem apud posteriores praevalere constat. Cato de a. c. 87 eam patinam in sole ponito arescat. — Eodem referam Claudii Quadrigarii fr. 10 significare coepit utrisque quiescerent. Scipio Africanus maior p. 7 sed censeo relinquamus nebulonem hinc, eamus. Varro l. l. VI 91 patres censeant exqueras. r. r. III 7, 11 emas censeo. 1) tab. Ig. II A 18 fasia tisit — cui Buecheler l. c. p. 131 comparat Plauti Poen. prol. v. 21 diu qui domi otiosi dormierunt, decet animo aequo nunc stent, vel dormire temperent.

Denique Cato de a. c. 73 boves aquam bonam et liquidam bibant semper curato. ib. 142 curato faciat. Coelius Antipater fr. 25 curabo tibi cena sit. — Item in commentario anquisitionis quem tradit Varro l. l. VI, 92 uti curent, . . . . , in arce classicus canat. — Ita his novis exemplis confirmatus Lucretii illum versum VI, 231 curat item vasis integris vina repente | diffugiant — prorsus persuasum habeo recte traditum esse, cum Lachmannus, commentarii p. 362 paucis prisci sermonis exemplis parum confisus item in utei mutandum esse censuerit. Ceterum de usu talium verborum apud posteriores disputat Lachmannus l. c., C. F. W. Müller, observationes criticae in prosaicos latinos, Landsbergae 1865 p. 12.

Iam ad duo verba in eodem ordine (vel tempore vel modo) posita progrediar, quorum alterum subiunctum alium tempus vel modum postulet: Cato de a. c. 2, 1 vilicum vocet, roget — pro cum vocasset — vel vocatum. 5, 7 frondem iligneam legito, eam substernito — pro lectam substernito. 44, 3 manibus carpito, id renascetur — pro carptum renascetur. cf. 157, 10.

Varro l. l. V, 61 natura ad nascenda cum imbre et frigore luctare non volt et potius ver exspectat. tab. Ig. VIA 17 sve anclar procamurent, eso tremnu serse combifiatu, arsferturo nomne carsitu — pro arsferturer nomne carse (dico: flaminis nomen appellans). IA 28 sudum pesuntru fetu, esmik vestisam preve fiktu, Tefri Iuvi fetu. ct. 25, 32. IB 9, 40. IV, 21 etu veltu. VIB 51, 56.

<sup>1)</sup> cf. Plauti Trin. 591 tandem impetravi abiret — et quae alia exempla affert Brix. Plautini sermonis etiam indicativus enuntiationum secundariarum sic intellegendus est, cuius loco posteriores auctores ad sententias subiungendas coniunctivo potius utuntur; enoto veluti Trin. 847 viden egestas quid negoti dat homini misero mali? 350 scin quid cantari solet? 580 dic hoc negoti quo modo actumst; cf. quae ad hunc versum Brix optime explanat. tab. Ig. V A 7 revestu pude tedte eru emantur herte. cf. Buecheler l. c. p. 31. Denique eadem ratione interpretatus quae traduntur in Varronis l. l. V, 140 plaustrum ab eo quod non ut in his quae supra dixi, sed ex omni parte palam est, quae in eo vehuntur — refuto quae A. Spengel adnotat: scribendum vid. aut vehantur aut palam sunt.

## II. Coordinatio periodorum.

Qua observatione ad periodos contemplandas producimur. Ac primum quidem penuriam quamdam eius rationis significandae invenimus, quae inter singula enuntiata intersit. Ita pascuntur illa brevissima inprimis XII tabularum ac Catonis praeceptorum de agri cultura; cf. quae pulcherrima paucis perecripsit E. Norden in libro. quo his de rebus ample disputabit I. p. 163. — At tamen non illa obscurior brevitas posteriorum, veluti Taciti efficitur: immo simplicem sensum volgi inculti praestat, quod nec alia meditandi ratione utitur nec aliam rationem intelligit: XII tab. III, 2-4 post deinde manus iniectio esto, in ius ducito, ni iudicatum facit..... secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus, quindecim pondo ne maiore aut si volet minore vincito. si volet suo vivito, ni suo vivit - libras farris endo dies dato, si volet plus dato, cf. I. 6-9. - Conjunctiones fere semper desunt, ut suam quodque enuntiatum vim habeat cf. 19. 95: legem regiam apud Festum p. 189 (Müller). — Unum subiungendi genus perfectum in relativis et hypotheticis usurpatur cf. XII tab. II, 2. IV, 2. VII, 7. VIII, 2, 3, 4, 11 sq., 21, 22. XII, 3, 4. veluti II. 3 cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvaculatum ito. — Ceterum de hac re cf. Schoell l. c. p. 100.

Similer simplicitatem praebet tab. Ig. IB 1-8, ubi multitudo protascon, quamquam subjungenda erat, adjungitur; apodosis autem, quae consecutionem continet, non nisi particula inuk significatur. cf. II A 18-40. IV 21 sq. Singularem structuram praebet II A 16 huntia katle tisel stakar est sume ustite antermenzaru sersiaru. heriiei fasiu adfertur. Loco optativi heriiei aut si aut vel exspectamus: ceterum quomodo conjunctio vel ortum sit, hinc perspici potest cf. Buecheler l. c. p. 130. cf. tab. Bant. osc. v. 14 usque ad 18 et 28 sq. Praepositae condicioni fere semper statutum respondet. Si illae plures sunt, copula conjunctiva maxime se excipiunt. Uno loco copulam adversativam invenio: v. 20 aut svaepis censtomen nei cebunst. - Atque hac quidem auctor omnibus locis uti debuit, ubi de eo praescribitur, qui contra legem aliquid agit. Iam cumulantur hae conjunctiones 97, 10 sq. 24 sq. cf. columnam rostratam (391). 275 viam fecei ab Regio ad Capuam et in ea via pontes omneis miliarios poseivi —, cuius prima pars sine dubio structura ablativi absoluti polita esset: in via ab Regio ad Capuam facta..... poseivi. cf. Cato or. II 25 in campo Tiburti ubi hordeum demessuit. idem in montibus serit, ibi hordeum idem iterum metit — pro — codem in montibus sato. — Varronis cf. r. r. I, 20, 3.

Sed structurarum participialium quas vocamus, ut desunt antiquissimo sermoni XII tab. (cf. Schoell l. c. p. 106) primum vestigium inveni in fragmento 290 L. MummJius L. f. imp. [ded. Co]rintho capta — quamquam non certum est. Non prius quam circa a. 100 a. Ch. n. in sermonis pedestris inscriptionibus pro certo habetur:

295, 84 invito eo. ib. 88 inviteis eis. cf. 294, 5. tab. Ig. I A 1 aves anseriates. id. II A 17. VI A 1.¹) — Poetarum priscorum exempla vide apud Holtze l. c. I, 112; sed quatenus illis locis de absoluto ablativo agatur accuratioris quaestionis sit, quamquam E. Bombe (cf. adn. 1) ablativum absolutum ex ablativo temporali repetit et Plauti et Terentii temporibus vere absolutam structuram fuisse (cf. p. 28 illius dissertationis) contendit. At structurae participiales per omnem legum linguam huius aetatis rarissimae sunt, in primis ablativus absolutus, quem veluti vidi 306 III 16.

Eandem penuriam particulae postquam adhibendae in legibus observamus cf. 295, 19. 305, 9. tab. Ig. I B 40 pustertiu pane.

Una s i saepissime usae omni loquendi varietate egent. Adversativae vero at, autem, sed prorsus desunt. Talem maxime desideramus apud Catonem or. V, 5 siquis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto. — Dicit autem de lege aliqua. Post mille (supplendum est sestertii cf. XII tab. VIII, 4) exspectas sine dubio aut at aut dum taxat cf. 292, 12. Talium loco brevitas placuit.

At primum de brevioribus structuris verba faciam. Ut leges XII tabularum sic etiam Bantina ex alia aliam sententiam nectit tantum copula coniunctiva usa: v. 3 [neive is testimon]ium deicito neive quis mag. testimonium poplice ei de/ferri neive den]ontiari [sinito. neive ioudicem eum neive arbitrum neive recupe/ratorem dato. neive is in poplico luuci praetextam neive soleas habeto neive quis [mag. -cf. ib. v. 10 sq. Non dubitari potest, quin hic primum subiungendum sit: postquam recuperatores ... dedit — tum: eum ..... cum condumnari populo iussisset, facito ioudicetur. — At ne unum quidem horum auctor consecutus est. 294 a v. 2 pro tribus membris per et annexis facilior auctor sic diceret: Q. M. Minucieis . . . . . controversias . . . . . . cognitas cum . . . . . composuissent, qua lege agrum possiderent ..... dixserunt. 305 a v. 4 usque ad 11 una periodo comprehendenda erant fere sic: nosque quamquam ea ita audiveramus, ut vos deixsistis vobeis nontiata esse, tamen ea nos animum nostrum non indoucebamus ita facta esse propter ca quod scibamus. ea vos merito . . . . . oitile esse facere. Itaque postquam vostra verba senatus audivit, tanto magis animum nostrum indoucebamus.

Maxime idonea ad docendum mihi videntur quae legimus 307. Ac primum quidem a v. 12 aut eidemque aut deinde continuo se excipientes sententias peragunt; tum in v. 32 semel cum solo que auctor pergit; in v. 35 novam annectendi formam cum invenisset, bis utitur ea, sed iam in secundo loco iterum suum que repetens non multo post bis in aciem producit. Quam sententias adiungendi rationem etiam exhibent carmina evocationis apud Macrobium III, 9 ubi et notiones et enuntiationes etiam atque etiam per que copu-

<sup>1)</sup> Catonis exempla invenies apud E. Bombe, de ablativi absoluti apud antiquissimos Romanorum scriptores usu, diss. gryph. 1877.

lantur. Quid, quaeso, magis simplicitatem, ne dicam paupertatem illius sermonis demonstret, quam eaedem coniunctiones iterum atque iterum anxie adhibitae?

Structuras dissolute sententias peragentes iterum 310 a v. 9 deprendimus. Neque aliter in ceteris inscriptionibus res se habet.

Ad Catonis rationem perspiciendam vide veluti de a. c. 1 cuius non paucae enuntiationes nulla coniunctione nisi semel et semel si introducuntur. Quibus caret c. 143. orat. 47. 65. ad M. filium p. 77. De primordiis artis orationum Catonis cf. Norden l. c. I 165 sq. De multitudine ceterorum taceo. Contra eadem coniunctione et abundat veluti de a. c. 157, 4 sq. — Qui singularis dicendi usus ut oritur ex natura vel remediorum vel praeceptorum enumerandorum, ita utpote qui congruat cum graviore illo tenore morum simplicium maximo cum pondere in mente legentis quasi insculpitur. Quantopere Cicero in legibus haec imitari conatus sit, infra paucis tractabo.

Aliorum auctorum haec adnoto: Cassius Hemina fr. 9 et tum quo irent, nesciebant, ilico manserunt. His persuadetur, ilico manerent. pars ilico manent - pro cum nescirent, ilico manserunt. His postauam persuasum est, ut ilico manerent, pars ilico manerunt. — Calpurnius Piso fr. 8. 27. Coelius Antipater fr. 30 imperator conclamat de medio. ut velites in sinistro cornu removeantur. Gallis non dubitatim immittantur — pro remoti..... immittantur. fr. 41 omnes simul terram cum classi accedunt navibus atque scaphis egrediuntur, castra metati signa statuunt. cf. fr. 44. Claudius Quadrigarius fr. 10. 12. 41. 57. 76. 81 venit accessit, liana subdidit, submovit Graecos, ianem admovit: satis sunt diu conati, numquam quiverunt incendere: ita Archelaus omnem materiam obleverat alumine. Valerius Antias fr. 21 Timochares . . . . . ad C. Fabricium consulem furtim venit ac praemium petivit et, si de praemio conveniret, promisit regem venenis necare, idque facile esse factu dixit. C. Sempronius Gracchus p. 236 nuper Theanum Sidicinum consul venit, uxor eius dixit se in balneis virilibus lavare velle, quaestori Sidicino a M. Mario datum est negotium, uti balneis exigerentur. qui lavabantur, uxor renuntiat viro. M. Aemilius Scaurus p. 260 M. Varius Hispanus M. Scaurum principem senatus socios in arma ait convocasse. M. Scaurus princeps senatus negat, testis nemo est. utri vos, Quirites, convenit credere? ib. Varius Sucronensis Aemilium Scaurum, regia mercede corruptum, imperium populi romani prodidisse ait: Aemilius Scaurus huic se affinem esse culpae negat, utri creditis?

Iam mihi agendum est de quibusdam locis, quibus condicio et consecutio (ἀπόδος) omni particula omissa in eodem gradu positae sunt. Cato de a. c. 95, 2 hoc vitem circum caput et sub bracchia unguito: convolvolus non nascetur. — Nulla ratione posteriores hic particula si aut alio simili carere possunt. 122 id mane iciunus sumito cyatum: proderit. 156, 2 ubi occipiet fervere paulisper, demittito unum manipulum, fervere desistet. 157 bis. 157, 10 eo hominem demittito, cito sanum faciet hac oura: expertum hoc est. — ib. eo lotio inun-

guito, plus videbunt. cf. Varro r. r. I 2, 25 cucumerem anguinum condito in aquam eamque infundito qua voles, nulli accedent.

Scipio Africanus minor p. 184 nos vis (defendere) nequitiam, age malitiam saltem defendas.

Omnia vero superat Cato de a. c. 34, 2 ager rubricosus et terra pulla, materina, rudecta, harenosa, item quae aquosa non erit, ibi lupinum bonum fiet. — Hic non solum particula ubi (vel relativo qui) sed etiam verbo deficiente, nimis libertate illa auctor abusus mihi videtur. Illis autem locis, concedo, haec abrupta brevitas, e maiore animi concitatione parta, absolutissimam quamdam efficit gravitatem. Atque hic praesto est Cato ille non minus severissimis moribus quam solidissimo ac quasi aspero sermone.

His simplicioribus coordinationis generibus tractatis ad difficiliora animum intendamus. Ex eodem autem fonte quo illa accuratior verborum abundantia, de qua in capite I egi, sententiae coacervatae manant, quae totum verborum ambitum complectantur. Ut illic in copia verborum studium quam maximae perspicuitatis cognoscitur, ita hic alia aliam enuntiationem premit, ut priorem explicet, ut corrigat, ut moderetur. Nam totum enuntiatum aliquando invenimus, quod ex natura adultae linguae latinae prorsus supervacuum est: 291 Vaarus haec quae infra scripta sunt..... facienda coiravit. cf. tab. Ig. VI A 16 hondra esto tudero, por se i subra screihtor sent. 293, 7 post k. Septembr. quae eo anno fuerint — quorum loco eius anni satis fuisset. At totum illud enuntiatum vim auget, id quod auctor intenderat. Calpurnius Piso fr. 36 occipit saeculum his consulibus qui proximi sunt. tab. Ig. VI A 5 sersi pirsi sesust, poi angla aseriato est, erse neip mugatu nep arsir andersistu, nersa courtust, porsi angla anseriato iust. — At quanta crebritas sententiarum, tanta paupertas sermonis. Nam enuntiationum secundariarum fere nibil aliud legum sermone usurpatur nisi aut relativae aut condicionales, cum rarae sint coniunctiones temporales ubi vel postquam vel cum, cum rarae sint constructiones participiales, ut iam vidimus. Illae ipsae autem cum nimia ubertate usurpatae gravitatem illam duritatemque effingunt, quae in legibus maioribus primum legenti non parvas difficultates praebent. Quae quales sint, qui creverint, considerare operae pretium sit.

XII tab. VIII, 11 si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto. — Hic sententiae condicionales alia aliam excipit, cum priorem subiunctam esse appareat. Itaque, ut supra dixi, exspectas: qui nox furtum faxsit, si . . . . . , iure caesus esto. V, 7 si furiosus escit, ast ei custos nec escit, adgnatum . . . . potestas esto — pro si ei qui furiosus escit, custos nec escit . . . . . . Quamquam Schoell l. c. p. 110, 111 huic ast aliquid rationis adversativae — èàv dé inhaerere contendit, ut de hac re dubitem, num rectum videam. tab. Bant. osc. v. 23 eituo sivom, paei eixeis fust, pae ancesto fust. — Hic satis fuisset:

eituo sivom eizeis, pae ancesto, cf. carm. evoc. apud Macrobium III. 9 si deus si dea est. cf. Varro antiq. rer. div. VIII apud Gellium II. 28 (quem locum iam attulit R. Merkel in editione Ovidii fastorum Berolin. 1841) hostiam si deo si deae immolabant. cf. etiam tabulae devotionis (apud Wordsworth l. c. p. 231) Q. Letinium Lupum qui et vocatur Caucadio qui est filius Sallusties . . . . . hunc ego . . . . demando — quam dicendi rationem Mommsen Hermae IV p. 282 appellat: ungenaue Ausdrucksweise des gemeinen Lebens. — 293. 7 quoius eorum ita nomen ex h. l. post k. Sept. quae eo anno fuerint. delatum erit, quei eorum eo iudicio condemnatus erit, quanti eius rei slis ae/stumata crit, tantam pecuniam solvito/. — Quae quattuor relativa quin lenta languidaque sint, quis dubitet? Quam facile erat vitatu, si forte scripsisset: quei eorum nomine eius ex h. l. post. k. Sept. eius anni ita delato eo ioudicio condemnatus erit, quanti eius rei slis aestumata erit, tantam pecuniam solvito, ib. 21 cur non scripsit: C viros ex CDL vireis in eum annum ex h. l. lecteis qui vivat legat? — Rudiori autem animo illud prius relativum nimio momento est. quam ut propria enuntiatione excudere desistat cf. ib. 75. ib. 27 ouei iudices e[x h. l. lectei erunt] quam in rem eis iudices lectei erunt, eius rei .... — Quanto simplicius attamen non minus idoneum ad intellegendum: quam in rem judices ex h. l. lectei erunt. eius cf. ib. 66. Varro l. l. V, 147 quod ibi domus fuerit cui cognomen fuit Macellum, quae ibi publice sit diruta, e qua aedificatum hoc quod vocetur ab eo macellum. — tribus relativis quorum duo ad unum nomen: domus pertinent, structuram alianid duri impeditique praebere omnes concedent. cf. 161. VIII. 40. VI, 37 quare si quis primigeniorum verborum origines ostenderit, si ea mille sunt. cf. VIII, 27. IX, 33 pugnant volsillis, non gladio, cum pauca excepta verba ex pelago sermonis populi minus trita afferant. cum dicant propterea analogias non esse - pro cum propter pauca excepta verba . . . . minus trita allata analogias non esse dicant. cf. X, 5. r. r. II proce, 6. 3, 6.

De omni Varronis genere dicendi quid nobis iudicandum sit, Norden l. c. I p. 194 sq. ita docuit, ut mibi quidem tacendum sit. tab. Ig. VI B 54 nosve ier ehe esu poplu, sopir habe esme pople, portatu.<sup>1</sup>)

Aut alterum relativum alterum condicionale invenimus, quae facillime in unum comprehenduntur. 293, 39 quam rem pr. ex h. l. egerit, si eam rem proferet — pro si praetor rem ex h. l. actam proferet. cf. 294, 43. 295, 33. 294, 5 qua ager privatus casteli Vituriorum est, quem agrum eos vendere heredemque sequi licet, is ager . . . . . — pro qua agrum privatum casteli Vituriorum eos vendere . . . . cf. 28. 295, 18, 29, 52, 65, 67, 68, 80 (bis), 83, 86. 306 III 4. 312 68—69. — Relativa eadem forma grammatica in

<sup>1)</sup> cf. Plauti Trin. 88 sq. 471 sq.

unum subiectum spectantia, quantum vidi, in ultimis huius aetatis inscriptionibus rariora sunt.

Îam vero quid relativa nimis adhibita efficiant, ex 295, 21—23 cognoscas, quae non minus quam dimidiam paginam complexa unam periodum effingant, cuius subiectum primo loco, praedicatum (nempe subiecto per demonstrativum repetito) ultimo positum est. Omnem autem mediam partem fere nihil aliud complet nisi explicationes singulis notionibus iterum atque iterum per relativa additas ita, ut ad monstruosas quodammodo claudicantesque ambages producantur.

Cum breviores sint illis adnoto veluti 295, 43—45 . . . . . (deleta sunt) quemve agrum locum de eo agro lo[co . . . . ex] pl. sc. quod M. Baebius tr. pl. III vir coloniae deducend[ae rogavit . . . da]tum adsignatum esse fuisseve ioudicaverit, utei in h. l. sc. est, quei l[ocus . . . .] extra eum agrum locum, quei ager locus in ea cen[turia . . . . extraque] eum agrum locum, quem ex h. l. colonei eive, quei in colonei numero [scriptei sunt] . . . . . oportebitve, quod eius agri locei quoieique emptum est [. . . . m]anceps praevides praediaque soluti sunto. cf. ib. 75—76, ubi quinque quidem relativa in idem subiectum spectantia cumulantur. cf. 309 I 12 sq.

Enuntiationes secundarias enumerandi causa aliquando repeti iam e legum natura intellegi potest: 293, 56 quei ex h. l. condemnatus aut absolutus erit. auom eo h. l. nisei auod post ea fecerit, aut nisei quod praevaricationis causa factum erit, aut f.... nisei de litibus] aestumandis, aut nisei de sanctioni hoiusce legis, actio nei esto cf. 294, 38. 295, 5. cf. Cato de a. c. 14, 4 tegula integra quae erit, quae non erit, unde quarta pars abierit, duae pro una . . . . putabuntur. Praeterea Cato non tam relativas enuntiationes repetere quam eadem particula condicionali uti solet: de a. c. 2, 1 pater familias ubi ad villam venit, ubi larem familiarem salutavit . . . . . -Apparet actionem veniendi actioni salutandi anteire. Quare ei dicendum fuit: pater f. cum ad villam venerit, ubi ..... — aut pater f. ubi ad villam venit lare familiari salutato . . . . fundum circumeat. — id. orat. 51 memoria sic accepi, siquis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, sive boni sive mali essent pro siquis quid alter ab altero, qui (vel: cum) ambo pares essent, peterent, sive . . . . - cf. ib. 52 ubi exspectas: siquis vestrum qui belli superfuerit, non invenerit pecuniam, egebit — aut siquis vestrum belli superstes non invenerit pecuniam. Valerius Antias fr. 45 (Peter hist. r. p. 167) velitis iubeatis, Quirites, quae pequnia capta ablata coacta ab rege Antiocho est quique sub imperio cius fuerunt, quod eius in publicum relatum non est, uti de ea re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum referat, quem eam rem velit senatus quaerere de cis, qui praetores nunc sunt — pro quod pequniae captae . . . . ab rege Antiocho . . . . in publicum relatum non est. — Ceterum haec verba apud Livium XXXVIII, 54 tradita rogationem agunt (cf. Livii verba:

fuit autem rogatio talis) Valerio Antiate non nominatim laudato. At praeter hoc structurae priscae specimen praebentur I. velitis iubeatis II. copia verborum: capta ablata coacta III. vocabulum rem accurationis causa repetitum. Huc accedit quod in fine praecuntis capitis (53) non solum Antiatis nomen exstat: (Antiatem auctorem refellit tribunus plebis) sed etiam huius in fine: has ego summas auri et argenti relatas apud Antiatem inveni — praeterea in c. 45 incunte legis: ut Valerius Antias auctor est. — Quibus de causis hic (c. 54) Antiatis verba nobis tradita esse ego conicio.

In his periodis multitudine relativarum vel aliarum enuntiationum secundariarum porrectis mirari non debemus constructionem aliquando ab auctoribus neglegentia quadam commotis mutari. Sic 311 II 29 sei is eam rem, quae ita ab eo petetur deve ea re cum eo agetur. — Auctorem ex relativa structura in demonstrativam constructionem transire sic explicem: quamvis ex relativo id quo sententia variatur, pendere debeat, tamen ex anteeunti condicione: si is eam rem - structum est, cum haec animo auctoris iam inhaeserit. Nempe legitimum hoc esset: quae ita ab eo petetur aut qua de re cum eo agetur. cf. 295, 66, 67. 311, 7-9. 311 II 38 tum de eo, a quo ea res ita petetur quomve eo de e. r. ita agetur — pro quomve quo, cf. ib. 30, 312, 91—93 nisei quei eorum stipendia..... fecerit, quae stipendia . . . . , aut bina semestria, quae . . . . procedere oporteat, aut ei vocatio rei militaris erit . . . . — pro aut cui. — Hic quamquam conjunctio si vel alia non praecessit, tamen ei quasi ex tali pendens structum est. Neque recusarem, quominus cum Mommseno ante haec verba addens ex 103 dum taxat quod ei legibus pl. sc. procedere oportebit cf. C. I. L. I p. 125 - vocabulum ei in constructionem illius enuntiationis pertraherem, si non eiusdem legis simile aliquid legerem: 158 qui pluribus in municipieis coloneis praefectureis domicilium habebit et is Romae census erit — ubi iterum Mommsen inscriptioni parum confisus coniecit si is. Itaque ego quidem persuasum habeo hoc loco (158) traditum servandum esse; illo (91-93) quod ad verba pertineat nihil suppleri opus esse. Ceterum etiam baec attractione quadam effecta esse nescio an iudicandum sit.

Iam coniecturam afferre mihi liceat. 312, 103 traditur:  $C.VM \cdot EO$  quod sensum non praebet. Iam Mommsen proposuit C. I. L. I p. 125 dum, praesertim cum litteram D nihil aliud esse nisi versam C appareat. At EO ex litteris TA (= taxat) corrupta esse coniciens mihi quidem non persuasit, cum O nulla ratione fragmentum litterae A esse possit. Contra ego propono: DVM EORVM. Spatium autem trium ultimarum litterarum in monumento liberum esse, ex F. Ritschl: priscae latinitatis monumenta epigraphica Berolin. 1862 mihi ipse persuasi. Quod tum pronominis indefiniti formam esse posse docet eiusdem legis 71 neve eorum quod. Ac refero quidem eorum quod ad antecedentia bina semestria. Sententiam igitur

quantum video, mea coniectura quamquam non mutat, tamen commendetur, quod magis signa tradita sequitur.1)

Simpliciora quaedam structurae mutatae haec affero: 294, 5 quem agrum eos vendere heredemque sequi licet — ubi quem agrum simul obiecto et subiecto fungitur. cf. 308, 9 utei eis legatos venire mittereoue liceret.

Cato de a. c. 16 calcem partiario coquendam qui dant, ita datur—
recte Keil supplet ab eis. Similia in illius commentario p. 43 invenies. — c. 90 postea fabam puram fresam et far purum facito et
fabae tertia pars ut infervescat. 141, 1 quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas. cf. 294, 4 eos fineis facere terminosque statui iuserunt. tab. Bant. osc. v. 19 pis cevs bantins fust,
censamur esuf (nominativus) in eituam (accusativus). — Sic saepe
etiam hic illam neglegentiam scribendi cognoscimus, quae omnem
congruentiam aequabilitatemque ignoret.

# Caput IV.

## De attractione syntactica.

Causa attractionis ex illa linguae natura repetenda est, quae rationibus paribus formas pares reddere aut duas rationes, quibus iam aliquid aut formae aut sententiae commune est, magis adaequare studeat. Nam est animi hominum, ut cogitationes (ideas) ita enuntiationes earum, ut ita dicam associare. Quae exaequatio quantopere quodammodo conscientiam eorum fugiat, ex illis generibus eius inprimis apparet, quae formales nominamus, veluti ex litterarum attractione. Atque exempla enotare supervacuum sit, cum et notissima res sit et in recentioribus libris de arte grammatica conscriptis, ut fere fit, iam satis demonstretur. Haec autem auctoris inscientia quam memoravi nobis ostendit, in quibus regionibus prae ceteris talia nobis quaerenda sint: ubicumque lingua statim cogitationem sequitur, ubicumque nullo studio nec artis nec elegantiae recta nativas animi motiones reddit. Et inveniri in omnium gentium inprimis primordiis linguarum Ziemer l. c. p. 55 sq. edocet. Haec igitur alia species illis nobis tribuenda est, quae non tam logica quam psychologica appellanda sunt. 2) — Ac primum quidem dividens Ziemerum secutus agam

<sup>1)</sup> Ceterum Wordsworth l. c. p. 215 omnem enuntiationem litteras incertas continentem usque ad *oportebit* o mittit nulla causa in commentarii p. 469 allata. Cui quae ratio subsit. non prorsus video.

tarii p. 469 allata. Cui quae ratio subsit, non prorsus video.

2) De casuum quam dicunt attractione apud Plautum et apud Terentium ample quaesivit H. Booksch, diss. vratisl. 1865, qui de hac ratione explicanda nonnumquam iam rectum vidit, quamquam ego non semper cum eo facio.

# I. De assimilatione formae.

a) Generis.

Varro l. l. V, 113 purpura a purpurae maritumae colore, Pocnicum quod a Poenis primum dicitur allata. — Ex purpura, cum primo loco caput positum sit, verbum structum est. Itaque supervacuum puto, ut Laetus voluit, emendare allatum.

## b) Casus.

97, 21 neve inter ibei virei plous duobus mulieribus plous tribus arfuise velent. — Cum nominativus virei ante legatur, certe ea aetate, cuius auctores aliquam concinnitatem verborum consequuntur, mulieres dixissent; sed ablativus interiectus qui animo scribentis inhaesit, sequentis verbi ablativum effecit.

Cato de a. c. 23, 4 tortivum mustum circumcidaneum suo cuique dolio dividito - pro suo ouodoue - aut suum cuique. - Hanc formulam inprimis adaequationi idoneam esse, iam Ziemer l.c. p. 70 perspexit hoc exemplo allato: sui quique mores fingunt fortunam hominibus (Ribbeck, comic. latin. rel. I p. 108). — cf. 312, 91 quae stipendia in castreis inve provincia maiorem partem sui quoiusque anni fecerit — ubi genetivum quoiusque (pro nominativo) non nisi ex ceteris duobus genetivis, quippe qui eum circumdent, procusum esse apparet. - Idem 312, 102. Varro l. l. X, 48 (cum) debeant sui cuiusque generis in coniungendo copulari. — Idem statuendum mihi videtur de 294, 31 ni quis posideto nisi de majore parte Langensium Veituriorum sententia — pro maioris partis. — Si causam quaeris, in praepositum de animum intendas; nam hoc factum est, ut primum nomen, quod sequitur, inde strueretur. Cato or. I, 4 agrum quem Volsci habuerunt, campestris plerus Aboriginum fuit — pro ager. - In verbo agrum pronuntiando auctoris animo iam enuntiatio relativa inest, ut huius structura cum structura illius misceatur. cf. ib. 32, 2.

Versa vice de nominativo agitur 294, 43 Vituries (flectitur autem secundum o-declinationem cf. v. 5 Vituriorum), quei ...... iudicati aut damnati sunt, sei quis ..... eos omnes — pro Viturios. cf. carm. evoc. apud Macrobium III, 9 teque maxime ille qui urbis huius populique tutelam recepisti, precor. — Quis non exspectet illum? tab. Ig. VI A 19 vasor verisco Treblanir, porsi ocrer pehaner paca ostensendi, eo iso ostendu — pro vaso (accusativo). Nominativum ad porsi attractum esse iam Buecheler, Umbricorum p. 51 observavit.

Calpurnius Piso fr. 19 quia Tarquinio nomine esset — pro Tarquinius. — Quem ad locum Gellius XV 29 adnotat: duae istae in loquendo figurae notae satis usitataeque sunt: mihi nomen est Iulius — et mihi nomen est Iulio — tertiam figuram novam repperi apud Pisonem (sequuntur illius verba). — Ita ego in hoc loco interpretor Tarquinio ablativum, qui sequenti nomine exaequatus est;

nam hic prior est cf. veluti ego sum nomine. Nempe in illa formula quae apud optimos auctores semper floruit mihi est nomen Iulio non minus attractionem casus nobis statuendam esse verbo nullo opus est. Cato de a. c. 134, 3 Iane pater, uti te strue ommovenda bonas preces bene precatus sum, eiusdem rei ergo macte vino inferio esto. — Vocativus macte (pro nominativo) antecedenti Iane effictus est: qua de re iam Ziemer l. c. 71 disseruit aliud exemplum (Vergilianum) afferens. Praeterea eodem Catonis loco bis. Apud Livium etiam. ni fallor, similia inveniuntur. Varro r. r. II 2, 5 iure utimur eo. quo lex praescripsit.1) l. l. VII. 110 in secundis tribus quos ad te misi item generatim discretis primum (intellegendus est accusativus, cum de libris verba faciat) in quo sunt origines, .... secundum quibus rocabulis tempora sint notata.....tertius hic. in ouo..... In hac structura quae iam in capite 109 incepta monstri instar producitur, cum nominativus tertius sententiam expediat, etiam illorum primum, secundum loco nominativum exspecto: accusativi autem ex anteeunti quos structi mihi videntur. Gellius III 10, cum de Varrone disputet, illum his imitatus esse mihi videtur: pericula quoque vitae fortunarumoue hominum, ouae climacteras Chaldaei appellant. gravissimos quosque fieri septenarios. — Fortasse sic intellegitur Varro l. l. VIII, 13 cum de his nomen sit primum - prius enim nomen est quam verbum temporale et reliqua posterius quam nomen et verbum — prima igitur nomina. — Dico posterius secundum prius structum mihi videri, nisi orta sunt vel simile aliquid supplendum esse censes.2)

Sicut in lingua graeca, ut de aliis taceam, etiam in latina ea nomina quorum notiones infinitivo vel participio proximae sunt, cum eo casu struuntur, quem primum verbum postulat cf. Ziemer l. c. p. 94. Sic 94 manum iniectio. XII tab. III 2 manus iniectio. — Atque hic accusativum nobis intellegendum esse Schoelli acumen l. c. p. 102 sq. similibus collatis comprobavit. Ceterum plura talia in Plauti fabulis legimus. Similiter 295, 54 emptor siet ab eo ubi substantivum secundum verbum suum structum esse apparet. --Eodem modo enodo 97, 23 senatuosque sententiam utei scientes essetis quasi verbum finitum usurpatum. Participium futuri cum verbo esse conjunctum in memorism revoco, quod posteriores sicut verbum finitum componere omnes consentiunt. cf. 312, 148 qui tum censum populi acturus erit, 3)

<sup>1)</sup> Quem locum sic explicans pugno contra Keilii commentarii p. 146. 2) cf. Plauti Trin. v. 137 ille qui mandavit, exturbasti ex aedibus? — Alia Plautina invenies in Brixi editione Trinummi ad versum 985, qui iure laudat, quae explanavit Reisig-Haase: Vorles. über lat. Sprachwiss, III lat. Syntax ed. Schmalz-Landgraf Berlin 1888: adn. 558 der Sprechende, nicht im Stande, oder nicht geneigt, den Bau des Satzes im voraus zu berechnen, schliefst das als Hauptsache voraufgestellte Nomen an das ihm sunächst im Sinne liegende Verbum an.
3) cf. Varro antiq. rer. hum. XXI apud Gellium XIII, 18.

## c) Temporis.

293, 8 de heisce, dum mag. aut imperium habebunt, ioudicium non fiet. — Posterioris aetatis auctores post dum praesenti contentos fuisse inter omnes constat. Hic autem, quamquam studii accurationis rationem ducendam esse non nego, tamen causam futuri in omni interdicti natura sitam esse persuasum habeo, cum id in futurum tempus spectet. Dico habebunt sequenti fiet adaequatum esse. cf. 294, 29, alias saepius. Varro l. l. V, 13 non cum de locis dicam, si ab agro ad agrestem hominem, ad agricolam pervenero, aberraro. — C. Fannius p. 201 si Latinis civitatem dederitis, credo, existimatis, vos ita ut nunc constitisse, in contione habituros locum. — Infinitivum constitisse in structuram accusativi cum infinitivo utpote qua inclusus sit, pertractum esse statuendum est. cf. Norden l. c. I p. 172 adn. I.

Iam progrediar ad singularem illum sermonis usum infinitivi perfecti loco infinitivi praesentis adhibendi, quem maxime in praeceptis interdictisque et votis inveniamus. Quicumque enim iubet. vetat, optat, eius animum voluntatis motiones tanta vi afficiunt, ut iam id perfectum esse velit, quod non nisi consecutio futuri temporis esse possit. Iterum hic major quaedam animi concitatio causa nobis statuenda est. (cf. Ziemer l. c. p. 76 sq.). 97, 4 neiquis eorum Bacanal habuise velet. cf. 6, 10, 12, 13 (saepius), 14 cet. Cato de a. c. 5, 4 nequid emise velet. — ib. nequid dominum celavisse velit. — Saepius. C. Sempronius Gracchus p. 236 edizerunt, ne quis in balneis lavisse vellet. — Varro antiq. rer. hum. XX apud Nonium: nequis lectorem spurcum, hominem liberum prehendere iussisse velit. cf. l. l. IX, 111 artifex reprehendendus qui debet in scribendo vidisse verum. tab. Ig. VII B 2 pift (hostiae) reper fratreca parsest erom ehiato. quam rationem Buecheler l. c. p. 118 his verbis exponit: moris erat edicentes legemve sancientes non instantia sed facta ut hoc modo aversarentur. 1) Poetarum latinorum exempla collegit Holtze l. c. II. 80. Eodem spectat coniunctivus perfecti, quo lex Bant. osc. ad interdictum significandum utitur v. 10 meddis ..... nep fefacid pod. ib. 8, 17 ni hipid. — Varro sat. 34 et me Iuppiter Olympiae, Minerva ..... vindicassint. 245 cave attigeris hominem. — carm. evoc. apud Macrobium III. 9 ut me meamque fidem . . . . bene salvos siritis esse. — Qui usus dicendi in optimorum latinitate quantum ego quidem scio. in secundam personam concluditur.

Tum ex verbis voluntatis infinitivum perfecti passivi pendere invenimus, quippe qui vim ac gravitatem consilii agitati magis

<sup>1)</sup> Plauti haec comparo: Trin. 384 di te servassint mihi. cf. 627. Asin. 654. Pseud. 14. 87. Has autem formas quamvis obscuriores certe ex perfecto fictas esse, quantum ego vidi, inter omnes constat. Trin. 625 huc aliquantum abscessero. cf. 710. 1007. Asin. 685 factum volo. Iam mod assimilationem addo Pseud. 562 suspiciost mihi nunc vos suspicarier me idcirco haec tanta facinora his promittere, quo vos oblectem, hanc fabulam dum transigam, neque sim facturus.

illustret. 293, 30 utei q]uod rectum factum esse volet. ib. 65. 67. 73.—
Ita verisimile est 308, 10 ex graecis verbis recte restituta esse: verba facit.....eos se ex senatus consulto domos dimissos velle (latinae autem legis initium deletum est).

## d) Generis verbi.

293, 66 apud forum palam, ubi de plano recte legi possitur. Cato de a. c. 154 uti transferri possitur. or. I, 23 id nequitum exaugurari. Coelius Antipater p. 7 cum iure.... bellum geri poteratur. Claudius Quadrigarius fr. 33 cum non possetur decerni. fr. 47 adeo memorari vix potestur. — Dubito num huc mihi referendum sit tab. Ig. II A 4 fetu puze neip eretu. Omnibus his locis secundum passivum proximum talium verborum passivum adhiberi videmus, quae alias eo non fungi solent. Atque ita structuram passivam verborum desinere, coepisse intellegendam esse, iam Ziemer l. c. p. 85 cognovit. Ceterum poetarum priscorum exempla nonnulla invenies apud Draeger histor. Syntax der lat. Sprache I p. 140.

Denique de duplici comparativo in enuntiatis comparativis mihi agendum est, quem Ciceronis aetate frequentem esse constat. Hunc usum optime, ut est illius viri, Ziemer l. c. p. 67 explicat. At erravit, quod disserens: während das alte Latein von solchen Vergleichen nichts weis — Ciceronem primum usurpasse contendit. 1) Ostendo enim ego Catonis orat. X, 2: quantoque suam vitam superiorem atque ampliorem atque antiquiorem animum inducent esse quam innoxiorem.

## II. De adaequatione rei (structurae ad sensum).

Ut illic affinitate quadam duarum formarum ita hic similitudine quadam notionum adaequatio perficitur. Quae duae rationes ex animi natura emanant. Quaecumque in animo hominis sibi proxima sunt, eadem in sermone. Si altera notio in alteram notionem transiit, illi etiam forma huius accipienda est. Sic quamvis cum formae damno tamen res exaequantur. Ac quanto maiore vi auctor ad has exprimendas nititur, tanto plures structuras ad sensum efficit. Maxime autem apud priscos, qui omnem formae discrepantiam vitare nondum consueverint, hoc studium praevalere iam hac quaestiuncula demonstratum esse putem. Nam illi nullam artis grammaticae legem secuti nihil contendunt ac laborant, nisi ut rem significent; haec est illis suprema lex.

#### a) Numeri.

Ac primum quidem notiorem illum dicendi usum contemplemur, cum subiectum collectivum sit verbi pluralis adhibendi 310, 10

<sup>1)</sup> cf. quae disputat Wölfflin l. c. p. 71 obschon diese Construction kaum vor Cicero und Varro de ling. lat. 10, 75 diligentius quam apertius nachzuweisen sein wird.

quemcumque veicus Furf. fecerint. 312, 150 quos maior pars decurionum.... mittei censuerint. Cato or. V, 2 haut scio an partim eorum fuerint. cf. orat. 26. Cassius Hemina fr. 9 pars ilico manent. cf. fr. 11. Licinius Macer fr. 23 pars magna levius clipea portant. Varro l. l. VI, 51 quae pars agendi est a dicendo ac sunt aut coniuncta cum temporibus aut ab his, eorum hoc genus videntur etuma. — antiq. rer. hum. III apud Priscianum IX 10, 53 (cf. leipzig. Studien V, 92) postquam adoluerunt haec iuventus. cf. r. r. III 7, 2 fit miscellum genus atque incedunt. — 293, 57 de consili maioris partis sententia, quanti eis censuerint —. Verbum censuerint quasi consiliatorum anteierit structum est, qua notione hic abstractum consili fungitur. tab. Ig. V A 25 sve mestru karu fratru Atiiediu, pure ulu benurent, prusikurent. cf. 28. V B 4.1)

Cato de a. c. 70 bosque ipsus et qui dabit facito, ut uterque sublimiter stent. Varro l. l. V 180 qui petebat et qui inficiabatur, de aliis rebus uterque quingenos aeris ad pontem deponebant. — Quam attractionem etiam posteriores auctores secuti sunt. ef. VIII, 26. 84. Cato orat. 51 siquis quid alter ab altero peterent, — ib. si sponsionem fecissent Gellius cum Turio. Claudius Quadrigarius fr. 85 sagittarius cum funditore utrimque summo studio spargunt. — His proximis locis duas notiones per cum coniunctas easdem sentiri ac si per et annexae sint luce clarius est. cf. tab. Ig. VI B 57 eno com prinvatir peracris sacris ambretuto. Quamquam ex eis quae praecedunt, subiectum singulare auctori repetendum erat, tamen cum animo eius iam aliud additum esset, plurali adhibet.

Ita etiam explicandum est, sicubi verbum enuntiationis secundariae secundum nomen collectivum vel similem notionem unde pendeat componitur. 97, 9 isque de senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent (sic in tabula traditur). — Contra eos qui ediderunt (Mommsen, Schneider, alii) plurale verbum defendendum est, quod maxime e vetustioris sermonis ingenio est, ex illis de senatuos sententiad alterum subiectum, ut ita dicam animo attrahere ita, ut verbum strui possit, quasi duo subiecta — is et senatores — ante scripta sint. Atque haec Weissbrodti (observationum in S. C. de Bacchanalibus particula I, Brunsbergae 1879 p. 6) sententia eo comprobatur, quod eiusdem legis in v. 18 eadem tradita sunt. §

Similem numeri discrepantiam praebet tab. Bant. osc. v. 9 factud povs tovto deivatuns tanginom deicans, siom dat eizasc idic tangineis deicum, pod valaemon tovticom tadait ezum. cf. tab. Ig. VII A 52 hon-

<sup>1)</sup> Plauti Trin. v. 85 faciunt pars hominum. — alia affert Brix hoc loco. 286 publicum privatum habent, hiulca gens. 425 mille drachumarum tarpessitae Olympico, quas de ratione debuisti, redditae. 624 celeri gradu eunt uterque.

<sup>2)</sup> cf. Plauti Trin. 237 .

<sup>3)</sup> cf. etiam Buecheler l. c. 92.

dra furo schemeniar hatuto totar pisi heriest, pafe trif promom habu. rent, eaf acersoniem fetu Turse Iovie.... (sequitur saepius III. persona singularis.) III. 32 ererek tuva tefra spantimad prusekatu, edek pedume purtuvitu. — Quem dicendi morem iam observavit Buecheler l. c. p. 161. Si alterius verbi singularis forma usurpata est. spectavit auctor ad singulas personas, quasi quisque, ut saepius in legibus latinis, dixisset. Quo modo accurationem augeri ac qui legant, magis commoveri quis est qui neget? Cum suo iure Buecheler: Bruns. fontes iuris romani p. 48 adn. 4 comparat tab. Bant. lat. v. 24, 25 iouranto [....se]se advorsum hance legem facturum esse. - Ego addo ib. 18. — Tum Buecheler 293, 36, 37 iudices . . . . . [iouranto .... facturumque se, uti quod recte factum esse vollet, utei testium. quei...., verba audiat. — Legis annorum 81—84 p. Ch. n. (Salpensanae) cap. 26 iuranto se, quodcumque . . . . censeat, recte esse facturum. — Addo 293, 21 Cviros ex eis, quei lectei erunt, quei vivat. ib. 64, 67, 73 ea omnia quod ex h. l. factum non est. cf. Mommsen, unterital. Dialecte, Leipzig 1850 p. 120 adn. b. Porro 293, 59. Varro I. I. VIII, 3 quod propagatum legi declinatu est, duo simul apparent quodam modo eadem dici et non eodem tempore factum. -294, 45 singularem pluralis sequitur. 295, 27 is ager locus domneis privatus ita, utei quoi optuma lege privatus est, esto. cf. 309, 16, 27. 310. 14. cf. Sempronius Asellio fr. 1 nobis non modo satis esse video. quod factum esset, id pronuntiare, sed etiam, quo consilio quaque ratione gesta essent demonstrare. 312, 32 quemquomque . . . . . tueri oportebit, quei eorum.....non tuebitur. cf. 89, 152, 38. Cato de a. c. 39, 2 inde laterculos facito, .... eum conterito. or. II, 11 sus usque adeo.....crescere solet, ut.....non possit......itaque eas. siquis quo traicere volt, in plaustrum imponit. Denique XII tab. VII, 7 viam muniunto, ni sam delapidassint, qua volet, iumenta agito. cf. I, 6. Quibuscum comparem Cato or. V, 2 unus quisque nostrum, siquis advorsus rem suam quid fieri arbitrantur, summa vi nititur. — Ut verbo plurali utatur, commotus est pronomine nostrum, ex quo subiectum nos animo auctoris obversabatur. Sic iudico, quod quis hic optime traditum nusquam nominativus pluralis exstat; coniecturam ques facillimam concedo, at causam ullam esse nego. — cf. 312, 81 quoi/ quisque eorum apparebunt. — Fortasse sic intellegi potest Cato de a. c. 106 siguis plus voles aquae marinae concinnare, pro portione ea omnia facito — quamquam Keil l. c. p. 123 sic dici posse negans siquid coniecit. 97, 13 neque virum neque mulierem quisquam fecise velet, neve posthac inter sed conjurase.... velet. — Subjectum grammaticum secundae partis supplendum esse quisquam verbum velet docet. Animo autem auctoris cum iam subjectum plurale obversaretur, inter se ex sententia dicere licuit, quamvis nec subjecto supplendo nec verbo satisfactum sit. cf. ib. 14. En videmus, quantopere sententia praevaleat, cum auctor non recuset discrepantiam grammaticam efficere. Ceterum quisquam etiam in Caesaris aetatis legibus sic componitur. Varronis cf. rer. r. II 7, 15 neque idem qui vectorios facere volt ad ephippium.... quod ibi ad castra habere volunt. cf. 8, 2, 4. III 10, 2 — quaeque explicat Keil com. p. 197.

## b) Generis.

293, 14 quos legerit, eos patrem tribum coanomenque indicet .... quei ex h. l. CBL vireis in eum annum lectei erunt. ea nomina omnia in tabula .... scriptos, patrem tribum cognomenque tributimque discriptos habeto. Habes participii scriptos e nomine neutrius generis pendentis masculinum. Structum igitur est, quasi auctor enuntiationem antecedentem — ouei . . . . lectei erunt — cum eos excepisset, ut - nomina omnia, tribum cognomenque - quasi interiecta accinienda essent. Ac subest masculinum omnibus his enuntistis, quamquam verbo non expressum est. cf. ib. 18. 295, 7 ager locus aedificium omnis quei supra scriptu/s est/. — Exspectas nimirum omne quod, cum antecedat neutrum aedificium. At regit ille ager constructionem, praesertim cum haec lex agraria sit. cf. ib. 8, 72. Contra 309, 12 iam diligentius distingui genera observamus: quei agrei, quae loca gedificia. cf. ib. II 19 quae leges quodque ious quaeque consuetudo. Illis autem proximum est 295, 12 quo magis is alger locus aedificium privatus siet. 295, 46 manceps praevides praediaque soluti sunto. — Item genus masculinum praevalet tab. Ig. VI A 1 peigu peica merstu. — Qualibus quodammodo illa conferenda sunt, quae Ziemer l. c. p. 87 adnotat veluti: capita coniurationis virgis caesi ac securi percussi. — Iam addo structuram quamdam ad sensum, quam cum Buechelero l. c. p. 138 insolentius adhibitam iudico: tab. Ig. II A 41 struhèlas fiklas sufafias kumaltu. enim possum non assentiri illi, qui explicat: pars tantum liborum et crudae carnis comminuenda et in ignem spargenda praecipitur neque vero tota. — Id quod auctor si non verbo at structura expressit.

c)

agam de adiectivo quod adverbii vi fungitur. Notio igitur illius, quo verbum explicari debet, ad nomen transit, quamvis adverbium quod respondeat linguae non desit. Talia autem in sermone incultae multitudinis finguntur, quod magis sensibus percipiuntur (cf. Ziemer p. 89 sq.): 84 dono dedet lubs mereto. cf. 85. 86. 118. tab. Ig. VI A 56 tases persnimu sevom. id. 59, saepius. VI B 2. VII A 4, 8, 47. I A 26. II A 39. IV, 27.

Omnibus structuris ad sensum libertatem quamdam rationum grammaticarum subesse vidimus. Quam viam persecutus iam animum in similia intendam, quae etiamsi non signa attractionis prae se ferunt, tamen liberius atque ex sensu dicta explicanda mihi videntur. Inprimis talia afferam, quae generi neutri favent ita, ut ad genus masculinum aut femininum antecedens referantur. 293, 68 unde ea pequnia redacta erit quantumque in eo fisco siet. — ib. 69 quoil pe-

quniam....solvi iuserit, id quaestor....dato. 294, 13 agri poplici quod Langenses posident. 306, 14 antas duas.....proicito....., insuper id limen imponito. cf. ib. II 10, 17. 312, 38. Cato de a. c. 25 erit lora familiae quod bibat. 145, 3 quae eius pars erit, omne deducetur. — Cuius discrepantiae quae est causa? Cum neglegentia quaedam tum studium auctoris mihi videtur, qui notionem quam communem possit, significaturus sit. Illa sine dubio ex linguae volgaris ingenio est. — His iam variationem verborum addo, cuius causam singularem non cognosco: 293, 63 ubi ea dies venerit, quo die. cf. ib. 66. 306 II 17 calce harenato lita politaque et calce uda dealbata recte facito. 311, 24 eo nomine qua de re agitur. cf. ib. 30, 33, 40. 311 II 4 a quoquomque pecunia certa....petetur, quae res non plus HS XV erit. cf. Valerius Antias fr. 45. —

## Caput V.

## De subjecto aut non significato aut mutato.

Ut iam in praeceptis Catonianis duritiam quamdam cognovimus. quod auctor supervacuum putat condicionem ac consecutionem exprimere, sic aliam speciem illius brevitatis vere italicae in subiecto significando reperimus, quam cum suo iure maxime admirabilem esse iudicat Schoell l. c. p. 73.1) Atque alteram huius usus causam simplicitatem et sentiendi et loquendi esse maxime verisimile est. Hanc brevitatem summam deprehendimus antiquissimis temporibus ita ut aliquando perspicuitas sententiarum nobis minuatur, inprimis in lege XII tab. veluti VIII, 11 si nox furlum faxsit, si im occisit, iure caesus esto. Apparet enim primae ac tertiae parti idem subiectum vindicandum esse, scilicet fur, mediae autem aliud subesse, scilicet is qui compilatus est. At neutrum expressum vides. Rectius igitur sic haberent: qui nox furtum faxsit, si quis eum occisit, iure caesus esto. — Attamen fac ut sentias, quanto graviora illa sint, quamquam abrupta, ut ita dicam. ib. VIII, 24 si telum manu fugit magis quam iecit. En in secundo verbo subiectum, quamvis novum intellegendum sit, non significatur. X, 9 cui auro dentes iuncti erunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto. — Sic saepius illic invenies cf. I, 1. V, 3. — De obiecto exprimendo disseruit Schoell l. c. p. 77. Lex regia apud Festum p. 189 (Müller) qui cepit, aeris CC dato, ib. C, qui ceperit, ex aere dato. Catoniana haec comparo: de a. c. 14, 2 (faciat) paullulum pilam, ubi triticum pinsat — sc. pistor. ib. 5, 2 vilicus si volet male facere, non faciet. — scilicet familia, de

<sup>1)</sup> cf. Wordsworth l. c. 509 qui Schoellium sequitur.

qua antea egit. cf. 10, 1, 4. 11, 1 bis. 150, 2. — Catonis igitur sicut legum XII tabularum proprium est subiectum omittere, sicubi per se ceteris verbis suppleri potest. Idem apud Varronem observamus; antiq. rer. div. III apud Macrobium I 16, 19 viros vocare feriis non oportet, si vocavit, piaculum esto. — r. r. I 4, 2 nemo enim eadem utilitati non formosius quod est emere mavult pluris, quam si est fructuosus turpis — supplendum autem est fundus. 1) tab. Ig. V A 16 kumnahkle Atiiedie, ukre eikvasese Atiiedier, ape apelust, muneklu habia — deest nomen flaminis. VI B 48 pone poplo afero heries, avif aseriato etu. — cf. Buecheler l. c. p. 33. 86. — alia ib. 51. 52.

Simili ratione iudicandum est 97, 13 neve posthac inter sed coniourase neve comvovise neve conspondise neve compromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. — Subiectum quisquam quamvis iam inter primum neve et posthac suo loco fuisset, tamen illic omissum est, quod, si rectum video, non multo ante usurpatum hic suppleri potuit. — In ceteris legibus subiectum inprimis structurae accusativi cum infinitivo deesse reperimus: 293, 19 sei deiuraverit calumniae causa non postulare — deest autem se. 295, 69 quoi ita emptum esse comperictur — deest eum. cf. ib. 68. 312, 106. Cato de a. c. 2, 2 dicit vilicus sedulo se fecisse, servos non valuisse, tempestates malas fuisse, servos aufugisse, opus publicum effecisse — in ultimo membro deest se. cf. 148, 2. Cassius Hemina fr. 37 (bis) propterea arbitrarier non conputisse. cf. Calpurnius Piso fr. 18. 27. Valerius Antias fr. 21.

Quae ad mutatum subiectum pertinent, hace affero: 312, 72 quominus eis loceis porticibusque populus utatur pateantve — apparet ex ablativis loceis porticibus nominativum illi fingendum esse. Etiam hace attractione ad sensum sis interpreteris. Cato de a. c. 155, 1 aquam diducere in vias et segetem curare oportet uti fluat. Quin supplendum sit uti aqua non dubium est. tab. Ig. VI B 52 ape desva combifiansiust, via aviecla esonome etuto. 53 ape acesoniame hebetafe benust, enom termnuco stahituto. cf. 63, 64, saepius. Buecheler l. c. p. 93 hunc sermonis usum sic finit: mutatur subiectum nec tamen significatur, quia uter utrum conveniat verba facturus, res ipsa docet. Qua dicendi libertate illam personarum mutationem explicem, quam praebet 19: Iove Sat. deivos quoi med mitat, nei ted endo cosmis virco sied — dico transitum ex tertia persona in secundam.

<sup>1)</sup> Qua re recte cognita H. Keil commentarii p. 25 tradita iure defendit. cf. cap. 21. 40, 6.

## Caput VI.

#### De collocatione verborum.

Suprema lex ut rationum grammaticarum significandarum ita collocationis verborum condita est in colligatione sententiarum, quocumque modo animus fingit. Quo minus homines cogitationes lingua inlustrare ornareque student, eo magis nativam illarum et coniunctionem et consecutionem reddunt. Eam partem, quae summa vi animo impressa est, prae ceteris lingua edi verisimile est. Ceterae sicut quaeque animum commovit, lingua pronuntiatae suum locum retinebunt. Quae sermone vetere maxime confirmari videbimus. Inde enim explicanda sunt haec: 19 Iove Sat. deivos qui med mitat. -Praeposita sunt deorum nomina, quod de illorum sacrificiis agitur. 33 Retus Gabinio Cai servus Calebus fecit. — Sine dubio post Retus exspectas Cai servus, vel si legere mavis cum servis; at Gabinio auctori cum caput esset, praesumpsit. 94 in hoce loucarid stircus nequis fundatid. 97, 3 de Bacanalibus quei foideratei esent, ita exdeicendum censuere. — cf. ib. 7, 10, 293, 2 in annos singolos pequniae quod siet amplius. cf. ib. 46. 294, 13. 295, 20 ager locus publicus populi romani quei. cf. ib. 75. 306, 10 in area trans viam paries qui est - ubi subiectum aliis notionibus maioribus cessit.

Talium ex omnibus huius aetatis legibus multitudinem afferre possum. cf. XII tab. III, 1 aeris confessi iudicatis XXX dies iusti sunto. V. 2 uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. tab. Bant. osc. 23 pr. svae praefucus pod post exac bansae fust, svaepis. ib. 28 pr. censtur bansae ni pis fuid. tab. Ig. I B 1 Vukukum Iuviu, pune uvef furfat, tref vitluf turuf Marte Hudie fetu, ib. II B 22. vitlu vufru pune heries fasu. VI A 19, 26, 36, 46. VI B 29. Saepissime ita Cato struit: de a. c. 6, 1 agrum quibus locis conseras, sic observari oportet, ib. 16 calcem partiario coovendam qui dant, ita datur. cf. 37, 2. 108 vinum si voles experiri duraturum sit necne. cf. 112. 142 vilici officia quae sunt. or. II 11 in Italiam Insubres terna atque quaterna milia succidarum advehere, ib. 21 Lucum Dianium in nemore Aricinio Egerius Laevius Tusculanus dedicavit. orat. 58, 1 vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est. cf. ib. 2. Valerius Antias fr. 45 velitis iubeatis, quae pecunia capta . . . . est, .... quod eius ..... uti de ea re. cf. Weißenborn ad Livium XXXVIII, 54. Varro r. r. I 2, 25 scribit cimices quem ad modum interfici oporteat.

Inde sequitur, ut ea notio inprimis quae auctori caput est, in primo loco ponatur, saepissime vero omnino ea, de qua acturus est. Itaque Keilio l. c. (commentarii in Catonis de agri cultura librum) p. 32 non possum non assentiri, cum haec verba quasi titulos significat, qui argumentum indicent. — Atque eadem de causa omnis offensio nobis tollenda est, quam nescio an haec praebere possint:

292, 9 eam provinciam quei volet magistratus exigito. Hoc quei volet nomini praesumptum non intellegitur nisi sua vi fungi concedis. cf. 293, 19 ad iudicem, in eum annum quei ex h. l. [factus] erit, in ious educito. ib. 58 quei ex] hace lege condemnatus erit, ab eo quod quisque petet. cf. legis Siliae de ponderibus (Wordsworth l. c. p. 273) eum quis volet magistratus multare...liceto. — His simile exsistimo illud tabulae Bantinae oscae v. 18, quod iam Kirchhoffio, das Stadtrecht von Bantia, Berlin 1853, Nordeno l. c. p. 181 adn. I mirum fuit: ionc svaepis herest, meddis moltaum licitud.

Ex eadem ratione, qua huc usque usus sum, non minus collocatio nominum cognationis, quae cum titulis componentur, nobis ducenda est: 96 L. Aemilius Lucii filius imperator. 97 Marcius L. f., S. Postumius L. f. consules. 101 M. Mindios L. f., P. Canddelios Va. fi. aidiles. cf. 293, 74. — Primo igitur loco cognationes significantur, quod maiore vi visae sunt, tum magistratus. — Contrarium modum primum apud Calpurnium Pisonem inveni fr. 36: consules M. Aemilius M. filius, Lepidus C. Popilius II absens. — Titulum solum semel praepositum vidi 295, 81 regis Masinissae.

Cognomen non maioris momenti quam tituli erat, cum legum auctores non recusarent illud a nomine proprio dirimere. cf. 32 L. Canoleios L. filius fecit Calenos. 125<sup>b</sup> M. Folvius M. f. Ser. n. Nobilior. cf. 129. 268. 291. 294, 1. 299. Idem in omnibus legibus observavi.

Si cognomen et magistratus cumulantur, sic ponuntur: Domitio Cn. f. Athenobarb. cos. 302, 17.

Iam singulorum generum verborum collocationem contemplemur

## I. Adiectivi, (numeralis), adverbii.

Earum notionum significationes, quae in animo auctoris sibi affines colligataeque sint, etiam in pronuntiatione propinquitatem retinere supra demonstravi. Ita nobis inprimis omnia inquirenda sunt, quae substantivo attributa sunt. Quaeritur, num haec in prisco sermone dirimantur ac quot verba intericiantur. In legibus XII tabularum ac S. C. de Bacchanalibus diremptionem nullam esse iam Norden l. c. p. 179 sq. disseruit. Deinde 291 semitas in oppido omnis. 293, 52 in eos ceteros singilatim iu/dices versus ostendi/. 294, 11 inde alter trans viam Postumiam terminus. 295, 86 quae vectigalia in Africa publica. cf. 309 II 35. Cato de a. c. 14, 2 clatros in fenestras maioris bipedalis X. of. 38, 1, 20, 1 circumfigi oportet bene, 37, 5 ligna in caminum ficulnea. cf. 38, 1. 45, 1 beneque terra tenera siet. cf. 75. 73. 157, 1, 11. 88, 1 amphoram defracto collo puram impleto. 107, 1 sapae congios VI quam optimae infundito. cf. 127, 1. 110 testam demittito in dolium infimum leniter. cf. 160. or, VII. 5 mons e salo mero magnus. IV, 7 operam rei publicae fortem atque strenuam. — ad M. filium p. 82, 3 (Jordan) tertia e castris eductio. Fabius Pictor fr. 4 aequali editorum numero. Calpurnius Piso fr. 27

ad collegam venisse visere aegrotum. Cornelius Sisenna fr. 10 ad unam belli faciendi viam. cf. 39. — Praetermitto eiusdem fr. 42, 45, 83, in quibus divisionem rhythmi causa effectam esse Norden l. c. p. 180 demonstrat. — Scipio Africanus maior p. 7 victoriam vobis pepcri insperabilem. C. Laelius Sapiens p. 175 neque tanta diis immortalibus gratia haberi potest. Caecilius Metellus Numidicus p. 275 tanto vobis quam mihi maiorem iniuriam. — 275 suma af Capua Regium meilia hic me ponere, ut olim volui, indicis C. I. L. I p. 596 confirmatus, in quo suma sub summus enumeratur, iam vetat Catonis sermo, cui quin id vocabulum substantivum sit, non dubito: cf. de a. c. 10, 1 vilicum vilicam . . . . subulcum I opilionem I summa homines XIII. ib. 18, 3. cf. Varro l. l. V. 142.

Respicientibus ad singula nobis hoc statuendum esse censeo: auctores vetustiores substantivum et adiectivum ne majore spatio dirimant, ut fere fit, vitant. Hac re cum Nordeno l. c. p. 179 facio. Ita plurimum unum vocabulum interiectum esse observamus. Neque de illis locis verba faciam, quibus de duobus verbis insertis, cum quasi unam notionem efficiant, agitur. Contra quantum spatium fieri licuisse nobis judicandum sit haec demonstrabunt: 293, 15 eosque viros quos ex h. l. legerit, is pr. omnes in taboleis.....scriptos in perpetuo habeto. 295, 74 quo pro agro loco satis ex h. l. arb. pr. supsignatum non erit. cf. 311 II 35, 40. Cato de a. c. 10, 1 asinos ornatos clitellarios qui stercus vectent, tris. 10,4 dolia quo vinaceos condat decem. 14, 2 pilam ubi triticum pinsat, unam. 41, 2 obliquo inter sese medullam cum medulla libro conligato. 156, 2 alvum si voles deicere superiorem. Cornelius Sisenna fr. 73 inermos armati. impeditos expediti sine ullo suorum vulnere cunctos interficiunt. C. Titius p. 204 nulla apud me fuit popina. C. Sempronius Gracchus p. 231 nulla est in angiportu amphora. Caecilius Metellus Numidicus p. 275 quanto probi iniuriam facilius accipiunt. — ib. tanto ille vobis quam mihi peiorem honorem habuit. tab. Ig. IV, 18 inumek vestesa persuntru supu eresle Hule sevakne.....purtuvitu. id. 19, 22. VII A 3 fondlire abrof trif fetu heriei rofu, heriei peiu. VII B 1 erec sveso fratrecate portaia sevacne fratrom Atiersio desenduf.

Iam aliqua gerundiva, quae huc referenda sunt: 309 II 32 quam legem portorieis terrestribus maritumeisque Termenses maiores Phisidae capiundeis intra suos fines deixserint. 312, 50 vieis in urbem purgandeis. ib. 51 vieis extra propiusve urbem Romae passus purgandeis. cf. ib. 70. ib. 58 aedium sacrarum deorum immortalium caussa aedificandarum.

Sic primum quidem enuntiationem relativam interponere neque Cato neque leges recusant. Tum praeter illam in 293, 15 etiam subiectum attributo praepositum est. Deinde 295, 74 duas diversas notiones interiectas habemus, quamquam utramque et cum adverbio satis et cum verbo supsignatum artius cohaerere non nego. Non idem iudico de Catonis de a. c. 41, 2 ubi qua ratione inter sese cum

obliquo libro magis coniunctum sit quam cum verbo conligato non video. Hic igitur mea quidem sententia liberius attributum a nomine dirimitur. Confirmor vero ceteris locis: Catonis de a. c. 112, 1. Cornelii Sisennae fr. 33. C. Titii p. 204. C. Sempronii Gracchi p. 231. Metelli Numidici p. 275. — Itaque Nordeno l. c. p. 180 adn. II: Catonem non plus una notione intericere — non assentiri possum.

Varronis haec mihi enotavi: l. l. V, 7 ostendit, quemadmodum quodque poeta finxerit verbum. 43 quod commune Latinorum ibi Dianae templum sit constitutum. cf. 38. 52. 64. 73. VII, 75 possunt triones dicti, septem quod ita sitae stellae. VIII, 5 duo igitur omnino verborum principia. cf. 21. IX, 4. ib. 32 quis est tam tardus qui illas quoque non animadverterit similitudines. cf. 94. 103. X, 72 neque vocis similitudo ad has duplicis quas in loquendo quaerimus analogias verborum . . . . satis est. r. r. I 2, 9 quod nullus in eius fundo reperiri poterat stolo. — Orestes vel de insania, apud Gellium XIII. 4: malum mihi prorsus illa magnum dabit. cf. r. r. III 10. 1 horum greges Scipio Metellus et M. Seius habent magnos aliquot. — Varro igitur quamquam Ciceronis maiorem illam libertatem in attributo collocando non saepe adhihet, tamen aliquantum ultra legum et Catonis dicendi usum progressus esse mihi videtur. Qua de causa in medio huius rationis grammaticae gradu non minus quam multarum aliarum eum esse statuendum mihi est.

Quae de attributo aut postposito aut praeposito observavi afferam hac tabula:

|          |            | Prae-<br>positum | post-<br>positum |                     | Prae-<br>positum | post-<br>positum |
|----------|------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| XII tab. |            | 4                | 10               | tab. Ig. I          | 31               | 55               |
| inscr.   | 19         | 0                | 1                | tab. Bant. osc.     | 8                | 12               |
| 9        | 97         | 1                | 7                | Cato de a. c. proce | a. 3             | 6                |
| 2'       | 75         | 0                | 5                | cap. 1              | 12               | 11               |
| 29       | 92         | 3                | 6                | - 3                 | 3                | 20               |
| 29       | 93         | 23               | 41               | - 11                | 0                | 37               |
| 29       | 96         | 0                | 4                | - 10                | 0                | 26               |
| 29       | 95         | 18               | 37               | - 39                | 0                | 7                |
| 30       | <b>)</b> 6 | 3                | 27               | - 76                | 3                | 16               |
| 30       | 07         | 7                | 16               | - 156               | 6                | 15               |
| 30       | 9          | 1                | 8                | Cato or.            | 47               | 42               |
| 3:       | 10         | 2                | 1                | - orat. I—X         | 31               | 21               |
| 3        | 11         | 1                | 6                |                     |                  |                  |
| 3:       | 12         | 17               | 45               |                     |                  |                  |
|          |            | 80               | 214              |                     |                  |                  |

His numeris iam satis doceri puto, quanto antiquissimis temporibus adiectivum postpositum praevaleat. In formulis quibusdam semper sequitur: dolo malo, in diebus proxumeis et legum et tabulae oscae. Si vero in simili formula sine malo pequiatu 293, 69. 307, 6 praesumptum videmus, sequitur, ut proprium verborum pondus non solum illa collocatione effici nobis iudicandum sit. Quae sententia illis Catonianis confirmatur, ubi ad idem nomen eiusdem enuntiationis adiectivum modo ante modo post ponitur: de a. c. 1, 6 campus frumentarius, septimo silva caedua, octavo arbustum, nono glandaria silva. cf. 1, 3. 93 ad arborem maxumam urnam commixti sat est, ad minores arbores pro ratione indito.

Deinde apud auctores optimos quaedam adiectiva substantivi vi functa veluti medius, summus, infimus (cf. summus mons = Spitze des Berges) anteponi notissima res est. Contrarius vetustioris sermonis usus est: 294, 10 inde flovio Procuberam deorsum usque ad rivom Vinelascam infimum — ubi infimum non pro aliis rivis intellegendum est, cum non nisi de uno rivo Vinelasca agatur, sed infima pars; at posterioris aetatis scriptores dicerent ad infimum r. V. cf. ib. 14, 16, 19. 306, 10 in eo pariete medio. cf. 306 II 12.

Cato de a. c. 40, 3 surculum . . . . eum primorem pracacuito. 72 pice liquida cornua infima unguito. cf. 110. 113, 2. Varro l. l. V, 52 collis latiaris sexticeps in vico instelano summo . . . . . est. cf. 111. sat. 512. Scipio Africanus minor p. 185 per vineas medias. Contra iam illum Ciceronis aetatis usum praebent Cassius Hemina fr. 37 in media arce. Cornelius Sisenna fr. 59 et prope mediam ad finem ripae pervenerant. Varronis Gallus de admirandis, cuius Macrobius III 15, 8 haec tradidit: in Sicilia quoque manu capi murenas flutas, quod eae in summa aqua prae pinguitudine flutantur. — antiq. rer. div. XIV apud Gellium XVI, 17 (cf. Merkel l. c. p. CLXXXVI) et antiq. rer. hum. XVI apud Gellium III 2, 2 — Macrobius I 3, 2 (cf. Leipzig. Studien V p. 122.).

#### II. Genitiví substantivi.

97, 29 si quid ibei sacri est. 293, 9 quoius eorum ex h. l. ante k. Sept. petitio erit. cf. ib. 41, 58. 293, 9 eius hace lege nihilum rogato. cf. 295, 34, 36. 309 II 31. 312, 52. 295, 6 quod quoieique de eo agro agri locei. cf. ib. 95. 309 II 23 quodque quibusque in rebus loceis agreis aedificiis oppideis iouris. 312, 39 quantum quoieique ante aedificium viae. cf. 19, 97, 107, 125, 141. 312, 83 queiquomque in municipieis coloneis praefectureis foreis conciliabuleis civium Romanorum. Cato de a. c. 58 salis unicuique in anno modium satis. 114, 1 quantum putatis ei rei satis esse vini. cf. 145, 3. 149, 2 (bis). 156, 2. 157, 1. or. V, 1 ne quid in consulendo advorsi eveniat. orat. IX, 1 quod illos bono genere natos, magna virtute praeditos opinamini animi habuisse. Coelius Antipater fr. 45 septuaginta lictoris domum deportavisse fascis. Claudius Quadrigarius fr. 20. cum tantus . . . . . arabo penes Samnites populi romani esset. tab. Ig. III 6 pube fratru mersus fust kumnakle. V B 17 Casilate dirsans

herti frateer Atiersiur . . . . pelmner sorser posti acnu vef XV. Varro l. l. V, 9 anima quae flatur omnium apparet. cf. VIII, 16. sat. 484 alteram viam deformasse Carneadem virtutis. — antiq. rer. div. II apud Servium ad Aen. I 382 (cf. Merkel l. c. p. CXIII) Veneris eum per diem cotidie stellam vidisse. Ex his exemplis videmus genetivum non solum partitivum, cuius plurima sunt, sed etiam possessivum et subiectivum ab eo nomine, ex quo pendent, saepe dirimi, aliquando etiam maiore verborum ambitu.

#### III. Verbi finiti.

De collocatione verbi finiti Ziemer l. c. p. 50 docet: Tradition war es im Sanskrit und Latein, das Verbum ans Ende des Satzes zu stellen. Man bildet Sätze nach dem Muster eines gewissen Satztunus. der als Abbild der gehörten Sätze unserer Seele vorschwebt, z. B. Scipio Carthaginem delevit. Sagt der Römer aber, delevit Carthaginem Scipio. so sind die Motive dieser occasionellen Wortstellung zu ermitteln, und nach Dellbrück wird meist das stärker Betonte an die Spitze des Satzes treten. — Huius sententiae prior pars antiquissimo praeter illam fefaced-inscriptionem, quae vocatur monumento XII tab. comprobatur, cum illic verbum finitum fere ultimo loco positum sit. Neque minus verbo anteposito propriam gravitatem effici concedo illi his locis I, 9 com peroranto ambo praesentes. II, 2, III, 3, V, 3, VII, 16 quamquam hic non habeo quod liqueat, VIII, 22. cf. Cato de a. c. 6. 4 nam convenit harundinetum cum corruda. — XII tab. VI. 1 cum nexum faciet mancipiumque. - Hic coniunctio que ipsa artius vinculum duarum notionum significat. Verbum cum interiectum non postpositum sit, eo duabus illis eodem modo proprium exprimitur. Itaque pugnandum mihi est contra Nordenum l. c. p. 180: ebenso scheint die bei Cicero so beliebte Zwischenstellung eines zu zwei Begriffen gehörigen Verbum der alten Sprache fremd zu sein. — Deinde vetustissimas dedicationes reputa: Manios med fefaced Numasioi. 19 Duenos med feced en manom. cf. 116. 118. 127 Cn. Afranius magister donum dat Taniae Detrone. cf. 291, 16. — Hic verbi notionem maiorem esse persona, cui aliquid dedicetur, apparet. 275, 2 hince sunt Nouceriam meilia JI — nescio an enumerandi ratione effectum sit. Contra 275, 14 ut de agro poplico aratoribus cederent paastores - non nisi libertate quadam auctor usus esse mihi videtur; aut etiam hic statuendum est auctori caput fuisse aliquem cessisse, hunc autem (paastores) quasi additamenti causa significatum esse. cf. 291, 13 censorem fecere bis. cf. 312, 145. 302. 305. tab. Bant. osc. v. 5 deivatud sipus comenei perum dolom mallom. cf. ib. 11, 15, 20, 21, 25. - Notiones verbum secutae quasi explicationes adduntur. tab. Ig. I A 21 preveres Vehiles tref buf kaleduf fetu Vufiune Krapuvi ukriper Fisiu. cf. 15, 25, 28. VI A 59. — Legum cf. deinde 293, 10, 20. 298. 300. 302. Cato de a. c. 5, 1 haec erunt vilici officia. — In his quattuor proximis verbum ab ultimo

loco retractum esse videtur, ut alia notio illic posita sua vi affice-retur. cf. Holtze l. c. II p. 218. In verbo finito igitur collocando magnam varietatem deprehendimus, quae sicut multa alia ex illa vetustioris sermonis indole ad notiones pro animi motione pronuntiandas explicanda est.

Verbi finiti a nomine praedicativo dirempti haec videamus: 19 nei ted endo cosmis virco sied. 293, 15 omnis in tabulis puplicis scriptos in perpetuo habeto. cf. ib. 26. 295, 26 quod . . . . impulsum itineris causa est. 306 III 1 locumque purum pro eo opere reddito. 311 II 33 obligatumve se eius rei noxsiaeve esse. cf. 312, 54. Cato de a. c. 2, 5 ubi ea cognita aequo animo sunt. Varro l. l. VI, 1 atque si qua erunt ex diverso genere adiuncta. cf. 92. VII, 2. antiq. rer. hum. I apud Gellium XIII, 17 Praxiteles qui propter artificium egregium nemini est paulum modo humaniori ignotus. —

Ergo spatium divisionis non plus duabus notionibus complectitur.

## IV. Pronominum.

In antiquissimis votis italicis, quorum gravitas pietasque summa verecundia nos afficit, ut faveamus linguis, nativam simplicemque sentiendi rationem admiramur, quae eum qui oret se primo deorum tutelae commendare non vetet. Ab altera parte inde seguitur, quantum e prisco more Italicorum patris familias auctoritas valuerit. Cato de a. c. 139 uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae libereisque meis. ib. 141, 2, 3. cf. or. V, 7 obiectantes quod mihi et liberis meis minime dici velim. orat. I, 10 mihi atque classi obviam fiunt. — carm. evoc. apud Macrobium III, 9 veniam a vobis peto, ut vos . . . . mihique populoque romano militibusque meis praepositi sitis. ib. ut me meamque fidem imperiumque legiones exercitumque nostrum .... bene salvos siritis esse. tab. Ig. VI A 5 mehe, tote Iioveine, esmei stahmei, cf. VI B 51. Buecheler l. c. p. 45 comparans Scipionis verba apud Livium XXIX 27, 2 et 4 mihi populo plebique romanae. XXXI 7. 15 mihi senatui vobisque - addit: at enim cultiora ac delicatiora veniunt saecula: in fratrum Arvalium actis a Tiberio ad Domitianum mihi magister extremum dicit, postea non dicit usquam. — In legibus latinis simile quicquam non inveni. De accusativo pronominis personalis in structura accusativi cum infinitivo usurpato Buecheler Musei Rhen. XXXIII p. 27 sq., Norden l. c. p. 181 adn. I dubitaverunt, num subjectum (cum nomine praedicativo) ab infinitivo dirimi possit. Agitur autem de hoc loco votivae tabulae oscae (cf. inscriptionum italicarum infer. dialect. ed. Zvetaieff n. 129): svai nep, avt svai tiium idik fifikus pust eis (suppletur infinitivus notione facere). Eadem autem ratione verbum finitum interiectum praebet XII tab. VIII, 22 qui se sierit testarier — quamquam illic iam nomen praedicativum accedere me non fugit. cf. Cato orat. X, 2 quantoque suam vitam superiorem atque ampliorem atque antiquiorem animum inducent esse quam innoxiiorem.

Pronomen relativum in dialecto osca saepius a nomine longius abest: tab. Bant. osc. v. 8 pis pocapit post exac comono hafiest meddis. cf. ib. 12, 18, 26. tab. Ig. VI A 26 persei ocre Fisie pir orto est, toteme Iovine arsmor. cf. ib. 46, 36. VI B 29. — Latinarum legum memoriam repeto neutrius generis relativi cum genetivo nominis coniuncti, cum ea structura saepissime utantur. Hic addo 294, 39 quem quisque eorum agrum posidebit. 295, 88 quod in eis agris pequs pascetur. 307, 35 quam in quisque decuriam. cf. ib. 37, 41. II 6.

## V. Particularum.

quominus qui ortum sit, satis persegui possumus. Nam prior pars quo antiquissimis temporibus non aliud erat nisi qua re. dico non tam conjunctionis vi fungebatur quam pronomen sentiebatur. Quod docet 309 II 10 neive facito, quo quis eos milites introducat quove ibei meilites hiement — quae verba sic explico: neive facito ullam rem. aus . . . . cf. 295, 88 neive . . . scripturae pecoris legem deicito aug .... cf. ib. 20, 72. Atque huic sententiae iam eo fides additur. quod particula composita quominus initio ita divisa est, ut antiquior vis servata videatur. Sic tab. Bant. osc. v. 10 nep fefacid pod pis dat eizac eamad mins deivaid. 293, 71 neive facito, quo quis eorum minus ad id iudicium adesse possit. — Sine dubio minus hic suam vim retinuit. Id quod comprobatur illis locis, quibus pro minus magis adhibetur 293, 74 bis. 295, 12. 312, 117, 159. 309 II 15 neive imperato, quo quid magis iei dent. cf. 311 B 17. - Neque ita causa caret, si ex verbis omnis generis hae particulae pendent, velut a facere, rogare, clausum habere, defendere, imperare. Quanto pauperior posteriorum sermo legibus suis constitutus, qui pro duabus formis unam quominus condiderit, qui duas partes arto vinculo coniunxerit (quamquam sic iam lingua legum), qui usum eius ad certa verba restrinxerit.

Ne particula aut verbo praescribitur, ut saepe in lege XII tab. I 3 arceram ne sternito. cf. VI, 9. X, 1. X, 2 hoc plus ne facito; rogum ascea ne polito. 293, 35 is praetor ei moram ne facito. 295, 42 sed fraude sua nei iurato. 311 I 1 id ratum ne esto cf. II 20. Cato de a. c. 4 familiam ne siveris peccare. ib. 5, 2 familiae male ne sit, ne algeat — saepius. cf. 61, 1. 93. Varro l. l. VI, 16 ex vetere quadam lege: vinum novum ne vehatur. 74 vadem ne darent. — ib. vadem ne poscerent. tab. Bant. osc. v. 8 izic eizic zeicelei comono ni hipid. cf. v. 14, 17, 29. tab. Ig. IV, 33 edek ures punes neidhabas cf. quae Buecheler disserit l. c. p. 171. cf. legum dubiarum quae feruntur regiarum (Wordsworth l. c. p. 253, Bruns l. c. p. 1) § 2 vino rogum ne respargito. § 3 pellex aram Iunonis ne tangito. —

Similiter u t i apud Catonem de a. c. 2, 6 reliqua quae sint, uti compareant. cf. 7. Varro l. l. VI, 21 is cum eat, suffibulum ut habeat.

— Cato aliquando pro sua loquendi libertate vetare pergit per et ne pro neve, quod sic ne verbo propius maius pondus affert: de

a. c. 1, 1 neve opera tua parcas visere et ne satis habeas. ib. 5 videto, quam minimi instrumenti sumptuosusque ager ne siet. cf. 32, 2.

Aut ne pronomini praescribitur: 19 nei ted endo cosmis virco sied. 97, 4 nei quis corum Bacanal habuise velet. ib. 19 ne quisquam — saepius. tab. Bant. osc. v. 25 ne pim pruhipid.

Aut comparativo: XII tab. III, 3 pondo ne maiore. — 97, 22 ne minus trium noundinum. Cato de a. c. 5, 2 ne plus censeat sapere se. cf. 113, 2. 161, 2. — Omnibus his rationibus collocandae ne particulae eadem causa est: ei notioni annectere, quam auctor prae ceteris negaturus est.

De promiscue adhibitis negationis formis ne, non, nec, quarum haec inprimis XII tab. amant, neque Varro repudiat cf. l. l. X, 54, Holtze l. c. II 321 sq. planius disseruit.

Que denique, qua particula coniunctiva prisci auctores longe plurimum utuntur, Cato aliquando singulariter secundo verbo affigere videtur: de a. c. 143, 2 coronam in focum indat, per eosdemque dies . . . . . supplicet — pro perque. cf. 153. An etiam hic praepositio quasi secundario momento sentitur ita, ut cum nomine unam notionem efficiat?

Iam breviter agam

## De Ciceronis legibus.

Cicero ipse de legibus illis, quas Platonem imitatus quasi specimina fictas optimae rei publicae formae adiunxit haec promittit: leg. II 7,18 (ed. Vahlen, Berolin. 1883) legum leges voce proponam — quae ipse sic explicat: sunt certa legum verba, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est: eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar. — Ut ipse verbis inprimis priscum legum habitum effingi putavit, sic viri docti ea inquisiverunt, quae Cicero arcessiverit et quocum iure usurpaverit. Et hoc studium inprimis praeter Buechelerum et Vahlenum H. Jordan subiit: krit. Beiträge zur Geschichte der lat. Sprache, Berlin. 1879 a. p. 225. Qui cum formas et verba doctrina atque ingenii acumine illustraverit, nostram quaerendi viam fere non intravit. Ego autem, priusquam de imitatione ipsa iudicem, singula afferam, quae cum priscarum legum sermone congruentia invenerim.

Quod ad sententias inter se coniunctas attinet, aut ἀ cυνδέτως Cicero struit, ut II 8, 19 ad divos adeunto caste. pietatem adhibento, opes amovento. qui secus faxit, deus ipse vindex esto. II 8, 22 sacrum sacrove commendatum qui clepsit rapsitve, parricida esto. periurii poena divina exitium, humana dedecus. incestum pontifices supremo supplicio sanciunto. III, 3, 8 militiae summum ius habento, nemini parento, ollis salus populi suprema lex esto. cf. III 3, 9 — aut πολυςυνδέτως, inprimis sicut priscae leges coniunctione que annectit, ut II 8, 19 Feriis iurgia amovento, easque in famulis operibus patratis habento; idque ut ita cadat in annuis anfractibus descriptum esto. certasque fruges certasque bacas sacerdotes publice libanto: hoc certis sacrificiis ac diebus, itemque alios ad dies ubertatem lactis feturaeque servanto; idque ne committi possit..... cf. III 3, 7. Ceterum de hac dicendi varietate iam Iordan l. c. p. 250 rectum adnotavit.

Tum copiam verborum veluti his assecutus est II 8, 21 quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira deixerit, inrita infectaque sunto. — ib. prodigia portenta. II 9, 22 clepsit rapsitve. III 3, 6 ius ratumque. III 3, 11 promulgata proposita.

'Acύνδετα verborum multa exstant: Π 8, 21 quaeque augur iniusta nefacta vitiosa dira deixerit. cf. Π 9, 21. 22. III 3, 6 per populum multae poenae certatio esto. cf. III 3, 7, 8, 9, 10 creatio magistratuum, iudicia populi, iussa vetita cum suffragio cosciscentur. III 4, 11 promulgata proposita.

Coordinatio casus: III 3, 9 oenus ne amplius sex menses.... idem iuris....teneto.

Assimilationem praebent II 8, 19 separatim nemo habessit deos — agitur hic de perfecto ad vetandum adhibito. Verbi autem formam a perfecto ductam esse inter omnes, quantum video, constat cf. Neue, Formenlehre der lat. Sprache II p. 421. Schweizer-Sidler-Surber, Gram. der lat. Sprache I § 193, 3. — III 3, 6 ni par maiorve potestas populusve prohibessit, ad quos provocatio esto.

Subjectum non significatur II 9, 22 caute vota reddunto. — ib. popularem laetitiam in cantu et fidibus et tibiis moderanto eamque cum divum honore iungunto. ex patriis ritibus optima colunto. quamquam dubium mihi est, num non multo antecedens sacerdotes hic supplendum sit. Contra prorsus deest II 7, 18 ad divos adeunto caste. pietatem adhibento, opes amovento. — ib. privatim colunto delubra habento. — Sic saepius.

Tum notio quae praevalet anteponitur III 4, 10 ast quid erit quod extra magistratus coerari oesus erit, qui coeret, populus creato.

Particula ne praescribitur verbo II 9, 21 nocturna mulierum sacrificia ne sunto. II 9, 22 impius ne audeto placare. III 3, 7 probrum in senatu ne relinquonto. cf. III 3, 9. III 4, 11 (bis).

Praescribitur pronomini II 9, 22 praeter Idaeae matris famulos eosque iustis diebus ne quis stipem cogito. cf. III 3, 9 bis. — Contra illum priscarum legum morem accurationis causa pronomen demonstrativum post antecedens relativum repetere, fere semper neglectum videmus cf. veluti II 8, 20 quaeque quoique divo decorae grataeque sint hostiae providento. cf. II 8, 21. III 3, 6. Uno loco illa antiquorum accuratione usus est III 3, 9 plebes quos pro se contra vim auxilii ergo decem creassit, ei tribuni eius sunto.

Iam ad singula respicientibus Ciceroni peculiarem legum morem et formarum fingendarum et verborum adhibendorum et verborum sententiarumque struendarum plerumque cognitum fuisse nobis concedendum est. Hunc imitatus quamquam 'praeter simpliciora fere nihil effinxit,¹) tamen graviorem illum habitum non numquam assecutus est. At ne quid nimis ab eo postulemus, monendum est illud, quod ipse satis perspicue professus est II 7, 18: sunt certa legum verba neque ita prisca, ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est.

<sup>1)</sup> cf. Jordan l. c. p. 250 nur mit schüchterner Hand hat Cicero einige wenige Eigentümlichkeiten der archaischen Orthographie und Formenbildung ausgewählt.

## Conspectus capitum.

|                                                    | • | • | pag. |
|----------------------------------------------------|---|---|------|
| Praefatio                                          |   |   | 485  |
| Cap. I. De copia verborum                          |   |   | 487  |
| Cap. II. Asyndeton                                 |   |   | 495  |
| Cap. III. De coordinatione                         |   |   | 499  |
| I. singularum notionum                             |   |   | 500  |
| II. periodorum                                     |   |   | 506  |
| Cap. IV. De attractione syntactica                 |   |   | 513  |
| I. de assimilatione formae                         |   |   | 514  |
| II. de adaequatione rei (structurae ad sensum)     |   |   | 517  |
| Cap. V. De subiecto aut non significato aut mutato |   |   | 521  |
| Cap. VI. De collocatione verborum                  |   |   | 523  |
| I. adiectivi, (numeralis), adverbii                |   |   | 524  |
| II. genitivi substantivi                           |   |   |      |
| III. verbi finiti                                  |   |   |      |
| IV. pronominum                                     |   |   |      |
| V. particularum                                    |   |   |      |
| De Ciceronis legibus                               |   |   |      |

# DE POSIDONII LIBRIS ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ

SCRIPSIT

MAXIMILIANUS POHLENZ.

. · .

Stoici quid de affectibus docuerint ut cognoscamus, haud paucis veterum testimoniis uti possumus. Licet enim libri quibus ipsi περί παθών egerunt, non modo ad nostram aetatem sed ne ad medium quidem aevum pervenisse videantur1), primum quidem in eis libellis, quibus universa Stoicorum doctrina summatim redditur, haec quoque pars satis accurate illustratur (cf. Diog. Laert. VII, 110 sqq. Stob. ecl. II. 166 sqq. H., Barlaami episcopi ethica secundum Stoicos<sup>2</sup>), in quae Kreuttner recte animum intendit: quibus adde libellum illum, Andronici nomen qui in capite praefert<sup>3</sup>), et Nemesii librum περὶ φύcewc ἀνθρώπου, de quo infra agam).

Multo maioris autem momenti ii libri sunt, quibus aliarum sectarum philosophi, cum de affectibus ipsi agerent, Stoicorum doctrinam sive ut commendarent sive ut refutarent accuratius tractaverunt. Sequitur enim Stoicos Cicero in Tusc. disp. ll. III. IV., Peripateticorum sententiam contra eos defendit Plutarchus in libro, qui inscribitur περί της ηθικής άρετης. Galenus denique in Il. IV. V. eius disputationis qua de Hippocratis et Platonis placitis agit, ut Chrysippi sententiam redarguat, ad Posidonii qui ipse quoque Stoicum se profitetur, argumentationes confugit.

His autem libris usi quamquam saepius iam viri docti operam dederunt4), ut quid Stoici de affectibus docuissent imprimisque quibus in rebus Posidonius a Chrysippo discessisset investigarent, tamen res ad eum finem ad quem perduci potest perducta esse mihi non videtur. Quominus autem hoc fieret, maxime obstitit, quod illi qui in eos libros inquisiverunt singulos locos ex parte perbene illustraverunt, at totorum librorum conexum sententiarum neglexerunt. Qui nisi examinatus est, neque de auctoribus Plutarchi et Ciceronis ut recte iudicetur neque ut in Galeni libris quid sit ipsius Galeni quid Posidonii quid Chrysippi distinguatur, fieri potest. Accidit igitur, ut quid de affectibus illi docuerint quaeramus necdum quid scripserint probe sciamus.

<sup>1)</sup> Velut Chrysippi libros περί παθών ab ullo homine post Origenem inspectos esse adfirmari non potest.

in Canisii Lect. Ant. t. VI a. 1604 primum impressa.
 Andronici qui fertur libelli περι παθών pars prior de affectibus. Rec. Kreuttner Heidelb, 1886.

<sup>4)</sup> Poppelreuter, quae ratio intercedat inter Posidonii περί παθῶν πραγματείας et Tusc. disp. Ciceronis. Diss. Bonn. 1888. Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philosophischen Schriften II. III. Leipzig 1882 ff. Apelt, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig 1890 (p. 287 sqq. 'die stoischen Definitionen der Affekte und Posidonius').

Adde Kreuttneri disputationis quam iam nominavi p. 22 sqq., Schmekelii librum 'Die Philosophie der mittleren Stoa' Berlin 1892, Bonhöffer 'Epiktet und die Stoa' Stuttgart 1890, Dyroff 'Die Ethik der alten Stoa' Berlin 1897.

Quamobrem cum id potissimum agendum sit, ut iis libris quos nominavi examinatis ipsas Chrysippi Posidonii reliquorum disputationes quantum fieri possit restituamus¹), quaeritur, a quo libro ut ratione ac via progrediamur proficiscendum sit. Cum autem de Chrysippi libris iudicium ferri non posse adpareat nisi quid Posidonius scripserit constet, Posidonii autem ipsam disputationem Galenus solus saepius nominet, dubium non est, quin in huius libros primos inquirendum sit. Itaque hoc libello cum omnes eos libros quos nominavi perscrutari nequeam, de Posidonii disputatione ita dicam, ut primum quidem quid e Galeni libris ad eam restituendam lucremur ostendam, deinde hoc tamquam fundamento nisus quid e reliquis libris adpetendum sit addam.

#### A. De Galeno.

L

De Galeni περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην καὶ Πλάτωνα δογμάτων libris IV—IX.

#### De libro IV.

Galenus cum disputatione sua id efficere studeat, ut Hippocratem et Platonem eadem plerumque de natura hominis probasse et utrumque verum vidisse ostendat, inde a primo libro non modo argumenta adfert, quibus illorum doctrinam defendat, sed etiam eorum philosophorum et medicorum, qui aliter iudicaverint, sententias refellit. Cum igitur neque Peripatetici neque Stoici tres esse animi partes diversis in partibus corporis collocatas concedant, sed totius animi sedem cor esse dicant, de hac sententia multis disserit. Postquam enim primo modice id fecit, Stoicorum repugnantia coactus (cf. p. 307, 3. 250, 16 sqq. Ml.) per totum librum III nihil agit, nisi ut Chrysippi librum I  $\pi\epsilon\rho$ ì  $\psi$ u $\chi$  $\hat{\eta}$ c $^1$ ) percenseat singulaque argumenta quibus

1) Fragmentorum enim collectiones a Bagueto (De Chrysippi vita doctrina et reliquiis. Annal. Lovann. IV.) et Bakio (Posidonii Rhodii rell. coll. Bake Lugd. B. 1810) confectas nunc non sufficere consentaneum est.

<sup>1)</sup> Cum a Galeno p. 253, 6. 807, 15. 881, 17. 884, 11 hic liber το πρότερον περὶ ψυχῆς nominetur, illi plures duodus libris quidus Chrysippus de anima egisset non innotuisse cognoscimus. Quamquam autem non plures compositos a Chrysippo esse inde non sequitur, tamen Diogenes Laertius errasse mihi videtur, cum VII 86 τὴν δυωδεκάτην περὶ ψυχῆς commemoraret. Quae enim ibi a Chrysippo de differentia inter φαντακία et φάντακαι intercedente proferri dicit, potius ἐν τῆ δυωδεκάτη τῶν φυσκῶν locum habuisse videntur, si quidem in hoc libro τὴν καταληπτικὴν φαντακίαν a Chrysippo tractatam esse ipse Diogenes proxima paragrapho dicit. An libri περὶ ψυχῆς pro parte librorum physicorum habendi sunt?

ille cor sedem animi esse probaverit refutet. Hoc enim eius ratiocinatione effici, ut iram in corde nasci videamus, sed neque de cogitatione neque de cupiditatum sede quidquam probari. Cum autem secundum Chrysippi sententiam ira a cupiditatibus et a ratione diversa non sit ob eamque rem ubi ira sit, ibi etiam rationis sedem esse necesse sit, in l. IV ad maiorem quaestionem transiens (cf. p. 305, 1-11) totam eius doctrinam, qua unum indivisumque esse animum neque iram aut cupiditatem h. e. affectus a ratione seiungi posse statuerit, inanem esse ostendit. Priusquam tamen ad libros  $\pi$ .  $\pi\alpha\theta\hat{\omega}\nu$ , quibus maxime illam doctrinam Chrysippus mandavit, perveniat, ad librum I  $\pi$ .  $\psi\nu\chi\eta c$  denuo redit ibique Chrysippum ita sentire contendit, ut tres animi partes agnoscat¹) (331, 16 sqq. Chrysippi orationes ex parte iam 315, 16 sqq. adlatae sunt).

Sed ne in ipsis quidem libris  $\pi$ .  $\pi\alpha\theta\hat{\omega}\nu$  Chrysippus sibi constat, si quidem in exponendis affectus definitionibus irrationalem quandam facultatem agnoscit, contra postea tantum quaerit, utrum affectus iudicia sint an iudicia subsequantur, Platonis vero sententiae, qui affectus motus vehementes irrationalium facultatum esse statuit, omnino rationem non habet (p. 335).

Nec minus definitiones generalium affectuum testimonio sunt eum non semper idem de hac re sentire. In iis enim quos primos proposuit<sup>2</sup>), cum aegritudinem opinionem recentem esse mali praesentis statuit ceterosque affectus eodem modo circumscribit, in ratione consistere eos censet; paulo post autem quae dicit: affectus demissiones vel elationes animi esse, ad Epicuri et Zenonis sententiam magis quadrant, irrationales facultates agnoscentium (p. 336,7).

Neque in his tantum<sup>3</sup>) secum ipse pugnat, sed etiam in eis quae tuendarum affectus definitionum causa dicit, ad Platonis magis sententiam accedit. Cum enim affectus ita definiatur (sc. a Zenone), ut sit ἄλογος καὶ παρὰ φύςιν κίνηςις ψυχῆς vel etiam πλεονά-ζουςα ὁρμή, Chrysippus contra naturam affectum ob eam rem esse putat, quod animal rationale natura rationem sequatur, affectus autem irrationalis sit; ipsum autem verbum 'irrationalis' ita interpretatur, ut motum rationi non oboedientem et ab ea aversum significet, quo homo ad aliquid feratur ac tamquam propellatur. Hanc autem interpretationem vulgari sermoni respondere censet; nam vulgo similiter aliquem irrationali motu propelli dicimus. Non enim si per

2) Miror Dyroffium in libro suo qui inscribitur 'Die Ethik der alten Stoa' p. 14 his verbis uti, ut generales affectus a Chr. prius definitos esse quam ipsum affectum comprobet.

3) Οὐ κατά ταθτα (codd, οὐκ αὐτά ταθτα) recte Corn. p. 388, 2.

<sup>1)</sup> Scilicet Chrysippus ita exorsus est, ut de sede principalis animi partis homines dissentire diceret maximeque Platonis sententiam commemoraret (p. 252, 13). Postea vero ut consensum omnium sibi favere probaret, cum alia tum hoc protulit a poetis omnes animi partes quae a Platone statuerentur in corde poni.

errorem vel anod aliquid minus recte perspexit fertur, hoc verbo utimur, sed maxime secundum illum motum, quem indicat (sc. Zeno quem in definitionibus enarrandis commemoratum antea esse adparet).1) Ut autem quid sibi velit πλεονάζουςα όρμή illustret. Chrvsippus comparatione quadam utitur. Sicut enim ambulantes motum femorum voluntate sua regunt atque terminant, contra currentes longius quam ratio imperavit efferuntur, sic animi impetus aut rationi obtemperat eiusque imperio finitur aut modum ab ea praescriptum excedit et redundat. - Haec fere sententia Chrysippi; Galenus autem primo exponit illum verbis ἀπειθεῖν τῶ λόγω et ἀπεςτράφθαι τὸν λόγον usum esse, ut hominis affectum ab irrationali motu et rerum inanimarum et ceterorum animalium quae ratione non uterentur. distingueret; proximis vero verbis eum recte statuisse interesse aliquid inter affectum et errorem. Quod quam recte fecerit, duobus exemplis illustrat. Is enim qui servandae patriae causa liberos morti tradit, iudicio quodam commovetur, at Medea dum idem facit, a ratione aversa iram sequitur (p. 343).

Ex ea autem ipsa re, quod aloyoc is est motus, qui rationi non oboedit et ab ea avertitur, adparet non ipsa ratione eum moveri. Neque enim ut aliquid sibi ipsum non oboediat aut a se avertatur, fieri potest (343, 11. 2). Nec magis in altera definitione explicanda a Platone Chrysippus discedit. Quod quo manifestius sit, exemplum ab illo adlatum Galenus amplificat accuratiusque illustrat. Non enim omnibus qui currunt accidit, ut motus compotes esse desinant, sed iis qui per declive vel prono corpore currunt; ii contra qui per acclive vel supino corpore feruntur, ubi voluerunt, consistunt. Id quod ob eam rem fit, quod hi voluntate animi sola moventur, illi corporis pondere et in currendo adiuvantur et consistere prohibentur. Unde concludendum est etiam animi motum cum a ratione sola proficiscatur, etiam eius imperio statim terminari, tum autem rationi non obtemperare neque ubi illa iusserit consistere, si ex alia quoque facultate originem duxerit. Itaque irrationales facultates in animo extare coniciendum est. Atque ut in imagine eius motus, qui aut voluntate sola aut solo corporis pondere efficitur, etiam finis eius facultatis solius imperio determinatur, sic in animo quoque res se habet. Porro ut illic ubi utriusque causae effectus cernitur, voluntas cum corporis pondere aut congruit aut pugnat, sic in animi motu nunc ratio cum ira vel cupiditate consentit nunc cum illis pugnat. Quamobrem hominis vita aut aequabilis est ita ut aut semper in

Ad totum locum cf. etiam Dyroff, die Ethik der alten Stoa p. 152 sqq.

<sup>1)</sup> και γάρ οὐχι εἰ (codd. ὡς εἰ, Μl. οὐχι εἰ) διημαρτημένως φέρεται και παριδών τι κατά τὸν λόγον, ταθτα ἐπισημαινόμεθα ἀλλά μάλιστα καθ' ην ὑπογράφει φοράν, οὐ πεφυκότος κτλ. — sine necessitate ultima huius enuntiati verba, quae nihil habent difficultatis, a Muellero propter 842, 10. 858, 10 mutata esse in excursu demonstrabo.

affectu sit aut numquam, aut plena pugnarum, ita ut modo ratione modo irrationalibus facultatibus regatur; qua in re intemperantium et incontinentium hominum discrimen positum est. — Ipsius igitur Chrysippi exemplum declarat non a ratione modo affectus originem ducere sed etiam ab irrationalibus facultatibus h. e. cupiditate et ira, et Platonis sententiae suffragatur (347.8).

Haec omnia quae inde a p. 338, 1 de definitionum expositione a Chrysippo data legimus, tam continuam disputationem efficiunt, ut sententiarum conexus nullo loco interrumpatur. Quantum autem haec ab exili illa disputatione distet, qua Galenus p. 335—337 de definitionibus affectuum agit, dicere non est necesse. Mirum praeterea est, quod Galenus rem ita disposuit, ut prius de singulis affectibus, cupiditate eqs. diceret quam de ipsius affectus definitione ageret.

Antequam autem quid inde concludendum sit videamus, proxima examinemus. — Galenus enim cum antea Chrysippum in enarrandis affectibus minime ea protulisse affirmaverit quae Platoni adversarentur, plane eum a veteribus discedere statuit, cum quaerat, utrum affectus iudicia sint an iudicia subsequanturi) et ita hanc litem dijudicet, ut judicia eos esse dicat. Qua in re non modo Platonis vestigia deserit sed etiam Zenoni multisque aliis Stoicorum repugnat, qui affectus contractiones et demissiones a iudiciis ortas esse statuerunt. Posidonius vero neutrum eorum quae Chrysippus in quaestionem vocavit probat, sed irrationalibus facultatibus non minus quam Plato affectus gigni putat et saepenumero Chrysippeos interrogat, quae sit causa redundantis impetus. Cum enim ratio ultra modum a se praescriptum redundare non possit, alia facultas statuenda est, qua haec redundantia efficiatur. — Sed Chrysippum multis contra dicere mirum non est, mirandum autem quod ipse sibi contra dicit, cum nunc affectus sine ratione et iudicio fieri adfirmat nunc non modo eos iudicia subsequi sed — id ipsum quod dico esse iudicia contendit. 2) Ac ne sic quidem Chrysippo succurrere possumus, ut ἄνευ κρίσεως in definitione explicanda quo utitur, interpretemur 'sine circumspectione', postes vero et adpetitiones et adsensiones verbo κρίτις significari concedamus. 8) Nam licet sic efficiamus, ut affectus sit redundans adsensio, tamen iterum Posidonius quaeret, qua causa haec redundantia efficiatur, neque quidquam proficiemus. Praeterea Chrysippus reprehensione valde dignus est. si tam diversam vim in eodem verbo esse voluit nec tamen id ipse

<sup>1)</sup> id quod iam p. 385, 7—9 legimus.

<sup>2)</sup> Sana sunt verba αὐτὸ δὴ τοῦτο 349, 13 cf. Kalbfleisch, in Galeni de placitis Hippocratis et Platonis libros observationes crit. Diss. Berol. 1892 p. 27.

<sup>3)</sup> Scilicet cum ex adsensione iudicium fiat, ex iudicio adpetitio oriatur, statuamus non modo adpetitionem et iudicium (id quod sine dubio Chrysippus admisit) scd etiam adsensionem et iudicium confundi unoque verbo significari. τὰς ὁρμάς 850, 3 rectissime se habet.

significavit. P. 351, 2 ad hanc rem postea rediturum se esse indicat. —

Primos huius particulae versus si legimus, novae rei tractationem hic institui credamus necesse est (348, 5 sqq.); sed inde a p. 349. 1 quae invenimus, artissime cohaerent cum ea quae praecedit de affectus definitionibus disputatione, v. 6 denique verbis insis ad Chrysippi exemplum antea illustratum revocamur. — 'Chrysippi ipsius definitionum expositio maximeque illud currentium quo utitur exemplum flagitant, ut praeter rationem etiam irrationales facultates in animis hominum esse statuamus. Quas si extare negamus, qua tandem causa efficitur illa impetus redundantia? Ratione ipsa enim effici non potest, ut impetus rationis modum excedat. Nihilominus Chrysippus solam in animo esse rationem contendit et ex illa difficultate ita extricare se posse sibi videtur, ut impetum non secundum iudicium nasci sed ipsum iudicium esse statuat. At primum quidem ipse cum in priore definitione affectus explicanda άνευ λόγου καὶ κρίσεως affectus fieri censet, ab hac sententia discedit, sed etiamsi ei opitulantes verbo κρίτιτ alio loco aliud significari posse concedamus et eum secuti adpetitiones iudicia adsensiones ita confundamus, ut πλεονάζουςα όρμή accipiamus dictum pro πλεονάζουςα ςυγκατάθεςις, pro adpetitione habemus adsensionem sine dubio ratione effectam¹), sed qui fiat, ut adsensio redundet et modum a ratione praescriptum excedat, iterum quaerendum est' hoc modo argumenta sese excipere non solum possunt sed paene debent, si quidem eis quae p. 348 et imprimis p. 349, 7 sqq. legimus, sententiarum conexus non illustratur sed obscuratur. Quodsi animadverterimus Galenum ipsum profiteri rationes p. 349. 350 prolatas Posidonio deberi, non temere progrediemur, si iam inde a p. 338 Posidonii vestigia eum premere, ea autem quibus disputatio interrumpatur non minus quam praeambula illa quae ante p. 338 inveniamus eo profecto loco ubi legantur<sup>2</sup>) a Galeno addi concludemus. 3) — Utrum vero Posidonius argumentationem suam ita terminaverit, ut originem redundantis adsensionis quaerendam esse diceret, nec tamen cur haec quaestio a Chrysippo solvi non posset adderet, an Galenus disputationem eius ad finem adscribere noluerit, hic nondum potest diiudicari.

P. 351 postquam v. 2. 3 ad aliam rem transgressurum se esse

<sup>1)</sup> Hoc nisi suppletur, quid verbo cυγκατάθετις lucretur Chrysippus, non videmus.

<sup>2)</sup> Velut p. 835, 4—11 summarium habes eius argumentationis quam postea accuratius reddit.

<sup>8)</sup> Quamquam aut ea quae p. 348 leguntur aut disputationem de definitionibus p. 386. 837 prolatam non ab ipso excogitatam esse inde coniciendum, quod p. 337, 10 sqq. contractiones et elationes tamquam alterum definitionum Chrysippearum ordinem adfert, p. 348, 10 eius doctrinae opponit. — Qua de re postea.

significavit, in Chrysippum iterum vehementissime propterea invehitur, quod sibi ipse persaepe contra dicat. Ac primum quidem ad definitionem cupiditatis redit, quam ὄρεξιν άλογον esse ille statuerit, quamquam insum verbum čoežic alibi ita circumscripsisset. ut esset δρμή λογική ἐπί τι ότον χρή ήδον αὐτῷ; tum vero pluribus eum vituperat, quod affectus nunc sine iudicio fieri nunc iudicia esse, porro sine ratione existere et in rationali animi parte consistere, denique non parere rationi sed ne ulla quidem alia facultate moveri dicat. Ne quis autem dubitare possit, quin Chrysippus sibi ipse contra dicat, inde a p. 354, 11 accuratius quae notio verbi άλογος sit quaerit. Cum enim omnia vocabula ab alpha privativo quod vocatur incipientia duplicem vim habeant, ita ut eius nominis, quod post litteram a contineant significationem aut tollant aut debilitent — ἄφωνος aut is est qui voce caret aut qui absona voce utitur — ἄλογος utram in partem accipi velit. Chrysippus ipse dicit. Ipse enim eam significationem, qua verbo eŭkoyoc opponitur et malum rationis statum indicat, excludit et eo ipso modo errorem ab affectu seiungit, ut illum peccato rationis hunc absentia rationis vel aversione ab illa fieri censeat (357). Itaque sive in l. I π. παθών legimus eos qui in affectu sint, ferri ἀπεςτραμμένως τε καὶ ἀπειθῶς τῷ λόγω sive in Curatorio κατὰ τὴν ἀποςτροφὴν τοῦ λόγου, ita haec verba interpretanda sunt, ut idem valeant atque χωρίς λόγου παντός. Aperte igitur Chrysippus secum pugnat, cum nunc sine omni ratione affectus fieri nunc iudicia esse et a ratione gigni iudicat Hoc postquam aliis quoque locis ex ipsis Chrysippi libris sumptis 1) demonstravit, p. 361 ratione affectus moveri non posse ob eamque rem, ne motum sine causa nascentem agnoscamus, unde originem habeant quaerendum esse concludit. 'Quod cum cognovisset Posidonius Chrysippi doctrina improbata ad Platonem rediit Zenonemque eiusdem sententiae fuisse ostendere conatus est' (p. 362).

Hanc particulam si cogitatione complectimur, Galenum p. 351 quae de cupiditatis definitione dicat, de suo dare facile nobis persuadebimus, si comparaverimus p. 337, 1—6.2) Ea autem quae sequentur secundum Posidonii librum scripta esse ut credamus, illa quidem re impelli non debemus, quod Posidonii nomen in fine disputationis commemoratum videmus. Non enim tamquam auctor rationum antea prolatarum nominatur, sed argumentatio ad Chrysippi doctrinam refutandam instituta ita absolvitur, ut a Posidonio quoque totam eius doctrinam abiectam esse audiamus. Rem autem si examinamus, primum quidem dubium non est, quin disputationem talem, qualem p. 338—350 legimus, subtilem et sententiarum plenam hic non deprehendamus, immo illam aniculae garrulitatem quam Chrysippo crimini dare solet Galenus ipse admiserit.3) Deinde quae p. 361

<sup>1)</sup> p. 358, 17-361, 2. De quibus vide excursum.

<sup>2)</sup> Quae ratio inter hos locos intercedat, postea videbimus.
3) Chrysippi quoque orationes cur adtulerit, cum eandem senten-

concludit, ea Posidonium secutus eundem in modum iam p. 349 protulit, nisi quod hic monetur, ne motum sine causa nascentem admittamus. Denique eius disputationis, quae p. 352—360 continetur summa e Posidonii libris hausta esse mihi non videtur. Cum enim Posidonius iam in ea disputatione quam modo ei vindicavimus (Gal. p. 348, 12 sqq.) commemoraverit Chrysippum ita agere, ut affectus et ἄνευ λόγου καὶ κρίσεως gigni et iudicia esse statueret, animadvertentes eum ibi perbrevi disputatione uti, ut Chrysippi verba subtiliter interpretatus repugnantia quantum fieri posset sublata doctrinam in suum usum convertat, vix credemus eundem paulo post de eadem fere re tam multa verba fecisse, ut Chrysippum secum ipsum pugnare ostenderet nec tamen rem ipsam penitus tractaret¹) sed in verbis magis haereret.

Galeno autem ipsi hanc disputationem eo facilius tribuemus, et quod eum numquam sibi magis placere quam dum Chrysippum sibi ipsum contra dicere ostendat passim videmus et quod iam in libri III. disputatione ad vim verborum ab  $\alpha$  privativo incipientium animum adtendit (cf. p. 276 sqq. 297).

P. 362 postquam sui temporis nobilissimos Stoicos originem affectuum explicare non posse praemisit, deinde (364, 2) Chrysippum ipsum iterum vituperavit, quod nunc sine ratione nasci nunc rationalis facultatis esse affectus statueret, p. 364, 9 demum novi aliquid adfert. Cum enim Chrysippus tumultuosum motum (την πτοιάν) de affectuum genere recte praedicari<sup>3</sup>) dicat κατὰ τὸ ἐνcεcoβημένον τοῦτο καὶ φερόμενον εἰκή, illud εἰκή sic explicandum esse dicit, ut aut sit γωρίς λόγου aut ἀναιτίως, neutrum autem stare posse Hippocratem quoque antestatus ostendit. P. 365, 14 pergit: ούτω δὲ καὶ τὸ πλεονάζους ορμὴν είναι τὸ πάθος ἐξηγούμενος ὁ Χρύ**cιπποc** . . ύπὲρ τὴν τοῦ λόγου **cυμμετρίαν** γίνεςθαί φηςιν τὴν ύπερβολήν της κινήςεως, ού μήν την τε αιτίαν αύτης προςτίθηςιν haec quoque Galenus, quasi novam rem ingressurus sit profert, sed meminimus idem iam antea Chrysippo vitio dari atque eo quidem loco, quem ultimum Posidonio secundum Galeni ipsius verba adscripsimus (Gal. p. 349. 350, cf. nostrae disp. p. 542). Non igitar miramur, quod statim ad exempli Chrysippei expositionem a Posidonio datam nos revocat (p. 366, 6) et eisdem argumentis usus quae p. 349 protulit illam impetus redundantiam, quia non simul praeter modum a ratione praescriptum et per rationem fieri possit, irrationali quadam facultate gigni concludit (p. 367, 3-10). Scilicet Galenus disputationis Posidonianae filum p. 350 abiectum alio loco

tiam praeberent atque loci p. 338. 339 adlati, ex ipsa re intellegi non potest. Sed hac de re alias.

<sup>1)</sup> Id quod concedet, qui comparaverit libelli Plutarchei π. τ. ἡθι-

κής ἀρέτης. p. 446 F sqq.

2) Sic hase verba vertenda sunt cf. Stob. ecl. II 38 H (p. 39, 7 W.)

ψρίς ατο δὲ κἀκείνως (sc. Ζήνων) πάθος ἐςτὶ πτοία ψυχής κτλ. cf. II 166 H.

Chrysippeo usus ita resumit, ut eadem argumenta, quae ibi Posidoninm secutus extrema protulerit, denuo adferat. In eis tamen, quae continuo sequentur eum etiamtum de suo agere adnaret. Sicut enim iam id quod p. 367, 13. 14 additur: repugnantiam a Chrysippo admissam ita effugi potuisse, ut aut affectum ab errore non distingueret aut secundum errorem nasci statueret. Posidonio deberi non videtur, sic p. 368, 4-8 ipsius Galeni nihil agentis nisi ut Chrysippum secum pugnare probet, manum deprehendimus. Haec autem neque ad rem faciunt neque cum eis quae hinc sequentur, apte cohaerent. Cum enim statim demonstraturum se esse professus sit Chrysippum etiam in Curatorio sic statuisse, ut sine iudicio affectum gigni diceret (368, 9), eo loco utitur, e quo minime concludi possit Chrysippum omnino sine judicio affectus nasci statuisse, sed tantum sumendum sit eum affectus (vel potius imbecillitates quae hic de improviso occurrunt) pro iudiciis non habuisse: οὐ τὰρ ἐν τῶ κρίνειν άγαθὰ εκαστα τούτων (sc. divitias aliaque) λέγεται άρρωστήματα ταῦτα, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπὶ πλέον ἐκπεπτωκέναι ποὸς ταῦτα τοῦ κατὰ φύτιν. Quod Galenus cum ipse sentiat, sic pergit1): Quodsi quis his verbis Chrysippum non eo progressum esse dixerit. ut imbecillitates iudicia esse omnino negaret, sed ne in ipso falso iudicio originem earum poneret, illud 'amplius quam natura postulat' addidisse, sufficiet eum ad posteriora ablegare, in quibus de avium insano studio loquitur. Cum enim insania per irrationalem in corpore facultatem gignatur, nihil imbecillitati cum ratione esse potest. (Illius xwoic κρίσεως quod praemisit, plane iam immemor est.) Quodsi quis, pergit 369, 7, his ita non adquieverit, ut insanum illud non per irrationalem facultatem nasci sed inde oriri statuat, quod iudicium amplius quam deceat efferatur, et si id tum fieri contendat, cum aliquis non modo falsam de aliqua re tamquam bonum sit opinionem habeat sed illam tantum bonum esse iudicet, ut sine ea nullum esse vitae pretium putet, is legat ea, quae Posidonius contra hanc sententiam disputavit.

Statim igitur haud pauca argumenta a Posidonio prolata ad verbum adfert, quae quin omnia ex eadem disputatione quam Galenus fere totam exscripserit, sumpta sint, dubium esse non potest.

Qua de disputatione ut recte iudicemus, magni interest scire, qualis ea doctrina fuerit, quam Posidonius redarguit. Etenim si Galenum sequimur (369, 7), fieri non potest, quin illam doctrinam totam non a Chrysippo ipso prolatam esse, sed si ei succurrere velimus, ex eius verbis concludi posse statuamus. Sed ut ratio totius disputationis Posidonianae sic verba quoque flagitant, ut singula certe argumenta ad quae Posidonius respondeat, Chrysippi ipsius esse putemus. Licet enim ad ea verba quae initio legimus: τοιούτων ὑπὸ τοῦ Χρυςίππου λεγομένων, ob eam rem videatur non esse

Nec tamen conexum meliorem efficit.
 Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

recurrendum, quod dubium est, utrum circumscribi debeant ἐπεὶ -λέγονται an εί - λέγοιντο, ea profecto magni momenti sunt quae p. 370, 7 sag. inveniuntur: εί τὰρ τὸ μέτεθος τῶν φαινομένων άγαθών η κακών κινεί τὸ νομίζειν καθήκον καὶ κατὰ ἀξίαν είναι παρόντων αὐτῶν ἢ παραγινομένων (ἐν πάθει γίνεςθαι) 1) καὶ μηδένα λότον προςίεςθαι περί τοῦ ἄλλως δεῖν ὑπὸ αὐτῶν κινεῖςθαι кта.: primum enim Chrysippus ipse sententiam suam ita pronuntiasse statuendus est, ut in eo affectum poneret, quod rectum esse et ad officium pertinere opinaremur sic moveri. 2) Hoc enim a Chrysippo traditum Posidonius in praesentia accipit ita ut nihil contra dicat, et tantum quaerit, utrum haec falsa opinio recte e magnitudine rerum bonarum vel malarum quae adesse videantur nasci dicatur necne. At hanc ipsam quoque rationem non a Posidonio fingi sed a Chrysippo ipso, ut falsae illius opinionis originem explicaret, prolatam esse satis indicat modus indicativus praesentis temporis KIVEI. Quod quo magis adpareat, ea quae sequentur legamus. Posidonius enim postquam e magnitudine opinati boni malive illam opinionem nasci non posse proficientium et sapientium exemplis demonstravit. qui quamquam summa mala vel bona sibi adesse putarent, in affectu non essent neque rectum esse statuerent sic moveri, pergit: εἴ τε πρός τῷ μετέθει τῶν φαινομένων καὶ τὴν ἀςθένειαν τῆς ψυχῆς αίτιάςονται<sup>8</sup>) καὶ . . . ἐροῦςιν (371, 1 sqq.) — 'quodsi ut huius argumenti vim debilitent, etiam imbecillitatem animi commemorabunt'. Ubi ergo argumentum quod ad ipsius ratiocinationem modo prolatam redarguendam excogitari possit, reicit, futuro tempore utitur. Quamobrem ut hic quid secundum Chrysippi doctrinam proferri possit fingit, sic illic ad rationem a Chrysippo ipso prolatam respondere putandus est. Imbecillitatem autem animi hoc profecto loco eo tantum consilio a Posidonio commemorari, ne sapientium et proficientium exempla nihil valere videantur, inde adparet, quod statim ille postquam praemisit non sufficere imbecillitatem pro causa affectuum vendere, quoad quomodo affectum moveret non demonstraretur, non modo eos qui proclives sint ad vitiositatem sed omnes imbecillos (audi: etiam proficientes), dum mali sint, in affectus incidere ostendit. Quo argumento sine dubio utitur, ne proficientes omnino in affectus non facile incidere sibi obici possit. Statim autem imbecillitatis immemor ita pergit, ut, licet cum Chrysippo affectum in falsa illa opinione officiosae perturbationis ponamus, magnitudinem certe opinatae rei non sufficere ad originem falsae illius opinionis explicandam statuat: 'opinio illa qua dignum esse ea re quae acciderit statuimus rationem aspernari, magnum affectum indicat (h. e. non nascitur, nisi in magno affectu homo est — hoc Posidonius Chrysippo affec-

1) Haec suppleam. Bake delet kai.

Qua de re postea iterum dicendum erit.
 αἰτιάςοιντο A, αἰτοιάςοιντο M (H deest). Quin recte Muellerus αἰτιάςονται scripscrit, propter ἐροῦςιν dubium non est.

tum ipsum in ea opinione ponenti concedit), sed existit etiam, si mediocria vel parva acciderunt'.1) Ac tum demum ne quid Chrysippo restet refugii, neque magnitudinem rei opinatae neque imbecillitatem causam affectuum esse inde ostendit, quod licet homini eadem de magnitudine boni vel mali opinio eademque imbecillitas adsit, non idem efficitur sed modo nascitur affectus modo non nascitur. Nec minus illi doctrinae obstat, quod quidam (velut Agamemno), etsi et malum magnum sibi adesse putant et imbecilli sunt, aliorum consilia petunt nec rationem aspernantur. Postremo argumentum refellitur, quo Chrysippus ad suam doctrinam comprobandam usus erat. Cum enim nonnulli (velut is qui versum ξα μ' ἀπολέςθαι κτλ. pronuntiat) cupiditate ita occaecentur, ut id quoque quod malum esse cognoverint, adpetant, Chr. inde hoc explicandum statuit, quod illi propter magnitudinem eius rei quae adsit oportere putent opinionem de ea tamquam bonum sit habere, quamquam aliud ipsi sibi persuaserint (375, 4 sqq. et imprimis 376, 1). Cui Posidonius respondet hoc si accipiamus eo nos deduci, ut homines et magnitudine opinati boni et magnitudine ipsa rei, etiamsi illa bonum non sit, ad adpetendum stimulari censeamus.2) Itaque causam qua illi in affectum propellantur, in opinione magni boni poni non posse (376, 5 sqq.).

Hac igitur disputatione Posidonius Chrysippum non recte facere ostendit, quod magnitudine opinati boni vel mali eam opinionem moveri dicat, qua homines oportere putent in affectu esse rationemque

<sup>1)</sup> το δε όπολαμβάνειν κατὰ ἀξίαν εἶναι τῶν cuμβεβηκότων οὖτως κεκινῆςθαι, ὥςτε ἀποςτρέφεςθαι τὸν λόγον, μέγα πάθος ἐμφαίνει· οὐ καλῶς ὑπολαμβάνειν ἐςτί· γίνεται δὲ καὶ διὰ cύμμετρον καὶ μικρόν — sic codd. p. 871, 14 sqq. Sententia quam supra enarravi, quae necessario flagitari mibi videtur, efficitur, si verba οὐ καλῶς ὑπολαμβάνειν ἐςτί neglegimus. Quae cum non modo superflua sint sed etiam et propter formam — nam parum cum reliquis cohaerent — et propter sensum offensiones praebeant, quaerendum est, quid in illis lateat. Illo autem loco Posidonius aut diserte dicere potuit se haec a Chrysippo nunc accipere — necessarium tamen hoc propter rationes antea prolatas non erat — aut quid Chrysippo concederet, accuratius circumscripsit. Hoc vero eo libentius crediderim, quod μέγα πάθος ἐμφαίνει explicatione eget. Vult enim dicere: 'opinio illa indicat tum ipsum hominem magno affectu commoveri, quia per meram cogitationem non nascitur'. (Efficitur enim τῆ παθητικῆ ὀλκή, de qua infra agemus). Itaque tempto: μ. π. ἐμφαίνει καὶ οὐχ ἀπλῶς ὁπολαμβάνειν ἐςτί — 'nec simplex opinio est'. Ad οὐχ ἀπλῶς of. p. 369, 10.

<sup>2)</sup> Lego p. 375, 7 sqq.: μάχην περιέχει φέρεςθαί τε ώς ἐπὶ μέγα συμφέρον καὶ διὰ τὸ μέγεθος αὐτοῦ, εἰ καὶ ἀσύμφορόν ἐστιν, ἄξιον ἡγεῖςθαι τοῦ μεγέθους αὐτοῦ, εἰ καὶ μηδὲν ἔχει ὄφελος (codd. μέγεθος) ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον, ὅμως ἀντέχεςθαι οὕτως αὐτοῦ. (Ab ἄξιον pendet τοῦ μ. ἀ., ab ἄξιον ἡγεῖςθαι — ἀντέχεςθαι.) — Cum totum argumentum in eo positum sit, quod Chrysippus eo deducitur, ut sola magnitudine rei sive ea bona sive mala sit eius cupiditatem commoveri dicat, Pos. in hac re premenda sibi satis facere non posse mihi videtur. Itaque nimiam verborum copiam quae facile offensioni esse potest ferendam esse iudico. Wilamowitzius deleri iubet τοῦ μεγέθους αὐτοῦ.

aspernari, Galenus autem eius disputatione usus redarguere vult, si qui eadem magnitudine opinatae rei fieri censeant, ut iudicium amplius quam deceat efferatur et adpetitio redundet (369, 7 sqq.). Aequandae igitur sunt, si modo quis extat conexus sententiarum, opinio illa officiosi affectus et haec redundantia impetus. Tantum autem abest, ut hoc Galenus eis verbis quae procemii loco Posidonii orationibus praemittit, dilucide exprimat, ut omnino non de affectibus sed de morbis animi imprimisque avaritia dicat (369, 10 sqq.). Quamquam autem vel hinc adparet illum sententiarum conexum a Galeno non excogitatum sed e Posidonii disputatione non ita bene translatum esse, melius videtur ex hac ipsa Posidonii disputatione rem dijudicare.

Eo enim loco, quo Galenum ab eo discedere vidimus (Gal. p. 350, cf. supra p. 542), Posidonius ut causam redundantis impetus explicari non posse comprobet, dum praeter rationem ullam in animo esse facultatem negemus, difficultates non minui ostendit, si pro redundanti impetu ponamus redundantem adsensionem. Nam etiamtum quaerendum esse, quomodo fiat, ut adsensio redundet. - Videmusne quam facile Posidonius ea addere potuerit1), quae modo examinavimus? 'Quae autem secundum Chrysippi doctrinam proferri possint, minime sufficiunt. Cum enim secundum illum redundantia adsensionis in eo sine dubio ponenda sit, quod iudicium hominum amplius quam natura ferat, efferatur, ita ut rectum esse et ad officium pertinere statuant rationem aspernari et in affectu esse - in hac enim opinione cardinem rei versari sapientium et proficientium exemplis comprobat, qui quamquam in summis bonis vel malis sint, in affectum non incidant, quod eis desit opinio illa officiosi affectus?) - tamen quomodo ad hanc ipsam opinionem deducamur, non explicatur. Quamquam Chrysippus ipse magnitudine opinatae rei eam moveri censet. Τοιούτων δὲ ὑπὸ τοῦ Χρυςίππου λεγομένων κτλ.

Ad hanc Posidonii disputationem Galenum, postquam p. 362—367 suas cogitationes protulerit, si se paulatim accomodare putamus, mirum non iam est, quod p. 368. 369 rei tractatio parum recte procedit. Neque ea tantum quae iam antea Galeni ipsius esse vidimus, ei tribuenda sunt, sed ne Chrysippi quidem oratio, quam 368, 12 adfert accuratiusque tractat, ad Posidonium referenda est, si quidem αρρωςτήματα illa quae ibi commemorantur a Posidonio nusquam respiciuntur. P. 369, 10 sqq. autem eorum non ita bene a Galeno rationem haberi supra cognovimus.

Praeterea autem nunc adparet, qui factum sit, ut Galenus ibi sic diceret, tamquam Posidonius omnino ad argumenta non ab ipso

2) His enim exemplis Chrysippum iam usum esse non solum per se verisimile est, sed etiam postea argumentis comprobabimus,

<sup>1)</sup> Antea in medio reliquimus, utrum Posidonius disputationem ita terminavisset, ut illud interrogandum esse diceret, an addidisset, cur illa quaestio a Chrysippo solvi non posset.

Chrysippo prolata sed secundum eius doctrinam conficta respondisset: Scilicet argumenta illa a Chrysippo ipso prolata sunt, sed non eo consilio prolata, ut redundantiam adsensionis explicaret. Hanc enim ipsam non e Chrysippi libris sumpsit Posidonius, sed secundum eius doctrinam finxit.

Inde a p. 376 usque ad p. 390 Galenus iterum ostendit Chrysippi ipsius verbis nos eo deduci, ut praeter rationem aliam quoque facultatem in animo esse statuamus. Ac primum quidem hoc inde concludit auod ille ut in corpore sic in animo contentiones et remissiones agnoscit et remissione animi fieri censet, ut iudicio antea facto depellamur et in affectus incidamus. Hoc enim cum dicat, Chrysippum ipsum concedere non iudicium nostrum mutari, sed ira vel cupiditate coactos nos recto iudicio deturbari (-383). Porro cum Chrysippus sententiae suae favere dicat, quod έξεςτηκέναι vulgo dicantur qui in affectu sint et quod illi saepe rationi se obtemperare nolle ipsi profiteantur, e singulis eius orationibus concludit iram et cupiditatem a ratione seiungendam esse (-386). Denique exempla quoque ab illo prolata Admeti, qui cupiditate quadam lamentandi se impelli dicit, Achillis, qui ipse secum reputans omnia recte sentit sed saepe si quid ei accidit, recta sententia deturbatur, hominum iratorum, quorum ira in spongiam vel lapides effervescit, testimonio sunt non e ratione affectus nasci (-390).

Haec num Galeni ipsius sint, non est cur quaeramus, si quidem ipse haec sibi expressis verbis vindicat cf. 376, 13. 4 άλλὰ περὶ μὲν ἐκείνων (sc. τῶν ὑπὸ τοῦ Ποςειδωνίου προβληθειςῶν ἀποριῶν) καὶ αὖθις ἐροῦμεν et p. 391, 3. 4: μεταβήςομαι δ' ἐπί¹) τινα τῶν ὑπὸ τοῦ Ποςειδωνίου πρὸς τὸν Χρύςιππον ἀντειρημένων.

P. 391 igitur Galenus nonnulla, quae a Posidonio Chrysippo obiecta essent prolaturum se esse pollicitus statim orationem quandam eius ad verbum adfert. Qua ille definitione aegritudinis sicut aliis multis quas a Zenone pronuntiatas Chrysippus litteris mandaverit, manifesto eius errorem convinci contendit. Cum enim aegritudo ab eo ita definiatur, ut sit opinio recens, qua malum nobis adesse putemus, verbo 'recens' autem nibil possit significari nisi quod tempore proximum sit<sup>2</sup>), postulandum est, ut ratio reddatur, qui fiat, ut mali opinione recens dum sit animus contrahatur inque affectum proiciatur, ubi inveteraverit, non item. Καίτοι οὐδὲ τὸ πρόσφατον ἐχρῆν ἐγκεῖσθαι κατὰ τὸν ὅρον, εἴπερ ἀληθῆ τὰ Χρυείππου κατὰ γὰρ τὴν γνώμην αὐτοῦ μᾶλλον τὴν μεγάλου κακοῦ ἢ ἀνυπομονήτου ἢ ἀκαρτερήτου, καθάπερ αὐτὸς εἴωθεν ὀνομάζειν, τὴν λύπην εἰρῆςθαι δόξαν οὐ προσφάτου. ἔνθα καὶ διχόθεν ὁ Ποσειδώνιος

<sup>1)</sup> d' enci H. cf. Petersenum (In Galeni de Hippocratis et Platonis placitis libros quaestt. criticae Diss. Gott. 1887).

Ut ἀξιοῖ sic φης sine dubio de Posidonio praedicatum est (cf. μέν — δέ). — De toto loco egit Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philosophischen Schriften III, 426 sqq.

άντιλέτει τῶ Χουςίππω, κατὰ μέν τοῦτον τὸν δεύτερον δοιςμὸν άναμιμνήςκων τών τε ςοφών καὶ τών προκοπτόντων, ώς ἔμπροςθεν είοηται .... κατά δὲ τὸν ποῶτον κτλ. (392.1 sqg.). Verba adscripsi. sicut tradita sunt. Atque sententiam quidem hanc his verbis contineri adparet: 'Quamquam ipsum verbum πρόσφατος quod a Zenone pronuntiatum Chrysippus retinuit, in definitione locum non habet, si vera sunt quae Chrysippus ipse docet. Eius enim sententia melius exprimitur, cum magni vel intolerabilis mali opinio aegritudo esse dicitur, non recentis. Utramque autem definitionem redarquit Posidonius.' Illam intolerabilis mali opinionem hic commemorari non ut quomodo secundum Chrysippum aegritudo definiri possit ostendatur, sed quia a Chrysippo ipso tamquam altera definitio pronuntiata sit, primum inde adparet, quod Galenus nullo pacto inter priorem et alteram definitionem distinguit. Deinde eam disputationem in memoriam revocantes quam Posidonius ipse hic respicit (Galeni p. 370 sqq. cf. supra p. 546) si Chrysippum ita sentire meminimus. ut opinatae rei magnitudine opinionem officiosi doloris<sup>1</sup>), hac autem ipsa opinione affectum moveri dicat, dubitare non possumus, quin Chrysippus cum in Zenonis definitione haec non commemorari sciret. alteram definitionem secundum suam doctrinam conformatam proponere debuerit. Sic autem alibi quoque eum egisse, ut non una definitione adquiesceret, ea declarant quae Galenus p. 337 adfert (sicut Zeno ipse duas affectus definitiones proposuit). 2)

Quod si verum est, iis adstipulari non possumus, qui p. 392, 4 ad εἰρῆcθαι addunt ἐχρῆν vel ἔδει. Non enim debebat illa definitio a Chrysippo adferri, sed adlata est. Quamquam autem ut aliquid infinitivo addatur, ratio grammatica non necessario postulat<sup>3</sup>) nam Posidonii sententiam Galenus reddit — tamen cum articulus τήν, ante μεγάλου qui legitur, sine dubio sanus non sit, probabilissima mihi videtur coniectura, quam Wilamowitzius nunc mihi sup-Scribendum enim putat: κατά γάρ τὴν γνώμην αὐτοῦ μαλλον ην (pro τήν), 'magis enim ex ipsius sententia erat magni mali . . opinionem aegritudinem vocari, non recentis.'4)

Hanc igitur alteram definitionem Posidonius ut iam antea refutatam uno verbo absolvit, priorem ut contra Chrysippum facere ostendat, interrogat, quamobrem non mali opinio ipsa aegritudinem moveat sed recens mali opinio<sup>5</sup>) 'et dicit, quia unaquaeque res, quae

<sup>1)</sup> ad quam verbum ἀκαρτέρητος spectare videtur.

<sup>2)</sup> Potuit etiam has duas definitiones in unam contrahere cf. Cic. Tusc. III 11, 25: aegritudo est opinio magni mali praesentis et quidem recens opinio talis mali, ut in eo rectum videatur esse angi.

8) nec magis p. 415, 11 ad infin. civan quidquam addendum esse

concedo.

<sup>4)</sup> προσφάτου recte defendit Petersen.
5) ἀμελέτητον Η (cf. Kalbfleisch p. 5), ἀμέτρητον ΜΑ. Extat hic difficultas, in quam ii qui novissime de Galeni codicibus egerunt non inquisiverunt. Quamquam enim plerumque non possumus non iudicare

non percogitata est, ubi quanta est uno tempore 1) accidit, e prioribus iudiciis mentem deicit, eadem autem ubi exercitatione et usu et tempore insinuata est, aut omnino non deicit ita ut affectum moveat aut profecto paululum.' — Verba καί ωηςι διότι dum legimus, facere non possumus quin eis verbis quae sequuntur Posidonium causam e Chrysippo frustra quaesitam insum reddere putemus. Sed primum quidem Galenum quamquam ut hanc πραγματείαν perpoliret, operam non admodum dedisse passim videmus, tamen sic balbutivisse vix est credendum. 2) Deinde ipsa verba cum sine dubio indicent originem affectuum inde deducendam esse, quod propter insolentiam rei accidentis rectis iudiciis deturbemur, ab eo Chrysippo obici non possunt, qui p. 372, 16 dicit: èv osc (sc. et in eo qui adsuevit aliqua re et in eo cui de improviso accidit) αξ μέν ύπολήψεις ζαι πολλάκις καὶ τὰ τῆς ἀςθενείας, τὰ πάθη δὲ οὔτε ἐπὶ ἴςης οὔτε ἴςα γίνεται. Summi denique momenti est animadvertere, quo tendat omnis haec disputatio. Id quod ex his verbis adparet, quae sine dubio e Posidonii sententia dicta sunt (p. 394, 9. 10): ὅτι δὲ ἐν τῷ χρόνψ μαλάττεται τὰ πάθη, κἄν αἱ δόξαι μένωςι τοῦ κακόν τι αὐτοῖς γεγονέναι, καὶ ὁ Χρύςιππος . . . μαρτυρεῖ. Statim igitur ibi Posidonius ex ipsius Chrysippi verbis concludit illum quoque statuere sedationem affectuum fieri, licet opinio mali praesentis maneat, propterea quod contractio animi vel etiam impetus ad contractionem desinat aut quod hoc quoque remanente nulla iam actio sequatur (quod etiam in flentibus ac ridentibus accidere). Perorat ita, ut dicat: ότι μέν ούν έν τῷ χρόνψ παύεται τὰ πάθη καίτοι

1) Verbis αθρόως προςπίπτον eas res excluduntur, quas cum de improviso ac subito acciderint, paulatim tamen crescunt. Galenus π. αἰτ. τυμπτ. VII p. 117 Κ. . . . ἐπειδὰν ἀθρόως τυμπίπτη καλῶ δὲ ἀθρόως τὸ κατὰ τὰ μετάλα ἄμα καὶ ταχέως.

2) Hirselium cum p. 428 adn. 2 ad illud onci nos remittat, quod p. 401, 4 in Muelleri editione legitur, fugit id coniecturae deberi.

et Marcianum et Aldinae codicem ex ipso Hamiltoniano descriptos esse, haud pauci loci occurrunt, quibus MA eandem lectionem praebere dicantur, sed ab H discrepent. Neque moror p. 388, 12 (H ἐντεθυμῆςθαι, MA -εῖςθαι) 348, 11 (H δήξεις, MA δείξεις) vel etiam 481, 8 (LH νικᾶν — λήγειν, de MA tacet Ml., sed A quoque idem praebet); sed praeter locum de quo agimus, vide sis p. 874, 12 (H κυμβουλευόμενος, MA -κόμενος) 342, 8 (H κατά πάθος, MA κατά τὸ πάθος) 462, 10 (H habet δυνάμεις post ἡμῶν nec minus L, qui articulum addit, MA post εἰςι). Attamen ab ea sententia, qua ex ipso H illos descriptos esse illi censent, ita discedendum non puto, ut Aldinae editores et codice H et codice M usos esse ac saepius ad hunc, ut qui facilius legi posset, sese accommodasse suspicer. — Hic autem ἀμελέτητον verum esse res ipsa declarat. ᾿Αμέτρητον enim quamquam propria sua notione, qua est 'id quod metiri non possumus', minime ab huius disputationis ratione alienum est (cf. Cic. Tusc. III 24, 58), tamen cum eius notionis neque in verbis oppositis ἀκκηθέν δὲ κτλ. neque postea ratio habeatur, ingeniosa potius coniectura quam vera lectio esse videtur. ᾿Αμελέτητον vero etsi ipsum quoque ad cogitationem referendum est (cf. ξένον quocum coniungitur), tamen eis quae sequuntur melius opponitur.

1) Verbis ἀθρόως προκπατον eae res excluduntur, quae cum de im-

τής δόξης διαμενούςης, αὐτὸς ὁ Χρύςιππος ὁμολογεῖ διὰ τίνα μέντοι τὴν αἰτίαν τοῦτο γίνεται, δυςλόγιςτον εἶναί φηςιν.¹) Non potest igitur Posidonius ipse rationem, cur recenti opinione mali in affectum iniciamur, ita reddere, ut re incognita iudicia mutari dicat.

Quamobrem Bakius primus verbum onci de Chrysippo praedicari et hoc enuntiato rationem ab eo ipso ad priora explicanda prolatam referri statuit: Hirzelius vero cum id fieri non posse cognovisset, διότι idem valere ratus atque ὅτι novam Chrysippi sententiam adiungi censuit. Sed primum quidem ad onci Chrysippi nomen nullo modo audiri potest, deinde illud si accipimus, res eo deducitur, ut longa Chrysippi oratio adferatur neque sciamus, quid quaestione illa primo proposita factum sit. Mihi, ut sententia quae hoc enuntiato continetur Chrysippo vindicanda est, sic forma verborum, si cum ea comparantur interrogationes p. 391, 13 sqq. et 392, 11 sq. propositae, flagitare videtur, ut haec quoque a Posidonio aut a Galeno secundum Posidonium pronuntiari statuamus. Itaque una litterula mutata pro διότι scribo διὰ τί<sup>2</sup>), ut hic conexus sententiarum evadat: Posidonius postquam quae causa esset, cur recens sola mali opinio aegritudinem efficeret, interrogavit, altera interrogatione id ipsum quod a Chrysippo responderi possit, reicit. 3) Quod ita facit, ut non modo Chrysippi doctrinam qua affectus iudicia esse dicantur, in universum accipiat, sed etiam quae praeterea huc spectantia ab illo prolata sint commemoret, denique cuiusdam rei quae Chrysippi sententiae maxime favere videatur rationem habeat. 'Cur unaquaeque res, quae non percogitata et aliena est (hoc argumento Chrysippus uti potuit, ut vim recentis mali explicaret), cum quanta est uno temporis puncto accidit (tum rem maxime alienam videri adparet) ex iudicio deturbat, sed eadem4) ubi usu et tempore nobis insinuata est, eandem vim non habet?' Scilicet licet quam plurima Chrysippo demus, semper ea restat quaestio, cur temporis et consuetudinis tanta sit vis, ut ea homines ad sanum iudicium reducantur.

'Atque haec quidem quaestio a Chrysippo non solvitur nec potest solvi; affectus vero temporis vi debilitari, etiamsi iudicia non mutentur, ipse concedit' — videmusne quam bene sententiae p. 394. 395 expressae adnectantur?

Qualis autem sententia ea parte disputationis contineri debeat, quae interiecta est, e verbis ὅτι δὲ ἐν τῷ χρόνῳ μαλάττεται τὰ πάθη, κᾶν αἱ δόξαι μένωςι τοῦ κακόν τι αὐτοῖς γεγονέναι, καὶ

<sup>1)</sup> Eandem sententiam repetit 397, 11; 898, 10; 408, 1. 2.

<sup>2)</sup> In eandem coniecturam aliquando etiam J. de Arnim pervenisse a Wilamowitzio audio.

<sup>8)</sup> Similiter duae interrogationes a Posidonio coniunguntur p. 441, 11. 13.

<sup>4)</sup> Non sibi opponuntur τὸ ἀμελέτητον — τὸ αυνεθιαθέν, sed de eadem re duo verba praedicantur. Pars posterior fere e p. 391, 15 repetitur, quod in ea tota res posita est.

δ Χρύςιππος . . . μαρτυρεί (394, 9) vel solis adparet. Antea enim demonstratum esse debet Chrysippum quoque in ea sententia fuisse, ut γρόνω μαλάττεςθαι τά πάθη statueret. Ergo non modo versum ex Alcestide sumptum, qui eadem verba continet, sed etiam proxima exempla e Chrysippi libris hausta esse concludendum est. Atque Herculis quidem verbis temporis vis ita illustratur, ut idem malum inveteratum minorem vim habere dicatur; qui praecedunt versus. ab eo pronuntiati sunt, qui longa malorum serie defetigatus calamitate ita adsueverit, ut nova mala facile ferre possit. Cum igitur his exemplis temporis et consuetudinis vis demonstretur, prima ad consuetudinem antequam mala accidant faciendam h. e. ad praemeditationem spectant. 1) Itaque etiamsi aliunde (cf. Cic. Tusc. III 22, 52) nesciremus praemeditationem a Chrysippo laudatam esse, ex hac ipsa disputatione disceremus ea quae hic de illius vi dissererentur Galenum a Posidonio mutuasse, ipsum autem Posidonium e Chrysippi libris adtulisse. Verba ipsa autem minime refragantur vel potius idem ut statuamus postulant. Nam si verba διὰ τί πᾶν τὸ ἀμελέτητον Posidonii interrogationem esse statuimus, primum quidem ille dum verbo ἀμελέτητον utitur, de praemeditatione cogitare videtur, deinde nihil obstat, quominus omnia quae usque ad χρήςθαι leguntur, pro eius verbis accipiamus. Tum vero verbum onci non nisi de Chrysippo praedicari posse manifestum est: 'quamobrem (sc. propter consuetudinis vim; δι' δ si distinguimus, res apertior est) etiam rebus antequam accidant se insinuare et si nondum adsint, tamquam adsint, eis se uti dicit.'2) Quodsi Galenus pergit: βούλεται δὲ τὸ προενδημεῖν ῥῆμα τῷ Ποςειδωνίψ τὸ οἱον προαναπλάττειν eqs., quomodo haec interpretanda sint, nunc adparet. Posidonius enim ut antea quid sibi vellet verbum πρόσφατος (p. 391,11) explicavit et solam temporis notionem in eo inesse ostendit, sic nunc quid Chrysippi verbum προενδημεῖν significet illustrat atque ita illustrat, ut consuetudinis vim hoc verbo a Chrysippo agnosci statuat.3) Quod quantopere ad totam disputationis huius rationem quadret, cognoscimus. Hoc postquam tamquam in parenthesi additum est, Galenus ita pergit, ut dicat διὸ καὶ παρείληφεν ἐνταῦθα, quae de Chrysippo iterum praedicari nunc facile patimur.

Haec igitur Posidonius disputat: 'Zenonis definitione a Chrysippo

<sup>1)</sup> Tam diversas res his testimoniis illustrari Galenus ipse nullo modo significat. Coniciendum autem est Posidonium exempla olim (sc. a Chrysippo) diversis locis prolata ad suum argumentum illustrandum in unum locum congessisse. — Priora leguntur apud Cic. Tusc. III 14, 29 cf. 24, 58 et Cons. ad Ap. 112 D, cl μèν τόδ ἡμαρ κτλ. vertit Cic. ibid. 28, 67.

<sup>2)</sup> Non est necessarium post προενδημείν inserere δείν. Chrysippus dixit: διὸ και προενδημῶ κτλ.

<sup>3)</sup> Res a Galeno apertius ita pronuntiari potuit, ut diceret κατά τὸν Ποςειδώνιον; sed quam facile illa elocutione uti potuerit, cum Posidonium sequeretur, adparet. Ac velim notes, quam facile ipsa oratio, si τῷ Πος. omittimus, Posidonio tribui possit. — Cf. etiam Hirzelium l. l. 434.

comprobata qua segritudo recens mali opinio esse dicitur, Chrysippi ipsius sententia convincitur. Namque cur temporis et consuetudinis tanta sit vis, ut mali opinio non semper, sed recens dum sit affectum moveat, adeo non potest explicare secundum suam de natura affectuum doctrinam, ut ipse concedat affectus tempore intermisso mitigari, quamquam iudicia, in quibus solis causam affectuum vel potius affectus ponit, non mutentur. Itaque eo confugit, ut non opinionem mali sed contractionem animi vel impetum ad contractionem desinere dicat; id ipsum tamen cur fiat, expedire se non posse confitetur.

P. 396 Galenus ubi ratione cur affectus mitigarentur non reddita ne curationem quidem affectuum tradi posse praemisit. Posidonium laudat, quod ut ipse illas res explicare posset, ad Platonem rediit neque eius de affectibus doctrinam solam sed omnino quae ille de natura ac facultatibus animi protulerat, ita probavit, ut inde profectus, quidquid in philosophia morali quaereretur, diiudicaret. Quae ubi paucis perlustravit, p. 397, 9 ad rem rediens primo affectuum originem a Posidonio in ira et cupiditate poni commemorat, tum quibus ille sedationem affectuum explicaverit refert. Is enim ut fletus risus similiumque rerum sic affectuum satietate quadam homines capi Chrysippi insins verbis usus statuit: ψε τὰρ ἐφίεται τὸ παθητικὸν τής ψυχής οἰκείων τιγών δρεκτών (δρεκών corr. in δρεκτικών Η). ούτω και τυγγάνον των αὐτων (editores vulgo conjungant: τυγγανόντων) ἐμπίπλαται κάν τούτψ τὴν έαυτοῦ (sic Muellerus recte ρτο ξαύτῶν) κίνηςιν καθίςτηςιν, ήτις ἐκράτει της δρμής τοῦ ζώου (399, 14 sqq.). Neque enim quidquam magis perspicuum est quam esse in nobis sicut in ceteris animalibus duas facultates, quarum altera voluptatis altera victoriae et principatus natura sit adpetens. Quod cum agnovisset Posidonius Chrysippum vituperavit, quod eo confugisset, ut impetu ad affectum remanente nullam actionem sequi suspicaretur. Nullo enim modo fieri potest, ut actio causa extra impetum posita impediatur. Idem autem, quomodo fieret, ut multi fletum inviti retineri non possent, alii flere etiamtum volentes desinerent — id quod Chrysippus expedire se non posse confessus est secundum suam doctrinam facile explicavit. Scilicet in illis irrationales motus tam validi sunt, ut voluntate vinci non possint, in his iam plane sunt sedati, ita ut illa 1) expergefieri nequeant.2)

Hanc igitur doctrinam si sequimur, non modo quomodo ratio contra affectus pugnare possit, cognoscimus sed tota de animi facul-

<sup>1)</sup> πρός αὐτής habet H, licet correctum sit in αὐτῶν 401, 6. 7.
2) p. 401 init. τὴν αἰτίαν ἐρωτῷ κἀνταθθα ὁ Ποςειδώνιος, διὰ ἢν καὶ [οί] (cf. Kalbfleisch p. 80) πολλοὶ μὴ βουλόμενοι πολλάκις κλαίουςτν ἐπιςχεῖν μὴ δυνάμενοι τὰ δάκρυα καὶ ἄλλοι κλαίειν ἔτι βουλόμενοι φθάνους απαυόμενοι — διὰ τὰς παθητικὰς κινήςεις κτλ. Muellerus ante διὰ addit τίνεςθαι δέ φηςι, sed nihil fortasse inserendum est,

tatibus doctrina nobis probatur, quam Pythagoras invenit, Plato perpolivit et ad finem perduxit. Atque eandem doctrinam secuti facile, quamobrem consuetudo et omnino tempus¹) tantum valeat ad affectus mitigandos, rationem reddimus. Per illam enim irrationalis animi pars omnia in quibus versatur sibi accommodat, huius autem vis in eo posita est, quod irrationales facultates eis quae antea concupiverunt satiantur. Contra logicae cognitiones iudicia denique omnia quae in sciendo posita sunt, propter temporis solius vim neque magis inhaerescunt animo neque desinunt aut mutantur. Nemo enim ea opinione qua bis bina quattuor esse sentiebat propter temporis longitudinem saturatus umquam abstitit.

Hanc disputationem totam e Posidonii libris haustam esse vix est quod dicam. Sed liberius Galenum hic egisse et magis suo ingenio indulsisse vel ea particula declarat (p. 397), qua summatim Posidonii amplam disputationem percurrit. Porro ea argumentatio, quam p. 400, 10 sqq. legimus, statim post verba Chrysippi p. 395 adlata locum habuisse videtur. Denique ea quae p. 402, 1. 2 de consuetudinis vi Galenus non tam disputat quam significat, declarant hic quoque illum, cum ad libri finem properaret, summam disputationis Posidonianae brevissime reddidisse.

Quin autem totius disputationis tenorem Galenus servaverit, cum dubium esse non videatur, eodem fere modo Posidonius progressus esse putandus est atque Galenus progreditur. Atque initio quidem Posidonium non id egisse, ut unam definitiunculam a Chrysippo propositam refutaret consentaneum est, sed ut antea ostendit originem affectuum a Chrysippo non explicari, sic nunc a verbo πρόσφατος profectus illum non magis dicere posse, quomodo affectus mitigentur, disputat. Tum vero iam eo transit, ut quid ipse de affectuum origine et sedatione statuat aperiat et quamobrem recenti opinione mali sola perturbemur explicet. — Itaque non sine ratione Galenus quia ad certum finem disputationem suam perduxit, librum IV absolvit, significat tamen sese etiam proximo libro id acturum esse, ut Chrysippi de affectibus doctrinam Posidonii argumentis non neglectis impugnet. (5)

### De libro V.

Initio Galenus postquam quomodo factum esset, ut de affectibus accuratius diceret, iterum exposuit, Posidonium laudat, quod a Chrysippo et Zenone ita discesserit, ut Platonem sequeretur. Quare huius argumentatione usum se esse in superioris libri fine, priora autem de suo sese disputasse non sine magna gravitate addit, quam eo magis animadvertere iuvabit, si quantum in illis quoque Posidonio

۶

<sup>1)</sup> p. 402, 1 δλως (codd. δλος) ό χρόνος legerim.

<sup>2)</sup> Quam ad rem postea redeundum erit.

<sup>3)</sup> Quamquam uno libro hanc quaestionem absolvere antea in animo habuit (307, 1).

debeat, in memoriam revocaverimus. Tum hoc quoque libro operam se daturum pollicetur, ut Chrysippi doctrinam refutet imprimisque ea persequatur, quae ille secum ipse pugnans scripserit (-407).

Rem ita ingreditur, ut quo animi statu boni et mali utantur quidque de hac re Posidonius et Chrysippus docuerint, examinet. Ut enim bonorum animos affectu carere uterque tradit, sic cum quaeritur quales malorum animi sint, antequam in affectus incidant et cum inciderint. Posidonius a Chrysippo discedit. Cum enim hic malorum animos iis corporibus similes esse statuat, quae facile levesque ob causas in febres incidant. Posidonius comparatione instituta cum id solum agendum esse putet, ut quomodo in affectus malorum animi incidere possint eluceat, ad hanc autem rem explicandam nihil interesse censeat, utrum facile an non facile incidant, ipsorum sanorum corporum potius imagine utitur. Ut enim malorum animi omnes sic sana corpora omnia in morbos incidere possunt. Cum autem sana corpora ea re inter se differant, quod alia proclivitatem habent ad morbum, alia non habent, in promptu est cum his sanorum animorum statum comparare, sed obstat, quod animi extant morbis carentes, corpora non item. Id vero tenendum est, cum iis sanis corporibus quae proclivitatem habeant malorum animos comparandos esse, aut si hoc improbetur, cum inso morbo, non cum morbo a Chrysippo excogitato. Corporis enim morbus status iam aeger est; Chrysippi autem morbus quem vocat, proclivitas potius (sani corporis) in morbos est1) (408, 409).

Sed hic Galenus ne parum medicus esse videatur, ne Posidonii quidem sententia adquiescit, sed accuratius quid inter sapientes proficientes mediocres stultos homines, porro quid inter ea tempora, quibus homines in ipso affectu sint reliquamque eorum vitam intersit, eadem similitudine persequitur (-412).

P. 413 pergit: ἀλλὰ νὴ Δία φήσει τις ἴσως τῶν Cτωϊκῶν, ὥσπερ οὖν καὶ λέγουςιν, οὐ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν εἶναι τῷ ψυχῷ πρὸς τὸ ςῶμα κατά τε τὰ πάθη καὶ τὰ νοςήματα καὶ τὴν ὑγίειαν sc. statuendam esse animi cum corpore similitudinem, sed fieri posse, ut morbo animi non ipse morbus corporis sed proclivitas ad morbum respondeat. Quamobrem Galenus Chrysippum ipsum sententiam suam ita pronuntiasse ostendit, ut animi cum corpore similitudinem ad singulas res quae de utroque praedicarentur pertinere ipsamque nominum aequalitatem ex aequalitate rerum natam esse diceret, ὥστε, ὅπως ἄν τις ὁρίζηται καθόλου τὴν ἐν τῷ cώματι νόςον, ἀναγκαῖον εἶναι τούτψ καὶ τὴν ἐν ψυχῷ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁρίζεςθαι (415, 12 sq.). Sed etiam in reliquis libri moralis de affectibus par-

<sup>1)</sup> Nisi p. 409, 15 γὰρ ad solum verbum αὐτἢ referimus, quid sibi velit hoc enuntiatum, non video. Galeni enim ipsius interpretatio (ibid. v. 5. 6) non satisfacit. Nam si ipse quoque verbo vócoc habitum ad morbum aptum significari posse statuit, Posidonius quid in Chrysippo vituperaret non habuit.

tibus animadverti potest, illum ut similitudinem per singulas res servet operam dare sed efficere non posse. Accurate enim ac plane secundum rerum naturam corporis sanitatem ita definit, ut sit bona mixtio vel aequabilitas quattuor elementorum e quibus illud constet. robur ita ut sit nervorum aequabilitas; pulchritudinem denique aequabilitatem quae in membris cernatur esse dicit similiterque de morbo infirmitate deformitate judicium fert. Animi vero sanitatem robur reliquaque eundem in modum circumscribenda esse ipse confessus (420, 6.7) id quod pollicitus est, secundum doctrinam suam exsecui non potest. Cum enim animi quoque sanitas aequabilitas partium quarundam vel elementorum esse debeat. Platonis doctrinam secutis nihil obstat, quominus in aequabilitate et consensu rationis et irrationalium facultatum ea ponatur (417, 14); Chrysippus vero cum animi partes a Platone probatas non agnoscat neque quidquam praeter rationem in animo esse concedat, quarum partium concordia animi sanitas efficiatur, explicare non potest. Licet enim ille de propriis quibusdam partitionibus rationis loquatur (421, 3), primum in eo peccat, and quamquam rationem intra animum consistere concedit. rationis et animi partes easdem esse dicit (422, 8), sed etiam hoc sumpto nihil proficit, quia ratio partes non habet. Quod enim Chrysippus in libro quo de ratione ipsa agit, eam ita definit, ut sit èvνοιών τέ τινων καὶ προλήψεων ἄθροιςμα, hae notiones atque anticipationes non partes sed actiones rationis sunt (422). Partes autem eius potius cum omnes illi spiritus nominandi sunt, quibus singulorum sensuum actiones efficiuntur, tum principalis ille in quo ratio consistit. Quamquam autem in hoc secundum Chrysippum ipsum (423, 12 cf. 421, 1) pulchritudo animi ponenda est, ne de huius quidem elementis, si quarundam partium aequabilitatem indagamus, cogitari potest. Sunt enim non diversa ab iis, e quibus corpus constat; nec frigidi et calidi aequabilitate pulchritudinem animi effici Chrysippus ipse contendet (424).

Ille igitur cum e compluribus partibus animum constare neget, neque sanitatem aut pulchritudinem<sup>1</sup>) eius secundum comparationem institutam circumscribere neque quid inter eas intersit ostendere potest (—427), contra Plato in Sophista omnia optime expedivit (—431).

Inde a p. 413 ad rem plane novam Galenum transire ne ob eam quidem rem quisquam negabit, quod p. 419 et p. 425 Galenus priorem disputationem ita respicit, ut Chrysippum aliter in l. I. περὶ παθῶν (quemadmodum ibi exposuit), aliter in Curatorio (quo nunc utitur) sensisse dicat. Per illam enim disputationem id Galeno propositum est, ut quo in statu malorum animi versentur indaget, eiusque quaestionis diiudicandae causa imago qua Chrysippus ad rem illustrandam utitur examinatur; hic animi cum corpore comparatio propter se ipsa eo consilio tractatur, ut melius eam ad Platonis doc-

<sup>1)</sup> De robore tacet, quia ne a Platone quidem commemoratur.

trinam quam ad ipsam Chrysippeam quadrare demonstretur. Neque ita bene hae disputationes cohaerent. Cum enim p. 413-415 Galenus Chrysippum eo progressum esse ostendat, ut singulis rebus quae de corpore praedicarentur singulas res in animo respondere diceret, hoc optime procemii loco posteriori disputationi praemittitur: quod autem Galenus p. 413 init. ideo haec se disserere simulat, ut ea quae contra priorem argumentationem proferri possint reiciat. recte haec se haberent, si Galenus ipse antea Chrysippum ob eam maxime rem impugnasset, quod morbum animi non cum morbo corporis comparasset.

Ut autem in priore disputatione ad Posidonii librum Galenum se accomodare adparet, sic inde a p. 413 nihil invenimus, e quo concludendum sit hic quoque illius libro eum uti. Immo haud paucis locis Galenum ipsum in eis quae ei domi nascantur liberius vagantem manifesto deprehendimus (velut p. 418, 422, 15 sqq. 426). Denique dum Posidonii locum p. 409 a Galeno adlatum maximeque ultima verba lego, verisimile mihi non videtur, eum postea tam longa disputatione - ampliorem enim eam esse quam pro magnitudine rei nemo non concedet — id egisse, ut morbum animi cum morbo corporis comparandum fuisse ostenderet. Immo ipse Posidonius ibi aut cum morbo aut cum sanitate corporis eum comparari posse statuit

atque ita statuit, ut hoc praeferat.

P. 432 a digressu se revocans tamquam alterum procemium huius libri disputationi praefigit. Qua enim in re ab Hippocratis Platonisque doctrina Aristoteles et Posidonius discesserint (sc. non partes animi substantia et loco diversas sed facultates probant), deinde quid Chrysippus de affectibus doceat, exponit. Tum vero postquam Chrysippum propter repugnantias ab eo admissas vituperavit (qua de re cf. p. 334. 335), p. 434 ad rem quam paulo ante tractavit, ita redit, ut animi cum corpore comparationem Chrysippo ne tum quidem stare ostendat, si notiones et anticipationes pro partibus animi accipiamus. Postulandum est enim, ut harum inaequalitate morbus animi efficiatur; sed e repugnantia duorum iudiciorum (quae 434. 14 notionibus et anticipationibus Galenus substituit) non affectus nascuntur sed errores, quos ab illis Chrysippus ipse seiungit. Denuo igitur cum Chrysippum habeamus secum pugnantem, ne miremur quod ne de curatione quidem affectuum sani quidquam tradidit (-436).

Hanc argumentationem Galeno ipsi tribuendam esse et ob eam rem concludendum est, quod secundum Galeni morem id maxime ea efficitur, ut Chrysippum secum pugnare cognoscamus, et inde adparet, quod ab eis quae p. 413-431 legimus, quae Galeni ipsius esse modo vidimus, revelli non potest. Nam sine dubio sic statuendum est: Galenus p. 432, cum eis quae antea disputaverat adquiescere vellet, ad ipsam rem redire constituit, sed postea ne quod argumentum quod tum tandem ei in mentem venerat neglegeret. disputationem iam absolutam denuo ingredi animum induxit.

Nec vereor ne quis huic sententiae obstare putet, quod p. 436. 9 legimus: μη τοίνυν θαυμάζωμεν έτι μηδε ότι τὰς θεραπείας τῶν παθών όρθώς μέν δ Πλάτων έγραψεν, ώς και δ Ποςειδώνιος αὐτῶ μαρτυρεῖ, μοχθηρῶς δὲ ὁ Χρύςιππος. Nam primum quidem hoc repetitum est e p. 396, 16, deinde omnino quae de curatione hic dicuntur, cum eis quae antecedunt non cohaerent. 1) Quo autem consilio huius mentionem fecerit Galenus, ea declarant, quae p. 437. 1-3 legimus. Cum enim Galenus ei qui curationem affectuum tradat, non modo quomodo affectus postquam orti sint mitigentur, sed etiam quomodo ne oriantur impediatur?) ostendendum esse saepius diserte dicat (cf. 396, 14. 15 et 433, 5. 6, quem locum modo in adnotatione adscripsi), dubitari non potest, quin etiam institutionem puerorum ad curationem illam pertinere statuat. Commemorat igitur illam, quia statim accuratius de ea dicturus est.

Initio vero eius disputationis, quam p. 437 sqq. legimus nondum de educatione ipsa sed de statu animi in quo pueri versentur disputat. Ostendit enim (vel potius ut omnibus notum sibi sumit) primum quidem pueros quamquam ratione careant saepe affectibus perturbari, atque iis vehementioribus quam homines adultos<sup>8</sup>), deinde natura eos et ad voluptatem et (bestiarum quarundam exemplo) ad victoriam principatumque ferri, sicut postquam ad certum aetatis gradum pervenerint, honestum natura adpetant. Chrysippus autem ut rationem solam in animo esse inque ea affectus consistere teneat. pueros non minus quam bestias ut ratione sic affectibus carere statuit et e tribus illis adpetitionibus, quas natura homines habent, eam solam agnoscit, qua propter rationem ad virtutem feruntur. Sed tum unde pravitas hominum nascatur, dici non potest (439, 5). Cum enim secundum hanc doctrinam ex ipsius hominis natura nasci non possit, Chrysippus duas rationes profert, ut quomodo extrinsecus homines corrumpantur explicet. Nam primum quidem consuetudinem reliquorum hominum malamque institutionem per eos factam arguit, sed hoc ad rem explicandam non sufficers cum inse cognoverit nam quamvis bene educentur et quamvis bonorum consuetudine utantur, pueros non necessario bonos fieri concedit — ipsam rerum naturam adpellat. Tantam enim esse visorum probabilitatem, ut homines ad falsas opiniones (ob eamque rem ad affectus et pravitatem) deducantur. — At si homines ad nullam rem nisi ad virtutem natura tendunt, cur pueri mala exempla non natura aspernentur,

?

<sup>1)</sup> licet iam p. 438, 5. 6 praemittantur: μήθ' δπως ιδισθαι χρή τὰ πάθη γενόμενα μήθ' δπως κωλθςαι γενέςθαι, διδάςκοντα.
2) Sen. de ira II 18, 1: 'Duo autem, ut opinor, sunt (sc. remedia irae): ne incidamus in iram et ne in ira peccemus'; statim igitur c. 19—21 de educatione agit. Hieronymus peripateticus ne affectus nascantur solum agendum esse putat (cf. disp. meam 'über Plutarchs Schrift περι dopγηςίας' in Hermae t. XXXI p. 321 sqq.).

<sup>8)</sup> Cf. etiam p. 485, 11 sqq.

dici non potest; nec magis Chrysippus exponit, qui fiat, ut homines visis decepti voluptatem et principatum pro bonis habeant, quamquam nulla naturali conciliatione ut illis visis adstipulentur, adducantur (p. 440, 1).

Hac igitur argumentatione nihil agitur nisi ut originem falsarum opinionum et pravitatis a Chrysippo explicari non posse ostendatur. Quod si Galenus p. 437, 1-3 de curatione affectuum et puerorum institutione dicturum se nunc esse pollicetur, alienae disputationi suam vestem induere putandus est. Posidonii autem libro eum hic uti et argumentandi ratio declarat, si quidem ubique eum ita agere vidimus, ut Chrysippi rationes non sufficere ad rem explicandam semperque aliquid quaerendum esse ostenderet, et p. 442, 1 sqq. manifesto cognoscimus: καὶ γὰρ καὶ ταῦθ' ὁ Ποςειδώνιος μέμφεται καὶ δεικνύναι πειράται παςῶν τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τὰς αἰτίας έν μέν τῷ θεωρητικῷ (θεωρηματικῶ L) διὰ τὴς παθητικῆς όλκῆς, προηγειζθαι δε αὐτής (αὐταις L) τὰς ψευδεις δόξας ἀςθενήςαντος (-ας Η) περὶ τὴν κρίςιν [τὴν Η] τοῦ λογιςτικοῦ γεννάςθαι γὰρ τῷ Ζώω την δομην ένίστε μεν έπι τη του λογιςτικού κρίςει, πολλάκις δὲ ἐπὶ τῆ κινήςει τοῦ παθητικοῦ. Verba adscripsi secundum fidem codicum LH, qui quin ita ut feci adhibendi sint, dubium non est (nisi quod utrum aŭtĥe an aŭtaĵe legendum sit, ex ipsa re dijudicandum est). Ut autem de hoc loco, cuius de sensu 'grammatici (vel potius philosophi) certant, et adhuc sub iudice lis est', iudicare possimus, primum quidem memoria teneamus, quae antecedant. Posidonius enim cum antea ostenderit a Chrysippo originem falsarum opinionum explicari non posse, nunc quid de hac re secundum suam doctrinam ipse proferre possit, dicere debet. Cum autem ad hanc quaestionem inde pervenerit quod pravitatis et affectuum originem illustrare studeret, postulandum est, ut quae ratio inter affectus pravitatemque et inter falsas opiniones intercedat, audiamus. 1) Ipsa autem prima verba optime huc faciunt: δεικγύναι πειράται παςῶγ τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τὰς αἰτίας —, rectius tamen ab ultimis verbis, cum nullam habeant difficultatem, proficiscemur: 'Nasci enim homini ut animanti<sup>2</sup>) impetum non nunquam secundum iudicium rationis, saepe tamen secundum motum irrationalis animi facultatis.' Non igitur semper impetus, ut Chrysippus vult, a ratione proficiscitur sed sicut in reliquis animalibus saepe etiam<sup>3</sup>) ab irrationalibus facultatibus. (In memoriam revocemus ea quae de naturalibus earum

confer p. 804. 808. 2) Non sine certo consilio τῷ ζψψ dictum est. Similiter secundum Posidonium eo utitur Galenus p. 400, 1.

<sup>1)</sup> De toto loco egit Apeltius in libro qui inscribitur 'Beitrage zur Geschichte der griechischen Philosophie' (p. 287 sqq. 'die stoischen Definitionen der Affekte und Posidonius') Leipzig 1890. Quo e libro hic confer p. 804. 808.

<sup>8)</sup> at que etiam multo saepius hoc fieri inde adparet, quod non ἐνίστε repetitur, sed πολλάκις substituitur.

adpetitionibus antea disputavit). - Quodsi ad ea verba oculos converterimus, quorum rationem hoc enuntiato reddi particula vào indicat, obiter adspicienti res perfacilis videbitur ad explicandum. Cum enim ut hic orationem bipartitam habemus, sic illic ut duo membra inter se opposita inesse statuamus, particulae μèν — δέ flagitare videantur, re ipsa impellimur, ut singula membra sibi respondere censeamus. Ut autem hic impetum saepe secundum motum irrationalis partis nasci audimus, sic illic falsae opiniones έν τῷ θεωρητικῷ inde existere dicuntur, quod irrationalis para tamquam in altera lance collocata a vero abstrahat: porro ut hic nonnunguam a judicio rationis impetus proficisci statuitur, sic illic ratione imbecilla facta falsas opiniones duces existere motui irrationali 1) comperimus. Sensus igitur hic fere esse videtur: Falsae opiniones per irrationalis motus vim nascuntur, praecunt autem huic falsac opiniones, ubi ratio imbecilla facta est ad judicandum. Nam impetus modo secundum judicium rationis nascitur — ac tum falsae opiniones irrationalis motus duces sunt —, modo secundum irrationalem facultatem — ac tum sequuntur illam falsae opiniones. — Sed haec absurda esse e verbo παςῶν vel solo adparet. Nam si omnium falsarum opinionum origo in irrationali motu ponitur, haec res inde explicari non potest, quod impetus nonnunquam (vel etiam saepe; nam nihil interest) secundum irrationalem motum nasci dicitur. Omnino autem singula membra inter se respondere posse negandum est. Nam sine dubio in ultimo enuntiato verbis ἐνίστε — πολλάκις impetus in eodem homine eodem vitae spatio nunc secundum rationalem facultatem nunc secundum irrationalem nasci dicitur; contra antea si legimus ἀcθενήςαντος ... τοῦ λογιςτικού, duo rationis status distinguuntur, alter quo etiamtum valida est, alter quo imbecilla facta est ad iudicandum. Hos tamen eodem vitae spatio tamquam alternis vicibus homini redire non posse adparet.

Sed mittamus paulisper difficultates in re positas et ab ipsa forma verborum proficiscamur, cum per se vitii aliquid latere indicet. Nam si legimus παςῶν τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τὰς αἰτίας ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ διὰ τῆς παθητικῆς ὁλκῆς et προηγεῖςθαι δὲ αὐτῆς τὰς ψευδεῖς δόξας ἀςθενήςαντος περὶ τὴν κρίςιν τοῦ λογιςτικοῦ, his verbis duo membra quae sibi respondeant, contineri non posse adparet. Quamobrem Muellerus cum in fine prioris particulae ad τὰς αἰτίας infinitivum γίνεςθαι supplevisset, adeo viris doctis placuit, ut eorum qui postea de hoc loco dixerunt<sup>8</sup>), quamquam inter se quam maxime dissentiebant, ne commemoraverit quidem quisquam hoc verbum in codicibus non legi. Quod eo magis mirum est, quod

αὐτῆς enim legendum et ad παθητικῆς ὁλκῆς referendum est, quia haec in hoc enuntiato non minus commemoranda fuit quam in eo quod ultimum legimus.

<sup>2)</sup> Cf. imprimis Hirzelium (l. l. III, 417 adn. 2) Kreuttnerum (Andronici qui fertur libelli περί παθῶν pars prior p. 34) Apeltium l. l. p. 302 sqq.).

Jahrb, f. class, Philol. Suppl, Bd. XXIV.

haec elocutio: 'δεικνύναι πειράται τὰς αἰτίας τινὸς διά τινος demonstrare conatur causas alicuius rei positas in aliqua re (vel: aliquo argumento usus)' nihil habet offensionis, immo melior esse mihi videtur quam 'causae alicuius rei fiunt per aliquam rem', quae dictio non modo admodum torta est sed etiam parum ad logicam anadrat. Cur enim non dixit παςών τών ψευδών ὑπολήψεων αἰτίαν είναι τὴν π. δλκήν vel πάςας τὰς ψ. ὑπολήψεις γίνεςθαι διὰ τῆς π. δλκής? Cur enim inter causas falsarum opinionum et harum ipsarum causarum causam distingueret, profecto nihil erat. - Sed ut verbum inveniatur, quo aptius oratio terminetur, num reliquorum verborum forma talis est, ut haec enuntiata sibi opposita esse credibile sit? Quisquis enim legerit δεικνύναι πειράται παςών τών ψευδών ύπολήψεων τὰς αἰτίας ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ διὰ κτλ., nonne necessario propter collocationem particulae uév sperabit fore, ut de origine falsarum opinionum duae res praedicentur? Qua tamen de re in posteriore enuntiati parte nibil additur.

Ipsa autem sententia magis etiam obstat, quominus has enuntiati partes sibi respondere putemus. Nam sive illam interpretandi viam ingredi conamur, qua antea nos decipi cognovimus, sive alio modo progredimur, semper difficultas inest in verbis έν τῶ θεωρητικώ. Rectissime enim Apeltius hoc verbum ita explicari posse negavit (l. l. p. 306 sq.), ut idem valeret atque λογιστικόν. 1) Nam inde ab Aristotele semper hoc verbum ita adhibetur, ut eam rationis partem significet, quae in contemplatione versetur; opponitur ergo non irrationalibus animi facultatibus sed ei rationis parti, quae ad actionem spectat. Posidonium autem ab hac consuetudine discessisse eo minus statui potest, quod sane verbo θεωρείν suo sensu in definitione finis apud Clementem servata (Strom. II p. 497 P.) usus est. Ibi enim cum legamus: ἐπὶ πᾶςί τε ὁ Ποςειδώνιος (sc. τέλος ἀπεφήνατο) τὸ ζῆν θεωροῦντα τὴν τῶν ὅλων ἀλήθειαν καὶ τάξιν καὶ τυγκατατκευάζοντα αὐτὴν (sic Laur., αύτὸν coni. Sylb.)<sup>2</sup>) κατὰ τὸ δυνατόν, κατὰ μηδὲν ἀγόμενον ὑπὸ τοῦ ἀλόγου μέρους τῆς ψυχής, et vitam cogitationi deditam et actionem comprehendit (cf. Hirzelium II p. 518). Ut tamen concedatur eum ubi ad rem non multum interesset, his verbis promiscue uti potuisse, hoc sane loco quo Chrysippi doctrina de origine falsarum opinionum improbata suam doctrinam primo aperit, tanta cum neglegentia verba elegisse, ut ii qui legerent summis erroribus implicari possent, putandus non est.

At si verba ἐν τῷ θεωρητικῷ vertimus 'in ea rationis parte quae ad cogitationem spectat', his illud enuntiatum quod sequitur omnino opponi non potest, sed sine dubio si oppositionem illam tenere volumus, eam potius rationis partem commemorandam fuisse statuendum est, quae ad actionem pertineret.

Quod cum neglexerint ii qui ante Apeltium de hoc loco dixerunt, illius disputationem solam respicere opus est.
 cf. Hirzelium II p. 244 adn. 1.

Quod cum cognovisset, Apeltius eo confugit, ut illud θεωρητικῷ hic pro genere masculino acciperet et eo hominem cogitationi deditum et sapientem, non illum quidem perfectum sed secundi ordinis quem dicere possemus, significari statueret. Sic igitur hunc locum vertit: 'Posidonius sucht zu zeigen, daſs bei dem begabten und kräftigen Denker die Ursachen aller falschen Meinungen in dem Zuge der niederen Seelenkräfte ihren Ursprung haben und daſs falsche Meinungen nur dann den leidenschaftlichen Regungen vorangehen, wenn die Urteilskraft schwach ist' (p. 308).

Sed ut accipiamus quae ille de notione masculini θεωρητικός disputavit, primum quidem ipse quoque recipit γίνεςθαι, de quo antea diximus, deinde difficultas in collocatione verborum maximeque particulae μέν posita, si eum sequimur, etiam augetur. Cum enim ille haec verba ita explicet, ut apud sapientem omnes falsae opiniones ex inclinatione irrationali nascantur, in reliquis autem hominibus multae etiam ex ipsa ratione propterea quod imbecilla sit proficiscantur, si modo hoc illis verbis exprimi potuit, ea sic collocanda fuisse dicamus necesse est: δεικνύναι πειράται ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ παςῶν τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τὰς αἰτίας . . . γίνεςθαι, προηγεῖςθαι δὲ αὐτῆς κτλ. Atque sic eo magis rem eloqui debuit, si reliquorum hominum falsas opiniones magna ex parte ex ipsa rationis imbecillitate nasci diserte non dixit. Nunc autem neque hoc neque illud 'nur dann' quod Apeltius in versione addit, subaudiri potest.

Quod vero ille addit: 'erst so kommt der Gegensatz zwischen ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ und ἀσθενήσαντος τοῦ λογιστικοῦ, der durch jenes μέν klar angedeutet wird, zu seiner Geltung, während nach der landläufigen Annahme, wonach τὸ θεωρητικόν nichts anderes wäre als τὸ λογιστικόν, nicht nur das μέν an dieser Stelle, sondern die Worte ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ selbst streng genommen ganz überflüssig sind', haec ultima rectissime protulit, priora non probo. Nam verbis ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ, si eius sententiam sequimur, opponatur necesse est ἐν ὸὲ τοῖς φαύλοις ἄτε ἀσθενοῦςι τὴν κρίςιν vel ἀσθενοῦντος τοῦ 'λογιστικοῦ. Aoristi vero forma ἀσθενήσαντος, quae non cum Apeltio vertenda est 'wenn die Urteilskraft schwach ist' sed 'wenn die Urteilskraft schwach geworden ist', non sapientis hominis statui recte opponitur sed mediocris hominis ei statui, in quo ratio inclinatione irrationali nondum corrupta est.')

Denique doctrinam ipsam, quam Apeltius sibi hic deprehendere videtur, ne Posidonio tribuamus, ea res obstare mihi videtur, quam ille ipse quoque animadvertit (p. 303). Non enim Posidonius, quem

<sup>1)</sup> Apeltius ipse hoc sentit; nam nonnunquam (velut p. 311), ut melius verba sibi respondeant, sapientis hominis loco sanum animi statum substituit (cf. 311 extr. 'ist der Verstand in seiner vollen Stärke und Gesundheit' et quae antea de ἀςθενήςαντος dicit). Sed tum discedit a nomine ὁ θεωρητικός.

totiens admiramur, quod sectae doctrina minime occaecatus in quaestionibus ad animi naturam pertinentibus multa recte perspexit, is fuisse videtur, qui si quis in quaestionibus physicis parum recte iudicaret vel etiam non suam sed Chrysippi de natura affectuum doctrinam probaret, eum vi irrationalis partis a vero abductum errare putaret.

Accedit quod in ipsis disputationibus contra Chrysippi de affectibus doctrinam compositis alii sane eo argumento usi sunt, ut quantum interesset inter falsas opiniones quae in quaestionibus physicis logicisque nascerentur et inter eas quae ad actionem pertinerent1) ostenderent. Cf. Plutarchi πεοί της ήθικης αρετής p. 448 A: (In quaestionibus inter philosophos tractatis multi a sententia antea probata sine dolore abducti sunt), ὅτι τῷ θεωρητικῷ καὶ μαθηματικώ της ψυχής πάθος οὐδὲν ἀνθέςτηκεν, άλλ' ἀτρεμεί και οὐ πολυπραγμονεί τὸ ἄλογον ἐν τούτοις . . . αἱ δὲ πραγματικαὶ βουλαὶ καὶ κρίσεις καὶ δίαιται τῶν πολλῶν ἐμπαθεῖς οὖςαι δυςοδίαν τῶ λόγω παρέγουςι καὶ δυςκολίαν, ἐνιςγομένω καὶ ταραττομένω περὶ τὸ ἄλογον (cf. ibid. C ἐν μέντοι ταῖς ἀπαθέςι βουλαῖς καὶ ςκέψεςιν. οΐας έχει μάλιςτα τὸ θεωρητικόν κτλ.).2) Haec doctrina, qua inter θεωοητικά et πρακτικά εκέμματα distinguitur, quin etiam Posidonio nota et accepta fuerit, eo minus dubito, quod ipso fine eum et vitam cogitationi soli deditam et actionem amplexum esse supra vidimus.3)

Quod si verum est, in Galeni verbis aut sapientem illum quaestiones logicas instituentem in errores incidere omnino non posse statuendum est aut ab Apeltio, cum in illo omnes falsas opiniones per irrationalem inclinationem nasci statuat, discedendum est. Qua in re cum θεωρητικόν illum non perfectam sapientis speciem esse Apeltius ipse dicat, utrum praeferendum sit, dubium esse non potest.

Quid igitur Galeni loco faciendum est? Videmus nullo pacto verbis ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ sive pro masculino genere sive pro neutro ea habeamus recte id enuntiatum, quod a verbo προηγεῖςθαι incipiat, opponi posse, sed secundum ipsa verba postulandum esse, ut de origine falsarum opinionum duae res praedicentur. Quod cum orationem mutilatam esse omnes consentiant, a Plutarchi loco profecti non unum vocabulum sed paulo plura maximeque illud πρακτικός, quod unum verbo θεωρητικός recte opponitur, librariorum culpa excidisse atque a Galeno haec fere scripta esse statuemus: καὶ γὰρ καὶ ταῦθ ὁ Ποςειδώνιος μέμφεται καὶ δεικνύναι πειρᾶται

Quae ipsae nondum necessario affectus sunt. Itaque haec quaestio ab ea seiungenda est, qua errores ab affectibus distinguuntur.
 Cf. praeterea ibid. 448 E — 444 B.

<sup>3)</sup> Repugnare huic sententiae mihi non videtur, quod rerum naturae cognitionem solam rationis esse virtutem p. 446, 5 statuit. Huic enim eam virtutem, qua quaestiones ad actionem pertinentes diiudicarentur subiungere potuit. Ac videbimus postea illa et coφίαν et φρόνηςιν ab eo comprehendi.

παςῶν τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τὰς αἰτίας, ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ ⟨κκέμματι διὰ τῆς τῶν ὄντων οὐχ ἱκανῆς ἐμπειρίας, ἐν δὲ τῷ πρακτικῷ⟩¹) διὰ τῆς παθητικῆς ὁλκῆς προηγεῖςθαι δὲ αὐτῆς τὰς ψευδεῖς δόξας ἀςθενήςαντος περὶ τὴν κρίςιν τοῦ λογιςτικοῦ γεννᾶςθαὶ γὰρ τῷ ζῷψ τὴν ὁρμὴν κτλ. — 'Nam haec quoque Posidonius vituperat et ostendere conatur omnium falsarum opinionum causas, in quaestionibus logicis per ignorantiam rerum naturae, in quaestionibus ad actionem pertinentibus vero per inclinationem irrationalem; viam autem huic motui irrationali monstrare falsas opiniones, ubi ratio ad iudicandum imbecilla facta sit. Originem enim impetus si quaerimus, nonnunquam secundum iudicium rationis, saepe tamen secundum motum irrationalis facultatis nascitur.'²)

Posidonius ergo postquam doctrinam a Chrysippo de origine falsarum opinionum prolatam refutavit, hic ut quid ipse de ea re sentiat ostendat, primum quidem inter eas falsas opiniones quae in quaestionibus ad veri indagationem pertinentibus nascantur et eas quae ad actionem spectent distinguit, deinde illas uno verbo absolvit et quae ratio inter has et inter affectus intercedat exponit. 8) Scilicet, ut exemplo utar, is apud quem inter animi facultates δ θυμός praevalet, dum quid faciendum sit deliberat, illius vi facile adducitur, ut a vero discedat et cum omnia iuste et aeque facienda esse antea statuerit, nunc iudicio ipso mutato id ad quod motu irrationali propellatur pro iusto habeat. Quod ubi saepius factum est. rationis ipsius vis iudicandi ita obtunditur atque imminuitur, ut quid sequum et iniquum sit dignoscere nequeat semperque irascendum esse censeat. Tum igitur falsae opiniones pedisequae motus irrationalis esse desinunt et tamquam duces ei viam monstrant ad id quod concupivit perpetrandum; origo enim impetus ne tum quidem ab eis semper ducenda est, sed quamquam homo nonnunquam inde in iram propellitur, quod statuit ulciscendum esse, saepius tamen sicut reliqua animalia ipsa irrationali irae facultate effervescente incitatur.

Quia autem id maxime interest inter Chrysippi et Posidonii

<sup>1)</sup> Ignorantia rerum inde nascitur, quod homines aut non satis instructi aut mala indole praediti sunt. Verba tamen me non curare par est. Sed quidquid supplemus, cum semper terminari debeat verbis ἐν δὲ τῷ πρακτικῷ, quam facile haec enuntiati particula excidere potuerit, adparet.

<sup>2)</sup> Illud fieri omnino non posse, ut singula ultimi enuntiati membra singulis quae praecederent enuntiatis responderent, supra iam vidimus (cf. quae diximus de ἀcθενήςαντος et ἐνίστε — πολλάκις p. 561). Ut autem προηγείςθαι et γεννάςθαι sibi opponi et in hoc vim ultimi enuntiati positam esse putemus, collocatione verborum commendatur. Tum autem προηγείςθαι non idem valet atque 'tamquam causam praeire' sed 'viam monstrare et ducem existere'.

<sup>3) &#</sup>x27;Dürfte man, wie es der Zusammenhang empfiehlt, unter den falschen Meinungen nur die auf das sittliche Handeln bezüglichen Urteile verstehen, so würde das Ganze in noch helleres Licht treten' (Apelt. p. 308).

doctrinam, quod hie motui irrationali tantum tribuit, ille eum extare negat, cυνάπτει εἰκότως τοῖς λόγοις τούτοις ὁ Ποςειδώνιος τὰ κατὰ τὴν φυςιογνωμονίαν φαινόμενα. Ut enim irrationales facultates in animo esse ostendat, eo argumento utitur, quod ut reliqua animalia sic homines lato pectore et calido sanguine praediti ad iram proni sunt, contra ii qui latis coxis et frigidiore sanguine utuntur, ignaviores sunt¹) et quod omnino corporis condicio maximeque sanguinis natura, quae etiam in diversis regionibus diversa est, permultum valet ad animi indolem conformandam. Quae explicari non possunt, si nihil nisi ratio in animo est.

De his autem rebus postquam postea accuratius dicturum se esse significavit, Galenus eo transit (p. 443, 14), ut propter diversitatem ingeniorum a diversitate corporum profectam etiam rationem curandorum affectuum diversam et in altero faciliorem in altero difficiliorem esse ostendat. Necesse est autem inde a matris alvo operam demus, ut postea ratio satis virium habeat ad imperium in facultates irrationales exercendum. Quibus de rebus Plato tam accurate disputavit, ut Posidonius in l. Ι. περί παθών eius praecepta summatim referre satis habuerit. Quarto decimo autem anno ratio iam tantopere corroborata est, ut reliquis facultatibus imperare modumque dare possit. Qua in re maxime nititur cognitione rerum naturae. quae eius virtus est. Irrationalium autem facultatum virtutes non scientia sed conspetudine efficientur. "Επεται δὲ εὐθὺς τοῖςδε καὶ ό περί τῶν ἀρετῶν λόγος αὐτὸς ἔχων²) τὸ ςφάλμα διττόν — 'haec ubi cognita sunt, statim de ipsis virtutibus dicendum est, qua in disputatione duo errores admitti solent, sive quis omnes pro scientiis habet sive facultates omnes esse putat'. Chrysippus autem maxime peccat, quod unam animi facultatem quamquam statuit, multas eius perfectiones et virtutes agnoscit. Magis enim Aristo sibi constat, cum ab eadem doctrina profectus virtutem hominis unam esse statuit, quam scientiam boni et mali esse dicit (p. 447).

Haec omnia cum Posidonii sine dubio sint, cognoscimus, qui factum sit, ut Galenus totius disputationis initio (p. 437, 1—3) de institutione puerorum dicturum se esse polliceretur. Cum enim totam Posidonii disputationem perlegisset, eam partem, quae maxime idonea videbatur ad transitum faciendum (vel maxime ei cordi erat) solam initio commemoravit.

Quodsi meminimus eas libri Posidoniani particulas quae in l. IV. Galeni dispersae deprehendi possunt, ita inter se cognatas esse, ut ad unam continuam disputationem pertinere videantur, quaerendum est, num forte haec quoque argumentatio, qua Posidonius quae sit origo pravitatis quaeque ratio inter falsas opiniones et affectus intercedat exponit et ad curationem affectuum transit, cum prioribus illis

et ad voluptatem tendunt cf. φιλήδονον p. 442, 18.
 p.446,18.4 αὐτός quod Cornarius coniecit, habet H. Cf. Kalbfl. p.38.4.

cohaerest. Atque illud quidem statim concedendum est cum es disputatione, quam praeterea in hoc libro Posidonio solam vindicavimus. qua ille de malorum statu animi et de comparatione a Chrysippo instituta agit (Gal. p. 408, 409, cf. supra p. 556), hanc nullo, quod quidem extet, vinculo conexam esse. Ea autem quae proxime antecedit (exeunte l. IV.) non modo argumentum simile habet — ibi enim Posidonius Chrysippi de origine affectuum doctrina refutata eo transit. ut quid ipse de ea re sentiat aperiat facultatesque irrationales in animo esse ostendat - sed etiam quae singillatim disputat, mirum quantum consentiunt. Mitto dicere ea quae a Galeno p. 433. 5. 6 inserantur, ut transitum ad Posidonii disputationem comparet μήθ' όπως ιαςθαι γρη τα πάθη γενόμενα μήθ' όπως κωλύςαι γενέςθαι. διδάςκοντα ad verbum repeti e p. 396, 13, 4 Ѿ προςέγοντες τὸν νοῦν κωλύςομέν τε τῶν παθῶν ἔκαςτον γίνεςθαι καὶ γενόμενον lacόμεθα. Sed si ibi paulo post legimus (p. 396, 16 sqq.): ώς καὶ ό Ποςειδώνιος ἐπιςημαίνεται θαυμάζων τὸν ἄνδρα (86. Πλάτωνα) ... καὶ πρεςβεύων αὐτοῦ τά τε περὶ τῶν παθῶν δόγματα καὶ τά περί των τής ψυχής δυνάμεων όςα τε περί του μή γίνεςθαι τήν άρχὴν ή γενόμενα παύεςθαι τάχιςτα τής ψυχής τὰ πάθη γέγραπται πρός αὐτοῦ. ςυνήφθαι δὲ καὶ τὴν περὶ τῶν ἀρετῶν διδαςκαλίαν τούτοις φηςὶ καὶ τὴν περὶ τοῦ τέλους 1) κτλ., nonne Galenus quasi epitomam eius disputationis dare videtur, quam modo examinavimus? (cf. imprimis p. 446, 13 sqq. et 445, 4 sqq.). Porro si p. 400. 5 sag. invenimus: οὐδὲν τὰρ οὕτως ἐναργές ἐςτιν, ὡς τὸ δυνάμεις τινας έν ταις ήμετέραις είναι ψυχαις έφιεμένας φύςει την μέν ήδονής, την δε κράτους και νίκης, ας έναργως δραςθαί φηςι κάν τοῖς ἄλλοις ζώοις ὁ Ποςειδώνιος, nonne tantum non oculis cernere videmur Galenum eiusdem argumentationis summam reddentem, quam p. 437. 8 accuratius persequitur? cf. imprimis p. 437. 13 agg. δρώμεν δὲ αὐτὰ (sc. τὰ παιδία) καὶ θυμούμενα καὶ λακτί-Ζοντα καὶ δάκνοντα καὶ νικᾶν ἐθέλοντα καὶ κρατεῖν τοῖς τοιούτοις2), ὥςπερ ἔνια τῶν ζώων, οὐδενὸς ἄθλου προβαλλομένου παρά τὸ νικάν αὐτό. Φαίνεται δὲ ἐναργῶς τὸ τοιοῦτον ἐπὶ όρτύγων καὶ άλεκτρυόνων καὶ περδίκων κτλ.

Quae cum ita sint, non dubito quin Galenus iam tum, cum pp. 391—403 scribebat, ea ante oculos habuerit, quae apud Posidonium statim sequerentur, haec autem ipsa postquam nonnulla quae ad medicorum artem spectarent, intermisit, inde a p. 437 accuratius tractare coeperit.<sup>3</sup>) Ea vero quae p. 408. 9 a Posidonio mutuavit, utrum ex eadem eius libri regione sumpta sint necne, dubium est.

Confirmatur sententia modo prolata eis, quae statim legimus. Plane enim secundum eam epitomam, quam p. 397 dedit (cf. locum

3) Quam bene haec argumentatio illam excipiat, postea videbimus.

<sup>1)</sup> de fine mox videbimus.

hoc pro τῶν τοιούτων, quod codices male praebent, scribi iubet
 Wilamowitzius (sc. τῷ λακτίζειν κτλ.).

modo adlatum: cuynoθαι δὲ καὶ τὴν περὶ τῶν ἀρετῶν διδαςκαλίαν τούτοις φηςὶ καὶ τὴν περὶ τοῦ τέλους κτλ.). Galenus postquam quaestionem de virtutibus absolvit1), p. 448 eo transit, ut de fine disserat. Nonnullas enim Posidonii orationes adfert, quibus ille ne finem quidem recte circumscribi posse ostenderit, nisi rectam de natura affectuum sententiam haberemus. Convenienter enim vivere naturae nihil est nisi genio nobis insito h. e. rationi obtemperare eiusque imperium in deteriores animi facultates tueri. Ii autem qui diversas animi facultates non agnoscebant, dum illam definitionem explicare student, non potuerunt non nugari. Quae Posidonius sic terminavit: ταύτην τε δη την άτοπίαν διέλυςεν η αίτία των παθών δραθείτα και τὰς ἀργὰς ἔδειξε τῆς ἐν τοῖς ὀρεκτοῖς (ὁρατοῖς LH) καὶ φευκτοῖς διαςτροφής καὶ τοὺς τρόπους τής ἀςκήςεως διείλε καὶ τὰ διαπορούμενα περὶ τῆς ἐκ πάθους όρμῆς ἐξέφηνεν.<sup>2</sup>) Cuius enuntiati singulas partes Galenus dehino paucis illustrat, accuratius autem de ultimis verbis dicit, ut quomodo Posidonius difficultates e quibus Chrysippus se extricare non potuisset, persolverit ostendat: qua in re superioris quoque libri finem respicit p. 454, 10. Tum vero Chrysippum non modo difficultatibus ob eam rem implicari quod animi facultates irrationales neget, Posidonii iterum testimonio usus demonstrat, sed etiam a genuina Stoicorum doctrina qualis a Zenone et Cleanthe prolata sit discedere probat. Atque Cleanthis quidem versus, quibus in suam rem Posidonius usus est, Galenus adscribit (p. 456). Zenonis vero sententiam cum ad propositum suum minus faciat examinaturum se non esse p. 458, 3 addit. Non enim se id sibi proposuisse, ut quid Zeno aliique Stoici vel etiam Pythagoras. quem ipsum quoque Posidonius sibi favere putaret, docuissent enarraret, sed ut ea quae Hippocrates et Plato protulissent examinaret.

Ante tamen quam haec perorat, Cleanthis versibus iam adscriptis et Zenone (p. 456, 3) iam commemorato p. 457 disputatiunculam intermittit, qua contra Chrysippum affectus a bestiis removentem, quid Posidonius de ea re docuerit refert. Is enim gradus quosdam animarum cognoscere sibi visus infimi ordinis animalia cupiditate sola gubernari, reliqua etiam irascibili facultate uti, homines vero solos ratione praeditos esse censet. — Haec cum omnimo cum reliquis huius disputationis partibus non cohaereant, dubium non est quin a Galeno, ne quam rem quae sententiae suae faveret praetermitteret, ex alia libri Posidoniani parte adsumpta sint. (Cum autem Posidonius initio eius disputationis, qua facultates irrationales in animo extare ostendit (cf. p. 437. 8 et 400) reliqua quoque animalia commemoret, procul a vero non aberrabimus, si Galenum ibi ex illius libro ea

<sup>1)</sup> De quibus postea quoque dicturum se esse pollicetur (cf. libri VII.

<sup>2)</sup> p. 451, 7 sqq. Quae a Muellero sine necessitate mutantur, cf. adn. ad p. 540.

<sup>3)</sup> Alio loco similiter eum agere supra vidimus p. 558.

sola quae summi momenti essent, excerpsisse nonnulla tamen cum ad rem facere viderentur hic saltem adscribere voluisse dixerimus. 1)

Totam autem disputationem si complectimur, p. 448—451 Posidonius de fine agit, deinde (p. 453, 13 sqq.) eo transit, ut affectuum natura iam patefacta ea quae Chrysippus explicari a se non posse confessus sit vel certe non explicaverit, ipse explicet. Itaque quemadmodum ea disputatione quam Galenus p. 370—376 sequitur, magnitudinem opinati boni vel mali ad redundantiam impetus explicandam non sufficere ostendit orationemque ita terminavit, ut diceret τούτου γὰρ τὴν αἰτίαν οὐ πιθανόν ἐςτιν ἐν τῆ ὑπολήψει κεῖcθαι τοῦ μέγα ἀγαθὸν ὑπάρχειν, ἐφ' δ ὑθοῦνται ζητητέον δέ, nunc singulas res antea commemoratas perlustrat.²)

Quodsi Galenus p. 455 rationem a Posidonio hoc loco reddi cur affectus inveterati mitigentur, diserte commemorat, dubitare non possumus, quin ea quae p. 399, 14 sqq. profert et p. 455, 6 sqq. paucis repetit, hinc eo transtulerit, ibi autem in Posidonii disputatione nihil invenerit nisi ea quibus Chrysippum de causa sedationis affectuum dubitare demonstraretur. Liberius autem Galenum illic egisse iam dum conexum sententiarum examinamus, coniecimus. <sup>5</sup>)

P. 460 Galenus Chrysippi refellendi nunc finem se facturum esse tam certis verbis profitetur, ut dubitare non possimus, quin longe aliam disputandi viam nunc ingredi in animo habeat. Pergit autem: μεταβήςομαι δὲ ήδη πρός τὴν ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένην ἐπίδειξιν ἐν τῶ τετάρτω τῆς Πολιτείας ὑπὲρ τοῦ τρία τῆς ψυχῆς είναι μόρια τὰ καθ' όρμην ημάς κινούντα. Statim autem hoc ita restringit, ut e Platonis disputatione nos discere dicat diversarum facultatum esse cogitare irasci concupiscere, diversis autem partibus animi loco atque adeo substantia inter se differentibus4) ea tribuenda esse illum neque evincere neque evincere velle (p. 461, 13 sqq.). Illud igitur Posidonius ita probavit, ut a Chrysippo discederet, magisque cum Platone et Aristotele consentit (p. 463, 1-6). Tum vero Galenus eo transit, ut orationes ipsas e Platonis Re publica adferat, quibus ille tres esse in animo sive facultates sive partes demonstraverit, Platonisque sententiam accuratius circumscribat et illustret. Ac primum quidem cupiditatem in animo inesse ostendit deque suo addit pueros bestiasque inconsulto ad explendas cupiditates ferri neque

Posidonii disputatio longior fuit (cf. p. 457, 4). — P. 487, 15 sqq. de ira sola agitur, sed cupiditas quoque Posidonio commemoranda fuit.

<sup>2)</sup> Cum Galenus ut exemplo illustret, quomodo Posidonius quaestiones a Chrysippo non explicatas (cf. p. 454, 9) persolverit, proficientes commemoret, illorum iam a Chrysippo mentionem factam esse adparet. Id quod facile ita facere potuit, ut eis opinionem officiosi affectus deesse statueret (cf. supra p. 548, Hirzelium III, 436. 7).

3) Tum autem eo melius Posidonianse disputationes se excipiunt.

<sup>3)</sup> Tum autem eo melius Posidonianae disputationes se excipiunt.
4) p. 462, 10—12 recte praebet H: ὅτι μέν τρεῖς εἰςι διοικοῦςαι τὸν βίον ἡμῶν δυνάμεις, ἐναργῶς ἀποδείκνυται, μὴ μέντοι τὸ ὅτι διαφέρουςαι τας οὐςίαις. (Μὶ. τί, sed qua in re different, non quaeritur.)

curare, utrum sibi utile sit eas explere necne. In adultis vero hominibus saepe pugnam cerni duarum facultatum, quarum altera cupiditates expleri iubeat, altera vetet. Qua pugna sublata quid inter ἐγκράτειαν et εωφροεύνην intersit, dici non posse; id quod ad disputationem de virtutibus postea instituendam memoria tenere vult p. 468, 2.

P. 468, 10 a proposito digreditur, ut Stoicos reprehendat, quod singulorum verborum significatione nimis accurate examinata ne quid evinci possit impediant. 1) P. 470, 12 ad rectam viam reversus hanc

Cum his locis si eum comparamus, a quo profecti sumus, sic iudicandum est: Galenus dum l. IV. scribit, ὄρεξιν ἄλογον definitionem cupiditatis vere Chrysippeam esse putavit et primo quidem illam eo consilio commemoravit, ut cupiditatem quoque ab eo rationalem esse statui ostenderet; paulo post rem propterea retractavit, quod repugnantiam quandam quae inter hanc definitionem aliosque Chrysippi locos intercederet, deprehendere non sine causa sibi visus erat. Postea vero quam l. IV. edidit vel inter amicos promulgavit, a Chrysippeis, quibuscum eum multum liti-

<sup>1)</sup> Digressionem Galenus sine dubio facit, ut de verbis operic et ἐπιθυμία dicere possit (p. 469). Commemorat enim secundum Stoicos de sitiente neque adpetitionem praedicandam esse neque cupiditatem; illam enim solius sapientis esse (actetov pro attiov recte scripserunt Hirzelius II, 885 adn. 1 et Petersenus), hanc solius insipientis. Quodsi de hac dicit είναι γάρ δρεξιν άθρόως ρεπτικήν πρός το τυγχάνειν — 'esse enim esm είναι τὰρ δρεξιν ἀθρόως ῥεπτικὴν πρός τὸ τυγχάνειν — 'esse enim eam adpetitionem quae tota quanta sit ad adipiscendum efferatur', non illud ἀθρόως offensioni mihi est, quod Hirzelius II, p. 389 adn. mutat; nam hoc verbo cupiditas adpetitioni sanae opponitur, quae non effusa effertur, sed rationi oboedit tantaque est quanta ab illa esse sinitur (cf. supra p. 551 adn. 1). Sed pro verbo ὄρεξις, quod secundum Chrysippeos de sana adpetitione sola usurpari posse modo (v. 4) audivimus, nonne necessario exspectamus ὁρμήν? Quod quominus restituamus, ne ea quidem verba obstant anno accupants. Oribus arm Galenus hairs definitionis conobstant, quae sequuntur. Quibus cum Galenus huius definitionis compendium fortasse aliquem ita facere commemoret, ut cupiditatem adpetitionem irrationalem nominet, facile credimus hominem servandorum verborum non curiosum pro όρμη ρεπτική πρός το τυγχάνειν substituere potuisse verbum ὄρεξιν (cf. de hac re Hirzelium p. 888. 9 adn.) et sodem modo e verbo ἀθρόως illud ἄλογος adsumpsisse, praesertim cum iam ab Aristotele cupiditas ὄρεξις ἄλογος esset dicta. Chrysippus vero ipse—ac de hoc solo hic agi huiusque definitionem v. 10 contineri e vv. 12—14 adparet — cum opekiv sapientis esse indicaret, neque in definitione cupiditatis ipsa illo verbo uti potuit neque compendio illo adquievit. Nam Galenus ipse vv. 12-14 testatur eum qui hoc compendio utatur a Chrysippo vituperari. (Frustra igitur Dyroffius ὄρεξιν ἄλογον ob eam rem a Chrysippo dici potuisse contendit, quod in verbis όρμη λογική nihil inesset nisi impetus animalis rationalis l. l. p. 21.) — Sed res sic praecidi non potest. Hoc enim ipsum definitionis compendium, quod Galenus hic genuinae Chrysippi definitioni substitui posse, sed a Chrysippo ipso non admitti statuit, p. 387 pro definitione vere Chrysippea habet: κατά μέντοι τον της ἐπιθυμίας δρόν, ην δρεξιν ἄλογον εἶναί φηςιν, ἐφά-πτεται μέν πως, δεον ἐπὶ τη λέξει, της ἀλόγου κατά τὴν ψυχὴν δυνάμεως, ἀποχωρεί δὲ κάνταθθα κατά την ἐξήγητιν αὐτής, είγε και ή ὅρεξις, ην κατά τὸν όριςμὸν παρέλαβε, τῆς λογικῆς ἐςτι δυνάμεως. ὁρίζεται γοῦν αὐτὴν όρμὴν λογικὴν ἔπί τι, ὅςον χρή, ἡδον ac p. 351 ex his ipsis definitionibus efficit, ut secundum Chrysippum cupiditas sit ὁρμὴ λογικὴ ἔπί τι, ὅςον χρή, ἡδον αὐτῷ ἄλογος.

disputationis partem p. 472, 12 ad finem perducit his verbis: διὰ τούτων ἔδειξεν ἔτερον είδος είναι ψυχής τὸ λογιςτικὸν τοῦ ἐπιθυμητικοῦ. Tum vero postquam Chrysippi neglegentiam vituperavit (p. 473 cf. 476), eundem in modum Platonis verbis usus partem irascentem a concupiscente diversam esse et rationem ab utraque distare, porro iram quamquam plerumque a rationis parte stet, tamen nonnunquam ita corrumpi ostendit, ut ei adversetur (p. 483). Pueri ergo bestiaeque quamquam ratione carent, et cupiditate et ira utuntur, atque in bestiis quidem hoc sic se habere fortasse negaverit quispiam, pueros vero ut irasci cognoscamus, nostrae infantiae meminisse sufficit (p. 485). Terminat Galenus disputationem ita, ut Platonem laudet quod Homeri versus re iam demonstrata in testimonium advocaverit atque tali quidem re, quae ut evinceretur, non argumentis opus esset sed recordatione earum rerum, quas cotidie pateremur, ψε καὶ Ποςειδώνιος είπεν (p. 487, 10).

Hanc disputationem cum tota in eo versetur ut argumenta a Platone prolata referantur explicenturque, longe ab eis distare quae plerumque antea legerimus nemo non videt. Cum autem proxime accedat ad eam disputationem qua Platonis Sophista adhibetur (p. 428 sqq.), quam Galeni ipsius esse supra vidimus, porro cum p. 460 Galenus ipse significet iam alio modo disputaturum se esse, vix dubium est, quin hic a Posidonii libro discesserit Platonisque ipsius libris usus sit. Attamen cum Posidonius quoque de motibus irrationalibus dixerit (cf. p. 437 sqq. al.), quaerendum est, num forte, quamquam in universum Posidonium non iam sequatur, inveniantur, quae ab eo mutuasse videatur.

Ipsam autem primam particulam, qua Galenus tres facultates

gasse passim videmus, monitus in Chrysippi libris hanc definitionem omnino non inveniri, sed ita circumscribi cupiditatem, ut esset όρμη ἀθρόως ρεπτική πρός τὸ τυγχάνειν, in l. V. opprobria Chrysippo facta recantavit illa quidem, sed haud inepte ita recantavit, ut ipsa recantatione Stoicos quod nimis in verbis elaborarent, rem non curarent, impugnaret. — Chrysippus ipse ergo, ut revertar ad id a quo profecti sumus, sine dubio ὁρμην ἀθρόως ρεπτικήν κτλ. cupiditatem esse dixit, sed num hoc apud Galenum restituendum sit, dubito, quia facile cogitari potest, illum sive errore lapsum sive consulto, quo levius peccatum suum videretur, verbo δρεξιν usum esse. — Quodsi quaerimus, quomodo factum sit, ut Galenus compendiosam illam definitionem pro Chrysippea haberet, primum meminerimus de pp. 336. 7 et 351 ita nos iudicare, ut a Posidonio eas sumptas esse negemus; deinde animadvertendum est illam per omnes Stoicarum definitionum collectiones propagari cf. Kreuttneri adn. ad p. 12, 4 (qui recte p. 32 eam Chrysippo ipsi tribui posse negat). Quarum quamquam nulla Chrysippi nomen in titulo praefert nec Galenia aetate praetulisse videtur, tamen cum secundum Chrysippi doctrinam sine dubio conformatae sint, quam facile fieri potuerit, ut Galenus quae ibi invenisset, pro Chrysippeis haberet, cognoscimus. Ipsa autem disputatio pp. 836. 7 ita comparata est, ut e tali collectione hausta esse videatur. — Quomodo denique factum sit, ut diserte Galenus p. 351, 8 eam e Chrysippi l. I. π. παθῶν sumptam esse diceret, mox videbimus.

animi non partes substantia diversas a Platone evinci ostendit, secundum Posidonium expressam esse non modo ea declarare videntur. quae p. 463, 1 legimus: ούτω γούν καὶ Ποςειδώνιος ύπολαβών ἀπεγώρηςε ... τοῦ Χρυςίππου, sed etiam inde concludendum est, quod sane Posidonius inter suam et Platonis doctrinam hac in re accurate distinguere debuit.1) — Num vero ex eis quae p. 465 sqq. invenimus, Posidonio nonnulla debeantur, certum non est. Quamquam enim quae ibi de bestiis pueris adultis hominibus Galenus disserit, non ex ipsius Platonis disputatione profecta sunt, nihil ibi invenitur, quod a Galeno ipso scribi potuisse negandum sit. (Temperantiam tantum et continentiam ut p. 467, 13 sqq. èν παρέργω commemoraret, fortasse inde factum est, quod Posidonius eas in disputatione de virtutibus instituta, quam Galenus consulto praeteriit, commemoravit. 2) Ac ne in reliquis quidem huius disputationis partibus Posidoniana multa inesse videntur. Quod enim p. 487, 10 Posidonius nominatur, quia si ea memoria teneamus quae cotidie accidant, de affectuum natura dubitare nos posse negat, quolibet loco apud Posidonium hoc legenti Galeno in memoria haerere potuit. Accedit tamen quod simillima his verbis ea sunt quae p. 485, 11 legimus: ού γὰρ δή γε καὶ τὰ τούτων πάθη (sc. τῶν παιδίων) διὰ cuλλoγιςμού χρη μαθείν, άλλα άναμνηςθήναι μόνον αὔταρκες, ώς οὐκ άλλως μέν νῦν, άλλως δὲ παίδες ὄντες θυμούμεθα. Quae dum cum illis comparamus, facile in eam sententiam venimus, ut Galenum ibi de tota vita cotidiana praedicare censeamus, quae de puerorum statu Posidonius protulerit. Hoc si verum est, ea quae p. 485 de pueris et bestiis disputantur, a Posidonio mutuata sunt. Nec tamen me haec pro certis habere par est.

# Appendix I.

# Τὸ περὶ τῶν παθῶν βιβλίον.

P. 389, 5 Galenus (intra disputationem, in qua Posidonii libris non utitur) hoc dicit: όμοίως δὲ εἴρηται καὶ τὰ τοιαῦτα κατὰ τὸ περὶ τῶν παθῶν³) βιβλίον 'τὸ γὰρ eqs.' et postquam nonnullos locos adscripsit, p. 390, 7 perorat: ὅλως δέ, εἴ τις ἐκλέγοι πάντα καὶ παραγράφοι νῦν, ὅςα κατὰ τὸ περὶ παθῶν εἴρηται βιβλίον αὐτῷ μαχόμενα μὲν οῖς αὐτὸς ὑπέθετο δόγμαςιν κτλ. — P. 396 denique Galenus postquam priorem partem disputationis Posidonianae adtulit, nonnulla ipse addit, in quibus Chrysippum his compellat

2) De his virtutibus antea Pos. dixit (Gal. p. 346. 347). 3) sic H.

<sup>1)</sup> Ad Posidonii doctrinam cf. p. 432, 11. 476, 4 al.

(ν. 12): ταῦτά τοι καὶ ἀπορεῖς κατὰ τὸ περὶ τῶν παθῶν.¹) βιβλίον τι καὶ γράψαι τοιοῦτον ἡμῖν, ῷ προςέχοντες τὸν νοῦν κωλύςομέν τε τῶν παθῶν ἕκαςτον γίνεςθαι καὶ γενόμενον ἰαςόμεθα.

His locis quin Galenus non totam Chrysippi de affectibus disputaționem amplissimam τὰ περὶ τῶν παθῶν ἄπαντα τά τε τρία, διὰ ὧν ἐπισκέπτεται τὰ λογικὰ περὶ αὐτῶν ζητήματα, καὶ προσέτι τὸ θεραπευτικόν (334, 15 sq.) significaverit, eo minus dubitandum est, quod semper inter logicos libros et Curatorium accurate distinguit (cf. imprimis 477, 1 τὰ περὶ παθῶν συγγράμματα τά τε τρία τὰ λογικὰ καὶ τὸ χωρὶς αὐτῶν ἰδία γεγραμμένον ὑπὸ αὐτοῦ, τὸ θεραπευτικόν τε καὶ ἡθικὸν ἐπιγραφόμενον).²) — Hune autem Curatorium illis locis a Galeno indicari ea res declarat, quod p. 396 ut hoc statuamus, sententia vel sola postulat, p. 389. 90 autem Galenus sine dubio ex eodem libro haurit quo antea (377 — 388) utitur; hune autem Curatorium esse ipse 377, 17 dicit.

Cum autem verear, ne pingui ut aiunt Minerva agamus, si cum Muellero tribus illis locis scribendum esse putemus ἡθικόν (pro βιβλίον), quaeramus potius quomodo factum sit, ut Galenus illis verbis uteretur. Neque causa obscura erit ei qui argumentationem meam adhuc probaverit. Nam si animos adtendimus ad verba e Chrysippi libris adlata, in eis libri IV partibus, in quibus Posidonii vestigia Galenum premere vidimus<sup>3</sup>), invenimus p. 338. 9 duos locos e l. I. περὶ παθῶν sumptos (339, 12), p. 394, 11 sqq. complures e l. II. adlatos. Ex eodem libro haurit p. 397 sqq. (cf. 397, 13), et sine dubio etiam pp. 391—393 eum respicit. In l. V. unam orationem Chrysippeam legimus e Posidonii libro translatam p. 411, 12 (nam quin a Posidonio iam ad verbum adlata sit, dubium ob eam rem non est, quod eius verbis p. 409 ad eam respicitur); e l. I περὶ παθῶν eam sumptam esse e p. 419, 8, 425, 3 cognoscimus.

In eis partibus, in quibus Posidonium non sequitur, Galenus p. 356—361 multa e Curatorio adfert<sup>4</sup>); ea quae ibi sequebantur, p. 364, 12 continuat. Eodem libro utitur p. 366, 11 et a p. 377, 17 usque ad 380 neque ab eo discedere videtur p. 383—387, quamquam ibi unde hauriat, non iam diserte addit. P. 389 denique accedit is locus cui verba supra adscripta praemisit: ὁμοίως δὲ εἴρηται καὶ τὰ τοιαῦτα κατὰ τὸ περὶ τῶν παθῶν βιβλίον. Ε Curatorio iterum haurit p. 413. 414 (cf. 413, 7). 416 (cf. 416, 3). 420. 421 (cf. 420, 5). — Posidonius igitur ut Chrysippi doctrinam illustraret et refelleret, uti consentaneum est, eos libros inspexit, quibus ille logice doctrinam suam exposuerat et confirmaverat, contra Galenus Curatorium solum adhibet, reliquis non utitur. Quin etiam sententias,

sic H.

Recte Ml. pro τὰ — γεγραμμένα numerum singularem restituit.
 Galenus Posidonium sequitur p. 338—47, 349—50, 368—76, 391—402, 408—11, 437—60.

<sup>4)</sup> cf. 358, 12. 17.

quas e Chrysippi libris logicis  $\pi$ .  $\pi\alpha\theta\hat{\omega}\nu$  Galenus ipse excerpserit impugnandas, frustra quaesiveris. Quod enim p. 351, 8 cupiditatis definitionem in l. I. ibi inveniri commemorat, in adn. p. 570 ostendimus ipsam definitionem perperam ab eo Chrysippo tribui, quia ex aliqua definitionum collectione hauserit. Quod vero p. 335, 8 commemorat eum postquam definitiones affectus illustraverit, quaerere, utrum iudicia sint an ea subsequantur, e p. 348 hoc translatum est, ubi a Posidonio sumptum esse potest.

Cum igitur videamus Galenum ubicumque Chrysippi disputationem ipse respiciat, Curatorio uti, logicorum rationem non habere, liquere iam mihi videtur, quomodo factum sit, ut illum libellum τὸ περὶ τῶν παθῶν βιβλίον¹) nominaret. Sc. hunc libellum, quem seorsum a Chrysippo editum esse ipse nonnunquam commemorat (cf. locum, quem supra adtuli p. 477, 1), solum in manibus habuit, logicos tres libros per Posidonium tantum noverat.²)

Cum igitur ex ipsis Chrysippi libris, quales definitiones ille probasset, cognoscere non posset, p. 337 et 351 collectionibus illis definitionum usus est. Ut autem e l. I. π. παθῶν falsam cupiditatis definitionem sumptam esse contenderet, inde factum est quod Posidonius quem antea sequebatur ad eum librum semper respexit ac fortasse definitiones ibi inveniri commemoravit. — Nec vereor ne quis huic sententiae obstare putet, quod Galenus unumquemque e Chrysippi libris altero tanto maiorem esse quam suos p. 459, 15 dicit — nam facile e Curatorio hoc conicere potuit — aut quod Platonis sententiam et in logicis libris et in Curatorio a Chrysippo silentio praeteriri non semel contendit — nam ne vituperandus quidem est, si Posidonio hoc adfirmanti fidem habuit.

Quo autem modo factum sit, ut Galenus Curatorium solum in manibus haberet, explicari poterit, si quando quae ratio inter illum et reliquos Chrysippi de affectibus libros intercedat ostendendi occasio data erit. Nunc sufficiat dicere et a Philodemo (col. I.) et ab Origene (c. Celsum I p. 50 et VIII p. 411 Sp.) Curatorium laudari, logicos libros non adhiberi.

1) Articulum τῶν quoque MI eicit, ut ipsam libri inscriptionem semper restituat. Sed quid ipse diceret, si quis in eius prolegomenis Aldinae ipsum titulum omnibus locis restituendum esse censeret?

<sup>2)</sup> Quare hunc Curatorium praeter reliquos libros in procemio l. III. de loc. aff. (VIII p. 138 K) commemorat: Ούτως γούν και Χρύςιππος ό φιλόcoφος ἔγραψεν περὶ τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν ἔν μὲν τὸ θεραπευτικὸν βιβλίον,
οῦ μάλιστα χρήζομεν εἰς τὴν ἵαςιν αὐτῶν, ἔτερα ὸὲ τρία λογικὰς ἔχοντα
ζητήςεις. — Quem locum etiam eo consilio memoria teneamus, ut cognoscamus, quantum Galeni verbis tribuendum sit, ubi Chrysippum impugnat;
si quidem idem Galenus de eodem Curatorio antea in disputatione de
qua hic agimus p. 396, 12 sqq. haec dixit: ταθτά τοι καὶ ἀπορεῖς κατὰ τὸ
περὶ τῶν παθῶν βιβλίον τι καὶ γράψαι τοιοθτον ἡμὶν, ῷ προσέχοντες τὸν
νοθν κωλύςομέν τε τῶν παθῶν ἔκαςτον γίνεςθαι καὶ γενόμενον ἰαςόμεθα. —
Ceterum bene iam Dyroffius l. l. p. 151 adn. 1 conicit: 'wir verdanken
unsere Kenntnis von Chrysipps Werk hauptsächlich dem Poseidonios'.

### De libro VI.

Procemio l. VI. cum Galenus profiteatur se ad rem denuo redeuntem demonstraturum esse cerebrum cor iecur principia esse facultatum animae, vix sperandum est nos etiamtum inventuros esse. quae e Posidonii de affectilus libris hausta sint. At ea quae statim disputat, ad eandem quaestionem quam antea tractavit spectant. Rem enim cum ita ingrediatur, ut nominum quibus et antea usus sit et postea usurus sit, significationem exponat, primo quaerit πότερον ένεργείας ή πάθη προςαγορευτέον έςτι την επιθυμίαν και τον θυμὸν ὅca τε ἄλλα τοιαῦτα (491, 10 sqq.). Ostendit autem in his verbis duplicem vim inesse posse. Primum enim ita usurpantur, ut ένέρτεια sit motus ex ipso qui in actione est profectus, πάθος autem motus, qui in altero per alterum fiat; id quod exemplo incidentis (qui agit) et rei incisae (quae patitur) illustrat. Altera significatio est hace: Evéryeia motus est, qui ita secundum naturam fit, ut ad eum tamquam finem natura tendat neque propter necessitatem quandam cum aliud efficere velit perveniat, sive ex ipso qui agit proficiscitur sive ex altero; contra πάθος est motus qui eundem in modum contra naturam fit. Velut vehementior ille motus cordis, qui in palpitationibus cernitur, πάθος est, non quo ex ipso corde non proficiscatur, sed quia vehementior est quam natura fert.

Utroque autem modo ira cupiditasque πάθη nominari possunt; secundum enim priorem significationem ira etsi actio irascibilis facultatis est, affectus est reliquarum facultatum atque adeo hominis ipsius, ut quem ratione, non ira gubernari oporteat. Alteram autem significationem si spectamus, ira effervescens ipsius irascibilis facultatis affectus non minus quam ἀθυμία est. Cum enim haec infirmior eius sit motus quam natura postulet, illa vehementior, neutra secundum naturam est aut actio nominari potest. Quam rem postquam accuratius Platonico aurigae et equorum exemplo illustravit (495, 9 sqq.), Platonem ipsum neutrum nomen aspernari ostendit (p. 499).

Tum nomina είδη et μέρη de tribus animi facultatibus a Platone promiscue usurpari comprobat. Denique inde a p. 506 argumentis e medicorum arte sumptis iecur principium venarum sedemque eius partis animae, quae ad alendum cupiditatemque pertineat, esse ostendit.

Ex hac parte Posidonio nihil tribuendum esse adparet, nisi quod Galenus re iam demonstrata, ubi et Hippocratem et Platonem in hac sententia fuisse comprobat, p. 576, 13 addit: ἐξηγεῖςθαι γοῦν coι δόξει ταῦτα (sc. ea quae ex Hippocrate antea adscripsit) Πλάτων ἐν οῖς φηςιν ἐπὶ τῆς καρδίας 'ἵνα, ὅτε ζέςειε τὸ τοῦ θυμοῦ μένος' (cf. p. 575, 9 sqq.)' οἱ δὲ μετὰ αὐτὸν φιλόςοφοι καὶ ὁριςμὸν τοῦτον ἐποιήςαντο τοῦ θυμοῦ, ζέςιν εἶναι φάςκοντες αὐτὸν τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν θερμοῦ. Sed de his postea viderimus.

Quae autem p. 499—505 de verbis εἴδη et μέρη apud Platonem usurpatis disputat, ne ea quidem Posidonio tribuenda esse propter totius disputationis tenorem crediderim. ¹)

Ipsam denique primam partem examinantibus tenendum est nihil per hunc librum inveniri, quo Galenus Posidonii disputatione se etiamtum uti significet. Atque occurrunt ibi quoque, quae quin ex ipsius Galeni ingenio profecta sint, dubium esse non possit (cf. disputationem de verbo couruóc p. 493 et quae de Platone in fine disserit). Sed primum notandum est hanc partem neque cum reliquis huius libri partibus cohaerere neque secundum rationem totius disputationis Galeneae flagitari. Praeterea quod p. 491, 9 hanc quaestionem se antea seposuisse dicit<sup>2</sup>), quamquam non semel se hanc rem in praesentia in medio relinquere antea professus est3), haud scio an significet Galenum hic eam quaestionem adire, quam alibi tractatam invenerit. Denique ipsum disputationis argumentum quam maxime secundum libri Posidoniani rationem expressum esse videtur. — Posidonius enim cum περί παθών scriberet, postquam affectus e motibus facultatum irrationalium nasci docuit atque sine dubio ita definivit, ut essent redundantes illarum facultatum motus - non enim modo Zenonis definitionem qua affectus πλεονάζουςα δομή esse dicitur ab eo accipi vidimus, sed etiam illae κινήςεις έκφοροι quas p. 335, 14-16 nominatas videmus, Galenus secundum Posidonii sententiam commemorat (qua de re postea!) — facere vix potuit, quin utrum omnino nomen πάθος retineri posset an potius actiones vehementes facultatum irrationalium statuendae essent. dissereret.

Accedit quod ipse actiones facultatum animi (Gal. p. 346, 9) commemorat: εὶ δέ ὑφ' ἐκατέρων ἐνεργούντων γίνοιτο, λογιςμοῦ θ' ἄμα καί τινος ἀλόγου δυνάμεως (sc. ἡ δρμή) — εἰ μὲν οὖν⁴) ἀντιςπῶντος τοῦ λογιςμοῦ, κρατήςει τὸ ἰςχυρότερον, εἰ δὲ ςυνεκθέοντος, οὐδέποτε παύςεται.

Verisimile igitur est Galeno hanc partem scribenti Posidonii librum ante oculos fuisse.

#### De libris VII—IX.

Libro VII. procemium satis longum Galenus praemittit, quia libros VII—IX multo postquam priores sex confecerat aggressus est (cf. de libris propriis XIX, 15. 16 et 20 K). Ipso autem procemio

<sup>1)</sup> Comparentur praeterea p. 504, 12 sqq. et Posidonii sententia p. 457, 5. 6 prolata.

<sup>2) 491, 9</sup> pro ἀναβληθέντων falsissime Ml. coniecit προβληθέντων (cf. Kalbfleischium l. l. p. 34).

<sup>8)</sup> cf. 261, 5. 6; 343, 10; 433, 4, inprimis autem 334, 8—10.
4) Particulam ov, quam Galenus addit quod oratio non recta via procedit, non recte delet Ml.

statim de ea quaestione dicere incipit, quam subiturum se esse p. 448, 3 pollicitus est. Nam postquam p. 584, 4 Posidonii libros a se commemoratos esse monuit, quod ille de affectibus et de virtutibus melius iudicasset quam Chrysippus, statim quamquam non universam Chrysippi doctrinam in libris περί τοῦ ποιὰς είναι τὰς άρετάς prolatam examinare vult, eo transit, ut quid de virtutibus iudicandum sit ostendat. Ac primo quidem Chrysippum Aristoni recte adversari contendit, qui unam virtutem hominis scientiam boni et mali esse, huic autem secundum relationem ad aliquid diversa nomina indi statuerit. Quae autem Chrysippus profert, ut complures virtutes substantia diversas distinguat, ea ipsius doctrinae nihil nisi rationem in animo inesse censentis refragantur (-586, 8). Tum paucis intermissis p. 588. 3 ab ipsa definitione virtutis, quae est ύπαρξις βελτίςτη ή τελειότης της έκάςτου φύςεως, profectus singulis partibus animi singulas virtutes tribuendas esse ac praeterea toti homini unam esse dandam, quae in congruentia illarum partium posita sit, breviter exponit. Nomina denique virtutum se non curare postquam addidit, irrationalium animi partium virtutes habitus quosdam et facultates esse, soli autem rationi scientiam tribuendam esse dicit (-590).1)

P. 591 - 595 accuratius quid in Aristone impugnando Chrysippus peccaverit, demonstrat. Secundum enim Aristonem scientia boni et mali licet temperantia prudentia fortitudo iustitia nominetur, eadem manet in rebus bonis sive eligendis sive faciendis sive subeundis sive secundum dignitatem distribuendis. Neque ille secundum doctrinam hominum vere Stoicorum facere potest, quin unam hominis virtutem esse statuat scientiam unumque vitium insipientiam. Cum enim secundum illos fortis sit is qui quid fortiter subeundum sit quid fugiendum sciat, nihil autem fugiendum sit aut natura fugiatur nisi malum, contra nihil subeundum nisi bonum, fortitudo in eo ponenda est, quod aliquis quid bonum et malum sit scit. Id quod in reliquas quoque virtutes cadere Galenus demonstrat. Aristo igitur sibi constat. Chrysippus autem non recte cum ipse quoque omnes virtutes scientias esse putet, fortitudinem a temperantia substantia diversam esse statuit, quia illa sit scientia rerum fortiter subeundarum, haec eligendarum. Cum enim nominibus αίρετέον et θαρontéov nihil significatur nisi bonum, verba magis quam rem curare dicendus est. Unam vero virtutem statuendam esse ei qui virtutem in scientia poneret, iam Plato in Lachete ostendit (595).

Qua in disputatione Galenum ad Posidonii librum redire ut credamus, haud parvis argumentis adducimur. Nam primum Galenus ad ea ita transit, ut Posidonii de virtutibus disputationem libro περὶ παθῶν insertam commemoret. Deinde si illum locum quem Galenus

<sup>1)</sup> P. 590, 6 legendum est ètickemoménum pro ètickemtoménum, v. 8 el pro èticl.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

ipse hic respicit (p. 447), qui sine dubio e Posidonii libro sumptus est, in memoriam revocamus, videmus ibi quoque Aristonem ob eam rem laudari quod sibi constet, Chrysippum vituperari quod ea proferat, quae ad ipsius doctrinam non quadrent. Ab illa porro virtutis definitione quam ibi p. 447, 11 breviter reddit, Galenus p. 588, 14 proficiscitur. Quod autem ibi ea utitur, ut Chrysippum impugnet, hic ut quattuor virtutes esse pro se comprobet, in ea re haerendum non est. Immo ea disputatione, qua p. 591 sqq. Aristonem non recte a Chrysippo impugnari Galenus docet, nisi id quod illic Chrysippo obicitur memoria tenemus, prorsus nihil efficitur (cf. maxime p. 592. 4 sqq.). Doctrinam denique huius loci Posidonii esse adparet. Non enim modo quattuor virtutes ab eo comprobatas esse a Diogene (VII, 92) accepimus, sed quae p. 590, 10 Galenus profert, cum irrationalibus animi partibus 1) non scientias sed habitus quosdam tribuendos esse dicit, sine dubio e Posidonii sententia scripta sunt (cf. Gal. 447, 1-4). Animadvertenda praeterea haec sunt (p. 591, 11): évi δὲ λόγω γιγώςκουςα μὲν ἡ ψυχὴ χωρὶς τοῦ πράττειν τάγαθά τε καὶ κακὰ coφία τέ έςτι καὶ ἐπιςτήμη, πρὸς δὲ τὰς πράξεις ἀφικνουμένη τὰς κατὰ τὸν βίον ὀνόματα πλείω λαμβάνει τὰ προειρημένα. φρόνηςίς τε καὶ ςωφροςύνη καὶ δικαιοςύνη καὶ ἀνδρεία καλουμένη. Quae a Galeno pronuntiantur, tamquam Aristo ipse sententiam suam ita comprehenderit. At cum antea sapientia, quae hic reliquis virtutis nominibus opponitur, nominata non sit nec facile scientiae bonorum et malorum subici possit<sup>2</sup>), porro cum de Aristone praeterea similia non praedicentur s), illius doctrinam hic inesse non putaverim. Quodsi non ipsum Aristonem sed eum qui illius sententiam rettulerit, hunc in modum eam doctrinam complecti iudicandum est, verisimile est a Posidonio haec Galenum mutuare, cum illum aeque ac Panaetium inter contemplationem et eam scientiam quae ad actionem pertineret, distinxisse supra iam concluserimus.4)

P. 596 Galenus postquam rem ita peroravit, ut de virtutibus alibi seorsum dicere se constituisse profiteretur<sup>5</sup>), paucis totam de tribus animae facultatibus amplexatus (pp. 596.597) eo transit, ut omnium sensuum principium cerebrum esse dicat.

2) Quamquam p. 591, 12 τάγαθά τε και κακά et ad πράττειν et ad ywwckouca pertinere videtur.

Posidonium quoque seorsum librum edidisse quo de virtutibus ageret Galenus p. 654, 5 dicit.

<sup>1)</sup> Verbo μέρη Posidonium usum non esse consentaneum est, Galenus autem id non minus quam p. 447, 1 admisit.

<sup>3)</sup> Immo Plutarchus p. 440 F sq. (virt. mor. 2) prudentiam reliquaque

nomina commemorat, sapientiam praeterit.
4) De Panaetio cf. D. L. VII, 92 (Cic. de off. I, 6, 19). De Posidonio cf. quae de Galeni p. 442 diximus (supra p. 562) ac praeterea Cic. de off. I, 152 sqq. maximeque § 153, de quibus cf. Hirzelium II, 501.
5) Fecit hoc antequam libri VIII. procemium scripsit cf. 662, 12. 13.

<sup>-</sup> Cum p. 463, 6 sqq. scribebat, disputationem de virtutibus accuratiorem huic ipsi operi intexere in animo habuit.

Atque in his quidem Posidoniana nulla quaerenda esse adparet, eis autem quae p. 596. 7 de tribus animae facultatibus disputat, haud scio an illius doctrina respiciatur. Ibi enim Galenus cum ita disputationem suam comprehendat, ut tribus principiis animalis vitam regi dicat, horum vim hunc in modum enarrat: Primum in capite collocatum per se cogitat reminisciturque, relatum ad aliquid (h. e. si rationem quae inter animam et corpus intercedit spectamus) sensum per sentientes animalis partes efficit voluntariosque motus evocat, alterum in corde sedem habens per se contentionem animi praestat in eis quae ratio praeceperit perseverantem, affectu autem incitatum iram profert; secundum denique relationem singulis membris calorem arteriisque pulsum praebet. Tertii in iocinore collocati est animal alere ac praeterea voluptates percipere, qua in re vehementius quam natura fert commotum incontinentiam et intemperantiam efficit.

Ad alienam enim disputationem Galenum hic se adplicare ea res indicat, quod eam partitionem quam primo instituit verbis καθ' έαυτήν — έν δὲ τῷ πρός τι significatam non retinet. Non enim modo dum de concupiscibili parte dicit, eam diserte omnino non commemorat, sed iam dum de altera facultate disputat, oppositionem ipse delet, cum illi καθ' έαυτην μέν addit κατά πάθος δέ; quod legentes facere non possumus, quin καθ' έαυτήν accipiamus pro secundum suam naturam', at illi èν δè τῷ πρός τι oppositum idem valere debet ac 'per se' vel 'absolute'. Cum praeterea eis verbis quae de ira digit 'ή οξον ζέρις της εμφύτου θερμασίας ποθούρης τιμωρήcacθαι της ψυγης τηνικαύτα τὸν ἀδικεῖν δόξαντα' ea repetantur. quae supra e p. 577. 1 sqq. adscripsi: οί δὲ μετὰ αὐτὸν (sc. Πλάτωνα) φιλόςοφοι καὶ όριςμὸν τοῦτον ἐποιήςαντο τοῦ θυμοῦ, ζέςιν είναι φάςκοντες αὐτὸν τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν θερμοῦ, alterius philosophi disputationem Galenus hic reddere videtur, cuius partitionem retinere vult, sed non satis retinere potest. Ad Posidonium autem Galenum hic respicere ea quoque res declarare videtur, quod non partes animae sed principia et facultates commemorat. Doctrinam autem huius loci quominus ei tribuamus, nihil obstare mihi videtur. Atque es quidem quae de ira profert, in praesens seponamus. Incontinentiam et intemperantiam distinguit ap. Gal. p. 346.7 (cf. p. 467. 8 ac supra p. 572). Quaeritur autem hic maxime, utrum Posidonius animi facultates diversis corporis partibus addixerit necne. Atque a veteribus quidem Stoicis totum animum in corde collocatum esse constat, Posidonium autem hac in re illos secutum esse ut alibi nusquam traditur, sic ne e Galeni quidem libro concludendum est. Is enim cum persaepe quid inter Hippocratem Platonemque et inter Aristotelem Posidoniumque intersit, exponat (p. 303. 333. 432. 461. 476. 490. 501. 590), hos in ea re ab illis discessisse narrat, quod tres animi partes et substantia et loco diversas extare negarent. Facultates autem ab eis comprobatas ab utroque in corde omnes positas esse eo minus inde efficitur, quod Galenus ipse etsi substantia

eadem sit, sedem diversam esse posse p. 462, 2-5 significat: άλλη τὰο ... όδός, διὰ ἡς ἀποδείκνυται τοία τῆς ψυχῆς ἡμῶν είναι τὰ μέρη οὐ μόνον τοῖς τόποις τοῦ ςώματος ἀλλὰ καὶ ταῖς οὐςίαις καὶ ταῖς δυνάμεςι καὶ ταῖς ἐνερτείαις διασεροντα cf. 461. 6. 7: ότι μέντοι καὶ ταῖς οὐςίαις ἀλλήλων ταῦτα διαφέρει και πολύ μάλλον ότι κατά διαφέροντας ίδουται τόπους. έκ ... τῶν νῦν λεχθηςομένων ἐπιςτημονικὴν ἀπόδειξιν οὐκ ἔνεςτι λαβεῖν.1) Horum autem locorum eo magis ratio habenda est. quod supra (cf. p. 571.2) ibi Posidonii libro Galenum uti conclusimus. Ubicumque igitur Galenus de locorum diversitate sola agit. Aristotelem solum, quia a Platone discedat, commemorat (p. 304, 333, 490). e reliquis autem locis imprimis unus examinandus est. Nam p. 501 Galenus postquam Platonem, cum et loco et substantia rationem iram cupiditatem diversas esse censeret, recte de partibus animi loqui commemoravit, ita pergit: δ δὲ ᾿Αριςτοτέλης τε καὶ δ Ποςειδώνιος εΐδη μὲν ἢ μέρη ψυχής οὐκ ὀνομάζουςιν, δυνάμεις δὲ εἶναί φαςι μιᾶς οὐςίας ἐκ τῆς καρδίας ὁρμωμένης.<sup>2</sup>) Sed hie Galeni id solum interesse quid de substantia iudicandum sit, cum ratio totius disputationis (qua ostenditur rationem iram capiditatem elon et uéon nominari posse) tum p. 502, 1. 2 declarat. Praeterea nihil obstat, quominus Posidonium sic statuisse putemus, ut huius unius substantiae e corde profectae singulas facultates singulis corporis partibus addicere ibique ad actionem pervenire censeret. Ut autem eum in hac sententia fuisse putemus, cum alia<sup>8</sup>) suadent tum ea quae e re physiognomica p. 442 Posidonius adsumit. Cur enim homines magno pectore et calido sanguine praeditos ad iram pronos esse, illos contra qui latis coxis uterentur, ignaviores et cupiditatibus magis deditos esse commemoravit, si nullam rationem inter cor et iram aut inter iecur e regione coxarum situm et cupiditates intercedere credebat?

Denique ea ipsa doctrina, qua statuitur in animo facultates esse non partes, sed eas in diversis corporis sedibus collocatas in disputatione falso Plutarcho adscripta εἰ μέρος τὸ παθητικὸν τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς ἢ δύναμις (Bern. VII, 12, 14 sqq.) impugnatur: ὅςοι δ᾽ αὖ δύναμιν (sc. ἀποδιδόαςι τὴν παθητικὴν ζψήν), πρῶτον μὲν

<sup>1)</sup> Quod diversitas loci modo diversitati substantiae ita opponitur tamquam maius aliquid sit, modo tamquam minoris momenti sit, ei rei non multum tribuendum est.

<sup>2)</sup> Aliter de hoc loco iudicat Schmekelius 1. l. 259 adn. 2.

<sup>8)</sup> cf. Hirzelium II, 772 sqq., qui tamen ut rationem seorsum in capite sic irrationales facultates una in corde a Posidonio collocatas esse contendit. Qua in re maxime Galeni verbis quae loco modo adlato p. 501 adduntur, nititur: ὁ δὲ Χρύςιππος ιύσπερ εἰς μίαν οὐςίαν, οὖτω καὶ εἰς δύναμιν μίαν ἀγει καὶ τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν. Unde concludit Galenum hic de ira et cupiditate solis aut coniungendis aut distinguendis cogitare. Sed primum de sede facultatum omnino ibi non agitur, deinde Galenus ibi dicit a Chrysippo uni quam ille statuit facultati, quae rationalis substantia sua est, etiam iram et cupiditatem subiungi.

ἄτοπον, δτι τῷ τόπῳ διαχωρίζουςιν αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἀντιδαιρουμένης αὐτῆ δυνάμεως, τῆς λογικῆς οὐ γὰρ διαιροῦνται ἀπ᾽ ἀλλήλων αί δυνάμεις, ὅςαι ταὐτοῦ τυγχάνουςιν οὖςαι.

In universum igitur p. 596.7 Galenus Posidonium sequi mihi videtur; quantum autem de suo addat, dignosci non potest.

L. VIII. procemio Galenus nihil profert, quod ad nostram rem faciat, nisi quod p. 656 duabus conclusionibus totam de sede facultatum animi quaestionem absolvi posse dicit, quarum posterior sic efficitur: 'In ea parte corporis, quae affectibus vehementissime movetur, animi pars affectibus obnoxia sedem habet. Cor autem maximas commutationes in ira et timore subit; ergo cor sedes illius partis est.' Haec autem conclusio quamquam ad affectus spectat, cum a Galeno qui nimiae brevitati studet, neglegentissime pronuntiata sit, magni momenti esse non potest. Nam inde quod cor in ira et timore mutationes subit, et secundum Posidonium et secundum Galenum ipsum tantum concludi debebat irascibilis partis sedem in corde esse.') Totum vero παθητικόν ibi esse neque recte concludi potuit neque Galenus ipse alibi statuit.

Per reliquum librum VIII. totumque l. IX. Posidoniana quantum video non iam occurrunt.

## II.

# De reliquis Galeni libris.

Praeter libros de Hippocratis et Platonis placitis Galenus raro Posidonii librum respexit. Nam ne in eo quidem libro, quem de animi erroribus et affectibus composuit, quamquam Chrysippi libros π. παθῶν initio commemorat (p. 2 Mq.), Posidonii disputationem nominat aut adhibere videtur. In eo autem libro quem una cum libris primis de placitis composuit (cf. de l. pr. c. 1. XIX, 15.6 ed. K.), librum I. περὶ χρείας μορίων dico, ea re sola ad Posidonium revocamur, quod initio differentiae morum quae in animalibus cernuntur commemorantur.

Contra ipse Galenus disputationis Posidonianae in eo libro qui inscribitur ὅτι ταῖς τοῦ cώματος κράςεςιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἔπονται mentionem facit. Quo libro Galenus cum argumentum tractet a Posidonio non alienum — nam ille quoque corporis temperamentum permultum valere censet ad ingenium formandum cf. Galen. de H. et P. p. 442.3 — ultimo capite diversissima esse hominum ingenia comprobat Stoicosque vituperat, quod omnes homines

<sup>1)</sup> Nisi forte credimus timorem a Posidonio sub concupiscibilem facultatem esse subiectam. Cf. etiam infra p. 607. — Quamquam cogitari potest de irascibilis facultatis solius sede a Posidonio pronuntiata esse, quae Galenus cum ipsum eius librum non iam evolveret, memoria lapsus ad totum παθητικόν transferret.

natura ad virtutem pronos esse, sed reliquorum hominum mala consuctudine (75. 1 Ml.) aut inclinatione voluptatis et doloris (77 Ml.) corrumpi censeant. Laudat igitur p. 78, 3 Posidonium, quod in libris π. παθών a Chrysippo reliquisque Stoicis ita discesserit, ut pravitatem non extrinsecus in hominem irrepere, sed in hominis ipsius natura semen eius inesse statueret. Quamobrem non tam necessarium esse malos homines fugere quam bonorum consuetudinem adpetere, qua pravitas crescere prohiberetur. — Atque haec quidem quin Posidoniana sint, dubium non est; ex eis vero quae Galenus antea profert, ut Stoicos impugnet, quamquam haud pauca a Posidonii ingenio aliena non sunt1), tamen vix quidquam confidenter ad eum referri posse mihi videtur, cum satis libere ibi Galenum egisse passim adparent. (Velut cum eis quae de Hipp, et Plat. p. 440, 1 de probabilitate visorum per voluptatem et dolorem ortorum disputat. conferas hic p. 77, 1 sqq.: πάνυ δ' εὐήθεις εἰςὶ καὶ οἱ διαςτρέφεςθαι λέγοντες ἡμᾶς ὑπό τε της ἡδονης καὶ τοῦ ἄλγους, της μὲν έλκούcnc²), τοῦ δ' ἀποτρεπτικοῦ τε καὶ τραχέος ὄντος.)

# Appendix II.

De definitione irae a Posidonio proposita.

Illud maxime inter genuinam Stoicorum de animo doctrinam qualis a Chrysippo potissimum exculta est, et Posidonianam interest, quod illi totum animum rationalem esse censent, Posidonius cum Platone praeter rationem etiam duas irrationales facultates in animo agnoscit (licet eas non pro partibus substantia diversis habeat). Inde enim fit, ut illi affectus quoque in ratione consistere et iudicia esse doceant frustraque quid inter errores et affectus intersit ostendere studeant, contra hic motibus irrationalium facultatum affectus gigni censeat. Quamquam enim omnium facultatum motus per se secundum naturam sunt<sup>3</sup>) — nam natura unaquaeque ex eis suam ad-

<sup>1)</sup> Velut ea argumenta quibus p. 76 evincit hominum ingenia ac mores reliquorum consuetudine sola corrumpi non posse. Quaerit enim e Chrysippeis, quonam tum modo primorum hominum vitiositas explicari possit vel etiam diversitas ingeniorum quae in pueris semper eorundem hominum consuetudine usis saepe cernitur. — P. 76, 8. 9 Ml. cum libri de Hipp. et P. p. 440, 3. 4 fere ad verbum congruit. De p. 68 init. postea dicemus.

<sup>2) (</sup>πρός έαυτην) Ml. sine necessitate cf. π. τῶν ἐν τοῖς νοςήμαςιν αἰτιῶν VII, p. 24 K.: οὐςῶν δὲ τεττάρων δυνάμεων, ὧν ἄπαν μετέχει μόριον καὶ ζψου καὶ φυτοῦ, καὶ τῆς μὲν ἐλκούςης τὸ οἰκεῖον, τῆς δὲ ἀλλοιούςης κτλ., porro π. φυς. δυν. p. 229, 24. 243, 18 Helmr. et Callimachi ep. 42. 3. 4.

<sup>3)</sup> Sine dubio igitur Posidonius, etsi Galenus de ea re tacet, hos irrationales motus non funditus evellendos sed ita coercendos esse statuit, ut redundare non possent.

petitionem habet, ita ut ratio ad virtutem, irascibilis facultas ad principatum, concupiscibilis ad voluptatem tendat —, tamen cum homo ut animal rationale rationem sequi debeat, irrationalium facultatum motus, ubi validiores sunt quam ut rationi obtemperent, utiles hominis actiones esse desinunt et contra naturam affectusque esse dicuntur.

Non tamen in verba magistri iurare Posidonius plane desiit. Non enim modo id egit, ut Zenonem secum consentire ostenderet (cf. impr. Gal. p. 456), sed etiam ut finis sic affectuum definitionem à Zenone propositam retinuit (quamquam eas non ad Zenonis mentem interpretatus esse videtur). Ad hanc tamen rem postea redibimus. nunc de unius affectus definitione agamus, in qua Posidonius cum reliquis Stoicis consentire nullo modo potuit. Nam quin iram quae ab illis tamquam species sub cupiditatem subiciebatur, a cupiditate non minus seiunxerit quam irascibilem facultatem a concupiscibili, dubium non est (id quod recte Apeltius p. 316 monuit). Galenus quidem, qualis definitio a Posidonio proposita sit diserte non dicit, meminimus tamen eum p. 577, 1-3 narrare ab eis philosophis qui post Platonem extiterint iram ita definitam esse, ut esset Ζέςις τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν θερμοῦ et p. 597 eum de altera animi facultate praedicare: κατά πάθος δὲ (sc. ἐςτί) ἡ οἷον ζέςις τῆς ἐμφύτου θερμαςίας ποθούςης τιμωρήςαςθαι τής ψυχής τηνικαῦτα τὸν άδικεῖν δόξαντα, καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτον θυμός. Hoc autem loco quamquam Gal. Posidonium sequi videtur, tamen accuratius, utrum definitio illa Posidonio tribui possit necne, examinemus.

Definitio haec (de qua cf. Kreuttneri librum p. 47) redit ad Platonis verba (in Cratylo p. 419 E): θυμὸς δὲ ἀπὸ τῆς θύςεως καὶ Ζέςεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἄν τοῦτο τὸ ὄνομα¹), accuratius tractatur ab Aristotele in libri I de anima c. 1.²) Qui eam ita probat, ut fervorem sanguinis materiem irae esse dicat, formam vero in cupiditate doloris reponendi ponat, ipsa denique definitione et formam et materiem contineri deberi statuat.³) Eadem definitio saepe etiam a posterioribus commemoratur; praeter reliquos tamen locos unus dignus est, in quem animum attendamus. În Oribasii enim collec-

<sup>1)</sup> Verbum Zeiv de ira vel irato saepius a Platone praedicatur (cf. Tim. 70 B Remp. 440 C), ut omnino hanc imaginem Graeci non minus amabant quam nos (cf. Soph. Oed. Col. 484 al., nostrum 'der Zorn wallt auf, es kocht in mir'). De alia imagine nobis non usitata, qua ira tumescere dicitur, pauca aduli in Hermae tomo XXI, p. 383 adn.

<sup>2)</sup> διαφερόντως δ' ἀν όριςαιντο φυςικός τε και διαλεκτικός ἔκαςτον αὐτῶν, οἰον ὀργὴ τί ἐςτίν' ὁ μὲν γὰρ ὅρεξιν ἀντιλυπήςεως ἢ τι τοιοθτον, ὁ δὲ ζέςιν τοῦ περὶ καρδίαν αἴματος καὶ θερμοῦ. τοὐτων δὲ ὁ μὲν τὴν ὅλην ἀποδίδωςιν, ὁ δὲ τὸ εἶδος καὶ τὸν λόγον 408 a 29—408 b 1.

<sup>3) 1.1. 403</sup> b 7—9 τίς οὖν ὁ φυςικὸς τούτων (8c. δρος); πότερον ὁ περὶ τὴν ὕλην, τὸν δὲ λόγον ἀγνοῶν ἢ ὁ περὶ τὸν λόγον μόνον; ἢ μᾶλλον ὁ ἐξ ἀμφοῖν et 408 a 25—27 ὥςτε οἱ ὅροι τοιοῦτοι οἶον τὸ ὀργίζεςθαι κίνηςίς τις τοῦ τοιουδὶ ςώματος ἢ μέρους ἢ δυνάμεως ὑπὸ τοῦδε ἔνεκα τοῦδε.

taneis l. III p. 211. 2 haec legimus: καὶ τὰρ ὁ μὲν φόβος εἴςω τε καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀπάγει καὶ ςυςτέλλει τὸ πνεῦμα καὶ τὸ αίμα cùy τῶ καταψύγειν τὰ ἐπιπολῆς. ὁ φόβος οὖν **ς**υςτολὴν ἄτει **τοῦ** παντός ςώματος, ή δε ςυςτολή λιποθυμίαν ή δε λιποθυμία έκλυςιν ή δὲ ἔκλυςις ςυγκοπὴν ή δὲ ςυγκοπὴ πάντως θάνατον ἐπιφέρ€ι. δ δέ τε θυμός πάλιν ζέςις ἐςτὶ τοῦ περικαρδίου αἵματος. ούτος ἀπὸ τῆς ὕλης. ἄλλοι δὲ πάλιν φαςὶν ὅτι θυμός ἐςτι **ζέςις ἄμετρος τῆς θυμοειδοῦς οὐςίας, οῦτος ἀπό τῆς δυ** νάμεως, καὶ τὰρ ὁ θυμὸς ἀποτείνει καὶ χεῖ καὶ θερμαίνει κτλ. — Verba prima usque ad ἐπιπολης ad verbum ex Galeni libri π. αἰτ. CUμπ. VII, p. 191. 2 K. excerpta sunt, ubi continuo sequentur quae Oribasius postea exhibet: καὶ γὰρ ὁ θυμὸς ἀποτείνει κτλ: nisi quod primorum verborum loco, uti par est, legitur ὁ δὲ ἀποτείνει. Quae vero praeterea de timoris effectu et de irae definitionibus Orib. disputat, neque illo loco leguntur — ut ne cohserent quidem cum reliquis neque alibi in Galeni libris, qui quidem extent, inveniri videntur. Attamen ea quoque Galeno deberi vel inde concludendum est, quod fere omnia quae per illam collectaneorum partem leguntur Oribasius ex illius libris excerpsit.

Definitiones illas Oribasium vel potius Galenum secundum Aristotelis locum quem supra commemoravi conformavisse statim adparet neque omnino prior pars ab eius verbis recedit. Posteriorem vero si examinamus, primum dicendum est verba sicut tradita sint stare non posse. Nam definitioni secundum materiam expressae (οῦτος ἀπὸ τῆς ὕλης) opponi potest aut definitio a forma sumpta (οῦτος ἀπὸ τοῦ εἴδους) aut definitio ab Aristotele desiderata, qua et forma et materia continetur; quo vero modo definitio a potentia sumpta illi opponatur vel potius ab ea secundum Aristotelem differre possit, non video. Nec magis perspicio, quid sibi velit τῆς θυμοειδοῦς οὐςίας. Quamquam enim Galenus saepius commemorat tres animi facultates sec. Platonem οὐςία inter se diversas esse, tamen si ipsam facultatem nominare volebant, Platonici dicere debebant τοῦ θυμοειδοῦς νel τοῦ θυμοειδοῦς μέρους τῆς ψυχῆς, Galenus ipse sec. Posidonium pronuntiavit τῆς θυμοειδοῦς δυνάμεως.

Quamobrem non dubito quin verba δυνάμεως et οὐςίας sive ab Oribasio sive a librariis per errorem transposita sint: optime enim omnia procedunt, si legimus: ὅτι θυμός ἐςτι ζέςις ἄμετρος τῆς θυμοειδοῦς δυνάμεως οὐτος ἀπὸ τῆς οὐςίας — sc. definitioni ἀπὸ τῆς ὕλης opponitur definitio ab ipsa rei natura sumpta, quae ab Aristotele desiderabatur. Quae tamen definitio ad Platonis potius quam ad Aristotelis mentem conformata est, si quidem hic primis tantum temporibus irascibilem facultatem per se extare voluit, ὕςτερον δὲ τὸ . . . θυμοειδὲς τῷ ἐπιθυμητικῷ προςένειμεν (Plut. de v. mor. p. 442 B). ¹) Deberi igitur videtur Platonico cuidam philosopho.

<sup>1)</sup> Licet Aristoteles l. l. 408 a 25-27 (cf. adn. 3. p. praec.) in uni-

qui tamen reliquorum inventa non respueret. Fuisse tamen inter ipsos reliquarum sectarum philosophos, quibus eadem de ira doctrina placeret. Seneca testis est, qui in l. de ira II. c. 19, 3 haec habet: volunt itaque quidam ex nostris iram in pectore moveri effervescente circa cor sanguine'. Ac totum quidem Senecae locum e Posidonii libris fluxisse postea videbimus, sed ut hoc mittamus, quin Posidonium Seneca verbis 'quidam ex nostris' indicet, non dubitabimus. si in memoriam revocaverimus, quae Posidonius de physiognomia et de calidioris sanguinis vi ap. Gal. p. 442.3 disputat (cf. 442, 9, 10 όςα μεν εὐρύςτερνά τε καὶ θερμότερα. θυμικώτερα πάνθ' ὑπάργει Φύζει. Aristotelis de sanguinis calore et frigore doctrina p. 443 in. commemoratur). Tum vero ne illud quidem verisimile esse negabimus non a philosopho Platonico sed a Posidonio Platonis itemque Aristotelis admiratore eam definitionem inventam esse, quam e Galeni libris fluxisse conjecimus. Id quod eo libentius credemus quod in libris de Hipp, et Platone ipsam quidem definitionem irae a Posidonio probatam Galenus silentio praeterit, ubi tamen quid esse possit ira deliberans verbo amplioris sensus uti debet, secundum Posidonium haec dicit: οὕτω δὲ καὶ ὁ χόλος ἤτοι κρίςις ἢ ἐπόμενόν τι ταύτη πάθος ἄλογον (quorum utrumque falsum esse postea ostendit) ή κίνητις τφοδρά της θυμοειδούς δυνάμεως (p. 335, 15.6). Denique casu accidisse non crediderim, quod praeter Oribasium unus quantum video Cicero Posidonii discipulus eandem definitionem respicere videtur in l. de or. I, 220: 'Quis enim umquam orator magnus et gravis, cum iratum adversario judicem facere vellet, haesitavit ob eam causam, quod nesciret quid esset iracundia, fervorne mentis an cupiditas reponendi<sup>1</sup>) doloris?' Nam quin verbis 'fervor mentis' indicare voluerit ζέςις τῆς θυμ. δυνάμεως, dubium esse non potest. 2)

Sed quidquid modo diximus, everti videtur alio testimonio. Apud Lactantium enim in libro quem de ira dei composuit c. 17. haec legimus: 'Nescisse autem philosophos, quae ratio esset irae, apparet ex definitionibus eorum, quas Seneca enumeravit in libris quos de ira composuit. Ira est, inquit, cupiditas ulciscendae in-Aut, ut ait Posidonius, cupiditas puniendi eius a quo te inique putes laesum. Quidam ita definierunt: ira est incitatio animi ad nocendum ei qui aut nocuit aut nocere voluit. Aristotelis de-

versum hanc affectuum definitionem proponat, ut sint κίνητίς τις τοῦ

τοιουδι τώματος ἡ μέρους ἡ δυνάμεως.
1) 'poniendi' vel 'poeniendi' codd., unde vulgo 'puniendi'. Sed quid sit puniendus dolor, non intellego. 'Cup. doloris reponendi' pro δρεξις ἀντιλυπήςεως Seneca dixit (de ira I, 3, 3).

<sup>2)</sup> Ipsa definitio accurate expressa 'fervor irascibilis facultatis' neque loco neque Antonii personae conveniebat. Pro 'mentis' expectamus 'animi', sed variandi studio Cicero illic ducitur (cf. statim: qui partim omnino motus negant in animis ullos esse debere quique eos in iudicum mentibus concitent, scelus eos nefarium facere). 'Iracundaque mens' dicit Lucr. III 295.

finitio eqs.'1) Sic sane vulgo haec verba secundum cod. Bononiensem eduntur; sed iram a Posidonio pro cupiditatis specie habitam non esse tam certum est, ut vel inde ea sic recte se non habere coniciendum sit. Accedit quod definitio illa (ἐπιθυμία τιμωρίας τοῦ δοκοῦντος ἡδικηκέναι οὐ προςηκόντως) non Posidonii ipsius est sed communis est veterum Stoicorum (cf. D. L. VII, 113; Stob. II, 176; Cic. Tusc. IV, 9, 21; [Andron.] p. 17,3). Praeferenda est igitur reliquorum codicum lectio fere omnium<sup>3</sup>), cum praebeant: 'Alii, ut ait Posidonius' — sc. Seneca rettulit singulas reliquorum philosophorum definitiones irae a Posidonio tractatas esse, priusquam suam proferret.

Sed hoc si verum est, ipsius quoque Posidonii definitionem Seneca sine dubio commemoravit. Quamquam autem eam a Lactantio quoque servatam esse inde non sequitur, tamen facile crediderim in his verbis Posidoniana inesse posse: 'Quidam ita definierunt: ira est incitatio animi ad nocendum ei qui aut nocuit aut nocere voluit.' Ea enim irae definitio quam Posidonio adhuc vindicavimus ex illa forma, quam Aristoteles l. l. p. 403 a 25-27 in affectibus definiendis adhibendam esse censet, alteram tantum partem continet: τὸ ὀργίζεςθαι κίνηςίς τις τοῦ τοιουδὶ ςώματος ἢ μέρους ἢ δυνάμεως; sed cur Posidonius alteram: κίνηςις ... ύπὸ τοῦδε Ενεκα τοῦδε explere noluerit, eo minus dici potest, quod cum Stoicorum doctrina ea congruit. Facile igitur suam definitionem sic pronuntiare potait: ζέςις τῆς θυμοειδοῦς δυνάμεως πρὸς τὸ τιμωρήςαςθαι τὸν η άδικής αντα η άδικειν έθελής αντα, sicut ap. Galenum p. 597 ad ή οίον ζέτις της εμφύτου θερματίας additur ποθούτης τιμωρήςα**cθαι τῆς ψυχῆς τηνικαῦτα τὸν ἀδικεῖν δόξαντα.** 

## Excursus.

Quemadmodum Galenus aliorum auctorum verbis uti soleat.

Galenus ubi vocabulum ἄλογος apud Chrysippum eam vim solam habere posse, ut sit 'sine ratione', demonstrat, e Chrysippi ipsius Curatorio haec adfert (p. 356, 13):

1. διὸ καὶ οὐκ ἀπὸ τρόπου λέγεται ὑπό τινων τὸ τῆς ψυχῆς πάθος εἶναι κίνητις παρὰ φύςιν, ὡς ἐπὶ φόβου ἔχει καὶ ἐπιθυμίας

Ultima extant ap. Senecam d. i. I, 3, 3. Priora perierunt in lacuna quae paulo ante statuenda est.
 Ex uno, cui item 'alii' offensioni fuit, adfertur 'vel'.

καὶ τῶν ὁμοίων. πᾶςαι τὰρ αἱ τοιαῦται κινήςεις τε καὶ καταςτάςεις ἀπειθεῖς τε τῷ λόγψ εἰςὶ καὶ ἀπεςτραμμέναι καθὸ καὶ ἀλόγως φαμὲν φέρεςθαι τοὺς τοιούτους, οὐχ οἱον κακῶς ἐν τῷ διαλογίζεςθαι, ὡς ἄν τις εἶποι κατὰ τὸ ἔχειν ἐναντίως πρὸς τὸ εὐλόγως, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ λόγου ἀποςτροφήν.

2. p. 358, 17 addit: ἐπιφέρων γοῦν φητιν (sc. orationi modo adlatae) οίαι καὶ ἀκρατεῖς αἱ τοιαῦται καταςτάςεις εἰςίν, ὡς ἄν οὐ κρατούντων ἐαυτῶν, ἀλλὰ ἐκφερομένων, καθάπερ οἱ τῷ τόνψ τρέχοντες προςεκφέρονται οὐ κρατοῦντες τῆς τοιαύτης κινήςεως. οἱ δὲ κατὰ τὸν λόγον κινούμενοι ὡς ᾶν ἡγεμόνα καὶ τούτψ οἰακίζοντες, κὰν ὁποιοςοῦν ἢ, κρατοῦςιν ἤτοι ἀπαθεῖς εἰςι τῆς τοιαύτης κινήςεως (κρατοῦςι τῆς κινήςεως reliquis X syllabis omissis C) καὶ τῶν κατὰ αὐτὴν ὁρμῶν.

Βrevi disputatione intermissa p. 360, 6 pergit: ὅθεν καὶ δεόντως ὁ Χρύςιππος ἔγραψεν 3. 'οἱ δὲ κατὰ λόγον κινούμενοι ὡς ἀν ἡγεμόνα καὶ τούτψ οἰακίζοντες τὰς κατὰ μέρος δηλονότι κινήςεις τῆς ψυχῆς κρατοῦςι τῶν κατὰ αὐτὰς ὁρμῶν ἀνάλογον τοῖς περιπατοῦςιν, ἀλλὰ οὐχ ὑπὸ αὐτῶν ἐκφέρονται βιαίως ὥςπερ οἱ κατὰ πρανοῦς θέοντες.' ςυνάπτων γοῦν τῆ προγεγραμμένη ῥήςει καὶ ταυτὶ προςγράφει 4. 'οἱ δέ γε κατὰ λόγον κινούμενοι ὡς ἄν ἡγεμόνα καὶ τούτψ οἰακίζοντες, καὶ ἐὰν ὁποιοςοῦν ἢ, κρατοῦςι τῶν κινήςεων καὶ τῶν κατὰ αὐτὰς ὁρμῶν, ὥςτε πειςθῆναι, ἐάνπερ ἐνδεικνύηται (sic Ml. -υται codd.) αὐτός, παραπληςίως τοῖς περιπατοῦςιν' οὐκ ἀρκεςθεὶς δὲ τούτοις ἐπιφέρει' 5. 'διὸ καὶ αἱ οὕτως ἄλογοι κινήςεις πάθη τε λέγονται καὶ παρὰ φύςιν εἶναι ἄτε ἐκβαίνουςαι τὴν λογικὴν ςύςταςιν.'¹)

Unius disputationis hic a Galeno adferri membra qua Chrysippus quam recte affectus ut motus a ratione aversos contra naturam esse dicerent Stoici, demonstraverit, ea res declarat, quod loco 1. Chrysippus illud ad demonstrandum sibi proponit, 5. ut demonstratum ex eis quae antecedunt concludit, reliquis autem locis argumenta e quibus id concludi possit adferre videtur. De his autem ut recte iudicemus, accuratius in particulas 3. et 4. inquirendum est. Quisquis enim legerit όθεν καὶ δεόντως ὁ Χρύςιππος ἔγραψεν et cuvάπτων γοῦν τῆ προγεγραμμένη ῥήςει, facere non poterit, quin duas orationes Chrysippeas hic adferri credat, quarum altera Galenus utatur, ut quam recte altera pronuntiata sit demonstret. (τή προγεγραμμένη ρήςει autem ad locum 2., non ad 3. referri verba ipsa iubent. Res enim si aliter se haberet, expectaremus ταύτη τη ὁήςει). Sed utriusque loci verba adeo inter se congruunt, ut ex eadem Chrysippi disputatione utrumque sumptum esse statim negandum sit. Quodsi accuratius verba comparamus, utrobique legimus oi dé γε κατά λόγον κινούμενοι ώς ᾶν ἡγεμόνα καὶ τούτω οἰακίζοντες

Quo brevior in disputando essem, numeros addidi. — Et 3 et
 init. τόν ante λόγον H non habet.

(nisi quod ve priore loco abest); tum autem l. 3 solo<sup>1</sup>) haec sequantur τὰς κατὰ μέρος δηλογότι κινήςεις τῆς ψυγῆς, sed haec non Chrysippi esse sed Galeni orationem Chrysippeam objecto addito illustrantis particula δηλογότι tantum non voce emissa clamat. 2) Quod simulatque cognovimus, ne in ea quidem re priorem locum a posteriore recedere dicere possumus, quod post κρατούς non habet τῶν κινήςεων καί, si quidem haec Galenus, cum τὰς κινήςεις ab ολακίζοντες pendere iussisset, omittere facile potuit vel potius debuit. — Quid ergo? Num etiamnunc haerentes, quod l. 3. non invenimus και έὰν ὁποιοςοῦν ή et ωςτε - αὐτός, pro παραπληcíwc autem legimus ἀνάλογον, dubitabimus, quid statuendum sit? sc. Galenum primo quidem ut Chrysippi sententiam illustraret, quidquid utile videretur ad eam penitus intellegendam, addidisse<sup>8</sup>). quidquid autem in praesentia necessario adscribendum esse non videretur. omisisse, ea denique quae minoris essent momenti ut ad verbum adscriberet, minime operam dedisse, postea vero orationem ipsam qualis apud Chrysippum legeretur rettulisse?4)

Galenus autem ipse, quominus priora verba pro Chrysippeis haberemus, fortasse impedire voluit, cum dixit cυνάπτων γοῦν τῆ προγεγραμμένη ῥήςει, quae ad l. 2. solum referri posse supra monuimus. Verbo ῥῆςις enim ubi utitur, Galenus ipsam alterius scriptoris orationem adferri significat (cf. 366, 10; 368, 12.15; 373, 4; 377, 16, διὰ τῆς ῥήςεως 358, 13).

Oratio vero cui l. 4. subiungi Galenus dicit, ne totus quidem l. 2 est, sed eius pars prior; posteriore enim ipsa de quibus modo diximus verba denuo continentur, sed iterum paulo aliter conformata. Quod autem hic γέ post δέ abest ), contra τόν ante λόγον additur ), denique κᾶν pro καὶ ἐάν in codicibus scribitur, nullius momenti est, sed post κρατοῦςι cum l. 4. habeamus τῶν κινήσεων καὶ τῶν κατὰ αὐτὰς ὁρμῶν, hic legimus ἤτοι ἀπαθεῖς εἰςι τῆς τοιαύτης κινήσεως καὶ τῶν κατὰ αὐτὴν ὁρμῶν (sic H; quod C unum fere versum omittit, huic rei nihil tribuendum est). Verba ἤτοι ἀπαθεῖς εἰςι quin Chrysippi non sint, propterea non potest esse dubium, quod ad

<sup>1)</sup> Cf. etiam l. 2., de quo mox.

<sup>2)</sup> Cf. p. 381, 6 passim. P. 409, 1 ἀπαθή μέν γὰρ γίνεςθαι ψυχὴν — τὴν τοῦ coφοῦ δηλονότι —, cŵμα δὲ οὐδὲν ὑπάρχειν ἀπαθές (Posidoniana reddit).

<sup>3)</sup> Sic Galenus persaepe agit, velut p. 380, 3-9.

<sup>4)</sup> Verba quae post περιπατούς l. 3. sequentur utrius sint, ex ipsa re diiudicandum est. Atque ultima quidem Galeni esse inde adparet, quod homines per declive currentes e Posidonii disputatione (cf. p. 344 sqq.) sumpti sunt; sed verba άλλά — βιαίως cum neque ipsa quidquam praebeant offensionis et apta videantur, quibus l. 6. ad eos qui praecedunt, adnectatur, Chrysippi esse puto.

<sup>5)</sup> Ad Chrysippi orationem eo melius quadrat, quod non praecedit nominativus verbis of bé . . . oppositus.

<sup>6)</sup> Articulum plerumque a Chr. non addi e codice H discimus.

eam rem quam ille comprobare vult, non pertinent; non autem ab interpolatore quodam (ut Ml. statuit), sed a Galeno ipso ea addita esse e p. 359, 13 adparet: ἵνα γὰρ ὁ λόγος ἡγεμών ἐςτιν, ἢ ἀρετὴ ἔπεται ἢ ἁμάρτημα, πάθος ὸὲ οὐδέποτε. His vero additis Galenus pergere non potuit τῶν κινήςεων (quod valeret 'omni motu vacant'), sed e v. 3 quod in suum usum esset, adsumpsit. Denique cum initio l. 2. in codicibus legatur οίαι καὶ ἀκρατεῖς αὶ τοιαῦται καταστάςεις εἰςὶν ὡς ᾶν οὐ κρατούντων ἐαυτῶν, orationem apte non progredi Muellero concedemus, sed illud ἀκρατεῖς Galeno tribuéntes, qui Chrysippi verbum οίαι suo more explicet¹), aut nihil mutabimus aut καί cum a librariis transpositum esse videatur, suo loco restituemus: οίαι — ἀκρατεῖς²) — καὶ αἱ τοιαῦται καταστάςεις εἰςίν κτλ.<sup>5</sup>)

De hac Galeni consuetudine, qua alterius auctoris orationes modo ad verbum adfert, modo verbis in suum usum commutatis adscribit, propterea seorsum dicere constitui, quod quanti eius memorem esse intersit. ubicunque aliena verba Galenus adfert, adparet.

P. 339, 1 haec Chrysippi verba habet (a Posidonio primo translata): τὸ γὰρ ἄλογον τουτὶ ληπτέον ἀπειθὲς λόγψ καὶ ἀπεςτραμμένον τὸν λόγον, καθ' ἢν φορὰν καὶ ἐν τῷ ἔθει τινά φαμεν ὑθεῖςθαι καὶ ἀλόγως φέρεςθαι ἄνευ λόγου κρίςεως καὶ γὰρ οὐχὶ εἰ διημαρτημένως φέρεται καὶ παριδών τι κατὰ τὸν λόγον, ταῦτα ἐπιςημαινόμεθα, ἀλλὰ μάλιςτα καθ' ἢν ὑπογράφει (sc. Zeno, cf. supra p. 540) φοράν, οὐ πεφυκότος τοῦ λογικοῦ ζψου κινεῖςθαι οὕτως κατὰ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ κατὰ τὸν λόγον — sic codices, nisi quod pro τινά habent τινάς et pro καὶ γὰρ οὐχί praebent ὡς (dittographia natum); cum tamen negatione et propter ἀλλά et propter sensum loci (cf. p. 357, 2 sqq. quae supra adscripsi) opus sit, recte Ml. hic locis parallelis (342, 9. 358, 10. 435, 7) usus esse videtur. 4)

<sup>1)</sup> non ita bene; significat enim motum motui eorum qui sine ratione ferri vulgo dicantur, similem. — Cum illo ψε ἄν cf. p. 418, 10—18: οὅτω γάρ, οῆμαι, καὶ τὰς εταειαζούςας πόλεις ἐμφυλίψ πολέμψ νοςεῖν ἐν ἐαυταῖς λέγομεν, ψε ἄν εἰς μάχην ἀφιγμένων τῶν ἐν αὐταῖς φύςει ςυγγενῶν et 420, 12.

<sup>2)</sup> P. 379, 7 fortasse: cù δ' ώς ἐςεῖδες μαςτόν — ἐκείνης —, ἐκβαλὼν Είφος | φίλημ' ἐδέξω κτλ.

<sup>3)</sup> Chrysippus igitur dixit (l. 1. non adscribam): οίαι και αι τοιαθται καταστάσεις (cf. 857, 1) εἰςίν, ψε ἄν οὐ κρατούντων έαυτῶν, ἀλλὰ ἐκφερομένων, καθάπερ οἱ τῷ τόνψ τρέχοντες προςεκφέρονται οὐ κρατοθντες τῆς τοιαὐτης κινήςεως οἱ δέ γε κατὰ λόγον κινούμενοι ψε ἄν ἡγεμόνα καὶ τούτψ οἰακίζοντες, καὶ ἐὰν ὁποιοσοθν ἢ, κρατοθοι τῶν κινήσεων καὶ τῶν κατὰ αὐτάς ὁρμῶν, ὥςτε πεισθήναι, ἐάνπερ ἐνδεικνύηται αὐτός, παραπληςίως τοῖς περιπατοθείν, ἀλλὰ οὐχ ὑπὸ αὐτῶν ἐκφέρονται βιαίως. διὸ καὶ αἱ οῦτως ἄλογοι κινήσεις πάθη τε λέγονται καὶ παρὰ φύειν εἶναι ἄτε ἐκβαίνουςαι τὴν λογικὴν σύστας.

<sup>4)</sup> καὶ οὐχί ille, sed cum hoc enuntiato verborum καθ' ἡν φοράν ratio reddi videretur, ego γάρ praeterea addidi. — Pro οὐχὶ εἰ magis placeret οὐκ εἰ; sed quamquam p. 358, 10 et 485, 17 pro οὐχὶ non minus facile scribi potest οὐκ εἰ quam οὐχὶ ⟨εἰ⟩ (cf. p. 590 adn. 2.), tamen restat p. 342, 9, ubi οὐχὶ εἰ traditur nec mutandum esse videtur.

Reliqua autem cur mutemus, in verbis nihil est (cf. enarrationem meam p. 540), nec Ml. mutasset, nisi eiusdem loci mentionem Galenna etiam p. 342 fecisset: ἐπειδὰν δὲ τράση γωρίς λότου καὶ κρίςεως γίνεςθαι την κατά πάθος (sic H.) κίνηςιν, είτα ςυνάπτων έφεξης λέγη. 'οὐχὶ εὶ διημαρτημένως φέρεται καὶ παριδών τι κατά τὸν λόγον' καί ) 'άπεςτραμμένως τε και άπειθώς αὐτώ', διορίζει τῶν άμαρτημάτων τὰ πάθη et p. 358, 9 ώςτε . . οὐκ ὀρθῶς ὁ Χρύςιππος είπεν έν τε τῶ πρώτω περὶ παθῶν 'οὐκ εί\*) διημαρτημένως φέρεται καὶ παριδών τι κατά τὸν λόγον, ἀλλὰ ἀπεςτραμμένως τε καὶ ἀπειθώς αὐτώ' και πάλιν κτλ. Num igitur p. 339 in Chrysippi ipsius oratione άλλά ante μάλιςτα delebimus, ut άλλα άπεςτραμμένως τε καὶ ἀπειθῶς αὐτῷ inserere possimus? At facile adparet, cur Galenus<sup>3</sup>) p. 342 et 358 priorem enuntiati partem solam ad verbum adtulerit. Etenim si eodem modo pergere voluit, non suffecisset, ut plenam sententiam referret, pauca verba adscribere, sed totus fere locus p. 339 adlatus repetendus fuit. Quod ut vitaret. p. 345.6 in posterioribus a Chrysippi verbis omnino recessit, illis autem locis eius sententiam ita reddidit, ut e verbis ἀπειθὲς λόγω καὶ ἀπεςτραμμένον τὸν λόγον (p. 339, 2) formam efficeret ad priorem enuntiati partem accommodatam eaque utroque loco uteretur.

P. 395, 4 sqq. in verbis Chrysippeis e Posidonii libro translatis legimus: οὕτω γὰρ καὶ κλαίοντες παύονται καὶ μὴ βουλόμενοι κλαίειν κλαίουςιν, ὅταν μὴ ὁμοίας τὰς φανταςίας τὰ ὑποκείμενα ποιῆ καὶ ἐνίςτηταί τι ἡ μηθέν — 'flentes desinunt et inviti flent, cum res obiectae visa non iam efficiunt respondentia (sc. voluntati hominum) et obstat aliquid (sc. ei qui flebat) aut ) nihil (sc. ei qui fletum retinere vult)'. Ut omnino in his verbis sensus aptus inest, sic illud μή post ὅταν optime quadrat. Sed cognoscimus quam facile Galenus p. 400, 16, ubi sensum loci solum curat, hac commodiore forma uti potuerit: ὅταν ὁμοίας τὰ ὑποκείμενα φανταςίας ποιῆ. Nec magis est, cur alterum ex his locis mutemus quam cur illud ἀςυλλόγιςτον, quod p. 400, 2. 401, 10 legitur, p. 395, 4 Chrysippo tribuamus.

Permulti loci enumerari possunt, quibus Muellerus eadem de causa male a codicum lectione discesserit<sup>5</sup>); cum tamen fere omnes ita sint comparati, ut quisquis semel de hac Galeni consuetudine monitus sit, haesitare non possit, tantum addam eam quoque rem

<sup>1)</sup> dand its ut ad Chr. orationem pertineat, Ml. sine necessitate.

<sup>2)</sup> Codd. hic et 435, 17 ooxí. Sine particula ci cum neutro loco oratio recte procedat, Muellerus scribit ooxí (ci), mihi Galenus foedum hiatum a Chrysippo admissum ita evitasse videtur, ut pro ooxí diceret oox.

3) an iam Posidonius quem p. 342 Galenus sequitur?

an iam Posidonius quem p. 342 Galenus sequitur?
 nos 'beziehungsweise'.

<sup>5)</sup> Velut p. 255, 12 rectissime se habent: . . . ἐπὶ τῆς ὀργῆς καὶ μάλιστα τοῦ θυμοῦ ἐκ τῆς καρδίας ἀναθυμιωμένου καὶ ἀθουμένου . . . τίνεται ἡμῖν ἔμφαςις. — Sic igitur etiam de p. 451, 7 in fragmentis restituendis iudicavi.

huc pertinere, de qua iam Petersenus p. 55 recte dixit. Cum enim rationis sit iudicium facere, Chrysippus p. 339, 4 dicit ἄνευ λόγου κρίσεως, sed Galenus quamquam rem saepe perstringit, ipsa verba fere nusquam retinet, sed nunc simpliciter pronuntiat ἄνευ κρίσεως (velut p. 350, 2) nunc amplioris sensus verbum praemittens ponit ἄνευ λόγου καὶ κρίσεως (p. 342, 7; 349, 12), sieut p. 354, 6. 7 dicit: δ σμικρὸν ἔμπροσθεν οὐκ ἐκ λόγου καὶ κρίσεως ἔφησε γίνεσθαι, προελθών ἐν λόγω καὶ κρίσει συνίστασθαί φησιν. Nullo autem loco quidquam mutandum est. 1)

Priusquam autem finem faciam, unum ex eis locis attingam, quibus Galenus e libris qui nunc extent, hauriat. Inde enim a p. 471 usque ad p. 485 Galenus Platonis de re publica librum IV, e quo iam antea nonnulla sumpsit, ita adhibet, ut inde a verbis τοῦ διψῶντος ἄρα ἡ ψυχή κτλ. (Platonis p. 439 A) usque ad eius p. 440 D ἀνακληθείς πραυγθή omnia exscribat, licet quattuor in partes dissecta (p. 471. 474. 477. 480)<sup>2</sup>), deinde postquam pauca intermissurum se esse significavit, p. 483, 10 nonnulla ex initio p. 441 Pl. addat, postremo iterum paucis intermissis perorationem quoque disputationis Platonicae exhibeat. Quem locum duas ob causas commemorandum putavi: primum quod Galenum id agere videmus, ut continuam Platonis disputationem fere totam reddat. Iam enim maiore fiducia statuemus etiam p. 356 sqq. et p. 370 sqq. continuas Chrysippi et Posidonii disputationes exhiberi. Altera causa est quod eius quoque consuetudinis quam hoc excursu ostendere studui, idonea exempla habemus. Nam hic quoque Galenus Platonis disputatione semel ad verbum adlata non adquiescit, sed eius loci quem p. 480 ad verbum adfert, sententiam statim ita circumscribit, ut cum ipsius Platonis verbis sua misceat (cf. p. 482, 1 δ δὲ ἔτερος, ὅςτις αν ἀδικεῖςθαι νομίζη, θυμούται καὶ χαλεπαίνει καὶ τυμμαχεῖ τῷ δοκούντι δικαίψ cum Platonis verbis p. 480, 12 ὅταν ἀδικεῖςθαί τις ἡγῆται, οὐκ ἐν τούτψ ζεῖ τε (sc. ὁ θυμός) καὶ χαλεπαίνει καὶ ξυμμαχεῖ τῷ δοκοῦν τι δικαίω:). \*) Habemus praeteres etiam hic Platonis locum quem

<sup>1)</sup> Ne p. 341, 7 quidem pro χωρίς κρίςεως scribendum esse χωρίς (λόγου καί) κρίςεως Wilamowitzius mihi persuadet (ap. Petersenum p. 55 in adn.). Cum enim Gal. ibi inter duas verbi άλογος significationes distinguat, quarum secundum alteram illud idem valet atque κατά μοχθηράν κρίςιν (cf. 357, 9), sec. alteram χωρίς κρίςεως est, his verbis solis res pressius adeo circumscribi videtur. Quod autem Wilamowitzius in verbo άλογος interpretando λόγον commemorandum fuisse censet, primum quidem necessarium mihi hoc tum videretur, si ipse Gal. hauc explicationem proponeret neque ad Chrysippi verba respiceret. Deinde ne nunc quidem verbum λόγος deest, si quidem Galenus ipse explicationem illam cum pondere quodam ita repetit, ut ei verbum λόγος praemittat cf. v. 10: καθ΄ δεον ἀπέστραπται τὸν λόγον καὶ ἀπειθεῖ τῷ λόγψ καὶ χωρὶς κρίς εως γίνεται.

<sup>2)</sup> nisi quod verba οὄκ, ἀλλ' εἰκότως, ἔφη, ἡγοίμεθ' ἀν οὅτως e Platonis p. 439 D initio alterius loci necessitate coactus omittit.

Id quod in ea quoque verba cadit, quibus Galenus p. 481, 12 pnciv addit.

Galenus bis ad verbum adferat (485, 3 et 486, 12), sed ita adferat, ut minuta quoque omnia accurate reddere tanti non putet. Cum enim Plato dicat έτέρψ ἐπιπλήττον πεποίηκεν, quae Galeno propter hiatum displicere debent, ille p. 485, 3 ea retinet, sed posteriore loco sive consulto sive inscius suaque dicendi consuetudine ductus substituit ἐτέρψ πεποίηκεν ἐπιπλήττον.

# B. De reliquis auctoribus, qui Stoicorum de affectibus doctrinam tractaverunt.

T.

## De Cicerone Plutarcho de breviariis de fragmento Ps.-Plutarcheo.

Quoniam quid e Galeni libris lucrari possemus ad Posidonii disputationem restituendam, ostendimus, haud scio an recte postulari possit, ut reliquos quoque libros quibus veteres Stoicorum de affectibus doctrinam tractaverunt omnes eundem in modum percenseamus. Sed eam doctrinam quae Ciceronis Tusculanis disputationibus commendetur a Posidoniana tam procul abesse, ut sperandum non sit fore, ut ibi inveniamus quae ad Posidonii librum spectent, facile concedet, quisquis ea quae adhuc disputavi probaverit. 1) Quod enim Cicero defendit: affectus opiniones esse vel certe opinionibus gigni, id a Posidonio vel maxime impugnatur. Ne autem summam disputationis aliunde sumptam additamentis e Posidonii disputatione haustis auctam esse putemus, obstat primum, quod singulae partes disputationis Tullianae inter se satis congruere videntur. Deinde Cicero si omnino Posidonii de affectibus libros in manibus habebat, cur rigidam hominum vere Stoicorum doctrinam potius quam doctrinam Posidonii magistri quae magis sine dubio ad eius ingenium accommodata erat, segui voluerit, dici non potest.

Multo propius ad Posidonium Plutarchi liber accedit, qui inscribitur περὶ τῆς ἡθικῆς ἀρετῆς. Cum tamen inter Peripateticos Plutarchi auctorem quaerendum esse non modo ipsa libri inscriptio sed totum argumentum indicet, hunc autem Peripateticum ante Posidonii aetatem fuisse cum multis ex rebus tum e brevitate simplicitateque argumentandi concludendum sit, hunc quoque librum, quam-

<sup>1)</sup> Nec flagitabit, ut post Hirzelium et Apeltium de Poppelreuteri dissertatione verbum addam. E qua nihil discimus nisi quantum a vero necessario aberret, si quis ante iudicium sibi conformarit, quam rem aggrederetur (id quod ille de se ipse in procemio confitetur).

quam ex eo discere possumus non omnia argumenta a Posidonio contra Chrysippum prolata ex ipsius ingenio fluxisse, nunc seponamus. Spero tamen aliquando me et ad hunc librum et ad Tusculanas disputationes eo consilio redire posse, ut quid reliqui Stoici de affectibus scripserint docuerintque examinem.

Neque plus breviariis illis adiuvamur, quibus Stoicorum cum tota doctrina tum de affectibus sententiae percurruntur. Cum enim eis id agatur, ut genuina Stoicorum doctrina illustretur, Posidonii rationem non haberi consentaneum est. Passim igitur affectus opinione gigni aut in opinione consistere dicuntur. Barlaami quoque ethica, quamquam a reliquis breviariis admodum differunt, in hac re cum eis congruunt. (Cf. imprimis quae in fine proferuntur: 'Manifestum est, quod deletis animo illis opinionibus et sententia totaliter mutata nihil relinquitur, quod animum valeat perturbare'; quibuscum cf. Cie. Tusc. III, 32, 76 sqq.)

Duobus tantum locis praeter Galeni libros Posidonii de affectibus doctrina ita commemoratur, ut nomen quoque auctoris addatur. Primum enim in fragmento quo quaeritur 'animaene an corporis sit libido et aegritudo', quod Plutarchi nomen in capite praefert¹) c. 6. (Bernard. VII p. 5, 14) haec leguntur: 'Ο γέ τοι Ποςειδώνιος τὰ μὲν (sc. τῶν παθῶν φηςιν) εἶναι ψυχικά, τὰ δὲ ςωματικά, καὶ τὰ μὲν οὐ ψυχῆς περὶ ψυχὴν δὲ ⟨ςωματικὰ τὰ δὸ οὐ ςώματος περὶ

<sup>1)</sup> Haec enim capita cum ego et propter conexum qui inter ea et Plutarchi genuina scripta intercedit et propter sententias veterum philosophorum in eis servatas pro excerptorum collectione ab ipso Plutarcho confecta habuissem, non ante saec. IV. fere medium composita esse Wilamowitzius me docuit. Is enim sagacissime animadvertit auctorem eorum accentus verborum rationem ita habuisse, ut fere legem a Guilelmo Meyer indagatam observaret (cf. eius libellum 'Der accentuierte Satz-schluß in der griechischen Prosa' Göttingen 1891). Nam quisquis in primo capito has clausulas animadverterit: ψυχήν ἀπελέγχεται (sic rocto Duebner), επιθυμία τυμπέφυκεν, ήδεται γενομένοις, φύτει ρεπόντων, μεταcχηματιζομένην, φεύγει δ'δ δέδιεν, χειμάζει τὸν ἄνθρωπον, non dubitabit, quin ille operam dederit, ut ante ultimi verbi accentum duas pluresve syllabas accentu carentes (inter quas etiam δ et τόν referendae sunt) poneret. Occurrunt sane, totum tractatum si perlegimus, etiam clausulae aliter conformatae, sed tam paucae, ut inde auctorem illum id quod adpeteret consecutum non esse potius concludendum sit quam non adpetiisse. Accedit quod ex his quoque paucis locis, ut totus tractatus mendis scatet, nonnulli librariorum culpa depravati esse videntur (velut p. 9, 18 ἄνθρωπος per se offensioni esse debet, pro quo exspectaremus δ ἄνθρωπος; mihi ut glossa ad verba τοῦ (ἐκ τούτων) πάντων ευνεετώτος addita delendum hoc verbum videtur). Consulto tamen, ut omnino dactylos amat, praeter formas secundum Meyerum concessas hanc admittit ————. Hanc enim saepe deprehendimus atque iis locis, ubi facile evitari potuerit. Velut in c. 3. quod artificiose compositum esse statim adparet, secundum regulas legimus της αληθείας, καλός γαρ ό αγών, πρός απολογίαν, απαλλαγήν, φυλάξαςθαι τὸ έκούςιον, λοιδορείςθαι τάλλότριον; unum restat πάντως χρήτιμον, quod et offensione caret et facile ita effugi potuit ut diceret πάντως ψφέλιμον.

cῶμα δὲ ψυχικά ψυχικά μὲν> ἀπλῶς τὰ ἐν κρίςεςι καὶ ὑπολήψεςιν, οἱον ἐπιθυμίας λέγων φόβους ὀργάς τωματικὰ δ' άπλῶς πυρετούς κτλ.  $^1$ )

Quo loco verba τὰ ἐν κρίσεσι και ὑπολήψεσιν ita interpretanda esse, ut valeant 'quibus aliquid rei est cum iudiciis et opinionibus' ex eis quae disputavi adparet. Tum autem nihil habent offensionis. Nam in adulto certe homine secundum Posidonium quoque fieri vix potest, ut altera e facultatibus irrationalibus moveatur nec simul ratio ad actionem perveniat, ut ei aut resistat aut obtemperet. Ut autem rationis actio potissimum hic nominaretur, inde accidit, quod affectiones solius animi discernuntur ab eis quae et ad animum et ad corpus pertinent. Denique in tali excerpto verba inveniri non admodum accurata non est quod miremur.

### Π.

#### De Seneca.

Alterum locum quo Posidonius in quaestionibus ad affectus pertinentibus nominatur supra iam commemoravi. Lactantius enim in libro qui de ira dei inscribitur, cum Senecam secutus diversas irae definitiones a veteribus prolatas adferat, Posidonium quoque nominat. Ac de ipsa quidem definitione supra egi, nunc quaerendum est, num Seneca praeterea in libris quos de ira composuit, Posidonii disputationem arcessiverit. Quamquam multa nos apud eum inventuros esse quae ad Posidonium redeant, vel propterea non est sperandum, quod Posidonii θυμός, de quo solo accuratius videtur dixisse, multum ab ira qualem Seneca tractat distat. Imprimis igitur ea quae ille, ut iram prorsus abiciendam esse demonstret, disputat, e Posidonii sententia sine dubio dicta non sunt. Accedit ea difficultas, quod Seneca minime is est, apud quem ea quae uni auctori debeat ab eis quae aut alterius aut ipsius sint facile distingui possint. Attamen unam particulam examinemus:

Itaque c. 19—21 de educatione ita disserit, ut initio propter diversam mixturam elementorum etiam ingenia hominum diversa esse et alios propterea quod in eis ignis praevaleat, aliis fervidiores ob eamque rem ad iram propensiores esse ostendat. Addit non modo primam ipsorum corporis elementorum mixturam multum ad ingenia

<sup>1)</sup> suppl. Wyttenb. (qui καὶ ψυχικά μέν). τὰ ἐν κρίσεσι idem, τὸ κρίσεσι aut τὸ ἐκρίσεσι codd.

formanda valere, sed etiam regionis diversitatem, hominum aetatem et sexum, corporis condicionem (nam propter famem homines rabidos esse) victum denique morbos causasque extrinsecus natas eodem contribuere. Plurimum autem potest consuetudo (20, 2), qua facile ira, si ei indulsisti, alitur. Ac natura quidem corporis mutari non potest, sed vinum pueris subtrahendum esse Plato recte dicit, nec minus alia praecepta idonea sunt, quibus nimius fervor cohibeatur. Contra humidiora et frigidiora ingenia potius in laetitiam evocanda sunt, semperque opera danda est, ut id quod in animo redundet amputemus. C. 21 postquam puerorum educationem difficilem esse monuit, quia cavendum esset, ne aut iram nutriremus aut indolem retunderemus, singula praecepta ad educationem pertinentia addit.

Ad alienam argumentationem Senecam hic se adplicare cum per se verisimile sit, tum ob eam rem certum est, quod educationem, de qua ei dicere propositum est, c. 19 omnino non tractat, c. 20, 2 autem ubi ad eam transit, diserte non commemorat. Praeterea totam argumentationem aliunde a Seneca libro suo insertam esse ea res declarat, quod dispositionem illam qua inter educationem et sequentia tempora distinguit, postea paulatim abicit. 1) Quodsi doctrinam capitum 19-21 examinamus, id statim videmus hic non tam de ira agi quam ampliorem sensum verbi θυμός respici. Quamquam autem ob eam ipsam rem fieri non potuit, quin aliqua ex parte ira probaretur, sane animadvertendum est Senecam cum alibi in his libris genuinum Stoicum se praebeat, hic eo progredi, ut iram pro minore vitio habeat quam pavorem (20, 4) et verendum esse dicat, ne servitute spiritum comminuamus (21, 3). Quodsi vel inde concludendum est non inter homines vere Stoicos eius auctorem quaerendum esse, ipsius verbis usi paulum progredi possumus. Animadvertentes enim totius primae partis cardinem in eo versari, ut quantum calor corporis ad iram incitandam valeat, demonstretur, haec verba pro additamento vili non habebimus: 'Volunt igitur quidam ex nostris iram in pectore moveri effervescente circa cor sanguine' (19, 3). His autem verbis quin Posidonium Seneca indicare voluerit'), non dubitabimus si quae de irae definitione ab illo proposita antea dixerimus in memoriam revocaverimus (cf. supra p. 582 sqq. App. II.).

Quodsi Posidonius hic a Seneca respicitur, quaerendum esse videtur, num totius disputationis argumentum ab eo mutuatum esse possit. Quod ut diiudicemus, in memoriam revocanda est illa de educatione puerorum disputatio, quam Posidonius postquam suam de origine et natura affectuum doctrinam comprobavit, accurate instituit (Gal. p. 442, 7 sqq. cf. nostrae disp. p. 566). Posidonius enim cum operam dandam esse censeat, et ut impediamus ne singuli affectus oriantur et ut ortos sanemus, illud recta educatione effici

<sup>1)</sup> Inde a c. 26 plane desinit eam respicere.

<sup>2)</sup> Posidonii nomen praeteriit, ne quo e fonte hausisset aperiret.

censet (p. 397, 14.15), Seneca rem ita instituit, ut duo remedia irae esse statuat, 'ne incidamus in iram et ne in ira peccemus'; nam, ut statim addit 'aliter iram debemus repellere aliter conpescere'1) (c. 18, 1).

Porro ut apud Senecam (c. 19 init.), sic illic audimus, we ai τοῦ ςώματος κράςεις οἰκείας ξαυταῖς ξργάζονται τὰς παθητικάς κινήςεις (443, 9, 10). Utroque loco vis regionum ad ingenium formandum ac diversitates corporum quae et in hominibus et in reliquis animalibus cernuntur, describuntur (Sen. 19, 1. 2. Gal. 442). Ad ea quae de re physiognomica Posidonius disserit (Gal. 442) optime quadrant, quae Seneca c. 19, 2 extr. de flavis rubentibusque profert. Quodsi ad ipsam educationem nos convertimus, cum Posidonio (Gal. 444, 5 sqq.) Seneca naturam animi corporis natura effectam haud facile mutari posse statuit (c. 20, 2); sed consuetudo maximam vim habet (Seneca ibidem, Galenus 444, 3 passim). Posidonius χρηςτά ἐπιτηδεύματα (444, 9), Seneca modicum laborem (20, 3) commendat. Denique Posidonius οίον ἐπιτομήν τινα . . . τῶν ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένων confecit (445, 8. 9), Seneca multa praecepta dat, quae cum Platonis libris concinant<sup>2</sup>), unum vero Platonis locum (quo ille pueris vinum dari vetat)<sup>3</sup>) diserte c. 20, 2 commemorat. Qui locus ad verbum a Galeno adfertur in consimili argumentatione eius libri, in quo Posidonii disputationem semel ipse laudat sed etiam praeterea adhibere videtur<sup>4</sup>), librum dico qui inscribitur ὅτι ταῖς τοῦ ςώματος κράςεςιν αί της ψυχης δυνάμεις ξπονται cf. p. 67 extr. Ml.

Quamobrem Senecam per haec capita ea ipsa disputatione quam Galenus p. 442 sqq. sequitur usum esse puto. Cum autem Posidonius irae et cupiditatis aequaliter rationem habuisset, Seneca ea elegit quae ad iram spectarent; sed in ea disputatione quam adhiberet, concupiscibilem quoque facultatem commemoratam fuisse etiamnunc c. 20, 3 indicat. Ibi enim modica voluptas commendatur, ut concupiscibilis facultas alatur, ira retundatur. E singulis praeceptis a Seneca datis ad Posidonium ea referenda sunt, quae cum Platonis aut Galeni verbis congruunt. De reliquis adfirmari nihil potest.

<sup>1)</sup> Quae ratio inter haec duo remedia et inter educationem sequentiaque tempora intercedat, apud Senecam non comperimus. Posidonium sicut modo feci, his sanandorum illi prohibendorum affectuum curam mandavisse e Galeni p. 443, 5. 444, 11 concludendum est.

<sup>2)</sup> Velut de vinolentia et cibis (20, 2) cf. Reip. 408 E sqq., de lusu (20, 3) — Legg. 797 sqq., de licentia et servitute (21, 3) — Legg. 791 D. 798 E, de diversa educandi in diversis ingeniis ratione — Reip. 411 B saep., de cura in eligendis nutricibus paedagogisque adhibenda (21, 9 sqq.) — Legg. 794 saep.

<sup>8)</sup> cf. Legg. 666A. 4) cf. supra p. 582.

#### III.

## De Nemesio.

Nemesius in libro qui inscribitur περί φύσεως ἀνθρώπου c. 15 animam ab Aristotele ita dividi commemorat, ut ratio et facultas irrationalis distinguantur, in ipsa autem facultate irrationali duae partes agnoscantur, quarum altera nihil habeat cum ratione adfinitatis, altera ei obtemperare debeat. Cum autem de ratione iam antea dixerit, proximis capitibus iam eo transgressus ut irrationalem facultatem tractaret, c. 16-21 de ea parte quae rationi natura oboediat. c. 22 sqq. de altera parte, qua τὸ θρεπτικὸν καὶ τὸ γεννητικὸν καὶ τὸ cφυγμικόν comprehenduntur, disputat. Prior autom disputatio cum ita disposita sit, ut c. 16 de ipsa facultate irrationali et de affectus notione, c. 17 περί τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, c. 18 περί ήδονῶν, c. 19 π. λύπης, c. 20 π. φόβου, c. 21 π. θυμοῦ disserat, statim cognoscimus ad Stoicorum generales affectus — ἐπιθυμίαν ἡδονὴν λύπην φόβον — respici: sed cum illi c. 17 e concupiscibili facultate deducantur (de hac re mox!), porro cum ira non inter cupiditates sed seorsum suo capite tractetur, dubium non est, quin id Nemesius agat, ut Stoicorum de affectibus doctrinam cum Platonis de natura animi sententia conglutinet. Posidonium autem idem sibi proposuisse cum sibi persuasisset, Apeltius in disputatione iam saepius advocata non sine ratione, num forte haec pars e Posidonii ipsius libro aliave disputatione quae ad illum rediret, hausta esse videretur, quaesivit. Num vero recte hoc ita esse statuerit ut diiudicemus, singula perquirere necesse est. 1)

C. 16 igitur Nemesius cum de ipsa facultate irrationali disserat, primo quidem eam a quibusdam tamquam irrationalem animam rationali opponi nec pro parte rationalis animae haberi commemorat<sup>2</sup>), tum divisionem animae ab Aristotele factam, quam c. 15 iam attigit, repetit accuratiusque nunc in ea facultatis irrationalis parte quae rationi natura oboediat, concupiscibilem et irascibilem facultatem distinguit et illi iecur huic cor adsignat. Quodsi pergit (p. 97 Antv. extr.) ἔττι δὲ καὶ ταῦτα τὰ πάθη τυττατικὰ τῆς ζωώδους οὐςίας, nomen πάθη neque ad priora quadrare — nam de partibus facultatis irrationalis ibi agitur — neque in ipso enuntiato locum habere perspicuum est. Admittitur a Nemesio, quia statim de affectibus dicturus est;

 Conferendus est Euangelides Margarites 'Zwei Kapitel aus einer Monographie über Nemesius und seine Quellen' Diss. Berol. 1882.
 Non ita dilucide haec a Nemesio exprimuntur. Cum enim inde

<sup>2)</sup> Non ita dilucide haec a Nemesio exprimuntur. Cum enim inde quod ea in reliquis animalibus sola per se invenitur, concludendum sit eam omnino partem animae non esse, non recte praemittitur οὐ μέρος τῆς λογικῆς. (Melius [Plutarchus] εἰ μέρος τὸ παθητικὸν τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς ἢ δύναμις c. 2. VII, 12, 10 sqq. Bern.) — Sic statim ubi de Aristotele agit, ad δύναμιν non est subaudiendum τῆς λογικῆς, sed τῆς ψυχῆς.

quae tamen ratio inter hos et inter τὸ ἐπιθυμητικόν et τὸ θυμικόν intercedat, non audimus. Statim Nemesius affectus notionem explicat. Cum enim et de corpore et de anima praedicetur, generalem affectuum animalis notionem eam esse exponit, ut sit ψ ἔπεται ἡδονὴ ἢ λύπη. Non enim ipsum πάθος esse aegritudinem, sed eius sensum. Hoc autem πάθος aliquam magnitudinem habeat necesse est, ut sensibus percipiatur. Animae vero affectus definiendus est: πάθος ἐςτὶ κίνηςις τῆς ὀρεκτικής δυνάμεως αἰςθητὴ ἐπὶ φανταςία ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ vel πάθος ἐςτὶ κίνηςις ἄλογος τῆς ψυχῆς δι' ὑπόληψιν καλοῦ ἢ κακοῦ.

Hic paulo subsistendum est, cum ea quae modo enarravi haud parvam difficultatem praebere videantur. Ut enim non dicam ultimam definitionem cum reliquis omnino non cohaerere, generalem affectuum animalis notionem ob eam rem generalem a Nemesio nominari adparet, quod et corporis et animae affectus comprehendat. (Εχρεες εκτιθούς εκτιθού

Nec minores difficultates statim oboriuntur. Cum enim modo de generali notione affectuum animalis ad notionem affectuum animi descenderimus, nunc iterum ascendit: τὸ δὲ γενικὸν πάθος οὕτως δρίζονται· πάθος έςτὶ κίνηςις ἐν έτέρω ἐξ έτέρου et addit ἐνέργεια δέ ἐςτι κίνηςις δραςτική κτλ. Scilicet eundem in modum atque Galenum facere supra vidimus (cf. eius p. 491 sqq.), affectus et actionis summis notionibus expositis facultatum irrationalium motus dupliciter affectus nominari posse ostendit, aut quia quae sit actio unius facultatis, reliquarum affectus sit aut quia illi si immoderati sint, secundum naturam esse desinant. - Neque negaverim Nemesium a notione animi affectuum iterum ad primam affectuum notionem ascendere potuisse, sed doctrinam hic prolatam non quadrare ad eam definitionem quam antea pronuntiavit: πάθος ἐςτὶ κίνηςις . . . αὶcθητή, ea ipsa declarant quae Nemesius extremo capite ut haec inter se conciliet disserit. Cum enim dicat: οὐ πᾶcα δὲ κίνητις τοῦ παθητικού πάθος καλείται, άλλ' αί εφοδρότεραι καὶ εἰς αἴςθηςιν προβαίνουςαι . . . διὸ πρόςκειται τῷ ὄρῷ τοῦ πάθους τὸ κίνηςις αἰcθητή, ipse ad ea verba respicere videtur quae praecedunt: καθ' δ δὲ ἄμετροι καὶ οὐ κατὰ φύςιν, οὐκ ἐνέργειαι ἀλλὰ πάθη, sed in verbo ἄμετροι ibi vim longe aliam inesse atque in αἰςθητή nemo negabit. (Cf. etiam infra p. 608.)

Quamobrem equidem Apeltio adsentiri non possum, cum p. 320 dicat: 'Jeder Leser wird das Gefühl haben, das Nemesius, wo er die ihm und dem Galen gemeinsame Partie fand, auch das Vorhergehende und Nachfolgende, das innerlich durchaus damit zusammengehört, hernahm.' Immo ut totum caput farrago mihi videtur esse sententiarum undique conflatarum, sic haec quin diversis e regionibus adsumpta sint, non dubito.

Sed conferamus accuratius eas disputationes, quibus Galenus et Nemesius consentiunt:

Galenus p. 491, 12 sqq.

ή μὲν οὖν ἐνέργεια κίνηςίς ἐςτι δραςτική, δραςτικὴν δὲ ὀνομάζω τὴν ἐξ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ πάθος ἐν ἐτέρψ κίνηςίς ἐςτιν ἐξ ἐτέρου. ὥςτε ἀναγκαῖον μὲν πολλάκις εἰς ἕν ὑποκείμενον τῷ πάθει τὴν ἐνέργειαν ςυνέργεςθαι κτλ.

p. 492, 3 ούτως οὖν καὶ ὁ θυμὸς ἐνέργεια μέν ἐςτι τοῦ θυμοειδοῦς, πάθημα δὲ τῶν λοιπῶν τῆς ψυχῆς δύο μερῶν καὶ προςέτι τοῦ ςώματος ἡμῶν παντός, ὅταν ὑπὸ τοῦ θυμοῦ βιαίως ἄγηται πρὸς τὰς πράξεις. Ἐν μὲν δὴ τοῦτο τὸ ςημαινόμενον ἐκατέρου τῶν ὀνομάτων, ἔτερον δὲ τὴν μὲν ἐνέργειαν κατὰ φύςιν τινὰ κίνηςιν ἡμῶν νοούντων, τὸ δὲ πάθος παρὰ φύςιν.

p. 492, 14 ἡ τοιαύτη κίνητις κατὰ φύτιν, εἴτε ἐξ αὐτοῦ κινοῦτο τὸ κινούμενον εἴθ' ὑφ' ἐτέρου. — p. 493, 1 postquam exemplo se usurum esse promisit: ἡ τῆς καρδίας κίνητις ἡ μὲν κατὰ τοὺς τουγμοὺς ἐνέργειά ἐςτιν, ἡ δὲ κατὰ τοὺς παλμοὺς πάθος. ἐξ ἑαυτῆς μὲν γάρ ἐςτι καὶ ἡ κατὰ τοὺς παλμούς, ἀλλὰ οὐ κατὰ φύτιν, ἐξ ἑαυτῆς δὲ καὶ ἡ τῶν ςφυγμῶν, ἀλλὰ κατὰ φύτιν.

p. 494, 2 ὥςτε, εὶ οὕτως ἔτυχεν, οὐδὲν εἶναι θαυμαςτὸν ἕν Nemesius p. 216 Matth.

πάθος ἐςτὶ κίνηςις ἐν ἐτέρψ ἐξ ἐτέρου. ἐνέργεια δέ ἐςτι κίνηςις δραςτική, δραςτικὸν δὲ λέγεται τὸ ἐξ ἐαυτοῦ κινούμενον.

ούτως οὖν καὶ ὁ θυμὸς ἐνέογεια μέν ἐςτι τοῦ θυμοειδοῦς. πάθος δὲ τῶν δύο μερῶν τῆς ψυχής καὶ προςέτι τού ςώματος ήμῶν παντός, ὅταν ὑπὸ τοῦ θυμού βιαίως άγηται πρός τὰς πράξεις. ἐξ έτέρου τὰρ ἐν έτέοω τέγονεν ή κίνηςις, ὅπερ ἐλέγομεν είναι πάθος. καὶ καθ' ἔτερον δὲ τρόπον ἡ ἐνέργεια πάθος λέγεται, ὅταν ἢ παρὰ φύςιν. ἐνέργεια μὲν γάρ ἐςτι κατά φύςιν κίνηςις, πάθος δὲ παρά φύςιν, καὶ κατά τοῦτον οὖν τὸν λόγον ἡ ἐνέργεια, ὅταν μη κατά φύςιν κινηται, λέγεται πάθος, εἴτε ἐξ ἐαυτοῦ κινοῖτο είτε ἐξ ἐτέρου.

τής γοῦν καρδίας ή μὲν κατὰ τοὺς εφυγμοὺς κίνηςις ἐνέργειά ἐςτιν, ἡ δὲ κατὰ τοὺς παλμοὺς πάθος. ἐξ αὐτής μὲν γάρ ἐςτι καὶ ἡ κατὰ τοὺς παλμοὺς κίνηςις, ἀλλ' οὐ κατὰ φύςιν, ἐξ αὐτής δὲ καὶ ἡ τῶν εφυγμῶν, ἀλλὰ κατὰ φύςιν. οὐδὲν οὖν θαυμαςτὸν ἔν καὶ ταὐτὸν πρᾶγμα καὶ πάθος καὶ ἐνέργειαν ὀνομάζεςθαι.

πράγμα καὶ πάθος ὀνομάζεςθαι καὶ ἐνέργειαν.

p. 494, 9 ἄπαντα γὰρ ἐνέργειαί τινές εἰςι τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς κατά γε τὸ πρῶτον¹) τῆς ἐνεργείας τημαινόμενον, καθ' ὅτον ὸὲ ἔκφοροί τε καὶ ἄμετροι κινήςεις εἰςὶ καὶ οὐ κατὰ φύτιν, οὐκ ἐνέργειαι λέγοιτο ἂν²) ὑπάρχειν ἀλλὰ πάθη.

p. 495, 6 ἡ κίνητις τοῦ ζψου πάθος ἔτται κατὰ ἀμφω τὰ τημαινόμενα. καθ' δ μὲν γὰρ κινής εις εἰς ὶν ἐξ ἐαυτῶν τοῦ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς, ἐνέργειαί τινές εἰςι καθ' δ ὸὲ ἄμετροι καὶ οὐ κατὰ φύς ιν, οὐκ ἐνέργειαι ἀλλὰ πάθη.

ούτως οὖν ἡ κίνηςις τοῦ ἀλόγου πάθος ἐςτὶ κατ᾽ ἄμφω τὰ ςημαινόμενα.

Nemesii orationem eo consilio totam adscripsi, ut nullum enuntiatum ac prope nullum verbum in ea occurrere adpareret, quin apud Galenum rediret. Quod cum cognoscamus, quamquam Galenum ipsum hano disputationem Posidonio debere supra conclusimus, non facile est creditu a Nemesio eam vel e Posidonio ipso vel ex alio scriptore, non e Galeno haustam esse. Accedit quod ea quoque quae Galenus de suo addidisse videtur, apud Nemesium redeunt. Ut enim illud de pulsu et palpitatione exemplum e Galeni ingenio prodiisse videtur, sic haec verba quae apud utrumque occurrunt: πάθημα δὲ τῶν λοιπῶν τῆς ψυχῆς δύο μερῶν καὶ προςέτι τοῦ cώματος ἡμῶν παντός (Gal. p. 492, 4. 5; Nem. 216 extr. M.), Posidonii ipsius esse non possunt; nam dixit:τοῦ ἀνθρώπου παντός (cf. etiam Gal. 495, 5).

Galeni autem libros Nemesius p. 36. 53. 54. 79. 94. 108. 114 ita adhibet, ut auctorem suum nominet ac saepius, quanti illum faciat ostendit (cf. p. 53 ὁ θαυμάςιος ἰατρός). Quod autem Apeltius ex ea ipsa re quod Nemesius hic Galenum non nominat, eius libros hic non adhiberi concludit et addit libros de Hippocratis et Platonis placitis omnino illi ignotos esse, hos sane libros nusquam commemorat, sed cυμφωνίαν illam quam p. 79 in testimonium vocat, non diversam ess ab illa disputatione facile concedes, si haec comparaveris:

Nem. p. 79 (180 Matth.) Γαληνός δὲ τυμφώνως Πλάτωνι περὶ τῆς δψεως ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῆς τυμφωνίας λέγει γράφων οὕτω πως εποράδην

Gel. l. VII p. 615, 15: ὅπερ (εc. τὸ τρῆμα) εἰ περιέμενε πρὸς ἐαυτὸ παραγενέςθαι τινὰ μοῖραν ἢ δύναμιν ἢ εἴδωλον ἢ ποιό-

εἴπερ τὰρ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἀφικνεῖτο μοῖρά τις ἢ δύναμις

<sup>1)</sup> πρότερον ci. Ml., sed cf. 331, 17 et 295, 12.

<sup>2)</sup> sic H. Praedicatur de άπαντα.
3) cf. Margariten p. 23 adn. 2, qui p. 23—28 haud male cur Galeni de natura hominis doctrina Nemesio tantopere placuerit exponit.

τητα των ἐκτὸς ὑποκειμένων **cwμάτων**, οὐκ ἂν τοῦ βλεπομένου τὸ μέτεθος ἐτνώκειμεν (codd. -καμεν), οίον δρους, εί τύχοι, μεγίςτου τηλικοῦτον γαρ εἴδωλον ἐνέπιπτεν ⟨αν⟩ ἀπὸ αὐτοῦ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ηλίκον έςτιν αὐτό, ὅπερ παντάπαςιν ἄλογον...... τῶ τε ὀπτικῷ οὐχ οἱόν τε το**cαύτην δύcιν ἐκτεινομένψ λαμ**βάνειν, ώς περιχεῖςθαι παντί τῷ βλεπομένψ ζώματι..... λείπεται οὖν ἔτι τὸν πέριξ ἀέρα τοιούτον ὄργανον ἡμίν τίνε**cθαι κτλ.** 

ή εΐδωλον ή ποιότης τῶν ὁρωμένων ςωμάτων, οὐκ ἂν τοῦ βλεπομένου τὸ μέγεθος ἔγνωμεν, οἷον ὄρους, εἶ τύχοι, μεγίςτου. τηλικούτου γὰρ εΐδωλον ἐμίπτειν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν παντάπαςιν ἄλογον.

άλλὰ μὴν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ὁπτικὸν οὐχ οἱόν τε τοςαύτην ἰςχὺν ἐκκρινόμενον λαμβάνειν, ὡς περιχεῖςθαι παντὶ τῷ βλεπομένῳ λείπεται οὖν τὸν πέριξ ἀέρα τοιοῦτον ὄργανον ἡμῖν γίνεςθαι κτλ. 1)

ac sic omnia usque ad Porphyrii verba (p. 182 Matth. in.) e Galeno sumpta sunt (cf. p. 616, 10—617, 2; 623, 4—7; 637, 9 sqq.). Sed ea quae adscripsi sufficient, ut cognoscamus Nemesium ne longam inscriptionem eius libri quo consensus Hippocratis et Platonis demonstraretur adscriberet, ipso verbo 'consensus' adquievisse.<sup>2</sup>) Nec minus videmus plane eundem in modum atque in c. 16. facit satis libere commutata verba Galeni adferri.

Quodsi quis etiamnunc dubitaverit, num Nemesius hoc libro ita usus esse videatur, ut auctorem non nominaret, inspiciat eius c. 6. Ibi enim cum περὶ τοῦ φανταστικοῦ agat, primo quidem Stoicorum doctrinam ita persequitur, ut ad verbum fere Doxographorum disputationem reddat<sup>8</sup>), inde a verbis ὄργανα δὲ αὐτοῦ autem (p. 173 M.)

<sup>1)</sup> Quantum hic consensus in re critica et apud Galenum et apud Nemesium facienda prosit, adparet, si videmus lectiones δλον et φερομένη ap. Gal. 616, 15 coniectura inventas in Nemesii codicibus extare. Nec dubito quin v. 14 secundum illum (δια) δίδωτιν legendum sit (fort. etiam ἔγνωμεν v. 1 et ἐκκρινομένψ v. 7, sed cf. 623, 14). Sic etiam si de Nemesii codicibus iudicandum est, magni momenti est quod e recenti codice A<sub>3</sub> (Burkhard 'die handschriftliche Überlieferung von Nemesius π. φ. d.' St. Vindob. X. XI eum littera X signat) p. 181 med. M. lectio adnotatur ἄχρι πλείττου cυνεχοῦς ἐαυτῆ, reliqui omnes cυνέχουςα ἐαυτήν aut ἐαυτῆ habere videntur. Sed cυνεχοῦς habet Galenus p. 617, 2. Apud quem legendum ἄχρι πλείττου — cυνεχοῦς αὐτῷ τοῦ πέριξ cώματος ὑπάρχοντος 'acies immutationem in aere qui circum hominem est ubi effecti, statim quam maxime dispergit — scilicet si ea quae circa sunt ei continua sunt' (id quod summi momenti etiam in radio solis esse statim illustratur).

<sup>2)</sup> Ne quis dubitare posset quem librum significaret, addidit cυμ-φώνως Πλάτωνι. — Rem perspexit iam Hieronymus Mercurialis, medicus Italicus (cf. eius Varias Lectiones quas Venetiis a. 1571 promulgavit, L. IV, fol. 108b).

<sup>8)</sup> cf. [Plut.] plac. phil. p. 900 D F, Diels Doxographi p. 401 sqq.

eo transit, ut de sensibus dicat. Qua in parte Galeni ipsa verba maxime e p. 626 repetit; quod ut cognoscamus, pauca adscribam:

Nem. p. 174 M.

καὶ τῷ μὲν γεωδεςτάτψ καὶ ςωματικωτάτψ τῶν αἰςθητηρίων, ὅπερ ἐςτὶν ἡ ἀφή, τῆς γεώδους φύςεως αἰςθάνεται.

p. 175 ἔδει τοίνυν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, ἐπειδὴ τέςταρα ττοιχεῖα, τέςταρας εἶναι καὶ τὰς αἰσθήτεις ἀλλ' ἐπειδήπερ ὁ ἀτμὸς καὶ τὸ τῶν ὀςμῶν γένος μεταξὸ τὴν φύςιν ἐςτὶν ἀέρος καὶ ὕδατος . . . . τούτου χάριν πέμπτον αἰσθητήριον, ἡ ὄςφρητις, ὑπὸ τῆς φύςεως ἐξεύρηται.

Gal. p. 626, 2

αἰσθανόμεθα τὰρ ὄντως τῷ μὲν γεωδεςτάτψ τῶν αἰσθητηρίων, ὅπερ ἐςτὶν ἡ ἀφή, τῆς γεώδους φύςεως ἐν τοῖς αἰσθητοῖς.

ρ. 626, 16 πέμπτον γάρ δὴ τοῦτο (sc. τὸ τῆς ὀςφρής εως) ἐςτὶν αἰςθητήριον, οὐκ ὄντων πέντε ςτοιχείων, ἐπειδὴ τὸ τῶν ὀςμῶν γένος ἐν τῷ μεταξὺ τὴν φύςιν ἐςτὶν ἀέρος τε (sie H) καὶ ὕδατος, ὡς καὶ Πλάτων εἶπεν ἐν Τιμαίψ κτλ.

Haec atque similia animadvertentem non iam quemquam dubitaturum esse puto, quin etiam c. 16. disputationem de actione et affectu Nemesius Galeno debeat. Fortasse tamen ibi ea quoque quae ad affectionem affectionisque sensum pertinentia profert, ab eodem mutuata sunt. Quae enim Nemesius eo loco quem modo examinavimus (p. 175) addit: ἔςτι δὲ ἡ αἴςθηςις οὐκ ἀλλοίωςις ἀλλὰ διάγνωςις ἀλλοιώςςως, ad verbum sumit e Gal. p. 635, 5. 6, eodem autem loco v. 10 sqq. Galenus addit: μόνον γὰρ ἀξιῶ cε μεμνῆςθαι τοῦ διαφέρειν ἀλλήλων τήν τε διάθεςιν, ἡν ἴςχει τὰ ςώματα τῆς φύςεως ἐξιςτάμενα, καὶ τὴν αἴςθηςιν αὐτῆς.

Ex eis vero sententiis quae praeterea apud Nemesium in c. 16. leguntur nulla ita comparata est, ut priorem nostram disputationem memoria si teneamus, e Posidonii libro eam sumptam esse statuendum sit. Quod enim Nemesius inter corporis et animi affectus distinguit, Posidonius multo accuratius hac de re iudicium tulit.

C. 17. περὶ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ Nemesius ita agit, ut initio illud in voluptates et aegritudines dividi dicat, quia cupiditas adsecuta id quod adpetiverit, voluptatem efficiat, non adsecuta aegritudinem gignat. 'Alio autem modo divisa cupiditas quattuor secum species efficit.' Cum enim omnes res extra nos positae aut bonae sint aut malae et aut adsint aut instent, τὰ τῆς ἐπιθυμίας εἰς τέςςαρα διαιρεῖται. Sc. προςδοκώμενον ἀγαθὸν ἐπιθυμία ἐςτίν κτλ. Extremo capite pravos affectus in homine propter malam institutionem, inscientiam, malam indolem nasci refert.

Id Nemesium hoc capite agere, ut Stoicorum de affectibus doctrinam cum Platonica commisceret, supra monuimus. Sed proprie hoc in alteram tantum capitis partem cadit. Nam in priore partis concupiscibilis divisione Stoicorum doctrinae ratio nondum habetur, nec magis ea cum posteriore cohaeret quam alibi divisiones, quas de eadem re Nemesius plures proponit, inter se cohaerere solent. 1) Posteriorem vero divisionem aliunde a se arripi nec pro vera spectataque tradi Nemesius ipse significat, cum dicit διό τινες τὸ πάθος εἰς τέςςαρα διαιροῦςιν. Ac de hac quidem re postea dicemus. Quae autem Nemesius de origine affectuum tradit quin e Posidonii sententia dicta sint, dubium non est (cf. Gal. p. 443. 4). Sed apud Aristotelem quoque legimus Eth. Nic. 1179 b 20: γίνεςθαι δ' ἀγαθοὺς οἴονται οῖ μὲν φύςει οῖ δ' ἔθει οῖ δὲ διδαχῆ (cf. Stob. eel. II, 246; Wachsm. p. 118, 5. 6: ἐκ τριῶν δὲ ςυμβεβηκέναι τὴν ἀρετὴν τελειοῦςθαι, φύςεως ἔθους λόγου cf. ibìd. II, 70; p. 51, 6 W.). 2)

Quodsi ad cap. 18 transimus quo Nemesius περὶ ἡδονῶν agit. insa disputationis amplitudo alio modo eum hic progredi indicat. 3) Ostendit autem primo animi voluptates seiungendas esse ab eis quae et animi et corporis sint. Solius enim corporis voluptates omnino non sunt, quia voluptas sine sensu non fit, sensus autem animi est. Corpori igitur affectus soli tribuendi. 1 Tum de vario usu nominis ήδονή, de voluptatibus corporis necessariis et non necessariis dicit (- p. 222 med.), omnino autem eas voluptates bonas et veras voluptates esse addit, quae cum aegritudine coniunctae non sint; has autem e virtute et scientia percipi. Sic autem Platonem quoque inter falsas et veras voluptates distinguere postquam ostendit (p. 223), de definitionibus voluptatis Platonicis et Aristotelicis agit (p. 224-227). Denique a definitione τέλος των του ζώου κατά φύςιν άνεμποδί-CTWY EVECTERWY profectus primum non omnes actiones per motum fieri ob eamque rem etiam ad voluptatem e cogitatione perceptam hanc definitionem quadrare, deinde ut actionum sic voluptatum genera diversa distinguenda esse comprobat.

Haec fere omnia ad Aristotelis sententiam maximeque ad Ethica Nicomachia expressa sunt. Quamquam autem eius sententiae haud parva cum vi iudicandi et libertate inter se coniunguntur (qua de re cf. Apeltium p. 324.5), tamen Nemesium sic agere potuisse non facile quisquam negabit. Ut enim ad verbum fere alios libros ab eo excerpi saepius iam vidimus, sic aliis locis multo maiore cum libertate eum agere cognoscimus. Sic autem eum hic progredi eo facilius credi potest, quod non modo Aristotelis totam doctrinam penitus ei notam fuisse passim videmus, sed etiam quin ipsa Ethica Nicomachia ab eo adhibita sint, quisquis c. 30 sqq. cum illorum l. III. comparavit (vel etiam c. 15. 16 init. examinavit), dubitare non potest.

<sup>1)</sup> Quam rem Margarites l. l. p. 39. 40 inde explicandam esse putat, quod Nem. morte prohibitus sit opus suum ad umbilicum adducere. Sed talia suspicari ipsa sane re non cogimur: Quam plurima Nem. legentibus dare voluit; utrum vero omnia inter se congruerent necne, neque ipse neque illi magni referre iudicabant.

<sup>2)</sup> E Galeni libris cf. π. ψυχ. παθών και άρματ. p. 28, 22 sqq. M.

<sup>3)</sup> Agit de hoc capite Margarites l. l. p. 12 sqq.

<sup>4)</sup> Sine ratione haec Apeltio offensioni sunt (p. 327).

Stoicorum vero doctrinae uno tantum loco hic rationem habet. cum digit (p. 223 extr. M.) τινές δὲ κυρίως τὴν τοιαύτην ἡδονὴν γαράν λέγουςιν: sed hoc enuntiatum cum reliquis omnino non cohaeret. Quod autem Apeltius p. 222 Posidonii sententias deprehendere sibi visus est, ubi inter sapientem primi et secundi ordinis et reliquos homines Nemesius distinguit, hanc distinctionem inde ortam esse Nemesius ipse significat, quod eis quae praecedunt corporis voluptates aut necessarias et naturales aut non necessarias sed naturales aut neque necessarias neque naturales esse exposuerat. Sed in hac divisione non modo omnino offensioni est, quod voluptates ad vivendum necessariae esse dicuntur — ubi hoc praeter Nemesii locum fiat. profecto non video - sed magis etiam mirum est, quod in voluntatibus necessariis cibus et vestimenta numerantur (rectius p. 221 init. αί περί τὰς τροφάς). Res quomodo explicanda sit, in promptu est dicere. Sc. quae Epicurei de cupiditatibus et desideriis corporis docent. Nemesius ad voluptates transfert (cf. Useneri fr. 456 maximeque Schol. in Arist, eth. Nic. III, 13 p. 1118 b 8, ubi item cibus vestimenta res venereae commemorantur).1)

C. 19—21 Nemesius ita progreditur ut initio singulos affectus sub aegritudinem metum iram subiciendos enumeret definiatque, deinde nonnulla quae ad ipsum de quo agat affectum spectent addat. Nam c. 19 aegritudine quia natura sua malum sit, τὸν θεωρητικόν plane carere, τὸν cπουδαίον non nisi maximis in rebus affici neque κατὰ πρόθεςιν ἀλλὰ κατὰ περίσταςιν perturbari dicit et aegritudinem, si malum bono opponamus, mediocri voluptati, sin malum malo, redundanti voluptati respondere addit. Proximo capite metum per refrigerationem nasci calore ad cor refugiente ubi praemisit, Galeni verbis usus multa addit, quae ad aegritudinis originem spectent. <sup>2</sup>) De ira cum dicit, eius singulis partibus enumerandis non adquiescit, sed eam ipsam aut ita circumscribi posse, ut sit ζέσις τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος aut cum cupiditate ita coniunctam esse, ut sit cupiditas doloris reponendi addit. Extremo capite iram quasi rationis satellitem esse refert.

Priores horum capitum partes tantopere inter se congruunt, ut si Nemesii ipsius non sint, ex eodem libro adsumpta esse putanda sint; posteriores vero neque inter se aequales sunt neque cum prioribus cohaerent. Immo Nemesius sic agere videtur, ut primo quidem ex uno libro divisiones illas et definitiones affectuum excerpat, tum quae praeterea idonea visa sint addat. Itaque c. 20. Galeni libris

cf. Margariten p. 13, qui tamen quid inter Epicurum et Nemesium intersit, non videt. — Quod porro ille putat Nemesium hoc loco vitam monachorum commendare voluisse, talia plane aliena esse mihi videntur.

<sup>2)</sup> Quo de loco bene disserit Muellerus in libello qui inscribitur 'Über Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis' (Abh. d. bayr. Akad. Phil.-hist. Kl. XX) München 1895.

de demonstratione utitur, c. 21. extremo l. V de Hippocratis et Platonis placitis reminisci videtur, c. 18. ultimum secundum Peripateticorum doctrinam componit. Restat ibi illa hominis cogitationi dediti et boni distinctio, quae a Nemesio iam in c. 18 similem in modum admittitur. Neque negaverim Apeltium recte statuere, cum ad Posidonii doctrinam eam quadrare censeat<sup>1</sup>), sed per se haec res sine dubio tanta non est, ut inde ad Posidonii doctrinam Nemesium se accommodare concludi possit.

Veniamus nunc ad affectuum divisiones capitum initiis propositas. In quibus singulorum affectuum definitiones fere ad verbum e collectionibus definitionum Stoicarum a Diogene aliisque servatis repetuntur. Discedit autem Nemesius ab iis ita, ut minorem affectuum numerum proferat2), ut verecundiam recipiat, quae a Stoicis inter εὐπαθείας referatur, denique ut iram eiusque asseclas suo capite tractet. Unde adparet hic quoque id agi, ut Stoicorum de affectibus doctrina cum Platonica conectatur, quo consilio in c. 17. divisionem concupiscibilis partis factam esse supra vidimus. Hanc igitur eiusdem originis esse atque illas cum per se verisimile sit, pro certo habebimus, si et hanc et illas non apud Nemesium solum occurrere cognoverimus. In eo enim lexici fragmento quod G. Hermannus in libello de emendanda ratione grammaticae graecae edidit. p. 328 primo quidem legimus: τέςςαρα είδη τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους της ψυχης, ἐπιθυμία ήδονη φόβος καὶ λύπη. ἐπὶ μὲν οὖν προςδοκωμένου άγαθοῦ λέγεται ἐπιθυμία egs. (sequenter fere eadem verba atque ap. Nemesium c. 17.). Statim sequitur: της λύπης δὲ ἔτι εἰςὶν είδη τέςςαρα, άχος άχθος φθόνος καὶ οίκτος. ὧν τὸ μὲν άχος ἐςτὶ λύπη άφωνίαν έμποιοῦςα, ώς καὶ "Ομηρός φηςι"

Πηλείωνι δ' ἄχος γένετο' διὰ γὰρ τὴν ἐξαίφνης ἔφοδον τῶν ἀκουςθέντων ἢ θεαθέντων εἰς βάθος χωρεῖ τὸ λογιςτικόν τὸ δὲ ἄχθος ἐςτὶ λύπη βαροῦςα καὶ διοχλοῦςα τὸν νοῦν ἐπ' ἀβουλήτοις ςυμπτώμαςιν. Invidia et misericordia ut apud Nemesium circumscribuntur. — Denique τοῦ φόβου πάλιν εἴδη ἔξ, ὄκνος αἰδὼς αἰςχύνη κατάπληξις ἔκπληξις ἀγωνία. Haec eodem modo ut ap. Nemesium definiuntur, nisi quod ἔκπληξις dicitur φόβος ἐκ δεινῆς ἀκοῆς καὶ μεγάλης ἀφαιρούςης τὴν αἴςθηςιν et ἀγωνία verbis διαπτώςεως τουτέςτι omissis φόβος ἀποτυχίας explicatur. Desunt quae apud Nemesium de pudore et verecundia adduntur.

Eaedem igitur divisiones apud hunc grammaticum redeunt atque adeo accuratius (cf. verbi čxoc explicationem) meliusque ab eo traduntur.<sup>8</sup>) (Nam recte ille divisionem concupiscibilis partis animi fieri vult, Nemesius non bene alio modo divisam *cupiditatem* quattuor

Quamquam nomen ὁ θεωρητικός alibi quoque a Posidonio adhiberi evinci non potest (cf. supra p. 563. 4).
 Qua in re cum Barlaamo congruit.

<sup>8)</sup> Proinde ne quis putet eum a Nemesio pendere.

secum species efficere dicit. Porro rectius dici potest ἐπὶ προςδοκωμένου ἀγαθοῦ λέγεται ἐπιθυμία quam προςδοκώμενον ἀγαθοὸν ἐπιθυμία ἐςτίν). Easdem autem apud alios quoque grammaticos ita expressas legimus, ut modo ad grammaticum Hermanni modo ad Nemesium propius accedant cf. Crameri Anecdota Ox. I, 429 et II, 422 s. v. φόβος, I p. 7 (ad A 183 quo versu grammaticus Hermanni utitur) s. v. ἄχος: τὸ γενικόν ἐςτιν ἡ λύπη καὶ εἴδη αὐτῆς δ΄ κτλ., I p. 263 et II p. 388 s. v. λύπη. Denique ne ira quidem ibi deest; nam I p. 197 s. v. θυμός legimus: Ποίου εἴδους τῶν ὑποπεπτωκότων; εἰ μὲν cημαίνει τὴν ψυχήν, γενικοῦ· εἰ δὲ τὴν ὀργήν, εἰδικοῦ. Τί διαφέρει μῆνις ὀρχὴ χολὴ κότος θυμός; μῆνις μέν ἐςτιν ἡ ἐπίμονος ὀργὴ ἀπὸ τοῦ μένω· χόλος οἱονεὶ κίνητις χολῆς καὶ αὕτη ἐπ' ὀλίγου χρόνου γίνεται· κότος δὲ πολυχρόνιος μνηςικακία ἀπὸ τοῦ κεῖςθαι· ὀργὴ ἡ ἐπ' ὀλίγον χρόνον ἀπὸ τοῦ ὀργᾶν· θυμὸς δὲ Ζέςις τοῦ περικαρδίου αἵματος ἀπὸ τοῦ θύειν τουτέςτι μανικῶς ὁρμᾶν.

Atque hoc quidem loco μῆνις κότος κτλ. in eodem ordine cum verbo θυμός ponuntur, sed apud eum auctorem, cui grammaticus sua deberet, similiter atque apud Nemesium rem se habuisse non modo inde adparet, quod definitio verbi θυμός multum a reliquis distat¹), sed ex alio quoque loco concludendum est, cf. schol. ad Aristoph. Ranas ν. 844: θυμός γάρ ἐςτι ζέςις τοῦ περὶ τὴν καρδίαν αἵματος δι² ὄρεξιν ἀντιλυπήςεως κινούμενος ἡ ὀργἡ ἐναρχομένη — sequuntur definitiones verborum κότος μῆνις χόλος ὀργή.²)

Haec animadvertenti dubium esse non potest, quin et Nemesius et grammatici illi breviario quodam usi sint, in quo Stoicae affectuum definitiones inessent ad Platonis de tribus animi partibus (vel facultatibus) accommodatae. Quodsi quaerimus num forte hoc, ipsam originem si respicimus, secundum Posidonii disputationem confectum esse videatur, primum tenendum est iram a Posidonio sub cupiditate poni non potuisse. Deinde quae de definitione irae ibi legebantur. si e Nemesio et e scholio modo adlato coniecturam facere licet, olim non procul afuerunt ab eis quae Posidonius protulisse videtur (cf. supra p. 582-586. Tum Posidonius cum propter concupiscibilem partem animi natura voluptatem homines adpetere, dolorem fugere censeret, doctrinae Stoicae rationem ita habere potuit, ut sub ipsam concupiscibilem facultatem voluptatem et aegritudinem impetumque hanc fugiendi illam adpetendi subiceret. — Interest tamen utrum voluptas adpeti dicatur an bonum aliquod, ut apud Nemesium fit. Praeterea neque quae de cupiditate neque quae de metu dicuntur in breviario.

 Unde adparet definitionem quoque verbi θυμός a Nemesio non ex Aristotelis libris aliundeve adferri, sed a reliquis separari non posse.

<sup>1)</sup> Fortasse etiam dum de speciali et generali verbi θυμός significatione agitur, quamquam grammaticus ipse notissimam eius apud Homerum notionem respicit, de ira modo sub cupiditatem subiungenda modo cum ea adaequanda cogitari potest.

ad Posidonium referenda esse mihi videntur. Illam enim vix ita definire potuit, ut esset expectatio boni, sed potius adpetitio ei commemoranda fuit: hunc mihi ab ea animi facultate seiunxisse non videtur, cuius virtus fortitudo esset.

Omnino autem auctor, cui illud breviarium debetur, nihil de suo dedit nisi eam ipsam doctrinam, qua iram a cupiditate revelleret et quattuor generales affectus sub facultatem concupiscibilem subiceret. Quod enim minore definitionum numero adquievit1), id mihi tum magni momenti videbitur, cum aliquis mihi ostenderit, quo consilio illas elegerit.2) In ea vero parte, in qua largissime sua deprompturum esse illum speramus, eam dico qua de ira agitur, spes vehementer nos fallit. Subiciuntur enim sub iram δογή γόλος (qui sec. Nemesium ab ὀργή non differt) μῆνις κότος, quae item in Stoicarum definitionum collectionibus reperiuntur, ac tum apud Nemesium certe et in scholio adlato<sup>3</sup>) eorum definitiones ad verbum secundum Stoicos adscribuntur, nisi quod Nemesius ad verbum ὀργή transfert, quae illi de verbo θυμός praedicant (θυμός - ὀργή έναρ-Youévn).4)

Quodsi quis tali modo Posidonium progressum esse putat, non facile refelli potest; mihi verisimilius videtur illum has quaestiones non curasse, e posterioribus autem quendam cum eius doctrinam probasset, ut haberet quod collectionibus definitionum vere Stoicarum opponeret, haec concinnasse. Cuius nomen nec scimus nec multum interest scire. Fuit fere saeculo p. Chr. n. I. vel altero; nam post id tempus genuina Stoicorum doctrina sola floruisse videtur.

Ut igitur breviter quid de Nemesii disputatione iudicem comprehendam, non ad unius auctoris continuam disputationem ille se accommodat, sed undique quae ad rem facere videantur arripit, ita ut nunc breviario quodam utatur nunc Aristotelem ipsum adeat nunc e Galeni libris<sup>5</sup>) nunc nescio quo alio ex fonte hauriat. Posi-

<sup>1) &#</sup>x27;Die weise Enthaltsamkeit in der Aufzählung der Unterarten' Apelt. p. 815. — Similiter egit auctor Barlaami ethicorum.

<sup>2)</sup> Equidem certum consilium indagare non possum, nisi quod singula paria comparari videntur φθόνος — ἔλεος, ἄχος — ἄχθος; αἰςχύνη — αἰοως, ἔκπληξις — κατάπληξις. Fortasse etiam numeri ille rationem habuit; occurrunt enim numeri IV, VI, IV, IV. (Nam etiam sub iram apud grammaticos quattuor subiciuntur.)

 <sup>8)</sup> Grammaticus Crameri (I p. 197) etymologias substituit.
 4) κότος propter illos explicatur ὀργὴ ἐπιτηροῦςα καιρόν, non θυμός ἐπιτηρῶν!

<sup>5)</sup> Atque huic quidem fortasse multo plura debet quam sine dubitatione ei tribuere possumus. Libros enim de demonstratione, quorum e tertio alteram capitis 20. partem sumit, etiam p. 36 Antv. ita adhibet, ut unde hauriat indicet. Sed indidem haud scio an totam de sensibus disputationem sumpserit. Nam p. 76. 77 et 80 Antv. Galeni libro VII. de Hippocrate et Platone utitur (cf. supra p. 602). Quodsi videmus Galenum in ea ipsa disputatione qua Nemesius utatur (p. 623 Ml. utitur in sua p. 80, 626 Ml. p. 76. 77), eos qui plura de singulorum sensuum vi per-

doniana vero si quae praeter locum supra examinatum insunt, non ex ipsa eius disputatione sed per alios ad eum pervenerunt.

Cum autem Apeltius affectus definitionem qua dicitur kívncic τής δρεκτικής δυγάμεως αίςθητή έπὶ φανταςία άγαθοῦ ἡ κακοῦ (Nem. c. 16) pro Posidoniana habeat, pauca de ea addam. Quam in sententiam ea re deductus est, quod cum Hirzelio (Unt. II, 464 adn. 2) verbum πάθος dupliciter a Posidonio adhibitum esse censet. ita ut aut motum facultatum irrationalium supra naturae modum redundantem significaret aut omnibus earum motibus, sive contra naturam essent sive non essent, tribuerentur. Sed cur Posidonius praeter Zenonis definitiones, quas ab eo probatas esse vidimus, aliam ampliorem admittere voluerit, non video. Immo si admisit, necessario eius rationem habere debuit, ubi de affectus et actionis notione disserebat. Sed ibi affectus nomen motibus irrationalium facultatem tribui posse inde demonstratur, quod unius facultatis actio affectus reliquarum esse potest. Hoc tamen de eis tantum motibus praedicatur, quae non modo sensibus percipi possint, sed reliquas facultates totumque hominem secum abripere valeant (cf. Galeni p. 492. 6 et ea quae de verbis αἰςθητός et ἄμετρος in Nem. c. 16 disputavi). Altera ratio est, quod nomen affectus omnibus actionibus indi potest. quae contra naturam sunt. Illud παρὰ φύςιν autem iterum redundantia impetus explicatur. Recte igitur sapienti ἀπάθεια tribui potest, cum sit is animo status, in quo impetus redundare non possit.1)

cipere velint, ad librum V. de demonstratione relegare (p. 624, 1. 9—11; cf. 638, 7. Etiam p. 637, 7 sqq. utitur Nem. p. 80), nonne necessario Nemesius cum plura de ea re dicturus esset, hos libros, cum ei in manibus essent, evolvisse et adhibuisse putandus est? Illis enim libris Galenum non tam quaestiones ad logicam pertinentes solvisse quam ostendisse qua via ac ratione verum indagandum esset, et hanc doctrinam ipsam statim exemplis illustravisse iam ante haec tria saecula vidit medicus ille Italicus, qui supra iam mihi commemorandus fuit, Hieronymus Mercurialis (cf. eius Varr. Lectt. IV fol. 104) et nuper accuratius exposuit Iw. Mueller in libello qui inscribitur 'Über Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis' (Abh. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. Cl. I B. XX. München 1895). Qui recte statuit toto l. V. (fortasse etiam l. VI. et VII.) de sensuum vi Galenum disputavisse (l. l. p. 63—65).

1) Cum pueros κατά πάθος vivere dicit (cf. Hirzelium II p. 464 adn. 2),

<sup>1)</sup> Cum pueros κατά πάθος vivere dicit (cf. Hirzelium II p. 464 adn. 2), Posidonius eos rationi nondum obtemperare et nisi ab aliis coerceantur, redundantiae impetus semper cedere significat. Nomine παθητικόν autem facultates irrationales comprehendi possunt, quod ex eis solis affectus nascuntur. Quod denique secundum Galenum p. 405, 13 Posidonius affectus κινήςεις τινάς έτέρων δυνάμεων ἀλόγων, ας ό Πλάτων ἐνόμαςεν ἐπιθυμητικήν τε καὶ θυμοειδή esse dixit, eo loco non de definitione affectuum agitur, sed contra Chrysippum Posidonius non e iudicio rationis sed e motu facultatum irrationalium affectus nasci contendit; qualis vero motus esset, ibi dicere eius non intererat.

### De ipsis Posidonii libris περὶ παθών.

Inscripsit Posidonius disputationem suam περὶ παθῶν, si quidem Galenus p. 448, 5 dicit κατὰ τὸ πρῶτον περὶ παθῶν et p. 445, 8 κατὰ τὸ πρῶτον περὶ παθῶν cύγγραμμα. Quod autem idem saepius τὴν περὶ παθῶν πραγματείαν commemorat (348, 17 al.), verbo πραγματεία non ipsam inscriptionem sed librorum genus ad quod illa disputatio pertineat, indicat.

Plures uno libros de affectibus a Posidonio compositos esse inde adparet, quod Galenus eis locis quos modo adtuli, librum primum nominat. Quot autem libri fuerint aut quid in posterioribus libris Posidonius protulerit, non traditur.

Forma disputationis qualis fuerit ut cognoscamus, haec ipsius Posidonii verba a Galeno (p. 453, 15.6) servata examinemus: olucu γάρ, ὅτι πάλαι βλέπετε, πῶς διὰ λόγου μὲν πειςθέντες κακὸν έαυτοῖς παρεῖναι ἡ ἐπιφέρεςθαι οὔτε φοβοῦνται οὔτε λυποῦνται κτλ. Quae dum legimus, facile in eam sententiam deducimur. ut dialogum in Aristotelis fere morem a Posidonio compositum esse iudicemus. Sed hanc formam artificiosam si habuisset, disputatio Posidoniana πραγματεία a Galeno vocari non potuit; neque omnino artificiosae compositioni Posidonium studuisse fragmenta ipsa ad verbum servata indicant. Non enim modo hiatus minime evitat (cf. p. 376 in. in uno enuntiato: είναι άγαθά, πάντα οὐκ ἐμπαθῶς, qui tamen pausa excusatur, κινούνται ὑπό, γινόμενοι ἐπί) sed ne reliqua quidem ornamenta orationis petit: Ut in vulgari sermone leniter fluit oratio, poetarum versus non nisi uno loco (p. 372, 12) in testimonium vocantur, argumenta singula inter se particulis dé. τέ coniunguntur, in enuntiatis conformandis perspicuitas sola quaeritur, rhetorum praecepta non observantur. Immo dum recte et dilucide sententiam pronuntiet, invenuste verba coniungere (velut p. 376, 1 διὰ τὸ μέγα αὐτὸ ἀγαθὸν ὑπολαμβάνειν οἴεςθαι δεῖν) aut eandem rem bis terve eisdem fere verbis exprimere (cf. supra p. 547 adn. 2) non veretur.

Quae dicendi neglegentia cum ad dialogum non quadret, in verbis quae supra adscripsi: οἶμαι ὅτι πάλαι βλέπετε ipsius Posidonii adlocutio inesse videtur. Potuit enim haec dicere, sive inter discipulos sententias suas pronuntiaturus erat sive λόγον προκουνητικόν pluribus destinatum componebat. 1)

<sup>1)</sup> Sententias verbaque quae ad Posidonii libros  $\pi$ .  $\pi\alpha\theta\hat{\mathbf{u}}$ v pertineant, dum restituam, primum quidem operam dabo, ut illorum conexum sententiarum qualis e Galeni reliquorumque auctorum libris concludi possit reddam (et ubi quaeque inveniantur, uti par est, indicem). Fragmenta ad verbum servata quantum fieri poterit suis locis inseram; ex eis vero locis quibus Posidonius ita nominatur, ut non verba eius sed sententiae adferantur, paucos ad verbum adscribam.

Initio Posidonius quanti momenti esset de affectibus recte iudicare, ostendit; dixit enim κατὰ τὸ πρῶτον περὶ παθῶν οὐ μετὰ πολλὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ βιβλίου (Gal. 448, 9 sqq.)

νομίζω γὰρ καὶ τὴν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ τὴν περὶ τελῶν καὶ τὴν περὶ ἀρετῶν ἐκ τῆς περὶ παθῶν ὀρθῶς δια- 5

**c**κέψεως ἠρτήςθαι.

Quaeritur autem maxime, irrationaliumne quarundam facultatum animi motus affectus an iudicia sint an saltem secundum iudicia nascantur (335, 13). Nam Plato affectus velut amorem et iram irrationalibus quas in animo statuit, facultatibus, concupiscibili 10 et irascibili, gigni censet (405, 13, 4). Nec Zeno plane ab eius sententia discedit. Putat enim affectus secundum iudicia nasci, non autem ipsos rationales esse sed irrationales esse animorum elationes et demissiones (τὰς ἐπὶ ταύταις ἀλόγους ςυςτολὰς καὶ ταπεινώς εις καὶ δήξεις ἐπάρςεις τε καὶ διαχύςεις 348, 10.1). Quamobrom 15 affectum ita definit, ut sit άλογός τε καὶ παρά φύςιν κίνηςις ψυχής vel πλεονάζουςα δρμή (338, 4.5). Chrysippus vero has ipsas definitiones retinet; cum tamen animum totum rationalem esse statuat, affectus in ratione consistere iudiciaque esse censet. In ipsis autem definitionibus enarrandis ea pronuntiat, e quibus manifesto eam 20 sententiam falsam esse adpareat (p. 338).1) Ait enim ille: δεῖ δὲ πρώτον έντεθυμήςθαι. ὅτι τὸ λογικὸν ζῶον ἀκολουθητικὸν φύςει έςτὶ τῶ λότω καὶ κατὰ τὸν λότον ὡς ἂν ἡτεμόνα πρακτικόν. πολλάκις μέντοι καὶ ἄλλως φέρεται ἐπί τινα καὶ ἀπό τινων ἀπειθῶς τῷ λόγῳ ὑθούμενον ἐπὶ πλεῖον, καθ' ἢν φορὰν ἀμφότεροι ἔχουςιν 25 οί δροι τής παρά φύςιν κινήςεως άλόγως ούτως γινομένης καὶ τοῦ έν ταῖς όρμαῖς πλεοναςμοῦ. τὸ γὰρ ἄλογον τουτὶ ληπτέον ἀπειθὲς λόγω καὶ ἀπεςτραμμένον τὸν λόγον, καθ' ἢν φορὰν καὶ ἐν τῷ ἔθει τινά[ς] φαμεν ώθειςθαι και άλόγως φέρεςθαι άνευ λόγου κρίςεως. καὶ γὰρ οὐχὶ εἰ διημαρτημένως φέρεται καὶ παριδών τι κατὰ τὸν 30 λόγον, ταῦτα ἐπιτημαινόμεθα, ἀλλὰ μάλιττα καθ' ἢν ὑπογράφει φοράν, οὐ πεφυκότος τοῦ λογικοῦ ζώου κινεῖςθαι οὕτως κατὰ τὴν ψυχὴν άλλὰ κατὰ τὸν λόγον. ac statim (Gal. 339, 13): κατὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ πλεοναςμὸς τῆς ὁρμῆς εἴρηται διὰ τὸ τὴν καθ' αύτοὺς καὶ φυτικήν τῶν ὁρμῶν τυμμετρίαν ὑπερβαίνειν τένοιτο δὲ ἂν τὸ λετό- 35 μενον διά τούτων γνωριμώτερον, οίον έπὶ τοῦ πορεύεςθαι καθ' δρμήν οὐ πλεονάζει ή τῶν ςκελῶν κίνηςις, ἀλλὰ ςυναπαρτίζει τι τής δρμής, ώςτε καὶ ςτήναι, όταν ἐθέλη, καὶ μεταβάλλειν. ἐπὶ δὲ τῶν τρεχόντων καθ' ὁρμὴν οὐκέτι τοιοῦτον γίνεται, ἀλλὰ πλεονάζει

Adn. crit. v. 14 sic H v. 21 ἐντεθυμήςθαι sic H. 28 τινά em. Ml. 29 ώς εί H. και ούχι εί Ml., cf. supra p. 589. 90 87 τή όρμή Ml. (cuναπ. — comitatur moderans)

<sup>1)</sup> Quae modo enarravi, sine dubio Posidoniana sunt et in procemio locum habuerunt; num vero singula eodem ordine prolata sint, dici non potest.

παρὰ τὴν ὁρμὴν ἡ τῶν ϲκελῶν κίνητις, ὥττε ἐκφέρεςθαι καὶ μὴ μεταβάλλειν εὐπειθῶς οὕτως εὐθὺς ἐναρξαμένων. αἷς οἰμαί τι παραπλήτιον καὶ ἐπὶ τῶν ὁρμῶν γίνεςθαι διὰ τὸ τὴν κατὰ λόγον ὑπερβαίνειν τυμμετρίαν, ὥτθ, ὅταν ὀρμῷ, μὴ εὐπειθῶς ἔχειν πρὸς σἀτόν, ἐπὶ μὲν τοῦ δρόμου τοῦ πλεονατμοῦ λεγομένου παρὰ τὴν ὁρμήν, ἐπὶ δὲ τῆς ὁρμῆς παρὰ τὸν λόγον. τυμμετρία γάρ ἐττι φυτικῆς ὁρμῆς ἡ κατὰ τὸν λόγον καὶ ἔως τοςούτου [καὶ], ἔως αὐτὸς ἀξιοῖ. διὸ δὴ καὶ τῆς ὑπερβάςεως κατὰ τοῦτο καὶ οὕτως γινομένης πλεονάζουςά τε ὁρμὴ λέγεται εἶναι καὶ παρὰ φύςιν καὶ ἄλογος κίνητις ψυχῆς.

Priore igitur oratione Chrysippus verbum ἄλογος ita interpretatur, ut aversionem a ratione significet, propter quam affectus illi non oboediat.¹) Quod cum dicit, neque rebus anima carentibus neque brutis animalibus affectus tribuendos esse statuit, cum a ratione se avertere non possit nisi qui eam habeat. Verbis autem οὐχὶ εἰ διημαρτημένως κτλ. recte inter affectus ex aversione a ratione natos et errores logicos lapsu iudicii commissos distinguit. Quod quam recte fecerit, cognoscemus, si cum Medea liberos trucidante eum comparaverimus, qui servandae patriae causa eos morti tradit. Hic enim honesti specie ducitur et iudicio quodam utitur, illa quamquam scit, quid commissura sit, a ratione aversa iram sequitur.²) At Chrysippus ipse cum affectum ob eam rem irrationalem esse statuit, quod sit motus a ratione aversus, in iudicio rationis eum ponendum non esse confitetur. Neque enim fieri potest, ut quidquam a se ipsum se avertat.²)

Sed alterius quoque definitionis enarratio maximeque currentium exemplum, quo Chrysippus utitur, declarat affectum non ratione sed aliis quibusdam facultatibus gigni. Id quod perspicuum erit, si cognoverimus, qua re fiat, ut multi qui currant quando voluerint, stare non possint. Hoc enim cum eis solis accidat, qui per declive aut pronis corporibus currant, causam cur statim consistere non possint, eam esse adparet, quod utrisque motus non modo rationis voluntate sed etiam corporis pondere efficitur. Quamobrem voluntatis imperium non sufficit ad motum finiendum, sed illa quoque vis in actione esse desinat necesse est. Contra eorum qui per aequum campum aut supinis corporibus currunt, motus cum voluntate sola effecti sint, eiusdem solius iussu terminantur. Eodem modo animi impetus si ratione sola effectus est, eius imperio oboedit, at supra modum a ratione datum redundat, si aliis animi facultatibus irrationalibus gignitur. Tum enim motus si ab illis solis profectus est,

Adn. crit. 2 alc —  $\tau$  alc  $\tau$  and  $\tau$  and  $\tau$  keywell (old MI.) 7 [kal] MI.

Ad ea quae sequuntur cf. supra p. 540 sqq., Galeni p. 341—847.
 Gal. p. 342, 15 sqq.
 ib. p. 348, 10 sqq.

<sup>4)</sup> ib. p. 844 init.

solis etiam regitur, sin ratio una cum eis in actione est, fieri potest, aut ut illae inter se consentiant (neque unquam motus tum consistere potest) aut ut altera facultas alteram vincat motumque gubernet. 1) Qua in re discrimen positum est, quod extat inter intemperantes et incontinentes. In illis enim ratio cum cupiditate adeo consentit, ut voluntates pro summo bono habeat propteresque cupiditates sponte sequatur: hi quamquam voluptatem ad quam cupiditas feratur malam esse statuunt, irrationalis motu vehementi abripiuntur. Similiter and inter temperantes et continentes intersit, explicandum est. 2)

Chrysippi ipsius igitur exemplum testimonio est affectum cum rationi non oboediat et ultra eius voluntatem redundet, facultate animi a ratione diversa gigni. Quam si negamus, quae est tandem causa, cur impetus animi redundet? Ratione enim ipsa effici non potest, ut impetus modum a ratione datum excedat. 8)

Quodsi Chrysippus ex hac difficultate ita extricare se posse sibi videtur, ut impetum non secundum iudicia nasci sed ipsum iudicium esse statuat4), primum quidem dicendum est, verbum κρίζις dupliciter ab eo usurpari. Cum enim in priore definitione enarranda. verbum άλογος ita interpretetur, ut sit άνευ κρίςεως, ibi si Chrysippus sibi constat, haec verba idem valere debent atque ανευ περι-CKÉWEWC.<sup>5</sup>) Nunc autem cum affectus iudicia esse censet, hoc verbo adsensiones iudicia impetus comprehendit. Sed licet eum secuti has actiones ita confundamus, ut πλεονάζουςα όρμή idem valere dicamus ratione regitur , sed qui fiat, ut adsensio redundet ac modum a ratione praescriptum excedat, non minus quaerendum est. 8)

Quae autem secundum Chrysippi doctrinam responderi possint, minime sufficiunt. Illa emim redundantia adsensionis, si eius doctrinam sequimur, sine dubio in eo ponenda est, quod iudicium hominis amplius quam decet effertur, ita ut oportere et ad officium pertinere statuat in affectu esse et a ratione se avertere. Quamobrem etiam sapientium et proficiscentium exemplis utitur, qui quamquam summa bona vel mala sibi adesse putent, tamen quod opinio officiosi affectus

<sup>1)</sup> cf. Galeni p. 344—346.

<sup>2)</sup> cf. Galeni p. 846, 14 sqq. Ad rem cf. Arist. eth. Nic. 1102 b 14 sqq. 1150 b 29 sqq., Plut. \(\delta\theta\). \(\delta\theta\) dp. 445 B sqq.

8) Gal. p. 849 in., supra p. 541.
4) Gal. p. 848, 5 sqq., sed confer supra p. 542.

<sup>5)</sup> cf. Galeni p. 349, 12-850, 1.

<sup>6)</sup> cf. Stob. ecl. II, 164 H (p. 88 in. W) πάτας δὲ τὰς όρμὰς τυγκαταθέςεις είναι, τὰς δὲ πρακτικάς και τὸ κινητικόν περιέχειν cf. Plut. ήθ. άρ. 447 A. Verbis πλεονάζουςα ςυγκατάθεςις autem Chrysippus usus non est. (Cf. supra p. 549.)

<sup>7)</sup> Hoc enuntiatum addo cf. p. 542 adn. 1. 8) cf. Gal. p. 350 init.

desit, non perturbentur. Ut autem ad eam ipsam opinionem homines deducantur, magnitudine opinati boni fieri censet. 1)

ĸ

10

15

90

25

τοιούτων δὲ ὑπὸ τοῦ Χρυςίππου λεγομένων διαπορή-**CEIEV αν τις πρώτον μέν, πώς οἱ coφοὶ μέγιςτα καὶ ἀνυπέρ**βλητα νομίζοντες είναι άγαθὰ τὰ καλὰ πάντα οὐκ ἐμπαθῶς κινούνται ύπὸ αὐτῶν ἐπιθυμούντές τε Ѿν ὀρέγονται<sup>2</sup>) καὶ περιχαρείς γινόμενοι ἐπὶ τοίς αὐτοίς, ὅταν τύχωςιν αὐτῶν. εί τὰρ τὸ μέτεθος τῶν Φαινομένων ἀταθῶν ἢ κακῶν κινεῖ τὸ νομίζειν καθήκον καὶ κατὰ ἀξίαν είναι παρόντων αὐτῶν ή παραγινομένων (ἐν πάθει γίνεςθαι) καὶ μηδένα λόγον προςίεςθαι περί τοῦ ἄλλως δεῖν ὑπὸ αὐτῶν κινεῖςθαι, τοὺς άνυπέρβλητα νομίζοντας είναι τὰ περί αύτούς τοῦτο ἔδει πάςχειν, ὅπερ οὐχ ὁρᾶται γινόμενον. ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τούς προκόπτοντας [ή] μεγάλας βλάβας ύπὸ τῆς κακίας ύπολαμβάνοντας παρείναι. έδει δὲ καὶ ὑποφέρεςθαι φόβοις καὶ λύπαις περιπίπτειν μή μετρίαις, ὅπερ οὐδὲ αὐτὸ ςυμβαίνει. εἴ τε<sup>5</sup>) πρὸς τῷ μεγέθει τῶν φαινομένων καὶ τὴν ἀςθένειαν τής ψυχής αἰτιάςονται καὶ διὰ τοῦτο τοὺς μὲν ςοφοὺς τὸ παράπαν ἐροῦςιν ἀπηλλάχθαι τῶν παθῶν, τοὺς δὲ φαύλους ζεύεμπτώτους είναι), ὅταν ἀςθενεῖς ὧςι μὴ κατὰ τὴν κοινήν ἀςθένειαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπὶ πλεῖον ἐρρυηκυῖαν, οὐδὲ οὕτως λέλυται τὸ ζητούμενον. ὅτι γὰρ διὰ τὴν νόςον τής ψυχής έν τοῖς πάθεςι γίνονται, πάντες δμολογοῦςι πῶς μέντοι τε κινηθείςης καὶ πῶς κινούςης, ζητεῖται μέν, ούχ ὑποδείκνυται δέ. οὐ μόνον4) δὲ οἱ ἐπὶ πλέον ἐρρυηκυΐαν έχοντες τὴν κακίαν καὶ ἐν ταῖς εὐεμπτωςίαις ὄντες **ἐμπίπτουςιν εἰς τὰ πάθη, ἀλλὰ πάντες οἱ ἄφρονες, ἔως ἂν** έχωςι την κακίαν, καὶ εἰς μεγάλα πάθη καὶ εἰς μικρὰ ἐμπί-

Adn. crit. 4 μέγιστοι M (H deest usque ad 871, 18 Ml.) 5 έμπαθῶν M 10 haec suppleam cf. ἄλλως v. 11, Bake del. καί 18 cic sc. διαπορήσειεν ἄν τις (cf. 811, 2; 579, 8; 879, 4), clc et δέ (v. 15) del. Ml. 14 [ἤ] Ml. 18 αἰτοιάσοιντο M. αἰτιάσοιντο A, em. Ml. cf. supra p. 546 adn. 8 20 ὅτε MA (ζῶςι pro ῶςι Ml.) 21 ἐρρυκυῖαν MA, ἐρρυηκυῖαν Ml. cf. v. 25 25 ἐρρυκυῖαν Α 27 μάθη M

<sup>1)</sup> Hacc a Posidonio ita disputata esse concludendum est ex eis quae sequuntur fragmentis et e Gal. p. 369, 7 sqq. (cf. p. 548). Exempla sapientium et proficiscentium a Chrysippo adhibita esse adparet e p. 458, 18—15; 454, 9. 12 (cf. supra p. 569 adn. 2). Ad rem cf. Cic. Tusc. 28, 68. 69. — De conexu eorum quae sequuntur (Gal. p. 370sqq.) cf. supra p. 545 sqq.

p. 545 sqq.
2) 'its ut effuse adpetant quae cum ratione adpetunt' (of. περιχαρεῖc). Posidonius hic ad Chrysippi usum verborum vim prementis se
accommodat. (Non recte Hirzelius II, 887.)

<sup>8)</sup> Ante el τε Galenus: τούτοις δὲ ἐφεξής ὁ Ποςειδώνιος και τάδε γράφει (p. 870, 15).
4) Ante ού μόνον Galenus (p. 871, 9): εἶτα ἐφεξής καὶ τάδε γράφει

πτουςι. τὸ ὸξ¹) ὑπολαμβάνειν κατὰ ἀξίαν εἶναι τῶν τυμβεβηκότων οὕτως κεκινῆςθαι, ὥςτε ἀποςτρέφεςθαι τὸν λόγον, μέγα πάθος ἐμφαίνει †οὐ καλῶς ὑπολαμβάνειν ἐςτί· γίνεται ὸὲ καὶ διὰ ςύμμετρον καὶ μικρόν. δυοῖν³) τε τὴν αὐτὴν ἀςθένειαν ἐχόντων καὶ τὴν ὁμοίαν λαμβανόν- των φανταςίαν ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ ὁ μὲν ἐν πάθει γίνεται, ὁ ὸὲ οὄ, καὶ ὁ μὲν ἦττον, ὁ ὸὲ μᾶλλον, καὶ ἐνίστε ὁ ἀςθενέςτερος μεῖζον ὑπολαμβάνων τὸ προςπεπτωκὸς οὐ κινεῖται καὶ ὁ αὐτὸς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ὁτὲ μὲν ἐν πάθεςι γίνεται, ἔςτιν ὅτε ὸὲ οῦ καὶ ὁτὲ μὲν μᾶλλον, ότὲ ὸὲ ἦττον. οἱ γοῦν το ἀήθεις μᾶλλον πάςχουςιν ἐν φόβοις ἐν λύπαις ἐν ἐπιθυμίαις ἐν ἡδοναῖς καὶ οἱ κακώτεροι ςυναρπάζονται ταχέως ὑπὸ τῶν παθῶν.

Gal. p. 372, 12—14: ἐφεξῆς δὲ τούτων ὁ Ποςειδώνιος ῥήςεις τε ποιητικὰς παρατίθεται καὶ ἱςτορίας παλαιῶν πράξεων μαρτυ-  $^{15}$ ρούςας οἷς λέγει. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιφέρων φηςί·

τὸ μὲν ἄρα κακὸν ὑπὸ τοῦ ἀςυνήθους ταχὺ ςυναρπάζεται, τὸ δὲ ἐναντίως †ἠγμένον χρόνψ μεταςυνεθιζόμενον · ἐν οἱς αἱ μὲν ὑπολήψεις ἴςαι πολλάκις καὶ τὰ τῆς ἀςθενείας, τὰ πάθη δὲ οὕτε ἐπὶ ἴςης οὕτε ἴςα γίνεται. διὰ ³) <sup>20</sup> τἱ δὲ τινες τῶν μεγάλα νομιζόντων καίπερ ἀςθενεῖς ὄντες ταῖς γνώμαις βουλεύονταί τε καὶ ςυμφράδμονας ἄλλους παραλαμβάνουςιν; ὡς ὁ διαγρυπνῶν ᾿Αγαμέμνων · οὖτος γὰρ διὰ τὴν τροπὴν εὐθὺς ἄμα τοῖς ἄλλοις ἀριςτεῦςιν ἀρρήτψ τινὶ πένθει βέβλητο κατὰ τὸν ποιητήν. λωφήςαντος <sup>25</sup> δὲ τοῦ πάθους καίπερ τῆς τῶν ςυμβεβηκότων ὑπολήψεως ἄμα ⟨τε⟩ τῆς τῶν λογιςμῶν ἀςθενείας διαμενούςης οὐδαμῶς ἡςυχάζειν ἐδοκίμαζεν ·

30

'ήδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, Νέστορ' ἐπὶ πρῶτον Νηλήιον ἐλθέμεν ἀνδρῶν, εἴ τινά οἱ σὰν μῆτιν ἀνύμονα τεκτήναιτο, ἥτις ἀλεξίκακος πᾶσιν Δαναοῖςι γένοιτο.'

Adn. crit. 8 suspicor και οὐχ ἀπλῶς cf. supra p. 547 adn. 1 (et Gal. 369, 10) 9 πάθει ci. Bake 9—10 ὅτε μὲν — ὅτε δέ Η 10 γοῦν ΜΙ. οὖν Η 12. 8 utrum sani sint neone dubito; fort. ante και inserendum  $\langle \varepsilon i \rangle$  18 τό τ' Η, τὸ δ' Bake Fort. ἢ γ $\langle \varepsilon v \rangle$ μενον χρόνψ  $\langle n \rangle$ μετατυνεθιζόμενον cf. quae de verbi ἀθρόως vi disputavi p. 551 adn. 1. 20 ἐπίς cης Η, corr. Kuehn 21 με γλ Η, μεγάλων ΜΑ (cf. Petersenum) 27 τε inserui (και Kuehn, τἢ — ἀςθενεία ci. ΜΙ.) 29—82 cf. Κ. 17—20 31 τεκτήνοιτο Η

<sup>1)</sup> Ante τὸ δὲ Gal. p. 371, 13: καὶ τούτων ἐξῆς τάδε·

<sup>2)</sup> Anto δυοίν τε Gal. p. 872, 2. 8 έχόμενα δε τούτων ό Ποςειδώνιος και τάδε γράφει

<sup>8)</sup> Ante δια Galenus p. 373, 2. 8 και μήν και τούτων έξης τοιάςδε τινάς έρωτής είνατα παραγράψω δε και ταύτας αυτοίς δνόμαςι . . .

Б

10

15

20

25

30

έπεὶ δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Νέςτωρ θεαςάμενος διὰ τῆς ὄρφνης πόρρωθεν προςιόντα τίς ἐςτιν ἐπερωτᾳ, δηλώςας μετά τινος ςχετλιαςμοῦ φηςι

'πλάζομαι ὧδ', ἐπεὶ οὖ μοι ἐπ' ὄμμαςι νήδυμος ὕπνος ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε' 'Αχαιῶν. αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια οὐδέ μοι ἢτορ ἔμπεδον, ἀλλ' ἀλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔξω ςτηθέων ἐκθρώςκει, τρομέει δ' ὕπο φαίδιμα γυῖα.'

εί μέν δη την καρδίαν ςαλευόμενος οδτος ύπό του φόβου πάρεςτι ςυμβουλευόμενος, οί έν τοῖς πάθεςιν ὄντες οὐ κατὰ άξίαν τῶν ςυμβεβηκότων καθήκειν νομίζοντες μηδένα λόγον προςίεςθαι κινούνται κατά τὰ πάθη εἰ δὲ μηκέτι φοβούμενος, άνανεούμενος δὲ τὰ ἐν τῶ φόβω ταῦτά φηςι, διὰ τί ποτε της αύτης ύπολήψεως και άςθενείας ύποκειμένης οί μεν ἀποκλίνουςι τὸν λόγον, οί δὲ προςίενται, διαπορή-**CEIEN ΔΑ LIC Ε**ΛΥΟΥΜΟ. ΤΟ ΘΕ ΔΙΤΙΟΝ ΤΟῦ ΜΦΘΟΝΟ ΜΩΝΤΟΟ ΟΥΚ εἴρηκεν. — τὸ δὲ $^1$ ) δὴ μὴ μόνον ἀποςτρέφεςθαι τὸν λότον έν ταῖς ἐπιθυμίαις, ὧς φηςιν, ἀλλὰ καὶ προςυπολαμβάνειν. ότι, εί καὶ μὴ τυμφέρον ἐττί, καὶ οὕτως ἔκτέον, μάχην περιέχει φέρεςθαί τε ώς ἐπὶ μέγα ςυμφέρον καὶ διὰ τὸ μέγεθος αὐτοῦ, εἰ καὶ ἀςύμφορόν ἐςτιν, ἄξιον ἡγεῖςθαι τοῦ μεγέθους αὐτοῦ, εἰ καὶ μηδὲν ἔχει ὄφελος ἀλλὰ καὶ τούναντίον, δμως άντέχεςθαι ούτως αύτοῦ. Εςτω γάρ τοὺς λέγοντας, δτι οὐκ ἔςτι ςυμφέρον, ἀποςτρέφεςθαι καὶ τοὺς ἐπαγγελλομένους δείξειν, ὅτι ἀςύμφορόν ἐςτι, λήρους ἡγεῖ**cθαι [καί] διὰ τὸ μέγα ὄφελος εἶναι τὸ διωκόμενον ἀλλὰ** ἐκεῖνό γε ἀπίθανον, διὰ τὸ μέγα αὐτὸ ἀγαθὸν ὑπολαμβάνειν οἴεςθαι δεῖν, κὰν ἢ μέγιςτον κακόν, ὅμως αὐτὸ λαμβάνειν ἐπισωνοῦντας

'ξα μ' ἀπολέςθαι τοῦτό μοι νῦν ςυμφέρει'. τούτου γὰρ τὴν αἰτίαν οὐ πιθανόν ἐςτιν ἐν τἢ ὑπολήψει κεῖςθαι τοῦ μέγα ἀγαθὸν ὑπάρχειν, ἐφ' δ ὠθοῦνται ζητητέον δέ.

(Cognoscimus igitur ipsam affectuum definitionem stare posse, Chrysippum vero cum eam ita explicet, ut affectus iudicia esse censeat, efficere ut origo affectuum omnino ostendi non possit. Non magis

Adn. crit. 1 όρμης H em. Ml. 4—8 cf. K 91—95 2 άλλ' άλύκτημαι H 9 ούτως Α vulgo 10 sie H 16 αίτιον (οῦν) ci. Bake, πάντως Corn., fort. pro δέ scrib. δή 20 περιέχειν Η περιέχει Corn. 22 μέγεθος pro δφελος Η. Varia coniecerunt V V D D cf. supra p. 547 adn. 2. Respondent sibi φέρεςθαί τε — καὶ ἡγεισθαι. 26 [καί] Ml. 30 Kock 3 p. 450 (cf. Plut. 446 A) ἐᾶν Η (fort. recte) pro μοι νῦν Plutarchus γάρ μοι, qui etiam ἔα μ'.

<sup>1)</sup> Ante τὸ δέ Gal. p. 875, 4: έξης τούτοις ὁ Ποςειδώνιος καὶ τάδε φηςί

autem quomodo affectus sedentur ab eo discimus. Secundum enim suam doctrinam facere non potest quin sedationem illam fieri neget, nisi opinio ea qua oportere putemus perturbari detrahatur. 1) Sed longe aliter rem se habere ipsaque temporis longitudine affectus mitigari non modo omnes consentiunt, sed etiam Chrysippus ipse cum s definitionem aegritudinis a Zenone propositam retinet, concedit>2)

ό τοῦν δοος οὐτός ὁ τῆς λύπης, ὥςπερ οὖν καὶ ἄλλοί πολλοί τῶν παθῶν ὑπό τε Ζήνωνος εἰρημένοι καὶ πρὸς τοῦ Χρυςίππου γεγραμμένοι ςαφώς ἐξελέγχουςι τὴν γνώμην αὐτοῦ. δόξαν τὰρ εἶναι πρόςφατον τοῦ κακὸν αὐτῶ παρ- 10 είναι φηςι την λύπην. Εν ω και ςυντομώτερον ενίστε λέτοντες ώδε πως προφέρονται λύπη έςτι δόξα πρόςφατος κακού παρουςίας.8)

Hoc autem verbum πρόσφατος aliter explicari non potest, nisi ut sit τὸ ὑπόγυον κατὰ τὸν χρόνον. Δc primum quidem dicen- 15 dum hoc, si vera sint quae Chrysippus ipse disputet, omnino in definitione abesse debere. Nam ex ipsius sententia magis erat altera quam ipse dat neque a Zenone mutuat, quam etiam saepius commemorare solet, definitio, qua aegritudo magni et intolerabilis mali opinio dicitur non 'recentis'.5) Ac de illa definitione satis dictum 20 est. 6) Cum autem Zenonis quoque definitionem retinuerit. postulandum est, ut ab eo explicetur, cur non omnis mali opinio sed recens sola aegritudinem efficiat et

> διὰ τί πᾶν τὸ ἀμελέτητον καὶ ξένον άθρόως προςπίπτον † εκπίπτει τε καὶ τῶν παλαιῶν 25 **ἐξίςτηςι** κρίςεων, ἀςκηθὲν δὲ καὶ ςυνεθιςθὲν καὶ χρονίςαν ή οὐδὲ ὅλως ἐξίςτηςιν, ὡς κατὰ πάθος κινεῖν, ἡ ἐπὶ μικρὸν

Adn. crit. 7 ἄτης Η λύπης Corn. 10 τὸ Η τοῦ Μὶ. 12 ποοcαμελέτητον Η, αμέτρητον ΜΑ φέρονται Η προφερ. Α 24 διότι Η 25 έκπτοει Bake έκπλήττει Kuehn (έκπίπτειν τε ποιεί?)

cf. Cic. Tusc. III, 81, 76.
 Possunt alia quoque transitus causa suppleri. Certum tamen mihi est pauca inter has partes interfuisse. Cf. etiam supra p. 555. Ad ea quae sequentur cf. supra p. 549 sqq., Gal. p. 891 sqq.

<sup>8)</sup> Galeni p. 391, 5-11.

<sup>4)</sup> ibid. p. 891, 11. 12. Posidonius verbi significationem circumscripsit. quia alii ipsam temporis vim ex eo tollere studuerunt cf. Stob. ecl. II. 170 H τὸ δὲ πρόσφατον ἀντί του κινητικού ευετολής ἀλόγου ἡ ἐπάρεεως. Cie. Tuse. III, 81, 75: Hoc autem verbum sic interpretantur, ut non tantum illud recens esse velint, quod paulo ante acciderit, sed quam diu in illo opinato malo vis quaedam insit, ut vigeat . . . , tam diu appelletur recens.

5) κατά γὰρ τὴν γνώμην αὐτοῦ μάλλον ῆν μεγάλου κακοῦ ῆ ἀνυπο-

μονήτου ή ακαρτερήτου, καθάπερ αυτός είωθεν ονομάζειν, την λύπην είρηcθαι δόξαν, οὐ προτφάτου 892, 2 sqq. cf. supra p. 550.

<sup>6)</sup> cf. p. 892, 5 sqq. ac Posidonii fragmenta p. 613-5 adscripta.

κομιδή. δι' δ καὶ προενδημεῖν φητι τοῖς πράγμαςι μήπω τε παροῦςιν οἱον παροῦςι χρῆςθαι.  $^1$ )

βούλεται δὲ ²) τὸ

προενδημεῖν ἡῆμα τὸ οἱον προαναπλάττειν τε καὶ προτυποῦν τὸ 5 πρᾶγμα παρὰ ἐαυτῷ τὸ μέλλον γενήςεςθαι καὶ ὡς πρὸς ἤδη γενόμενον ἐθιςμόν τινα ποιεῖςθαι κατὰ βοαχύ.

διό<sup>8</sup>) καὶ τὸ τοῦ ἀναξαγόρου παρείληφεν ἐνταῦθα, ὡς ἄρα τινὸς ἀναγγείλαντος αὐτῷ τεθνάναι τὸν υίὸν εὖ μάλα καθεςτηκότως εἶπεν 'ἤδειν θνητὸν γεννήςας' καὶ ὡς τοῦτο λαβῶν Εὐριτο πίδης τὸ νόημα τὸν Θηςέα πεποίηκε λέγοντα

'έτω δέ ... παρά τοφού τινος μαθών εἰς φροντίδας νοῦν τυμφοράς τ' ἐβαλλόμην, φυγάς τ' ἐμαυτῷ προττιθεὶς πάτρας ἐμῆς θανάτους τ' ἀώρους καὶ κακὰς ἄλλας ὁδούς, ὥςτ', εἴ τι πάςχοιμ' ὧν ἐδόξαζόν ποτε, μή μοι νεῶρες προςπεςὸν ψυχὴν δάκοι.'

ούτω δὲ εἰρήςθαί φηςι καὶ τὰ τοιαύτα:

'εὶ μὲν τόδ' ἢμαρ πρῶτον ἢν κακουμένψ καὶ μὴ μακρὰν δὴ διὰ πόνων ἐναυςτόλουν, εἰκὸς σφαδάζειν ἢν ἄν ὡς νεόζυγα πῶλον χαλινὸν ἀρτίως δεδεγμένον 'νῦν δ' ἀμβλύς εἰμι καὶ κατηρτυκώς κακῶν.'

έςθ' ὅτε τὰ τοιαῦτα' μακρός

15

20

**'χρόνος μαλάξει, νῦν δ' ἔθ' ἡβάςκει κακόν'.** 

25 ὅτι δὲ ἐν τῷ χρόνψ μαλάττεται τὰ πάθη, καν αι δόξαι μένωςι τοῦ κακόν τι αὐτοῖς γεγονέναι, και ὁ Χρύςιππος ἐν τῷ δευτέρψ περι παθῶν μαρτυρεῖ γράφων ὧδε. 'ζητήςαι δὲ ἄν τις και περι τῆς ἀνέςεως τῆς λύπης πῶς γίνεται, πότερον δόξης τινὸς μετακινουμένης ἢ παςῶν διαμενουςῶν, και διὰ τί τοῦτο ἔςται'. εἶτα το ἐπιφέρων φηςί 'δοκεῖ δέ μοι ἡ μὲν τοιαύτη δόξα διαμένειν, ὅτι

Adn. crit. 1 διδ vulgo 1—2 μήποτε Η corr. Ml. 8 ἀπαγγείλαντος ci. Kuehn v. 11—16 cf. Nauck FTG. 964 v. 11 sic etiam in Cons. ad Apoll. 112D 18 sic Cons., φυγάδ ἐμαυτὸν προτιθείς Η (φυγάς δ ΄ ΜΑ) 14 κακῶν Cons. 15 ἵν εἴ τι et φρενί (pro ποτε) Cons. ὡς pro ὧν Η ὧν ΜΑ(?) 16 νεωραῖς Η, corr. Ml. (νεωρές Greenh.) μαλλὸν pro ψυχὴν Cons. 18—22 cf. Nauck 821 19 μακρὰ Η μακρὰν Τεσέχεσε 28 [μακρός] Ml. 24 cf. Eur. Alc. 1085 νΟν δέθ Ή

<sup>1)</sup> Gal. p. 892, 18 καί φηςι διὰ τί cf. supra p. 551 sqq.

<sup>2)</sup> Gal. 898, 2 sic pergit: βούλεται δε το προενδημείν ρήμα τῶ Ποςειδωνίω τὸ οίον προαναπλάττειν κτλ. Locum adscribendum putavi, quamquam ad verbum e Posidonio translatum eum esse evinci non potest, cf. supra p. 558 adn. 8.

<sup>3)</sup> Haec quoque (Gal. 898, 5 — 395, 11) adscripsi non quo singula verba omnia Posidonii esse censerem sed quia pauca a Galeno hic mutari mihi persuaseram.

κακὸν αὐτό, δ δὴ πάρεςτιν, ἐγγρονιζομένης δὲ ἀνίεςθαι ἡ ςυςτολὴ καί, ψε οίμαι, ή ἐπὶ τὴν ευετολὴν δομή, τυγὸν δὲ καὶ ταύτης διαμενούτης οὐχ ὑπακούτεται τὰ έξης διὰ ποιὰν ἄλλην ἐπιτινομένην διάθεςιν δυςςυλλόγιςτον τούτων γινομένων, ούτω γάο καὶ κλαίοντες παύονται καὶ μὴ βουλόμενοι κλαίειν κλαίουςιν, ὅταν μὴ 5 δμοίας τὰς φανταςίας τὰ ὑποκείμενα ποιθ καὶ ἐνίςτηταί τι ἢ μηθέν. δν τρόπον τὰρ ἡ θρήνων παθειε τίνεται καὶ κλαυθμών, τοιαθτα εὔλογον καὶ ἐπὶ ἐκείνων συντυγγάνειν ἐν ταῖς ἀργαῖς μᾶλλον τῶν πραγμάτων κινούντων, καθάπερ ἐπὶ τῶν τὸν γέλωτα κινούντων γίνεςθαι ἔφην' καὶ τὰ ὅμοια τούτοις.

10

35

5) ibid. p. 898, 5 sqq.

Chrysippus igitur temporis longitudine affectus mitigari quamquam opinio qua malum sibi adesse homines putent, maneat concedit et ipse quomodo mitigatio affectuum fiat, explicare se non posse confitetur.1) Nam quod eo confugit ut dicat τυχὸν δὲ τῆς δρμής διαμενούτης οὐχ ὑπακούςεται τὰ έξής, illud fieri posse 15 omnino negandum est, ut impetus remaneat, ad actionem tamen non perveniat. Neque adiuvamur Chrysippi verbis ούτω τὰρ καὶ κλαίοντες παύονται κτλ.. nisi id ipsum explicatur, quomodo fiat, ut fletus desinat.2) Quae autem ipse commemorat, ut sedationem et fletus risusque et affectuum<sup>8</sup>) aperiat, ea non modo eius doctrinae non 20 suffragantur, sed argumento sunt sedationem mutatione opinionum non fieri. Ait enim Chrysippus έτι δὲ τῆς λύπης καὶ ὡς αν ἐμπληςθέντες τινές δμοίως φαίνονται ἀφίςταςθαι, καθάπερ καὶ ἐπὶ Αχιλλέως ταῦτα λέγει δ ποιητής πενθοῦντος τὸν Πάτροκλον.

'άλλ' ὅτε δη κλαίων τε κυλινδόμενός τ' ἐκορέςθη 95 καί οι από ποαπίδων πλθ' ໃμερος πδ' από γυίων. έπὶ τὸ παρακαλεῖν Ψρμηςε τὸν Πρίαμον τὴν της λύπης ἀλογίαν αὐτῷ παριττάς'4) ac statim: καθ' δν λόγον οὐκ ἂν ἀπελπίςαι τις ούτως των πραγμάτων έγχρονιζομένων και της παθητικής φλεγμονής άνιεμένης τον λόγον παρειςδυόμενον καὶ οίονεὶ χώραν λαμ- 30 βάνοντα παριστάναι την τοῦ πάθους άλογίαν'δ) ac postes 'λέγεται δὲ καὶ τοιαῦτα εἰς τὴν μεταβολὴν τῶν παθῶν.

'λαιψηρός δὲ κόρος ςτυγεροῖο γόοιο' καὶ ἔτι τὰ τοιαῦτα εἰς τὸ κατὰ τὴν λύπην ἀγωγόν. τοῖς δὲ δυςτυχοῦςί πως τερπνόν τὸ πλαῦςαι κἀποδύραςθαι τύχας'

3) cf. Gal. p. 402, 15. 4) ibid. p. 897, 14 sqq.

Adn. crit. 4 διευλλόγιετον Η (δυευλλ. A) De v. 4-6 cf. supra p. 590 7 κλαυθμοί Η corr. Ml. 10 και τὰ δμοια τούτοις **vu**lgo Chrysippo tribuunt 21 ἐπὶ δέ Η, corr. Kalbfleisch [kal] Ml. 25 sic H cf. d. 541 26 cf. Ω 518 88 cf. δ 103 86 και άποδύραςθαι Η

<sup>1)</sup> Gal. p. 895, 11 sq. 2) Gal. p. 400, 10-401, 8 (cf. supra p. 554 in, et 555). Quae p. 401,4 ad quaestionem propositam respondentur, ea Posidonius postea protulisse videtur cf. supra p. 569.

καὶ ἔτι τούτων ἐφεξῆς.

καὶ

'ώς φάτο, τοῖει δὲ πᾶειν ὑφ' ໃμερον Φοςε γόριο'

'τὸν αὐτὸν ἀνέτειρε τόρν, ἄνατε πολύδακρυν ἀπδόνα'.¹)

Ipse enim Chrysippus hic satietate quadam sedationem affectuum fieri statuit: quod tamen si verum est, affectus iudicia esse non possunt, si quidem judicia propter temporis solius vim non mutari constat neque quisquam ea opinione qua bis bina quattuor esse credebat, satietate et taedio quodam commotus abstitit. 2)

Chrysippi igitur doctrina qua affectus iudicia essé censet ad nihilum recidit. Contra omnia optime explicantur, si veteribus fidem habemus maximeque Platoni, cum e nimis vehementi motu irrationalium quarundam facultatum affectus oriri statuat. Quas facultates Chrysippus cum extare negat, contra ipsam rerum evidentiam pu-15 gnat. > 8) Neque enim quidquam evidentius est quam esse in hominum animis praeter rationem facultates quasdam irrationales, quarum altera natura sua voluptatem altera victoriam principatumque adpetat. 4) Atque illam quidem concupiscibilem hanc irascibilem Plato vocat. 5) Hae autem non in hominibus solis sed in reliquis quoque 20 animalibus cernuntur. 6) Quamquam infimi ordinis animalia, quae non facile se movent et plantis similia lapidibus aliisque rebus accreverunt, cupiditate sola reguntur, reliqua autem omnia et concupiscibili et irascibili facultate utuntur.") Id quod inde adparet, quod multa animalia nullam ob rem nisi ob victoriam ipsam inter se cer-25 tant (φαίνεται δὲ ἐναργῶς τὸ τοιοῦτον ἐπὶ ὀρτύγων καὶ ἀλεκτρυόνων καὶ περδίκων ὶχνεύμονός τε καὶ ἀςπίδος [τε] καὶ κροκοδείλου καὶ μυρίων έτέρων).8) Homo vero solus ratione praeditus est. Non autem inde a cunis illam habet excultam, sed pueri brutis animalibus similes facultatibus irrationalibus solis gubernantur et ad voluptatem 30 victoriamque solas natura feruntur. Postea vero quam aetate aliquantum provecti sunt, etiam bonum honestumque manifesto adpetunt pudetque eos peccatorum. Unde eos non iam facultatum irrationalium imperio oboedire sed ratione iam uti et propter eam

Adn. crit. 1 et 3 Galeni esse mihi videntur MA (H ut vid.) 4 cf. Eurip. El. 125 sq. ἀνάγε 2 cf. δ 113 φάτο ἀνάγε Η.

Gal. p. 898, 16 sqq.
 ibid. p. 402, 6 sqq. Ipsam rei expositionem Posidonius postea protulit, cf. supra p. 569.

<sup>3)</sup> De conexu harum partium cf. supra p. 567.
4) Gal. p. 400, 5 sqq. Ad rem cf. Cic. de off. I, 4, 18 (Panaetium).
5) Gal. p. 405, 18.14.
6) ibid. p. 400, 8; 487, 15.

<sup>5)</sup> Gal. p. 405, 13. 14. 6) ibid. p. 400, 8; 487, 15.
7) ibid. 457, 4 sqq. cf. supra p. 568. 9. Qua in re Posidonius Aristotelem sequitur, qui initio l. VIII historiae animalium similes animalium gradus ostendit. (Quem locum Nemesius exscripsit p. 12 A.) 8) Haec ad verbum fere é Posidonii libro hausisse videtur Galenus

<sup>(</sup>p. 488, 1-8) cf. supra p. 567.

ad virtutem tendere perspicuum est. 1) Chrysippus autem cum secundum doctrinam suam, qua totum hominis animum rationalem esse iudicat inque ratione affectus consistere censet, pueros et bestias affectibus carere dicit, vehementer errat.2) Ac de bestiis fortasse dubitaverit quispiam: pueros vero in affectus incidere ut cognoscamus, nostrae pueritiae recordemur; iam intellegemus non aliter nos nunc irasci quam olim ira incitati simus. 8) — Quodsi Chrysippus eadem re commotus homines natura ad virtutem solam ferri censet. primum non minus peccat quam Epicurus, qui eam conciliationem quam ad voluptatem habemus solam perspicit.4) Deinde eo deducitur, ut quae sit origo pravitatis et quomodo fiat, ut pueri peccent. dicere non possit. 5) Homines enim si natura ad virtutem solam feruntur, pravitatem non innatam sed extrinsecus inditam habent. Quare Chrysippus ut quomodo puerorum ingenia corrumpantur explicet, duas rationes profert: una est consuetudo mala reliquorum hominum, altera ipsarum rerum natura, qua homines decipiantur. 6) Quarum priorem ad rem explicandam non sufficere ipse confitetur. cum pueros etiamsi egregie educentur optimorumque consuetudine utantur, non necessario bonos fieri concedit ); neque adparet, cur pueri mala potius exempla imitentur quam bona, si his natura magis sunt similes. 8) Sed ne altera quidem ratio quidquam valet. Nam quomodo visa per voluptatem orta tam probabilia esse possunt, ut pueri eis adstipulati ad voluptatem tamquam bonum sit ferantur. nisi natura eam adpetunt? aut cur homines verbis eorum qui victorias honoresque tamquam bona sint laudant, facile fidem habent, nisi ipsi naturalem ad eas res conciliationem habent?9) — Quodsi Chrysippus doctrina sua occaecatus non esset, cognovisset non extra hominem originem pravitatis et affectuum quaerendam esse, sed ex ipsius hominis natura ea nasci. οὐ τοίνυν οὐδὲ Ποςειδωνίω δοκεῖ τὴν κακίαν ἔξωθεν ἐπειcιέναι τοῖς ἀνθρώποις οὐδεμίαν ἔχουςαν **Ιδίαν δίζαν (ἐν) ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. ὅθεν δομωμένη βλαςτάνει τε** καὶ αὐξάνεται, άλλ' αὐτὸ τοὐναντίον· καὶ γὰρ οὖν 10) καὶ τῆς κακίας **ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ςπέρμα καὶ δεόμεθα πάντες οὐχ οὕτω τοῦ Φεύγειν** τούς πονηρούς ώς του διώκειν τούς καθαρίςοντάς τε και κωλύ-**COVTAC ἡμῶν τὴν αὔξηςιν τῆς κακίας.**<sup>11</sup>)

2) cf. Gal. p. 487, 9 sqq.

<sup>1)</sup> cf. Gal. p. 438, 4 sqq. 2) cf. Gal. p. 3) Gal. p. 485, 9—18 cf. nostrae disp. p. 572.

<sup>3)</sup> Gal. p. 485, 9—18 cf. nostrae disp. p. 572. 4) Gal. p. 488, 16. 5) Gal. p. 489, 6 sqq. 6) 440, 6. 7 et 441, 9. 10. 7) 439, 12 sqq. 8) Gal. p. 440, 10 sqq. — Hic velim praetirea conferas adnot. nostram 1. 582. 9) cf. p. 440, 14 — p. 441. 10) οῦν καὶ γὰρ codd. Vulgo scribunt αὐτὸ τοὐναντίον εἶναι καὶ ad p. 582.

γάρ καί κτλ. Sed Gal. αὐτό δη τοῦτο, αὐτό τοὐναντίον similia sine praedicato ponere solet. — Reliqua sec. Muellerum adscribere satis habui.

11) Gal. ὅτι ταῖς τοῦ ςώματος κράςεςιν κτλ. p. 78, 8 sqq. Ml. cf.

supra p. 581.2. Ad libros de affectibus haec pertinere ibi v. 8 dicit. -Ad rem cf. Plut. ήθ. άρ. 451 C μέτεςτιν οῦν αὐτῷ καὶ τοῦ ἀλόγου, καὶ τόμφυτον ἔχει τὴν τοῦ πάθους ἀρχὴν οὐκ ἐπειςόδιον ἀλλ' ἀναγκαίαν οῦςαν, qui inde concludit affectus radicitus evellendos non esse.

(Ipsarum enim irrationalium facultatum motus ut necessarii et secundum naturam sunt, dum finibus certis coercentur, sic ubi plus virium habent quam ut rationi obtemperent. redundant et contra naturam sunt. Nec minus his facultatibus origo falsarum opinio-5 num quam Chrysippus investigat explicatur (earum scilicet quae ad actionem spectant; nam errores in rerum cognitione commissi inde nascuntur, quod insius rerum naturae non sumus periti). Nam ratio cum quid faciendum aut de actione quadam iudicandum sit reputat. ob eam rem labitur, quod irrationales facultates tamquam in altera 10 lance sedentes obstant, quominus aequum judicium feratur. igitur, ut homines ea quae propria sint irrationalium facultatum. totius animi propria esse arbitrati voluptatem principatumque aeque expetenda statuant ac sapientiam et quidquid bonum atque honestum sit. quamquam illa adpetitio e facultate homini cum brutis anima-15 libus communi nascitur haec rationalis ac divina est. Quod ubi saepius factum est, rationis insius vis ita obtunditur, ut eius iudicia cum motibus irrationalibus consentiant eisque duces existant ad id quod velint perpetrandum. Impetus enim tum quoque non semper a indicio rationis, sed saene a motu irrationali proficiscitur. 1)

Non autem e ratione sola animos consistere sed etiam irrationales in eis inesse facultates testimonio ea quoque sunt quae ex physiognomia discimus. Καὶ γὰρ τῶν ζώων καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὅςα μέν εὐρύςτερνά τε καὶ θερμότερα, θυμικώτερα πάνθ' ὑπάρχει φύςει. δςα δὲ πλατυίς γιά τε καὶ ψυγρότερα, δειλότερα, καὶ κατὰ τὰς γώρας 25 δὲ οὐ ςμικρῶ τινι διενηγογέναι τοῖς ἤθεςι τοὺς ἀνθρώπους εἰς δειλίαν καὶ τόλμαν ήτοι φιλήδονόν τε καὶ φιλόπονον, ώς τῶν παθητικών κιγήςεων της ψυχης έπομένων άει τη διαθέςει του ςώματος. θν έκ της κατά τὸ περιέχον κράςεως οὐ κατά ὀλίγον άλλοιοῦςθαι. καὶ τὰρ δὴ καὶ τὸ αίμα διαφέρειν ἐν τοῖς ζώρις φηςὶ θερμότητι 30 καὶ ψυχρότητι καὶ πάχει καὶ λεπτότητι καὶ 'άλλαις', φηςί, 'διαφοραίς ούκ όλίγαις, ύπερ Ψν Αριστοτέλης επί πλείστον διήλθεν.2)

Adn. crit. 28 uèv om. L ὑπάρχειν Kuehn, coll. v. 16, sed of. supra p. 550 25 bè om. H ώς μικρότερον pro οὐ ςμικρώ adn. 3. 24 πλατυίςχυα L 29 sic L(A),  $\theta \varepsilon \rho \mu o^{\tau^{\tau}}$  ktl. H 28 lv' L 26 ή τό Η post ἄλλαις quod indicat ipsa Posidonii verba iam adferri, male eicit Ml. (qui ipse multo melius egit de loco plane simili p. 458, 11—14 in Proll. p. 65). Cf. tamen etiam adn. nostr. 8 ad p. 591. — Utrum verba ὑπὲρ ὧν κτλ. Posidonii sint an Galeni, dubito; profecto cum eis quae sequuntur arte

2) Gal. p. 442, 8-448, 4, qui ipsius Posidonii verba oblique reddit cf. 442, 1.

<sup>1) 442, 1</sup> sqq. καὶ δεικνύναι πειράται παςῶν τῶν ψευδῶν ὑπολήψεων τάς αἰτίας, ἐν μὲν τῷ θεωρητικῷ ⟨κκέμματι διά τῆς τῶν δντων οὐχ ἰκανῆς ἐμπειρίας ἐν δὲ τῷ πρακτικῷ⟩ διὰ τῆς παθητικὴς ὁλκῆς, προηγείςθαι δὲ αὐτῆς τὰς ψευδεῖς δόξας ἀςθενήςαντος περὶ τὴν κρίςιν τοῦ λογιςτικοῦ· γενναιθαι τάρ τφ ζψψ την όρμην ένίστε μέν έπι τη του λογιστικου κρίσει πολλάκις δὲ ἐπὶ τῆ κινήσει του παθητικού (de quibus of. p. 560—5) et 452, 5-10. Ad όλκης cf. Plut. ήθ. dp. 447D (164, 15 Bern.).

'Nam cum elementa sint quatuor, ignis aquae aeris terrae, potestates pares his sunt fervida frigida arida atque humida. et locorum itaque et animalium et corporum et morum varietates mixtura elementorum facit et proinde in aliquos magis incumbunt ingenia, prout alicuius elementi maior vis abundavit. inde quasdam humidas vocamus aridasque regiones et calidas et frigidas, eadem animalium hominumque discrimina sunt: refert quantum quisque humidi in se calidique contineat, cuius in illo elementi portio praevalebit, inde mores erunt, iracundos fervida animi natura faciet: est enim actuosus et pertinax ignis, frigidi mixtura timidos facit; pigrum est enim contractumque frigus. volunt igitur quidam ex nostris 1) iram in pectore moveri effervescente circa cor sanguine.'2)

(In quibus autem humidi natura praevalebit, in eis concupiscibilis facultas validissima erit. Videtur autem ei maxime corporis parti corporis addicta esse in qua iecur positum est, cum in eo sanguis comparetur ad animalium corpus alendum necessarium: contra arida natura ad labores ferendos<sup>8</sup>) aptissima erit. )4)

Quamobrem etiam curatio affectuum in aliis alia erit adhibenda et nunc facilior nunc difficilior erit. Is enim in quo non natura ipsa sed mala consuctudine et imperitia rerum factum est, ut ratio infirma esset, irrationalium facultatum motus validissimi, facile sanatur. Contra quisquis natura ratione imbecilla praeditus est motusque irrationales vehementes habet, is cum et cognitionem rerum adquirere et bonis consuetudinibus vim irrationalium motuum obtundere debeat. non facile ad meliores mores perducitur.5)

Cum autem omnis curatio duplex sit, ita ut aut morbis postquam nati sint medeamur aut caveamus, ne illi nascantur<sup>6</sup>), opera danda est. ut bona educatione facultates irrationales nimis virium capere prohibeantur. Quamobrem iam inde a matris alvo vel potius iam antequam puer nascatur, summa in eius ingenio formando cura collocanda est. Non enim solum seminis ratio habenda est, sed mulieris praegnantis tota vita victus exercitationes quietis somni tempora cupiditates denique et irae praeceptis ordinandae sunt. 7) Qua in re Posidonius admiratur ὅcα Πλάτων εἶπεν ὑπὲρ τῆς τῶν

cohaerent. Paulo post (448, 11) ante 'Αριστοτέλης gravius distinguendum non est, sed conjungenda sunt ούτω γάρ ό Ποςειδώνιος δνομάζειν είωθεν, 'Αριστοτέλης δὲ ἀντικρύς ήδη κτλ.

<sup>1)</sup> Posidonium ipsum significat.

<sup>2)</sup> Sen. de ira II, 19, 1—8, quo de loco cf. supra p. 594 sqq. 8) cf. φιλόπονος Gal. 442, 18.

<sup>4)</sup> cf. Galeni p. 596. 7, quem locum infra p. 632 adscribam. Utrum Posidonius hic de ratione eiusque sede dixerit necne, incertum est.

<sup>5)</sup> Gal. p. 448, 14-444, 11. 6) Gal. p. 396, 14. 15; 397, 3. 4; 488, 5. 6; Sen. II, 18, 1 cf. supra p. 596 cum adn. 1. 7) 444, 11 sqq.

παίδων ἔτι τε κυουμένων ἐν τῆ μήτρα διαπλάςεως ἀποκυηθέντων τε τροφής καὶ παιδείας, καὶ γέγραφεν οδον ἐπιτομήν τινα κατὰ τὸ πρώτον αὐτοῦ περὶ παθών cúγγραμμα τών ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένων, ώς χρή τρέφεςθαι καὶ παιδεύεςθαι τοὺς παΐδας ὑπὲρ τοῦ 5 τὸ παθητικόν τε καὶ ἄλογον τῆς ψυχῆς ςύμμετρον ἀποφαίνεςθαι ταῖς κινήςεςι καὶ τοῖς τοῦ λόγου προςτάγμαςιν εὐπειθές.

άρίςτη παίδων παιδεία, παραςκευή τοῦ παθητικοῦ τής ψυχής, ώς αν επιτηδειοτάτη ή πρός την άρχην τοῦ λογιςτικοῦ<sup>1</sup>,1) 10 (Cf. Sen. II. 20, 2-4: sed in hoc nosse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum, quod pueris negandum Plato putat et ignem vetat igne incitari. ne cibis quidem inplendi sunt, distendentur enim corpora et animi cum corpore tumescent: labor illos citra lassitudinem exerceat, ut minuatur non ut consumatur calor nimiusque ille fervor de-15 spumet. lusus quoque proderunt. modica enim voluptas laxat animos et temperat. Humidioribus siccioribusque et frigidis non est ab ira periculum, sed majora vitia metuenda sunt, pavor et difficultas et desperatio et suspiciones, mollienda itaque fovendaque talia ingenia et in laetitiam evocanda sunt. - 21, 1 dare debemus operam ne 20 aut iram in illis (sc. pueris) nutriamus aut indolem retundamus — 21. 3 crescit licentia spiritus, servitute comminuitur — ib. 5 in certaminibus aequalium nec vinci illum patiamur nec irasci — 6 nihil magis facit iracundos quam educatio mollis et blanda — 9 pertinebit ad rem praeceptores paedagogosque pueris placidos<sup>2</sup>) dari. proximis 25 adplicatur omne quod tenerum est et in eorum similitudinem crescit) 3) **ςμικρόν μὲν τὰρ τὰ πρώτα καὶ ἀςθενὲς ὑπάρχειν τοῦτο⁴), μέτα δὲ** καὶ ἰςχυρὸν ἀποτελεῖςθαι περὶ τὴν τεςςαρεςκαιδεκαετή ἡλικίαν, ήνίκα ήδη κρατείν τε καὶ ἄρχειν αὐτῷ προςήκειν καθάπερ ἡνιόχψ τινί του ζεύγους των ςυντρόφων ίππων επιθυμίας τε καί θυμού 30 μήτε ζεγυρών ύπαργόντων άγαν μήτε άςθενών μήτε όκνηρών μήτε έκφόρων μήτε δυςπειθών όλως η ἀκόςμων η ύβριςτών, άλλὰ εἰς άπαν έτοίμων επεςθαί τε καὶ πείθεςθαι τῷ λογιςμῷ. τούτου δὲ αὐτοῦ τὴν παιδείαν τε καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπιστήμην είναι τῆς τῶν δντων φύςεως, ὥςπερ τοῦ ἡνιόχου τῶν ἡνιοχικῶν θεωρημάτων. 35 έν γάρ ταῖς ἀλόγοις τῆς ψυχῆς δυνάμεςιν ἐπιςτήμας οὐκ ἐγγίνεςθαι, καθάπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ἵπποις, άλλὰ τούτοις μὲν τὴν οἰκείαν

<sup>8</sup> ςύγκραμα L 4 πŵc ci. Bake, fort. Adn. crit. 1 µntpl L recte δ παθητικό τὲ L 6 ταις om. L 8 παιδείας codd., corr. Ml. τεςςαρεςκαιδεκαετήν L, -έτην Petersen pr. hiatum 27 [kai] L 29 ςυμφύτων Η αύτὸ προςήκει Η 88 YE LH 85 τοίς pro ταίς L 86 είκον pro οίκείαν L

<sup>1)</sup> Gal. p. 445, 5-15 et cf. 452, 11 sqq.

<sup>2)</sup> Posidonius ipse amplioris sensus verbum eligere debuit.
3) Quid e Senecae disputatione ad Pos. referendum esset, ostendi p. 596, ubi Platonis quoque locos quos Pos. sequi videtur, adscripsi 4) sc. τὸ λογιςτικόν cf. v. 9.

άρετην έξ έθισμοῦ τινος άλότου παρατίνεςθαι, τοῖς δὲ ήνιόχοις ἐκ διδαςκαλίας λογικής. .... των μέν τὰρ ἀλόγων τής ψυχής μερῶν $^1$ ) ἀλόγους ἀνάγκη καὶ τὰς ἀρετὰς εἶναι, τοῦ λογιςτικοῦ δὲ μόνου λογικήν. 2)

Quot autem virtutes statuendae sint, ex ipsa animi natura facile diindicatur. Cum enim generalem virtutis notionem hanc esse inter omnes constet, ut sit οίον ὕπαρξις βελτίςτη ἢ τελειότης τῆς ἐκάςτου σύςεως, singulae singulis rebus virtutes tribuendae sunt. 3) Itaque animi quoque facultates cum inter se diversae sint, suam quaeque virtutem habent: ac rationis quidem virtus scientia est: quae si ad 10 solam veri cognitionem spectat. comía nominatur, sin quid faciendum quidve de actionibus vitae statuendum sit secum reputat, opóvncic vocatur. 4) Irascibilis autem facultatis virtus quasi contentio animi et constantia in eis quae ratio iussit est, quae fortitudo vocatur, concupiscibilis denique facultatis temperantia in volupta- 15 tibus fruendis. 5) A qua probe distinguenda est continentia. quae non ipsa virtus est sed ad virtutem prope accedit. 6) Quamquam enim in hac quoque concupiscibilis facultas rationis iussa exsequitur. invita tamen ac repugnans ei oboedit. 7) Quodsi omnes facultates inter se consentiunt rectoque statu utuntur, totus animus perfectus » est suamque virtutem habet, cui nomen iustitiae imponi potest (quamquam quo nomine utamur, non interest). 8)

Chrysippus vero non tam in eo peccat, quod omnes virtutes scientias esse censet - secundum enim suam doctrinam aliud statuere non potuit — quam quod uni rationi plures perfectiones virtu- s tesque tribuit.9) Magis enim sibi constat Aristo Chius, qui cum ipse quoque e ratione sola animum constare sibi persuaserit, unam eius virtutem esse censet scientiam rerum bonarum et malarum. 10) Quae virtus temperantia nominatur, si eligenda sunt bona fugienda mala,

#### Adn. crit. 1 περιγίγνεςθαι LH 4 λογιςτικήν L

<sup>1)</sup> Posidonius dixit δυνάμεων.

<sup>2)</sup> Gal. p. 445, 15-446, 13 et 447, 1-8.

Gal. p. 447, 10. 11; 588, 18 sqq.; cf. supra p. 577 sqq.
 of. 591, 11—15 (quo de loco egi p. 578) et quae dixi de p. 442, cf. supra p. 562 et 621, praeterea Ciceronis de off. I, 43, 153 et Schmekel, die Philosophie der mittleren Stoa eqs. p. 271. 2. — De Panaetio idem probante cf. D. L. III, 92; Cic. de off. I, 6, 19.

<sup>5)</sup> cf. 590 et 597. 6) cf. Plut. ήθ. άρ. 445 B δθεν οὐδ' ἀρετὴν αὐτοτελή ἀξιοῦςι τὴν έγκράτειαν άλλ' έλαττον άρετής είναι.

<sup>7)</sup> De εγκράτεια — εψφροεύνη cf. Galeni p. 847 (supra p. 540.1) et 467, 13 (supra p. 570).

<sup>8)</sup> Gal. 590, sc. iustitiae nomen Platonis gratia praeoptat. — Quam cum non minus in scientia rationalis facultatis quam in recto habitu reliquarum e consuetudine nato consistere adpareat, mixtam quandam virtutem Posidonius hic agnoscere mihi quidem videtur. Cf. etiam Hirzelium II, p. 501 sqq.

<sup>9) 447, 4</sup> sqq. 10) 447, 12 sqq. Cf. p. 577 sqq. disp. nostr.

prudentia, si facienda sunt bona omittenda mala, fortitudo, si fortiter subeunda sunt bona refugienda mala; iustitia denique vocatur, si suum cuique tribuendum est. Ut vero uno verbo rem comprehendam, animi virtus si in ipsa cognitione versatur, sapientia et scientia 5 est, sin ad actionem vitamque spectat, varia accipit nomina. 1) Quam sententiam Chrysippus in libro quem inscripsit περί τοῦ ποιάς είναι τὰς ἀρετάς frustra ita refellere studet, ut ab eadem doctrina proficiscatur. Statuit enim fortitudinem temperantiam reliquas virtutes substantia inter se diversas esse, quod illa ad res fortiter subeundas 10 (θαρρητέα) haec ad res eligendas (αίρετέα) spectet, reliquaeque item suam habeant tamquam materiam. Sed secundum illum quoque is qui mortem vel morbum quamquam indifferentia sunt fortiter non subit, ob eam rem peccat, quod quid vere bonum aut malum sit nescit. Pravitas eius igitur in imperitia boni et mali, fortitudo in 15 scientia earundem rerum ponenda est. Nec minus reliquae virtutes secundum illum ad scientiam boni et mali redeunt. Cum enim natura id quod bonum videatur adpetamus, fugiamus id quod malum videatur, philosophia quid vere bonum et malum sit docet virtutemque indit. Chrysippus igitur verborum αίρετέον ποιητέον θαρρητέον 20 ἀγαθόν differentiam magis quam ipsam rem respicere videtur. 2)

(Ut autem origine affectuum explicata quid de virtutibus iudicandum esset adparuit, sic indidem profecti quomodo finis bonorum constituendus sit cognoscemus.)<sup>3</sup>)

Τὸ δὴ τῶν παθῶν αἴτιον, τουτέςτι τῆς τε ἀνομολογίας καὶ τοῦ κακοδαίμονος βίου, τὸ μὴ κατὰ πᾶν ἔπεςθαι τῷ ἐν αύτοῖς δαίμονι ςυγγενεῖ τε ὄντι καὶ τὴν ὁμοίαν φύςιν ἔχοντι τῷ τὸν ὅλον κόςμον διοικοῦντι, τῷ δὲ χείρονι καὶ ζιμώδει ποτὲ ςυνεκκλίνοντας φέρεςθαι. οἱ δὲ τοῦτο παριδόντες οὔτε ἐν τούτοις βελτιοῦςι τὴν αἰτίαν τῶν παθῶν οὔτε ἐν τοῖς περὶ τῆς εὐδαιμονίας καὶ ὁμολογίας ὀρθοδοἔοῦςιν οὐ γὰρ βλέπουςιν, ὅτι πρῶτόν ἐςτιν ἐν αὐτῆ τὸ κατὰ μηδὲν ἄγεςθαι ὑπὸ τοῦ ἀλόγου τε καὶ κακοδαίμονος καὶ ἀθέου τῆς ψυχῆς Δ΄) . . . . ὰ δὴ παρέντες ἔνιοι τὸ ὁμολογουμένως ζῆν

Adn. crit. 24 όμολογίας L 25. 26 èν αὐτῷ H èν αὐτῷ L, corr. excerpta Florent. et Paris. (cf. v. 28) 26 δὲ μόλις pro δαίμονι L 28 ευγκλίνοντας L οὐ δὲ L παριδόντας L 31 περιττόν pro πρῶτόν ὲςτιν L 32 τὸ supra vers. H λόγου L

30

p. 591, 4 sqq. Distinctio virtutum quae ad cogitationem spectent et quae ad actionem pertineant, Posidonii ipsius esse videtur. Cf. supra p. 578.

<sup>2)</sup> Galenus quae disputat, ut Aristonem frustra a Chrysippo impugnari doceat (p. 591—595), sine dubio a Posidonio habet (cf. supra p. 577 sq.). Quia tamen ipse p. 654, 5 adnotat Posidonium etiam libro seorsum edito de virtutibus egisse, cogitari sane potest haec inde fluxisse.

supra p. 568 et Galeni p. 448.
 Gal. 448, 15—449, 8. Cf. Clementem strom. II, p. 497 P.: ἐπὶ πᾶcί
 Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

**CUCΤΕλλουCIV** είς τὸ πᾶν τὸ ἐνδεγόμενον ποιείν ἔνεκα τῶν πρώτων κατά φύςιν1), δμοιον αὐτῷ ποιοῦντες τῷ ςκοπὸν έκτίθεςθαι την ήδονην η την ἀρχληςίαν η άλλο τι τοιούτον. έςτι δὲ μάγην ἐμφαῖνον κατὰ αὐτὴν τὴν ἐκφοράν<sup>8</sup>), καλὸν δὲ καὶ εὐδαιμονικόν οὐδέν, παρέπεται τὰρ κατὰ τὸ ἀναγ- 5 καῖον τῶ τέλει, τέλος δὲ οὐκ ἔςτιν ἀλλὰ καὶ τούτου διαληφθέντος δοθώς<sup>8</sup>) έξεςτι μέν αὐτώ χρήςθαι πρός το διακόπτειν τὰς ἀπορίας, ας οι κοφικταί προτείνουςι4), μή μέντοι τε τῶ κατὰ ἐμπειρίαν τῶν κατὰ τὴν ὅλην Φύςιν **CUμβαινόντων ζήν, δπερ (coδυναμεί τῶ δμολογουμένως 10** είπειν ζην, ήνίκα μη τούτο μικροπρεπώς συντείνειν είς τὸ  $\tau \hat{\mathbf{w}} \mathbf{v}$  διαφόρων  $\tau \mathbf{v} \mathbf{v} \dot{\mathbf{x}} \dot{\mathbf{v}} \mathbf{e} \mathbf{v} \mathbf{v}^{5}$ )  $\tau \dot{\mathbf{a}} \dot{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{v}$   $\tau \mathbf{e}^{6}$ ) δή την άτοπίαν

Adn. crit. 2 αὐτῷ HL 'fere idem facientes ac si id ipsum probent veluptatem finem esse? (de verbo αὐτός sic posito cf. 314, 4; 344, 5; 439, 5) 4 μὰλλον δέ Η 8 [άς] L [μή] L 9 τὸ codd. τῷ Bake τὸ pro τῶν L 10 ἀμβαινόντων L 11 ζήνωνι καὶ μή L pro ζήν, 12 αδιαφόρων ci. Ml. Hirzel (qui etiam Ιςοδυναμείν 10 et ήνίκα μή είπε 11)

τε ό Ποςειδώνιος (εφ. τέλος ἀπεφήνατο) τὸ ζήν θεωρούντα τὴν τῶν δλων άλήθειαν και τάξιν και συγκατασκευάζοντα αὐτήν κατά τό δυνατόν κατά μηδέν ἀγόμενον ὑπὸ τοῦ ἀλόγου μέρους τής ψυχής (cf. supra p. 562). De ratione quae inter hanc definitionem et Galeni locum intercedat cf. Hirzelium II, p. 580.1. — Num hoc ipso loco Posidonius diserte addiderit contemplationem rerum naturae ad vitam beatam pertinere, incertum est. Quamquam enim ex eis quae Galenus p. 448, 13.14 dicit: άρκει μοι τα Ποςειδωνίου παραγράψαι τόνδε τον τρόπον έχοντα concludi potest totam Posidonii de fine disputationem ab eo translatam esse, tamen propter illud à a quo fragmentum quod sequitur incipit, nonnihil a Galeno omitti suspicor. — Locus qui sequitur refertur a Gal. p. 450, 5.
1) cf. Plut. 1071A et Hirzelium II p. 245 sqq.

<sup>2)</sup> sc. ea actio quae eveká rivoc fit, pro fine habenda non est cf. Hirzelium II p. 242.

<sup>8)</sup> sc. si recte et ad Posidonii mentem quae sint prima secundum naturam, explicamus.

<sup>4)</sup> de quibus cf. adn. proximam.
5) 'quod idem est ac probare illud όμολογουμένως ζην, quando id non illiberaliter tendat ad differentia consequenda.' Cum ironia Posidonins Chrysippum tangit, quod Zenonis praeceptum quo convenienter vivere iubemur (vel Cleanthis qui 'convenienter naturae vivere' substituit cf. Hirzelium II, 105 sqq.) ita circumscripserit, ut esset τὸ κατ' ἐμπειρίαν τῶν φύσει τυμβαινόντων ζῆν (Stob. ecl. ll, 184 D. L. VII, 87). Ironiam non modo ex ultimis verbis cognoscas, in quibus διαφόρων male mutatur, sed etiam ex verbis κατά την δλην φύτιν τυμβαινόντων, quae Poeidonius Chrysippi verbis amplificandi et exaggerandi causa substituit. Obicit enim hac in explicatione nihil inesse quod ad propriam hominis naturam qua a reliquis animalibus differat spectet. 'Quid enim', audiendum est, 'homini ad vitam suam ordinandam nosse prodest, quomodo plantae crescant, fulgura fiant vel etiam ferae inter se vivant? licet enim sciamus quae toto mundo accidant, quid homini ratione praedito expetendum et faciendum eit, inde non discimus; discimus, si ipsius naturam qua reliquis animalibus pracetat consideramus.' Sequitur Posidonius

διέλυσεν ή αἰτία τῶν παθῶν όραθεῖσα καὶ τὰς ἀρχὰς ἔδειξε τῆς ἐν τοῖς ὀρεκτοῖς καὶ φευκτοῖς διαστροφῆς καὶ τοὺς τρόπους τῆς ἀςκήσεως διεῖλε¹) καὶ τὰ διαπορούμενα περὶ τῆς ἐκ πάθους ὁρμῆς ἐξέφηνεν.²) οἶμαι γάρ³), ὅτι πάλαι βλέπετε, πῶς διὰ λόγου μὲν πεισθέντες κακὸν ἐαυτοῖς παρεῖναι ἡ ἐπιφέρεςθαι οὕτε φοβοῦνται οὕτε λυποῦνται, φαντασίας ὸὲ ἐκείνων αὐτῶν λαμβάνοντες. πῶς γὰρ ἄν τις λόγψ κινήσειε τὸ ἄλογον, ἐὰν μή τινα ἀναζωγράφηςιν προςβάληται

Adn. crit. 2 ópatoic LH ópektoic A airetoic M1., qui etiam v. 1 eúrebefica, quia p. 452 Galenus hase sic reddit: kai tác árrác de thic én toic airetoic te kai seuktoic diactrossíc édidažen  $\eta$  airia tún pasún eúrebefica, sed cf. excursum 5 púc — 'qui fiat ut' 7 sic L, lambánntai H lógoc L 8 prochállytai L

Panaetium, qui finem esse dixit τὸ ζην κατὰ τὰς δεδομένας ήμιν ἐκ φύςεως ἀφορμάς (Clem. Strom. II p. 497 P. cf. Hirzelium II p. 430 sqq., qui recte p. 515 'Panaetius spricht geradezu aus, dass nur die menschliche Natur den Malsatab unseres Handelns abgeben soll'), secundum quem Cicero de off. I, 30, 105 ait: pertinet ad omnem officii quaestionem semper in promptu habere, quantum natura hominis pecudibus reliquisque beluis antecedat. (Cf. etiam Barlasmi ethicorum c. 2., quod inscribitur 'vera beatitudo hominis, ut homo est').

Quodsi Posidonius ipse finem ita constituit, ut et actionem et 7ò ζήν θεωρούντα την των όλων αλήθειαν και τάξιν comprehendat, minime a se dissidet. Contemplationem enim illam rerum naturae non ut Chrysippus commendat, ut inde quid homini faciendum sit discamus, sed ex ipeius hominis ut animalis ratione praediti natura eam ad summum bonum pertinere concludit. — Denique ne quis miretur, quod Posidonius hanc Chrysippi potius circumscriptionem impugnare voluerit quam Cleanthis definitionem, qui in verbis όμολογουμένως τη φύσει ζην sec. D. L. VII, 89 την κοινήν μόνην ἐκδέχεται φύτιν, hanc quoque Cleanthia defini-tionem Posidonius ita probare potuit, ut eam recte interpretaretur (cf. p. 626 adn. 3). Nam quia communis illa natura cum hominis natura ita cognata est, ut et rationem habeat gubernantem et irrationalem partem gubernatam (cf. Posidonii ipsius verba s. p. 625, 26.7), inde quoque concludere potuit hominem rationem sequi debere. Ipsis autem Chrysippi verbis τῶν φύσει τυμβαινόντων de cognitione quae intercedit inter hominis et mundi *naturam* cogitare prohibemur. — Restat, ut me plane Wend-landio adsentiri dicam, cum de diversis finis definitionibus a Zenone Cleanthe Chrysippo prolatis haec pronuntiet: 'Ich glaube, dass es sich hier nur um einen Gegensatz der Definitionen, dem vielleicht eine schärfere Betonung der einen oder der anderen Seite entsprechen mochte, nicht um einen prinzipiellen Gegensatz der Lehre handelt.' (Berl. Phil. Woch. 1897 p. 1881 in recensione libri Dyroffiani 'die Ethik der alten Stoa').

[p. 626] 6) Gal. 451, 7 sqq. of. v. 6. τὰ τούτοις έξης ὑπὸ τοῦ Ποςει-

δωνίου γεγραμμένα.

1) cf. supra p. 620. 1 et 622. 8.

<sup>2)</sup> Quae Gal. p. 451—453 addit, ut hunc locum accuratius explicet, eis repetere videtur quae Pos. antea protulit. Itaque eorum antea rationem habui.

<sup>3)</sup> p. 458, 13 καὶ προτέτι 'τὰ διαπορούμενα' φητί (sc. Posidomins) 'περὶ τῆς ἐκ πάθους όρμῆς ἐξέφηνεν'. εἶτα αὐτός, ἄττα ποτὲ αὐτά ἐςτιν, ἐπιφέρων ἐξηγεῖται τόνδε τὸν τρόπον· 'οἶμαι γὰρ κτλ.'

αἰτθητή παραπλητίαν; οὕτως γοῦν ἐκ διηγήσεως τινες εἰς ἐπιθυμίαν ἐκπίπτουςι καὶ ἐναργῶς ἐγκελευταμένου φεύγειν τὸν ἐπιφερόμενον λέοντα οὐκ ἰδόντες φοβοῦνται. (Cognoscitis ergo haec nullam habere difficultatem, si irrationalem animi facultatem a ratione seiungamus, Chrysippum vero haec explicare non posse supra vidimus. Non minus autem facile nunc explicatur, cur sapientes summis bonis potiti in affectum non incidant; sc. eorum gaudium non e motu irrationalium facultatum sed e iudicio rationis nascitur)<sup>1</sup>)

καὶ μὴν οἱ προκόπτοντες μεγάλα κακὰ δοκοῦν- 10 τες ἑαυτοῖς ⟨παρεῖναι⟩ οὐ λυποῦνται φέρονται γὰρ οὐ κατὰ τὸ ἄλογον τῆς ψυχῆς οὕτως ἀλλὰ κατὰ τὸ λογικόν.

είτα ἐφεξής ούτος (sc. Posidonius), διά τί τὰ χρονίζοντα [τε] τῶν παθῶν ἡςυγεςτερά τὲ καὶ ἀςθενέςτερα γίνεται, τὴν αἰτίαν ἀποδίδως ν, ύπερ ής δ Χρύςιππος έν τῷ δευτέρω περί παθῶν ἀπορείν 15 ώμολόγης εν . . . τὸ ²) τοίνυν παθητικόν τῆς ψυχῆς ἐν τῷ χρόνῳ τοῦτο μὲν ἐμπίπλαται τῶν οἰκείων ἐπιθυμιῶν, τοῦτο δὲ κάμνει ταῖς πολυγρονίοις κινήςεςιν, ώςτε δια αμφω καθηςυγάςαντος αὐτοῦ καὶ μέτρια κινουμένου κρατείν δ λογιζμός ήδη δύναται, ώςπερ εί καί ίππου τινὸς ἐκφόρου τὸν ἐπιβάτην ἐξενεγκόντος βιαίως εἶτα κά- 🕿 μγοντός τε αμα τῶ δρόμω καὶ προςέτι καὶ ἐμπληςθέντος ὧν ἐπεθύμητεν αὖθις ὁ ἡνίοχος ἐγκρατὴς καταςταίη. φαίνεται γὰρ τοῦτο πολλάκις γινόμενον και οί τε παιδεύοντες τὰ νέα τῶν ζώων ἐπιτρέψαντες αὐτοῖς κάμνειν τε ἄμα καὶ ἐμπληςθῆναι κατὰ τὰς ἐκφόρους κινήςεις ύςτερον ἐπιτίθενται. (cf. p. 399, 14 sqq. ώς γὰρ 25 έφίεται τὸ παθητικὸν τής ψυχής οἰκείων τινών ὀρεκτών, οὕτω καὶ τυγγάνον των αὐτων ἐμπίπλαται κάν τούτω τὴν ἑαυτοῦ κίνηςιν καθίςτηςιν, ήτις εκράτει της όρμης του ζώου και καθ' έαυτην ήγεν έφ' ὅτι παρήγετο.)

Eodem modo unde fiat, ut aut flere volentes nequeamus aut 30 fletum inviti retinere non possimus, exponit se. διὰ τὰς παθητικὰς

Adn. crit. 1 οὖν Η 2 ἐμπίπτους ci. Ml., sed cupiditas est κίνητις ἔκφορος τῆς ἐπιθυμητικῆς δυνάμεως (cf. 368, 14) post ἐγκελευςαμένου Bake inserit του, sed cf. 312, 16. 17 εἰ μήπω ἄρα φὴς αἰςθάνεςθαι κατά τὴν καρδίαν λογιζομένου (ubi Ml, λογιζόμενος) 11 ⟨παρείναι ἢ ἐπιφέρεςθαι⟩ Ml., sed proficientes ob eam tantum rem commemorantur, quod quamquam summum malum h. e. vitiositatem sibi adesse putant, aegritudine non implicantur 13 οὖτως L 19 ὁ λόγος L εἰ om. Η 26 δρεκῶν corr. in δρεκτικῶν 27 τυγχανόντων vulgo ἑαυτῶν codd. corr. Ml.

<sup>1)</sup> ταθτά τε οὖν εἴρηται καλῶς τῷ Ποςειδωνίψ καὶ τὰ τούτων ἐφεξής ἔτι τομπάςας τὰς αἰτίας ἐξηγουμένψ τῶν ἀπορηθέντων ὑπὸ τοθ Χρυςίππου, περὶ ὧν κατὰ τὸ πρὸ τούτου γράμμα διήλθον ἐπὶ τῆς τελευτῆς· δθεν μοι δοκῶ καὶ νθν ἐνταθθα καταπαθςαι τὸν λόγον μίαν ἔτι τὴν ἐφεξῆς αὐτοθ παραγράψας ῥῆςιν ἔχουςαν ὧδε· 'καὶ μὴν κτλ.' Gal. 454, 7-12. Cf. s. p. 612 extr. 2) 455, 7 sqq.

κινής εις (ή) ςφόδρα έγκειμένας, ώς μή κρατεῖς θαι πρός τής βουλής εως ή παντελώς πεπαυμένας, ώς μηκέτι ἐπεγείρες θαι δύνας θαι πρός αὐτής 1), neo minus, qua in re consuetudinis vis posita sit: ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἔθες ιν οἰκειοῦται κατὰ βραχὺ τὸ τής ψυχής ἄλογον, σοῖς ἄν ἐντρέφηται. 2)

Chrysippus vero cum facultates irrationales extare negat, non modo contra ea pugnat, quae evidentia sint, sed etiam a Zenone<sup>5</sup>) et Cleanthe discedit. (Zenonem enim ita sensisse, ut irrationales motus in animo agnosceret, ex ipsis affectus definitionibus conclu10 dendum est(?)) (Cleanthis vero sententia quae fuerit, ex his eius versibus adparet:

'Τί ποτ' ἔτθ' δ βούλει, θυμέ; τοῦτό μοι φράτον.'
'ἐγώ, λογιτμέ; πᾶν δ βούλομαι ποιεῖν.'
†'βατιλικόν γε' πλὴν ὅμωτ εἶπον πάλιν.'
'ὧτ ἄν ἐπιθυμῶ, ταῦθ' ὅπωτ γενήτεται.'

15

Quibus in versibus cum rationem cum ira colloquentem faciat, quin eas diversas esse statuat dubium esse non potest.<sup>5</sup>) Platonis vero sententiam iam multo ante ipsum Platonem Pythagoras comprobavit, si modo cum ex ipsius libris nullus extet, ex eis quae eius discipuli dixerunt, coniecturam facere licet.<sup>6</sup>) Plato ipse autem eo progressus est, ut tres partes animi existere statueret loco facultate substantia diversas, sed ipse fieri non posse indicat, ut substantia diversas eas esse evincatur.<sup>7</sup>)

Quae hucusque adtuli, non modo sine dubio e Posidonii l. I. 25 περὶ παθῶν sumpta sunt, sed etiam ad unam continuam disputationem pertinere videntur. Quae praeterea ad disputationem eius referri possunt, ea num e primo libro hausta sint, dici non potest.

7) 461, 7. 18 sqq.; 462, 10.1 et supra p. 569 et 572.

Adn. crit. 1 <ħ> Ml. πρὸ Η πρὸς Bake 8 αὐτῆς corr. in αὐτῶν Η 12 Nomina ΛΟΓ, et Θ. vulgo adduntur ποτε Η ὅτε corr. in δ m. pr. Η (cf. Kalbsleisch p. 5) 13 'quid ego velim? omnia perpetrare quae volo' Interrogandi signum quod post λογικμέ ponendum esse etiam Cobetus statuit (Mnem. N. S. IX, 112) ab editoribus similiter post Philemonis versum alterum a Plutarcho Mor. 458 A laudatum omittitur (qui paulò post versum priorem ab eodem homine pronuntiatur) 14 τυραννικόν γε Cobet 15 'ὅπως γενήςεται ταθτα οὕτως ὡς ἀν ἐπιθυμῶ.' De ὅπως sic posito cf. Pors. ad Eur. Hec. 898 ὧν Corn.

<sup>1) 401, 4</sup> sqq. quo de loco cf. 554 adn. 2 et 569.

<sup>2) 402, 2. 8</sup> quo de loco cf. supra p. 555. 3) cf. 456, 3.

<sup>4)</sup> Quae Pos. de Zenone dixerat, G. consulto omisit cf. p. 458, 2. 3.

<sup>5)</sup> of. p. 456.
6) of. 459, 1—5. Ad rom of. Cic. Tubo. IV, 5, 10 et Plut. ήθ. άρ. 441 Ε: ὅτι δ΄ αὐτής ἔςτι τής ψυχής ἐν ἐαυτή ςύνθετόν τι καὶ διφυὲς καὶ ἀνόμοἰον ..., εἰκὸς μέν ἐςτι μηδὲ Πυθαγόραν ἀγνοῆςαι τεκμαιρομένοις τή περὶ μουςικήν ςπουδή τοῦ ἀνδρός, ἡν ἐπηγάγετο τή ψυχή κηλήςεως ἔνεκα ..., ἐμφανῶς μέντοι καὶ βεβαίως Πλάτων ςυνείδεν, ὅτι κτλ.

Quamquam eo loco quo de origine pravitatis Posidonius dicit (supra p. 620), fortasse inserenda sunt quae eum secutus Galenus p. 408 sqq. disserit<sup>1</sup>):

Cum enim Chrysippus malorum animorum statum his verbis depingat in l. I. π. παθών: ὑπονοητέον τοίνυν τὴν μὲν τῆς ψυγῆς s νόςον όμοιοτάτην είναι τή τοῦ ςώματος πυρετώδει καταςτάςει, καθ' ην ού περιοδικώς άλλα άτάκτως πυρετοί και φρίκαι γίνονται και άλλως άπό της διαθέςεως και μικρών ἐπίγινομένων αἰτιών<sup>2</sup>). Posidonius eam comparationem vituperat. χρήναι γάρ φηςιν οὐ τούτοις άλλα τοῖς άπλως ὑγιαίνουςι ςώμαςιν εἰκάςαι τὴν τῶν 10 φαύλων ψυχήν· είτε γάρ ἐπὶ μεγάλοις αἰτίοις είτε ἐπὶ **ςμικρο**ῖς πυρέττοιεν, οὐδὲν διαφέρειν ώς πρός τὸ πάςχειν τε αὐτὰ καὶ εἰς πάθος ἄγεςθαι καθ' ότιοῦν, άλλὰ τῷ τὰ μὲν εὐέμπτωτα εἶναι τὰ δὲ δύςπτωτα διαφέρειν άλλήλων. 3) Quamobrem in promptu est comparationem sic instituere, ut cum eis sanis corporibus quae non 15 facile in morbos incidant, sanos animos comparemus, cum reliquis animos male sanos)4), sed ne omnino Chrysippum secuti sana corpora cum sanis animis comparemus, ea res obstat, quod animi sunt affectione carentes, corpora non item. 5)

> διὸ καὶ ἡ νόςος τῆς ψυχῆς 20 ξοικέν ούχ, ώς δ Χρύςιππος ύπείληφε, τη νοςώδει καχεξία τοῦ ςώματος, καθ' ἢν ὑποφέρεται ῥεμβώδεςιν, οὐχὶ περιοδικοῖς †οῖα τ' ἐμπίπτειν πυρετοῖς, ἀλλά μάλλον ἔοικεν ή ψυχική νόςος ήτοι ςωματική ύγιεία έχούςη τὸ εὐέμπτωτον είς την νόςον η αὐτη τη νόςψ. ἔςτι τὰρ ἡ μὲν ςωμα- 25 τική νότος έξις ήδη νοςούςα, ή δε ύπό του Χρυςίππου λεγομένη νόσος εὐεμπτωςία μαλλον ἔοικεν εἰς πυρετούς. 6)

Addenda praeterea haec:

[Plutarchi] utrum animae an corporis sit libido et aegritudo c. 6. (Bern. VII, 5, 14 sqg.)<sup>7</sup>):

'Ο γέ τοι Ποςειδώνιος τὰ μὲν (so. τῶν παθῶν φηςιν) εἶναι

Adn. crit. 22 ρομβώδετιν Η, corr. Corn. 28 sio Η περιοδικοίς πυρετοίς reliquis circumscriptis Ml. Fort. οία τζριταίοις ή τεταρταίοις) 28 sio Η περιοδικοίς έμπίπτει (cf. 411, 10), ita ut ὑποφέρεται (abripitur) et έμπίπτει (incidit) sibi opponantur. 24 Articulum addit Ml. ante cumarich, delet ante vocov. - De ultimis cf. supra p. 556 adn. 1.

<sup>1)</sup> De quibus cf. p. 556.

<sup>2)</sup> Gal. 411, 12 sqq. of. etiam supra p. 578.
3) 'inter se tantum diversa esse' of. v. 12. Utrum facile an non

facile incident, non interest, si dicendum est es incidere posse, sed interest, si sana corpora inter se distinguimus. 4) cf. supra p. 556.

<sup>5)</sup> ἀπαθή μέν τὰρ τίνειθαι ψυχήν — τὴν τοῦ coφοῦ δηλονότι — cῶμα δὲ οὐδὲν ὑπάρχειν ἀπαθές. Gal. p. 409, 1. 2, de quibus of. 558 adn. 2. 6) Gal. 409, 9 λέγει τοῦν ὧδε κατὰ λέξιν· 'διὸ κτλ.'

<sup>7)</sup> cf. supra p. 598, 4.

ψυχικά τά δὲ τωματικά, καὶ τὰ μὲν οὐ ψυχῆς περὶ ψυχὴν δὲ (τωματικά τὰ δ' οὐ τώματος περὶ τῶμα δὲ ψυχικά: ψυχικὰ μὲν) ἀπλῶς τὰ ἐν κρίςεςι καὶ ὑπολήψεςιν¹) οἱον ἐπιθυμίας λέγων φόβους ὀργάς· τὰ ἐν κρίτας καὶ ἀπλῶς πυρετοὺς περιψύξεις πυκνώςεις ἀραιώςεις· περὶ τῶμα ψυχικὰ τρόμους καὶ ἀχριάςεις καὶ μεταβολὰς τοῦ εἴδους κατὰ φόβον ἢ λύπην.²)

Praeterea Posidonius cum de ira et cupiditate eam sententiam protulisset, ut essent vehementiores motus facultatum irrationalium, 10 quaesivit, utrum omnino eis nomen affectuum imponi posset an potius actiones vocandae essent. Unde Galenus haec habet<sup>8</sup>):

ή μὲν οὖν ἐνέργεια κίνητίς ἐςτι δραςτική, δραςτικὴν δὲ ὀνομάζω την έξ έαυτοῦ4), τὸ δὲ πάθος ἐν έτέρω κίνηςίς ἐςτιν ἐξ έτέρου. Quamobrem saepe eadem res et actio et affectio est velut 15 incisio actio est incidentis, affectio rei incisae. Altera tamen eorundem verborum significatione ita utimur, ut actionem nominemus quod secundum naturam sit, affectionem quod contra eam sit; secundum autem naturam id est, δ κατά πρώτον λόγον ύπο τής φύ-**CELLIC Υίνεται.** κατά ποιύτον δὲ λόγον ἐκεῖνα Υίνεςθαί φαμεν ὑπὸ 20 της φύςεως, ών ώςπερ ςκοπών άντιποιείται και μη δι' άκολουθίαν τινά έτέροις έξ ἀνάγκης ἔπεται. 5) Ira igitur cupiditas similiaque et actiones et affectus adpellari possunt. Secundum enim priorem significationem actiones sunt eius irrationalis facultatis, cuius e motu nascuntur, affectus vero reliquarum facultatum atque totius hominis, 25 si quidem illis per vim ad aliquid abripitur. Secundum alteram autem notionem ira et cupiditates ipsarum quoque irrationalium facultatum e quibus nascuntur, affectus nominandae sunt, quatenus effusi et immoderati sunt motus. πολλάκις μέν γάρ ξπεται τῷ θυμοειδεῖ τὰ λοιπά δύο πολλάκις δὲ τῷ ἐπιθυμητικῷ καθάπερ έλκόμενά τε καὶ 🗫 ουρόμενα, παραπλήσιον τρόπον ώς εί και ξυνωρίδος Ιππων δ μέν **Ετερος ίςχυρότερον άξας ἐπιςύρει τὸν ἔτερον αμα ἐαυτῶ μετὰ τοῦ** 

Adn. crit. 1. 2 suppl. Wyttenb. nisi quod inter duo ψυχικά habet και. 8 idem τὰ ἐν κρίσεσι, τὸ κρίσεσι aut τὸ ἐκρίσεσι codd. 18 οὐ L 20 [τῆς] L 80 ducel Η συνωρίδος L Ευνωρίδες Η corr. Ml. 81 ἀτεας codd.

<sup>1)</sup> cf. supra p. 594.

<sup>2)</sup> Cicero de off. I, 29, 102 (Panaetius) de affectibus dicit 'a quibus non modo animi perturbantur sed etiam corpora'. Plut. ήθ. dp. 451 A: του δ' ἀνθρώπου ταῖς μὲν παθητικαῖς όρμαῖς τὸ ςῶμα ςυμπαθούν καὶ ςυγκινούμενον ἐλέγχουςιν ὡχρότητες ἐρυθήματα τρόμοι πηδήςεις καρδίας, διαχύσεις αῦ πάλιν ἐν ἐλπίςιν ήδονῶν καὶ προςδοκίαις.

<sup>8)</sup> Gal. 491, 12 sqq. (quem Nemesius sequitur) cf. supra p. 575 sq.
4) cf. Gal. π. φυς. δυν. p. 105, 15 Helmr.: ενέργειαν δε την δραςτικήν δνομάζω κίνηςιν και την ταύτης αιτίαν δύναμιν et π. τ. συμπτ. διαφ. VII p. 47 Κ: πάθος δ' εςτιν ή περι την όλην ἀπό (ύπό?) του δρώντος κίνηςις, αύτη δε ή του δρώντος κίνηςις ενέργεια κτλ.

<sup>5)</sup> Gal. 492, 10 sqq.

τύμπαντος ἄρματός τε καὶ ἡνιόχου, ὁ δὲ ἔτερος ὑπὸ ἀςθενείας ἔπεται κατεπτηχώς, αὐτὸς δὲ ὁ ἡνίοχος ἀποφέρεται βία. τηνικαῦτα γὰρ ἡ μὲν κατὰ τὸν ἔκφορον ἵππον κίνηςις ἐνέργειά τε καὶ πάθος αὐτοῦ λεχθήςεται, κατὰ μὲν τὸ πρότερον σημαινόμενον ἐνέργεια, κίνηςις γάρ ἐςτιν ἐξ ἑαυτοῦ, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον οὐκ ἐνέργεια, σπαρὰ φύςιν γε οὖςα κίνηςις αὐτῷ, ἀλλὰ ἤδη πάθος. ἡ μέντοι τοῦ ἡνιόχου κίνηςις οὐδὲ καθ᾽ ἔτερον τῶν σημαινομένων ἐνέργειά ἐςτιν, ἀλλὰ κατὰ ἄμφω πάθος, εἶ γε μήτε ἐξ ἑαυτοῦ μήτε κατὰ φύςιν ἡ κίνηςις αὐτῷ.¹)

Denique adscribendus est locus e Galeni libris de Hippocrate 10 et Platone p. 596, 9 sqq.<sup>2</sup>), de quo conferendae sunt nostrae dispu-

tationis pp. 579 sqq.

(δέδεικται μέν τάρ, ώς) ή τοῦ τετεννημένου ζώου διοίκηςις ύπὸ τριῶν ἀρχῶν γίνεται, μιᾶς μὲν της ἐν κεφαλή κατωκιςμένης. δε ἔργα καθ' ἐαυτὴν μὲν ἥ τε φανταεία καὶ ἡ μνήμη καὶ ἡ ἀνά- 15 μνηςις, ἐπιςτήμη τε καὶ νόηςις καὶ διανόηςις, ἐν δὲ τῷ πρός τι τῆς τε αίςθήςεως προηγείςθαι τοίς αίςθανομένοις τού ζώου μέρεςι καί τής κινήςεως τοῖς κινουμένοις καθ' όρμήν, έτέρας δὲ τῆς ἐγ καρδία καθιδουμένης, ης έργα καθ' έαυτην μέν δ οίον τόνος έςτι της ψυχής καὶ τὸ μόνιμον ἐν οίς ἄν ὁ λογιςμὸς κελεύςη καὶ τὸ ἀήττητον, 20 κατά πάθος δὲ ἡ οίον ζέςις τῆς ἐμφύτου θερμαςίας ποθούςης τιμωρήςαςθαι της ψυχής τηνικαύτα τὸν ἀδικεῖν δόξαντα, καὶ καλεῖται τὸ τοιούτον θυμός, ἐν δὲ τῶ πρός τι θερμαςίας ἀργὴν τοῖς κατὰ μέρος είναι μορίοις άρτηρίαις τε κινήςεως εφυγμικής τής δὲ ὑπολοίπου δυνάμεως ἐν ἥπατι καθιδρυμένης ἔργα τὰ περὶ τὴν θρέψιν 25 άπαντα κατά τὸ ζώον, ὧν μέγιςτον μέρος ἐν ἡμῖν τε καὶ πᾶςι τοῖς έναίμοις ζώοις έςτιν ή τοῦ αἵματος γένεςις. της δε αὐτης ταύτης δυνάμεως καὶ ἡ τῶν ἡδέων, ἐςτὶν ἀπόλαυςις, ἐν ἡ εφοδρότερον κινουμένη τοῦ δέοντος τήν τε ἀκραςίαν ἐργάζεται καὶ τὴν ἀκολαςίαν.

Ad v. 21. conferendi sunt hi loci<sup>5</sup>):

Lactantius de ira 17 (e Senecae libris de ira): 'Ira est cupiditas ulciscendae iniuriae. alii, ut ait Posidonius, cupiditas puniendi eius a quo te inique putes laesum. Quidam ita definierunt: ira est incitatio animi ad nocendum ei, qui aut nocuit aut nocere voluit.'4)

Gal. 577, 1-3: οἱ δὲ μέτα αὐτὸν (sc. Πλάτωνα) φιλόςοφοί ss καὶ δριςμὸν τοῦτον ἐποιήςαντο τοῦ θυμοῦ, ζέςιν εἶναι φάςκοντες αὐτὸν τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν θερμοῦ.  $^{5}$ 

Adn. crit. 4 πρῶτον L fort. recte (cf. 494, 10) 82 'alii' plurimi 'ant' Bonon.

Gal. 495, 7—496, 4.
 Hunc locum, quem etiam Oribasius habet (III, 218 sq.) secundum Muellerum adscribere satis habui, nisi quod v. 17 pro ἀρχή (sic H et Orib.) cum Kalbfleischio (p. 40) scripsi ἀρχήν, ille seclusit εῖναι.

<sup>8)</sup> cf. App. II. 4) cf. p. 585. 6. 5) cf. supra p. 575 et 579.

Sen. de ira II, 19, 3: 'Volunt itaque quidam ex nostris iram in pectore moveri effervescente circa cor sanguine.' 1)

Oribasius III p. 211.2: ὁ δέ γε θυμός πάλιν ζέςις ἐςτὶ τοῦ περικαρδίου αἵματος· οῦτος ἀπὸ τῆς ὕλης· ἄλλοι δὲ πάλιν φαςὶν τῆς οὐτιός ἐςτι ζέςις ἄμετρος τῆς θυμοειδοῦς δυνάμεως· οῦτος ἀπὸ τῆς οὐςίας.²)

Cic. de or. I, 220: Quis enim umquam orator magnus et gravis, cum iratum adversario iudicem facere vellet, haesitavit ob eam causam, quod nesciret, quid esset iracundia, fervorne mentis an cupi10 ditas reponendi doloris?" 8)

Adn. crit. 5 δυνάμεως et οὐςίας inter se transpositos exh. codd. cf. supra p. 584 10 'poeniendi' vel 'poniendi' codd. cf. supra p. 585 adn. 1.

<sup>1)</sup> cf. p. 585 et p. 595.

<sup>2)</sup> Altera definitio ad ipsam Posidonianam proxime accedit, cf. p. 584 et 586.

<sup>3)</sup> cf. p. 585.

# Index capitum.

|    | <del></del>                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|
| A. | De Galeno                                                    |
|    | I. De Galeni libris περί των καθ' Ίπποκράτην και Πλάτωνα     |
|    | δογμάτων                                                     |
|    | De libro IV                                                  |
|    | De libro ▼                                                   |
|    | Αρρ. Ι.: Τὸ περὶ τῶν παθῶν βιβλίον                           |
|    | De libro VI                                                  |
|    | De libris VII—IX                                             |
|    | II. De reliquis Galeni libris                                |
|    | App. II.: De definitione irae a Posidonio proposita          |
|    | Excursus: Quemadmodum Galenus aliorum auctorum verbis        |
|    | uti soleat                                                   |
| B. | De reliquis auctoribus qui Stoicorum de affectibus doctrinam |
|    | tractaverunt                                                 |
|    | I. De Cicerone Plutarcho de breviariis de fragmento Ps       |
|    | Plutarcheo                                                   |
|    | II. De Seneca                                                |
|    | III. De Nemesio                                              |
|    |                                                              |
| De | ipsis Posidonii libris περί παθών                            |

## NOMINA PROPRIA LATINA

# ORIUNDA A PARTICIPIIS PRAESENTIS ACTIVI, FUTURI PASSIVI, FUTURI ACTIVI QUAE QUANDO QUOMODO FICTA SINT.

SCRIPSIT

JOANNES SCHWAB.



De nominibus fictis a participiis praesentis activi, futuri passivi, futuri activi deinceps disserturus in uno quoque capite tractando hunc ordinem sequar, ut nonnulla, quae generatim mihi de nominum aetate patria frequentia usu fictione interpretatione dicenda visa sunt, praemittam, deinde singula nomina litterarum ordine disposita percenseam. quarto capite proferentur nomina suffixis aucta, totique commentationi adiciam conspectum nominum personalium, ex quo et quot nomina exstent ficta a participiis praesentis activi, futuri passivi, futuri activi et qualia uniuscuiusque derivata, facile perspici poterit.

#### I.

Ordiamur igitur a nominibus fictis ex participiis praesentis activi. Atque eorum, quae in -ens exeunt, plus triplo maior est numerus quam desinentium in -ans; mirationem quandam id fortasse habet, cum in nominibus, quae originem trahunt a participiis perfecti, terminatio -atus ceteris excellat.

Antiquiore tempore perrara fuerunt nomina nata ex participiis praesentis activi. vetustum est nomen Lactans, quo appellatus est deus qui se infundit segetibus et eas facit lactescere, ut Servius (ad Ge. 1, 315) ex Varrone tradidit. novimus praeterea cognomen virile Violens, quod in Volumniorum gente sollemne fuit (antiquissimus, quem scimus eius cognominis, est L. Volumnius Flamma Violens cos. annor. 447 et 458 u. c., cognomen Sapiens inditum esse C. Laelio tribuno plebis narrat Plutarchus in vit. Tib. Gracch. 8 (cf. Senec. ep. 64, 10). vetus est etiam Avens, nomen fluvii Sabinorum, quod a latino avendi verbo ductum esse potest (Serv. ad Aen. 7, 657 ex Varrone). appellatio quoque Confluentes, qua loci, quibus duo fluvii confluent, significari solebant, prisca videtur esse. forma pluralis sine dubio ex locutione ad vel inter confluentes scil. fluvios nata est (cf. nomen Interamna). denique nominis proprii vim habet vox Di Consentes, qua intelligebantur summi duodecim dii, qui publice a Romanis colebantur.

Crebriora facta sunt nomina in -ens et -ans inde ab extremis liberae rei publicae et primis imperatorii aevi annis, referendum id est ad immutatam medio fere septimo urbis saeculo nomenclationem. nam inde ab eo tempore usus cognominum, quae antea praeter non-

nullas nobiliores plebis gentes a patribus solis usurpata et quasi sui ordinis privilegium habita erant, apud humilioris condicionis homines paulatim invaluit, lentius apud ingenuos, festinantius apud libertinos, ita ut quod tituli docent, Augusto et ipso Tiberio imperantibus non raro ingenui tenuiores cognomine carerent, libertinorum vero hominum post saeculum septimum medium fere nemo. convalescente autem hoc more praeter graeca nomina ingens latinorum nove fictorium numerus succrevit, cumque is, qui manumittebatur, nomen, quod antea tulerat, pro cognomine sumere soleret, maior pars cognominum, quae tunc temporis quasi pullulabant, originem a servili usu traxisse et a libertinis ad humiliores ingenuos transiisse consentaneum est. in horum novorum nominum numero ea sunt nomina nata ex participiis praesentis activi, quae praeter pauca vetustiora, quae supra rettuli, inveni.

His posterioribus nominibus in -ens et -ans non omnibus eadem fuit frequentia; permulta in titulis latinis subraro occurrunt. sunt, quorum unum tantum supersit testimonium, velut Abstinens, Carens, Continens, Fruens, Latens, Libens, Licens, Parens, Pollens, Succedens, Volens, Cogitans, Superans. in ampliore usu fuisse nomina Potens, Prudens, Oriens, Praesens, Elegans, Obsequens, Insequens, Innocens tituli docent. longe usitatissima et in omnium provinciarum titulis obvia fuerunt nomina Crescens, Valens, Pudens, Constans.

Haud paucorum nominum exempla copiam dant certioribus terminis et circumscribendi temporis, quo quodque natum sit nomen et quamdiu quodque virguerit constituendi. Haec nomina ita adscribam, ut comprehendam, quae intra certam epocham nata sunt.

Atque extremis iam liberae rei publicae annis ficta sunt procul dubio *Praesens, Crescens, Valens*. horum vetustissimum est *Praesens*, quod haud scio an septimo iam urbis saeculo in usu fuerit. id ex nonnullis pervetustis titulis, qui gentile *Praesentius* ab illo cognomine ductum exhibent, concludi potest (XI 2023<sup>1</sup>), 2027, 3254, V 4097).

Augusto imperante in usum venerunt Pudens, Patiens, Decens, Elegans, Diligens, Florens, sub Claudiis Fidens, Constans, Potens, Prudens, Oriens, Obsequens; aevi Flaviani sunt, quantum ex titulis colligi licet, nomina Advolans, Exellens, Continens, Innocens, Agens, Adulescens, Conveniens, Eminens, alteri primi saeculi parti adscribi possunt etiam Insequens, Abstinens, Exoriens, Frequens, Cliens, Volens.

Exempla, quae probabiliter primo saeculo adtribui possent, nulla inveni nominum Gaudens, Carens, Exsuperans, Dolens, Latens, Superans.

Plurima nomina in -ens et -ans tertio fere saeculo exeunte in usu esse desierunt, pauca transierunt in christianorum usum, in

<sup>1)</sup> numeris his nude positis indicantur volumina et tituli corporis inscriptionum Latinarum.

quorum titulis leguntur Adulescens, Constans, Crescens, Innocens, Patiens, Valens, in libris semel nomen Decens occurrit.

Ex his Adulescens et Decens non ultra quartum saeculum usurpata sunt, Patiens et Constans non ultra quintum, Crescens et Valens ipso sexto saeculo haud ita raro inveniuntur. solos titulos christianos testes habemus horum trium nominum rarissimorum Armipotens, Fruens, Parens.

Nominum oriundorum a participiis praesentis, quorum patria aliqua cum probabilitate erui potest ex titulis, permagna para assignanda est Galliae Cisalpinae, ubi tales formae in nominibus fingendis in deliciis fuisse videntur. In Cisalpina enim et finitimis regionibus ficta esse iudico nomina Valens, Potens, Pollens, Fidens, Florens (cf. oppidorum nomina Valentia, Potentia etc.); porro Praesens. Crescens. Abstinens, Frequens, Absens. Prudens. Constans. Amans, Pudens. Italiae superioris propria fuerunt Patiens, Adulescens, Obsequens, Armipotens, fortasse etiam Licens, Agens, Decens. Norico peculiare fuit Insequens, Galliis Transalpinis Sequens, Libens, septentrionalibus provinciis Recens et Regens. Providens (fortasse Germaniis), Dolens (fortasse Delmatiae), Cogitans (fortasse Hispaniae, ubi unicum, quod habeo exemplum, inventum est), in Italia nata sunt Elegans, Advolans, Innocens, mediae Italiae esse potest Diligens, Romae Violens. Africana nomina videntur esse Ingens. Maturescens. Succedens. Exsuperans.

Pleraque nomina in -ens et -ans aeque ac reliqua unius terminationis nomina 1) tantum viris imponi solebant; si filiae cognomen ex patris cognomie in -ens vel -ans exeunte dabatur, aut formae deminutivae in -illa, velut Crescentilla, Constantilla, aut quod altero imprimis et tertio saeculo in usu fuit, formae derivativae in -ina et -iana, velut Crescentina Crescentiana, Potentiana Potentiana, adhiberi solebant. duodecim nomina in -ens et -ans ex titulis conlegi, quae viri cum mulieribus communia habebant, ita tamen ut virilis usus longe praevaleret. haec sunt

Elegans (VI 581.2), 158061., 18630, 19889, 25482, XIV 12131.), Crescens (III 4199, V 7023 l., VI 5815, IX 5228, XI 1957), Pudens (V 2872 l., VI 25206 s.2), X·4046, XI 3031), Constans (VI 8101, 16370, VIII 5470), Obsequens (VI 8051, 15526, XIV 411), Frequens (V 3182 l., 3758 l.), Potens (V 836 ing.2), XIV 3810), Diligens (XIV 1270), Florens (V 2246 l.), Praesens (VI 13879),

cf. Momms. Eph. epigr. IV pg. 523.
 littera l. adposita significatur libertinam nomen habuisse, littera s. servam, litteris ing. ingenuam.

Sequens (?IX 4810), Amans (VI 13701 l.).

in eo quod primum adposui nomine *Elegans* muliebris usurpatio satis frequens fuit, nam viginti exemplorum, quae omnino inveni eius nominis, sex sunt muliebria. facile cognoscis ex omnibus exemplis modo adlatis usum illum valuisse imprimis in urbe et in

Cisalpina.

Quinque nomina rarissima Abstinens (V 4678), Ingens (VIII 9685), Habens (III 3898 l.), Latens (VI 15489), Pollens (V 7271) nisi mulieribus non indita inveni in titulis, fasque est putare nomina Latens et Habens primitus esse muliebria, quandoquidem cognata quoque nomina graeca Lanthamusa et Hecte<sup>1</sup>) forma masculina careant. fere omnia nominum in -ens et -ans mulieribus impositorum exempla bonae vel optimae aetatis (id est saeculi primi et alterius) sunt, dimidia fere pars est urbis et veteris Latii, sequitur numero Gallia Cisalpina, pauca sunt reliquae Italiae, duo Pannoniae unumque Africae.

Sed certa forma feminina nominum oriundorum a participiis praesentis inde a medio altero post Chr. n. saeculo in usum recepta est. haec forma ita fingebatur, ut suffixum -nt in -ntia produceretur; exempli gratia a nomine Gaudens figurata est Gaudentia, ab Innocens Innocentia.

Neque vero tales formationes tum primum exstiterunt, sed quasi renatae sunt, postquam multo ante fictae paene evanuerunt et quasi emortuae latuerunt. Nam vetustiore iam tempore formas femininas in -entia nominum propriorum in usu versatas esse docent nomina dearum Pollentia (Liv. 39, 7.8), Valentia (Tert. apol. 24, Grut. inscr. 2, 12), Paventia (Augustin. civ. Dei 4, 11) et Libentina vel Lubentina (Varro 1. 1. 6, 47), quod redit ad Libentiam, quae forma semel apud Plautum (Asin. 268) obvenit. his addi potest nomen Larentia (Varro 1. 1. 6, 3), quod conferas cum Larunda, de quo infra verba faciam. deinde memoranda sunt nonnulla oppidorum nomina, quae a Romanis saeculo urbis sexto et ineunte septimo in Italiae superioris et Galliae Cisalpinae regionibus quasi propugnacula ad arcendos Gallorum impetus condita sunt: Faventia, Fidentia, Pollentia, Florentia, Placentia, Potentia, Valentia. Haec nomina nihil aliud sunt quam formae femininae participiorum pavens, libens, favens, fidens, pollens, florens, placens, potens, valens. 2)

Ab his formis femininis in -entia exeuntibus facillimus erat transitus ad novam et ut ita dicam significantiorem masculinam in -entius desinentem.<sup>3</sup>) et re vera nonnulla nomina personalia in -entius et -antius (sunt autem gentilicia) extremis liberae rei publicae et

<sup>1)</sup> VI 27751.

<sup>2)</sup> similiter substantiva abstracta in -entia -antia velut continentia praestantia primitus concreta fuerunt.

8) cf. substantivum nuntius a novendi verbo ductum.

optimis imperatorii aevi temporibus in septentrionalibus Italiae partibus et in Gallia Cisalpina in usu fuisse ex titulis novimus, tria Valentius (V 6591, 3791, 4481, 6591, X 5531), Placentius (I 62 a b = XIV 3568 a b), Pollentius (V 82, 83, 212, 213, 214, 248, 2309, XI 762) procul dubio profects sunt ab oppidorum nominibus Valentia, Placentia, Pollentia, quippe cum haud spernendus omnium gentiliciorum latinorum numerus a locorum nominibus originem duxerit, idem fortasse valet de gentilicio Chientius, quod natum esse potest ex vico Cluento regionis Italiae quintae: antiquissimi eius nominis quos novimus sunt L. Cluentius dux Italorum aetatis Sullange (App. b. c. 1.50) et A. Cluentius Habitus pater Cluenti Habiti eius, quem Cicero defendit, nomen exstat etiam in nonnullis titulis Transpadanis et mediae Italiae, inter quos unus est Larini. quo in oppido nati sunt illi Cluentii Habiti. similiter opinor Amantius, ad quem Caesar, ut Plutarchus tradidit (Caes. 50), nota illa verba veni vidi vici scripsit, nomen traxit ab Amantia oppido Bruttii. a cognominibus personalibus derivata sunt sine dubio gentilicia Praesentius, Praestantius, Calventius. Praestantia gentile semel obvenit in titulo Bononiensi ineuntis saeculi primi. Praesentius in titulis Cremonensi, Perusino, Sutrino eiusdem fere temporis vel paulo antiquioribus, et in nonnullis Auximatibus, qui optimae sunt aetatis. Calventius, cuius prima mentio fit a Cicerone, vernaculum fuit Galliae Cisalpinae nomen unumque ex omnibus vetustioribus his gentiliciis in -entius desinentibus latius evulgatum est; nam per priora duo post Christum natum saecula in omnibus fere Italiae regionibus occurrit, interdum etiam in provinciis, haec si comprehendimus, fatendum est nominum participialium in -entia et -entius subangustum fuisse usum liberae rei publicae temporibus et ineuntis princi-

Sed reviviscebant, ut supra iam monui, inde a medio fere altero saeculo formae in -entia -entius, -antia -antius. prima quae scio novati huius usus exempla sunt Amantia tituli Viennensis (XII 2021), quem Hirschfeld bonis litteris saeculi primi vel alterius scriptum esse affirmat, et Crescentia in titulo sepulcreti familiae Augustae Carthaginiensis posterioris, quod Mommsen Hadriani, Pii Augusti Caesarisque Marci temporibus adsignat (VIII 12692); iis addi potest Crescentia tituli Numidici, qui eorundem fere temporum est (VIII 10814). tertio saeculo iam satis celebria et numerosa sunt haec nomina. Nam non solum a multis cognominibus in -ens et -ans, quae in usu erant, formae femininae in -entia et -antia et masculinae in -entius et -antius trahebantur, sed etiam — isque numerus plus duplo maior est — nova nomina in -entius et -antius fingebantur, quibus simplicia in -ens et -ans non antecesserant.

Et primum quidem haec vetusto more nove ficta nomina, utpote formae tunc insolitae et quasi irrepentes in nominum supellectilem, non raro agnominum vel signorum quae dicuntur vice functa sunt, ut Agentius VIII 863, 858, Audentius VIII 1296, XII 1981, Auxentius IX 1760, Innocentius V 5343, Florentia CI Rh. ed. Bramb. 1125, Gaudentius XIV 418, Potentia II 4313(?), Potentius VI 1434, Praesentius VIII 5373, Recentius XII 182, Saxentius VIII 5502, Valentius XIV 1697, Vincentia VIII 762, 18366, Vincentius IX 3278, VI 23824, Amantia XII 2028, Amantius IX 2105, Constantius II 2570, V 5892 (in utroque titulo signum familiae), III 6016,5, III 10188, VIII 12382, Lactantius VIII 17767, Optantius VIII 17904, Vigilantius VIII 8549. duo nomina in -entius et -antius, Virentius (VIII 10504) et Volantius (VII 370) non sunt nisi ut signa nobis nota.

signorum vel agnominum locum obtinent etiam neutri generis formae mulieribus inditae *Florentium* VI 12853, *Innocentium* VI 22628, *Exsuperantium* VI 26152, *Venantium* VIII 9278.

simul autem nomina in -entius et -entia, -antius et -antia in iustorum quoque cognominum successerunt locum. hic usus tertio maxime saeculo amplissimus fuit. cumque inde fere ab quarto saeculo incipiente unius nominis usus primo apud humiliores postea etiam apud nobiliores homines in titulis invalesceret, pro unico nomine usurpabantur nomina in -entius -antius. sic posita in plurimis christianorum titulis obveniunt.

nomina in -entius et -antius imprimis ingenuorum hominum propria fuisse videntur. rariora sunt in titulis exempla hominum servilis vel libertini loci ut Crescenti II 6014 l., X 3763, III 6424; Crescentiae III 6424, VIII 11243; Florenti V 5315 l., VII 1270, 1330,14, X 8053,81, VI 18481; Gaudenti X 8059,176,177; Innocenti XIV 4136; Licentiae VI 22926 l.; Constanti XIV 3649 III 6, VI 647, 776, Exsuperanti XII 5690,47, XIV 3649,3,3.

mature vero, id est inde a medio altero saeculo, imprimis autem tertio et prima parte quarti nonnulla nomina participialia in -entius et -antius gentiliciorum interdum vices explebant. revocandus est hic usus ad peculiarem quandam posterioris temporis nomenclationem, cuius vestigia iam in saeculi primi titulis animadvertuntur (cf. velut XII 517). apud provinciales enim et peregrinae condicionis homines, praecipue apud milites inde ab ineunte altero saeculo in magnum novorum gentiliciorum numerum incidimus. ea ex cognominibus usu tritis addita terminatione -ius, quae antiquitus in fingendis gentiliciis sollemnis fuit, nata erant. talis enim haud raro apud illius generis homines fuit nomenclationis ratio, ut filii filiaeque patris cognomen, interdum etiam matris vel utriusque parentis promiscue, pro gentilicio acciperent, qui usus praecipue in septentrionalium provinciarum titulis observatur.

nomina participialia in -entius et -antius, quae hoc more in gentiliciorum usum convertebantur, haec sunt

Agentius (in Africa),

Audentius (in titulis Liternino, Capuano, Membressano eiusdem ni fallor hominis),

Crescentius (in Cisalpina, Norico, imprimis in Germaniis, quarum unus titulus est anni 230, ter denique Romae in laterculis militaribus ineuntis saeculi tertii).

Florentia (bis in Africa),

Florentius (in titulo Rhenano).

Gaudentius (in titulo Aquileiensi et urbano militari annorum 205 et 210).

Innocentius (in Africa),

Obsequentius (Pisse),

Prudencius (sic in titulo Rhenano),

Pudentius (bis in Norico),

Sequentius (in titulo Rhenano),

Valentius (in titulo Dacico saeculi fere tertii),

Vincentius (in titulis Moesico et urbano militari et Salonitano fortasse christiano).

Constantius (in Delmatia saepiusque in Germaniis, ubi unus titulus anni 236 est; duo Constantii, qui in titulis urbano militari annorum 197 et 198 (VI 3884) et Nucerino (X 1092) memorantur, gentile ab oppido Nuceria, cui cognomen Constantia fuit, traxerunt).

Novantius (in titulo Britannico saeculo alterius, bisque in Africa, semel in Moesia superiore),

Noventius (in Africa),

Sperantia (Coloniae Agrippinensis),

Venantia (Romae).

usitatissima horum gentiliciorum fuerunt Crescentius, Constantius, Vincentius.

Iam necesse est paulum commorari in originatione nominum oriundorum a participiis praesentis activi. Ac multorum significatio in propatulo est neque est cur de iis verba faciam. de aliis vero singularibus nominibus, quae accuratiore interpretatione egent, infra ubi omnia deinceps percensebo, suo loco dicetur. hic nonnulla generaliter de illorum nominum origine grammatica proferam. et primum quidem monendum est haud paucis nominibus oriundis ex participiis praesentis respondere nomina ficta ex participiis perfecti eorundem verborum, nec errare eum puto, qui ex his utpote vetustiore et ad fingenda nomina longe uberiore suffixo formatis nominibus illa, quae in -ens -ans -entius -antius terminantur, efficta esse dicat. nomina eadem sunt, variata non sunt nisi suffixa. qua ratione a vetustioribus nominibus suffixo -to figuratis formae in -ens -ans -entius -antius profectae sint, duo ostendant luculentissima exempla; in uno, quod est tituli Africani VIII 9050, patris cognomen Donati filius in Donantius flexit, in altero urbano VI 2708 filio cognomen Exsuperantianus inditum est ex patris cognomine Exsuperati.

nonnulla quoque exstant nomina in -ens -ans -entius -antius, quibus gemella accedunt nomina nata ex participio quod dicitur futuri passivi.

Sed ut sciatur, quot nomina ratione modo a me explicata sint orta, omnia ab iisdem verbis profecta infra in conspectum adponam:

| Cogitans   |                  | Cogitatus           | ļ             |
|------------|------------------|---------------------|---------------|
| Exsuperans |                  | Exsuperatus         |               |
| Conveniens |                  | Conventa            |               |
| Continens  |                  | Contentus           |               |
| Diligens   |                  | Dilect <b>u</b> s   |               |
| Succedens  |                  | Successus           |               |
| Amans      | Amantius         | Amatus              | Amandus       |
| Agens      | Agentius         | Actus               | Agenda        |
| Fruens     | Fruentius        | Fructus             | Fruendus      |
| Habens     | Habentius        | Habitus             | Habendus      |
| Oriens     | Orientius        | Ortus               | Orienda       |
|            | Donantius        | Donatus             |               |
|            | Dubitantius      | Dubitatus           |               |
|            | Liberantius      | Liberatus           |               |
|            | Lupantius        | Lupatus             |               |
|            | Novantius        | Novatus             |               |
|            | Optantius        | Optatus             | Optandus      |
|            | Palmantius       | Palmatus            |               |
|            | Perseverantius   |                     | Perseverandus |
|            | Probantius       | Probatus            | Probanda      |
|            | Servantius       | Servatus            | Servandus     |
|            | Sperantius       | Speratus            | Sperandus     |
|            | Alentius         |                     | Alendus       |
|            | Augentius        | Auctus              | Augendus      |
|            | Emerentiana      | <b>Emeritus</b>     |               |
|            | Faventius        | <b>Faustus</b>      |               |
|            | Legentius        | $oldsymbol{Lectus}$ |               |
|            | Pascentius       | Pastus              |               |
|            | Placentius       | Placitus            |               |
|            | (? Renascentius) | Renatus             |               |
| '          | Spargentius      | Sparsus             | 1             |
|            | Tuentius         | Tutus               | Tuendus       |

quaedam nomina in -entius desinentia per analogiam nominum natorum a participiis praesentis formata sunt ex nominibus propriis, imprimis ex gentium externarum nominibus, quae personalium nominum susceperant partes: a nomine Gallus ductum est Gallentius, ab Hercules vel Herculius Herculentius, a Magnus Magnentius, a Maximus Maxentius, a Maurus vel Mauricus Maurentius; Mesentius natum est fortasse ex nominibus Messor vel Messius, potest etiam esse Mezentius Vergilianus. Panentius fortasse originem traxit a nomine Pannonius. Pientius (piens pientissimus interdum in titulis leguntur) ductum est a Pius; Sarmentius a Sarmata, Sarmatio<sup>1</sup>), Saxentius a Saxa, Saxio, Saxianus, fortasse autem a nomine gentis Saxonum (Saxo cognomen est V 4373, Saxonianus X 222).<sup>3</sup>)

duo graeca nomina Auxetus (Auxetius) et Nicetes (Nicetus, Nicetius, Niceticus) induerunt terminationem eandem; ex illo factum est Auxentius. ex hoc Nicentius.

ab oppido Consentia tractum est gentile Consentius, a Pisa Pisentius, a Sextantione Sextantius; a substantivis in -entum ficta sunt Argentius, Crementius, Frumentius, Portentius, Samentius, Sementius alia. externae originis sunt casuque terminationem in -entius cum nominibus a participiis natis communem habent Plarentius (VI 3125 X 3486), Sudicentius (VI 2785), Aulucentius (V 940), alia.

exitus in -entius, ut ex his omnibus exemplis cognoscimus, celebrior fuit quam in -antius. quare non est mirandum, quod nominum Novantius et Dignantius exstant exempla in -entius mutata. similis ratio est nominis Rorentia, quod si recte in lapide (I. Chr. I 520) exaratum neque oscitanter pro Florentia positum est, probe a rorandi verbo trahitur. huc pertinere videtur etiam, ut Buecheler me monuit, Violentilla nomen Arrunti Stellae uxoris (Stat. silv. I 2), quam Martialis Ianthida vocat (Friedldr. ind.), quasi Violantillam. nomen Salventius ductum esse potest a salvendi verbo, sed vereor ne pro Salvantius dictum sit (cf. nomina Salvatus, Salvator, Solutor, Liberantius, Redemptus, Servatus, Sozomenus).

postremo verba facienda sunt de significatione passiva, quae nonnullorum, de quibus hic agimus, nominum propria est. in libris, ut prisci usus vestigia praeteream, primordia similis participiorum praesentis usus apparent apud Sallustium (Iug. 79,6) et Vitruvium (161, 15). reperis etiam exempla apud Tacitum. crebrior autem facta est usurpatio passiva participiorum praesentis inde ab Hadriani, imprimis Antoninorum aetate apud scriptores. Nomina, quae hanc rationem sequuntur, plus viginti sunt; eorum quattuor et simplici forma in -ens et -ans et ampliore in -entius et -antius occurrunt: Fruens Fruentius, Habens Habentius, Reverens Reverentius, Amans Amantius. reliqua statim initio in -entius -antius ficta sunt. antiquissimum est Amans, quod iam primo post Chr. n. saeculo in usu

<sup>1)</sup> nisi forte rectius trahitur a substantivo sarmentum, ad quam opinionem ducimur nomine Sarmentus cf. Iuvenal. 5,8 cum scholio.

<sup>2)</sup> nomen Saxentius trahi licet etiam a substantivo saxum, cf. Saxamus, cognomen Herculis in compluribus titulis Rhenanis.

fuit; bonae aetatis etiam Habens esse videtur, Fruens in uno titulo christiano occurrit. productoris formae prima sunt Amantius et Novantius, quae altero invaluerunt saeculo. plurima inde a vergente hoc saeculo in titulis obveniunt. titulorum christianorum non paganorum sunt nomina Alentius, Pascentius, Salventius, Dignantius, Liberantius, Palmantius. in Africa ficta vel imprimis usurpata sunt, quantum ex titulis concludi licet, nomina Augentius, Tuentius, Donantius, Dubitantius, Lactantius, Liberantius, Optantius. Galliis imprimis Cisalpinae probabiliter adtribui possunt Legentius, Pascentius, Amans Amantius, Dignantius, Palmantius, Servantius. horum nominum passiva natura quo melius cognoscatur, cum iis nonnulla nomina latina et graeca, quae aliquid ad eorum vim passivam illustrandam conferunt, ut fors tulit, componam:

Amans, Amantius: Amatus Amandus Philumenus Eromenus Aga-

pomenus Philetus Pephilemene Agapetus.

Alentius Pascentius Lactantius: Alendus Pastus Threptus Trophimus Alumnus.

Augentius Auxentius: Augendus Auctus Auxetus Ampliatus Adiectus.

Donantius: Donatus Datus Doretus.

Dubitantius: Dubitatus Dubius Hypoptus.

Fruens Fruentius: Fructus Fruendus Frunitus Apolaustus.

Habens Habentius: Habendus Habitus Potitus Possessa Adeptus Hecte.

Legentius: Lectus Eglectus Exquisita.

Liberantius: Liberatus Libertus Eleutherus.

Novantius Noventius: Novatus.

Optantius: Optandus Optatus Pothumene Cupitus.

Palmantius: Palmatus Coronatus Diadumenus.

Probantius: Probanda Probatus.

Reverens Reverentius Dignantius: Venerandus Colendus Sanctus Semnus Hagmus Sebastus Dignus Dignissimus.

Servantius Salventius: Servatus Salvatus Servandus Sozomenus Liberatus Solutus Redemptus.

Spargentius: Sparsus Varius Variosus Ποικίλιος.

Sperantius: Sperandus Speratus Elpizomenus Elpistus Euelpistus.

Tuentius: Tutus Tuendus Protectus.

Erigentius probe mediali sensu accipitur cf. Surgentius Anastasius. Indulgentius vel active potest intelligi (cf. Clemens Benignus Benevolus), vel passive (cf. Acceptus Gratus Suavis Amatus Dulcis Dulcitius Dulcissimus Iucundus).

elucet praeterea plurima horum nominum, quorum passivam naturam explicavimus, si accuratius interpretaris, non tam ad praesens spectare tempus quam ad perfectum, *Donantium*, puta, non tam eum esse, qui donatur, sed qui donatus est. promiscue igitur habita sunt in his nominibus participia praesentis et perfecti. probatur

autem ea interpretatio corruptione illa, quae in temporum usu anud scriptores infimae latinitatis increbruit. in plebeium sermonem. unde nomina, de quibus disceptatio est, profecta sunt, tales temporum confusiones iam multo ante invasisse verisimile est.

par invenitur ratio nonnullorum in -entius et -antius, quae activum retinuerunt sensum, ea perpetuum statum et constantem qualitatem aeque ac substantiva in -tor vel mera adjectiva significant. sunt quae ex talibus simplicioribus formis, quae in nominum locum successerant, expressa esse videantur, velut Clarentius ex nomine Clarus, Salventius ex Salvius, Vincentius ex Victor, Viventius ex Vivius, Laetantius ex Laetus, Venantius ex Venator. Viailantius ex Vigilius, Audentius ex Audax.

iam singula nomina ficta a participiis praesentis deinceps proponam et quantum fieri poterit ita percensebo, ut et quando quodque et ubi natum sit, nec minus apud quos qualesque potissimum homines, in quibus regionibus, quamdiu in usu fuerit, cognoscatur. prima prodeant nomina in -ens. sequentur in -ans formata.

# A. nomina in -ens, -entius

#### Absens

nomen servile, quod non ante medium saeculum primum fictum esse videtur. fortasse natum est in Gallia Cisalpina, comparaverim cum nomine Absens contrariae significationis nomen Praesens.

Primus est ni fallor T. Flavius Apsens mesor agror. Carthagine in tabella sepulcreti familiae domus August, prioris VIII 12638.

M. Ulpius Absens tituli prope Thevestam reperti VIII 2048. Romae est Apsens servus in lapide bonae aetatis VI 12510. Atriae reg. X M. Sabinius Apsens V 2362 saeculi fortasse II.

#### Absentius Absentia

Absentia occurrit in titulo urbano inferiorum hominum, qui est fere saeculi tertii vel ipsius quarti VI 25762. Absentius quidam memoratur ab Augustino contra Petilian. 1 init.

#### Abstinens

Fulvia Apstinens Brixiae V 4678 in titulo boni temporis (conferas nomina Continens, Contentus).

#### Adulescens

(similia nomina sunt Maturescens Maturus Tempestivus Acmazon). nomen in Italiae superioris regionibus praecipue usurpatum esse videtur.

in tabula alimentaria Veleiensi anni 102 bis recurrit: Atilius

Adulescens adfinis XI 11472,2 et Valerius Adulescens XI 1147,1, 15 et 3.15.

Adulescens nomen est fortasse in titulo christiano Montalcini reg. VII reperto anni 347 XI 2599.

# Agens

Popilius Agens adfinis in tabula alimentaria Veleiensi anni 102 XI 1147,6,41.

C. Helvius Agens VIII vir gratuit dec(urionum) cons(ulto) haruspex Falerione reg. V IX 5447 in titulo boni temporis.

# Agentius

Agentius signum fuit C. Gem(i)ni Felicis f. Pap. Felicis II viralicii in titulo honorario municipii Ginfitani prov. procons. VIII 863 saeculi exeuntis alterius vel tertii.

et D. Fundani Pap. Primiani viri aedilicii in titulo eiusdem municipii VIII 858 saeculi fere tertii.

cognomen est hominis libertini (Bonici Agenti) in lapide urbano VI 1367 saec. fere tertii.

gentilicii vices explet in titulo Thubursicensi Numid. procons. saeculi tertii (Agentius Faustinus) VIII 4961.

#### Alentins

Alentium diaconum memorat Hieronymus in ep. 138 circa an. 417.

## Armipotens

v(ir) v(enerabilis) Armipotens tituli christiani Lunensis XI 1410 saeculi fere quinti. armipotens epitheton est IChr. I n. 612 pg. 265.<sup>1</sup>)

# Audentius Audentia

(cf. nomina Audax, Ferox, Tharsynon). antiquissima ni fallor huius nominis exempla sunt Pannoniae inferioris, quae fortasse alteri secundi saeculi parti vel ineunti tertio adscribi possunt III 3485 (Aurelia Audentia et Aurel[ius] Audentius) et III 3378 (Audentia).

cognomen est in his et in titulo christiano Florentiae reperto saeculi quarti XI 1728 (Quenia Audentia).

signum est in titulo Capsensi prov. Byzac. VIII 97 et in carmine sepulcrali acrostichio Viennensi XII 1981.

senator huius nominis est Virius Audentius Aemilianus tituli Capuani X 3866, qui fere altera quarti saeculi parte vixit. (idem ni fallor memoratur in titulis VIII 1296 et X 3714.)

titulum Rhenanum Bramb. 775 (Audentia Nicetio) Kraus, qui

<sup>1)</sup> compendio IChr. notavi Inscriptiones Christianae urbis Romae I. II ed. De Rossi.

[G] audentia vult, christianis adnumerat F. X. Kraus, die altchristl. Inschr. d. Rheinl. n. 195.

Audentius adulescens est tituli Salonitani anni 443 III 2659.

Audentium episcopum Gallicanum provinciae Arelatensis memorat Leo Magnus ep. 40 et 66. Audentium episc. Hispan. saec. IV novimus ex Gennad. vir. ill. 14.

# Augentius

fortasse hoc nomen in Africa fictum est (cf. quae infra de nominis Augendi patria dicam). Cirtae in titulo mutilo VIII 19590 legitur Justanius Aucent..., quod sine dubio est Augentius; in titulo provinciae proconsularis VIII 16688 memoratur C. Autronius Rogatus Augentianus.

nomen Augentius in Africa etiam infima aetate usitatum fuisse duo episcopi eius nominis ostendunt exeuntis saeculi quinti, alter Utzipparitanus (Notit. prov. proc. 46), alter Gazaufalensis (Notit. Numid. 2).

in nonnullis titulis urbanis VI 749 anni 357 et VI 750—53 ante annum 362 scriptis mentio est Aur. Victoris Augentii v. c.

# Auxentius Auxentia

signum est Auxentius in titulo Beneventano IX 1760. Auxentius v. c. est tituli urbani VI 124. Auxentius praeses Augustamnicae an. 342 cod. Theodos. 12, 1, 24. Auxentius pf. urb. (saec. quinti) VI 1669, eiusque ni fallor filius (Fl. Olbius Auxentius Draucus) memoratur in altero titulo VI 1725. complures novimus episcopos christianos eius nominis velut Auxentium antecessorem et Auxentium adversarium S. Ambrosii in sede Mediolanensi (Paulin. vit. S. Ambros. 6 et Ambros. ep. 21).

nonnulli denique Auxentii memorantur in epp. Libanii, Auxentia occurrit in nov. Inst. 155 anni 533.

# Calventius Calventia

gentilicium hoc (Calventi 80 fere exempla in titulis latinis inveni, Calventiae 20) natum est in Gallia Cisalpina. eo ducimur titulorum in quibus nomen occurrit et multitudine (vide indices vol. V) et vetustate (cf. velut V 904 2478 2704). vernaculum in illis regionibus fuisse nomen docent etiam fundus Calventianus prope Placentiam situs (tabul. alimentar. Veleiens. XI 1147) et ager Calventianus in territorio Mediolanensi (Mar. Aventic. in chron. ad an. 526); hucusque nomen Calvenzano pago ei loco adhaerere affirmat De Vit in onomastico.

Cisalpinam nominis originem Cicero quoque in or. in Pis. 23 disertis verbis declarat. *Calventius* nomen mature in Italia vulgatum est. Romam ante Caesaris mortem pervenerat, ut discimus ex olla vineae S. Caesarii I 1539a (*C. Calventius C. l. Artamo*).

Pompeiis Neronis aetate nonnulli Calventii erant. C. Calventius Sittius Magnus in aliquot titulis pictis commendatur IV 722. 526 al.

in scariphato memoratur *P. Calventius Proculus* IV 1551. *C. Calventius Quietus* testis est in apocha Iucundi intra annos 53 et 62 scripta (IVC <sup>40 et 68</sup>)<sup>1</sup>), idem augustalis est X 1026).

rarissimum est nomen in regione Italiae IV (IX 3714), plane deest regionibus III, V. haud ita rarum est in Africa, Norico, Pannonia, Delmatia (exempla ibi reperta procul dubio sunt hominum oriundorum ex Cisalpina), unum alterumve exemplum est etiam Hispaniae, Germaniae, Daciae. tertio quoque saeculo nomen reperitur. ultima quae habeo certorum annorum exempla sunt VI 1057/58 annor. 205 et 210 et VIII 2586,5, 2742 intra ann. 218 et 225 script.

cognominis locum tenet Calventius III 4845 (Noric.), VIII 2668 (Lambaesi Numid.), 6061 (ad Arsacal Numid.), 11740 (prov. Byzac.).

nomen peregrinorum hominum est in titulis Noricis III 5522 et III 5495.

grammaticam originem nominis si quaeris, non dubitari posse arbitror, quin sit latinum. derivatum mihi videtur a calvendi calvescendi verbo (cf. cognomen satis frequens Calvus et gentilicia Calvius, Calvisius, Calvenus, Calvedius al.) minus probabiliter opinor ducitur a verbo calvi (cf. calumnia), ita ut fere valeat fraudulentus dolosus vel simile quid.

derivativum *Calventianus* occurrit in tit. prov. Tarracon. II 4335 et in tit. Thamugadensi Numidiae saeculi medii quarti VIII 2403, 2, 14.

# \*Carens

Lupus Ca(r)entis legitur in tabula cerata anni 167 III tabul. CXII. derivatum huius nominis est fortasse Carentinus nomen episcopi Coloniensis, ad quem Venant. Fort. scripsit carmen paraeneticum III 14.

#### Clarentius

(cf. nomen Clarus). duo tantum huius nominis exempla suppetunt.

Clarentius vir quidam memoratus ab Symmacho in ep. 9,119 anno 394 scripta et Clarentius episcopus Tabracensis, qui exeunte quarto et ineunte quinto saeculo vixit, mentionem eius facit Augustinus ep. 70 cf. etiam collat. Carthag. cognit. I 76.

### Cliens Clienta

libertinorum et inferioris condicionis hominum proprium fuit.

L. Mevius Cliens Romae VI 21815 (bon. aetat.),

C. Tampius Cliens Asculi Piceni IX 5190 (bonae aetatis). du-

<sup>1)</sup> hoc signo indicatur editio apocharum facta a G. de Petra Le tavole cerate di Pompei, Atti dell' accademia de' Lincei vol III.

Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc. 651

bito num sit nomen Clien s quod in basi statuae legitur Romae VI 29804.

tituli Narbonensis boni temporis (XII 4501) sunt
P. Gallonius Cavitonis l. Cliens et Gallonia P. l. Clienta.

# Cluentius Cluentia

gens Cluentia vetusto tempore Romae ignota fuisse videtur. primi quos scimus sunt L. Cluentius dux Italorum, quem Sulla fugavit et occidit (App. b. c. 1, 50), A. Cluentius Habitus mortuus a. u. c. 666 et filius eius A. Cluentius Habitus, quem Cicero a. 688 defendit, uterque oriundus ex oppido Larino reg. II. ibidem repertus est titulus satis bonae aetatis, in quo memoratur Cluentia D l. Cypara IX 742. 1)

nomen occurrit praeterea in urbe VI 15856 A. Cluentius A. l. Eros et A. Cluentius A. f. Rufus (nota praenomen A., quod hi commune habent cum Cl. Habitis).

Pompeiis in duobus doliis X 8047,6,7 C. Cluentius Ampliatus, Neapoli in signaculo X 8059,121 M. Clue(ntius) Cras(sus?) Antiochianus,

Tiburi XIV 3750 T. Cluentius T. l. Bithus et Cluentia T. l. Surisca opt. aetatis,

ibid. XIV 3751 Cl/uentius . . . afus opt. aetatis,

prope Sublaqueum XIV 3464 Cloventia T. f. Africae sunt P. Cloventius P. f. Quir Hospes decurio VIII 14609 prov. procons. optimae aetatis, et P. Cluventius Felix VIII 14624.

reliqua exempla excepto uno Naronitano saeculi alterius vel tertii III 1864 sunt Galliae Cisalpinae omniaque optimi temporis:

Aug. Taurinor. V 7178 L. Chientius M. f. ...,

Veronae V 3569 M. Cluentius M. f. Rom.

Patavii V 2785 C. Cluentius C. f. Romul. Proculus Ateste aedilis II vir quaestor aerari bis pontifex,

Brixiae V 4540 Cluent(ia) Restita.

nomen potest ductum esse a *Cluento* vico regionis Ital. V (cf. IX pag. 554). fortasse autem statim a *cluendi* verbo originem traxit (cf. cognomen *Cliens*).

#### Continens

..  $Clodius\ M.\ f.\ Continens\$ mil. praetorian. in titulo Arelatensi saeculi primi XII 680.

### Conveniens

(cf. nomina Conventa IX 1160 et 1161, Aptus, Decens, Prepon.)
Q. Insteius Conveniens Romae VI 19683.

Clodius Conveniens dominus in tabula alimentaria Ligurum Baebianorum anni 101 IX 1455, 2, 65.

<sup>1)</sup> manumissa fortasse a posteris A. Cl. Habiti. Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

#### Crescens

nomen servile et humiliorum ingenuorum frequentissimum (conlegi ex titulis latinis plus septingenta exempla). fictum est Augusti aetate vel extremae liberae rei publicae temporibus in Gallia Cisalpina, in qua cum multa alia sat antiqua exstant exempla tum antiquissimum, quod novimus: Q. Novellius Q. f. Crescens tituli Rovigone reg. X reperti V 2452.

huic aetati proxima exempla sunt columbariorum urbanorum:

C. Iulius Crescens dec. tabellae monumenti Liviae post annum 14 p. Chr. manumissus esse videtur VI 4065a.

Tiberio et Claudio imperantibus mortui sunt Crescens verna Caesaris monumenti inter App. et Latin. VI 5195 et T. Statilius Crescens monumenti Statilior. VI 6301. cetera monumentor. columbarior. exempla haec sunt VI 5431, 5481, 5815 mulieris, 6693, 6700, 7304, 7481, 7726, 7845, 7901, 7930, 7942.

Crescens Neronis libertus memoratur a Tacito (hist. I 76). Paulo post Augusti obitum nomen iam in cetera Italia divulgari coepit. Satis multi tituli parietarii Pompeiani id docent (cf. indices vol. IV et Eph. epigr. I n. 272, 274, 276, 278, 289; IX 8048, 1. 3. 47. 48 IVC<sup>15</sup>), in album plebis Herculanensis quattuor Crescentes relati sunt, quorum tres sunt libertini X 1403a 1, 19; d 2, 9; g 3, 26. 55.

inde fere a Neronis aetate in provinciis non rarum est. anni 57 est titulus provinciae Tarraconensis II 2958. eiusdem fere temporis videntur esse tituli Rhenani Bramb. 210 et 1658 (titulus 1152 iam Claudio imperante positus est) et Delmaticus III 9777.

nomen per duo prima saecula fere non fuit nisi in servorum et plebis usu cum in urbe tum in Italia et in provinciis. longum est huius temporis singula afferre exempla.

inde a medio primo saeculo non raro in militum usu reperitur nomen (cf. V 5071, Bramb. 210, 1658), praecipue saeculo altero et tertio non solum in urbe (cf. VI 2379a annor. 143 et 144, ubi 5 exempla leguntur, 2412 an. 185, 3884 annor. 197 et 198, 1056 an. 205, ubi 4 exempla, 1057/58 annor. 205 et 210, ubi 12 exempla exstant, 225 anni 200, 2799 an. 227) verum etiam in provinciis (III 3487 anni 138, 4150 an. 188, 5647 an. 230, 1000 an. 199, 1336 an. 236, Bramb. 500 anni 252); imprimis in Africa plurimi exstant tituli militum, qui nomen Crescens tulerunt.

inde ab exeunte altero saeculo Crescentes maioribus vel summis honoribus functi sunt non pauci. adscribo hos:

L. Herennius Crescens decurio II viralicius an. 223 Canusii IX 338, 3, 9.

M. Antius Crescens Calpurnianus v. c. pontifex Volcani an. 194 XIV 325 et an. 203 XIV 324 Ostiae.

Aemilius Crescens v. c. leg. iuridic. prov. Astur. in titulo Baeticae saeculi fere II exeuntis vel saeculi III II 5053.

Manilius Crescens praetor Capenae an. 198 XI 3876 a.

C. Mevius Silius Crescens Fortunatianus tituli Mididitani prov. Byzac. ineuntis saec. tertii VIII 610.

Crescens vicarius Africae annis 365, 371, 372, ut patet ex cod. Theodos. 10, 4, 3; 11, 1, 17; 1, 15, 6.

christiana quoque aetate nomen Crescens viguit, imprimis in Africa: tredecim recensentur ab Morcellio (Africa christiana) Crescentes episcopi Africani, quorum nonnulli sunt exeuntis saeculi quinti.

titulos christianos, in quibus nomen Crescens obvenit, repperi

Romae Cresces anni 368 IChr. I 207,

Clusii Sentius Cresces XI 2553,

Aquileiae Crescens V 1660,

Mediolanii Atilius A. f. Crescens V 6182.

Crescens presbyter memoratur ab Ambrosio ep. 42 scripta an. 389.

Vides igitur nomen floruisse usque ad saeculum sextum.

perraro mulieribus nomen Crescens impositum est. exempla sunt haec:

Romae Valeria Cresces VI 5813 in tab. columb.

Flavia Crescens VI 18319,

Perusiae Caenia Crescens XI 1957,

Asculi Piceni reg. V Crescens IX 5228,

Taurinis reg. XI Crescens liberta V 7023. his unum alterumve addi potest fortasse.

scriptio Cresces iam initio primi saeculi reperitur (VI 4065a). videtur rustici potissimum et vulgaris usus fuisse et inde ab altero saeculo frequentior facta esse. saepe in Africa occurrit. in notit. Africae quinque episcopi Cresces vocantur (Notit. Afr. ed. C. Halm).

in laterculo coh. V vigil. VI 1057/58 annor. 205 et 210 octo

sunt milites cognominis Crescens, quattuor Cresces.

leguntur in titulis interdum formae Crenscens Crencens Ceresces, quae ad sordes vulgaris pronuntiationis et ex parte ad lapicidarum errores revocandae sunt, imprimis in Africa tales formae occurrunt; Crescenus legi in titulo Cirtensi VIII 7424.

### Crescentius Crescentia

quae supra de origine formarum in -entia exposui, optime probantur Africanis huius nominis exemplis. ibi enim virile nomen Crescens numquam mulieri inditum repperi. Sed ne hoc mulieribus aeque ac viris conveniente nomine mulieres carerent, ficta est forma Crescentia, quod cognomen est in his paganorum hominum titulis VIII 3401, 379, 343, 1250, 5906, 10814, 11575, 12166, 12692 (saeculi secundi altera parte scripto), 16907, 16952; in titulo Capsensi Crescentia absolute positum est VIII 11243 (Crescentia uxor C. Pompon. Saturnini). cognomen Crescentius contra in paganis titulis Africae

nondum inveni, saepissime contra nomen Crescens. Crescentius in titulis christianis demum Africanis obvenit: VIII 14140, 13577, 13578. sed, ut supra iam monui, etiam simplex nomen Crescens apud Africanos in usu mansit. in notit. Africae quinque memorantur Crescentes episcopi, unus (Not. Numid. 113) Crescentius.

Crescentia porro cognomen est in titulo Trebulae Mutuescae reg. IV anni 243 IX 4894 (Aurelia Crescentia), in titulo Puteolano X 2163 (Bassida Cressentia).

Crescentius cognomen est in titulo Liriae Tarraconensis saeculi tertii II 6014 (Jun'ius) Crescentius):

christiani quoque duo tituli exstant, in quibus Crescentia cognomen reperitur:

Salonitanus III 5987 Flavia Crescentia, urbanus VI 15316 Caecilia Crescentia.

in gentile conversum est Crescentius a tribus militibus coh. V vigil. relatis in latercul. urb. annor. 205 et 210 (VI 1057, 145 et 1058, 62 L. Crescentius Rogatianus, 1057, 138 Q. Crescentius Saturus, 1058, 80 L. Crescentius Eugenius).

in duobus titulis Norici: III 5167 (Q. Crescentius Marcellus), III 4785 [Cres(centius) Tertullus].

in tribus Germaniae:

Bramb. 1024, an. 230 [Crescent(ius) Liberalis],

1692 (Cre]scen[tius L]onginus),

534 (Crescentia Fortunata).

servus Crescentius est in titulo Suessulano X 3763. in titulo Delmatico III 6424 filius Crescentius nomen accepit a matre Crescentia.

Crescentia et Crescentius absolute posita sunt in titulis christianis his:

Romae Crescentia an. 398 IChr. I 460.

Crescentia an. 402 ibid. 514,

Crescenti/us/ an. fortasse 473 vel 491 ibid. 851,

Catinae in Sicilia Crescentia an. 453 vel 524 X 7115.

Savariae Pann, infer. Crescentia III 4219.

Ostiae Crescentia XIV 1898,

Parisiis Crescentia sacrata deo puella Le Bl. 203.1)

ex libris novimus praeter alios hic omissos Crescentiam quandam, ad quam exstat rescript, imp. Philippi in cod, Iust, 11, 31, 1 et

Crescentium presbyt. Romae tituli Apostolor. Symmach. pap. ep. 1, 9.

vides igitur ex his omnibus exemplis optima aetate deficiente forma feminina mulieres plerumque abstinuisse nomine Crescens, perraro usurpasse, deinde formam femininam Crescentia inde a

<sup>1)</sup> compendium Le Bl. significat Le Blant inscriptions chrétiennes de la Gaule.

medio fere altero saeculo (cf. VIII 12692) invaluisse fictam fortasse in Africa, ubi plurima et ni fallor antiquissima exstant exempla, et, ut ex titulo Delmatico (III 6424) cognoscimus, a Crescentia formatum esse Crescentium, eamque formam novam masculinam primo, ut par fuit, cognominis locum tenuisse, a militibus vero (cf. latercul. urb. VI 1057/58 et titulos Rhenanos supra adlatos) et a provincialibus hominibus, quos a quovis cognomine sive Romano sive externo nova fingere gentilicia solitos esse constat, in gentile conversam esse, postrema denique aetate, id est inde ab quarto saeculo, invalescente unius nominis usu absolute usurpata esse Crescentium et Crescentium nomina, idque imprimis ab hominibus christianis.

floruerunt Crescentia et Crescentius, sicut simplex Crescens, usque ad saeculum sextum.

#### Decens

cf. Conveniens, Prepon, Euprepes. nomen servilis fortasse originis. primus quem scimus est Cn. Lucretius Decens in titulo ministrorum Mercurii Maiae anni 23, qui Pompeiis repertus est X 895.

P. Numidi[us] Decen[s] Invicto Mithrae aram posuit Lambaesi VIII 18235 (saec. II vel III).

Decens vir clariss. in civitate Florentinor, memoratur a Paulino in vita Ambrosii 28.

## Decentius Decentia

Decentius in elogio Veronensi V 3513.

Decentius tribunus et notarius sub Constantio et Juliano Augg. an. 360 teste Amm. Marcell. 20, 4, 2. huius aequalis fere fuit Fl. Magnus Magnentius Decentius frater Magnenti tyranni. Oros. 7, 29, 13. Decentium quendam, qui exeunte saeculo quarto floruit memorat Symmachus in rel. 38 scripta an. 384—385. ad Decentium episcopum Eugubinum exstat Innocentii papae epistula apud Dionys. Exiguum Collect. decret. pg. 551 Migne (Innocentii ep. XXV).

Decentius Decentia inveniuntur praeterea in hisce titulis christianis:

Romae Fl. Decentius Prefectianus an. 408 IChr. I 588,
Marcia Decentia an. 424 ibid. 639,
inlustris femina Decentia an. 504 ibid. 928,
Decentius an. 516 ibid. 962,
Decentia an. 522 ibid. 982,
Δηκεντία in exsecrationum tabul. Sethian. ed. R. Wuensch
31, 3 saec. IV vel V.

Viennae Severinus Decentius saec. V Le Bl. 460b = XII 2141, Mediolani Claudius Decentius V 6203, Veronae Decentius V 3513, Concordiae Decentia saec. IV V 8736. Aquileiae Decentiana V 1609.

nomen igitur *Decentius*, ortum ab humiliorum hominum nomine *Decens*, recentiore aetate praecipue a nobilioribus vel nobilissimis hominibus usurpatum est. et usque ad finem saeculi quinti valuit, imprimis Romae et in Gallicis regionibus.

# Diligens

- (cf. nomen Sedulus). huius nominis servilis subrari vetustissimus quem scimus est
- C. Julius Diligens tabularius Ti. Caesaris Romae in titulo Tiberi aetatis VI 9061.
- C. Furius Diligens relatus est in album, cuius fragmenta Herculanei in theatro reperta sunt X 1403 d 3, 6.

Cognomen Diligens recurrit etiam Romae in albo trib. Suc. iunior. anni 70 VI 200.

Diligens Clodiae alicuius servus Beneventi IX 1812.

nomen praeterea reperitur in duobus titulis urbanis VI 21389 et 22728 et Ostiensi XIV 382.

ultimus esse videtur M. Messorius Diligens tribunus sacri tituli Habitancii in Britannia reperti VII 1005 (Caracallae aetatis).

mulieri semel inditum inveni in titulo Ostiensi alterius fortasse saeculi XIV 1270 (Longina Diliges sic.).

### Dolens

(cf. nomina Patiens, Paschon, Paschusa, Pathusa; valuit ni fallor idem fere quod nostrum Schmerzenskind Schmerzenreich). cognomen hoc rarum fortasse in Delmatia ortum est.

Salonis C. Julius Dolens vet. leg. X gem. exbf. cos. in titulo litteris saeculi alterius exeuntis scripto III 8745.

Aur. Dolens miles in titulo Dacico saeculi secundi vel tertii. nomen reperitur praeterea in duobus titulis militum classis praet. Misenensis, qui fortasse natione Delmatae fuerunt:

- L. Aemilius Dolens X 3625,
- D. Julius Doles X 3409.

Iulius Longinus Doles Biticenti f. Bessus eques ala Tautor(um) in titulo Hispaniensi II 2984. Huebner Doles nomen patrium Iuli Longini fuisse putat; fortasse autem pro Dolens scriptum Doles latinum est.

#### Emerentiana

nomen ab *Emerentio*, cuius nullum adhuc inveni exemplum, derivatum exstat in lapide Ravennae sca *Emerentian XI* 281. haec eadem est atque *Emerentiana* martyr, cuius mentio fit ad diem 23 Ian. in martyrolog. Rom.

### Eminens

nomen servilis originis. primus quem novimus est fortasse Eminens Aug. adiut. tabul. Carthagine in tabella sepulcreti fam. Aug. prioris VIII 12599.

Eminenti cuidam titulum posuit Valeria Hygia nutrix Romae VI 17157.

T. Gaius Eminens vet cl. pr. R(av). n(at). Syr(us) est tituli in agro Ravennati reperti saeculi fere alterius XI 352.

Eminens nomen equi est in titulo urbano VI 10056.

### **Eminentins**

[E]minentius occurrit in fragmento albi decurionum Thamugadensium saeculi tertii quartiye VIII 17903.

Eminentius Burdigalensis, familiaris Arbogasti comitis memoratur a Sidonio ep. 4, 15 in fine.

# Erigentius

cf. nomina Surgentius Oriens. M. Calpurni Eregenti (sic) v. p. p. est titulus Aquinas saeculi alterius vel potius tertii X 5395.

#### Excellens

Ti. Claudius Excellens inmunis perpetuus amagisterio in titulo sacro urbano VI 541, qui est anni 88.

Excell(ens) nomen equi est VI 10053 e 11.

### Exoriens

nomen inferiorum hominum. Romae in monumento vineae Aquariorum. C. Silicius Exories VI 7163.

urbanus est etiam D. Marius D. l. Exoriens VI 22203,

M. Valerius Exoriens Ostiae XIV 1322.

L(icinius) Exoriens tituli Tarraconensis posterioris fortasse aetatis II 4015.

Exoriens equus VI 10056.

(cf. nomen Exortus in titulo Norico III 5131).

# Faventius Faventia

(nomen Favens adhuc non repperi, cf. nomen frequentissimum Faustus.) Faventius vitricus Geminiae Agathae in elogio urbano saeculi tertii vel quarti ineuntis VI 19007. Faventius vicarius Italiae sub Valentiniano et Valente a. 365 cod. Theodos. 11, 1, 12.

Faventius vir christianus memoratur in Augustini ep. 113—116. Faventia occurrit in uno titulo Trevirensi christiano Le Bl. 235.

### Fidens

nomen servile et humiliorum ingenuorum, quod in Gallia Cisalpina ortum esse existimaverim. similis significationis nomina sunt Fortis. Strenuus.

Sex. Pompeius D. l. Fidens relatus est in album pleb. Herculan. X 1403 g, 1, 8,

Marius Fidens grammaticus et lector laudibus effertur in elogio urbano saec. primi VI 9447,

C. Sempronius Fidens homo libertinus inter seviros augustales memoratur in titulo prov. Tarraconensis exeuntis saeculi primi II 3249.

C. Caecina Fidens Aquileise in titulo boni tempori V 8361.

### Fidentins

hoc nomen non repperi nisi apud christianos, quibus optimi et gratissimi sensus nomen erat.

Aeclani reg. II Iul. Fidentius acolitus IX 1394,

Salonis Fi. Fidentius ex comitibus Sirmesis III 1987 (saeculi fere IV exeuntis vel ineuntis V).

Mauret. Sitif. Fidentius VIII 8771.

nomen videtur christiana aetate imprimis in Africa floruisse. *Fidentium* episcopum Hipponis regii martyrem memorat Augustinus serm. 325.

praeterea quinque episcopi Africani eius nominis, qui ineunte quinto saeculo floruerunt, a Morcellio in Afr. christ. recensentur.

### Florens

cf. nomina personalia Florus, Thallon, Thallusa, Anthusa, nomen oppidi Florentia, nomen deae Flora et nomen Florentes numinum quorundam, quibus ara dedicata est Montonae V 408. nomen servorum et cognomen inferiorum ingenuorum hominum, quod aeque ac nomina Fidens, Pollens, Valens, Potens, in Gallia Cisalpina natum est.

antiquissimus quem novimus est M. Atinius Florens aed. an. 31 relatus in fastos Nolanos X 1233.

Nolae praeterea repertus est titulus C. Germani Florentis libertini hominis X 1263.

tituli Patavini optimi temporis est P. Sepul[li]us P. l. Florens V 3036.

mulieri additum est nomen in titulo bono Altinati V 2246 (Nigidia L. l. Florens manumissa a L. Nigidio Floro quodam).

Florens nomen non esse videtur in ara mutila Pacis Iuliae II 92 et in titulo lacero Moesiae superioris III 8175 (in quo legitur ... florentis ephebi...).

#### Florentins Florentia

Florenties 36 Florenties 15 in titulis Latinis inveni. inde fere ab altero vergente saeculo hae formae in usum venerunt.

Florentia signum est in titulo Mogontiacensi Bramb. 1125
Iulia Privata sive Florentia.

cognomen est *Florentius Florentia* in titulis urbanis VI 2569, 10292, 2283 saeculi tertii, 1696 anni 307;

Brixiensi V 4689 Publicia Florentia,

Concordiensi V 8677 M. Alterius Florentius,

Faleriano XI 3111 Val. Florentius miles.

Puteolano X 8371 L. Stlaccius Florentius.

Trevirensi Bramb. 827, Lambaesitano VIII 3092,

Thamugadensi VIII 2403, 1, 31 Egnatius Florentius v. c. flam. perpet. (medii saeculi quarti).

servile vel libertinorum nomen est Romae VI 13151 (saeculi II vel III), Comi V 5315 lib. (saec. II vel III), in nonnullis lucernis Italiae inferioris X 8053.81.

cognomen est praeterea in paucis titulis vetustioribus christianis: Aquileiensi V 1647 Varius Florentius.

Clusino XI 2534 et Volsiniano XI 2837; gentilicii vice fungitur in titulo Altavensi (Mauretaniae Caesariensis) anni 332 VIII 9861.

absolute usurpatur in altero titulo Altavae reperto anni 362 VIII 9860 et in plurimis titulis christianis viguitque usque ad finem saeculi sexti. Romae sunt tituli hi:

IChr. I 230 anni 372 (Florentia),

VI 9920 exeuntis sacc. IV,

IChr. I 525 anni 403 (Florentia),

IChr. I 673 anni 431 vel 408.

VI 10013.

IChr. II 92,59.

IChr. II 443,163,

Nolae X 1372 Florentius presbyter saeculi V,

Clusii XI 2574 saec. VI,

Florentiae XI 1703 saec. V vel ineuntis VI,

Ravennae XI 302 Florentius episcopus Ravennas exeuntis saec. IV;

ibidem XI 317 anni 548,

Mediolanii V 6228 anni 486 Florentia,

Comi V 5411 anni 531 Florentia,

Salonis III 9414 saeculi IV,

in Hispania: Huebn. IHisp. Chr. 22 a anni 566,

22 b eiusdem anni,

21 an. 588,

in Britannia Huebn. IBrit. Chr. 206 saec. V vel VI.

in Africa quoque, quamquam tituli, qui nomen exhibeant, desunt, non rarum fuit infima aetate. Morcelli septem episcopos Flo-

rentios numerat, qui vel IV vel V saeculo floruerunt; eorum tres sunt exeuntis saeculi quinti (cf. Notit. Numid. 28 et 39, prov. proc. 42).

omnino viros summis honoribus functos cum in oriente tum in occidente nominis *Florenti* inde a saeculo quarto non paucos reperimus. adscribam aliquot: *Florentius* cos. 361 Amm. Marcell. 16, 12, 14, *Florentius* praef. praetor. in Gallia sub Valentiniano ibid. 27, 7, 7, *Florentius* tribunus ibid. 20, 9, 8, *Florentius* dux Germaniae ibid. 29, 4, 7, *Florentius* praef. urb. Constantinopol. a 422 cod. Theodos. 6, 8, 1, *Florentius* cos. an. 515 IX 1382, XII 2067 et 1792.

### Florentium

signum est Aufidiae Severinae in titulo urbano VI 12853.

# Frequens

hoc nomen quid valuerit aliquo modo ex locutione miles infrequens cognoscimus, quae explicatur miles qui abest afuitve a signis [Gell. 16, 4, 5 ex Cincio]. conferas etiam nomina Praesens, Absens. fictum est in Transpadanis regionibus, ubi tria exempla, quae mihi antiquissima huius nominis videntur esse, reperta sunt, in duobus eorum mulieri inditum est:

Polae C. Servilius Frequens filius libertini hominis V 227,

Vicetiae Maria Q. l. Frequens V 3182,

Veronae Statia D. l. Frequens V 3758.

alterius saeculi est titulus Nemausensis XII 3873 (Tertius Sappius L. f. Vol. Frequens).

nec urbana quae novimus exempla videntur antiquiora esse saeculo secundo excepto fortasse VI 20024 (*Ti. Iulius Ti. f. Fab. Frequens*);

sunt autem: VI 21616 (L. Lucius Frequens) et VI 29204 fragm. tabul. marmor. (Ulpius Freques, ni fallor eques singular.),

VI 3413 (C. Annidienus Frequens evoc. Aug.),

VI 1052 anni 198 (Frequens libertus paedagogus puerorum a capite Africae).

ultimus est fortasse Frequens, ad quem exstat rescriptum impp. Valeriani et Gallieni datum a. 254 cod. Iust. 2, 8, 2.

quod supra statui, nomen *Frequens* in Transpadana vel in Venetia ortum esse, eo probatur, quod derivata eius nominis in his tantum regionibus occurrunt:

Frequentilla in titulo Acruvii (Delmat.) saec. fere alterius III 1713,

Frequentio Brixiae in titulo bonae aetatis V 4520.

Frequentianus Cemeneli (Alp. maritim.) V 7950 cf. V pg. 931 et. 932.

Frequentinus solum, sie recte lectus est titulus, repertum est Neapoli in signaculo X 8059,85.

#### Frnens

cf. Fructus Frunitus. nomen semel occurrit in titulo christiano Nespolitano X 1524.

### Fruenting

fortasse est in titulo evanido Aquincensi Pannoniae inferioris III 10539.

# Fulgentius Fulgentia

cf. nomen Astrapton, praeterea Nitentius, Lucentius. unicus homo paganus huius nominis, si recte suppleta sunt, quae in lapide supersunt, est Fu[l]gent[ius] tituli Burdigalensis Iullian. (inscriptions romaines de Bordeaux) n. 254.

nomen quarto saeculo Romae usurpatum esse ostendit titulus anni 385, in quo deminutivum Fulgentillia legitur IChr. I 354.

Fulgentius v. c. tribunus et notarius memoratur a Symmacho 10 ep. 23 scripta anno 385.

Φωλγεντία in exsecrationum tabulis Sethianis ed. R. Wuensch 16, 7 et al. (saec. IV vel V).

Fulgenti episcopi Ocriculensis mentio est in titulo apud Mai. Nov. Coll. I 5 pag. 76,1.

Fulgentia quaedam est tituli Aeclanensis anni 511 IX 1380, Fulgentius monachus tituli Baeticae anni 543 Huebn. IHisp. Chr. 93.

praeter Fulgentium presbyterum exeuntis saec. quinti (ep. Felicis II papae 13,1) reliqui quos novimus Africani sunt; eorum notissimus est Fabius Planciades Fulgentius scriptor, qui intra annos 480 et 550 floruit. huius vitam scripsit discipulus Fulgentius Ferrandus (de quo infra sub nomine Ferrando).

Fulgentius Vagadensis episcopus exeunte saeculo quinto vixit Notit. Numid. 111.

Fulgentius episcopus Ruspensis, qui vixit ab an. 468 ad an. 533, cuiusque scripta theologica possidemus (cf. Morcelli I pag. 265).

Sancti Fulgenti mentio est in martyrolog. eccl. Afric. ad diem 5 Decembris (Morcelli II pag. 375).

#### Gallentius

VI 1684, 15 Apollonius Gallentius duovir an. 321 in titulo libris manuscriptis tradito.

#### Gandens

cf. vetus nomen Gaius, Gavius, praeterea Lactus, Lactantius, Chaeron, Chaerusa. saeculi primi huius rarioris nominis nullum certum habeo exemplum.

Curtius Gaudens Romae in titulo Herculi Invicto dedicato anni 149 VI 327.

C. Arcusinius Gaudens mil. coh. III pr. eques Bononiae XI 704.

### Gaudentius Gaudentia

multo frequentiores quam simplex nomen Gaudens hae ampliores formae fuerunt (Gaudentii 31 Gaudentiae 16 exempla in titulis inveni). in usu esse coeperunt inde fere ab altera secundi saeculi parte, tritiores factae sunt christiana aetate; occurrunt in omnibus fere provinciis, imprimis autem usurpabantur Romae, in superioris Italiae regionibus et in provinciis septentrionalibus.

Gaudentius agnomen est in titulo Ostiensi XIV 418. cognomina sunt Gaudentius Gaudentia in titulis

urbano VI 13080, Benacensi V 4862, Norico III 5244. Africano VIII 943.

servile nomen Gaudentius videtur esse in signaculis duobus Panormi (X 8059,76) et Neapoli (X 8059,177) repertis.

gentilicii loco positum reperitur in titulo Aquileiensi V 1031 et semel in laterculo coh. V vigil. annor. 205 et 210 VI 1057/58.

his paganis nominis exemplis addi potest *Gaudentius*, ad quem exstant rescripta impp. Dioclet. et Maximian. ann. 290 cod. Iust. 3, 44, 11.

in titulis christianis nomen inveni.

Romae VI 27768 Gaudentia,

VI 9173 Fal. Gaudentius argentarius.

IChr. I 50 Gaudentia an. 338,

ibid, 108 Gaudentius an. 350,

ibid. 190 Gaudentius an. 350,

ibid. 376 Gaudentius presbyter an. 389,

ibid. 413 Gaudentia an. 393,

ibid. 424 Gaudentius an. 395,

VI 9920 tres Gaudentii in albo corp. tabernarior. exeuntis saeculi quarti,

XV 1691 et 1692 ex f(iglinis) Gaudenti,

IChr. I 499 Gaudentia an. 401.

ibid. 642 Gaudentia an. 424,

Praeneste XIV 3425 Gaudentius,

Vibone X 99 Gaudentius saeculi fere IV,

Falerio IV 5517 Gaudentia saec. IV vel V,

Clusii XI 2538 a et 2538 b Gaudentia saec. III vel IV,

Volsiniis XI 2898 Gaudentia saec. IV vel V.

Mediolanii V 6213 Gaudentia saec. IV,

Laude V 6399 Gaude/ntia/ saec. IV vel V,

Concordiae V 8726 Aurilius Gaudentius,

Comi V 5454 Gaudentius presbiter saec. V,

Aquileise V 1661 Furia Firmina Gaudentia et V 1676 Iulia Gaudentia. Salonis III 6401 Gaudentia saeculi IV exeuntis vel V et III 9589 Gaudentius,

Augustae Trevirorum Le Bl. 256 Gaudentius, in Pannonia superiore III 4219 Gaudentius.

Africani quidem tituli huius nominis nulli exstant. tamen et ibi nomen non raro usurpatum esse ex eo concludi licet, quod sex episcopos Gaudentios Morcelli in Afr. christ. enumerat, quorum plerique saeculo quinto floruerunt, unus Putiensis (cf. Notit. Numid. 17) exeunte eo saeculo.

ex chartis novimus praeterea Gaudentium vicarium Africae, an. 409, ad quem nonnulla exstant rescripta in cod. Theodos. (ut 7, 15, 1.) et Gaudentium, patrem Aetii ducis, natione Moesum Iordan. Getic. 176.

Gaudentiolus Gaudentiola deminutiva Augustae Trevirorum aetate christiana usitatissima fuerunt of. Kraus die altchristl. Inschr. d. Rheinl. 149, 172, 189.

Gaudentiamus reperitur in titulo ethnico Pannoniae superioris III 3987.

cf. quae Le Blant. pag. 155 ad n. 73 de christianis nominibus a gaudendi notionibus depromptis dixit.

#### Habens

Vacturia Spuri [l.] Habens in titulo agri Emonensis Pannon. infer. III 3898.

#### Habentins

occurrit Sulmone in titulo christiano saeculi quarti IX 3136 Q. Peticius Habentius neofitus.

Aur. Abentius tituli Auquileiensis V 951 potest scriptum esse pro Aventius. b et v cum ubique tum in Galliae Cisalpinae titulis saepe confunduntur.

#### Herculentins

reperitur in duobus titulis christianis, altero Interpromiano reg. Ital. IV anni 343 IX 3073 [H]erculentius, altero urbano IChr. I 726 intra annos 380 et 444 scripto Herculentius. notandae hic sunt etiam formae nominis Hercules quae in duobus titulis Rhenanis occurrunt Bramb. 660 Herclenti, ibid. 315 Herclinti, utraque est dativus ad nominativum \*Herclens.

## Indulgentius

Botriae in Byzacena Q. Mycius Endulcentius fl[amen] p[erpetuus] cur[ator] rei public[ae Botriensium] in titulo tertii ni fallor saeculi VIII 11184.

# Ingens

cf. nomina Megale, Megiste, Magnus, Maximus. Cartennae Mauret. Caesariensis Tullia Ingens fortasse bonae aetatis VIII 9685. nomen Africanae originis fuisse probatur etiam ampliore forma

# Ingentius

eius nominis novimus scribam publicum, hominem Africanum, qui memoratur ab Optat. Milevitan. de schismate Donatistarum 1, 27 et saepius ab Augustino.

# Innocens

cf. nomen Probus. nomen hoc, cuius 15 fere exempla in titulis inveni, altera primi saeculi parte fictum esse videtur.

antiquissimi quos scimus sunt

Q. Servaeus Innocens consul anni 101, cuius libertorum sunt tituli urbani VI 9285 et 9351, et Petronius Innocens decurio anno 113 tituli Caeritani XI 3614.14.

nomen reperitur praeterea

in agro Albano XIV 2337 in titulo saeculi fortasse alterius L. Casperius Innocens.

ad Macomades in Numida VIII 4756 Q. Vettius Q. f. Quir. Innocens.

Thevestae prov. procons. est Iulius Innocentianus VIII 16605; Gratianopoli prov. Narbon. XII 2273 C. Innocenti Liconi[s f]i[l]i[o].

cetera quae habeo nominis exempla, christianorum sunt hominum. exetat Romae IChr. I 315 anni 382,

Ostiae XIV 1880 [Innoc]ens an. 384, Sitifi VIII 8650 ineuntis saec. V, Carthagine VIII 13770 saeculi fere V, VIII 14173, VIII 13738 13739 si est nomen.

## Innocentius Innocentia

hae multo frequentiores quam simplex nomen fuerunt formae, imprimis apud christianos, quibus tam bonae significationis nomen gratissimum erat. formam femininam *Innocentia* non nisi in titulis christianis inveni.

signum est *Innocentius* in titulo Comensi saeculi alterius vel tertii V 5869.

ingenuorum hominum cognomen est in titulo Salonitano III 2232, Baetico II 2211 anni 348,

Thamugadensi VIII 2403,2,3 Cincius Innocentius v. c. flam. perpet. in albo ord. col. Thamugad. medii saeculi IV,

Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc. 665

Aesernino IX 2641 Flavius Iulius Innocentius v. p. praeses Sannii.

nomen absolute sequioris temporis more positum est in titulis Ostiensi XIV 4136 et Mediolanensi V 5869.

sequantur christiana nominis testimonia:

Romae I Chr. I 33 Innocentia an. 317 vel 330,

VI 9920 Innocentius in albo corpor. tabernar. exeuntis saeculi quarti.

IChr. II 443, 159 Castalius Innocentius Audax v. c. praef. urb., qui floruit altera saeculi quinti parte (ad eum scripsit Apoll. Sidon. ep. VIII 7),

Ostiae XIV 1879 Innocent[ius] presbyter,

Capuae X 4489 Innocentifus anni 376

et X 4523 Claudia Innocentia et neptis eius cognominis saec. fere IV.

prope Tavignanum reg. V IX 5737 Innocent[ius],

Mediolanii V 6270 Innocentia saec. V.

Eporediae V 6814 Innocentius episcopus anni 486,

Aug. Trevirorum Kraus 107 Innocentius,

Clermontii in Gallia Le Bl. 364 Innocencius saeculi sexti:

nonnulli sunt etiam tituli Africani saeculi quarti quintive VIII 956, 452-11655, 8629.

undecim episcopos christianos enumerat De Vit in onomastico, eorum sex sunt Africani (unus Muzucensis Byzac. exeunte saeculo quinto vixit Not. Byz. 42).

Innocentius, primus eius nominis papa, floruit initio saeculi quinti.

ex his omnibus exemplis colligitur nomen Innocentius saeculis quarto et quinto usitatissimum fuisse.

Innocentia nomen ursae Valentiniani fuisse tradit Amm. Marcell. 29, 3, 9.

#### Innocentium

signum muliebre est in titulo urbano VI 22628. (Innocenti have.)

### Insequens

nomen hoc, cuius 17 exempla in titulis latinis inveni, ineunte saeculo primo in Norici regionibus, in quibus plurima exstant exempla, ortum est. originem duxit a provinciali quodam insequendi verbi usu, fortasse idem fere valet ac nomen Secundus; comparari potest etiam cum nomine Futurus.

occurrit in titulis Celeianis III 5231 et 5235,

in Soluensi III 5388, Virunensi III 4784 saeculi alterius vel potius ineuntis tertii (scriptum est *Inseques*); inde fere ab altero saeculo milites quoque eius nominis reperiuntur cf. III 5427, 4848, 4860.

nomen in decima Italiae regione usurpatum esse docent tituli Iulii Carnici V 1844, Aquileiensis V 1008 bonae aetatis (*P. Gavius Insequens*), Brixiensis V 4706 ineuntis ni fallor saeculi primi.

praeterea nomen reperitur in tribus Narbonensis provinciae

titulis XII 344, 350, 4592,

Legione in Tarraconensi II 6252, 22 in tegula L. V[alerius] Inseque[ns].

duo urbana exempla VI 11185 et 20533 altero saeculo non antiquiora videntur esse.

Insequentina cognomen occurrit in titulo Pannoniae superioris III 4191 et urbano VI 20533. nomen Insequens non ultra saeculum tertium viguit.

### \*Inhenting

III 9597 in tit. christiano Salonitano Iu]bentius supplevit dubitanter Hirschfeld. potest ductum esse Iubentius a iubendi verbo, nisi scriptum est pro Iuventius.

### Latens

cf. Lanthanusa, Celatus, Celata, Celandus, Secretus. Cl. Latens Aug. liberta Bomae VI 15489 in titulo saeculi alterius fere.

# Legentius

legitur semel in patera Legenti regly Benignes ad Aquas vicum Helvetiorum reperta. Mommsen Inscr. confoederat. Helvetii 242 a.

### Libens

C. Cornelius Libens Narbone 4733 bonae aetatis (cf. nomina Volens, Thelon, Paratus, Promptus).

#### \*Licens

cf. Lascivus Petulans. C. Matteius... Licens Parmae XI 1091 in titulo mutilo libris manuscriptis servato, qui saeculi fere alterius esse potest. Bormann Di]li[g]ens cognomen fuisse suspicatur.

#### Licentia

nomen servile, quod fortasse pro substantivo potius quam participio accipiebatur (cf. nomina qualia sunt Liuxuria, Concordia, Pietas, Spes alia).

prima est fortasse *Usena Licentia* uxor *T. Flavi Aug. lib. Vitalis* Romae VI 29603 exeuntis saeculi primi.

urbanorum titulorum sunt etiam

Salluvia D. l. Licentia VI 22926.

F(lavia) Licentia VI 28608 in titulo litteris pessimis scripto.

Narbone Fadia D. l. Licentia tituli boni temporis XII 5258.

fortasse *Licenia*, quod Carthagine in titulo necropolis subterraneae hominum Iudaeorum legitur, *Licentia* est VIII 14101 b. *Licentia* equa Romae VI 10056.

# Licentins

posteriore demum aetate, ut exempla ostendunt, in usum venit: Claudius Licentius v. c. fl(amen) p(erpetuus) II vir relatus est in album ordinis col. Thamugad. scriptum intra annos 360 et 364 VIII 2403.1.27.

Romae nomen *Licentius* semel exstat in albo corpor. tabernarior. exeuntis saeculi quarti VI 9920.33.

Licentio filio Romaniani, discipulo suo, Augustinus libros de Academicis dedicavit.

Licentius episcopus Iacterensis vixit ineunte saeculo quinto gest. coll. Carthag. cognit. I 78.

videtur ergo in Africa praecipue nomen usurpatum esse.

Licentiosus gladiatoris nomen inventum est Romae in opere musivo VI 10206.

equi nomen est VI 10056.

derivata Licentina Licentianus repperi illud Salonis III 2584, hoc Gemellae (Numidiae) in titulo parietario VIII 17979, ubi scriptum est Licentiarus, et in titulo Delmatico III 1720. ad Licentianum quendam exstat rescriptum impp. Dioclet. et Maxim. anni 294 cod. Iust. 7, 16, 25.

#### Lubentius

sanctus eius nominis natione Gallus, qui saec. fere quarto vixisse fertur, celebratur in eccl. Trevirensi die 13 mens. Octob., ut referunt Stadler et Heim in onomastico Sanctorum.

#### Lucens

Iulius Lucens in titulo Hispaniensi, qui Matriti repertus est II 5872. non a Lucente sed a Lucento Hispaniae oppido (cf. II pag. 481) derivatum est nomen libertinum

Lucentina tituli mali Tarraconensis II 4379.

Iulia Lucentina quaedam obvenit Sitifi VIII 8580.

#### Lucentius

cf. vet. praen. Lucius. nomen reperitur in titulo Beneventano tertii fere saeculi IX 1983 et in Salonitano anni 319 III 1968 b (Aur. Lucentius).

christiani homines fuerunt *Lucentius* tituli Aeclanensis anni 531 IX 1384 et *C. Lucentius* signaculi ad Chietos reperti IX 6083, 88.

Lucentius episcopus Asculanus aequalis Leonis Magni memo-Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV. 48 ratur compluries in epistulis eius (velut in ep. 88 et 84). *Lucentium*, qui epitomen chronicorum scipsit, memorat Liberatus diac. in breviar. 2.

# Lupentius

nomen videtur idem esse ac Lubentius, nisi forte est altera forma nominis Gallici Lupantius, cf. Dignentius Noventius. Lupentius diaconus memoratur ab Innocentio papa in ep. ad Martianum.

Lupentium sanctum quendam in Gallia ortum a Bolland. sub die 22 mens. Oct. recenseri referunt Stadler et Heim. praeterea nomen Lupentius ter occurrit in libr. confrat. ed. Piper I 186, 34. I 280. 21. II 92. 8.

# Magnentius

eius nominis notus est *Flavius Magnus Magnentius* Aug. et tyrannus a. 350—353. et frater eius *Fl. Magnus Magnentius Decentius*.

Machentius gentilicium haud ita certae scriptionis in titulo Africano VIII 7570 Renier Magnentius legit. similiter Mangentius<sup>1</sup>) nomen episcopi Ticualtensis Notit. Byz. 95 fuit fortasse Magnentius, nam vix conferri poterit cum substantivo mango.

#### Maturescens

cf. nomen *Maturus. Maturescens* fortasse servus in titulo sacro in crypta in monte Thaga (Numidiae) reperto VIII 5518.

#### Maurentius

primus quem novimus est Maurentius memoratus a Spartiano in vit. Didi Iuliani 3. is exeunte altero saeculo vixit. nomen occurrit Salonis III 2043 Maurentius fabricensis et Carnunti III 11291 in titulo parietario Maurentius art(ifex?). ineunte saeculo quinto floruit Maurentius episcopus Thibursicensis Numidiae. cognit. I 113. dubium est eundemne an alium Maurentium memoret Augustinus ep. 176.

anni denique 571 est titulus Tergestinus V 694, qui ultimum nominis exemplum praebet.

## Maxentius Maxentia

nomen hoc in septentrionalibus provinciis, fortasse in Pannonia finitimisque eius regionibus, in quibus nomen *Maximus* eiusque derivata *Maximilla*, *Maximianus* alia tritissima erant, ortum est exeunte fere altero saeculo.

<sup>1)</sup> sic scribunt constanter novi editores Notitiarum C. Halm et M. Petschenig.

ad Maxentium quendam exstat rescriptum imp. Antonini datum anno 216 (cod. Iust. 6, 25, 3). Sirmii in oppido Pannoniae natus est Maximianus pater Maxenti imperatoris. in titulo Salonitano III 2326 Maxentia uxor est Fl. Pannonii. nomen occurrit etiam in nonnullis tegulis Pannoniae inferioris Eph. epigraph. II pag. 403 et IV pag. 131. Maxentius quidam Pannonius memoratur etiam ab Amm. Marcellino 27, 7, 6.

duo sunt tituli Hispanienses, alter Tarracone repertus II 4325 L. Sulpicius Maxentius alter Caperae in Lusitania II 839 Iul. Maxentianus.

Romae est Aurelia Maxentia VI 13357. unum Italiae exemplum est tituli mutili Aceruntini IX 6194.

semel nomen in Africano titulo inveni Capsae in Byzac. VIII 129.

C. Aur. Maxentius.

militis est titulus Cyzici in Asia III 371.

christiana aetate nomen in Gallia Cisalpina frequens fuisse videtur, quod cognoscimus ex quattuor titulis Aquileiensi V 1686, Bergomensi V 5190, Vercellensibus V 6735 et 6738.

Maxentius episcopus Tigamibenensis (Mauret. Caes.) floruit exeunte saec. V Notit. Maur. Caes. 34.

nomen Maxentius a nomine Maximus ea ratione ortum esse, ut a patre Maximo vel matre Maxima filius Maxentius nomen duceret, nonnullis exemplis illustrari potest. notum est Maxenti imperatoris patrem Maximianum fuisse, uxorem Maximillam Galeri filiam. in titulo christiano Aquileiensi V 1686 est Maxentia filia Maximi alicuius. in titulo Tarraconensi rursus pater est L. Sulpicius Maxentius, filius L. Oppius Maximus II 4325, item in Capsensi C. Ann. Maxentius pater C. Anni Maximi VIII 129.

# Mesentius

cf. nomen Messor et vetus gentile Messius; nomen potest etiam idem esse ac Mezentius vetus nomen ex Vergilio notum. VIII 9644 oppidi Novi (Maur. Caesariens.) 'D. M. S. Clodia Tacamtessa etc. Clodius Mesentius filie... anni 259.

# **Nicentius**

Nicentius tribunus et notarius memoratur a Paulino in vita S. Ambrosii 44 et ab Ambrosio ep. 5, 8 scripta an. 380.

#### **Nitentius**

XV 2321 — XIV 4091, 34 in lateribus duobus prope Praeneste repertis Cominiae Candid(ae) et Nitentioru(m),

XV 2340 = XIV 4091, 58 Nitenti (later. Praenestin.) XV 1482 LLPV Nitenti (later. urban.). Nitentius tribunus et notarius in Africam missus memoratur in rescripto impp. Valent. Gratian. Valentinian. anni 377 cod. Theodos. 16, 6, 2. G. Haenel in editione sua codicis Theodosiani *Nicentius* nomen viri scribere mavult, quem eundem esse suspicatur, qui saepius in Libanii epistulis memoratur.

## **Niventius**

cf. nomina Nitentius, Candidus alia. Niventius episcopus Tunugabensis vixit ineunte saeculo quinto, gest. coll. Carthag. cognit. I 79.

### Noventins

VIII 2154 Noventia Satura tituli in vicinia Thevestae (Numid.) reperti. in tit. Britann. infimi aevi legitur Regin. . . filius Nu(v)intii, quod Huebner fortasse ex Noventius depravatum esse putat. Inscr. Brit. Chr. 84.

# Obsequens

cf. Peithomene. non raro cognomen deorum est in titulis, imprimis Veneris et Fortunae, dea obsequens est tituli Galliae Cisalpinae V 814. fortasse huic sacro nominis usui originem debet nomen virile et muliebre Obsequens, cuius viginti fere exempla in titulis latinis inveni. nomina, quae vocibus ex deorum cultu depromptis ficta sunt, adscripserim hic: Faventius (cf. velut III 4557 dis faventibus), Florens, Pollens, Potens, Praesens, Providens, Indulgentius (cf. V 6594), Valens (V 2579), Praestans (VIII 796), Exsuperans, Iuvantius, Iuvatus, Adiutor (cf. III 5118, VIII 2226 et al.), Sanctus, Sacratus, Tutor, Victor, Invictus. 1)

nomen Obsequens similis significationis est atque nomina Beniquus, Benevolus, Clemens, Indulgentius, Facilis, Promptus, Paratus.

primum quod scio exemplum est Opsequens puel[la] tabellae monumenti ad viam Nomentan. eruti (VI 8051), quod paulo post Augusti obitum in usu fuit.

semel nomen obvenit in albo trib. Suc. iunior. anni 70 VI 200. optimi temporis est etiam *Claudia Aug. lib. Opsequens* VI 15526. cetera urbana exempla sunt VI 23576 et 24195.

Lucilia Opsequ[ens] est Ostiae XIV 411,

L. Cornelius L. l. Obsequens Capuae X 4094.

A. Nonius Opsequens sevir Aug. Albae Fucentis IX 3942 in titulo optimo.

servi eius nominis obveniunt in titulis Corfiniano IX 3249, agri Amiternini IX 4470, Salonitano III 2485, in vasculo Viennensi XII 5686.403.

nomen occurrit praeterea in titulo Delmatico III 3027, Aquileiensi V 1260, Libarnensi V 7434, Mediolanensi V 6061.

centurio eius nominis memoratur in titulo bono Britannico VII 793, alius Ops[equens] in titulo eiusdem provinciae VII 880.

<sup>1)</sup> cf. praeterea nomina Bonus, Felix, Faustus, Fortunatus.

nomen praecipue duobus primis p. Chr. n. saeculis in usu fuit. non repertum est in titulis Hispaniae, Africae, Germaniae et provinciarum ad Danubium vergentium.

ultimus quem scimus est *Iulius Obsequens* qui saec. fere quarto prodigiorum librum ex Livio compilavit.

# Obsequentius

Q. Obsequentius Severinus Augustalis in titulo Pisano saeculi fere alterius vel ineuntis tertii XI 1444.

#### Oriens

Usener (Goetternamen pag. 362 adn. 29) conferens titulum urbanum Orienti (scil. soli) sacrum (VI 556) hoc nomen nihil aliud quam dei Solis orientis nomen esse contendit. probant hanc coniecturam simillima vel plane homonyma nomina ducta a verbis, quae de solis motione usurpari solent: Exoriens, Ortus, Exortus, Anatellon, Anatole, Anatolius, Orienda, Orientalis; iis addo cognomen muliebre Aurora. conferas etiam Messorem, Sedatum (III 3922 et al.), Oculatam deos cum cognominibus Messor, Sedatus, Oculatus. exempla talia facile augeri possunt.

nomen Oriens, cuius triginta fere exempla conlegi, fortasse in urbe fictum est. in columbariis et in titulis parietariis Pompeianis nondum reperitur. tamen iam ineunte primo saeculo natum esse nomen duobus apparet exemplis, quorum alterum exstat in apochis Iucundi, quae Pompeiis repertae sunt IV suppl. tabul. XXXI 9 (C. Mustius Oriens), alterum est diplomatis anni 64 III pag. 846 dipl. III (L. Rennius Oriens); semel nomen Romae in albo trib. Suc. iunior. anni 70 VI 200 exstat.

N. Blaesius Oriens relatus est in album plebis Herculanensis X 1403 d 2, 15.

primi saeculi sunt etiam tituli urbani VI 44,2,10 (Oriens servus), 9344, 19957, Puteolanus X 2564, Surrentanus X 712.

Folius Oriens adfinis memoratur in tabula alimentaria Ligurum Baebianorom anni 101 IX 1455, 3, 80.

nomen fere sola in Italia, praecipue in urbe usurpabatur a servis et inferioris condicionis hominibus, floruitque primo et altero saeculo, in ultimorum quos scimus numero sunt:

- L. Gossius Oriens eques Romanus iuridicus tituli Dertonensis V 7369.
- et *Horiens* tituli Dacici ad Mithrae cultum pertinentis III 968 aetatis fortasse Elagabali.

Orentilla, quod in titulo Sulmonensi boni temporis legitur, idem est atque Orientilla, cf. titulum urbanum, in quo Orente est VI 14687.

Ories scriptum est VI 2545, 26360.

Oriens nomen equi est in tit. Africano VIII 12508.

#### Orientins

Orientius vicarius urbis Romae anno 390. cod. Theod. 9, 7, 6. Orientius poeta christianus natione Gallus fere eiusdem temporis fuit.

alius Orienti epitaphium exstat apud Venant. Fort. 4, 24. Orientius martyr Hispan. in martyrol. Roman. ad diem 1 Mai.

# Parens

si brevis fuit prior syllaba, conferantur dei parentes velut in nonnullis titulis sacris Veronensibus, V 3283—90.

Sancti Parentis mentio est in martyrolog. Africae ad diem 15 Novembris apud Morcellium II pag. 374.

## Pascentius Pascentia

nomen activo sensu explicatum idem valet ac *Pastor*. primum huius nominis christiani exemplum est urbanum IChr. I 94 *Pascentia* an 341.

occurrit praeterea Aquileiae V 8986 a Pascentius,

infra lacum Verbanum reg. XI V 5585,

in Britannia Huebn. I Brit. Chr. 127 Pascent[ius]. novimus praeterea duos episcopos Africanos incipientis saeculi quinti, alter Octabensis (Notit. Numid. 34) alter Cethaquensuscae (ibid. 78) est.

Sancti Pascenti memoriam agi die 9 decembris in martyrolog. eccl. Afric, refert Morcelli II pag. 375.

#### **Patiens**

cf. Dolens, Sustincendus, Perseverandus similia T. Cocceius Patiens quaestor una cum T. Cocceio Gaa anno 16 Romae cippum marmoreum posuit VI 10237.

optimae aetatis est etiam Patiens Aug. tabular. mensor aedificior. Romae VII 8933.

L. Mett L. f. Patiens in Liguribus Baebianis IV 1478.

M. Cabarsus Patiens Bergomi V 5134.

Patiens episcopus Lugdunensis saeculi quinti memoratur in Fausti Reiensis ep. 1 et 2, elogium eius exstat apud Le Bl. 54.

#### Patientia.

eius nominis martyr Hispaniensis memoratur in martyrolog. Roman, sub die 1 Mai.

# Pientius Pientia

cf. Pius, Eusebes, Eusebius; in titulorum sepulcralium formulis raro piens, pientes saepius superlativus pientissimus occurrit).

Pientia Aquileiae V 8591 saeculi V vel VI, Pientia in titulo Gallico apud Le Bl. 576c. Pientius vir illustris Turonensis memoratur a Venant. in vita S. Germani 34. Pientius libr. Confrat. ed. Piper II 637. S. Pientius martyr saec. III in Gallia 11 Octob., S. Pientius saec. VI nat. Gallus 13 Martii, ut memorant Stadler et Heim in onomast. Sanctorum.

### Placentins

vetus hoc gentilicium certe non a *Placente* aliquo, sed a *Placentia* oppido Galliae Transpadanae paulo ante bellum Punicum secundum a Romanis condito originem traxit.

C. Placentios Her. f. est tituli perantiqui in aenea lamina incisi I 62 ab = XIV 3568 ab.

pariter a *Placentia* oppido derivata sunt cognomina *Placentina* (III 1229, VIII 9048) et *Placentinus* (III 2127, V 6006, VIII 1827, 9101, VI 25475, 1056, Bramb. 2055).

alia potest ratio esse cognominis vel nominis Placentius recentiore aetate usitati. cum eo composuerim nomen Arescon, Arescusa.

Pitelius Placentius Romae VI 10766 exeunte saec. II vel saec. III.

.....Placent[i]us Nap(oca) Vi[c(timarius)?] Lambaesi in albo militum VIII 18085.

## Pollens 1)

unicum huius nominis exemplum est mulieris: Albania Pollens Segusione (Alp. Cott.) in titulo bonae ni fallor aetatis V 7271. (cf. nomen tribus Polliae.)

#### Pollentius Pollentia

gentilicium hoc est ductum a *Pollentia* sive Piceni oppido sive Liguriae. maxima pars exemplorum, quae exstant, inventa est Polae in regione X: V 82, 83, 212, 213, 214; Chioggiae eiusdem regionis est unum V 2309, item Bononiae regionis VIII XI 762 et Thagastae provinciae Numidiae VIII 5138. haec omnia exempla boni vel optimi temporis sunt. ultimus quem scimus est *Pollentius December* miles coh. I vigil. Antoninian. VI 1056, 1, 56.

cognomen a Pollens ductum est Pollentius in titulo Thamugadensi saeculi quarti medii Fl. Pullentius (sic) VIII 2403, 2, 23.

cognomina Pollentinus Pollentina ab oppidorum nomine derivata esse certum mihi videtur, etsi uon omnes, qui iis utebantur, Pollentiae nati erant. immo et ab hominibus, quibus nulla ratio intercessit cum illis oppidis, aeque ac nomina Placentinus Potentinus Florentinus Valentinus boni ominis causa usurpabantur. ob eandem causam apud milites tribum Polliam in deliciis fuisse scimus.

cognominum *Pollentinus Pollentina* testimonia sunt II 1242, 5498, 6177, V 7646, 8253, VI 3041, 29210, Bramb. 853.

<sup>1)</sup> Pollens cognomen deorum est velut VI 647 (Silvani), VI 736 (Mithrae).

### **Potens**

hoc nomen, cuius 37 exempla ex titulis latinis congessi, ineunte saeculo primo vel paulo ante in Venetia finitimisque regionibus ortum esse videtur (cf. V 442 Piquenti, V 1767 Fori Iulii, V 836 Aquileiae, V 3609 Veronae, V 8955 Clastidii; III 4558, 10931, 11182 Pannoniae superioris; III 2003 Salonarum). primum sane quod superest nobis certum exemplum non est harum regionum sed urbanum; est autem monumenti inter Appiam et Latinam et fere aetatis Tiberianae vel Claudianae VI 5042 P. Seppius Potens; vetus est etiam exemplum Praenestinum XIV 2964 L. Petisius Potens. nomen imprimis a militibus ex Cisalpina regione oriundis vulgabatur. urbana quidem nominis exempla fere omnia militum sunt (cf. VI 2640, 2541 L. Messius L. f. Pup. Potens Tergeste mil. coh. V praetor. 1057/58 annorum 205 et 210). sat multi sunt etiam tituli Rhenani utpote militum (cf. Bramb. 844, 1125, 1390, 1787, 1789).

in Italia rarum est nomen (IX 2484 Saepini, X 2081 Puteolis, X 4990 Venafri, X 8260 Tarracinae, XIV 3810 Tiburi), rarius in Africa (VIII 17959, 19688), plane deest titulis Hispaniae et Galliae.

ultima exempla sunt saeculi tertii: Bramb. 1789 anni 239, III 4558 (Pannoniae Superioris) anni 249.

nomen imprimis in ingenuorum hominum usu fuit. eques Romanus memoratur in titulo Fori Iulii V 1767 saeculi primi T. Vettidius Potens.

senatorii ordinis fuit Q. Herennius Potens v. c. praef. praet. tituli urbani VI 1427.

mulieribus additum est nomen *Potens* Aquileiae V 836, Tiburi XIV 3810.

derivata quoque in iis regionibus reperiuntur, in quibus *Potens* natum est vel frequentissimum erat:

Potentilla Veronae V 3836,

Potentianus in Pannonia inferiore III 3636\* et Aquileiae V 788;
Potentiana semel exstat Signiae reg. I X 5995\*; derivata Potentinus Potentina possunt quidem esse ab Potentia oppido, sed maior exemplorum pars — sunt autem septentrionalium provinciarum — nata est ex nomine Potens, quod in his provinciis non infrequens fuit.

#### Potentius Potentia

Potentia est signum vel agnomen, nisi forte patriae indicatio est, in titulo Hispaniae Tarraconensis codicibus tradito II 4313 Cl. Iuliane Potentia (saec. fere II vel III); Potentius signum est C. Juni Caturici Faustini v. c. in titulo urbano VI 1434 (saec. II vel III). Potentius episcopus Bladiensis (Byz.), qui ineunte saec. V floruit, recensetur a Morcellio in Afr. Christ.

#### Praesens

nomen, ut supra iam monui, extrema liberae rei publicae aetate fictum est, quod ex antiquissimis gentilicii *Praesentius* exemplis colligitur. patria fuit Italia superior vel Gallia Cisalpina. exstat Rovigone V 2455, Vicetiae V 3132 et 3205, Mantuae 4059, Brixiae V 4254, Pedemonti V 7167. in Norico quoque et Pannonia, ut par est, usitatum fuit, cf. III 5053, 5196, 4843 anni 76, 3374 (scriptum est *Prensens*), 3413, 10423; servi est titulus Noricus III 5196.

rarum fuit nomen in Italia (IX 3088 Sulmone C. Caidius L. f. Ser. Praesens decurio saec. fortasse primi, Paesti X 494 Digitius Praeses. Ostiae Praesens servus XIV 486).

urbana exempla uno mulieris VI 13879 excepto militum sunt VI 2379 a anni 144 C. Vibius Praesens Brixello, VI 2382 b au. 178 Presens Rave(nna). VI 3116.

Tarraconensis provinciae est titulus saeculi alterius II 4227 Titus Mamilius Silonis f. Praesens.

Devae in Britannia reperta est ara, quam an. 154 T. Flavius Galeria Praesens princeps leg. XXV Val. Victric. posuit VII 168.

equites Romani huius nominis sunt:

- M. Fabius C. f. Sab. Praesens Mantuae V 4059 et
- C. Mestrius C. f. Pol. Praesens Bomae V 632.
- in una gente senatoria Bruttia sollemne nomen Praesens fuit. noti sunt ex titulis permultis
  - C. Bruttius Praesens cos II an. 139,
  - C. Bruttius Praesens cos an. 153.
  - L. Fulvius C. f. Bruttius Praesens cos an. 180,
  - C. Bruttius Praesens an. 217,
- M. Fabius Praesens quidam memoratur in rescripto impp. Sever. et Antonin. dat. an. 203 cod. Iust. 3, 8, 1.

Sancti Praesentis mentio est in martyrologio Africae ad diem 16 Febr. Morcelli II pag. 362.

# Praesentius Praesentia

antiquissima nominis testimonia sunt

Sex Praesen(tius) in albo pontificum Sutrinorum XI 3254,2,10, C. Praesenti C. f. f. Perusiae in operculo urnae ex lapide Tiburtino factae XI 2023,

Hastia Aemili f. Praesenti ibidem in ossuario ex Tiburtino facto XI 2027,

T. Praesentius Q. f. in titulo Cremonensi vetustioribus litteris scripto V 4097.

gens quaedam *Praesentia* Auximi quoque in regione V primo post Chr. n. saeculo vixit, ut tituli nonnulli ostendunt IX 5850 bis, 5841, 5880 bis, 5879 bis),

tituli denique Falerione reperti est Praesentia Accepta IX 5498.

signum vel agnomen est *Praesentius* in titulo Calamensi Numidiae proconsularis VIII 5373 saeculi alterius vel tertii.

Praesentia cognomen est in titulo Norico non malo III 5562. componere licet cum nomine Praesens id de quo supra egi Absens. potest etiam subesse sensus nominum Fortis, Acer, Stremus.

#### Proficenting

eius nominis novimus episcopum Macomadiensem, qui ineunte saeculo quinto floruit (gesta coll. Carthag. cognit. I 197).

forma nominis notatu perdigna est, ut parens, magnificent-ior similia.

similem sensum habet nomen atque Successus, Succedens, Processus, Crescens, Augentius alia.

#### **Promerentius**

Proberentius Capuae an. 560 X 4506 nomen sine dubio pro Promerentius scriptum est, cum non raro b et m permutatae sint.

### **Providens**

Cupidius Providens Castelli Mattiacorum in titulo sacro anni 226 Bramb. 1318.

ibidem in fragmento tabulae marmoreae .... Prov(idens) legitur Bramb. 1330.

# **Providentius**

Comi in titulo saeculi tertii vel quarti *Providentius* V 5343. *Pro]videnti* supplendum esse in titulo christiano Salonitano recte opinor proposuit Bormann III 9624.

#### Prudens

servile nomen (repperi 32 exempla in titulis latinis); videtur primo saeculo imprimis apud gladiatores in usu fuisse.

Prudes gladiator est tituli picti Pompeiani IV 538, item vasculi vitrei Pannoniae III 6014, 2 et vasculi Narbonensis XII 5696, 32.

Romae primus fortasse nominis *Prudens* homo est *C. Popilius Prudens* tabellae prope monumentum ad port. Latin. repertae VI 5560.

altero et tertio saeculo in militum potissimum usu nomen reperitur, cf. VI 2452, 2769, 2379a Brixello natus, 2381a an. 155, 1056 an. 205 bis, III 8239, Bramb. 1994, 692 anni 246, XI 1216, VIII 18231.

frequentius nomen *Prudens* fuit primo saeculo in Gallia Cisalpina, ubi sicut *Providens* fictum esse videtur. cf. V 1422, 2269, 6433, 503, 7434, horum exemplorum quattuor sunt libertinorum.

plurimis Italiae regionibus deest, nec tituli Hispanienses nomen

Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc. 677

exhibent; duo inveni exempla in Africa VIII 9480 et 5504 (Ant]-estius Prudens mag. Thib.) anni 211.

Cn. Octavius Prudentimus cuius pater est Cn. Octavius Prudens Romae VI 23312.

### Prudentius Prudentia

hae formae inde ab exeunte altero vel incipiente tertio saeculo obveniunt in septentrionalibus provinciis.

Speratia Prudentia in titulo Noiomagi ad Mosellam siti reperto Correspol. d. Westdeutsch. Ztschrift V pag. 120.

Alexandria Prudentia uxor M. Aureli Materni Aug. lib. est Augustae Trevirorum Bramb. 783,

in anulo aureo ibidem reperto, qui aetatis christianae est, legitur *Prudentia Rodami vivas* Kraus n. 256.

Prudentiae alicuius christianae mulieris epitaphium est Romae IChr. II 447, 200.

Aurelius Prudentius Clemens Hispaniensis, notissimus poeta christianus, vixit altera saeculi quarti parte. Prudentius episcopus Parisinus memoratur a Venantio in vita S. Marcelli 6.

Prudentius gentile videtur esse in titulo Mogontiacensi Bramb. 1048 Prudencius Reveres obtio signiferor.

#### Pudens

cf. Modestus, Moderatus, Verecundus, Honestus. nomen hoc frequentissimum (plus 280 exempla conlegi) ineunte saeculo primo fictum est; ubi ortum sit, difficile est enucleare; equidem Galliam Cisalpinam nominis patriam duxerim, cuius sat multi optimi temporis tituli exstant, unus Alpis Poeninae V 6862 est incipientis saeculi primi.

Romae Augusti aetate nomen nondum evulgatum erat, deest enim antiquioribus columbariorum monumentis. antiquissimus quem scimus est *Pudens M. Lepidi l. grammaticus* VI 9449.

secuntur: Pudens Ti. Caesaris Aug. pediseq. tabellae mon. ad port. Latin. VI 5540.

Ti. Claudius Pamphili l. Pudes (sic) tabellae parietis extern. mon. Marcellae VI 4746.

Manilius Pudens, qui Claudi aetate floruit a Cass. Dion. 72, 7 et al. memoratur.

ex Taciti hist. I 24 novimus Mevium Pudentem e proximis Tigellini.

Pompeiis nomen exstat in uno titulo graphio inscripto incertae lectionis IV 1769 et in tegula X 8042, 17 A. Apulei Pudentis.

frequentius factum est nomen *Pudens* in titulis urbanis inde a medio primo saeculo, cf. VI 44, 3471, 7678, 7966, 8112; in albo trib. Suc. iunior. anni 70 bis occurrit VI 200, et in reliqua Italia et in provinciis inde ab eodem tempore in usum venit, imprimisque

usurpabatur a militibus cf. III 36 anni 84, VII 24, VI 3580 Vespasiani aetatis, III dipl. XII anni 85, II 1378 aetatis Vespasiani, VII 180 eiusdem temporis.

in militum frequenti usu nomen mansit altero quoque et adectertio saeculo cf. VI 2472, 2621, 2622, 2639, 2646, 2766, 2907, 2926, 3121, 3357, 3528, 3614, 220 anni 113, 2375c anni 119, 2380 an. 152, 2382b an. 177, 224 an. 197, 3884 an. 197 et 198, 1056 an. 205, 1057/58 an. 205 et 210, III 6193, III dipl. XXXIV an. 134, III 3543. Pudens nomen erat filii Aemiliae Pudentillae uxoris Apulei Madaurensis, eiusdem adversariorum causidicus fuit Pannonius Pudens.

saeculo tertio nomen iam rarius fit (cf. VI 2841 anni 239) quarti nulla certa inveni exempla.

saeculi alterius et tertii nonnulli noti sunt 'Pudentes' summis honoribus functi:

- L. Arrius Pudens cos. an. 165 in titulis saepe memoratur.
- Q. Servilius Q. f. Pudens cos. anni 166 filius ni fallor fuit Q. Servili Pudentis nuncupati in compluribus tegulis urbanis (XV 346 an. 123 et alibi).
  - Q. Caec. Pudens v. c. leg. Aug. pr. pr. Bramb. 1608.

Val. Pudens leg. Aug. pr. pr. an 196/198 Bramb. 6a, III 10396, VIII 11999.

- C. Marius Pudens Cornelianus leg. leg. v. c. an. 222 VI 1454.
- C. Iulius Pomponius Pudens Severianus v. c. praet. urb. VI 317 (litteris saeculi tertii vel ineuntis quarti), apud christianos nomen non iam usitatum fuit; S. Pudens martyr Romae celebratur secundum martyrol. Rom. die 19. Mai.

mulieres *Pudentes* cognominatae occurrunt in titulis urbano VI 25206, Capuano X 4046, agri Viterbensis XI 3031, Patavino V 2872.

#### **Pudentius**

gentilicium *Pudentius* more militum et provincialium hominum ex *Pudens* cognomine fictum in duobus titulis Noricis aetatis inferioris reperitur III 5584, 5531.

Pudentius episcopus Madaurensis exeunte saeculo quinto vixit (Notit. Num. 60).

Recargentius

nomen episcopi Lamiggigensis Donatistae, qui ineunte saeculo quinto vixit. gesta coll. Carthag. cognit. I 187.

nomen fortasse legendum est Re[su]rgentius (cf. Anastasius, Surgentius, Erigentius) aut Re[n]a[sc]entius (cf. Renatus).

## Recens

(cf. Robustus Stremus Vegetus). Recens legi posse in tribus vasis Hispaniensibus e terra rubra factis arbitratur Huebner II 4970, 424 (1 Reg. 2 Receni, 3 Rigeni).

## Recentius

signum ni fallor fuit Recentius in titulo Antipolitano XII 182, cui verba subscripta sunt Recenti seses.

## Regens

Regens fec. exstat in vase cretaceo ad Linz in Norico reperto III 6010, 117. potest exaratum esse pro Recens. si nomen est Regens, comparaverim cum Rectus, Ductus, Hegumene nominibus.

## Reverens

Prudencius Reveres obtio signiferorum in titulo Mogontiacensi Bramb. 1048.

## Reverentius

Septimius Reverentius Aquini in titulo recentioris aetatis X 5409.

#### Rorentia.

IChr. I 520 Rorentia an. 403.

#### Salventius

IChr. I 1031 Praetextatus Salventius Verecundus Traianus v. c. et sp. an. 533 cf. Cassiodor, var. 9, 16 et 17.

### Sapiens

(cf. Sophus graecum quod primum Romani acceperunt cognomen). C. Laelio trib. pleb. a. u. e. 603 hoc cognomen inditum esse narrat Plut. vit. Ti. Gracchi 8. cf. Senec. ep. 64, 10.

## Sapientia

nomen martyris (martyrol. Rom. 30. Sept.) potius pro substantivo acceptum est (cf. nomina Sophia, Fides, Spes, Caritas, Agape similia).

## Sarmentius

Iul. Rufinus Sarmentius v. c. pr(aeses) pr(ov). Dal(matiae) III 1982, 1983, 2771 (med. saec. IV).

Sarmentius episcopus Ternamusensis Donatista vixit ineunte saec. V cognit. I 180.

### Saxentius

agnomen est Anni Primi iun. Quir. eq. Rom. in titulo Numidicio VIII 5502.

#### Scientinns

Sciens cognomen adhuc non inveni. Scientinus legitur in titulo sacro mutilo, quem codex servavit, II 152 (ad Elvas in Lusitania).

## Sequens

cf. nomina Futurus, Obsequens, Succedens, Secundus. nomen hoc servile in Gallicis regionibus fictum esse videtur.

Aptae C. Attius Sequen(s) XII 1070, in Vocontiorum agro Sex Viriatius Sequens XII 1514, ad Hetzenrath prope Aug. Treviror. Sequens servus Bramb. 856.

Mogontiaci Tib. Adn. Sequens Bramb. 1002, ibid. . . . Sequens Bramb. 1027 anni 230. ad Heddernheim in lamina aenea Masias Sequens Correspbl. d. Westdeutsch. Ztschrift III pag. 36.

Romae nomen occurrit in tabella monumenti prope port. Praenest. VI 6167 G. Valerius Sequens saeculi primi exeuntis vel alterius, in tabella marmorea VI 9274 Domnaedius possessor colonus Sequens.

Sequens fortasse cognomen est Cloeliae alicuius in elogio ab Incundo tradito IX 4810.

## Sequentia

gentilicium est in sarcophago Mogontiacensi Bramb. 1087 Sequentia Faustina.

## Serpentius

(cf. Draco, Dracontius). nomen posterioris temporis proprium. Serpentius gladiator Romae in opere musivo VI 10206, Serpentius vinarius ibidem in titulo anni 368 VI 1766.

Ostiae obvenit Sjerpentius quidam in albo sacratorum saeculi alterius vergentis vel potius tertii XIV 286 I 13.

Serpentius consul anno 462 (cf. Marcellin. chron. ad an. 462; Cassiodor. scripsit Severus).

## Spargentius

Fori Novi reg. IV in titulo litteris pravis scripto M. Aur. Spargentius.

#### Studentia

(cf. Studiosus VIII 18224). IChr. I 104 Studentia anni 348. studens nomen non est in titulo Africano VIII 12152.

#### Succedens

(Successus, Processus, an Successor, Diadochus?) C. Audasius C. f. Pap. Succedens II vir etc. Thevestae in Numidia VIII 1886 (saec. primi vel potius alterius).

## Surgentius

eius nominis novimus episcopum Pocofeltensem (prov. proconsul.), qui interfuit concilio Arelatensi an. 314 (epistola concilii Arelatensis ad Silvestrum).

#### Tuenting

Iulius Tuentius in titulo Zuccabaritano (Mauret. Caesariensis) anni 241 VIII 9637.

### Valens

nomen frequentissimum (450 fere exempla in titulis latinis inveni) videtur extremis liberae rei publicae decenniis fictum esse. patria est Gallia Cisalpina, ubi si non antiquissima quae novimus exempla at certe optimae aetatis permulta exstant. Valens inde ab eo tempore, quo primum in titulis vel in libris occurrit, cum in nobiliorum hominum tum in servorum et tenuioris condicionis hominum usu reperitur in urbe et in municipiis.

.... Valens (praenomen et nomen perierunt in lapide) praetor aer. a. p. Chr. 15

et M. Satrius Valens pract. urb. a. p. Chr. 19 relati sunt in fast, cons. minor. (I fast, cons. minor XIII et XIV),

Vettius Valens eques Romanus adulter Messalinae occiditur anno 48 teste Tacito annal. 11, 30 et 35;

Manlius Valens legatus legionis fuit in Britannia Claudio imperante teste eodem annal. 11, 50.

Fabius Valens legatus legionis in Germania, Vitelli sectator, consul an. 69 saepius a Tacito memoratur.

P. Aemilius P. f. Valens in albo potificum Sutrinorum XI 3254.

D. Lucretius Valens II vir Pompeiis an. 37 X 902.

idem ni fallor vel filius eius cognominis flamen Neronis Aug. perpet. est in edicto munerum Pompeiano IV 1185. cf. etiam IV 1084, 1185, 2993 g.

servi vel inferioris condicionis ingenui eiusdem temporis sunt hi: Valens Germanus Germanicianus Ti. Caesaris Augusti natione Batarus tabellae monumenti lib. Drus. VI 4341.

L. Volusius Valens monumenti Volusior. VI 7388 (aetatis Claudi vel Neronis).

in album plebis Herculanens. relati sunt Q. Iunius Q. l. Valens et ... alficius C. l. Valens (X 1403 g 3,40).

frequentius nomen factum est cum in urbe (in albo trib. Suc. iun. an. 70 tres exstant *Valentes* VI 200) et in Italia, tum in provinciis (cf. velut II 3944, 5095, 2465) inde ab Vespasiani aetate; et si spectamus, cuius condicionis homines praecipue eo usi sint, apud milites tam boni sensus nomen in deliciis fuisse ingens titulorum copia ostendit.

Donatius Valens centurio leg. XVIII a Tacito ad annum 69 memoratur in hist. 1, 56.

sub Vespasiano stipendia meruit T. Valerius Valens tituli Reatini IX 4689.

tertii saeculi titulos, in quibus nomen Valens redit adscribam hos: III 3484 anni 219, 6150,1,4 anni 227, dipl. LII anni 243, 1967 anni 302; V 808, 8237 anni 244; VIII 2482 anni 253, 854; VI 2799 bis anni 227.

frequentissimum erat nomen in Gallia Cisalpina et in provinciis ad Danubium vergentibus.

etsi inde ab quarto saeculo rarescere coepit nomen Valens, tamen usque ad exiens fere sextum saeculum in usu fuit, praecipue in Galliis.

pauca inferioris et infimi temporis exempla adponam:

Valens Mursae (Pannoniae) episcopus Constantii imperatoris familiaris memoratur a Lucifero Caralitano.

Valentis episcopi Veronensis elogium anni 531 exstat V 3896, Valens (sacerdos) est tituli ad Villeneuve reperti qui intra annos 526 et 587 positus est Le Bl. 597.

Balens episcopus Villenobensis (Mauretan. Caesariensis) vixit exeunte saec. quinto. (Notit. Maur. Caes. 41).

addendum est altero quoque et tertio saeculo viros equestris et senatorii ordinis, qui nomen *Valens* tulerunt, non raros fuissememoro hos: *T. Manlius Valens* cos. 96 XIV 2012.

- M. Vettius M. f. An. Valens quaestor prov. Macedon. eq. Rom. leg. leg. XV Apollinaris XI 383,
- L. Fulvius C. f. Popin. Alburnius Valens pontifex praef. urb. an. 118 VI 1421,
  - Q. Pompeius Q. f. Quir . . . Valens consul an. 169 XIV 3609 et al.
- L. Fulvius C. f. Pom. Bruttius Praesens etc. Valens etc. cos. II an. 180 X 408 et al.

Val. Valens v. p. praef. cl. Misen X 3336 intra annos 228 et 244,
Pinarius Valens praef. praet. a. 238. Capitolin. Maxim. et
Balb. 4,

Flavius Valens v. c. V 5670,

C. Valens Hostilianus Messius Quintus filius Decii imperatoris VI 1102 (anni 251),

Flavius Valens imperator 364-378.

#### Valentius Valentia

formae Valentius, cuius 16 exempla in tit. lat. inveni, et Valentia, cuius 7, rarius usurpatae sunt. plurima exempla sunt Galliae Transpadanae, pauca Italiae et urbis, unum alterumve Hispaniae Delmatiae et provinciarum quae ad Danubium sitae sunt;

in titulis Transpadanis, qui sunt boni temporis, gentilicii vice

funguntur: V 3791 (L. Valentius Eutychus, L. Valentius Senecio), 6591 (T. Valen[tius] Haruspex, Valentius Secundus, Valentius Titus, Valentia Titulla, Valentia T. f. V....), 4481 (L. Va[lentius] L. f. Teud....),

item in Aquinati X 5531 (L. Valentius L. l. Clarus) et urbano VI 27913 (C. Valentius Nicer) et Dacico III 7797 (Valentius Demetrius).

patriam Valentiam in his exemplis gentile indicare videtur.

a cognomine Valens ficta sunt Valentius Valentia in reliquis exemplis, quae posteriori aetati adscribenda sunt.

signum vel agnomen est Valentius in titulo graeco Ostiensi XIV 1697.

Lucilia Valentia Mediolanii V 6033,

Iul. Valentius Patavii V 2969, cf. etiam V 6639.

C. Cogitatius Valentius manip. IIII Dacic. nat. Pann(onius) Miseni X 3569.

Aur. Valentia Salonis III 2217.

Aur. Valentia Carnunti (Pann. super.) III 4459,

Fl. Valentia in tit. christiano Aquileiensi V 1657. Valentius absolute positum est in duobus signaculis Hispaniensibus aetatis christianae II 4975,76 et 6259,21 et in titulo Delmatico III 2766.

## Vincentius Vincentia

cf. Victor, Victoria, Nicetes, Nicetius. nomen Vincentius Vincentia (illius 60 fere, huius 16 repperi exempla in titulis latinis) fictum est exeunte altero saeculo in Africa, ubi etiam Victor Victoria ortum est.

Vincentia signum additum est Attiae Victoriae cuidam in titulo Lambaesitano VIII 18366. cf. etiam VI 23824 (Paregrius qui et Vincentius), IX 3278 (Vincenti vivas), VIII 762 (ubi Vincentia agnomen esse videtur).

ex hac signi usurpatione cognomina Vincentius Vincentia originem duxerunt cf. VIII 762, 10765, 2626 b 18 (Aureliani aetatis), 15602, 16565, 16819.

medio fere tertio saeculo Vincentius et Vincentia iam latius vulgata erant. id imprimis per milites, qui hoc boni ominis nomine libenter usi sunt, factum esse videtur. prima quae certi temporis notam exhibent exempla sunt: P. Bellicius Vincentius in diplomate anni 254 III suppl. dipl. XCV et Aelia Vincentia tituli Dacici ante annum 260 scripti III 7753.

tertio et ineunte quarto saeculo nomen occurrit Romae VI 545, 142, 3430, 10158, 15316, 15664, 23824, Ostiae XIV 1060, Corfinii IX 3278, Corregione XI 1016, in Colonia Rusellana XI 2619, Aquileiae V 1118, Salonis III 2604, in Moesia III 6292, in Pannonia III 10692, in Raetia III 5813, in Germania Bramb. 2056, in Gallia Narbonensi XII 1466, in Hispania II 4112.

ab Ammiano Marcellino duo memorantur Vincentii, alter tribunus scutariorum 22, 11, 2, alter vicarius Africae an. 371 29, 5, 6.

Vincentius praef. praetor. an. 400 cod. Theodos. 7, 8, 6.

Vincentius praef. in Gallia Sulpic. Sever. dial. 1, 25, 6.

Vincentius consul an. 401 chron. Marcellin.

christianos tam boni ominis nomen adoptasse et usu trivisse consentaneum est. imprimis usurpabatur a christianis Africanis (cf. VIII 13428, 13541, 14020, 14234, 14235, 15414); quinque noti sunt episcopi Africani, quorum unus Thibaritanus medio tertio saeculo floruit (Cyprian. ep. 67 sentent. episcopor. de haereticis baptizandis n. 37), duo exeunte quinto, Gigitanus (Vict. Vit. 1, 29) et Ziggensis (Notit. procons. 41).

tituli christiani *Vincenti* nominis reperti sunt praeterea Romae IChr. I 484 an. 400, 510 an. 402, IChr. II 293, 1; 64, 15; 82, 21; VI 9213 (*Viccentia auri netrix*); Clusii XI 2560 saeculi quarti.

Comi V 5428 an. 526.

Aquileiae V 8590 et 1118,

Mediolanii V 6190 et 6210 anni fortasse 483,

Ravennae XI 281 (sca Vincentia).

in Gallia: Carpentorate XII 1215, Le Bl. 73.

et Baeterrae XII 4311 an. 455,

in Hispania II 4976, 40, Huebn. IHisp. Chr. 42 an. 482, 142 an. 630, 206, 115 an. 632, 111 an. 682.

S. Vincentius martyr. Afric. in martyrolog. Afric. apud Morcellium II pag. 361 ad diem 27. Ian.

Vincentius Lerinensis, nat. Gallus, scriptor vixit prima parte saeculi quinti.

#### **Violens**

contulerim nomina Vehemens, Ferox, Fortis, Acer; sed cf. etiam quae supra (pag. 645) de Violentilla adnotavi. vetus nobile cognomen, quod in Volumniorum gente sollemne fuit diutissime. nam praeter Violentem consulem annor. u. c. 447 et 458 novimus ex titulis duobus Perusinis P. Volumnium A. f. Violentem Cafatia natum XI 1963 — I 1392, et P. Volumnium P. f. Violentem XI 1944.

Tarracone in lapide aevi fere Caracallae recte fortasse suppletum est Titus Vio[le]n(s) II 4118.

### Virentius.

agnomen est *Virentius* Iuli Vitaliani<sup>1</sup>) alicuius in titulo Hadrumetino prov. Byzac. saeculi fere tertii VIII 10504.

<sup>1)</sup> observa similem significationem cognominis et agnominis, cf. VIII 18366, ubi *Vincentia* agnomen est *Victoriae* alicuius.

### Viventins Viventia

Vivius, Vibius, Vivax, Vitalis, Zosa, Zoticus, Zosimus. nomen fortasse in Gallia natum est, ibi certe posteriore aetate non infrequens fuit.

Viventius occurrit in titulo pagano sequioris aetatis Baeterris XII 4247.

Romae Valeria Viventia VI 25841 (saec. fere tertii), Viventius Siscianus nat. Pannonius quaestor sacri Palatii memoratur ab Amm. Marcellino 26, 4, 4, idem anno 367 praef. urbi factus est teste eodem 27, 3, 11.

duo Viventii episcopi memorantur a Fausto Reiensi in ep. 2. Rufius Viventius Gallus v. c. et inlustris expf. urb est tituli urbani IChr. II 54 (saec. V).

in titulo Caledoniae (Éritanniae) saeculi quinti vel sexti mentio est sacerdotis cuiusdam Viventi. Huebn. IBrit. Chr. 205.

Sanctus Viventius occurrit in martyrolog. Romano sub die 13 Ian.

Sanctam Viventiam virginem, de cuius vita nihil constat, Coloniae coli referunt Stadler et Heim in onomast. Sanctor. V pag. 749.

#### Volens

Cn. Pompeius Cn. f. Volens est tituli sacri inter Nemausum et Sextantionem reperti XII 4170.

#### Volventins

nomen potest valere idem ac turbulentus turbidus velut amnis, tumultuosus, procellosus et componi cum nominibus Rapidus, Rapax, Vehemens, an sonat Serpentius Dracontius? Volventius proconsul Hispaniarum memoratur a Sulpicio Severo chron. 2, 49.

# B. nomina in -ans, -antius.

## Abundantins Abundantia

nomen christianum. Abundantius diaconus martyr sub Dioclet, in martyrol. Rom. sub die 16 Sept. fertur. is fortasse antiquissimus est eius nominis quem scimus.

Romae oficina Abundanti in latere post Dioclet. facto XV 1676; Abundantia IChr. I 61 anni 341,

Abundantius IChr. I 288 anni 380,

Abundantius [Pr]aefectianus IChr. 1068 anni 540,

Abundantius acol. IChr. I 1185 saec. sexti; Puteolis Abundantius in titulo Iudaico X 3303 saec. quinti,

Praeneste Abun[dantia] XIV 3426 a,

Mediolanii Abundantia V 6175 saec. fere IV, Abundantia V 6202 saec. fere V.

Abundantius quidam consul fuit an. 393 una cum Theodosio imp. cos. III, Zosim. V 10, 5.

alter Abundantius ad annum 412 memoratur ab Socr. VII 7.

Abundantius praef. praet. sub Theodorico et Athalarico, Cassiodor. var. 5. 16 annor. 525 et 526 et al.

Abundantius episcopus Tridentinus anno 381 interfuit concil. Aquileiensi gest. concil. 57, 76 post ep. Ambros. 8.

Africanos eius nominis novimus episcopum Hadrumetinum, quem Gratus recenset in praefat. synod., quam Carthaginem convocavit an. 349, Morcelli I pag. 68,

et presbyterum memoratum ab Augustino in ep. 65 scripta an. 402.

#### Advolans

nomen gladiatoris apud Martialem V 246. equi nomen esse videtur in titulo urbano VI 10053 b 5, ubi Advola[nte] supplevit Friedlaender.

## Aginantius

IChr. I 882 legitur cons. Aginanti Fausti. an. 483; in titulo urbano VI 526 nomen Aginatius scriptum est. nomen ductum est ab aginandi verbo. cf. gloss. Philoxeni: aginat διαπράς εται ετρέφει, μηχανάται.

#### Amans

nomen hoc inferiorum hominum haud ita frequens fortasse natum est in Gallia Cisalpina.

duo eius cognominis seviri et augustales titulum Comensem V 5305 posuerunt L. Valerius Amans et Q. Sentius Amans.

Asculi Piceni est C. Tettaeus C. l. Amans IX 5193.

Gemellae in Numidia in pariete aulae inter alia nomina legitur Amans VIII 17978.

Amantianus servile agnomen est in tabella sepulcreti fam. Augprioris VIII 12680.

Caecilia Amans est tituli mutili urbani VI 13701.

## Amantins Amantia

multo frequentiores quam Amans fuerunt hae ampliores formae. de gentilicii Amantius vetustissimo exemplo (Plut. Caes. 50) iam supra verba feci pag. 641.

in antiquissimo, quod equidem scio, imperatorii aevi exemplo Amantia signum est; est autem tituli Viennensis litteris bonis saeculi primi vel alterius scripti XII 2021 (D. M. Valeriae Atticae signo Amantiae etc.).

item signum vel agnomen est Amantius in titulo agri Beneventani IX 2105.

cognomen est Amantius Aquileiae V 784 (Ulp. Amantius).

nomen absolute obvenit Salonis III 2296, Mediolanii V 5942, Thevestae VIII 1953, Romae VI 11511 (fortasse christian.), 11512, titulus Pannoniae superioris (III 3982), in quo Amantia occurrit fortasse interpolatus est. [Am]antia f(emina) c(larissima) est tituli musivi operis ad Cilli reperti, Jahreshefte des oesterr. arch. Instit. vol. I 1898 Beiblatt pag. 34.

Amantius quidam haruspex sub Valentiniano vixit teste Amm. Marcell. 28. 1. 19 et 22.

Crepereius Amantius consul fuit anni 345 (X 4712 et al. saepe). deinde apud christianos hoc boni sensus nomen admodum frequentabatur:

Romae exstat Amantius an. 373 IChr. I 236,

an. 384 (vel 396 vel 402) IChr. I 336,

an. 409 IChr. I 594,

Amantia an. 395 IChr. I 423,

436 IChr. I 696.

Amantius Amantia obveniunt praeterea

Aquileiae an. 423 (Amantius sacerdos) V 1623,

(Amantia) V 1625,

Mediolanii V 6225 saec. fere IV,

Laude V 6396 saec. fere V,

Augustae Treviror. Le Bl. 226 (Amantia).

Sancti Amanti mentio est in martyrol. Afric. ad diem 4. Nov. Morcelli II pag. 373. ex libris novimus Amantios hos: acolythum, qui saec. III vixit Cyprian. ep. 77, 3 et 78, 1, episcopum Niciensem, qui an. 381 concilio Aquileiensi interfuit acta concil. Aquil. 64 et 76 post ep. Ambros. 8, lectorem Avernis natum Sidon. ep. 7,7 et al., eunuchum in aula Eudoxiae (ineunte saec. quinto) Zonar. 13, 23 et al., eunuchum, praepositum sacri cubiculi Zonar. 14, 5 et apud alios.

#### Ballantius

nomen potest ductum esse a ballandi verbo, cuius duo exempla exstant apud Augustinum; verisimilius autem videtur, scriptum esse pro Pallantius, derivatumque a virili nomine Pallans quod legis velut XIV 2785. cf. etiam scriptionem Balatium pro Palatium apud Naevium Varro 1. l. V 53.

Ballantius filius C. Antoni Felicis tituli ad Ain-Ksar in Numidia reperti VIII 4355.

## Cogitans

cf. Sapiens, Prudens, Philosophus, Phrontizon, Phronimus, Cogitatus. L. Licinius L. l. Cogitans in titulo Baetico II 1201.

#### Constans

(Firmus, Stabilis, Tenax, Perseverantius alia). nomen hoc, cuius 71 exempla in titulis latinis repperi, fictum esse mihi videtur in Gallia Cisalpina et adiacentibus regionibus (Delmatia Noric. Pannon.), quamquam id non tam ex vetustate quam ex numero titulorum, in quibus occurrit, probari potest. usurpabatur nomen a servis et humilioris condicionis ingenuis imprimis a militibus, quibus cum esset faustae significationis, gratissimum fuisse par est.

Romae prima exempla sunt Constans monumenti Statilior. VI 6427 aetatis fere Claudianae, et P. Ennius Constans veteranus monumenti ad viam Nomentanam VI 8105, fortasse etiam Iulia Constans VI 8901.

in albo plebis Herculanensis exstat C. Atilius Constans X 1403 d 2, 19.

Ceterum nomen rarum fuit Romae et in Italia, quaeque in titulis inveni exempla, aut sunt militum (X 3645 Miseni, X 3733 Atellae, XIV 3628 Tiburi, XI 958 Lepidi Regii; VI 2749 vet. coh. X praet. oriund. ex Mediolan., VI 3198 equ. singular., VI 3462, VI 3555 primipilar. Romae) aut sunt saeculi alterius vel tertii (VI 18732 Romae, IX 338,3,27 Canusii an. 223). Galliae Narbonensis nullum repperi exemplum, Hispaniae et Africae pauca. nomen viguit apud milites, qui in septentrionalibus provinciis stipendia merebant usque ad quartum saeculum (cf. III 865, 5587 an. 229, Bramb. 1336 an. 236). duo senatorii ordinis Constantes, qui saeculo quarto floruerunt, memorantur in titulis Africanis VIII 8480 et 9288.

Constans unus ex filiis fuit Constantini imperatoris, Constans cognominatus erat etiam filius Fl. Claud. Constantini, tyranni in Gallia Oros. VII 40 et chron. Marcellin. ad an. 411.

ad Constantem magistrum militum per Thracias exstat lex data an. 412 cod. Theodos. 7, 17, 1 (idem ni fallor est, qui in titulo christiano IChr. II 280 et alibi consul vocatur anni 414.

Constantis aliculus lectoris ecclesiae Avernorum memoriam servavit Sidon. ep. 4, 12.

mulieribus additum est *Constans* in titulis urbanis VI 8901 et 16370 et in Calamensi Numid. proconsul. VIII 5470.

Constantes genus equitum vocabatur teste Notit. dign. Or. IX 9 (Matiarii Constantes).

Constas exaratum est in titulis Dacico III 1608 et Pannoniae inferioris III 10548,

Costans Aquileiae V 1052b 14, Altinae reg. II X 362,

Costas in Dacico titulo III 1194, in Rhenano anni 236, Bramb. 1336, in patellis Britannicis VII 1336, 344.

### Constantius Constantia

hae formae (illius plus 70, huius 18 exempla repperi) exeunte fere altero vel incipiente tertio saeculo in usum venerunt.

signi loco fungitur Constantius in titulis Mediolanensi V 5894. Africano VIII 12382, Hispaniensi II 2570, fortasse etiam in fibula aurea in Pannonia reperta III 6016.5 et in gemma Salonitana III 10188, 11.

Constantia cognomen occurrit Salonis III 2147 (Aelia Constantia), Puteolis X 3061 (Valeria Constantia), Constantius Lussonii in Pann. infer. III 10299 [Sept(imius) Constantius], Albae Helvorum XII 2663, Anagniae reg. I X 5950 (A. Apustius Constantius). Florentiae XI 1728 (C. Papirius Constantius homo christianus). Romae VI 28116 (Valerius Constantius), VI 29690 (Ceionius Constantius). his addendus est Flavius Valerius Constantius Chlorus pater Constantini Magni.

servile nomen est Constantius in titulis Tiburtino XIV 3649. 3. 6. urbanis VI 641, 776 (Constantius Auga, et Caes, tabularius), cf. XV 1683 (ex officina Constanti post Dioclet.).

Constantius gentile ex cognomine Constans provincialium more fictum reperitur in titulis nonnullis militaribus Rhenanis saeculi alterius et tertii Bramb. 1304, 1798, 1336 anni 236, in Delmatico III 3020, in urbano VI 3884 annor. 197 et 198.

gentile suum ab Nuceria Alfaterna sive Constantia, oppido regionis I duxit Q. Constantius Threptus tituli boni ibi reperti X 1092. cf. etiam VI 3884. (Constantia martyr Nuceriana memoratur in martyrol. Rom. sub die 19. Sept.).

in multo frequentiorem usum quam apud paganos fuerant Constantia et Constantius apud christianae fidei homines venerunt inde ab ineunte saeculo quarto. cuius rei una causa posita est in ipso nomine, quod principalem quandam virtutem christianam exprimens auribus gratissimum erat. altera in eo quaerenda est, quod nomen prima quarti saeculi parte in domo imperatoria sollemne fuit. nam ut priore aetate gentilicia eorum imperatorum, a quo quisque vel quo imperitante civitate donatus erat1), adsumi solebant, ita tunc temporis, cum unius nominis usus invalesceret, Constantius et Constantia nomina aut simili ratione aut studio quodam hominum, quod etiamnunc observari potest, usurpabantur et a parentibus liberis indebantur.

Constantius et Constantia exstant in titulis christianis

Romae anno 325 IChr. I 35, 330 ibid. 47, 337 349 107, 364 176, 410, exeunte saeculo IV VI 9920 septies,

<sup>1)</sup> cf. innumeros Iuliorum Claudiorum Flaviorum Aeliorum Aureliorum titulos.

an. 404 IChr. I 529,
441 ibid. 706 = VI 9153,
448 ibid. 744,
450 ibid. 750,
530 VI 9461,
VI 1665 (Constantius v. c. regnante Theoderico),
exeunt. saec. VI IChr. 1180,
incerti temporis IChr. II 164, 8; 391; 444, 169,

Ostiae XIV 1942, in agro Albano XIV 2384, Nolae X 1369, Volsinii XI 2883 saec. IV, Syracusis X 7167 an. 356, Florentiae XI 1728 incipientis saec. IV, 1696 saec. V,

1689 an. 417,
Bononiae XI 802 an. fortasse 394,
Arimini XI 550 saec. V vel incipientes VI,
Mediolanii V 6204, 6205, 6206 saec. fere V vel incipientis VI,
pag. 618, 8,

Vercellis V 6729 bis, Comi V 5455 an. fortasse 461 vel 482, in agro Novariensi V 6497 saec. V, Aquileiae V 1618, 1643 saec. IV vel V, Concordiae VI 8746, in Pannon. infer. III 6446, Augustae Trevir. Le Bl. 223 saec. IV vel V,

in Africa VIII pag. 620, n. 8639 an. 405, 9918, 13562, 13563, 13564.

ex libris novimus praeter Constantios, qui domus imperatorise fuerunt

Constantium v. c. proconsulem Africae an. 375 cod. Theodos. 4, 12, 7. cf. eius elogium III 9506,

Constantium comitem sacrar. largitionum a. 399 cod. Theodos. 6, 30, 15,

Constantium praef. urbis a. 422 cod. Theodos. 1, 6, 12, Tiberium Constantium Caesarem VI 8401 anni 578, Constantium filium Ruricii (ad eum exstat epistula Ruricii II 24).

De Vit in onomastico tredecim enumerat episcopos *Constantios*, quos longum est hic repetere. tres eorum sunt Africani, plurimi saeculo quarto vixerunt.

ex his omnibus testimoniis facile cognoscis Constantium Constantium frequentissima fuisse saeculo quarto, in usu non raro mansisse usque ad extrema antiqui orbis tempora.

Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc. 691

Costantius vel Costantia exaratum est in titulis Delmatico III 2147, Novariensi V 6497†, Sitifensi VIII 8639†.

Constan/tia/ nomen navis est in titulo Ravennati XI 55.

## Dignantius

nomen hoc videtur Gallicarum regionum proprium fuisse. legitur in titulo christiano Trevirensi Le Bl. 244 — Kraus 151. occurrit etiam in libr. confrat. ed. Piper II 89, 25, forma *Dignentius* ibid. I 181, 35.

#### Donantius

Q. Pullaenius Donantius eq. Rom. Auziae Mauret. Caesar. VIII 9050. pater eius P. Pullaenius Donatus est.

### Dubitantius

Sancti Dubitanti mart. Carthag. mentio est in martyrologio Afric. ad diem 17. Nov. Morcelli II pag. 374.

## Elegans

cf. Bellus, Lepidus, Venustus, Urbanus, Amoenus. nomen servorum et libertinorum hominum, cuius 23 exempla in titulis latinis inveni, quorum nullum extra Italiam repertum est.

primus sine dubio est *Elegans Aug. lib. mensor* tabulae urbanae VI 8912, qui Augusti aetate vixit.

plurima quae exstant exempla sunt urbis Romae, duo pagi urbani IX 2986, 4694, tria Ostiae XIV 1980, 1213, 484, singula Reates IX 4694, Aquini X 5464, Trebulae X 4563, Faleriorum XI 3178, Tarquiniorum XI 3422.

Galliae Cisalpinae est M. Arrius M. l. Elegans (tituli boni Atestini) V 2568, et C. Geminius Elegans VI vir. sen. (tituli boni Mediolaniensis) V 5861.

nomen praecipue primo saeculo usurpabatur. ultimus *Elegans* exstat in laterculis coh. V vig. annorum 205 et 210 VI 1057/58.

mulieribus inditum est nomen quinquies in urbe VI 58, 15806, 18630, 19889, 25482, semel Ostiae XIV 1213.

Elegas exaratum est Romae VI 19889, Ostiae XIV 484.

## Exsuperans

fictum est hoc nomen ex vetere participio exsuperans, quod in usum receptum ab Hadriani aevi scriptoribus (Gell. Apul.) sollemne factum est epitheton deorum Mithrae, Solis, Jovis [cf. velut III 1090, XI 2600, Bramb. 1404] quodque a christianis quoque deo adtributum esse ex Augustini ep. 103, 2 concludi licet. nomen comparatur cum Excellens Eminens al. 1)

<sup>1)</sup> cf. etiam nomen Excuperator VI 2905 al. et Excuperatus VI 2708 al.

natum est fortasse altero saeculo in Africa. duo habeo Numidiae exempla, alterum Rusicadense *C. Mettius Exuperans dendro*phor. decretarius' in titulo Sancto Attidi sacro VIII 7956, alterum Cirtense 'Hordionius Exuperans' VIII 19569.

tritiores fuerunt formae

## Exsuperantius Exsuperantia

cognominum locum obtinent in titulo Ammaedarensi Byzacenae VIII 11665 Fabius Exsuperan[tius], in urbanis VI 26458 Aelia Exsuperantia et VI 377 Aur. Exuperantius sacerdos Silvani in titulo ad Mithrae cultum spectante.

servile nomen est *Exsuperantius* Romae VI 17474, Tiburi XIV 36493, fortasse etiam Narbone in signaculo XII 5690, 47 et in latere urbano post Dioclet. facto XV 1687.

apud christianos quoque Exsuperantius et Exsuperantia frequenter usurpabantur. exempla inveni

Romae an. 356 IChr. I 116,

372 ibid. 229.

383 ibid. 328.

exeunt saec. IV VI 9920 ter,

an. 408 IChr. I 587.

490 ibid. 893.

saec. IV vel V ibid. 1203 et VI 9238,

Ostiae XIV 1902,

Capenae XI 4037 anni 352.

Ravennae XI 303 sc. Exuperantius pontifex et confessor atque archiepiscopus e(cclesiae) Ravennatis (qui medio fere quinto saec. vixit),

Mediolanii V 6223 saec. fere V,

Concordiae V 8746,

Augustae Treviror. Le Bl. 250 Exsoperantia saec. fere V, Nertobrigae Baeticae Huebn. IHisp. Chr. 48 anni 578. ex libris novimus:

S. Exsuperantium mart. diaconum S. Sabini, cuius memoria celebratur secundum martyrologium Rom. die 30. Dec.,

Exsuperantium quendam, ad quem exstat ep. Hieronymi 35 scripta anno 386,

episcopum Dertonensem, qui anno 386 concilio Aquileiensi interfuit Ambros. ep. 8, gesta concilii Aquil. n. 76,

praefectum Aremoricae, Rutil. Namat. de reditu suo I 213,

Exsuperantium, ad quem exstat lex in cod. Theodos. 14, 1, 4. anno 404 data.

Iulium Exsuperantium, qui epitomen belli civilis Sallustiani scripsit (saec. IV vel V) et Exsuperantium, qui emendando Iuvenali operam dedit.

totiens fere Exsuperantius Exsuperantia in titulis legi quotiens Exuperantius Exuperantia.

## Exsuperantium

signum est Seiae Ianuariae in titulo urbano VI 26152 (Exsuperanti quiescas).

## Framantio

nomen hoc muliebre tituli Patavini V 2974 (2906) sine dubio externae originis est. cf. nomen Fremmo V 2273.

## Fugantins

nomen sonat qui fugat hostes (cf. Turbantius, Vincentius, Victor). occurrit in titulo christiano Aquileiensi V 8986a.

## Infans

haud scio an cognomen sit Infans in titulis duobus urbanis. qui infantibus positi sunt. VI 28044 L. Valerius Infans... vix. dieb. LXXI, VI 10160 Sarricius Infans gymnicus ... qui vix. an. IIII. re vera cognomen est in titulo Hispaniensi II 1818, in quo legitur Granius Infas annoru. LXI.

#### Infantina

ad Infantium comitem orientis exstat lex imppp. Valentinian. Theodos. Arcad. anni 393 cod. Iust. 1, 9, 7.

#### \*Instans

cf. nomen Futurus. T. Del(li) Ist(antis) m(anu) explevit Huebner in patella Londini reperta VII 1336, 404.

#### Instantius

Instantius Rufus, qui an. 101 vel 102 Hispan. Baet. administravit, saepius a Martiale memoratur;

titulum Cirtensem VIII 7543 posterioris aetatis posuit Istantius quidam.

Instanti episcopi Hispaniensis Priscilliani haeresi addicti mentio fit in Sulpic. Sever. chron. 2, 46.

#### Iuvantius

Londini in patella Iovanti VII 1336, 518. nisi barbarum nomen subest, conicere licet pro Iuvantius scriptum esse (cf. nomina Iuvatus, Adiutor, Auxiliaris, Auxilius, Boethius similia). Dei Iuvantes III 5118 - Eph. epigr. II pag. 440 n. 965 [Iuvantib(us)], VIII 2226, 10718.

### Lactantins

nomen potest originem duxisse a deo Lactante (Serv. ad Ge. 1, 315). Africae proprium fuit; signum est in titulo Numidiae VIII 17767 saeculi fere tertii Seius Clebonianus qui et Lactantius.

cognomen est in albo decurionum Thamugadensium VIII 17903: ....ricius Lactantius.

praeter hos novimus Lactantium Firmianum scriptorem illum christianum, Constantini Magni aequalem, et

Lactantium (si recte ita scribitur) Placidum scholiastam Statii.

#### Lastantina

cf. nomen Laetus. S. Laetanti, qui fuit inter martyres Scillitanos, mentio fit ad diem 17. Iuli in martyrol. Afric. Morcelli II 371.

Letantius legitur in tit. christiano apud Mai nov. coll. V pag. 389, 1.

#### Liberantins

cf. nomina Liberatus, Liber, Liberius, Eleutherus. Liberantius episcopus Tisanianensis Numidiae vixit ineunte saec. V coll. Carthag. anni 411 cognit. I 206.

## Lupantius Lupantia

cf. Lupatus Lupatus. nomen Galliarum proprium. Lupantia in titulo christiano apud Le Bl. 270 — Kraus 207 saec. IV. vel V. S. Lupantium natione Gallum a Bollandistis sub die 25. mens. Febr. recenseri referunt Stadler et Heim in onomast. Sanctorum.

#### Novantius Novantia

nomen hoc, quod inde ab altero saeculo occurrit, ortum est in septentrionalibus provinciis (cf. Novatus, quod in Baetica fictum est). ad Aquas Sulis in Britannia Novanti alicuius filius titulum posuit VII 47, qui bonis litteris saeculi alterius scriptus est. Moesiae superioris est M. Novant(ins) Ingenus III 1695. praeterea duo exstant Lambaesitana exempla VIII 3933 Novantia Procula, VIII 3934 Novantia Victorina. hue revocandum est nomen Noventius, cuius testimonia supra attuli.

## **Optantius**

nomen Africae peculiare.

signum est M. Pompei Quintiani equitis Romani, qui parentibus titulos Thamugadenses VIII 17904 et 17905 posuit (saec. II vel incipientis III).

<sup>1)</sup> aliter nomen supra pag. 646 huius commentationis interpretatus sum.

Optantius episcopus Casensis-Calanensis exeunte saec. quinto vixit Notit. Numid. 43.

nomen igitur tria saecula in Africa viguit.

#### Palmantina

cf. nomina Palmatus, Coronatus, Diadumenus. Mediolanii in titulo christiano V 6208 Cornelio Palmantio.

### Perseverantius

S. Perseveranti mentio est in martyrolog. Afric. ad diem. 3. Iun. Morcelli II pag. 369.

Perseverantius episcopus Thevestinus Donatista vixit ineunte saec, quinto coll. Carthag. anni 411 cognit. I 180.

## Petulans

cf. nomina Lascivus, Licens. nomen equi est in titulo urbano VI 10056. Petulantes milites auxiliares, una cum Celtis saepius ab Ammiano Marcellino memorati (cf. etiam Notit. dign. Oc. V 16, Or. IX 5), nomen a licentia sua sine dubio acceperunt cf. Amm. Marcellin. 22, 12, 6.

#### Praestantia

Praestans nomen personale adhuc nondum mihi obvenit (VIII 796 numen praestans, VI 38; III 991 epitheton Apollinis est; Mars praestans Bramb. 691) tamen Praestans iam vetustiore tempore in usu hominum fuisse ostendit titulus Bononiensis XI 786 ineuntis saeculi primi (Praestantia Quarta); gentile enim Praestantia procul dubio ab Praestans cognomine ductum est.

## **Probantius**

fortasse hoc quoque nomen ut *Optantius*, *Perseverantius*, *Liberantius* aliaque in -antius Africanae originis est. *Val. Probantius* filius adoptivus *Aur. Censorini* veterani est tituli urbani saeculi fere tertii VI 3450.

Probantius episcopus Trofimianensis Byzacenae floruit ineunte saec. V. coll. Carthag. cognit. I 83.

## Servantius

nomen unice notum est ex titulo bono Brixiensi V 4655, qui saeculi fere alterius vel tertii est (M. Minicius Servantius). nomen videtur sicut Servatus in septentrionalibus regionibus ortum esse.

#### Sextantius

P. Sextantius ex civitate Traianensi Herculi Invicto aram posuit Luguvalli in Britannia saeculo altero VII 924. Sextantius, quod hic cognomen esse arbitratur Huebner, aut a sextans substantivo aut a Sextantione, oppido Gallico, derivatum est.

## Sperantius Sperantia

hoc quoque nomen, si non in Africa fictum est, at certe ibi usitatius fuit. Caelius Sperantius flam. perpet. memoratur in titulo Membressitano prov. proc. aetatis inferioris VIII 1299.

Sperantia est tituli christiani Mauretaniae Sitifensis VIII 8766.

Sperantius episcopus Numida memoratur in rescripto Constantini ad episcopos Numidas an. 330.

Sperantius cognomen occurrit praeterea in duobus titulis Pannoniae superioris III 4211 Septimius Sperantius, III 4335 Annius Sperantius.

Sperantia gentile est in titulo Rhenano Coloniae Agrippinensis reperto Bramb. 368: Sperantia Dommula.

### Substantins

composuerim cum hoc nomine Sustinendus, Constans, cf. Ter. Andr. 914; an valet idem atque Adiutor similia? potest etiam fictum esse a substantia, quod ut graecum οὐςία significationem pecuniae induit, cf. Argentius, Frumentius alia. nomen certe Africanum est. Q. Publilius Substantius tituli in vicinia oppidi Sitifis reperti VIII 8417 (saec. II vel III).

## Superans

cf. nomen Superatus, quod in Baetica provincia natum est. Satrius Superans Venusiae reg. II IX 567 (saeculi fere alterius).

## Superantia

Aufustia Superantia Romae in titulo fortasse spurio VI 2993.

### Tonantius

Tonantius Ferreolus praefectorius Afranii Syagrii consulis floruit saec. V; memoratur saepius a Sidonio; idem mentionem facit filii Tonanti cognominis patri in carm. 24, 34.

#### Turbantia

synonymon est nominum Fugantius, Vincentius. Turbantia tituli christiani urbani anni 336 IChr. I 43.

### Vegetantius

cf. quae infra sub Vigilantius dicam.

## Venantius Venantia Venantium

hoc nomen idem sonans ac Venator fictum est aut in Africa aut in Galliis.

Acciae Heuresidi Venantio c(larissimae) p(uellae) dicatus est titulus Uticensis VIII 1181 saeculi tertii.

Venantius episcopus Thinisae, aequalis S. Cypriani, interfuit concilio, quod ille de baptismo coegit an. 255, sentent. episcoporum de haeret, bantizandis n. 49.

Venantius episcopus Oppidonovensis exeunte saec. V floruit Notit. Maur. Caes. 64. Venantius alius episcop. Afric. Augustini aequalis. memoratur Augustin, ep. 175.

Ulatifa Vlenantia occurrit in titulo Burdigalensi litteris satis elegantibus scripto Iullian. 188. id fortasse antiquissimum nominis exemplum est.

Venantius in titulo Pannoniae inferioris deo Libero patri dedicato III 3294 et in fragmento lapidis Aquileiensis V 1443.

Romae Claudia Romana Benantio Florentino marito titulum posuit VI 15577.

Venantium habes praeterea in titulo christiano Vienensi XII 2148 - Le Bl. 440. Venantiam in elog. christ. prope Eboram in Lusitan, reperto anni 593. Huebn, IHisp. Chr. 12.

S. Venantius episcop. et martyr memoratur in martyrol. Romano ad diem 1 Aprilis.

posteriorum temporum Venantios novimus ex libris hos: Venantium stratorem Symmach. ep. 38 an. 384/85, Venantium Severum com, domest, in fragm. tit. urban. exeuntis saec. IV VI 1796, 30.

Glabrionem Venantium Faustum expraef, urb. ibid. VI 1796. 31.

Venantium com. r. p. ex lege anni 422 Cod. Theod. 11, 28, 13. Venantium consulem a. 484 Cassiodor. chron. cf. XII 2062. IX 1375, V 5241, 6247.

Decium Marium Venantium Basilium cos. s. 508 (cf. VI 1716a. b. c).

Venantium Honorium Clementianum Fortunatum, poetam christianum oriundum ex Cisalpina.

Cassiodorius praeter Venantium correctorem Lucaniae et Bruttiorum (var. III 8 an. 507/511) nonnullos alios memorat Venantios aequales sibi.

Venanti episcopi Penestrini (Praenestini) mentio est in compluribus titulis apud De Rossium IChr. II 414, 415, 416 (saeculi octavi).

## **Vigilantius**

cf. nomen Vigilus. videtur originis Africanae esse signum est Vigilantius in titulo Sitifensi VIII 8549 C. Clodius Crescens qui et Viglantius (sic).

S. Vigilantium in elencho sub die 1 Nov. vocari a Bollandistis referent Stadler et Heim in onomast. Sanctorum.

ad Vigilantium quendam haereticum exstat epistula Hieronymi (ep. 61).

Vigilantii presbyteri mentio est in Gennad. ill. 35, 14. nomen saepius obvenit in Libr. confrat. S. Galli Augiens. Fabariens. Vegelantius in titulo christiano Aquileienei lapicidam videri exarare voluisse dedisse autem Vegetantius adnotat Mommsen ad V 1717; sed licet etiam arbitrari Vegetantius fuisse nomen a vegetandi verbo tractum. cf. nomen Vegetus, quod in Gallia Cisalpina fictum esse videtur.

## Volantina

nomen Africanum. signum additum est G. Cornelio Peregrino trib. cohort. ex provinc. Mauretania Caesa(riensi) domo..... in titulo Uxellodunensi saeculi quarti VII 370.

in signaculo Hispaniensi legitur Volan...m II 4975, 71 potest

### Π.

lam transeamus ad nomina oriunda ab iis participiis, quae in libris grammaticis futuri passivi vel necessitatis vel etiam praesentis passivi appellari solent. huic participiorum generi non ea fuit in fingendis nominibus fecunditas, quam modo in participio praesentis activi conspeximus. nam neque amplius triginta omnino inveni nomina formata suffixo -ndo, eorumque maxima pars minus usitatis, nonnulla vel rarissimis nominibus Romanis adscribenda sunt. horum trium Amandi, Servandi, Augendi frequentior et divulgatior fuit usus, unum Secundus tritissimis cognominibus adnumerari potest.

aetatem qua haec nomina ficta sint respicienti mihi haud inutile visum est duas constituere classes: alterius ea sunt, quae vetustioribus temporibus orta innotuerunt, alterius, quae imperatorii aevi mos ususque recepit.

ad illam pertinent praeter vetus cognomen virile Merenda, quod in gentibus Cornelia et Antonia reperitur, nonnulla numinum divinorum nomina, de quibus infra plus dicetur. ea etsi titulis recentioribus vel a scriptoribus sequioris aetatis nobis tradita sunt, tamen remotiorem aetatem quin prae se ferant nemo adhuc dubitavit.

quae alteri classi adtribui, fere omnia sunt cognomina hominibus plerumque tenuioris condicionis vel servis indita. eorum Secundus iam Augusti aetate in usu fuit¹); Servandi nominis primum quantum video exemplum nos ad Gai imperatoris tempus ducit, Amandi ad Claudi Neronisve. reliqua inde a medio fere saeculo primo comparent. plurima iam vergente saeculo tertio ex hominum usu sublata sunt. ad christianam aetatem duraverunt tria: Amandus et Augendus usque ad saeculum quintum, tertium Servandus vel

<sup>1)</sup> fortasse etiam Tuendus of. V 5828.

ultimis antiquitatis temporibus in Africa et Hispania usurpabatur. a christianis hominibus inventa videntur esse nomina Ferrandus et Perseverandus.

nonnullorum nominum testimonia ita sunt comparata ut ex iis. quibus regionibus ficta sint nomina, investigari omnino nequeat. aliorum autem patriam aliqua cum probabilitate ex titulis quamvis paucis me statuisse existimo. sie mihi in Galliis, imprimis in Cisalpinae regionibus ficta indeque vulgata esse videntur Alendus. Amandus, Celandus, Habendus, Servandus, Tuendus, iisdem regionibus adiudicaverim etiam Fruendum Probandum, mediae Italiae proprium fuit ni fallor Adaugendus, urbis Colendus. In Africa fortasse. si quid exemplorum valet multitudo, natum est Augendus.

superest ut de grammatica nominum interpretatione nonnihil proferam. atque significationem activam, ut dudum observatum est, habent dearum nomina Adolenda, Afferenda, Coinquenda, Commolenda, Deferunda, Fata Scribunda, id ex natura numinum divinorum, quae a priscis Italis colebantur, facile efficitur. 1) dii deaeque enim, imprimis ea numina, quae in indigitamenta relata erant huius autem generis procul dubio dese sunt de quibus hic disceptamus — in iis actionibus, quae nominum radicibus significantur, perficiendis, si invocata erant, non solum praesto adesse hominibus, sed ipsa illas actiones exsequi ab Italis credebantur. nomina igitur, quibus notata sunt illa numina, nomina agentis<sup>2</sup>) sunt, quibus, etiamsi induerunt formas, quae ex grammaticorum normis et regulis passivae judicantur, activum inesse sensum consentaneum est.

quae cum ita sint, reicienda est quam Weisweiler temptavit nominum illorum explanationem.<sup>3</sup>) is enim praeiudicatam quam de participii huius natura protulit opinionem ad explicanda nomina transferens et plane germanam illarum dearum vim et naturam neglegens Fata Scribunda voluit esse idem ac fata scripta, Adolendam, Commolendam, Deferundam, Coinquendam nihil aliud quam adolendarum, commolendarum etc. arborum numina. Afferendam denique, de quo nomine passive posito sensum satis bonum extricare non potuit, praepropere in Afferam mutavit. immo nobis stat sententia nomina illa esse activa nec mutandum esse nomen Afferendam. haec dea est, quae dotes et dona nuptialia ipsa affert (Tertull. ad nat. 2, 11). Fata Scribunda ) ea est, quae pueris partu editis

<sup>1)</sup> cf. Usener Goetternamen, Bonn 1895 pag. 73 sqq. 2) Usener l. c. pag. 4.

<sup>3)</sup> in Fleckeiseni annal. an. 1889 pag. 87 sqq., quae repetivit in libello cui inscripsit: Das lateinische Participium futuri passivi etc. Paderb. 1890.

<sup>4)</sup> traditam loci Tertulliani lectionem si sequimur, Fata Scribunda pluralis est numerus ad singularem Fatum Scribundum. sed quoniam omnia illa numina vulgaria certi sexus fuerunt, scribendum est aut Fata Scribunda advocatur, aut Fatae Scribundae advocantur. haec scriptio

imminentia conscribit fata et die lustrico invocari solebat (Tertull. de an. 39). Adolenda (CIL. VI 2099 pag. 560 anni 181 et 2107 pag. 574 anni 224 cf. Henzeni acta fr. Arv.), Commolenda (CIL. VI 2099), Deferunda (ibid.), Coinquenda (CIL. VI 2107) sunt numina, quae arbores fulmine ictas vel aliam ob causam delendas adolent. deferunt. commolunt. coinquiunt.

etiam nonnulla eorum quae imperatorio aevo in usum venerunt nomina nata ex participiis quae dicuntur futuri passivi speciem activorum obtinent. Sunt autem Agenda, Conferundus, Orienda, Perseverandus, Secundus, Sustinendus. Ex his Secundus, quod vocabulum in sermone latino et adiectivi et numeralis partes suscepit, nihil habet miri, neque Orienda sensu activo usurpatum inauditum est, quamquam in libris, ubicunque occurrit, per u litteram oriundus scriptum legitur. 1) reliqua quattuor nomina activa significatione in chartis plane inusitata sunt. sed eorum natura activa quo melius perspiciatur, arcessam nomina origine et significatione cognata, non latina solum sed etiam graeca, quae in titulis latinis obveniunt.

Atque cum Agenda composuerim nomina gemella Agens et Agentius graecumque Speudusa; comparentur etiam Agilis, Actus, Actulus, Efficax.

Conferendus nomen rarissimum, si recte interpretor, ad similitudinem graecorum nominum Sympheron, Sympherusa, quae saepius in titulis latinis occurrunt, fictum esse mihi videtur; addam Profuturus et graeca Chrestus, Chresimus.

Nullum deinde discrimen interesse puto inter significationem nominum Orienda et Oriens, Exoriens, graecique Anatellon. conferss etiam Ortus, Exortus, Anatole.

Perseverandi nominis homonymon est Perseverantius; similis significationis sunt Constans, Tenax, Pertinax alia.

Secundus interdum praenominis vice functum est eaque usurpatione vim numeralem retinuisse videtur. fillis enim secundo loco natis inditum esse verisimile est. cf. praenomina Primus, Tertius, Quartus, Quintus, Sextus.

sed hic Secundi nominis usus Galliae Cisalpinae, cuius sunt ea, quae adhuc invenimus, exempla, peculiaris fuisse videtur. in iis vero exemplis, in quibus cognomen est, Secundus probe in similem sensum accipitur atque cognomina illa tritissima Felix, Faustus, Fortunatus, Eutyches, Tychicus.

ad Sustinendum nomen explicandum, etsi pro passivo id haberi posse non negaverim, malo tamen advocari nomina Constans, Per-

magis mihi placet quam illa, quippe cum, ut unicuique homini certus Fatus vel Fata tributus sit a veteribus, ita et dea conscribens fata.

<sup>1)</sup> oriendus scriptum est in titulo urbano militari saeculi alterius vel tertii VI 8293.

severandus, Tenax, Pertinax, Substantius, Patiens, Perpessus et graeca Paschon, Paschusa, Pathusa.

in his nominibus id praeterea memoratu dignum duxi, quod, nominum Agendae, Conferundi, Oriendae, Perseverandi, Sustinendi nullum extra Italiam inventum est exemplum. Agenda occurrit Alba Fucente in oppido Marsorum (IX 3937), Conferundus Caeliae in oppido Calabrico (IX 277), Sustinendus Canusii in Apulia (IX 403) et, in signaculo Neapoli reperto (X 8059, 386), Orienda in titulo urbano (VI 28580), Perseverandus denique Dertonae in Transpadana (V 7412). exempla nominum Conferundus, Orienda, Sustinendus melioris vel optimae sunt aetatis; titulus, in quo Agenda exstat, potest adtribui alteri saeculo. Perseverandus inventum est in titulo christiano anni 520.

vim activam habet praeterea, si est latinae originis Volandum<sup>1</sup>), cognomen castelli cuiusdam in Armenia siti, cuius mentio fit a Tacito (ann. 13, 39). componi potest cum hoc nomine signum virile Volantius (VII 370) et similis significationis nomen Alata, quod proprium fuit mansionis cuiusdam Delmatiae (Itin. Anton. pag. 339 Wess.). cf. etiam Secandum oppidi Aethiopici nomen (Plin. nat. hist. 6, 193), quod fortasse barbarum est.

his activae significationis nominibus haud scio an adnumerari liceat nomen Larunda (Ovid. fast. 2, 599 sqq. Lactant. inst. 1, 20, 35.), quae mater Larum fuisse fertur. a G. Curtio (etymolog. gr. 361) nomen Lar ad radicem las, quae in verbo λιλαίομαι et in adiectivo lascivus conspicitur, revocatum est, eaque explicatione innixus Usener in scholis Lares cum exercitu furente, qui apparet in priscis Germanorum fabulis, composuit. Hoc si recte coniecit, Larunda aeque ac supra a me adlata dearum nomina activum habet sensum et fortasse dea furens explicari potest.

sub nomine *Merenda* nihil aliud latet nisi substantivum notum *merenda*, de quo conferas velim quae adnotavit Weisweiler libelli citati pag. 57.

cetera quae mihi nota sunt nomina ficta ex participiis quae dicuntur futuri passivi, aperte sensum exhibent passivum. Sed cave iis necessitatis vim, quam illae verborum formae in sermonis consuetudine sibi adsciverunt, adtribuas. nam nominum rationi magis convenit et facillime a quovis perspicitur, nomina, siquidem proprietates, statum, habitum, affectiones eorum quibus indita sunt designant, non tam ea exprimere, quae cuique personae inesse necesse sit, quam quae reapse insunt. eadem de causa futuri quoque temporis significatio a nominibus abesse solet. (paucissima sunt

<sup>1)</sup> Volandus videtur nomen personale fuisse, quamquam nullum antiquioris temporis exemplum inveni. Sanctum Volandum, qui saec. XIII vixisse fertur, recensent Stadler et Heim in onomastico Sanctorum.

nomina latina ficta a participiis futuri activi, de quibus postea verba faciam.) quo fit, ut vis participii quod dicitur futuri passivi in nominibus propriis ad naturam participii praesentis passivi accedat, quod iam olim lingua latina amiserat, cuiusque iactura in fingendis nominibus et participio futuri passivi et, ut supra vidimus, participio praesentis activi aliquo modo reparata est.

hac interpretatione usi solidum ac perspicuum sensum nominibus oriundis a participiis quae vocantur futuri passivi subiciemus: velut *Optandus* is est, qui a parentibus optatur vel optatus est, *Sperandus*, qui speratur vel speratus est.

adiumento sunt huic interpretationi nomina ficta ab iisdem verbis vel a synonymis seu latinis seu graecis. ea infra nominibus figuratis ex participiis futuri passivi deinceps adscribam:

Adaugendus: Adauctus, Adampliatus.

Alendus: Alentius, Pascentius, Lactantius, Pastus, Threptus.

Amandus: Amans, Amantius, Philumenus, Eromenus, Agapomenus, Amatus, Dilectus, Pephilemene, Philetus, Erastus, Agapetus.

Augendus: Augentius, Auxentius, Auctus, Auxetus.

Celandus: Latens, Lanthanusa, Celatus, Secretus.

Colendus: cf. Venerandus.

Fruendus: Fruens, Fruentius, Fructus, Frunitus, Apolaustus.

Habendus: Habens, Habentius, Habitus, Hecte, Possessa.

Laudandus: Laudata, Epaenetus.

Optandus: Optantius, Pothumene, Optatus, Exoptatus, Cupitus, Oratus etc.

Probanda: Probantius, Probatus...

Servandus: Servantius, Sozomenus, Servatus,

Sperandus: Sperantius, Elpizomenus, Speratus, Elpistus, Euclpistus.

Tuendus: Tuentius, Tutus, Protectus.

Venerandus: Veneratus, Honoratus, Sebastus.

nominibus Amandus, Colendus, Laudandus, Venerandus licet fortasse eam quoque significationem subicere, quae inest adiectivis in -bilis desinentibus, praesertim cum apud scriptores participia amandus, laudandus, venerandus non raro idem fere valeant atque amabilis, laudabilis, venerabilis nec adiectiva verbalia graeca φι-λητός, ἐραστός, σεβαστός ab eadem significatione abhorreant. in titulo Burdigalensi (Iullian. n. 82) duobus fratribus cognomina sunt Amandus et Amabilis et in Mediolanensi (V 5900) tres cognominum simillimorum libertae occurrunt Amanda, Amabilis, Blanda. memoratu dignum est praeterea, quod nomen Amabilis in iisdem regionibus fictum est, quibus Amandus, scilicet in Gallicis.

haec fere habui, quae de grammatica horum nominum explicatione dicerem. sed antequam ad singula nomina percensenda accedamus, quaerere invat, quid ex hac tota interpretatione lucrati

simus ad explanandam et aperiendam vim et naturam participiorum. quae vulgo futuri passivi vocantur, atque ut pancis comprehendam. confirmari comprobarique mihi videtur nominibus illis recte explicatis id, in quo omnes fere hodie viri docti consentiunt 1), suffixum -ndo, quo participia futuri passivi figurata sunt, eo quo fictum est tempore, neutri verborum generi addictum fuisse, usum autem profectum esse ab activo utpote antiquiore genere; mature vero passivam suffixi usurpationem invaluisse et ita praeponderasse procedente tempore, ut prior activus usus in vulgari tantum sermone quasi glisceret, in litterarum autem monumentis, quae aetatem tulerunt, perpauca exstent exempla, quae active explicari possint: 2) porro neque futuri temporis neque necessitatis vim. quam in communis sermonis consuetudine conspicimus, primitus infuisse participio illi, sed eam esse nativam suffixi -ndo virtutem, ut durantis qualitatis vim. quae radice verbi continetur, sine ulla temporis nota declaret.3)

## Adaugendus Adaugenda

nomen servile et inferiorum hominum, quod saeculo primo et altero in usu fuisse videtur in mediae Italiae regionibus. Adaugendus semel, Adaugenda ter in titulis mihi occurrit. hoc repperi Romae VI 10567, Puteolis X 3116, Capuse X 4096, illud Allifis (reg. IV) IX 2386.

## Agenda

Gargilia Agenda Alba Fucente IX 3937 in tit. saec. fere alterius.

2) omissis tritioribus secundus et oriundus afferri solent a grammaticis:

<sup>1)</sup> praeter Weisweilerum, qui in libello de part. fut. pass., cuius supra iam mentionem feci, passivam vim necessitatisque significationem principalem et nativam suffixi -ndo fuisse contendit.

volvendus Varr. L. L. 7, 104 ex Ennio, Lucret. 6, 178, Verg. Aen. 9, 17. percundus Plaut. Epid. 74.

placendus Plaut. Trin. 1159.

labundus Acc. tr. 570.

senescendus Varr. L. L. 6, 2, 11.

adolescendus Gell. 8, 10, 10 ex Varrone.

mascendus Gell. 8, 10, 7 ex Varrone; Impp. Leo et Anthem. cod. 5, 27, 4.

renascendus Augustin de civ. Dei 22, 28 ex Varrone.

florescendus fast. Praenest. CIL. I pag. 317 (cf. Augustin. de civ.
Dei 4, 8.). intra ann. 752 et 768 u. c. script.

fungendus Callistr. Dig. 50, 1, 87 § 2. tabescendus Lactant. mort. pers. 33, 9.

adcrescendus Digest. 7, 2 in titulo.

<sup>3)</sup> sic fere definivit vim suffixi A. Stitz in commentatione de gerundio publicata in progr. gymnas. Kremsiani an. 1889 pag. 29.

## Alendus Alenda

nomen servile et tenuiorum hominum, quod Galliae Cisalpinae proprium fuit. *C. Domitius Alendus* tituli votivi, qui inventus est in sacrario prope Travi in regione VIII sito XI 1298 (bonae aetatis). *Cornelia P. l. Alenda* Bergomi V 5151 (optimi ni fallor temporis).

## Amandus Amanda

nomen servorum et humilioris condicionis hominum (conlegi Amandi 116 Amandae 63 exempla ex titulis). natum est in Gallia Cisalpina, in qua Amandae 15 exempla exstant, quae magna ex parte optimae sunt aetatis (cf. V 3582 — I 1432).

prima quae aliqua probabilitate certae aetati adscribi possunt exempla reperta sunt Romae: Amanda Cassiae Epinices verna tabellae monumenti detecti in vinea Corsinia (VI 11315) fortasse Augusto imperante vixit. Tiberi aetatis esse potest Amanda Elerchi in operculo urnae cinerariae (VI 8934). aequalis fere huius fuit A. Tetteius Amandus tabellae adfixae monumento inter Appiam et Latinam (VI 5696). cf. etiam VI 15350 et 6757.

Pompeiis Neronis aetate iam satis frequens nomen Amandus fuit, ut titulus pictus recentior (IV 634) et aliquot graphio inscripti docent. Helvi Amandi legitur in tribus vasculis aureis ibi repertis (X 8071,9). L. Cornelius Amandus, qui civis Romanus fuit, testis est in apocha Iucundi anni 56 (IVC.18).

inde a Neronis aetate urbana quoque exempla crebriora fiunt (cf. VI 6156, 7569, 44, 200 anni 70, 8168 etc). in reliqua Italia praeter Latium et Campaniam nomen rarius occurrit. frequens contra fuit in Cisalpina et in provinciis, imprimis in septentrionalibus (cf. III 4720 Amandus servus tituli Norici litteris optimis scripti, VIII 10850 et 12679 exeuntis saeculi primi).

saeculo altero et ipso tertio Romae et in provinciis praecipue milites sunt, apud quos nomen *Amandus* reperitur. (cf. VI 2410, 3173, 3229, 715 anni 158, 1056 an. 205, 1057/58 annorum 205 et 210 bis; III 2066 Delmatiae; III 5814 et 5974 Raetiae; III 6234 Moes. infer.; III 7776 Daciae; VII 427; Bramb. 562, 584, 617; VIII 2817, 18065 an. 162, 18087.)

saeculo altero et tertio nonnulli ad maiores aut maximos honores provecti Amandi in titulis et libris obveniunt, velut:

Canusii C. Galbius Amandus decurio an. 223 IX 3384, 35. Aquileiae Septimius Amandus v. p. rationalis [Italiae] an. 258. tituli Norici Septim. Amandus eq. Rom. III 5562.

Lambaesi Numid. Aurelius Amandus exdecurione VIII 2817. Sufibus prov. Byz. P. Magnius Amandus inter qq. adlect. III 262. ad Amandum quendam exstat rescriptum imp. Gordiani datum anno 242. cod. Iust. 7, 53, 5. Amandus imperator Bagaudarum una cum Aeliano anno 286 Eutrop 9, 20, 3.

in titulis christianis repertum est nomen Rusicade Numidiae VIII 8190 — 19866 Fl. Amanda saec. V fere, Mediolanii V 6194 Amanda Claudia et in titulo Gallico apud Le Bl. 576 Amanda. nomen saeculo quarto quintoque in Gallia frequens fuisse videtur. complures eorum temporum novimus episcopos Gallorum; unus est Amandus episcopus Burdigalensis, ad quem epp. dedit Paulinus Nolanus. ex eiusdem epistulis novimus Amandam Apri uxorem. ad Amandum presbyt. exstat ep. Hieronymi script. circa ca. an. 394 (ep. 55).

## Augendus Augenda

nomen servile et tenuioris condicionis hominum. Augendae quinque repperi in titulis exempla, quorum duo sunt Africana (VIII 15283 ser. Thibursici prov. procons. et VIII 18792 ser. Numid.), unum urbanum (VI 20951), duo reliqua Placentiae (XI 1254) et Albae Fucentis (IX 4015).

Augendi nominis 28 exempla inveni. eorum sunt 11 Africana (Numidiae: VIII 4152 ser., 10663, 1975, 3323 libert., 4458, 18618, 18792 ser.; prov. procons.: VIII 16621; Byzacenae: VIII 378, 11564 ser.), urbana 9 (VI 1928 viatoris quaestori ab aerar. Saturni, 6704, 10649, 12865 ser., 13268, 20021 libert., 20977 lib., 22231, 23012); singula exempla exstant Luceriae (IX 784 saec. alterius vel tertii ineuntis M. Aur. Augendus proc(urator) s(altuum?) A(pulorum?)), in Pannonia (III 4345 saec. III vel IV ineuntis), in Hispania (II 2211 auni 348). nomen obvenit praeterea in duobus lucernis, quorum altera in Sardinia (X 8053, 29), altera in Hispania (II 4969,11) reperta est, et in vasculo Hispaniensi (II 4970, 69).

ex multitudine exemplorum colligi potest nomen natum esse in Africa. antiquissima exempla sunt Romae (VI 20977 D. Laberius D. lib. Augendus optimi temporis; primi saeculi sunt etiam VI 6704 L. Valerius Augendus in monumento prope port. Praenest. et fortasse VI 20951 Flavia Augenda).

unicus titulus christianus eius nominis est urbanus IChr. I 225 anni 371.

in Africa nomen tertio saeculo et usque ad quintum apud christianos in usu fuit.

Augendus confessor quidam memoratur in epistula, quam Cornelius papa ad Cyprianum misit (Cypr. ep. 50 ed. Hartel), Augendus diaconus Novatiani redit in compluribus Cypriani epistulis (velut in ep. 44).

Augendum episcopum Arensem Byzacenae, qui exeunte saec. quarto floruit, novimus ex Augustin. serm. II n. 20 in psalm. 36.

Augendus episcopus Villamagnensis ineuntis saeculi V gest. coll. Carthagine habit, an. 411 cognit. I 133.

#### Calendinus Calendina

nominum generi, de quo hic agimus, adscribendum putavi nomen Calendinus, Calendina, quamquam non ipsum a calandi verbo ductum est, sed a substantivo Calendae, quod ex illo verbo natum est, proprium fuit inferiorum hominum, imprimis peregrinorum et militum et altero demum saeculo invaluisse videtur. satis frequens fuit in Pannonia et Norico, quarum provinciarum omnia sunt quae repperi exempla formae femininae Calendina. ibi quin nomen fictum sit, extra dubitationem esse existimo. Pannoniae est etiam unicus qui exstat titulus christianus eius nominis (III 4217 Aeliae Kalendine). Quae causa fuit, quae nomini originem dederit, equidem nescio. fortasse nomen significavit primo eum, qui Kalendis natus vel emptus est et comparari potest cum nominibus Novunvioc. Nomius. Iamiarius, Februarius, Aprilis, Quinctilius, December aliis. an a numine quodam nobis ignoto originem traxit? nomen saepius per K. Kalendinus, quam Calendinus in titulis exaratum est, exempla nominis inveni haec:

Norici: III 4715 (scriptum est Brutt... [K]alandin...), 4764, 4778, 4997, 5106, 5407, 5417, 5429, 5486;

Pannoniae: III 4217, 4537 lib.; Delmatiae: III 1781 anni 225;

Aquileiae V 1086.

Romae nomen occurrit in titulo militari anni 168 VI 3559. miles quoque Calendinus Iovi aram posuit in agro Albano XIV 2254.

Capuse est P. Rapellius Kalendinus praef. coh. II Gal. X 3889.

Alexandriae Q. Caecilius Kalendinus optio genio sancto legionis suae aram dedicavit III 6577.

S. Calendinum memorat Morcelli in mart. eccl. Afr. sub die 26. April.

forma Calendius rarissima fuit. ex duobus titulis Sarbantiae, oppidi Pannoniae superioris, novimus M. Ulpium Kalendium III 10938 et 10944.

ut forma *Calendinus* in Norico et Pannonia fuit frequens, ita tertia forma *Calendio* in Africa. Numidiae sunt VIII 4372 ser., 5438, 4408, 5806, 10483,1, 10944, 19088 ser.; provinciae proconsularis: VIII 17138; Byzacenae VIII 11385.

Romae in opere musivo Kalendio est nomen gladiatoris VI 10205. nomen reperitur praeterea Ostiae XIV 56 in titulo Soli Invicto Mithrae posito, Deae Augustae in Narbonensi XII 1667, et in vasculo Britannico VII 1336, 548.

tituli christiani exhibent nomen Calendio Comensis V 5403 anni 556 et Mediolaniensis V 8926 saec. V vel VI.

Sancti Calendionis martyris mentio est in titulo in vicinia Thevestae reperto VIII 16743. idem occurrit in martyrologio Hiero-

nymiano sub die 31. Octobris et 15. Novembris nonnullos alios Sanctos eius nominis afferunt Stadler et Heim. in titulo pagano Auziensi (saeculi fere tertii) VIII 9114 exaratum est Kalenzonis.

### Celandus

hoc nomen in uno titulo Salonitano bonae fortasse aetatis legitur, quem Cyriacus servavit, III 2529. Mommsen Celadus fortasse fuisse opinatur.

## Conferundus

servile nomen rarissimum. Lautiniae D. l. [Pa]ntherae [C]onferundus maritus coniugi b. m. legitur in titulo Caeliae (reg. II) IX 277.

## Colendus Colenda

nomen servile et libertinum, quod primo et altero saeculo praecipue in urbe usurpabatur.

Colenda verna VI 1600,

Pontia Colenda VI 24741 et 24742;

Vibia Colenda VI 28858,

Colendus filius Mindi Lucrionis VI 22509,

Colendus... tabellae monumenti vineae Aquariorum VI 7055; Salernini tituli saeculi alterius vel tertii est Victoria Colenda X 550.

## Ferrandus

cf. nomen Ferratus montis Mauretaniae Caes. Amm. Marcell. 29, 5, 11 et nomen personale sequioris aetatis Ferreolus. 1) novimus huius nominis Fulgentium Ferrandum diaconum ecclesiae Carthaginiensis circa an. 540, qui breviationem canonum et vitam Fulgentii magistri scripsit. cf. Morcelli III pag. 271 et al.

## Fruendus Fruenda

nomen humiliorum hominum; ut ex exemplis quae supersunt colligi licet, non ante exiens saeculum primum in usu fuisse videtur. fortasse fictum est in Gallia Cisalpina.

L. T. Fruendus sevir occurrit Aquileiae V 828,

M. Lucilius Albanus Fruendi alicuius libertus titulum posuit Segusione in Alp. Cott. V 7242. Arelate XII 687: M. Superimus Fruendus emeritus leg. I M(inerviae).

in Africa tres sunt Caeciliae Fruendae, duae titulorum Dianensium Numidiae VIII 4609 et 4610, una Cirtensis (Numid.) VIII 7258;

<sup>1)</sup> contulerim etiam nomen Ferrocinctus Cassiodor. var. 3, 20. Ferrata fuit cognomen leg. VI cf. VI 3571 et al.

ad Aquas Thibilitanas (Numid.) repertus est titulus Fruendi Caesaris n. vern. adiut. tabul. VIII 18813.

Romae est T. Flavius Fruendus fr(umentarius) leg. VIII Aug. VI 3351. in titulo urbano VI 10056 Fruendus est nomen equi.

### Habendus

C. Cornelius Habendus Brixiae V 4581.

## Laudandus

M. Iul. Laudandus a militiis vir equestris dignitatis Romae in titulo saeculi alterius vel potius tertii VI 3498.

#### Minandus

Sancti Minandi mentio est in martyrolog. Africano apud Morcellium II pag. 363 ad diem 12 Martii.

## Optandus Optanda

nomen servile et hominum inferioris condicionis, quod fere inde a medio primo saeculo usurpabatur; plurima exempla sunt urbana

C. Octavius Optandus relatus est in album trib. Suc. iunior. anni 70 VI 200.

Optandus C. Fabi Nigri VI 23543,

Optandus VI 19957 (litt. bonae aetat.),

Sex. Vesius Optandus VI 28617,

T. Fl. Optandus VI 19683,

Optandus VI 27212,

Furia Optanda VI 19957 (litt. bon. aet.);

praeterea nomen occurrit

Nolae X 1266 Q. Caesius Optandus in titulo exeuntis saeculi primi.

Tiburi XIV 3799 M. Lucretius M. l. Optandus (XIV 3885 fortasse idem recurrit),

ad Isola di Sora (reg. I) X 5701 Optandu(s),

Forulis (reg. IV) IX 4411 Iulius Optandus.

ultimus quem scimus est fortasse Cornelius Optandus tituli oppidi Tugiae in Tarraconensi litteris saeculi III scripti II 5916.

#### Orienda

Vergilia Q. l. Orienda verna in tabella columbarii urbani VI 28580.

#### Perseverandus

hoc nomen semel obvenit in titulo Dertonensi anni 520 V 7412.

#### Probanda

Probanda concubina alicuius in titulo mutilo Veronensi V 3714; Romae Valeria Probanda infans primo aetatis anno mortua VI 28255.

#### Secundus Secunda

hoc nomen frequentissimis cognominibus Romanis probe adnumeratur. fictum est extremo liberae rei publicae tempore. crebrescit in titulis inde ab Augusti obitu, vulgatissimum iam est Claudiorum aetate et in Italia et in provinciis. omnia fere, quae fingi possunt nomina derivativa, ab nomine Secundus ducta sunt et in titulis imprimis alterius, tertii posteriorumque saeculorum inveniuntur, velut derivata in -ius -inus -ianus -inius -inianus -io -ulus -illa -osus. Simplex nomen Secundus, quamquam his amplioribus formis obscurabatur, tamen ne christianis quidem temporibus in usu esse desiit. id et tituli et libri scripti docent. titulorum christianorum, qui nomen Secundus exhibent, attulerim hic

Gallicos V 4847, XII 960,

Italicos X 4535, XIV 1921,

Sardiniensem X 7995, Britannicum IBrit. Chr. 150,

Africanos VIII 1392, 4354, \*8643, 14902.

ex libris satis habeo memorasse duos episcopos Africanos, unum Numidensem, alterum Mauretaniae Caesariensis, qui exeunte saeculo quinto floruerunt (Notit. Maur. Caes. n. 88, Not. Numid. n. 77). Secundum episcopum Tagastensem saeculi septimi medii recenset Morcelli in Afr. christ. II pag. 298.

attinet fortasse nominis Secundi, de quo brevior fui, quam pro celebritate eius et frequentia decuit, antiquissima hic exempla plenius adiungere ex titulis latinis. extrema liberae rei publicae aetate vixerunt Curtia L. f. Secunda tituli Rovigone reperti V 2452. Caedia C. f. Secunda tituli urbani I 1097 - VI 28389 et Naevia L. l. Secunda in lamina aerea Cumis reperta I 820 = X 1604. reliqua quae novi cognominis Secundi vetustiora exempla sunt monumentorum in columbariis Romae repertorum. in his duae Secundae libertinae condicionis occurrunt, quae Augusto imperante mortuae sunt (VI 5988 et 6004 monum. prope port. Praenestin.). primis Tiberii annis diem obierunt Secunda una monumenti fam. liberor. Ner. Drus. (VI 4379) et duae monumenti Marcellae (VI 4432, 4491); Tiberio imperante Secunda liberta monumenti Arruntior. (VI 5944) et Secundio Ti. Aug. ser. monumenti inter App. et Latin. (VI 5746). sub Claudio vel antea in tabellas monumentorum relati sunt Secundi hi: VI 4283 lib., 4299 lib. (mon. libert. et ser. Liviae), VI 7324 (mon. Volusior.), VI 6360 (mon. Statilior.), VI 4971 ing. (mon. inter App. et Latin.); Secundae hae: VI 4022, 4044 lib., 4136 lib., 4281 lib. (mon. libert. et ser. Liviae), VI 6325, 6400, 6518, 6519 (mon. Statilior.), VI 4956 et al. (mon. inter App. et Latin.).

nomen Secundus in Gallia Cisalpina, ubi fortasse ortum est, praenominis, ut supra iam monui, vice usurpatum est. huius usus quae aetatem tulerunt exempla ex parte vetustatem sapiunt, plurima sunt optimae aetatis. liberae rei publicae ultimis temporibus vixit fortasse Secunda Valeria tituli Veronensis I 1433 — V 3794. ineuntis saeculi primi est titulus eiusdem oppidi, in quo Secunda Baebia memoratur V 3783. non multo post titulus Secundae Octaviae positus esse videtur Mantuae V 8877. reliquae Secundae sunt titulorum Tarvisiensis V 2120, Atrianensis V 2327, Veronensis V 3488, Bergomensis V 5177. Secundi duo occurrunt Mediolanii V 6056 et Pedone V 7850.

in cognomine Secundus non ut in plurimis nominibus oriundis a participio, quae per longiora temporis spatia floruerunt (velut Fortunatus, Optatus, Donatus, Crescens alia), id observatur, ut primo apud servos et inferioris condicionis homines solum usurpata sint, postea vero, id est inde ab altero p. Ch. n. saeculo, in primariorum hominum usu inveniantur. Secundus pariter atque Celsus, Innocens, Valens inde a primis temporibus in humiliorum hominum et in nobiliorum statim usu reperitur. testimonio est Q. Poppaeus Q. f. Q. n. Secundus cos. suf. a. u. c. 762.

gentile Secundius frequens fuit in Gallia Narbonensi, in Cisalpina, in Pannonia et Norico, satis rarum in Italia. forma gentilicii Secundienus Cisalpinae propria fuisse videtur.

## Servandus Servanda

nomen servile et inferiorum hominum (Servandi 56, Servandae 31 exempla in titulis latinis inveni). in Italia perrarum fuit. occurrit Aquini X 5548 (saec. fere II vel III), Iuvani (reg. IV) in titulo hominis servilis condicionis IX 6314, in signaculo Sulcis Noraeve reperto X 8059, 366, Ostiae in tit. non satis certae lectionis XIV 1345; in tabula alimentaria Veleiensi anni 102 Petronius Servandus adfinis memoratur XI 1147, 7, 23. nomen repperi in Hispania II 6286 in fragmento litt. bonis scripto, in Moesia III 1680 saec. fere III, in Pannonia infer. III 10548, bis in Norico III 5601 et 4918. quattuor exemplorum Africanorum duo sunt saeculi tertii VIII \*9091 et 2626, b15. frequens contra nomen fuit Romae, in Gallia Cisalpina, Narbonensi, Germaniis; et cum plurima urbanorum exemplorum aut servorum sint (cf. velut VI 26369, 631 gladiatoris, 26042, 26364, 26365, 26366, 27899) aut militum (cf. VI 3270 equ. singul. nat. Pannon., 2379a Q. Minici Servandi [Bri]xia mil. praetorian., 228 anni 205 equ. singul., 1056 anni 205 mil. coh. I vigil. Antonin. 1057/58 duorum milit. coh. V. vig. annor. 205 et 210), quos aliunde Romam venisse probabile est, apparet nomen in Gallicis regionibus natum esse.

fictum esse videtur Augusti fere aetate. primum certum

exemplum est tituli Bononiensis, qui Gai imperatoris aetate scriptus est (T. Aviasius Servandus) XI 720. Romam nomen eodem tempore pervenit, vel potius, ut titulus VI 21433 docere videtur, aliquot decem annis ante. unus Servandus relatus est in album trib. Suc. iunior. anni 70 VI 200.

longe plurima quae novi nominis Servandi exempla sunt alterius et ipsius tertii saeculi.

christiana fortasse fuit L. Remmia Servanda tituli urbani VI 25395. in martyrologiis Servandus martyr Hispaniensis memoratur die 23 al. 18. Octob. et 12. April. eiusdem ni fallor mentio est in tit. christ. Hisp. prope Alcalam reperto anni 622 IHisp. Chr. n. 88. nomen infima aetate viguisse in Hispania et Africa dozent tituli Hispanienses duo, alter conventus Hispalensis anni 527 IH sp. Chr. n. 47 (Servandus), alter Medinae in Baetica repertus al ni 649 IHisp. Chr. n. 86 (Servanda) et duo episcopi Africani eiu nominis, quorum alter Casarum Favensium ineunte saec. V floruit gest. coll. Carth. cognit. I n. 204, alter Putiensis exeunte eodem saeculo Notit. Byzac. 18. Servandus denique quidam memoratur a Cassiodor. var. 5, 35 an. 523/26.

Serbandus scriptum est VI 3270.

Derivata Servandius, Servandia, Servand(i)o non nisi in titulis Rhenanis occurrunt. ad ea referendum est gentile Serandius tituli Norici (III 5145), quod pro Servandius exaratum est fortasse.

## Sperandus Speranda

C. Licinius Sperandus pr(aetor) Capenae an. 193 XI 3873. Flabia Speranda Romae VI 18434 in titulo saeculi fere tertii.

#### Sustinendus

Q. Martius Sustinendus Canusii (reg. II) IX 403.<sup>1</sup>) Substenendi m. p. legitur in signaculo Neapoli reperto X 8059, 386.

#### Tuendus Tuenda

nomen servile est humiliorum hominum, quod ineunte saeculo primo in Gallia Cisalpina in usum venit. antiquissimum exemplum est tituli Mediolaniensis V 5828 ineuntis saec. primi (Antonia Tuenda contubernalis Sex. Octavi C. f. vet. leg. IIII Scyth.). Altini in titulo optimae aetatis V 2162 occurrit Tuendus libertus Cn. Numeri Cn. f. Vol. Frontonis vet. equ. leg. VIII Aug.

Tuendus ser(vus) fec(it) legitur in tubo plumbeo Centumcellis eruto, qui est Traiani aetatis V 3548a. in urbano titulo exeuntis primi vel ineuntis alterius saeculi sunt C. Aconius Tuendus et mater eius Aconia Tuenda VI 10544 et 10544a.

<sup>1)</sup> nota quam bene conveniat Sustinendus cognomen cum gentilicio Martius.

#### Venerandus Veneranda

certum primi saeculi exemplum huius subrari nominis non habeo. bonae aetatis sunt Scurracia M. f. Veniranda (sic) tituli Puteolani X 2940, Pontia Veneranda urbani VI 27964, Venerandus Aug. lib. tituli Ostiensis. iis addi potest titulus urbanus VI 24984. nomen occurrit praeterea Faventiae XI 655, in vasculo Viennensi XII 5686, 919, in patella Londini reperta VII 1336, 1150.

saeculo alteri vel tertio probabiliter adtribuuntur tituli hi: Ostiensis XIV 1388 (P. Clodius Verus Flavius Venerandus pater, C. Naevius P. f. Pal. Clodius Venerandus Alexander filius), urbanus VI 9706 [Aux. Venerandus numul(arius)].

ultimus certi anni titulus, in quo nomen obvenit, est laterculus coh. I vigil. Antonin, anni 205 VI 1056, 4, 83 (Tettius Venerandus).

Sanctus Venerandus qui natione Gallus fuisse fertur, memoratur in martyrol. Roman. ad diem 14. Nov. nonnullos alios SS. Venerandos posterioris aetatis, qui in Gallia vixerunt, adferunt Stadler et Heim in onomast. Sanctorum.

## TIT.

Paucissima formata sunt a Romanis nomina ex participiis futuri activi. antiquissimum quod scio, idemque frequentissimum est *Profuturus*, quod iam medio fere primo saeculo in usu fuit nec quinto ineunte plane obsoleverat; reliquorum et aetas brevior fuit et usurpatio intra angustiores fines se continuit. *Futuri* et *Futurae* singula in titulis latinis exempla exstant, *Gauditurum* in uno titulo Cumano saeculi tertii repperi. *Victurus*, quod in titulis non ante saeculum tertium apparet, et in christianorum hominum usum transiit, Gallicae regionis proprium fuit. *Loturus* fortasse externae originis nomen semel in Norico obvenit. *Cresciturus* a christianis in Africa fictum et usurpatum est.

merae futuri temporis significationi in his nominibus admixta esse videtur vis quaedam facultatis, studii, proclivitatis, ita ut exempli gratia nomen *Victurus*, si a *vivendi* verbo derivas, sensu non multum distet a nominibus *Vivax*, *Vegetus*, *Vitalis*, *Zoticus*, *Zosimus*.

possunt etiam nomina illa sine dubio habita pro ominibus ab iis, qui ea liberis suis imponebant, designare eos, quibus praedictum vel destinatum est, ut vivant, crescant, gaudeant.

nomina Cresciturus, Gauditurus, Victurus orta sunt a verbis, ex quorum participiis praesentis iam ficta erant nomina Crescens, Gaudens, Viventius vel Vincentius. Cum Futuro comparatur probe nomen analogon graecum Mellon, fortasse etiam latinum Instans; Profuturum contulerim cum graeco Sympheron.

# Cresciturus

nomen hoc christianum, ut modo monui, Africae peculiare fuit. Carthagine: Crescit[urus an -ura] VIII 13581,

Cresciturus VIII 13995,

Mactari prov. Byzac.: Cersciturus (sic) VIII 11896.

novimus praeterea duos episcopos eius nominis Africanos, qui exeunte saeculo quinto floruerunt (Notit. Maur. Sitif. 17, prov. proconsul. 51); duosque *Crescituros* episcopos Bosetenses saeculi sexti et septimi Morcelli recenset Afr. christ. I pag. 106.

de Crescituro exstat malae prosodiae epigramma in antholog. latina (Riese n. 207).

#### Futurus Futura

Rubellius [F]uturus libertus Allifis (reg. IV) IX 2369. Futura liberta in titulo urbano bonae aetatis VI 16746.

#### Gauditurus

C. Julius Gauditurus Cumis in albo dendrophoror. anni 251 X 3699, 1, 22.

#### Loturus

III 5487 in titulo Norico peregrinorum hominum.

#### Profuturus Profutura

nomen servile et inferiorum hominum (formae masculinae 26 exempla in titulis inveni, femininae 20).

nomen plane deest titulis regionum Italiae II, III, V, VI, regionis IV unum exstat exemplum Albense IX 3932, regionis I duo Puteolana X 1729 et 2896 unumque Soranum X 5745. usitatius nomen fuit in Italia superiore, imprimis in Gallia Cisalpina, ubi sine dubio fictum est. occurrit Clusii X 2286, Volaterris XI 1759, Lunae XI 1355, Arimini XI 500, Bononiae XI 752 (Cloelia Profutura mulier christiana); Cisalpinae sunt exempla Comensia X \*5286, \*5354, 5368, 5388, Mediolanense V 5970, Benacense V 4871, Veronense V 3683, Aquileiense V 1142.

frequens fuit nomen etiam in urbe, ubi 14 exempla exstant, et apud plebem Ostiensem XIV 1155, 1206, 1292 bis. obvenit praeterea in Gallia Narbonensi, Delmatia, Norico, Raetia; Africae duo sunt exempla, quorum alterum est saeculi tertii VIII 15004.

antiquissimum nominis testimonium est in tabella monumenti Marcellae VI 4753.

nomen imprimis altero saeculo floruisse videtur et tertio (cf. VI 12178, 25085, 2328b mil. praetorian. an. 178, 3884 mil. coh. XII urb. annor. 197/98, 1060 intra annos 198 et 210; V 5388; III 5944 aetatis Alex. Severi, III 9020).

unicus titulus eius nominis christianus est Bononiensis supra adlatus saeculi fere quarti.

Profuturus quidam praefectus annonae fuit anno 319, ut patet ex rescripto ad eum dato cod. Theodos. 11, 29, 2.

Profuturus dux Romanorum sub Valente imp. memoratur ab Amm. Marcellin. 31, 7, 1 et al.

Profuturus episcopus Cirtensis memoratur ab Augustino contra Petilian. 29. Profuturus episcopus Macedoniae in ep. Innocenti papae, ep. XVII Coll. decret. Migne pag. 526.

#### Victorus

nomen hoc posteriore demum aetate fictum esse videtur in Gallicis regionibus.

Luc.. nius Victurus titulum posuit Rhenanum Bramb. 1899. benemerenti Victu | turo (sic) Aquileiae V 1716.

Fla. Victurus d(e) n(umero) sagit[t]ariorum Ner(viorum) item homo christianus Concordiae V 8762, Victurus advocatus in titulo Salonitano anni 431 III 9516.

Sanctus Victurus bis occurrit in martyrolog. Africano sub die 1. Mart. et 29. Dec. (Morcelli II pag. 359 et 376).

cognomina Victuricus Victurinus Victurianus nihil commune habent cum nomine Victurus, ducta sunt a frequentissimo nomine Africano Victor.

# IV.

#### A. de deminutivis nominibus.

Nomina deminutiva, ut hodie quoque fit, mulieribus potissimum indebantur. virilia nomina deminutiva suffixo -ulo formata usitatissima erant in Africa nec rara in titulis Gallicis¹) imprimis poste rioris aetatis. in fingendis muliebribus nominibus deminutivis praevalebat suffixum -illo. huius rarus fuit usus in Africa; plura exempla praebent tituli Italici, longe maxima pars est septentrionalium provinciarum Pannoniae, Delmatiae, Galliarum, Hispaniae.

fingi solebant nomina illa ex patris (cf. velut VI 16578, 21921, X 1401, 7693, 5182) vel matris (ut VI 17886, 26677, XII 3581) cognomine.

#### Florentiolus

Florentiole pax tecum in tabula marmorea Vasione reperta XII 1502 = Le Bl. 492.

<sup>1)</sup> permulta nomina in -olus, -ola exstant velut in titulis Trevirensibus.

# Gandentiolus Gandentiola

Gaudentiolus Augustae Trevirorum Le Bl. 256 — Kraus 172. Gaude[ntiola] mater ibidem Kraus 149. Gaudenti?lola ibid. Kraus 189.

#### Vincentiolus

Bincentiolus et Bonifatia fideles in pace Carthagine VIII 14235.

# Viventiolus

Viventio[l]o casto alumno Albae Helvorum in titulo pagano litteris malis scripto XII 5882.

S. Viventioli episcopi Viennensis, qui saeculo sexto ineunte floruit, elogium legis apud Le Bl. 22.

#### Constantiola

Constantiola est tituli christiani inter Valentiam et Viennam reperti anni 467 XII 1791.

# Sperantiolus

in titulo sacro inter Augustum et lacum Leman. reperto litteris malis scripto XII 2440 fortasse cum Mommseno legendum est Sp[e]r[a]n[t]iolus.

#### Secundulus Secundula

frequentissimum fuit omnium quae supra contuli nominum deminutivorum.

plurima exempla sunt Africae, ubi nomen christiana quoque aetate usurpabatur cf. VIII 12260. Secundo[la] est etiam tituli christiani Comensis V 5425.

Sancti Secunduli mentio est in martyrol. Afric. ad diem 7 Martii Morcelli II pag. 363.

Secundinula occurrit in duobus titulis prope Gratianopolim in Narbonensi repertis XII 2333 et 2335.

# Crescentilla

22 repperi exempla huius nominis, decem Delmatica, III 1916, 1735, 2229 aetatis inferioris, 2498, 2581, 3194, 8411, 8931 aetatis sequioris, 9020, 9021. bis inveni in Gallia Cisalpina V 2187, 5163, semel in Moesia inferiore III 7458 et in Africa VIII 3926 (Musia Crescentila Lambaesi). duo tituli Calaritani exstant X 7691 (bonae fortasse aetatis), X 7693 (Crescentilla filia Crescentilionis alicuius).

nomen in Italia repertum est Ostiae XIV 937 et Capuae X 4300 (Varacia L. l. Crescentilla).

inter tria urbana exempla VI 16578, 22800, 1398 id quod tertium posui est feminae senatorii ordinis (L. Baebia Sallustia Crescentilla c. f. saeculi II vel III).

#### Florentilla

Lepidia C. f. Florentilla Romae VI 21196 (bonae aetatis).

# Frequentilla

Clodia Frequentilla Acruvii (Delmatiae) III 1713 (saeculi II vel III).

# Fulgentillia

Romae an. 385 Fulgentillia IChr. I 354.

#### Orientilla

Sulmone (reg. IV) Orentilla (sic) Baebiae (scil. serva) IX 3106 (optimae fortasse aetatis).

#### Potentilla

Vibia Potentill(a) Veronae V 3836 (optimae aetatis).

#### Praesentilla

Salonis Presentilla III 2485, Romae Praesentilla VI 24909.

#### Pudentillus Pudentilla

nominis Pudentillae 14 exempla in titulis inveni, quattuor Delmatica (III 2746, 2399 Salonis, 2425 ibid., 9176 ibid.), septem Africana (VIII 7694, 14, 4721, 5247, 5464, 8784 (Pudentila), 11594, 11618), quibus addenda est Aemilia Pudentilla uxor Apulei Madaurensis. Romae bis nomen occurrit VI 20648 a, 20978, semel in Dacia III 915. pauca horum exemplorum aliqua probabilitate primo saeculo adtribuas, fere omnia sunt hominum humilioris condicionis. Pudentillus semel exstat in titulo ad turrim Libisonis in Sardinia reperto X 7953: Q. Allius Q. f. Col. Pudentillus. ultima est Namia Pudentilla soror Sabinae Ausonii uxoris Auson. parental. 20 et 21.

#### Valentilla

bis repperi in titulis Delmaticis III 9950, 2897 (Iulia Valentila [sic] liberta). Valenti(l)la... in titulo Tarraconensi dubiae lectionis II 2829. Romae in tit. posterioris aevi VI 12450 Arruntia Valentilla.

Maria Aurel. Violentilla Perpetui cons. viri fil. Asculi Piceni (reg. V) IX 6414 b saeculi tertii. de Violentilla Arrunti Stellae uxore iam supra verba feci pag. 645.

#### Constantilla

hoc nomen novi tantum ex tribus titulis Salonitanis, qui fortasse eiusdem personae sunt III 2275, 2469, 8967 Cassia Constantilla.

#### Secondillus Secondilla

Secundilla usitatissimum fuit horum nominum deminutivorum. plurima exempla sunt provinciae Narbonensis (30 fere). forma Secundillus reperta est XII 2685 et VII 1336, 1003.

# B. de nominibus in -to formatis.

uberrimum in formandis nominibus suffixum -io rarius nominibus ex participiis fictis accessit. id mihi praeter alias causas ea potissimum factum esse videtur, quod nomina ὑποκοριστικά — talia enim sunt nomina in -io formata — brevia sint oportet. maxima pars horum nominum tres tantum syllabas habet (cf. Aprio, Fuscio, Faustio, Malchio, Lucrio, Pollio, Primio, Quartio, Unio, Ursio, Rufio alia). nomina autem in -io, cum a participiis veniunt, quattuor aut quinque syllabarum sunt.

fingi solebant ex patris vel matris cognomine, ut VI 26685 filio nomen Speratio inditum est ex matris cognomine Sperata, cf. etiam VI 27648. inveniuntur plerumque in titulis infimae plebis, servorum. nomen Infantio Pompeianum fuisse videtur; Crescentio et Valentio frequentiora nomina nata sunt in Gallia Cisalpina. nomina in -io obveniunt inde ab initiis imperatorii aevi, quarto saeculo in usu esse desierunt.

#### Crescentio

huius nominis 15 repperi exempla, quorum septem sunt Galliae Cisalpinae (imprimis regionis XI); nomen occurrit praeterea

Salonis III 8934 (Criscentioni [sic] infanti) saec. II vel III, Viennae XII 1938,

Ostiae XIV 28619 in albo sacratorum,

Romae VI 377 in titulo ad Mithrae cultum spectante saec. fere III,

VI 3403 Crescentio libertus Aureli Dasumi militis leg. II Parthicae saec. fere III,

VI 9399 Crescentio ferrarius de Subura:

duoque obvenerunt Africana exempla, unum Lambaesitanum VIII 3105 T. Flavius Crescentio iun., alterum Zaraitanum VIII 4521 T. Fl. Crescentio.

S. Crescentio in martyrol. Roman. sub die 17. Sept.

alter fortasse est S. Crescentio die 10. Aug. in mart. Hieronymiano.

# Frequentio

P. Ateius Frequentio Brixiae V 4520 optimae aetatis.

#### Valentio

16 exempla conlegi ex titulis; octo, quorum nonnulla optimi temporis videntur esse, reperta sunt in Gallia Cisalpina (V 4435, 4859, 5384).

bis nomen redit Salonis III 2130 (serbus vilicus), III 2346, semel Emonae in Pannonia superiore III 3861 — 10758, semel Augustae Vindelicorum III 5810 (Sept. Valentio) an. 290. idem Sept. Valentio v. p. a. v. praef. praet. est tituli urbani VI 1125.

tituli urbani est praeterea Iulius Valentio aliquis VI 20315.

L. Modius Valentio cur(ator) rei publ. etc. occurrit in titulo provinciae proconsularis intra annos 326 et 333 scripto VIII 14436.

unicus eius nominis titulus christianus inventus est Romae IChr. I 174 anni 364 (Fl. Valentioni). S. Valentio martyr in Moesia memoratur ad 25. al. 24. diem Mai in martyrol, Roman.

# Infantio

occurrit in compluribus titulis Pompeianis pictis IV 120, 230, 485, 709, 785 a, 789, 984, Eph. epigr. I pag. 50 n. 152, et graphio inscriptis IV 1226, 1314 a.

#### Amandio

Bramb. 1876 G. Vitalius Amandio (saec. II vel III).

#### Calendio

huius nominis supra, ubi de Calendinus nomine verba feci, reperis exempla.

#### Secundio

antiquissimus est Secundio Ti. Aug. ser. VI 5746 Tiberio imperante mortuus. nomen in omnibus fere partibus imperii reperitur satis frequens fuit in Cisalpina, ubi 8 fere exempla inventa sunt.

#### Servandio

Servatus Servando in titulo Rhenano Bramb. 1390 est fortasse Servat(i)us Servand(i)o.

# C. de nominibus suffixo -iano ampliatis.

suffixum -iano quomodo quandoque ex vetustiore -ano prodierit, dilucide exposuit H. Schnorr de Carolsfeld in archio lexicograph. et gramm. lat. 1 pag. 183 sqq.

Secundanus cognomen occurrit in titulis Dac. III 7628, Raet. III 5944, Narb. XII 2246 (cf. cognomina Africana posterioris temporis Concessanus VIII 2403,2,13, Quetanius VIII 16590, Iustanius VIII 19590, Augustanus VIII 13047, Successanus VIII 12016, Successanus VIII 19643).

ex participiis nomina primo post Chr. n. saeculo rarius in -ianus formata sunt; paene omnia quae inveni exempla sunt agnomina servis libertinisve, qui emptu hereditate vel quovis alio modo in novam domum transierunt, ex prioris domini cognomine indita.

hunc agnominum servilium usum sub Hadriano abrogatum esse scimus (cf. quae Mommsen ad VIII 12619 adnotavit).

inde ab exeunte primo, imprimis autem altero et quae secuntur saeculis cognomina in -ianus formata apud ingenuos frequenter usurpabantur, idque ita, ut persaepe ex patris (cf. VI 2453, XIV 250, X 7859, Bramb. 1597) vel matris, vel etiam patroni (cf. III 8803) cognomine fingerentur. interdum fratrum paria cognomina suffixo-iano distinguebantur (ut VI 11904 Q. Apidius Successus, Q. Apidius Successianus).

cognomina suffixo -iano ampliata in iis regionibus tritissima fuerunt, in quibus simplex cognomen usitatum fuit. omnino, quae frequentia suffixi -iano in singulis provinciis fuerit, si quaeris, mihi nomina ex participiis ficta spectanti in Africa frequentissimum, rarius in septentrionalibus provinciis fuisse videtur.

#### Augentianus

C. Autronius Augentianus tituli prov. proconsularis VIII 16688.

#### Calventianus

Atilius Calventianus tit. Tarraconensis II 4335.
Gargilius Calventianus fl. p. in albo ord. col. Thamugad. in Numidia VIII 2403,2,14 (saec. quarti medii).

#### Crescentianus Crescentiana

huius 5 repperi exempla, illius 60, quorum 24 sunt Africana, 17 urbana, 6 Ostiensia.

agnomen servile est in titulo urbano exeuntis saeculi primi VI 8475: Secundus Caesaris n. ser. Crescentianus disp. XX.

iustum cognomen est in ceteris exemplis, quae fere omnia saeculi alterius et tertii sunt.

XIV 246, VII 1 an. 140, XIV 251,3,8 an. 192,

VI 3884 annor. 197/198, VI 1056 bis an. 205, VI 1057/58 bis annor. 205/210, VIII 2620 an. 222/235, Bramb. 1432 annor. 209/211.

subrarum fuit nomen in Italiae oppidis, frequentius in Gallia Cisalpina, rarissimum in Narbonensi (XII 3955), Hispania (II 3092) ceterisque septentrionalibus provinciis.

nomen in duobus titulis christianis occurrit, Aeclanensi anni 411 IX 1365 et agri Theyestini VIII 10686.

Sancti Crescentiani mentio est in martyrol. Africano sub die 14. Sept. et 13. Iuni.

praeterea novimus quattuor episcopos Africanos eius nominis, quorum unus Murrensis Maximianista exeunte quarto saec. floruit (subscripsit ep. synodic. Maximianistarum cf. Morcelli I pag. 235), duo Amaedarensis et Arenensis ineunte quinto (gest. coll. Carth. cognit. I 208 et 128), ultimus Germaniensis exeunte saec. V (Notit. Num. 97).

#### Decentiana

occurrit in titulo christiano Aquileiensi V 1609.

# Emerentiana

de hoc nomine iam supra egi pag. 656.

# Fidentianus

Sancti Fidentiani mentio est in martyrol. Africano sub die 15. Nov. Morcelli II pag. 374.

Fidentianus episcopus Africanus incertae sedis memoratur ab Augustino in ep. 175 et 181.

#### Florentianus

Q. Paconius Tenax Florentian(u)s Siccae in prov. proconsul. VIII 16153.

nomen christiana aetate in Africa et in Galliis viguisse videtur. novimus duos episcopos Africanos, alterum Midilensem exeuntis saec. V (Notit. Num. 41), alterum Vicopacatensem, qui an. 525 interfuit concilio Carthag. a Bonifatio convocato Morcelli I pag. 353.

Florentian(us) Mediolanii an. 510 V 6229.

ad Florentianum scripsit carmen (10, 12 d) Venantius Fortunatus (saec. VI).

# Frequentianus

Ver(rius?) Frequentian(us) Cemeneli Alp. marit. V 7950 cf. V pag. 931.

#### Gaudentianus

Lucernio et Gaudentianus in titulo Pannoniae superioris III 3987 (aevi ni fallor inferioris).

#### Innocentianus

Iulius In(n)ocentianus VIII 16605 Thevestae (aetatis sequioris).

#### Licentianus

M. Caesius Licentianus tituli Delmatici III 1720 (saec. II vel III incipientis).

Licentiarus, quod fortasse pro Licentiarus exaratum est, legitur in titulo parietario Gemellae in Numidia VIII 17979.

ad Licentianum quendam exstat rescriptum impp. Dioclet. et Maximian. cod. Iust. 7, 16, 25.

#### Maxentianus

Iul. Maxentianus in titulo Lusitaniae II 839.

#### **Pientianus**

nomen legitur Carnunti in tit. parietario III 11291.

#### Potentianus Potentiana

M. Ulpius Potentianus Iovi O. M. aram dicavit Aquileiae V 788. Septimius Potentian[us] in titulo Pannoniae inferioris III 3636. Virgunia. . Potentiana Signiae (reg. I) in titulo incertae lectionis X 5251.

#### Pudentianus Pudentiana

hoc semel repperi (in titulo Cirtensi VIII 7726); illius 20 exempla exstant, octo urbana.

vir senatorii ordinis fuit T. Antonius T. f. Martialis Pudentianus quaestor prov. Africae etc. VI 1346 (saec. II). in titulo urbano anni 256 Octavius Pudentianus quaestor memoratur VI 868.

nomen bis Ostiae XIV 268, 5 et 1593 occurrit, praeterea nusquam in Italia;

semel Cemeneli Alp. maritim. V 7926 et 7947,

semel in titulo Hispaniensi II 488.

reliqua exempla sunt Africana, inter quae VIII 2372 Caracallae fere tempore, VIII 15039 post Septimium Severum scriptum est.

Pudentianus episcopus Cuiculitanus interfuit concilio, quod Cyprianus an. 255 celebravit (sententiae episcopor. de haeret. baptiz. n. 71).

Sanctae Pudentianae virginis memoria fit ad diem 19. Mai in mart. Roman. eadem memoratur in titulo urbano IChr. I 347.

# Valentianus

Romae VI 19279 C. Antonius Valentianus et VI 228 Cl. Valentianus eques singularis an. 205. in Italia nomen deest.

Mediolanii V 5823 Aurelius Valentianus exarchus, in Panno-

nia inferiore III 10344 Aur. Valentianus, in Moesia inferiore III 6150, 1, 4 anni 227 Valentianus. signum est in titulo Salonitano christianoIII 9587 Val. Crescentius qui et Valentianus. 1)

Valentianus episcopus Montensis floruit exeunte saec. V Notit.

Num. 20.

#### Vincentianus

episcopus eius nominis Feradimaiensis (Byzac.) vixit ineunte saec. V gest. coll. Carth. cognit. I 126.

# **Viventianus**

Sanctus Viventianus socius S. Macorati, qui in Gallia vixisse fertur, die 4. mens. Aug. colitur, ut referunt Stadler et Heim in onomastico Sanctorum.

#### Amantianus.

servile nomen est in tabella sepulcreti fam. Aug. prioris, quod Carthagine repertum est VIII 12680 (saec. incipientis II).

#### Constantianus Constantiana

Petronia P. f. Constantina Lavellone (reg. II) IX 659.

Constantianus Aug. lib. adiut. tabul. in titulo Dacico (saec. Il vel primae partis tertii) III 1466.

M. Iuvinian(us) [Con]stantian(us) tituli christiani Sirmiensis

Pannon, infer. III 10238.

# Exsuperantianus

M. Comatius Exsuperantianus Apuli in Dacia (saec. II vel III) III 1096. (in altero titulo Apulensi III 1154 non Exsuperantianus sed Exsuperatianus legendum est cf. III 7775.)

Romae est (Gargilius) Exsuperantianus filius Gargilii Exsupe

rati mil. coh. VIIII pr. VI 2708.

#### Amandianna

agnomen servile est in titulo Salonitano Traiani aetatis III 8684 (Trophimus ser. Amandianus dispens.).

Carnunti Pannon. superior. III 11135 [Ulpi]us [A]m[a]ndianus

Iovi Dolicheno aram posuit.

Romae nomen semel occurrit in laterculis coh. V vig. annorum 205 et 210 VI 1057/58.

<sup>1)</sup> nota gentile et signum eiusdem radicis eiusdemque fere significationis.

hae formae, quae in omnibus fere regionibus obviam fiunt, usitatissimae erant in Africa.

Saegundianus est tituli christiani Ostiensis XIV 1920.

Secundianus Salernini christiani X 665.

Morcelli duos Secundianos episcopos Africanos recenset in Afr. christ.

# D. de nominibus suffixo -ino ampliatis.

Satis trita fuerunt ea cognomina in -inus -ina desinentia, quae et ab oppidorum et a personarum nominibus derivata esse possunt: Faventinus, Fidentinus, Florentinus, Placentinus, Pollentinus, Potentinus, Valentinus. frequentissima horum erant Valentinus et Florentinus. primi, qui haec nomina tulerunt, certe oppidis ea Valentiae, Florentiae, Placentiae etc., scilicet patriae suae, debebant; postea vero alii quoque utpote boni ominis nomina usurpabant (cf. titulum Regii Lepidi, in quo tres fratres vocantur Florus, Florentinus XI 958, et urbanum, quem Pollentina mater posuit filiae Florentinae VI 18480).

ea nomina in -imus et -ina, quae ducta sunt a nominibus personalibus, ita fingi solebant, ut patris vel matris cognomini suffixum illud adderetur (cf. VI 3480, 6693, 16935, 11914, 20315, 20533, 22013, III 5568, 7521, 8853, 8979, 9220, X 3573, 3530, XI 3369, XII 3992, 3431). in titulo Moesiae inferioris III 7521 alteri fratri cognomen est Valens, alteri Valentinus. frequentius obveniunt nomina in -imus inde ab initio saeculi alterius praeter supra memorata Faventinus, Fidentinus etc. quae iam primo saeculo satis trita erant.

suffixum -ino in formandis nominibus raro usurpatum est in Africa, ubi ut supra vidimus -iano vigebat, minus rarum fuit in Italia et Romae, usitatissimum vero in Hispania, Galliis, Delmatia, Pannonia, Norico (cf. nomina Constantinus, Crescentinus, Praesentinus, Valentinus, Calendinus alia, quae fere non erant nisi in illis provinciis vulgata).

# Crescentinus Crescentina

cognominis Crescentini 29 exempla in titulis latinis inveni, Crescentinae vero 70; videtur igitur Crescentina deficientis formae femininae nominis Crescens locum saepenumero obtinuisse, priusquam Crescentia fictum erat. nullum indagare potui exemplum, quod certa ratione primo saeculo adtribuerem, nisi forte huius generis est Crescentinus in monumento prope port. Praenestin. reperto VI 6693; plurima sunt alterius tertiique saeculi.

Crescentini occurrunt în Cisalpina, Delmatia (III 1968 d incipientis saec. IV), Norico, Pannonia, Dacia (III 1038 intra annos 211 et 222), Germania, Hispania, Narbonensi, Africa, multique eorum fuerunt milites.

subrarum fuit nomen in Italia, ubi semel bisve exstat Romae VI 16668, 6693, Ostiae XIV 286,1,8, Beneventi IX 1552, Cumis X 36991.5.

inter quinque Africana exempla unum est libertini hominis VIII 4127, tria sunt militum VIII 2557 b,22. anni 203, 2564,1, 8 et 2,51 intra annos 218 et 222.

T. Quartius Crescentinus eq. Rom. est tituli Lilybaetani X 7239.

Crescentinae plurima exempla sunt plebis urbanae (viginti octo),
Ostiae octo, Galliae Cisalpinae novem, reliquae Italiae octo vel novem.

Crescentini Crescentinae reporti sunt in titulis christianis

Romae IChr. I 490 anni 400,

ibid. 1372 saec. IV vel V,

Ostiae XIV 1877 et 1912,

ad tricesimum (reg. X) V 1796 cf. 1796 ad,

Mediolanii V 6203 saec. fere IV.

Aquileiae V 1644,

Carthagine VIII 13580.

gentilicia Crescentinius Crescentinia habes in titulis Rhenanis Bramb. 1059, 1279, 1548 et Africanis VIII 9761 (militis), 13579 (hominis christiani).

# Faventinus Faventina

illius 42, huius 26 exempla inveni. nomen inde a Claudi aetate in titulis crebrescit (cf. VIII 14697, ubi sine ullo dubio patriam Faventiam indicat Faventinus, IV 235 Faventinus cum suis rogat), Faventinus fenerator perstringitur a Martiale 2, 74, 7. nomen altero et tertio saeculo in omnibus fere provinciis obvenit. frequens fuit apud plebem urbanam et in septentrionalibus provinciis. Hispaniensia exempla fere omnia provinciae Tarraconensis suut (cf. II 2637 aetatis Vespasiani, II 4271 optimi temporis).

ultimi quos ex titulis novimus Faventini sunt Ulpius Faventinus tituli Numidiae proconsularis VIII 4647 annor. 363 et 364

et *Ulpius Egnatius Faventinus v. c. augur* etc. an. 376 tituli urbani ad taurobolia spectantis VI 504.

# Fidentinus Fidentina

Flaccus Fidentinus tituli Baetici Tiberi aetatis (II 1516) et Cosana C. f. Fidentina tituli Tarraconensis litteris optimis scripti (II 3373) cognomen duxerunt ab Iulia Fidentia oppido conventus Cordubensis, quod memoratur a Plinio.

Calvius Fidentinus tituli Polensis V 143 traxit fortasse a Fidentia Aemiliae oppido.

Fidentimum plagiarium pungit Martialis in epigr. 1, 29 et al. Fidentimus episcopus Gypsariensis Donatista floruit ineunte saec. V Coll. Carthag. anni 411 cognit. I 128.

#### Florentinus Florentina

Florentini 112 inveni exempla, quorum 40 sunt urbana, Florentinae 58, quorum 23 urbana sunt. nomen in omnibus imperii partibus obvenit, crebrius in septentrionalibus provinciis, rarius in Italia media et inferiore; non pauca exempla praebent etiam tituli Africani. antiquissimi quos scimus sunt

Florentina in duobus titulis Pompeianis graphio inscriptis IV 1507.2 et 9.

M. Statius Florenti[mus] in pelvi fictili Pompeiana X 8048,36, Florentina in tabella monumenti vineae Randanin. VI 7767; exempla alterius et eorum quae secuntur saeculorum abundant. servos libertinosve habes in titulis VI 2509, 18473, 18474, 18475, 18476, 18478, 18479, 18480, 23732, XII 5682,48, XI 2613, V 4429, 3494, III 4746, 6008,23, 6010,90, VII 1336,464.

plurima vero exempla sunt ingenuorum inferioris condicionis imprimis militum (cf. velut II 4122, III 3535, 7888, Bramb. 1747, 1748 praef. coh. IIII Aq. eq., VIII 2586,10 an. 218/25, 2626 b 12 an. 270/75, 2851, 8795 an. 222/34, VI 2375 b, 2516, 2610, 2750, 3245, 3253, 3443, 1057/58 ter an. 205/10).

nomen quarto quoque saeculo frequentissimum fuisse docet album tabernariorum urbanorum exeuntis saeculi quarti, in quod 17 relati sunt *Florentini* VI 9920.

paucos eorum afferam, qui equestris et senatorii ordinis fuerunt: T. Acilius P. f. An. Florentinus eq. publ. etc. tituli Formiani X 6102.

Vettius Florentinus vir senatorius titulorum duorum Cirtensium ineuntis saeculi quarti VIII 7008 7009,

Plotius Florentimus v. p. fl. p. in albo ord. Thamugadens. medii saeculi quarti VIII 2403,1,13.

in titulis christianis nomen inveni

Romae IChr. I 77, an 344,

ibid II 118,101,

Clusii XI 2587 Florentinus episcopus saec. V,

Dertonae ▼ 7410.

Aquileiae V 1628 Flora Florentina,

Savariae Pann. super. III 10934,

Arelate XII 944 - Le Bl. 512 Florentinus abbas an. 553,

Augustae Trevirorum Le Bl. 253,

ibid. 279,

ibid. 299,

Syracusis X 7173,

Catinae X 7112.

Morcelli quinque recenset episcopos Africanos *Florentinos*, qui saec. V floruerunt (duo sunt exeuntis saec. V Notit. Byz. 48 et Notit. pr. pr. 22).

Florentini poetae Africani saec. V exstat carmen in anthologiae latinae cod. Salmas. n. 376 (Riese).

Florentinum virum illustr. memorat Venant. Fort. in vita S. Germani 63.

Florentina nomen fuit sororis Leandri episcopi prov. Baeticae saec. VI (Isid. ill. 28), epitaphium eorum legis IChr. II 296.12.

gentilicium Florentinius Florentinia inveni in titulis Norico III 4714, Coloniensi Bramb. 318, urbano VI 28601 (A. Florentinius Sabinus).

# Frequentinus

C. C. Fre[q]uenti[ni] in signaculo Neapoli reperto X 8059, 85.

# Insequentina

Flavia Insequentina tituli Pannoniae superioris III 4191, Iulia Insequentina filia Iuli Insequentis Romae VI 20533.

#### Licentina

Flavia Licentina Salonis III 2584.

#### Lucentina

in titulo Tarraconensi II 4379 Terent. Lucentina Terent. Valentines lib.

Sitifi VIII 8580 Iulia Lucentina.

exemplum Hispaniense sine dubio derivatum est a Lucento oppido cf. II pag. 481.

#### Placentinus Placentina

antiquissimum quod scio exemplum est fortasse C. Fabius Placentinus tituli Mediolanensis V 6006 (saeculi ni fallor I).

in titulo Salonitano occurrit Placentinus retiarius III 2127.

Aurelia Placentina Apuli in Dacia III 1229.

Dexterius Placentinus in tit. Rhenano Bramb. 2056.

urbana exempla sunt M. Rosc(ius) M. f. Placentinus VI 25475 (fortasse optimae aetatis) et miles coh. I vig. Antonin. VI 1056 anni 205.

tria inventa sunt Africana exempla VIII 9101, 9048, 1827 (saeculi II exeuntis vel incipientis III).

ultimus est *Placentimus* episcopus Madaurensis, qui ineunte saec. V vixit Coll. Carthag. anni 411 cognit. I 126,

#### Pollentinus Pollentina

T. Fadius T. l. Pollentinus V 7646 agri Saluzzensis reg. IX, P. Caesius Pollentinus V 8253 Aquileiae (uterque optimae aetatis),

M. Victorius Pollentin(us) Bramb. 853 anni 124, C. Rufidius

Pollentimus Barcinone in Tarracononsi II 6177 (saeculi alterius), M. F. Pollentimu Ulisi in Baetica II 5498.

Romae sunt *Pollentinus* VI 29290, *Pollentina* serva VI 18480, *Aelius* [*Po]llentinus* in titulo graphio inciso in pariete excubitor. coh. VII vig. VI 3041.

#### Potentinus Potentina.

Potentini nominis decem repperi exempla in titulis, Potentinae autem, quod interdum vices formae femininae nominis Potens explevisse videtur, quindecim.

primi saeculi fuit *Iulia Q. fil. Potentina* tituli Narbonensis XII 4884, fortasse etiam *Copponia Potentina* et *L. Veturia Potentina* titulorum Noricorum III 4871 et 5492.

urbana nominis exempla sunt militum VI 2382 a P. Aelius P. f. Vel. Potentinus mil. praetorian. an. 175,

VI 2407 Faent. Potentinus latercul. coh. vig.,

VI 2731 Iulius Potentinus mil. coh. X pr.,

VI 3282 Putentinus eq. sing. nat. Raetus,

VI 3890 Iulius Potentinus mil. ch. V. p.

nomen obvenit semel Tarenti IX 6165a, Casini X 5251, Ostiae XIV 1723.

cetera exempla sunt Cisalpinae V 1876 (Potentinus ser.), Narbonensis XII 1208, 4884, 2181; Norici Potentina: III 4871, 5256, 5293 femina stolata, 5492, Potentinus: III 5578 (L. Cass. Potentinus II vir an. 204).

Pannoniae infer. III 10536 (Potentina uxor Sep. Victorini dec. col.),

Moesiae superioris III 8119,

Germaniae Bramb. 367, 914,

Britanniae VII 107 (Domit. Potentinus praef. leg. VII) intra ann. 253 et 259. is ultimus est, quem tituli memorant.

fragmentum marmoreum, in quo legitur *Potentin* Kraus (n. 239) sitne christianum dubitat. fortasse *Potenina* quod est in titulo christ. Britannico pro *Potentina* exaratum est I Brit. Chr. ed. Huebn. 121.

gentilicia Potentinius Potentinia in duobus titulis Rhenanis legi Bramb. 1988 (Coloniensi), Bramb. 1081 (Mogontiacensi).

#### Praesentinus Praesentina

Sergia Praesentina Sadavae in Tarraconensi II 2975 (bon. aet.), C. Terentius Praesentinus Bedaii in Norico III 5568 (bon. aet.), Praesentina (serva fortasse) Ovilavae in Norico III 5627, Aurel. Praesentinus evocatus Romae VI 2771.

#### **Prudentinus**

Cn. Octavius Prudentinus filius Cn. Octavi Prudentis Romae VI 23312.

# Pudentinus Pudentina

Pudentinus tituli sacri Britannici saeculi primi VII 11.
Salvia Pudentina uxor Cn. Papiri Oculati Ticini (reg. XI) V 6411.
C. Lisius Pudentinus dendrophor, Cumis X 3699,1,17 an. 251.

# Repentinus Repentina

cf. Subitus, Celer, Citus, Velox. Repentinae nominis 27 inveni exempla, quorum 11 sunt urbana, Repentini 40, quorum 14 sunt urbana.) nomen servile et plebeium, quod in urbe ortum esse videtur, nisi forte natum est in Galliis.

primus quem scimus est Repentinus Canini in tessera consulari anni 24 post Chr. I 765.

in tabella monumenti Q. Sallusti VI 8174 est Salustia Repentina, tabellae mutilae monumenti vineae Aquariorum Claudius Repentinus libertus VI 7051, inter viam App. et Lat. reperta est tabella A. Titini Repentini VI 5483. deinde nomen Repentinus semel occurrit in albo trib. Suc. iunior. anni 70 VI 200.

optimae aetatis exempla exstant etiam in Gallia Cisalpina (V 5827, 2611, 3545, 1271, 4394), Narbonensi (XII 3196 Sex. Allius Repentinus aed. col., cuius pater cognomine caret, 5013).

exeuntis fere saeculi primi vel incipientis alterius est Repentimus servus tabellae sepulcreti fam. Aug. prioris, quod Carthagine erutum est VIII 12811.

nomen altero quoque et tertio ineunte saeculo in frequenti usu fuit (cf. VI 740 anni 184, VIII 2564,1,30 intra an. 218 et 222, VIII 2586,49 intra an. 218 et 225).

nomen occurrit praeter urbem et Italiam in Galliis, Hispania, Africa. non raro in militum usu utpote boni ominis nomen reperitur. iam Tacitus (hist. 1, 56) memorat centurionem leg. XVIII Calpurnium Repentinum anno 69 a militibus occisum. (cf. praeterea V 5827, VIII 2564,30, 2586,49, III 11111.)

Cornelius Repentinus pr. pr. eques Romanus VI 1564 litteris saeculi II exeuntis (cf. Spartian. Did. Iul. 3),

P. Claudius Pallans Honoratus Repentinus adlect. inter tribunicios leg. pr. pr. prov. Afric. etc. tituli Pannonici saeculi fere III 4567. Cornelius Repentinus v. c. Romae VI 654 litteris aevi posterioris.

# Scientinus

occurrit in titulo mutilo Lusitaniae II 152.

#### Valentinus Valentina

nomen sexwile et inferioris plebis, illius 200, huius 150 fere exempla ex tit. conlegi. in provinciis ad Danubium vergentibus (Noric. Pannon.

| Moes. Dac. Delmat.) | nominis Valentini | 70,   | Valentinae  | 48, |
|---------------------|-------------------|-------|-------------|-----|
| in Cisalpina        |                   | 17,   |             | 17, |
| in Narbonensi       |                   | 17,   |             | 10, |
| in Germania         |                   | 4,    |             | 1,  |
| in Hispania         |                   | 4,    |             | 10, |
| in Africa           | (6 Lambaesi)      | 22, ( | 8 Lambaesi) | 19, |
| in Italia           | ,                 | 26,   |             | 23, |
| Romae               | (18 militum)      | 30,   |             | 25  |

exempla exstant.

antiquissimi sunt Valentina liberta tabellae monumenti Liviae VI 4047,

L. Acilius Valentinus tituli urbani litteris vetustioribus scripti VI 10504.

in titulo picto Pompeiano IV 698 Valentinus cum discentes suos rogat.

optimae aetatis exempla exstant etiam in titulis Hispaniae (velut II 3276). Cisalpinae (ut V 4518, 5293, 5883) et aliarum provinciarum.

Tullium Valentinum Trevirum belli contra Romanos instinctorem memorat Tacitus (hist. 4, 68 sqq.).

plurima nominis exempla sunt ingenuorum inferiorum (inde ab ineunte altero saeculo imprimis militum). rariora sunt servorum libertinorumque exempla, et quae exstant, melioris temporis esse solent cf. VI 25726, 27986, 27911, 4047, 10159, III 1470, VIII 12657.

Valentinus Valentina nomen floruit potissimum altero tertio quartoque saeculo (cf. XIV 251,2.21, 28, 37 an. 192, X 1786 au. 196, 5796 an. 197, VI 228 an. 205, 1056 an. 205, 1057/58 quater annor. 205 et 210, III 4441 an. 211, VI 2999 an. 221, III 5944 intra ann. 222 et 235, III 870,5 an. 235, III 1433 annor. 238 et 244, III 827 an. 239, III 4558 an. 249, III dipl. LVII an. 298, III 1968b an. 319).

quinti ineuntis saeculi est titulus Calamensis (Numidiae proconsularis VIII 5341 Valentimus vir honestissimus curator rei publicae.

Senator .... nius Va[le]ntinus v. c., qui quarto incipiente saec. floruit, posuit titulum Neapolitanum X 1482.

alter Avianius Valentinus v. c. cons. Valentiniani aetatis est X 1656. ceteros Valentinos summis honoribus functos transmitto (Zosim. 5, 16 al.).

in titulis christianorum hominum nomen repertum est

Romae IChr. I 597 an. 411 vel potius 327,

ibid. 1352.

Volsiniis XI 2891,

Florentiae XI 1694, Arimini XI 551.

Aquileiae V 1713,

Puteolis X 3300.

Viennae XII 2145, ad Trevoux Le Bl. 71, Aug. Trevirorum Le Bl. 295, 296, 297, 298, Terranovae in Sardinia X 7988 *Balentimus*, Carthagine VIII 13984 et 13985.

ex libris novimus christianae fidei *Valentinos* cum alios tum hos: *Valentinum* haereticum. Opt. Milevitan. 10,22 ed. Vindobon. *Valentinum* Raetiarum episcopum Eugipp. vit. S. Severini 41.

Valentinum episcopum Gallicum Sulpic. Sever. dial. 3, 2, 4.
Valentinum episc. Vaianensem Numidiae ineuntis saeculi quinti
Coll. Carthag. cognit. I 99. cf. Augustin. ep. 176.

Valentinum episcopum Castelli Mediani saec. V vergentis Notit. Maur. Caes. 86.

vides igitur nomen usque ad exitum saec. quinti in frequenti usu mansisse.

vetustiora nominis exempla certe ab oppido Valentia derivata sunt, fueruntque primi Valentini servi vel libertini, quibus necessitudo aliqua cum oppido illo intercessit, velut Valentinus vilicus colon. Va(lentinae) tituli Valentiae reperti XII 1755 (cf. etiam XII 1761 II 3749). postea vero, cum nomina suffixis ampliata moris esse coepissent, optimae significationis nomen cuivis indebatur.

equorum trium nomen est Valentimus in tit. urbano VI 10056.
gentilicia Valentimius Valentimia habes in titulis Noricis III
4770 bis, 4981, Galliae Cisalpinae V 1790 (libertinorum), 3792
4028, Rhenano Bramb. 1245, Delmatico III 8429, Narbonensibus
XII 1576, 1545. nullus eorum est saeculi primi.

# **Amantinius**

cognomen Amantimus ab Amante ductum adhuc nusquam repperi. gentile Amantimius exstat in titulo Florentino XI 1676 Amantimius Maximus. potest hoc originem traxisse ab gente Illyrica Amantimorum (Plin, 3, 148).

#### Constantinus Constantina

(Constantinos 30 fere, Constantinas 10 in titulis inveni). hae formae earundem regionum propriae fuerunt, quarum et simplex nomen Constans (id est Venetiae, Pannoniae, Norici, Raetiae etc.) indeque a medio altero saeculo in frequentiorem usum venerunt cf. III 1203, 3363, 3498, 5839, 3399, 3365, 3319, 3445 an. 218, 5842, 5890.

nomen occurrit praeterea in titulis ethnicis hisce: Mogontiacensi Bramb. 1073 et duobus aliis Rhenanis Bramb. 171, 192.

Bellunensi (reg. X) V 2058,

Venusino IX 503. Salernensi X 568,

Saxa Rubrensi XI 3845 (mil. praetorian.).

Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc. 731

urbana nominis exempla praeter unum (VI 25652) militum sunt, qui procul dubio in Pannonicis regionibus nati erant:

VI 3234 eq. singular.

2457 mil. coh. II praetor.

220 M. Ulpius Constantinus tribunus an. 203 vel 199, 2390 c mil. praetorian. an. 241.

latius patuit nominis usus christiana aetate (cf. quae supra de Constantio Constantia dixi). in titulis repertum est

Romae IChr. I 54 an. 339,

ibid. 1026 an. 530.

IChr. II 443,155,

in agro Albano XIV 2385,

Aquis Cutiliis (reg. IV) IX 4660 Custantina bibas in deo.

Ravennae IChr. II 383.

Arelate XII 944 Constantinus abbas an. 553,

in Mauret. Caes. VIII 880.

in provinc. proconsul. VIII 9967 Costantinus subdiaconus.

ex libris novimus praeter Constantinos, qui domus imperatoriae fuerunt,

Constantinum vicar. dioeces. Ponticae an. 383 cod. Theod. 1, 18, 7, Constantinum episcopum Arausionensem Ambros. ep. 8 gest. concil. Aquil. n. 76,

Constantinum familiarem Augustini, qui ei librum contra Petilian. dedicavit,

Constantinum episcopum Gallicum memoratum a Leone papa in ep. 40 an. 449,

Constantinum praef. praet. per Orientem Marcellin. chron. ad an. 447.

tres alios his addit episcopos saeculi quinti De Vit in onomastico et Morcelli tres Africanae ecclesiae episcopos, qui saec. VII floruerunt, recenset in Afr. christ.

#### Amandinus Amandina

Val. Amandinus et Val. Amandina in titulo Raetico III 5974 (saeculi exeuntis II vel ineuntis III).

Aelius Amandinus mil. coh. III in fragmento tabul. marmor. in agro Albano reperto XIV 2268 b,13,

Aclius Amandinus Romae in laterculo milit. legionar. VI 2410. gentilicium Amandinius occurrit in titulis Rhenano Bramb. 286 et urbano VI 3333.

de nomine

## Calendinus Calendina

iam supra verba feci pag. 706.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

#### Secundinus Secundina

illius plus 300, huius plus 200 exempla in titulis latinis exstant. frequentissimum fuit in Gallia Cisalpina et in septentrionalibus provinciis Delmat. Noric. Pannon. imprimis in Narbonensi. floruit imprimis altero et tertio saeculo.

primum ni fallor nominis exemplum est tituli Pompeiani gra-

phio inscripti IV 2172.

in titulis christianis occurrit Mediolanii V 6269 et Narbone XII 5355. in Africa quoque aetate christiana sat usitatum fuit nam 9 episcopos Morcelli recenset Africanos.

gentile Secundinius septentrionalium provinciarum proprium fuit.

E. de nominibus in -osus formatis.

suffixum -osus nominibus additum Africae proprium fuit.

#### Licentiosus

gladiatoris nomen Romae in opere musivo VI 10206; equi est nomen VI 10056.

# Secundosus Secundosa

frequens in Africa fuit. Secundosa mulier christiana VIII 14213.

F. de nominibus in -inianus.

#### Plorentinianus

M. Valerius Florentinianus Surrenti X 754.

#### Valentinianus Valentiniana.

viginti fere inveni exempla in titulis, octo christianorum bominum.

primum certi anni exemplum est M. Aurelius Valentinianus v. c. leg. Aug. pr. pr. III 3418 anni 283 (cf. II 4102).

Aur. Valentinianus v. p. est in duobus titulis Salonitanis III

1967 an. 302 et III 1968a anni 303.

nomen inveni praeterea, ut taceam gentem imperatoriam, in titulis Veronensi V 3513, Opitergiensi V 2013, Hispaniensi (Pompeius Valentin[i]a[nus]), Philippensi Macedon. III 680 (M. Valerius Valentinianus), Telesinensi IX 2221<sup>1</sup>), Regio Iuliensi X 3, in Africanis VIII 12240 et 2403,1,23 (Corfidius Valentinianus flam.perpet. II vir saec. medii quarti), urbano VI 3324 (Ael. Valentinianus, cuius pater optio peregrinorum fuit).

<sup>1)</sup> Valentinianus ex patre Valentino cognominatus.

Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc. 733

in titulis christianis exstat hisce:

Aquileiensibus V 1678 (vir clarissimus), V 1712, Delmaticis III 9618 (saeculi fortasse IV), III 10092,

Rhenano Le Bl. 355 (Coloniae Agripp.),

urbanis IChr. I pag. 415 an. 503,

IChr. I 968 Iulius Felix Valentinianus v. c. et [sp.]ex silentiario sacri palatii an, 519.

Morcelli duos recenset episcopos Africanos Valentinianos, quorum alter Iuncensis ineunte saec. V floruit (cognit. I 187), alter Visicensis saec. VII (subscripsit an. 646 ep. ad Paul. patr. Constantinopolitan. concil. proconsularis prov.) Morcelli I pag. 357. forma feminina Valentiniana semal exstat in titulo christiano Feltriensi (reg. X) V 2065.

#### Secundinianus Secundiniana

Mediolanii V 5616 Aurelia Secundiniana.

G. de nominibns in -ilianus

# Crescentilianus

Romanius Crescentilianus Ostiae XIV 1549; homo fortasse idem recurrit in titulo Tusculano XIV 2738.

Plotius Crescentilianus II vir fl. perpet. in albo ord. col. Thamugad. VIII 2403.1.32 (medii saeculi IV).

Crescentilianus episcopus Lambiritanus floruit ineunte saec. V (gest. coll. Carth. cognit. I 206).

# H. de nominibus in -ilio.

#### Crescentilio

.. Pomponius C. f. [Cre]scent[il]io Caralibus in Sardinia X 7693.

# V. Conspectus nominum personalium.

(nomina, quibus signum † additum est, in christianorum hominum usum transierunt, quibus praefixum est, ea quantum ex testimoniis quae supersunt colligi licet, a christianis ficta sunt. †† indicat nomen frequentius vel frequentissime a christianis usurpatum esse.)

|                                                  | sni-                                               | -ianus          | -inus          | sn <sub>l</sub> n- | -illa                           | -io           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Absens Abstinens (mul.) Adulescens(†)            | Absentia<br>Absentius†                             |                 |                |                    |                                 |               |
| Agens                                            | Agentius<br>†Alentius                              |                 |                |                    |                                 |               |
| TArm.potens                                      | Audentia†<br>Audentius†<br>Augentius†              | Augentianus     |                |                    |                                 |               |
|                                                  | Auxentiar<br>Auxentius†<br>Calventia<br>Calventius | Calventianus    |                |                    |                                 |               |
| *Carens                                          | +Clarentius                                        |                 | (†Carentinus)  |                    |                                 |               |
| Cliens Clienta Di Consentes Continens Conveniens | Cluentia<br>Cluentius                              |                 |                |                    |                                 |               |
| mul.)                                            | Crescentia++                                       | Crescentiana++  | Crescentina++  |                    |                                 |               |
| Стевсепия                                        | Creacentius++                                      | Crescentianus++ | Greacentinus++ |                    | Crescentilla<br>Crescentilianus | Crescentio(+) |

|                           | sni-                                      | -ianus         | -inus                         | -nlus                         | -illa         | -\$0       |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Decens†                   | Decentia++ Decentius++                    | +Decentians    |                               |                               |               |            |
| Diligens (mul.)<br>Dolens | smman Sirri                               | +Emerentians   |                               |                               |               |            |
| Eminens {                 | Eminentius†                               |                |                               |                               |               |            |
| Excellens<br>Exoriens     | Erigentius                                |                |                               |                               |               |            |
|                           | Faventia†<br>Faventius†                   | ·              | Faventina<br>  Faventinus     |                               |               |            |
| Fidens {                  | +Fidentius                                | +Fidentianus   | Fidentina+<br>Fidentinus+     |                               |               |            |
|                           | Florentia++                               |                | Florentina++<br>  Florentinia |                               | Florentilla   |            |
| Florens (mul.)            | Florentius † †                            | Florentianus†† | Florentinus++                 | +Florentiolus                 |               |            |
|                           | Florentium                                |                | ( Florentinianus              |                               |               |            |
| Frequens (mul.)           |                                           | Frequentianus  | Frequentinus                  |                               | Frequentilla  | Frequentio |
| (†)Fruens                 | Fruentius<br>Fulgentia†<br>Fulgentius†    |                |                               |                               | †Fulgentillis |            |
| Gaudens                   | Gallentius<br>Gaudentia††<br>Gaudentius†† | Gaudentianus   |                               | †Gaudentiola<br>†Gaudentiolus |               |            |

|                             | -ius                                   | -ianus        | -inus        | snln- | -illa | -i0         |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|
| Habens                      | +Habentins                             |               |              |       |       |             |
| (Herculens)                 | +Herculentius                          |               |              |       |       |             |
|                             | Indulgentius                           |               |              | -     |       |             |
| Ingens {                    | Ingentius†                             |               |              |       |       |             |
| Innocens†                   | Innocentia++ Innocentius++             | Innocentianus |              |       |       |             |
| Insequens                   | THROCERTUM                             |               | Insequentina |       |       |             |
| Trupentius<br>Latens (mul.) |                                        |               |              |       |       |             |
| (m-1)                       | Legentius                              |               |              |       |       |             |
| Libens                      | Licentia                               |               | Licentina    |       |       | Licentiosus |
| } sueour                    | Licentius† †Lubentius                  | Licentianus   |              |       |       |             |
| Lucens                      | - 1                                    |               | Lucentina    |       |       |             |
| -<br>-                      | Lucentius                              |               |              |       |       |             |
| Maturescens                 | magnentius(†)                          |               |              |       |       |             |
|                             | Maurentius†<br>Maxentia†               | :             |              |       |       |             |
|                             | Maxentius<br>Mesentius                 | Maxentianus   |              |       |       |             |
|                             | †Nicentius<br>Nitentius†<br>†Niventius |               |              |       |       |             |

|                            | -ius                                                        | -ianus                          | -inus                                                                | snjn- | -illa                      | -io |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----|
|                            | Noventia<br>Noventius(†)                                    |                                 |                                                                      |       |                            |     |
| Obsequens(mul.)            | Obsequentius                                                |                                 |                                                                      |       |                            |     |
| Oriens {                   | †Orientius                                                  |                                 |                                                                      |       | Orientilla                 |     |
| Patiens†                   | †Pascentia<br>†Pascentius<br>†Patientia                     |                                 |                                                                      |       |                            |     |
|                            | +Pientia<br>+Pientius                                       | Pientianus                      | i i                                                                  |       |                            |     |
| <br>  Pollens              | Placentius<br>Pollentia<br>Pollentius                       |                                 | Fiscending †   Placentinus †   Pollenting   Pollenting   Pollentinus |       |                            |     |
| Dotone (mm)                | Potentia                                                    | Potentiana                      | Potentina (†?)<br>Potentinia                                         | -     | Potentilla                 |     |
| Torons (mm.)               | Potentius†                                                  | Potentianus                     | Potentinus(†?)                                                       |       |                            |     |
| Praesens (mul.)            | Praesentia<br>Praesentius<br>†Proficentius<br>†Promerentius | -                               | Praesentina<br>Praesentinus                                          |       | Praesentilla               |     |
| Providens {                | Providentius†                                               |                                 |                                                                      |       |                            |     |
| Prudens {                  |                                                             | D. 30-410-0 (1)                 | Prudentinus                                                          |       |                            |     |
| Pudens(†)(mul.) Pudentius† |                                                             | r ucenusma(†)<br>Pudentismus(†) | r ugenting<br>Pudentinus                                             |       | Fudentillus<br>Pudentillus |     |

| Valentianus†  |
|---------------|
| +Vincentianus |
|               |

|                                                                                | su-                                                  | -ianus                          | -inus                           | -ulus         | -illa        | -i0          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                | Viventius†<br>Viventia†                              | †Viventianus                    |                                 | Viventiolus†  |              |              |
| v olens                                                                        | †Volventius                                          |                                 |                                 |               |              |              |
|                                                                                | ++Abundantia<br>++Abundantius                        |                                 | <b>.</b>                        |               |              |              |
| Advoians Amans (mul.)                                                          | †Aginantius<br>Amantia††<br>Amantius††<br>Ballantius | Amantianus                      | Amantinius                      |               |              |              |
| Constans††(mul.) Constantia†† Constantius†† †Dignantius Donantius †Pubitantius | Constantia†† Constantius†† †Dignantius Donantius     | Constantiana†<br>Constantianus† | Constantina††<br>Constantinus†† | †Constantiola | Constantilla |              |
| Exsuperans                                                                     | Exsuperantia††<br>Exsuperantius††<br>Exsuperantium   | Exsuperantianus                 |                                 |               |              | Recommention |
| Infans                                                                         | †Fugantius<br>  Infantius†                           |                                 |                                 |               |              | Infantio     |
| *Instans                                                                       | Instantius†<br>Iuvantius                             |                                 |                                 |               |              |              |

| -ius                                                                                                                                                  | -ianus | -inus | -nlus        | -illa | -io |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-------|-----|
| Lactantius† †Lactantius †Liberantius †Liberantius †Lupantia †Lupantius Novantia                                                                       |        |       |              |       |     |
| Optantiust<br>†Palmantius<br>†Pereverantius<br>Praestantia<br>Probantiust<br>Servantius<br>Sperantiust<br>Sperantiust<br>Substantiust<br>Substantiust |        |       | Sperantiolus |       |     |
| +Tonantius<br>+Turbantia<br>?+Vegetantius<br>Venantius+†<br>Venantium<br>Vigilantium<br>Voluntius                                                     |        |       |              |       |     |

|                                                                                                                                                                  | -ius                | -ianus                                | -inus                                             | -nlus | -illa | -10                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|
| Adaugenda<br>  Adaugendus<br>  Adolenda<br>  Afferenda<br>  Agenda<br>  Alendus<br>  Alendus<br>  Amanda†<br>  Amandus†<br>  Augendus†                           | Amandia<br>Amandius | -<br>Amandianus                       | Amandina<br>Amandinus<br>Amandinius<br>Calendina+ |       |       | Amandio<br>Calendio† |
| Celandus Conferundus Coinquenda Colenda Colenda Colendus Commolenda Deferunda Fata Scribunda FFruendus Fruendus Fruendus Larunda Larunda Larunda Larunda Larunda | Calendius           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Calendinus†                                       |       |       |                      |

742 J. Schwab: Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis etc

|                                                                                        | -ius                    | -ianus                     | -inus                                    | sn <sub>l</sub> n-         | -illa       | ·i0                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| +Minandus Optanda Optandus Orienda +Perseverandus Probanda                             |                         | •                          | :                                        |                            |             |                           |
| Secundatt                                                                              | Secundia                | Secundians+                | Secundinia<br>Secundinia<br>Secundiniana | Secundulus†<br>Secundinula | Secundilla  | Secundosus†<br>Secundosa† |
| Secundus <del>††</del>                                                                 | Secundius               | Secundanus<br>Secundianus† | Secundinus++ Secundinius Secundinianus   | Secundula+                 | Secundillus | Secundio                  |
| Servanda†                                                                              | Servandia<br>Servandius | Servandianus               |                                          |                            |             | Servandio                 |
| Sperandus<br>Sperandus<br>Sustinendus                                                  |                         |                            |                                          |                            |             |                           |
| Tuendus<br>(Veneranda(†)<br>(Venerandus(†)                                             |                         |                            |                                          |                            |             |                           |
| ?†Volandus                                                                             |                         |                            | ė                                        |                            |             |                           |
| Cresciturus<br>Futura<br>Futurus<br>Gauditurus<br>Loturus<br>Profutura+<br>Profuturus+ |                         | •                          |                                          |                            |             |                           |

# NOMINA PROPRIA LATINA

ORIUNDA

A PARTICIPIIS PERFECTI.

CONLEGIT

GUALTERUS OTTO.

• .

Nominibus Romanis eis temporibus, quorum certa servata est memoria, partim gentes inter se distinguuntur, unde adpellantur gentilicia, partim singuli homines designantur, quod munus olim praenominum fuit, postea ad cognomina transiit, tria haec nomina postulata sunt lege Iulia municipali, et postquam Christus natus est, praenomen fere semper cum cognomine conjunctum fuit, donec saeculo tertio, quia iam nulla propria eius vis erat, magis magisque exolevit, sed multo simplicior antiquissimorum fuit consuetudo, qui singulis nominibus contenti, quo patre essent nati adscito nomine eius in -ius terminato indicaverunt, sicut posteriores illorum filios se praedicabant (cf. Guilelmi Deecke disputationem quam libro de Faliscis scripto addidit). haec autem nomina a patriis nominibus declinata, similiter atque nostra nomina in sohn (sen; s) desinentia, procedente tempore nepotibus cum filiis communia facta sunt, ita ut gentiles his nominibus conjungerentur, praenominibus autem inter se distinguerentur. quae cum ita sint, eis qui antiquissimorum nominum interpretationi operam navaturi sunt, praenominibus, quae novimus satis pauca, et gentiliciis ingens materia ad cogitandum offertur, sed qui inconsulte adgressus erit has quaestiones, facile. dum humana nomina explicare studet, in deorum nomina inquiret. permulti enim homines a dis nomina declinaverunt, modo integra nomina in suum usum vertentes, modo suffixis adiectis aliquo modo se cum illis numinibus conjunctos esse praedicantes, quem non solum Graecorum, sed etiam Italorum morem diu nimis neglexerunt viri docti; nuper autem Usenerus, ut cum volgo loquar, oculos nobis aperuit, ut videamus, quam clare deorum cultus adhibitis nominibus humanis inlustrari possit.

nunc transeo ad eam partem, quam tractandam mihi sumpsi, ad nomina a participiis perfecti temporis oriunda, atque dico antiquissimos ex veris participiis nomina finxisse non videri. iam intelleges, cur de deorum nominibus non neglegendis praemonuerim; videntur enim fere omnia antiqua nomina, quae verorum participiorum speciem prae se ferunt, declinata esse a dis. deorum autem nomina quin saepissime a participiis orta sint, nemo dubitabit, qui talium nominum meminerit, qualia sunt Larentia, certe eodem genere prognata atque Lara et Larunda, quamquam A in his nominibus corripitur, in illo producitur; similem enim formarum varietatem praebent Picus, Picentes, Piquentum Histriae oppidum (Piquier in tabb

Iguy, V 89), Picumnus (de etymo cf. Rosch, lex. mythol. in voce Picumnus); Adolenda, Commolenda, Deferunda, Coinquenda, Afferenda Fata Scribunda, quarum nomina nescio quo pacto nuper Fridericus Stolz in Arch, f. lat. Lex. vol. X activam quam dicunt vim habuisse contendit, ita ut Adolenda sit arbor adolenda; sed quis umquam arbores adolendas coluit? colebatur id numen, quod arbori adolendae praeest, sive quod arborem adolet; Locutius sive Loquens; Canens; Genita Mana (osc. Genetai dat.), quae gignit; Jugatinus, qui iugat: Cinxia, quae cingit: Juno Februata, quae februat: Loucetius, qui lucet, cf. vegeo-vegetus al. (et Leucesius Luceria); Moneta, quae monet: Unxia, quae ungit: Lubentia, Libitina a lubendo: Nodutus a nodis: Partula, quae pariendo praeest; Paventia, quae pavorem inicit, quasi ipsa paveat: Pilumnus a pilo: Vitumnus, qui vitam dat: Alemona, quae alit (cf. Bechstein. in Curt. stud. VIII p. 388); Valentia et Pollentia, quae valentes et pollentes faciunt; Prorsa, quae non vult in pedes procidere nascentem; Stata Mater, Statanus, Statina, Statilinus a stando; Stercutus, Stercutius a stercore; Voleta, Volumnus. Volumna a volendo: Vortumnus a vortendo: Volutina ab (in)volvendo, quorum numerum facile augeri posse non ignoro.

atque decrum nomina homines partim integra ad suos usus transferebant, ita ut e. g. Aii (Ahii) adpellati sint ab Aio, Lucrii a Lucriis deis, Seii a Seia, Patulcii a Patulcio, partim suffixis aucta, sicut Pandii dicti sunt a Panda, Carnii a Carna, Camelii a Camelis virginibus, al. et cum ea quoque nomina, quae a participiis orta sunt, hominibus sint imposita (Partuleii a Partula nomen acceperunt), ubique diligenter quaerendum est, num divina lateant sub eis, quae videntur mere humana esse. nam licet nobis non semper ea nominis divini tradita sit forma, quam nomen humanum praebet, tamen extitisse ea olim multis eiusdem generis nominibus ab etymo varie declinatis veri simile fit. Hortius enim, ut exemplis utar, (Húrtiis in columna osca) potest a deo \*Horto originem habere; novimus enim Herem Marteam, Herentatem, Heriem Junonis, Horam Quirini, et Hersilia, quae postea Hora adpellata est, si olim Hertilia vocabatur, Hortio simillima est (cf. umbr. eretu, lat. horitur Enn. ann. 409 V.). a deo \*Axio videntur Axii et Axilii nomina traxisse, neque enim Aium solum, sed etiam Axium Romanos coluisse consentaneum est (cf. axare, axamenta), siquidem praeter Laram habuerunt Larundam, praeter Picum Picumnum al. rursus ex Cingoniorum Cinciorumque nominibus nomen divinum cognoscimus Cinxia simplicius. sed iam indicavi tria nomina antiqua, quae non ab ipso participio, sed a deorum nominibus viderentur declinata esse. accipe nunc plura. atque Accam Larentiam Hersiliamque olim in deorum numero fuisse et nomina et quae de ipsis traduntur demonstrant, neque Potitios, qui Vicae Potae meminerit, a deorum societate excludet. Voltius, Volteius, Volumnius (et fortasse Veltius, etrusc. Velta) referenda sunt ad Voletam, Volumnum, Volumnam, similiave numina. Tolumnii nomen cognatum est cum Latio (umbr. gen. agre Tlatie), qua de causa inter deos, non inter homines nominis origo quaerenda est. Statiorum nomen divellendum non esse puto a Stata, Statano, Statilino, Statina. Domitios, quos etiamnunc viri docti perperam a domo dictos putant, fortasse non sine probabilitate a dis nomen invenisse censui. Volutius (CIL X 443) pendet a numine Volutinae simili.

cum autem antiquissimos a participiis nomina non finxisse ex gentiliciis videamus, postea huius generis cognomina paucissima sane in usu fuerunt, quae sunt Ambustus (a. u. c. 312) et Structus (a. u. c. 259); Potitus enim (a. u. c. 261) rectius fortasse praetermittitur, quia hoc nomen divinae esse potest originis, et Pansam (a. u. c. 454) exclusi, quoniam adiectivum quod est pansa Plautus usurpat in Merc. 640.

a veris participiis dixi antiqua gentilicia non esse orta, sed nomina, quae a nominibus ad participiorum analogiam ficta sunt denominativa participia ea vocant grammatici — permulta inveniuntur, quae priusquam adgrediar, pauca de significationibus dicenda sunt. atque iam Pauckerus diligentissima disputatione, quam Kuhnii ephem. vol. XXVI p. 261 sqq. inseruit, quam varios sensus significare possint verba a nominibus derivata ostendit (dolendum sane est quod participia non seiunxit a verbis). ad nostram autem quaestionem confert eorum memoria participiorum, quibus indicatur id, de quo participium est, simile vel adeo par esse ei rei, quae nomine significatur, ita beluatum dictum esse bestiis similem ex Festo tradit Paulus p. 25 Thewr. (qui habet 'belutus') et glossae nominum confirmant (corp. gloss. II. p. 569); inducula impluviata, i. e. quae impluvii formam habet, est apud Plant in Epid. 224, sed parcamus chartae, nam sescenta ultro se offerunt, et consideremus hos duos, patrem patratum, quem Fetiales eligebant, et mulieres viratas (ἀνδρείας), quas Ecclesiasticus (28, 19) dicit lingua tertia esse eiectas (cf. Roensch. It. p. 145); cum patre patrato enim Buechelerus in Umbr. p. 45 confert formulas antiquas religiosasque quales sunt augurium augustum et ius iurandum. (miror qui fieri potuerit, ut O. Kellerus 'Zur lat. Sprachgesch.' I 82 sq. patrem patratum olim pateratum dictum esse putaret, cum praesertim postea verbum quoque patrare fictum sit, quod patrem facere significare ex glossis Scaligeri [corp. gloss. V p. 608] discimus). mulieres autem viratas comparare possis cum viro viraceo ap. Varr. sat. 300 (cf. gallos gallinaceos); C. Julius Viratus est in titulo Segusino V 7299. atque eodem modo fictum esse Neratiorum nomen postea videbis. iam oblitum te nolim illorum participiorum, quae a deorum nominibus declinata hominum animos ab illis captos esse significant, ut cerritus, laruatus, geniatus; cerritus enim ortum esse a Cerere (osc. Kerri; cf. gloss. Cyr. 'Δημητριόληπτος cererosus') quamquam ne nunc quidem consentiunt viri docti certissimum est; laruatus et geniatus explicatione non egent. plura autem huius generis participia cognoscet, qui nominum origines indagare studuerit non Italicorum solum, sed etiam Celticorum. nosti enim Camulum Gallorum deum, a quo non solum Camulodunon et Andecamulum nomina acceperunt, sed etiam Camuli et Camulae satis multi; eiusdem autem generis est nomen Καμουλάτου illius, cuius memoria est apud Plut in Bruto 49 (cf. Holderi thesaurum linguae Celticae). ex Italicis huc spectant Cacatius, Ianatus, Pukalatúí (osc. dat.), multa alia, quae mox tractabuntur.

multa igitur nomina antiqua a participiis denominativis quae dicuntur orta sunt: sed ex veris participiis nomina fingere anud antiquos moris certe non videtur fuisse. Condetios sane, qui est in antiquissimo titulo I 187, a condiendo vel a condendo dictus esse potest, et Acutius a. u. c. 353 tribunus plebis fuit teste Livio 5.10: sed huius nomen ea re a Condetio diversum est, quod acutus iam antiquis temporibus ex participio factum est adiectivum. similiter si cognomina contemplamur, adparet temporibus antiquis satis multa in usu fuisse participiis similia, paucissima autem a veris participiis oriunda: atque horum iam supra mentionem feci, illa sunt Barbatus (M. Horatius Barbatus, cos. a. u. 305), Cornutus (Q. Sulpicius Camerinus Cornutus, cos. a. u. 264), Dentatus (M'. Curius Dentatus, cos. a. u. 464), Diadematus (L. Caecilius Metellus Diadematus, cos. a. u. 637), Dotata (Megullia Dotata, cf. Val. Max. 4, 4, 10), Fabatus (L. Roscius Fabatus, Caesarianus, cf. Cic. ad Att. VIII 12, 2), Lanatus (Agrippa Menenius Lanatus, cos. a. u. 251), Praetextatus (Q. Sulpicius Praetextatus, trib. mil. consulari pot. a. u. 323), Torquatus (T. Manlius Capitolinus Imperiosus Torquatus, cos. a. u. 407), Tubertus (P. Postumius Tubertus, cos. a. u. 249).

postquam autem omnes, ne infimi quidem loci hominibus exclusis, tria nomina habere coeperunt, cum ceteris etiam cognomina a veris participiis oriunda in usum recepta sunt permulta; quae primum apud servos, libertinos, humilis loci ingenuos inveniuntur, brevi autem ne ab honestioribus quidem spreta postea vel nobilissimis imponebantur. atque ex his cognominibus rursus gentilicia orta sunt.

non inutile erit paucis verbis nominum a participiis perfecti temporis oriundorum tangere significationes. multa enim infimorum hominum nomina aetate Augusti non antiquiora demonstrabunt hac certe aetate illa participia in sermone volgari duplicem etiamtum habere potuisse vim, et activam et passivam; vide nomina haec: Adventus, Cessus, Concessus, Cogitatus, Conventa, Dubitatus, Eventus, Exuperatus, Pensata, Processus, Prospectus, Respectus al. (eandem vim habent nomina Conferundus, † Perseverandus).

quod de perfecti temporis participiis dixi antiqua nomina a veris participiis derivata non esse videri, hoc multo magis cadit in participia praesentis, licet Calvenet(ius) priore saeculi u. c. septimi parte vasculo Crotoniensi (I 1539 a) inscriptum sit, et Cluentii nomen certe iam aetate Sullana in usu fuerit. cognomina autem quae sunt Violens (L. Volumnius Flamma Violens, cos. a. u. 447) et Sapiens (C. Laelius Sapiens, cos. a. u. 614) non pro participiis, sed pro adiectivis habenda esse omnes consentient.

quae libris traduntur nominum exempla, quotiescumque nibil novi ex iis discere mibi videbar, removi. corporis inscriptionum latinarum volumina itemque anni Christi solis numeris notabuntur; christianis titulis crucis signum adpingetur.

priorem partem fusius tractavi, tum singula quam brevissime absolvere studui.

# Participia perfecti simplicia.

## Acceptus

Romae Accepti Acceptaeque nomen haud raro invenitur hominibus servilis libertinaeque vel certe humillimae condicionis impositum. aetas utique bona est, i. e. saec. p. C. primum secundumque, id quod Iuliorum Flaviorumque nomina praenominibus ne semel quidem destituta demonstrant. imperatoris Titi libertus est in VI 9059, militem praebet titulus VI 200, qui est anni p. C. 70.

idem dicendum est de titulis, quos singulos dederunt oppida nonnulla *Lucaniae, Apuliae, Samnii, Piceni, Galliae Cisalpinae:* praenominis usus fere omnibus communis primis p. C. saeculis adsignari eos iubet. christiani hominis est XIV 1882.

eiusdem fere aetatis sunt tituli in Galliae Narbonensis oppidis inventi quae sunt Arelate, Vasio, Vienna, Narbo, praeterea in Volcarum agro ad Rhodani ripam sito. praenominibus enim ne hi quidem homines carent.

in provinciis Africanis inde a Carthagine usque ad Caesaream quasi migrando nomen oppida attigit haec: Carthaginem, Thuggam, Thevesten, Lambaesim et castra Lambaesitana, Cirtam, Auziam, Caesaream. libera etiamtum republica in Mauretania hoc nomen in usu fuisse docet titulus VIII 9350 Caesareae inventus, qui Acceptum, regis Iubae libertum exhibet. Carthagine saeculo II ineunte vir humili loco natus Acceptus adpellatus est (VIII 12860). miles Acceptus est in titulo Lambaesitano VIII 18065 a. 162 scripto.

non pauca huius nominis exempla in *Illyrico* prodierunt atque maxime in Norico, ubi circa Noreiam, Virunum, Iuennam, Celeiam, Solvam tam viri quam mulieres Accepti vocabantur; nec procul absunt Pannoniae superioris exempla duo Nevioduni inventa. eisdem fere locis etiam nomina suffixis aucta in usu fuisse infra videbis. accedunt tres tituli Delmatici Salonis et Naronae reperti. ut ceteris locis, ita hic quoque hominum hoc nomine praeditorum condicio humilis vel adeo servilis fuit; multos etiam barbarae fuisse originis

cetera nomina eisdem titulis inscripta docent. gentilicio, quod raro positum est, non semper praenomen additur.

Germaniae utriusque viri feminaeque adamasse videntur hoc nomen, sed posteriore potius quam priore aetate. rarus enim est praenominis usus, cum gentilicium semper adsit, neque cetera eorundem titulorum nomina meliore aetate orta sunt. hoc confirmatur titulo n. 632 (Br.), qui consulum a. 238 nomina exhibet. de hominum condicione idem valet, quod in ceteris terris.

ex his omnibus adparet Accepti nomen bona vel etiam optima aetate floruisse Romae, in Italia, in Galliis Cisalpina et Narbonensi, in Africa, posterioribus temporibus in Illyrico et in Germania utraque.

Acepta una C scriptum est in titulo V 6645 ad ripam occidentalem lacus Verbani invento.

Plautus in Capt. 714 servom dicit acceptissimum.

#### Actns

hoc nomen omnino segregandum est ab eo quod est Actius derivato a promunturio proelioque ibi commisso, in cuius memoriam satis multos gentis Iuliae servos Actios esse vocatos hodie quoque tituli docent. sed ut exempla recto casu scripta si in -io- desinunt aperte externae sunt originis (nam participia perfecti suffixo -io- aucta fere numquam cognominum locum habent), ita haeremus, quotiescumque genetivo casu nomen ponitur; neque minus gentilicii Actius, quod sane rarum est, origo latet. quapropter id tantum exemplum, quod dubium non est, hic ponam:

in titulo Saguntino II 3924 est . . .] ecilius Actus.

ab agendi verbo sine dubio ductum est; vim puto esse activam, cf. nomina Agens, Agentius.

#### Acutus

hoc cognomen Romae servis frequenter imponebatur incipiente imperatorum aetate; haud pauca exempla certe etiam saeculi alterius sunt, sed post id temporis spatium nullus iam usus eius fuit. neque unquam honestioris loci hominibus placuit.

Ostiae XIV 288 libertinus homo est saeculi primi vel secundi. Pompeiis iam a. u. 751 servos Acutus invenitur (IV 2450). idem, quod de exemplis urbanis dicendum erat, cadit in ea, quae in Piceno, in Etruria, in Campania, in Paelignis, in Vestinis prodierunt admodum pauca. neque aliter iudicandum esse puto de Galliae Cisalpinae titulis fere decem. Galliae Narbonensis tituli paucissimi, qui ad Narbonem et Aquas Sextias spectant omnes, libertinos homines saeculi primi, nec non, ut videtur, secundi praebent.

qui in *Germania infer.* a. 187 mortuus est Ti. Ulpius Acutus (Bramb. 314), sing. cos. fuit. in *Hispania*, si vasa nonnulla eximis, *Hispalis* sola virum dedit hoc nomine praeditum, C. Atenium Acutum (II 1213).

in Africa nomen Acuti aliquotiens invenitur in ea regione, quae inter oppida Lambaesim et Cirtam sita est. ut primo secundoque, ita etiam tertio p. C. saeculo his locis nomen in usu fuisse docet Iuliorum gentilicium et titulus VIII 2564 in castris Lambaesitanis inventus, qui positus est imperante Caracalla. et hic quidem militem praebet legionarium, cum in ceteris inscriptionibus vitae condicio, tenuis certe, taceatur. Cirtae et in huius oppidi vicinia mulieres quoque duas hoc nomine usas esse (VIII 6207. 19613) notandum est.

pauci tituli sparsi erant per Noricum, unus est Pannoniae inferioris. horum pars tertio saeculo videtur scripta esse, cuius aetatis est miles legionarius Acutus adpellatus, cum in lapide antiquiore libertinus sic nominetur. in Dalmatia hominem libertinum habemus saeculi primi vel secundi, mulierem Acutam vix ante saeculum tertium natam. his accedit testis Salonitanus in diplomate militari Herculanei reperto anni 70 (X 1402). in Britannia nostrum nomen non inveni nisi in vasculo uno.

in posteriora tempora Acuti nomen non durasse vel inde adparet, quod Christiani eo usi esse non videntur.

## Adanctus

Romae hoc nomen haud ita raro inveni. tituli ostendunt utriusque sexus servos, libertinos, tenues omnino homines, qui vixerunt saeculis ut opinor secundo tertioque (cf. VI 29131, 2756, 12994).

Ostiensibus valde placuisse Adaucti nomen in aperto est, nam exemplorum numerus idem fere est Ostiae atque Romae. humillimi loci videmus homines, libertinos vel libertinorum filios, qui vixerunt magnam partem saeculo secundo fere medio. differunt autem Ostiensia exempla a Romanis eo, quod Ostiae mulieres Adauctae inveniuntur nullae. Herculanei (X 1403) unus Adauctus isque libertinus invenitur. praeterea paucissima exempla saeculorum primi, secundi, tertii habes Tarracinae, Puteolis, Brundisii. in Venetia Aquileia, Forum Iulii, portus Liquentiae singula dederunt exempla primi opinor vel secundi saeculi. (in titulo Aquileiensi mulierem Adauctam habes).

Carthagine sacc. I excunte vel II incunte mulier humili loco nata hoc nomine praedita fuit (VIII 12662).

Adautus omissa C legitur in tabula exsecrationis VIII 12506 ibidem reperta; praeterea in titulo Lambaesit. VIII 4157 habemus M. Ulpium Adautum.

Carnunti et Aquinci tres inveni Adauctos, quorum duo libertini sunt, unus magister collegii veteranorum centonariorum; vixerunt fortasse saeculo tertio.

his adde Adauctum martyrem aetatis Diocletianae (cf. Ihm Dam. ep. 7).

### Adoultus

Vasione XII 1304: Adcultus Vassedonis f. hoc nomen haud scio an latinum non sit.

## Ad(d)uctus

hoc cognomen una D littera scriptum Lambaesi habuit C. Caecilius, vir ingenuus quidem, ut videtur, sed certe humilis (VIII 4086). cf. Tac. ann. XIV 4: \*modo familiaritate iuvenili Nero et rur-

sus adductus, quasi seria consociaret.'

## Adeodatus

hoc nomen in titulis paganis non invenitur. legitur in titulo urbano VI 10030, ex quo fragmento plane nil efficitur. Ostiac (XIV 231) centurionem habemus christianum a. 386. Mediolanii (V 5683) habes Adeodatum presbyterum depositum a. 525. ibidem alius fuit Adeodatus et ipse christianus (V 6267). Ravenna: Adeodatus strator inlustris depositus est a. 596/97 (XI 300). Nolana inscriptio X 1365 Adeodatum archipresbyterum praebet. in Sardinia fragmentum tituli christiani (X 7745) nomen Adeodatae exhibet; idem etiam in gemma legitur (X 8061,4).

in Africa temporibus christianis maxime in usu fuisse hoc nomen tituli docent inventi imprimis Carthagine; ubi effossionibus nostra aetate factis septem exempla christiana prodierunt (VIII 13437—40; 13784, 14120 seq.). nec desunt exempla sparsa per ceteras regiones haud raro his locis Adeudatus scriptum est (vide titulum Syracusanum Graecum I. G. S. I. 66, in quo est AAEVAATA; exemplum urbanum habes ap. Wuensch. 'Seth. Verfluch.' p. 19). his exemplis Africanis bene accedit nomen Adeodati quod Augustinus filio imposuit.

novimus Adeodatum, diaconum Romanum (cf. Rossii Inscr. Chr. II 6936, a. p. C. 474). episcopos saeculi V invenies in Vincentii De-Vit onomastico latino.

adparet igitur Adeodati nomen maxime saeculis quinto et sexto viguisse.

cf. Rossi IChr. II 6936: 'a deo sic datus altari fuit ille minister.' similia sunt nomina Deodatus et Deusdedit (VIII 13422).

### Adeptus

nomen Adepti invenitur in titulis *Italicis* bono tempore; fuit enim iam a. 40 Pompeiis in usu; utriusque sexus servis ingenuisque tenui loco ortis imponebatur. ad alias autem terras nominis usus pervenisse non videtur; quamquam vasculo in Asia reperto (III 7209a) ADEPT inscriptum est.

Pompeiis hoc nomen occurrit in inscriptione a. 40/41 (X 904); ibidem tabula cerata IV 3340,61, quae medii saeculi primi est, habet M. Helvium Adeptum; Capuae duas Adeptas inveni, mulieres libertinas (X 4193. 4319). in titulo urbano VI 23975 vir ingenuus

alio praenomine atque pater praeditus Adeptus vocatur. *Mediolanii, Genuae, Patavii* singula prodierunt exempla. in titulo *Veleiate* XI 1147 Adeptum habemus mortuum aetate Traiana.

aperte quod sit recentioris aetatis exemplum novi nullum.

verbum apisci passivo sensu usurpat Plautus in Trin. 367. eandem vim participium adeptus saepe inde a Sallustio apud scriptores Romanos habet. neque dubium est, quin hoc modo nomen intellegendum sit; vide etiam adiectivum adepticius (Woelffl. in Arch. vol. V p. 425).

## Adjectus

hoc nomen, quo utebantur servi, libertini, ingenui humili loco nati, et viri et mulieres, iam *Herculanei* invenitur et videtur utique ad bonam aetatem referendum esse; rariores enim sunt ei tituli, quos saeculis secundo posteriorive attribuere cogimur.

Romae minime rarum fuit; nonnullos habemus T. Flavios: VI 17979. 17980. 18054. libertinum praebet titulus VI 44, a. 115. in titulo VI 19027 Aiectus scriptum est omissa D consona (cf. titulum Africanum VIII 8637 a. 527 (?), in quo est Aiutor pro Adiutor). Ostiae duo inveni exempla. duos libertinos exhibent tituli Herculanenses. praeterea singula exempla habes Velitris, Atinae, Venafri, Puteolis, Cuprae marit., bonae aetatis omnia. in Etruria nominis memoriam servaverunt tituli Volsinienses, Clusini, Florentini, Pisani saeculis secundo et tertio scripti.

semel invenitur in Gallia Cisalpina lucernae inscriptum (V 8114,87). Galliae Narbonensis tituli nonnullos homines humillimo loco ortos praebent. in Illyrico, si excipis unam tegulam Pannoniae superioris (III 11390), exempla inventa non sunt nisi in Norici parte meridionali qua ad solis ortum spectat. mulier quod his locis nulla invenitur casui tribuam. in Africa pauca exempla satis bonae aetatis inveni. in Hispania vasi, in Britannia amphorae Adiecti nomen inscriptum est.

Adiectus is dictus est, qui priorum liberorum numero (cf. nomina quae sunt Secundus, Tertius, Quintus, al.) aut familiae adiectus est.

#### Aditus

Tarracinae in titulo bene scripto X 8264 legitur L. Pomponius L. f. Ouf. Aditus (libertini filius est).

Aditus est qui adiit, sicut Adventus qui advenit.

#### Adintus

in titulo III 1473 Sarmizegetusae invento est Aelia Adiuta, uxor Comini Celerini, pontif. col. eq. R. trib. leg. Ulpiam Adiutam, C. Caesi C. f. Papiria Ingenui uxorem praebet titulus Poetovionensis III 4071. nomen Adiuti legitur in titulo columbarii Romani VI 5599. confer nomina Adiutor, Adiutrix (III, VIII).

#### Adlectus

huius humillimorum virorum cognominis exempla quae extant rarissima maxime ad saecula secundum et tertium videntur spectare. nam in titulo urbano a. 205 (VI 1056) Adlectum habemus vigilem; aliquanto prioris aetatis opinor esse titulum VI 11015, qui libertinum exhibet. Adlectum servum Carnunti inveni (III 4414). Bovillis ita adpellatus est unus ex ordine adlectorum, qui L. Acilio L. f. Pompt. Eutyche archimimo a. 169 titulum dedicavit (XIV 2408). Allectum, Carausii socium, habes apud Aur. Vict. Caes. 39 et alibi.

## Adoptatus

L. Papirius L. f. Lem. Adoptatus est in titulo *Piceno* IX 5523. hoc nomen idem fere valere puto atque Optatus, cf. adamandi verbum.

## Adoratus

hoc nomen legitur in titulo *Rhenano* n. 1369 (Bramb.). idem fere significat atque nomen Orati; cf. Liv. 6,12: cum pacem deum adorsaset.

## Adquisitus

Adquisitus nomen est vinarii saeculi quarti, qui fraude pecuniam sibi vindicavit (VI 1766). adquirendi cupidinem ipso nomine parentes significari voluerunt.

### Adventus

nomine Adventi saeculis maxime secundo, tertio, quarto homines usos esse tituli haud rari demonstrant. sed fere omnes humili vel adeo servili loco orti sunt, quamquam iam exeunte saeculo secundo vir nomine Adventus consulatum adeptus est, neque hic solus maiore fruebatur dignitate. videtur enim huic nomini id non accidisse, quod ceteris a participiis oriundis paene omnibus accidit, ut servis destinata procedente tempore ingenuis quoque ac nobilibus imponerentur hominibus; immo pariter servis et honestioribus hominibus inditum est.

urbana exempla non optimae aetatis sunt; videmus praeter infimos homines C. Caelium C. f. Arventum domo Lucanum eq. coh. V. pr. (VI 2572) et Seium Adventum vigilem a. 205 (VI 1056). nobilissimus autem fuit L. Antistius Burrus Adventus a. 178 in Saliorum Palatinorum collegium cooptatus.

in Latio, in Etruria, in Apulia, in Sicilia singula exempla dederunt Tusculum, Velitrae, Blera, Luceria, Thermae Himeraeae. unum inventum est Piquenti in Histria, unum Arelate.

his accedunt paucissimi Germaniae utriusque tituli, e quibus adfero titulum n. 1791 (Bramb.) a C. Iulio Advento bf. cos. positum a. 181.

in Africa hoc nomen non remotius fuit ab usu, quam in Italia; reperies enim Adventos (et Adventam unam) Lambaesi, Dianae, Rusicade, Calamae, Thagaste, Thabracae, qui si non omnes servi vel libertini fuerunt, tamen infimo certe loco nati sunt.

restant Septimia Adventa, militis praetoriani filia, quam habet titulus II 2102 in *Hisp. Baetica* inventus, et Adventus, cuius nomen legitur in vasculo III 6010,2. praeterea Antistios Adventos habes hos: .. Ant. Adv. leg. Augg. pr. pr., cos. des. in Arabiae titulo III 92 add., . Ant. Adv. leg. Aug. pr. pr. in Germaniae inf. titulo n. 55 (Br.), Ant. Adv. leg. Aug. pr. pr. in Britannico titulo VII 440.

itaque hoc adparet extra Italiam Africanasque provincias paucissimos hoc nomine esse usos. ceterum non tam mulieribus, quam viris imponebatur.

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Advento in Dalmatia ara dedicata est (III 6340 = 8303).

litteram D ante consonas labiis expressas in latino quoque sermone antiquo vicariam accepisse R notissimum est, cf. SC de B: arvorsum, arfuise, et grammaticos, velut Priscianum, qui dicit (inst. I 45): antiquissimi pro ad frequentissime ar ponebant, arvenas arventores arvocatos arfines arvolare arfari dicentes pro advenas e. q. s. Diomedes II 452,29 K barbarismum vituperat, qui fiat pronuntiando arvenire pro advenire. C. Caelium C. f. Arventum (VI 2572) supra vidisti, Arventiam caput sequens exhibebit.

Adventus is est, qui nunc advenit, vel nuper advenit, de qua varietate vide Brugmanni verba in stud. indog. V p. 92 sqq. simplicem huius participii formam libri non servaverunt, sed latet suffixo -icius aucta in adiectivo adventicius, quod ne Cicero quidem sprevit. (cf. Arch. f. lat. Lex. V p. 415 sqq.)

### Advocatus

hoc est equi nomen in tabula exsecrationis Graeca, quae prodiit Carhagine: VIII 12511. scriptum est semel OY diphthongo bis B consona. Advocatum christianum Vincentius De-Vit adfert in onomastico.

## Agnitus

Aelius Agnitus Canopo paedagogus est in titulo *Lambaesitano* VIII 3322. Agnitus est is filius, quem pater agnovit tamquam legitimum et suum.

#### Allatus

servos hoc nomine utitur Romae VI 5689, libertinus Arelate XII 720 (saec. I). Allati nomen quid valeat in aperto est; cf. dotem afferre, se aliquo afferre.

### Alsus

de Also pastore loquitur Vergilius in Aen. XII 304. Ti. Flavium Alsum Vincentius De-Vit affert ex titulo Gruteriano.

756 Gu. Otto:

num Graecum est ἄλcoc? an ab algendo ductum? cf. nome. Alsius et Alsam, quae praefluxit Aquileiam (Plin. n. h. III 126).

#### Amatus

hoc nomen ad cetera nomina ab eodem verbo oriunda et ipsut gentilicium Amatius rarissime invenitur. cum enim iam ineum octavo u. c. saeculo in usu fuisse probetur gentilicio Amatius, qu. iliberae reipublicae titulus praebet, neque illa aetate videtur frequess fuisse, neque postea fuit, et paucissima in titulis nobis reliquit vestigia, quorum recentissimum est saeculi fere quinti.

multo magis Romanis placuerunt nomina Amandus et Aman-

tius, saeculo primo fictum utrumque.

Romae semel inveni in titulo saeculi ut opinor secundi VI 23517. praeterea tituli Puteolani, Pompeiani, Atellani singula dederur exempla, quorum antiquissimum videtur esse in titulo Atellano X 3744 Caesaris Augusti fere aetate scripto. iam deficiunt exempla Italica

unum idque christianum habes Albae Helvorum XII † 2661. Amatam unam inveni in Africa VIII 16 764. in Hispania Bactici titulus II 5463 Amatum actorem praebet. superest titulus Delmiticus III 1734.

hi homines omnes infimo loco videntur nati esse.

Amatae (an Amita secundum Dionysium rectius vocatur?) regis Latini uxoris, et virginum Vestalium, quae Amatae inter capiendum a pontifice maximo adpellabantur (Gell. I 12) mentionem fecisse satis habeo (cf. Buechel. in Mus. Rhen. vol. 53 pag. 206).

## Ambustus

Ab amburendo Fabii Ambusti cognomen acceperunt, quorum primus consulatum adeptus est a. u. 312.

per unum fere saeculum hoc nomen in gente Fabia viguit; tar

in eius locum substitutum est cognomen Maximi.

sine dubio fulminis ictus primo Ambusto cognominis causa fuit. Servius enim ad Aen. II 649 memoriae tradit haec: 'sane de fulminibus hoc scriptum in reconditis invenitur, quod si quem principem civitatis vel regem fulmen afflaverit et supervixerit, postero: eius nobiles futuros et aeternae gloriae', et Fabium quendam, cui Eburno cognomen erat propter candorem, Festus tradit (p. 316 Thewr.) pullum Jovis esse dictum, quod natis eius fulmine icta fuerit similis causa Arsis et Assatis videtur nomina dedisse, vel fortasse ignis, qualis exarsit in capite Servi Tulli (Liv. I 39).

## **Ampliatus**

hoc cognomen videtur ortum esse ineunte saeculo p. C. primo: servis initio imponebatur et in usu servorum mansit, licet pauci Ampliati altioris dignitatis gradus adepti sint. frequentissimum fui saeculis primo et secundo, tertio autem magis magisque exolevit; raro enim homines eo praediti praenomine carent. patria, ut ita dicam, nominis Italia est, cuius fines transeunti raro occurrit. atque in Germaniis et in Britannia omnino in usu non fuit; unum exemplum dedit Gallia Narbon., trina Hispania et Illyricum rursus frequentior fuit in Africa nominis usus.

haec paucis exemplis inlustrabo:

#### Romae

VI 4626 Ampliatus, in columbario, quod maxime Augusti Tiberiique aetate in usu fuit.

VI 7317 Q. Volusius Ampliatus, libertus consulis a. 56.

VI 8623 T. Flavius Aug. lib. Ampliatus.

VI 28615 Flavia Aug. lib. Ampliata.

VI 10350 decurio collegii alicuius, imperante Vespasiano.

XV 518 Ampliatus, dominus praediorum, saec. II fere ineunte.

VI 975 unus libertinus, duo ingenui, a. 136.

VI 1056 sq. tres vigiles, a. 205.

VI 586 servos; certe post Marcum.

VI 10840 Ampliata, uxor Aureli Aug. lib.....

si titulos urbanos excipis, maior titulorum Italicorum pars in Italia media, Latium dico et Samnium Campaniamque, prodiit. pauciora exempla inventa sunt in Piceno et in Sabinis, in Vestinis, in Aequiculis. reliquae Italiae regiones et meridionales et septemtrionales rarissime hoc nomen dederunt, nec frequens eius usus fuit in Gallia Cisalpina.

in Ligurum Baebianorum oppido IX 1455 Ampliatus, a. 101. Herculanei X 1403 tres homines, quorum duo certe libertini fuerunt.

Pompeiis X 8047, 6 et 7 C. Cluentius Ampliatus.

X 847. 848 N. Popidius Ampliatus, pater N. Popidi Celsini, qui aedem Isidis terrae motu anni 63 conlapsam restituit.

Nolae X 1272 (aetatis indicium est diphthongus EI).

Stabiis X 769 C. Cornelius Ampliatus, domo Dyrrhachinus, a. 52. Ostiae XIV 505 T. Aelius Aug. lib. Ampliatus.

XIV 246 Ampliatus, saec. II fere medii.

Tibure XIV 3637 T. Aelius Aug. lib. Ampliatus.

de Galliae Narbonensis Hispaniaeque exemplis paucissimis iam dixi; nec minus de Daciae Dalmatiaeque titulis.

Lambaesi nomen Ampliati satis usitatum videtur fuisse; item bona utique aetate Carthagine. accedunt singula oppidorum Sigus, Hipponis Regii, Siccae exempla.

semel Romae (VI 14918) P consonam N praecedit. B pro P scripta est in titulo IX 4124. in titulo Attico CIA III 1892 est ANBΛΕΑΤΟΣ.

## Angulatus

imperante ut videtur Traiano Romae eques singularis natione Noricus hoc nomine praeditus fuit: VI 3295. spectat ad corporis formam.

### Anisatus

'Anisatus f.' legitur in duabus patellis Britannicis VII 1336. 68 a. b.

confer nomen Fabati aliaque similia.

## Apicata

hoc fuisse nomen uxoris Seiani Tacitus refert in ann. IV 3 et 11 vide nomen Apicatii.

#### Arcessus

in Nemansensi lapide mutilato hoc nomen genetivo casu positum est. sicut in arcessendi verbo littera D mutata est littera R, accedendi quoque verbum a nonnullis littera R pronuntiatum esse potest; unde ortum est participium arcessus, ut ab adveniendo adventus. confer nomina Cessus, Concessus.

## Argutus

invenitur in Gallia Cisalpina et in Africa. pauci eo utebantur. Allini Garrulus pater suum ipsius nomen imitando filio Arguti nomen dedit: V 2231. adde titulos Brixianum V 4255, Mutinensem XI 900. in Africa duo inventa sunt exempla, alterum Thignicae VIII 15070, quod saeculi fere tertii est, alterum Carthagine VIII 12508, ubi equos nomine Argutus devovetur.

Argutum episcopum saeculi V habes in Vincentii De-Vit onomastico.

#### Armatns

hoc nomen equos gerit Romae VI 10056. Armatus consul fuit a. 476.

#### Arsns

hoc nomen habes in titulo Auziensi VIII 9054 vix ante saeculum tertium scripto. vide nomen Assati et Ambustos Fabios. confer etiam nomina Arsius, Arsinius, al.

#### Artns

in Pannonia sup. III 4376 tur(ma) Arti.

#### Ascitus

num revera hoc nomen intellegendum sit in titulo XII 3024 dubitatur.

### Assatns

Assatus et Assata inveniuntur in *Hispania* II 1138, 1457. cf. Ambustos Fabios, al.

#### Astntus

hoc nomen rarissimum legitur in titulo Gall. Narb. XII 2636 aetate recentiore scripto. Astutam mulierem praebet inscriptio Mastarensis VIII 6517 fortasse non recte nobis tradita.

#### Atonitus

nomen equi Carthaginiensis VIII 12504.

hoc nomine haud invenuste equi natura designatur, quae vel minimo strepitu concitatur atque perturbatur; cf. Sil. VI 230 sqq.: 'omnis anhelat attonitus serpentis equus, frenoque teneri impatiens crebros expirat naribus ignes.'

#### Anctns

hoc nomen servis imponi coeptum est ea fere aetate, qua respublica libera esse desiit. brevi maximo in usu fuit; cum autem per duo saecula viguisset, tertio exolevit; urbanorum enim titulorum, qui sunt sescenti, nullus praenomen omisit. servi, libertini, brevi etiam humilis loci ingenui hoc nomine vocabantur inde ab ortu eius usque ad interitum, honestiores vero omnino eo abstinebant.

longe plurima exempla ipsa urbs Roma dedit, ubi columbariorum tituli docent, quam tritum hoc nomen iam incipiente imperatorum aetate apud servos fuerit. libertinam esse condicionem plerumque clare dicitur. recentissimi eorum titulorum, quorum aetas certa est, duo sunt incipiente saeculo tertio scripti. haud parvam exemplorum copiam habes in titulis Latii Samniique, maiorem in Campanis, rarius autem hoc nomen occurrit in Piceno, in Subinis. in Aequis, in Marsis, in Paelignis, in Etruriae regionibus meridianis, in Apulia, in Lucania, in Calabria, in Sardinia, in Gallia Cispadana. si ipsa oppida, in quibus amplius duo huius nominis exempla prodierint cognoscere vis, nota haec: Ostiam, Capuam, Puteolos, Pompeios, Beneventum, Venusiam, Mutinam. Veronae in Gallia Cisalpina iam a. u. 753 servos hoc nomine praeditus fuit. satis multa exempla in hac terra inventa sunt, quorum major pars pertinet ad Venetiae Histriaeque oppida Aquileiam, Concordiam, Patavium, Ateste, Polam. nonnullos praeterea titulos habes Veronae et Mediolanii, paucos in ea Galliae Cisalpinae parte quae ad occidentem spectat.

in Gallia Narbonensi, si Narbonem excipis, non amplius duo habes exempla; Narbonensium autem arta cum Italia coniunctio post multa testimonia hoc nomine haud male inlustratur; multi enim servi Narbonenses primo p. C. saeculo eo utebantur.

Venetiae titulis accedit unus *Emonae* in Pannonia sup. inventas: duos repperi *Delmaticos*; neque neglegam *Germaniae inf.*, *Moesia*. *Macedoniae*. *Bocotiae*. *Thraciae*. *Syriae* titulos singulos.

Hispani tituli paucos habent Auctos; nonnulla exempla inveniuntur Tarracone, Barcinone, Carthagine, Turgalii, Ilipae, Abderae, Gadibus, Asturicae Augustae.

in Africa paucissimi homines hoc nomine praediti fuerunt, tres in prov. Numidia, singuli Carthagine et Auziae in Mauretania Caesariensi.

adparet igitur nomen Aucti esse mere Italicum.

Auctus scriptum est in titulo urbano VI 12796. Sutoria Autorest in titulo Albensi IX 3992 (cf. Adautam Corfiniensem IX 3252).

restat ut nonnullorum certae aetatis titulorum numeros his

Romae: Augusti aetate: VI 34. 6099. 6412. 3993. 21696. imperante Tiberio: VI 3976. 4382. saec. I fere medio: VI 7300. 7330. a. 198/210: VI 1060. a. 205: VI 1057.2.44.

in ceteris *Italiae* oppidis: aetate imperatorum incipiente: X 6493, 6. a. 32: X 899. a. u. c. 753: V 3257.

ex eis, quae dixi de infima omnium Auctorum condicione, adparet opinor eum, ad quem Cicero ad fam. XIII 50 scripsit, nullo mode hoc nomine posse praeditum fuisse.

auctum non eum tantum esse, qui crescendo maior est factus, demonstratur comparativo auctior et auctificandi verbo. atque augendi verbum non ad magnitudinem solam pertinet, sed etiam ad felicitatem dignitatemque; ita parentes dicuntur augeri liberis, ita Peleus taedis felicibus auctus (Catull. 64, 25), ita divi res gestas gerendasque bene iuvant, bonis auctibus augent (Liv. 29, 27), ita denique Isaac est auctus benedictione Domini (Gen. 26, 29). adde his glossam cod. Amplon. (corp. gloss. 5 p. 263): 'Agusta sancta aucta. nostro igitur sermone Auctus sit 'der Gesegnete.'

#### Andita

Flavia Audita, M. Munati Telesphori coniux, est in titulo urbano VI 22672 saeculo ut opinor secundo scripto. confer quae ex verbo κλύειν Graeci finxerunt nomina, ut Κλύμενος, al.

#### Avitus

ab avo multa Romanis ficta sunt nomina: Avelius, Avena, Avius, Avianius, Avidius, Avidienus, Aviedius, Avienus, Aviullus; fortasse Aveia Vestina indidem originem traxit.

nunc Aviti nomen mihi tractandum est, nomen tam humilium quam nobilissimorum hominum, notum in Hediorum Lollianorum gente patricia, quippe qua ortus sit L. Hedius Rufus Lollianus Avitus a. 170 in Saliorum Palatinorum collegium cooptatus. ne Christianos quidem hoc nomen sprevisse documento est Alcimus Ecdicius episcopus Viennensis saeculi V exeuntis.

servile nomen non fuisse lapidibus quoque probatur, qui humilem quidem permultorum Avitorum testantur condicionem, libertinum autem diserte quod sciam non amplius unum nominant, hominem saeculi primi fere medii (VI 8634). sed fac plures servos eo usos esse, tamen casu accidisse non potest, ut columbaria hoc nomen plane taceant. inde a saeculo primo medio usque ad sextum (IX 6219) Avitos in titulis legimus, maxime autem saeculo secundo; pauci enim praenominibus carent. inveniuntur ut par est milites aliique tenui loco orti homines permulti; neque vero desunt honestiores, quales sunt magistratus municipales et ipsius urbis Romae.

longe plurima exempla prodierunt in *Hispania* et in hac terra *Lusitania* ceteras regiones frequentia antecellit; atque ut hic maxime Olisipo Collippoque nominis memoriam servaverunt, ita alia quoque Hispaniae oppida haud procul a mari sita.

non parvam exemplorum copiam dedit Gallia Narbonensis, qua spectat ad Italiam; paucissima autem sparsa sunt per regiones Rhenanas. nonnullos Avitos inveni in Gallia Cisalpina, ac maxime in Venetia. in titulis urbanis fere viginti exempla occurrunt; adferendos puto nonnullos equites singulares saeculi secundi et milites praetorianos natione Thraces, Dacos, Noricos, Hispanos. praeter Ostiam, Aquinum, Amiternum, Venusiam, Carales Campaniae quoque oppida Avitos praebuerunt paucos. Illyrici et Africae titulos percensenti nonnulla se offerunt exempla. Britannia autem hoc nomen non servavit nisi in patellis.

iam pauca exempla enumerabo, ex quibus et tempora et hominum condiciones possis cognoscere.

```
I: VI 8634 (libertinus)
         III 7397 (centurio)
         XV 437.
   a. 92 XIV 245
saec. II: II 4193 (flam. prov. Hisp. cit.)
         II 4277 (II vir)
         II 5221 (II vir)
         II 5354 (II vir)
         XII 81 (II vir. flam. Aug. prov. Alp. mar.)
         VIII 8456 (II vir)
a. 120: VI 2404 (mil. coh. urb.)
a. 121/2: II 186 (II vir)
a. 171: VI 2382 (praetorianus)
a. 191: CIRh. 1752 (centurio)
saec. III: III 10436
a. 205: VI 2407 (vigil)
a. 221: VI 3058 (vigil).
clarissimus puer VI 11724.
```

## Auspicatus

hoc nomine nonnulli viri mulieresque utebantur saeculis primo: secundo, tertio; atque non humillimi tantum eo praediti erant, sed honestiores quoque, ut aedilis Lanuvinus. urbs Roma tria, Lanuvinus. Nemausus, Aspendus Pamphyliae singula dederunt exempla.

accipe voluminum titulorumque numeros:

VI 13423 a VI 10229, 18: a. 108 VI 27957 XIV 2114 XII 3426 (litterae sunt saeculi III).

participium quod est auspicatus Romani ab eis rebus, pro quibus auspicia capiebant, transferebant ad res felices faustasque; lege Plini n. h. VII 47: 'auspicatius enecta parente gignuntur.'

#### Barbatus

a barba Romani nomina duxerunt haud pauca. num iam antiquissimis temporibus ipsam barbae vocem pro nomine habuerint, nescio; sed noti sunt Aemilii Barbulae, consules a. u. 437—524 (cf. Mommseni quaest. Rom. I p. 112). saeculo u. c. octavo habenus Cassium Barbam, Caesaris et Antoni amicum (cf. Cic. Phil. XIII 2, 3) in titulo eiusdem aetatis I 625 legitur N. Vibidaius Barbo. gentilicii, quod est Barbius, tituli fere soli memoriam servaverunt; frequentissime enim invenitur in Venetia Histriaque et in Norico, ubi iam ineunte saeculo primo extabat (III 4815).

his vero nominibus omnibus antiquius est nomen Barbati, quippe quo usi sint M. Horatius cos. a. u. 305 et L. Horatius tribunus militum consulari potestate a. u. 329 et L. Cornelius Scipio cos. a. u. 456, quem celeberrimus titulus I 30 laudat.

iam vide titulos. hi pauci admodum neque optimae aetatis sunt et homines indicant humillimo loco natos. atque Romae VI 1056 est Manilius Barbatus vigil a. 205, VI 2565 Barbatus centurio eiusdem fere aetatis. num hoc nomen etiam in vasculo Pompeiano X 8055, 10 intellegendum sit, incertum est. Babatum, omissa R consona, habes in titulo Carthaginiensi christiano VIII † 14170. Ulp. Barbatus fuit in titulo Dacico mutilato III 923, Barbatum servom praebet inscriptic Baetica II 2332. Barbati nomen equo est in titulo urbano VI 10053 (fortasse ita dictus est, quia crines in ore habuit).

audi quae Cicero dicit p. Sest. 8: 'quam taeter incedebat! quam truculentus! quam terribilis aspectu! unum aliquem te ex barbatis illis, exemplum imperii veteris, imaginem antiquitatis, columen rei publicae diceres intueri.' et glossam 'barbatus: operarius, intimidus, incorruptus' (cf. Loewii Prodrom. p. 61).

## Beatns

rarum servorum humillimorumque hominum nomen, obvium in Italia, Dalmatia, Africa. urbana exempla optimae sunt aetatis; quorum antiquissimum est in titulo VI 28336 ineunte fortasse saeculo primo scripto. Beatae duae inveniuntur in columbariis VI 5596. 6415. saeculo primo vel altero videtur scriptus esse titulus Praenestinus XIV 3328, in quo legitur C. Billienus C. l. Beatus. exemplum christianum prodiit Salonis III † 9556. Africani tituli duo, alter Macomadibus inventus (VIII 10773), alter Auziae (VIII 9153), saeculi tertii ni fallor sunt. incerta autem lectio est tituli Carthaqiniensis christiani VIII † 14127.

## Benedictus

'et ipsos (pisciculos) benedixit' legimus in evangelio Marci VIII7. atque hoc modo iam saeculo primo volgus locutum esse docet magister in Petroni sat. 58 cum dicit: 'cave maiorem maledicas'. cui benedicitur, benedictus vocatur, ut, qui laudatur, laudatus est (conf. Brugmanni verba in quaest. indog. V p. 102). quo verbo libertini ornantur in titulis, ut exemplis utar, VI 15406. 24634. 14199. 16932. contrarium est maledictus, qua voce Iulia increpuit filium (Spart. Geta III 3).

nomen ab hoc participio ortum esse videtur saeculo primo. atque initio servi humilesque eo utebantur, posteriore autem aetate ne a nobilioribus quidem spretum est, in quibus est Fl. Vivius Benedictus v. p. praeses prov. Tripolitanae medio saeculo quarto: VIII 11024.

christianis hoc nomen valde placuit, et duravit in ea saecula, quae nos media vocamus. invenitur autem maxime Romae, deinde in Latio, in Campania, in Etruria, in Gallia Cispadana; singuli tituli prodierunt Salonis et Dyrrhachii; singuli Carthagine et Siccae, duo in Mauretania Caesariensi.

exempla accipe haec:

Romae: XV 1376: officinator, saec. II med.

Ostiae: XIV 246 qq. collegii alicuius, a. 140.

Ravennae XI + 312 Benedictus christianus, a. 551.

Centum Cellis XI + 3566 Benedicta christiana, a. 516.

Carthagine VIII 12611 libertina, ut videtur, saec. I exeuntis vel II ineuntis.

## Benegestus

pueros sine offensa in matris utero gestos et auspicate genitos adpellabant nonnumquam Benegestos, sicut Benenatos a felici natali. (eandem Varro putavit Gracchi nominis originem, cf. Charis. I p. 82 K.).

Q. Vennonius Benegestus est Romae VI 20692; Venegestus previter (sic) Velitris X 6635/36.

### Benenatus

Romani, ut parientes nascentesque propriis commendabant numinibus, ita nomen quoque a felici partu finxerunt, quod est Benenatus. hoc nomen humillimis solis inditum, vix ante saeculum secundum videtur ortum esse, neque invenitur nisi in Gallia Cisalpina, in Gallia Narbonensi, in Africa; qua in terra duo antiquissima quae novi prodierunt exempla eaque ethnica (VIII 12666. 18378), cum cetera omnia christianis debeantur titulis. atque horum longe maior pars paucis annis abhinc Carthagine effossa est, quibus titulis bene accedunt episcopi Africani saeculorum quarti et quinti in libris traditi.

Benenati aut Benenatae nomen est in titulo *Mediolaniensi* christiano V 6278, qui a. 425 scriptus est. praeterea *Cremonae, Arelaie, Massiliae* hoc nomen inveni. placuit igitur maxime christianis, et praecipue in Africa in usu fuit; casu autem accidisse, ut praeter Carthaginienses duo tantum tituli Africani (VIII 18378. † 16396) hoc nomen praebeant, episcoporum quorum supra mentionem inieci demonstratur nominibus.

### Blaesatus

hoc nomen a blaeso ortum est, ut bonatus a bono. legitur in titulo Virunensi III 11517 (= 4926): Ti. Iul. Blaesati l. Hospes.

#### Bonata

a bono Romani nomina finxerunt, quae sunt Bonus, Bonatus, Bonitus, Bonica, Bonicianus, Bonio, Bonosus; quorum partem video viros doctos linguae Celticae peritos pro Celticis habere. sed errant; licet enim haec lingua verba habuerit similia, tamen neque in Celticis tantum regionibus inveniuntur illa nomina, et multis analogiis lingua latina ea sibi vindicat. quid quod participium bonatus iam in Petroni sat. 74 legimus? sed qui nomina quae sunt Bonia et Boniatus Romanis abiudicabit, recte opinor faciet. nam non solum Boniae nomen, cum gentilicium non sit, a Romana nominum fingendorum ratione abhorret, sed haec duo nomina aperte Norica sunt et in barbarorum hominum titulis adparent.

Septimia Bonata, uxor veterani leg. II Ad. est in titulo Pannoniae inferioris III 3314 saeculo III, ut opinor, scripto. Tul. Bonatam habes in titulo Mauretano VIII 8742. Bovvâτος ໂερεὺς Τι-βερίου Καίςαρος legitur in titulo Graeco apud Boeckh. n. 3461.

## Bonitus

a bono non modo bonatus ortum est, sed etiam Bonitus; confer verba artare—artire, impetrare—impetrire, dolitus, fulgurare—fulgurire al. hoc nomen legitur in latere urbano XV 1680, quem Dresselius Diocletiano posteriorem putat; Bonita Iul. Vitalis filia est

in titulo Moesiae inferioris III 7482, Bonita Clodiae Crescentinae alumna in titulo Salonitano III 2248.

Bonitum habes in carmine apud Rossium inscr. Chr. u. R. II 118, 101; Bonitam apud Le Blantium inscr. de la Gaule n. 609, 8.

bona aetate hoc nomen ortum esse demonstratur gentilicio quod est. Boniteius.

### Bracciatus

a braccio libera etiamtum republica ductum est gentilicium Braccius (X 6233). in titulo *Casinati* christiano X 5830 est Rubenius Bracciatus. vix casu accidit, ut Braccium Fundis, Bracciatum Casini habeamus.

## Bucatus

Bucati officinatoris nomen legitur in vasculo Carnuntino III 12014. 167.

confer bucconem et bucculentum (Plaut. Merc. 639).

iam bona aetate a bucca orta sunt gentilicia Buc(e)ii (X), Bucanii, Buccerii (VI), Buccionii (X), Bucconii (XII), Bucculii (XII), Buccinii (III), Bucleiae (IX; Buculeius est apud Cic. de or. I 39), cognomina Bucconis (Val. Max. VIII 3, 2), Buccionis (IX), Buccae, Bucculae, i (XII, V), Bucani (XII), Buciliani (Cic. ad Att. 15, 17, 2).

#### Buturata

buturum Afris nominum fingendorum causam dedit; quae sunt Butura, Buturus, Buturaria, Buturarius, Buturicus. lapis VIII 2163 in vicinia *Thevestes* inventus nomen praebet Iuliae Buturatae, cuius maritum qui Masum adpellatum viderit, vix risum continebit.

buturum Plinius dicit barbararum gentium lautissimum cibum, et Aethiopes eo vesci solitos fuisse Strabo testis est (cf. Hehnii Culturpfl.<sup>6</sup> pag. 155).

mediam butiri syllabam volgus corripuisse Romanensibus docemur linguis (cf. Groeb. in Arch. I p. 254); quod probatur nominibus Butronii (X) et Butrionis (II). Buturro (II, VII) similis est vox butirro, qua hodie Itali utuntur.

## Caligatus

a caliga signum accepit L. Cornelius Cato qui et Caligatus, centurio leg. III Aug., quem exhibet titulus Lambaesitanus VIII 2848.

## Captus

Captum a Corinthis habet titulus urbānus VI 5847; Titus Valerius Kapti filius Gal. Valeriensis est in titulo Hispano II 3124 reperto in conventu Carthaginiensi.

#### Karitus

in Sardinia X 7876: Torbenius Karitus.

hoc nomen, si revera latinum est, ab adiectivo carus originem habet, ut a bono Bonitus.

#### Cartus

hoc nomen aliaque pauca, quae eodem prognata videntur genere, praetermittenda non esse censui, quamvis dubia sit eorum interpretatio ex Italicarum linguarum naufragio conlecta, et Celticae insuper linguae reliquiis turbari videatur. Celtae enim ex eodem vocabulo, a quo carus et caritas in latino sermone orta sunt, nomina finxerunt Carantii, Carati, Carantini aliaque similia. quae vel eam ob causam Romanis abiudicanda sunt, quia inter Celtas fere solos inveniuntur.

sed locorum grammaticesque ratione habita linguae Italicae pro suis vindicanda mihi videntur nomina quae sunt Cartus, Cartullus, Cartiius, Cartiius, Cartorius; fortasse ex eodem genere sunt Carsius, Carsicius. Carsidius.

Cartus enim etymon habet ab eo verbo, a quo in Umbrorum lingua est kartu (II A 23, i. e. distribuito); cognata est vox carnis (umbr. karu, osc. carneis i. e. partis; cf. Buech. lex. It. XII). vide etiam Carseolos coloniam (Liv. X 3), et Carsulas oppidum Umbriae.

nomen Carti semel inveni in titulo Samnitico; Cartullum unum in Africa; Cartios tres Ostiae; Cartilii adparent in urbanis titulis undecim, in quinque Ostiensibus, in Cumano uno, in Galliae Cisalpinae titulis tribus, in uno Africano. Cartorii nomen semel Romae invenitur, semel Ostiae, semel Puteolis, ter Patavii, bis Vicetiae. Carsii singuli reperiuntur Arelate, Glani, Albae Pompeiae; Carsicius unus Cumis, Carsidia una Romae; Carsedia una in Piceno.

M. Ulpius M. f. Cartus est in titulo Samnitico IX 6311.

## (Casatus)

eiusdem originis atque Caso, casnar, Casinum (forum vetus, Varr. 1. l. VII 29), Casilinum videntur esse nomina Italica Casidius, Casidarius, Casienus, Casinius, Casineius, Casorius, alia; verum in Celtarum lingua videtur vocabulum fuisse casae non tantum forma, sed etiam significatione simile, a quo ductum est 'casamo' i. e. adsectator (Quintil. inst. I 5, 8) et, ut opinor, Casius deus (CIRh. 1458, confer deos domesticos). eandem originem habet nomen Casati Celticum, quippe quod in regionibus Celticis inveniatur; gentilicium Casatii est in titulo urbano VI 14471. quibus de causis haec nomina iure a nostra disputatione excluduntur.

## Castata

Castae mulieres adpellabantur haud paucae. Castatam libertini hominis uxorem habemus in titulo *urbano* VI 1637, qui bonae aeta-

tis est. sane quae secuntur litterae nondum intellectae et spatium post CASTA relictum dubitationem adferunt, sitne revera ita legendum. neque vero grammatice refragatur; nota enim sunt participia bonatus, impuratus, vivatus al.

#### Catus

nomen satis antiquom. Catus miles Romanus est apud Sil. IV 139. notus est Sex. Aelius Paetus Catus iuris peritissimus, qui consul fuit a. u. 556. Aelium Catum consulem a. u. 757 habes apud Vell. II 103. Cati fontem dictum esse, quod in agro fuerit cuiusdam Cati, ex Festo tradit Paulus p. 45 M. Firmi Cati senatoris exilium Tiberius deprecatus est teste Tacito ann. IV 31. de Cato Deciano procuratore Aug. prov. Britanniae idem loquitur ann. XIV 32. nomen Cati legitur etiam in titulis sane paucis, qui prodierunt Romae, in Galliis Cisalpina et Narbonensi, in Britannia, maxime autem in Africa. scripti sunt saeculis primo, secundo, tertio, et excepto uno humillimos ostendunt homines.

Romae in monumento familiae liberorum Neronis Drusi VI 4372 Catus Germanici l.

in Africa VIII 10116 (et 10119) Q. Egnatius Catus leg. Aug. pr. pr., a. 76.

VIII 2564, 1, 23 Rutilius Catus mar(sus).

conf. Plin. n. h. VII 118: reliquis animi bonis praestitere ceteros mortales, sapientia, ob id Cati, Corculi apud Romanos cognominati.

#### Cantna

Cautus homo humillimo loco natus nominatur in fastis collegii alicuius, qui Antiatinis simillimi sunt, a. p. C. 50: X 6637. praeterea hoc nomen legitur in vasculo Galliae Narbonensis XII 5686, 211.

#### Celatus

a celando dicti sunt Celati. huius nominis exempla reperta sunt Placentiae et Brixiae saeculo primo scripta vel secundo; atque Placentiae eo praedita fuit mulier libertina (XI 1228), Brixiae vir ingenuus ingenui filius (V 4653). Narbone a Celato quodam manumissus est L. Aponius Eros, pistor candidarius (XII 4502). adde titulum XII 2565. in Noricis titulis duo occurrunt Celati (III 5417. 5700), unus invenitur in Dalmatia (III 3164 add. = 9816). 'Celatus aerarius fecit' legitur in inscriptione Britannica VII 180.

propter loca aliaque nomina in eisdem titulis scripta non abest suspicio, quin Celticum sit nomen.

### Celsus

a cellendo, quod verbum praepositionibus obtectum in nonnullis verbis pernotis latet, ortum est participium celsus; hoc fausti ominis causa inter nomina propria receptum ornavit viros, rarius mulieres. quin autem servis inditum sit primis vix est quod dubitemus; libera republica hoc nomine usos eos esse solos credam. sed certum est iam cum Christus nasceretur ingenuos nominatos esse Celsos, et quamquam non ante posteriora saecula servis nomen Celsi plane ademptum est, tamen iam primo saeculo, ni fallor, apud ingenuos magis, quam apud libertinos locum habuit. et cum anno p. C. 62 viro nomine Celso fasces dati essent, sequentibus annis multi Celsi consulatum adepti sunt.

plurima exempla inveniuntur in Italia; secundum locum tenent provinciae Africanae. atque Romae saeculis p. C. primo et secunde multi humiles, liberis patribus maximam partem nati, Celsi vocat sunt, saeculo autem quarto vir clarissimus hoc nomen gessit. in oppidis media in Italia sitis Celsi haud pauci magistratus obtinuerunt; vir clarissimus occurrit in titulo Canusino a. 223. rariora exempla, ex parte christiana, dedit Gallia Cisalpina, plura bonae utique aetatis Gallia Narbonensis. ctiam ad Rhenum et in Britanniam milites hoc nomen adportaverunt. non frequens eius usus fuit in Pannoniis, in Dacia, in Moesia, in Dalmatia, nec plures inveniuntur Celsi in Hispania; nonnulli adparent in titulis Atticis aetate Romana scriptis. in Africa provincia proconsularis et Numidia, ut par est, ceteras regiones exemplorum frequentia antecedunt.

iam vide hos titulos, quos e magna copia eligendos putavi: Romae I 1052 mulier libertina aetatis Accianae.

VI 5913 in columbario, quod maxime Augusto imperante in usu fuit.

VI 3178 P. Aelius Celsus, veteranus ex numero equitum singularium.

VI 1057,5,119 vigil, a. 205.

VI 1759 Ragonius Vincentius Celsus v. c., a. 389.

Pompeiis in parietibus saepe hoc nomen legitur. IV 416 P. Paquius Celsus aedilis ut fiat rogatur. IV 2467 KEACA libertina X 902 L. Albucius Celsus, II vir., a. 34.

Herculanei X 1401 Colsus, a, 56.

in agro Amiternino IX 4436: libertinus. (scriptum est 'poseit'). Canusii IX 338 Celsus inter patronos c. c. v. v., et alter Celsus inter pedanos ordinis Canusini, a. 223.

Salerni X 526 T. Aelius Aug. lib. Celsus.

Sutrii XI 3254 Celsus pontifex, priore fere saeculi II parte. Lanuvii XIV 2097 aedilis, a. 42/43.

in Gallia Cisalp. V 7153 Celsus, omnibus honoribus functus, imperante Traiano.

V † 1658 filius viri clarissimi.

CIRhen. 1558: Celsus, a. 169.

in Hispania Bact. II 1371 Celsus, qui postea legatus Aug. pr. pr. fuit, a. 128.

Norbae II 693: duovir. a. 194.

Tarracone II 4118 Celsus, imperante Caracalla, ut videtur.

Salonis III 2028 'Ti. Claudio Celso Ti. Aug. combio.'

Aguinci III 3432 Celsus consul. a. 164.

Carnunti III 4497 T. Flavius Celsus imperatoris lecticarius.

Troesmis III 6168 T. Cl. Celsus, p. p. leg. V Mac., imperante Pio.

CIL III D XXI Celsus, ex ala I Pannoniorum, quae est in Britannia: a. 103.

in Africa:

III D XIII Celsus, inter testes in diplomate militari Thebis in Aegypto invento. a. 86.

in prov. Tripol. VIII 24: II vir quinq., flam. perp., a. 163.

in prov. proc. VIII 1320 Celsus, imperante Hadriano.

in prov. Num. VIII 3050 Aurelius Celsus eq. ex singularibus.
VIII 7001 Celsus a militiis, imperante Caracalla.

Narbone XII 5088 C. Cornelius C. f. Celsus; hic titulus litteris saec. I incipientis scriptus est.

#### Census

P. Servius Census est in titulo *Venusino* IX 570. Voluntiliam C. f. Censam exhibet titulus *Galliae Narbonensis* XII 2473 litteris saeculi primi scriptus. ad ius civitatis hoc nomen referendum est.

#### Censitus

M. Naevium Censitum, coningem Seiae M. f. Gaetulae, socerum Fulvi Faustini viri praetorii, avum Sabiniae Celsinae c. f. inveni in titulo *Cirtensi* VIII 7054/6. idem nomen videtur intellegendum esse in fragmento tituli *Thamugadensis* VIII 17903 e 12. confer nomen praecedens.

### Ceratus

a cera est Ceratus, sicut a faba Fabatus.

Ceratum lib. habes in pariete *Pompeiano* IV 910; N. Edium Ceratum in IV 2638—40. ibidem tabula cerata IV 3340,40 exhibet L. Vedium Ceratum, a. 57.

#### Cessus

cessus est, qui cedit; vide glossas nominum (corp. gloss. II p. 572), in quibus haec est: 'cessiosus crebro dans locum'; et glossas Scalig. (corp. gloss. V p. 595), in quibus est 'cessiosus qui saepe cedit'. propter formam lege glossam Philox. (corp. gloss. II p. 21): 'antecessus ἔμπροσθεν βαδίζων.' cessus pro interpretamento est in libro glossarum (corp. gloss. V p. 177): 'cessare cessus esse'. 'recessior scaena' est apud Vitruv. 5,7.

in titulis exemplum plane certum non inveni; sed videtur nomen Cessae legendum esse in titulo *Lusitano* II 816. confer nomina quae sunt Concessus. Recessus.

### Cincinnatus

hoc notissimum antiquissimumque Quinctiorum cognomen legitur in titulo *Auximate* IX 5883: Statia Cincinnata. una N scriptum est in inscriptione *Baetica* II 988 corrupte tradita.

#### Cirratus

a cirro, qui et ipse nonnumquam nominis locum obtinet, fictum est nomen Cirrati inter servos haud rarum, quo usi esse videntur inde ab aetate Ciceroniana usque ad saeculum tertium. invenitur autem Romae, in Gallia Cisalpina, in Gallia Narbonensi, in Pannonia superiore. atque Romae tabella in monumento Statiliorum inventa Cirratum Germanum exhibet (VI 6231). 'Olus Hirtius Bubalus locu dedet donavit H[i]rtiae Ciratae (sic)' legitur in tabella VI 7093; Marcia Q. D. l. Cirrata est in titulo VI 22128; M. Aurelius Cirratus inter vigiles adparet a. 210 (VI 1058). equis quoque hoc nomen inditum est: vide VI 10053. 10056.

Montonensis titulus V 404 dedit Postumiam P. l. Cirratam. antiquissimum quod novi exemplum est in titulo Tolosano XII 5388 a. u. 707; cuius cum pars perierit, discerni nequit, utrum Cirratus ille ingenuus fuerit, an libertinus; sed satis est scire servos cum eo magistratum gessisse. incipiente saeculo primo Narbone mortuus est L. Cornelius Cirratus D. l. (XII 4724); ibidem invenitur G. Ogulnius G. l. Ciratus (sic): XII 4700 add. adde his titulum XII 2770. Iulia Annai filia natione Nerva, quam habes in titulo Rhenano n. 937 (Br.), hoc nomen (una R scriptum) praenominis loco gessit. semel nomen Cirratae invenitur in Baetica II 2151. Cantiae L. l. Cirratae positus est titulus Emonensis III 3857.

## Citus (Cittus)

hoc nomen cur latinum esse negem causam video nullam, licet nomina quaedam barbarica, quae Holderus in thesauro linguae Celticae recenset, persimilia sint. excludenda ne ea quidem nomina puto, quae duabus T scripta sunt: Cittus, Cittius, Citto, Cittinus; nam etiam VIII 11594 citto adverbium legitur. Pompeiis huius nominis exemplum inventum est, et in titulo Africano Flaviorum alter Citus vocatur, alter Citior. Pompeianus ille titulus, in quo mulier cognomine caret servom exhibet Citum (X 910, conf. IV 1936). reliqua exempla omnia, excepta amphorae Gallicae (XII 5863,64) inscriptione CITI, quam alio modo fortasse intellegi oportet, in Africa inveniuntur. atque Flavii Citior, Felix, Citus sunt in titulo Capsensi VIII 136. Ammaedarae VIII 422 occurrit C. Titius Citus,

Lambaesi VIII 3618 Fla. Cit., Thubursici Numid. VIII 4938 Q. Cerellius Citus, Ausiae VIII 9094 Clodius Citus, Thignicae VIII 15028 Sentius Citus sacerdos, saec. III, ut videtur. Citus Terti f. in titulo Galliae Cisalp. V 6928. num in titulis urbis Romae, Aemiliae, Etruriae exempla reperiantur nescio; primo enim hoc nomen praetermiseram.

## Citatna

hoc nomen inveni in nonnullis humillimorum hominum titulis saeculo tertio potius quam secundo scriptis, qui prodierunt in *Hispania* et in *Norico*. numeros adferre satis habeo: II 6301. III 4958. 4917—11516. 5054. 5263.

## Cogitatus

cogitatus dictus est is, qui cogitat, sicut consideratus, qui considerat. conf. Plaut. Bacch. 612: 'animo indomito incogitato'; Lamprid. Alex. Sev. 16.2: 'ne incogitati dicere cogerentur.'

Cogitati Cogitataeque Romae et in oppidis Italicis saeculis primo, secundo, tertio non pauci homines nominabantur, humili loco orti fere omnes, sed ingenui potius, quam servi libertinive. idem docent tituli extra Italiae fines inventi saue rariores.

occurrit autem hoc nomen Romae, in Campania, in Etruria, in Paelignis, in Samnio, in Venetia, in Gallia Cispadana, ad Rhenum, in Norico, in Pannonia inferiore, in Hispania, in Africa.

graviores tituli sunt hi:

Romae XV 2487 Cogitatus servos, saec. L.

VI 2379a C. Arisius Cogitatus Faventia b Cn. Terentius Cogitatus Luna praetoriani, a. 144.

VI 2381 b L. Fusidius L. f. Vel. Cogitatus, praetorianus, a. 155.

VI 1056. 7. 8. tres vigiles, a. 205 et 210.

Pompeiis IV 3340,37: M. Ubonius Cogitatus, a. 57.
in Ligurum Baeb. oppido IX 1455,3,82 Afinius Cogitatus, a. 101.

Veiis XI 3808 Vergilius Cogitatus, II vir, saec. III fere med.

Aquinci III 3457 Sept. Cogitatus custos armorum leg. II Ad.,

Attaleae in Pamphylia repertum est sigillum III 6740, in quo videtur legendum esse 'P. Quinti Cogitati.'

## Cognatus

nomen rarissimum, cuius exempla novi haec:

Romae VI 9865 Caecilia Cosmiae 1. Cognata.

Ostiae XIV 1132 C. Iulius Cognatus.

Pompeiis IV 215 Cognatus (qui rogat, ut M. Casellius aedilis fiat). prope Naronam III 1847 P. Atilius Cognatus.

Gu. Otto:

## Cognitus

nomen admodum rarum, quod invenitur

Romae VI 13803: Caecilia D. l. Cognita.

VI 14155: C. Calpurnius Cognitus, Calpurniae Chrysidis filius.

Puteolis X 2316 Cognitus, Coeliae Symferusae filius.

Tarquiniis XI 3379 L. Papirius L. f. Stel. Cognitus, praef. fabr.,

his accedunt tituli Graeci:

Atticus: CIA III 1192: Zúcinoc Koyvítou (saec. III).

Megarious IGS I 105: ή βουλή καὶ ὁ δήμος Μάγνον Κογνίτου άρετής Ενεκεν ἀνέθηκαν.

Bocoticus IGS I 1777 Κρεπερήιος Κόγνιτος (εaec. p. C. I). idem nomen habuit Valaeria (sic) Conita (VI 13195); littera g ante N extrita est, sicut in nomine Paelinus (IX).

### Collatus

M. Aufidius Collatus fuit miles leg. III. Aug. (VIII 3045). hoc nomen a collo ductum est. an verius olim cum nomine Conferundus, cuius unum exemplum Caeliae inventum est (IX 277). coniungendum putavi?

#### Comatus

hoc nomen et quae ab eo pendent nomina vereor ne latina non sint. ut enim pro Gallicis habeamus et loca suadent, quibus inveniuntur, Galliam dico Cisalpinam, Raetiam, Noricum, Daciam, Hispaniam, Numidiam, et deminutio, quae est in nomine Comatulli, et nomen compositum Comatumari, cuius altera pars Celticam originem luculentissime testatur. atque de Celticae linguae nominibus ab eodem etymo principali fortasse ortis consulas Holderi thesanrum: mihi vero, dum nomina latina percenseo, ne hoc quidem praetermittendum est, quippe quod a linguae latinae regula non discedat (cf. praeterea Cincinnatus, Cirratus, Crinitus al.). quae conlegi exempla ante tertium saeculum fere medium scripta sunt omnia; atque videmus homines ingenuos quidem, sed tenui certe loco ortos. C. Iulius Comatus cornicul. cos. est in titulo Tarraconensi II 4155. eiusdem cognominis pars legitur in fragmento tituli Lusitani II 5141. barbarorum hominum inscriptiones in Norico inventae III 5417. 11711 praebent Comatum Boi filium, et Tertiam Comati filiam. L. Pullio P. f. Quir. Comato positus est titulus Siguitanus VIII 5840. adde vasorum lucernaeque inscriptiones II 4970,139, III 12012.33.

. (vide glossam hanc: 'Comatus cura fit, comosus natura' corp. gloss. V p. 566).

#### Comesus

Comesum, M. Antoni Extricati filium, habes Romae VI 11989. hoc nomine eadem edendi indoles significatur atque nomine Masi (Masonis).

## Commendata

Flaviae Commendatae titulus positus est a. Cn. Voluntilio Successo et M. Avieno Aedile (X 470-591).

## Concessus

hoc nomen saeculo primo ineunte fortasse in usum receptum per tria fere saecula viguit et ne quarto quidem prorsus exolevit. atque servis raro inditum est; nam inferioris condicionis ingenuos plerique tituli exhibent praeter Nemausensem saeculi primi, praefecto vigilum positum, et Numidicum saeculi quarti, in quo flamen perpetuus est. nusquam hoc nomen tam frequens fuit quam in Africa; Romae usitatum non fuit, Ostiae pauca prodierunt exempla. praeterea Narbone, Nemausi, ad Rhenum, in Raetia, in Hispania Baetica aliquotiens invenitur. atque mulieribus melius convenire putabatur, quam viris; in sola enim Africa Concessorum numerus maior est, cum in Gallia Narbonensi omnino nulli reperiantur.

loca, ubi hoc nomen inveniatur, indicavi, restat, ut graviores titulos, paucissimos sane, eligam; sunt autem hi:

Romae VI 21032 D. Laelius Concessus et Laelia Concessa, filia eius.

VI3430 Iul. Concessus veteranus ex evocato natione Retus.

Nemausi XII 3166 Iulia D. f. Concessa, uxor C. Fulvi C. f. Volt.

Lupi adlecti inter praetorios ab imp. Caes. Aug.

Vespasiano, praefecti alae Longinianae, IIII viri
ad aerarium, pontificis, praefecti vigilum.

Narbone XII 4602 Antonia L. 1. Concessa. XII 5243 add. Vinicia Co(n)cessa.

in castris Lambaesitanis

VIII 2568,64 Q. Octavius Concessus, miles; saec. II ineunte.

VIII 2586,55 L. Clodius Concessus Karthagine, beneficiarius tribuni sexmenstris. ('saec. III, Elagabali fere imperio, Severive Alexandri primis annis.').

inter Macomades et Sigus

VIII 4767 (= 18701) Popilius Concessus, flamen perpetuus; imperantibus Valentiniano et Valente.
vide nomen Cessi.

## Concupitus

Romae VI 20875 M. Iunius Concupitus, Iuniae Euposiae filius.

### Conditus

hoc nomen haud scio an falso Holderus in thesauro pro Celtico habeat; nam et in antiquissimo titulo Romano gentilicium est Condetios et Conditus Conditiique complures Romae occurrunt, neque quidquam impedit, quominus a condiendo nomen ductum putemus, ut is significetur, qui condit. A. Cornelius A. l. Conditus est in titulo urbano VI 760. Emelii Condite Marcus Iuliu Euteces titulum posui: pessime scriptum XII 746. aliud adde exemplum, quod in Holderi thesauro fertur. sed vinum, non hominem significare voluit is, qui vasculo III 6009,1 inscripsit 'amo te condite.'

## Conducts

in titulo Narbonensi male tradito XII 4717 legitur nomen CONDVCIA (sic).

### Confirmata

Aeserniae IX 2677: M. Afinius Servatus sexvir Aug., et Agria Confirmata eius.

## Conjunctus

in pariete Pompeiano IV 712 rogatur, ut Coniunctus quidam duovir i. d. fiat.

in tabula cerata Pompeiana IV 3340 XV est Coniunctus, a. 55. Puteolis X 1793 (== I 577 a) est M. Avianus M. f. Coniunctus II vir.

## Conservata

Modiam C.f. Conservatam habet titulus Lambaesitanus VIII 3921. quam sit frivola animalium superbissimi origo, is quoque expertus est, qui filiae hoc nomen imposuit.

#### Constitutus

hoc est humillimorum hominum, vel adeo servorum nomentituli, in quibus legitur, paene omnes ita comparati sunt, ut aetatem auguranti late vagari liceat; tamen nil obstat, quo minus iam primo p. C. saeculo in usum receptum esse statuamus, et saeculo tertio etiamtum viguit. invenitur autem Romae, Clusii, Mediolanii, ad Rhenum, in Norico, in Hispania Tarraconensi.

graviores tituli sunt hi:

Romae VI 215 L. Locer. L. f. Constitutus Volaterra (sic) optio. VI 23194 Obelius Costitutus (sic).

Mediolanii V 6037 Q. Oppius Constutus (sic, quemadmodum saepe Restutus legitur; confer Vasiensem titulum XII 1339, in quo scriptum est: 'Dea Victoria constuta.')

ad Rhenum CIRh. 693: Fortionius Constitutus imaginifer, a. 239. in Norico III 5601 Q. Salinius Costitutus (sic).

#### Consummatus

C. Iulium Consummatum habes in titulo Tiburtino XIV 3783.

#### Contentus

Cirtae VIII 7742 P. Sitius Contentus.
VIII 7676 Publicia C. f. Contenta.
Milev VIII 19987 C. Iulius Contentus.
in Mauret. Caes. VIII 9943 Ulpia Contenta.

#### Convents.

Conventa libertina est in titulo Aeclanensi IX 1160 imperante Pio scripto. cf. Sall. Iug. 112,2: pacem conventam frustra fuisse. subagrestem hanc nominis formam aspernatus est pater Clodi Convenientis, quem habes in titulo IX 1455,2,65 a. 101. (Coventus CIRh. 1851 Celticum nomen est, de quo vide Holderi thesaurum).

### Cornutus

Cornutus, quod vetus nobilissimorum hominum fuisse cognomen litterarum memoria docemur (vide Q. Sulpicium Camerinum Cornutum, cos. a. u. 264), in titulis quoque, paucis sane, adparet, ex quibus hoc addiscimus etiam tenuiores et fortasse servos eo esse usos, idque iam ante Christum natum. post saeculum secundum magis magisque exolevisse putaverim neque Christianis acceptum fuisse, licet de Cornuto presbytero Augustinus verba faciat (epist. 197).

exempla inveni Romae, Puteolis, Florentiae, Cemeneli, in Alpibus Poeninis, Nemausi, in Hispania Tarraconensi, in Hispania Baetica.

sine dubio hoc nomen ad capitis tumorem spectat cornui similem (cf. Hor. sat. I 5,58); quibus cornibus robur dignitasque putabatur significari, ut discimus ex Val. Max. V 6,3: 'Genucio Cipo praetori in capite veluti cornua erepserunt, responsumque est regem eum fore'. (conf. Kleinpaulii Menschen- und Voelkernamen p. 147 sq.). hinc facile intellegitur, cur mulieres paene omnes hoc nomen spreyerint.

exempla eligenda putavi haec:

Romae VI 3513 C. Cornelius C. f. Gal. Cornutus, trib. mil.

VI 10834 Aelius Cornutus et Aelia Concordia, uxor eius. Puteolis X 2832 Pavillia C. f. Cornuta (ceteri homines, et viri et mulier, cognominibus carent.)

Florentiae XI 1597 L. Fadius Cornutus Titus Messianus, praef. coh. V eq. Spanor., trib. mil. leg. V Maced.

Cemeneli V 7904 L. Bla... Iunius Cornutus, magister collegii dendrophororum.

in Alpibus Poeninis XII 151 M. Pansius Cornuti filius Severus, II vir. flamen.

Nemausi XII 3463 Baebius Cornutus, Titiae Restitutae maritus in Hisp. Tarrac. II 3132 Iulia Quinta. C. Iuli Cornuti filia

" Baetica II 1063 L. Licinius C. f. L. n. L. pron. Cornutus. a. p. C. 2.

in Attica CIA III 1169. Κλ. Κορνοῦτος; incipiente fere saec. III

## Coronatus

prope Thevesten VIII 2021: Coronatus adiut. tabul. vide Coronatum v. c. poetam saeculi quinti.

### Cossutus

hoc nomen, de quo conferas quae dicam ad nomen Cossutii, nom inveni nisi in uno titulo *Rhenano* CIRh. 662 (cf. 680), qui habet M. Iul. Cossutum D. leg. VI vic. p. f. (casus est genetivos).

### Crinitus

Baebiam C. f. Crinitam, Turobrigensem sacerdotem habet titulus Baeticus II 964. Crinitus secutor natione Afer est in titulo Salonitano III 8825.

notus est Ulpius Crinitus v. c. (Vopisc. Aurel.).

## Crunnitus vide Grunnitus

## Cupitus

hoc nomen, rarum in Italia media, frequentissimum fuit in Norico; nec parvus exemplorum numerus invenitur in Gallia Cisalpina et in Gallia Narbonensi, urbs Roma autem medium fere locum tenet. rarus eius usus fuit in Hispania, ad Rhenum, in Pannonia sup., in Dacia, in Dalmatia, in Africa. ortum est ante Augusti obitum in servorum contuberniis et tenuissimis acceptum fuit neque umquam in nobiliorum familias venit; nam ne milites quidem aut municipiorum magistratus saepius eo utebantur. viguisse autem videtur usque ad saeculum tertium fere medium, et quamquam ultra duravisse verisimile est, tamen rarissimum fuisse vel inde adparet quod in christianorum titulis fere numquam legitur.

Romae VI 2404 Cupitus, Emona, mil. coh. urb., a. 120. VI 1056,2,37 Valerius Cupitus, vigil, a. 205.

Canusii IX 338,3,37 C. Pomponius Cupitus, inter pedanos ordinis Canusini, a. 223.

Capenae XI 3974 Cupitus Aug. lib. (qui Flaviae Chariti, sororis filiae, titulum ponit).

Aquileiae V † 1627 Cupitus christianus. Salonis III D XVI Q. Orfius Cupitus (testis) a. 93. Lauriaci III 11826 Dubitata Cupiti f.; circa a. 158. Genavae XII 2598 [C]upitus. titulus ante Augusti obitum scriptus est.

ad Rhenum CIRh. 1558 Cupitus Celsi, a. 169.

1318 Serotinius Cupitus, a. 226.

Carthagine VIII 12939 Aelia Cupita libertina, saec. II fere med. in castris Lambaesitanis VIII 18068 C. Vitalis C[u]pitus Had(rumeto), miles; exeunte saec. II.

#### Cursus

Puteolis X 2141 Aurelius Cursus. confer nomen Cursoris.

#### Datus

hoc nomen iure Africum adpellari potest. cum enim in Italia et in Illyrico perrarum sit, ingentem exemplorum numerum praebuerunt tituli Africani, neque falletur, ut opinor, qui in hac terra ortum esse nomen putabit. quamquam humilis loci homines eo usos esse certum est, tamen servis rarius videtur inditum esse: in castris audiebatur frequentissime, nec placuit mulieribus. antiquioribus nominibus adnumerandum non est; neque enim ullum novi Datum, qui ante Atellanarum illum histrionem aetatis Neronianae (Suet. Ner. 39) vixerit. duravit autem ad eam fere aetatem, qua christianorum religio superior facta est; hi enim Dativi nominabantur, Dati vero nomen spreverunt paene omnes.

Romae VI 1058,5,58 P. Sulpicius Datus vigil, a. 210.

VI 2388,20 Datus miles praetorianus, aetate Antonini Severi f.

Ostiae XIV 251 M. Aemilius Datus et M. Turranius Datus plebeii ordinis corporatorum lenunculariorum tabulariorum auxiliariorum Ostiensium, a. 192.

inter Meskiana et Timgad

VIII 2339 T. Aelius Aug. l. Datus, a. 147.

in castris Lambaesitanis

VIII 2569,24 C. Aemilius Datus castris miles, saec. II. incunte.

VIII 2527 T. Arranius Datus, signifer, a. 198.

VIII 2557 b,15 Sextilius Datus cornicularius, imperantibus Severo, Antonino, Geta.

Thignicae VIII 14918 Q. Caecilius Datus sacerdos, aetate fortasse Septimiana.

#### Decoratus

hoc nomine satis multi homines utebantur in Pannonia inferiore, pauciores in Dacia, in Raetia, in Italia. servile non fuit,

sed militum et magistratuum municipalium. ortum autem vix an: saeculum secundum putem, maxime viguisse videtur tertio, quamquam vel sexti saeculi exemplum nobis traditum est.

Romae VI 2386a Aur. Decoratus domo Mursa, miles praetorianus, aetate fere Septimi Severi.

Allifis IX + 2437 Decoratus christianus, a. 553.

Tergeste V 563 Decoratus retiarius et Decoratus secutor, posteriore aetate.

in tabella *Lugduni* reperta III D LII C. Iulius C. f. Decorate veteranus ex coh. II praet. Gordiana pia vindice. a. 243.

in Dacia III 1596 M. Aurelius Decoratus decurio coloniae Aequifiamen, aedilis, a. 237.

## Delecta vide Dilectus.

#### Delicatos

servorum utriusque sexus nomen, quod Romae, Ostiae, Volsimis. Puteolis, in Sicilia, Cordubae, Lambaesi bona aetate in usu fuit. cur certioris aetatis notis omnes tituli careant, urbana exempla et Volsiniense indicabo sola: VI 20874. 21419. 26662. XI 2759.

#### Dentatus

quosdam et cum dentibus nasci dicit Plinius n. h. VII 68, sicut M. Curium (cos. a. u. 464), qui ob id Dentatus cognominatus sit, in titulis hoc nomen non inveni; sed vide Dentatios.

### Deodatus

Hadrumeti VIII † 63 Deodatus christianus.

notum est nomen Adeodati. Deodatus fortasse ad Θεοδότου analogiam novatum est.

#### Desideratus

CIRh. 1065: L. Speratio Desiderato, adulescenti spei et pietatis incomparabilis, Sperati Hermodorus et Iuliana patres titulum ponunt

## Designatus

Theveste VIII 16572 Designata, mater Aemiliae Donatae. in Britannia VII 823 Pompo[ni]us Designatus (sic videtur nominatus esse), tribunus.

## Destinatus

Romae VI 11067 Destinata, uxor Cn. Aemili Erasmi. Veronae V 3697 Q. Plotius P. f. Pub. Destinatus.

## Dilectus

Veronae V 3594 ... lius Dilectus (lapis sinistra fractus est).
Cirtae VIII 7550 Licinia L. f. Dilecta.
VIII 7695 C. Sabellius Dilectus.

Itlia Delecta scriptum est in titulo Siccensi VIII 15997.

### Doctus

servorum tenuiorumque nomen haud ita frequens.

Romae VI 11540 Q. Fulvius Doctus.

VI 16907 Doctus Nirei Caesaris Aug. Hieracian.

VI 15415 Claudia Docta, Claudiae Eutychiae filia. Aquileiae V 8973 L. Petronius Doctus. in Dalmatia III 3190 M. Servenius Doctus.

#### Dominatna

in tabula Carthaginiensi VIII 12511 equom, qui cum auriga devovetur, semel Δομινάτορα, bis Δομ(ι)νάτον adpellatum videmus. quam varietatem errori tribuendam esse non credo; sed unum fuit nomen, quod minutissima in exitu conmutatione modo sic modo sic pronuntiare licebat.

hoc participium`ex Irenaei versione latina (gr. κύριος) protraxit Roenschius in It. et Vulg.<sup>3</sup> p. 146.

## Domitus

Domitiorum nomen in rerum gestarum memoria celeberrimum declinatum est a Domito; nec deleta sunt omnia huius nominis vestigia temporum iniuriis, sed adparent in lapidibus sane paucissimis. potest autem, ut et hoc et illud a deo antiquissimo originem duxerit; nam Domitium deum Varro docuerat (Aug. d. civ. d. 6, 9) curare, ut nova nupta domi maneret; qua in re vereor ne deceptus sit vocabuli specie vir doctissimus; nam inter ea quidem numerandus fuit numina, quae coniugiis praesunt, sed cum mea opinione a domando nomen acceperit, cum Perfica magis coniunctum eum fuisse putem, quam cum Manturna, et curavisse, ne άδμης esset nova nupta. quae coniectura haud scio an confirmetur ea fabula, quae in auctioribus exemplaribus Servii commentario libri I Aeneid. v. 720 addita est; ibi enim inter varias de Veneris Calvae dedicatione narratiunculas ea quoque est, qua memoriae traditur Gallis Capitolium obsidentibus cum Romanis funes defuissent ad tormenta facienda, primam Domitiam crinem suum, post ceteras matronas imitatas eam exsecuisse, unde facta tormenta, et post bellum statuam Veneri hoc nomine esse conlocatam. adiecit auctor aliorum sententiam, qui Calvam Venerem quasi puram traderent, recte mea quidem opinione, si ex Umbrorum lingua buf kaleduf comparas et verba latina (cf.

Buech. lex. Ital. et Arch. Woelfflin. I p. 106 sq.). illas autem fabulas propter nomen Calvae commenti sunt homines curiosi, ex quibus ha fortasse coniectare licet, Domitiam adpellatam esse Venerem, et par olim cultum esse deorum, Domitium et Domitiam, sicut cum Domidue culta est Domiduca. nec refragabor, si quis respecto Domiti nomina Domitum et Domitam initio nominatos esse dixerit.

Aiλ. Δομίτη, Π. Aiλίου Εὐτύχους uxor est in titulo urbaro IGSI. 1334. Sex. Pompeios Domitos, patrem et filium, habes Cardii IX 2188 add., T. Flavium Domitum in inscriptione Herculanes oppidi excidio posteriore X 1477. 'Domitus Domestica dom. meo Supero' lectum est in anulo aureo III 6019, 4. adde vascula III 12014, 257. 258 et titulum Carnuntinum III 11111 litteris saeculi tertis scriptum. Ucetiae Domitia Domiti filia Bulla L. Babio L. f. Volt Cassiano coniugi titulum posuit XII 2934; Scoto Domiti f. legitur in titulo inter Nemausum et Sextantionem invento XII 4150. Domitis fecit vascula XII 5686, 317 a. b. Lambaesi C. Iulio Domito titulus positus est VIII 3712. in patellis Britannicis et Domiti leguntur (VII 1336, 428) et Dometos (VII 1336, 427), sicut Δομέτιος in antiquioribus titulis Graecis adparet (conf. Eckingeri dissertationem Turicensem de verborum latinorum in graecis inscriptionibus orthographiz scriptam p. 33).

vide etiam Graeca nomina Δάμαςος, Δαμαςίας al. (cf. Fickii de nominibus graecis librum<sup>2</sup> p. 89 et 385).

### Donatus

hoc nomine servi humillimique loci ingenui adpellari coeperunt ineunte saeculo primo et cum frequentissimum esset per ducentos quinquaginta annos, exeunte fere saeculo secundo ad nobiliores pervenit. multis impositum est Christianis et imperio Romano superstes fuit.

Africa ceteras terras exemplorum multitudine longe superat; permulti enim milites Donati in castris Lambaesitanis et in civitate Lambaesitana inveniuntur, nec parvam copiam dederunt tituli Thevestini; in Mauretania vel sexti saeculi titulis Donati nomen inscriptum est, ceteri tituli videntur magis tertio quam secundo saeculo esse tribuendi. secundum locum tenet urbs Roma, in qua dici nequit quam frequens fuerit hoc nomen. in Latio maxime viguit Ostiae, cum in ceteris partibus rarius inveniatur. pauca admodum exempla prodierunt in Etruria, in Piceno, in Sabinis, in Vestinis, in Marrucinis, in Samnio, in Apulia, in Sardinia, in Sicilia, multa in Campania et in Gallia Cisalpina, maxime in Venetia. in Gallia Narbonensi, si Nemausum excipis, usitatum non fuit, raroque usurpabatur ad Rhenum et in Britannia. non pauca exempla sparsa sunt per Raetiam, Noricum, Pannoniam, Dalmatiam, Daciam, Moesiam; rarissima autem praebet Hispania.

quibus expositis ipse vide graviores titulos:

(Romae I 866 - VI 8257: Mommsenus suo iure legendum esse dicit 'C. Pomponati(us)'.)

Romae VI 4359 Donatus Ti. Germanici tonsor.

VI 6221 Donatus Tauri (consulis a. p. C. 44).

VI 8476 P. Aelius Aug. lib. Donatus.

VI 1919 L. Faennius L. fil. Donatus eq. R.

VI 3884 Donatus miles coh. XIIII urb., a. 197.

VI 1056-8 sedecim vigiles, a. 205 et 210.

VI 218 L. Aelius Donatus mil. coh. XII urb., a. 202.

VI 2107 M. Saenius Donatus frater Arvalis, a. 224.

VI 2385 miles praetorianus natione Afer. a. 209.

Tibure XIV 3647 Valeria Donata, Ti. Claudi Aug. lib. Lysimachi uxor.

Ostiae XIV 251 tres plebeii ordinis corporatorum lenunculariorum tabulariorum auxiliariorum Ostiensium, a. 192.

XIV 125 Valerius Donatus, a. 224.

XIV † 1937 Donatus episcopus (saec. IV vergenti vel ineunti quinto adtribuit Rossius).

Pompeiis IV 616 Donatus rogat, ut M. Cerrinius aedilis fiat. IV 3340 VII A. Vettius Donatus, a. 54.

Teate Marruc. IX 3025 C. Publicius Donatus eq. R. aedilis IIII vir quinq. et curator muneris publici.

Panhormi X 7275 P. Satur. Donatus II vir. a. 199.

CIRh. 1582 L. Amicius Donatus, a. 217.

Salonis III 1968° Aur. Donatus, a. 320.

Potaissae III 875 Donatus praef. leg. V Mac. III piae fidelis, imperantibus Valeriano et Gallieno.

Segisamone II 5812 Publicius Martialis libertus gen(tilis), Valeria Donata (uxor eius, ut videtur), a. 239.

Siccae VIII 1636 (= 15831) Aemilius Iul. Cassius Donatus pont. cur. reip., imperante Valentiniano I.

Thamugadi VIII 2403, 2, 37 Vaterius Donatus, II viralicius (ante a. 367, extremis fortasse Constantii annis vel imperante Iuliano).

in saltu Aurasio VIII 2464 iVL DONATus miles, a. 198.

Gemellis VIII 2482 Donatus, a. 253.

in castris Lambaes. VIII 2565—2569 decem milites, saec. II ineunte.

VIII 2564 tres milites, imperante Elagabalo.

VIII 2556 sq. tres milites, imperantibus Severo, Caracalla, Geta.

Lambaesi VIII 2733 P. Valerius Donatus quaestor, imperantibus Severo et Caracalla.

VIII 2626 duo veterani, imperante Aureliano.

Lamasbae VIII 4440 Octavia Donata, imperante Elagabalo.

Macomadibus VIII 4764 Pompeus (sic) Donatus fl. perp., a. 303.

in monte Taya VIII 5514 Cornelius Donatus, a. 268.

Msad (in Mauret. Sitif.) VIII 8795 Q. Granius Donatus, imperante Severo Alexandro.

Ausiae VIII 9016 L. Tannonius Donatus, a. 235.

VIII 9020 Iulia Donata, uxor Q. Clodi Clodiani coloniae patroni dispunctoris omnibus honoribus functi, a. 320.

Zuccabar VIII 9636 Herennius Donatus, a. 259.

Altavae VIII 9869 Iulius Donatus, a. 536.

Pomarii VIII 9948 Valerius Donatus, a. 555.

ad numerum Syrorum VIII 9966 Flavius Donatus sacerdos, a. 402.

### Dubitatus

dubitandi vis proxime nonnumquam accedit ad cogitandum deliberandumque (conf. Verg. Aen. IX 190 sq. 'percipe porro, quid dubitem et quae nunc animo sententia surgat', aliosque locos similes). Dubitati nomen idem fere valet atque nomen Cogitati, quod iam exhibui. ex eodem genere sunt nomina Dubius (XII) et Dubidius, quorum illud nescio quo iure Holderus in thesauro inter Celtica ponat.

nomen Dubitati haud ita antiquom esse existimo; ortum, ut opinor, exeunte saeculo p. C. primo imponebatur tenuioribus vel adeo servis, quamquam etiam eques Romanus et vir clarissimus occurrunt, uterque praenomine praeditus. in Africa etiam saeculi quarti exemplum inventum est, sed ulterius hoc nomen duravisse vix crediderim. christianum exemplum quod plane certum sit novi nullum. Dubitatos non paucos dederunt Roma, Gallia Narbonensis, Illgricum, Africa, raro inveniuntur in Gallia Cisalpina, ad Rhenum, in Britanna; mulierem nomine Dubitatam habemus etiam Venusiae.

Romae VI 2477 L. Tacitius L. f. Lem. Dubitatus [eq.] R. e. p. VI 2456 M. Aur. Dubitatus, mil. chor. II pr. p. v. Severianae.

Venusiae IX 507 Dubitata, Q. Publici Hermetis contubernalis. ad lacum Benacum V 4870 M. Aur. Dubitatus v. c.

in Volcarum agro septemtrion. XII 2858 Q. Marius Dubitatus libertinus.

ad Rhenum CIRh. 453 T. Fl. Dubitatus strator.

in Britannia VII 229 Campania Dub[i]tata, Aeliae Matronae mater.

Viruni III 4784 Dubitata, imperante Antonino incerto.

Celeiae III 5168 T. Flavius Dubitatus benef. Lisini Sabini proc. Aug. (ante Marcum: conf. Mommseni praefat. p. 588).

Lauriaci III 11826 Dubitata Cupiti filia, Verini bf. uxor, saec. II med.

in vicinia Thevestae VIII 2151 Flavia P. f. Dube[t]ata (sic).

Lambaesi VIII 2586, 13 Fadius Dubitatus Hadrumeto speculator (Elagabali fere imperio Severive Alexandri primis annis).

Thamugadi VIII 17903 e Dubitatus decurio, saec. IV medio. Carthagine VIII † 13631 Dubi tata?].

#### Ductus

a ducendo ortum est nomen Ducti iam primo p. C. saeculo homini libertino inditum. possis conferre Ducatricem, quae est in titulo Salonitano III 2252.

Ductos novi duos, alterum Ti. Claudium Aug. lib. Ductum (VI 8811), alterum P. Aemilium...Ductum (II 5841; titulus litteris saeculi II scriptus est).

#### Electa

servae nomen in titulo urbano apud Murat. p. 1555,8.

#### Emeritus

aliquam rem emerere antiquiore aetate dicebant (conf. Gell. VII 7,5: Acca Larentia — pecuniam emeruerat); postea etiam is, qui hominem sibi conciliaverat, emeruisse eum dictus est (vide Tibull. I 9,60: 'plures emeruisse viros'; et libr. Gloss.: 'Emereor conplaceo'; emeritione cod. Ottobonianus in Exod. 25,17 sqq. τὸ λαcτήριον interpretatur, conf. Roensch. Collect. philol. pag. 214). illa significatione explicari mihi videtur militum Emeritorum nomen, qui sane tum cum nomen eis imponeretur, stipendia non emeriti erant, sed patribus emeritis nati hoc nomine videntur decorati esse; haec ad ceterorum Emeritorum Emeritarumque nomina pertinet.

huius nominis quae novimus exempla saeculo post Chr. altero priora non sunt; sed hoc ipso saeculo tertioque frequentissimum fuit apud milites, aliquanto rarius in ceterorum hominum humili loco natorum titulis invenitur. atque Romae maxime viguit saeculo tertio; sed pauca admodum prodierunt exempla in Sardinia, in Gallia Cisalpina, in Gallia Narb., in Hispania, ad Rhenum, in Illyrico, in Britannia saeculo tertio nec non secundo scripta. frequentissimum autem usum demonstrant tituli Africani maximam partem in ipso oppido et in castris Lambaesitanis inventi; quibus paucae accedunt Thevestinge aliaeque earundem regionum inscriptiones; rariores etiam in Mauretania occurrunt Emeriti Emeritaeque. atque Lambaesitani tituli, qui Emeritos exhibent, saeculi secundi maxime sunt, quamquam ne tertii quidem exempla desunt; aliquanto recentiores sunt ceteri tituli in Numidia inventi; qui autem in Mauretania prodierunt lapides spectant ad saecula tertium quartum quintum sextum. christiani Emeriti Emeritaeque inveniuntur pauci.

iuvat fortasse subicere laterculum quam brevissimum eorum exemplorum, quae certae sunt aetatis aut aliis de causis memorabilia

Romae VI 1056 et 1058 vigiles anni 205. VI 13080 Aurelius Emeretus (sic).

VI 8207 Sallustia Q. l. Imerita (sic) opstetrix.

Caralibus X † 7777 Emeritam mulierem in carmine christiane laudari veri simillimum est. conf. Buecheleri anthol. epigr. n. 784.

Carnunti III 4407 Servilius Emeritus miles, a. 195.

Aquinci III 10429 M. Ulp. Em[e]ritus bf. leg. II ad., a. 210.

Mogontiaci CIRh. 996 Iulius Emeritus miles leg. VIII Aug. Severianae Alexandrianae, a. 223.

in castris Lambaes.

VIII 2564,1,27 Iulius Emeritus dup., imperante Elagabalo. vide sequentes titulos.

Carthagine VIII 13633. 13634. 14150: tituli christiani.

Ausiae VIII 9024 C. Iul. L. f. Q. Emeritus q. aedilicius, imperant. Sept. Sev. et Anton. Caracalla.

Altavae VIII 9849 Aurelia Emerita, a. 399.

Pomarii VIII 9911 Aelia Emerita, a. 469.

9949 Valerius Emeritus, a. 634.

ab emeritis militibus Augustus nomen dedit Emeritae urbi Lusitanae. colonia Emerita etiam Aventicum nominatum est. Emerentianae nomen Christianis videtur placuisse (XI 281). possis conferre nomina, quae Graeci ab adiectivo čžioc declinaverunt. rarissimum est nomen Meriti, de quo infra dicendum erit.

cf. Emeritius, Emeritianus.

#### Emissus

'C. Emissus Caesaris n(ostri) ser(vus)' legitur in inscriptione urbana ap. Gruterum p. 611,9. quod nomen, si recte traditum est, ad partum pertinere putaverim; sed sane mira est nominum ratio.

## **Emptus**

Brixiae V 4571 P. Coelius P. l. Emptus.

Romae VI 19597 M. Ulpius Emtus (sic).

hoc nomine tam servorum significari potest condicio emptorum, quam emendi studium, ut nomine Adquisiti; vix enim Emptacium episcopum (quem suo loco exhibebo) servom audivisse putaverim.

## Aereptus

M. Licinius Aereptus est in inscriptione Galliae Narbonensis XII 981. bene cognomen traditum esse docet Rhenanus titulus CIRh. 1088 cuius lectio et ipsa sana esse non videbatur; positus enim

est L. Sextio Perovinco (sic), dec. civitatis Auderiensium causidico ab Aceptia (sic) Aerepta coniuge. tamen utrum revera latinum sit nomen necne, dubitare possis, quia et hic et illic diphthongo scriptum est. illud si credimus, Aereptos activo sensu ab erependo quasi editos dictos putaverim.

# Eventus

Eventus est qui evenit (parentibus), ut Adventus qui advenit.

hoc nomine saeculis primo et fortasse secundo pauci homines
infimo vel adeo servili loco nati utebantur. subiciam quae quidem
novi exempla omnia.

Romae VI 19973 Ti. Iulius Eventus (dativo casu Ti. Iulio Evento), filius Ti. Iuli Ti. f. Palatina Eventi et Iuliae Agapomene.

Variae in Latio

XIV 3474 Ti. Cl. Eventus (genetivo casu Eventi), alumnus Ti. Cl. Aug. lib. Salvii.

Iuvani IX 2970 Eventus servos.

Beneventi IX 1977 Eventus.

Sigus in Numid. VIII 5807 L. Licinius Eventus.

(sic videtur legendum esse).

vide nomina Eventii et Eventiani.

#### Exactus

Exactus equos Maurus nominatur in titulo urbano VI 10053 d 5.

# Exceptus

Exceptum Aureliae Ianuariae patrem, Q. Creperei Germani socerum habes in titulo *Thevestino* VIII 16556.

### Excitata

Dertosae in Hispania

II 4063 Gellia Excitata [uxor] L. Numisi Liberalis militis classis praet. Ravenn. natione Cursicani. titulus litteris saeculi secundi fere medii scriptus est.

vide Escitatianum.

# **Exillaratus**

Exillaratus presbyter, qui videtur vixisse saeculo sexto, est in titulo apud Rossium IChr. I p. 533 n. 1178. dictus est ab exhilarando.

# Exoptatus

hoe nomen (IIXOPT) exhibet vas rubrum Tarraconense II4970,181.

# Exoratus

hoc nomen in Galliis Cisalpina et Narbonensi ab ineunte saeculo p. C. I usque ad III in maximo usu fuit; multo minus floruit in Norico, in Pannonia sup., in Dalmatia, in Africa. seminime acceptum fuit Italicis, id quod vel inde adparet, quod paux illa exempla urbana magnam partem originem testantur Gallicam. gentilicium Exoratii nisi Comi non invenitur. Exorati Exorataeque fere omnes humili vel etiam servili loco nati sunt.

subiciam graviores titulos.

Romae VI 2375a duo milites praetoriani, quorum alter Eporediensis, imperante Hadriano.

VI 2382 b, 5 miles praet. domo Luca, a. 176.

VI 1063 Aurelius Exxoratus (sic) vigil, a. 212.

Veleiae VI 1147,6,98 Aurelia Exorata, imperante Traiano.

Narbone XII 4448 C. Cassius Exoratus (litterae sunt saeculi I incipientis).

vide gentilicium Exoratii.

### Exortus

Exortus Secundinus est in titulo III 5131 inter Emonam et Celeiam Norici invento, conferas nomen Exorientis.

# Expectatus

hoc nomen cum ortum esset inter servos Augusti fere aetate et paulo post apud homines de plebe non infrequens esset, saeculo p. C. tertio in usu esse magis magisque desiit; rarissimum certe fuit eo tempore, quo vixit Expectatus (si revera ita vocatus est) is, qui nominatur in Cemenelensi titulo christiano V†\*7978 anni 474. multa huius nominis exempla prodierunt in Italia (maxime in parte media et septemtrionali), in Gallia Cisalpina, in Pannonia superiore, in Norico, in Dalmatia, singula in Hispania et in Africa. S rarissime cum consona X coniungitur, aliquotiens vicem eius obtinet.

Romae VI 2381 b 16 C. Ofilius C. f. Pom. Expectatus miles praetorianus, a. 155.

Tibure XIV 3643 M. Helvius Expectatus, a. 172. (idem bis nominatur, altero loco litterae X adiecta est S).

Veleiae XI 1147, 3, 17 Atilius Expectatus, imp. Traiano.

Salonis III D XVI A. Volumnius Expectatus, testis in diplomate militari a. 93.

Lamasbae VIII 4440,4,4 Cornelius Expectatus, imperante Elagabalo.

# Expeditus

nomen servile inventum fortasse ineunte saeculo p. C. primo et servis nec non ingenuis tenui loco ortis inditum saeculis primo, se-

cundo, tertio Romae, in paucis aliis Italiae Galliaeque Cisalpinae oppidis, in Africa. inveni exempla Romae, Surrenti, Veronae, in Macedonia. in vicinia Thevestes. Lambaesi.

Romae VI 975 a, 2, 12 L. Sevius L. l. Expeditus, a. 136.

VI 1060 C. Iulius C. f. Expeditus, inter annos 198 et 210.

Surrenti X 698 Ti. Claudius Aug. l. Expeditus.

cf. nomen Extricati.

# Experitus

Valerius Experitus nominatur in laterculo vigilum VI 1056,1,10 anni p. C. 205.

experiti, qui apud Festum Pauli p. 56 Th. imperitis exaequantur, significatione longe distant ab hoc nomine, quocum comparandum est nomen Experti. peritus plane activam vim induit.

# Expertus

nomen servile rarissimum.

Aeserniae IX 2676 Expertus publicus, filius M. Aesernini Ampliati.

Carmunti III 4507 Aurelius Expertus.

cf. nomen Experiti.

# Expetitus

nomen rarissimum, cuius duo habeo exempla, alterum *urbanum* (VI 10885 Ae[l]ia E[x]petita), alterum *Delmaticum* (III 1960 suppl. C. Popillius [E]xpetitus).

# Expletus

huius nominis unum novi exemplum inventum in titulo Africano VIII 16336.

# Exquisita

Detelia Exquisita Sex. Pompei Antigoni uxor est in titulo urbano VI 16818.

simplicius est nomen gentilicium Exquisii, quod habes in titulo Rhenano n. 25 Br.

## Extricatus

nomen in Africa frequentissimum, maxime in provincia Numidia; multo rarius fuit Romae, ceterorum autem exemplorum repertorum in agro Albano, Puteolis, Baeterris, Salonis, Barcinone numerus perexiguus est. servi iam Caesaris Augusti aetate eo utebantur, postea ingenuis quoque humili loco natis placuit; anno p. C. 217 T. Messio Extricato iterum fasces dati sunt. in Africa volgus saepe grammatices regulas neglegens et pronuntiavit et scripsit hoc nomen. atque taceo de S consona X consonae adiecta; saepe autem X vicariam accepit S, rarius T prior extrita, vocali E adspirationis nota addita est. Extericatus legitur in VIII 19928.

sequetur paucorum inscriptionum graviorum laterculus: Romae VI 9037 Extricata Octaviae Aug. f. sarcinatrix.

VI 3884 C. Vatinius C. f. Cam. Extricatus Ray. mile: coh. XIIII urb., a. 197.

1056,4,130 Extricatus Felix (sic) vigil, a. 205. in Castris Lamb. VIII 18067 C. Atinius Extricatus miles, a. 166 Carthagine VIII 12715 Extricata serva, excunte saec. p. C. prime

vel ineunte altero.

Auziae VIII 9014 Extricatus, a. 224.

9121 Iulia Extricata, a. 264.

simile est nomen Expediti; vide Extricatulos.

# Exuperatus

Exuperatos Exuperatasque ex titulis saeculi tertii nec non secundi satis multos novimus; atque si in titulo Foroiuliensi XII 291 revera olim M. [Iulius Exu]peratus fuit, hoc nomen iam saeculo primo ortum est, quamquam tum certe paucissimi eo utebantur maior exemplorum pars ad Galliam Cisalpinam et ad Pannoniam pertinet, pauca prodierunt Romae, in Dalmatia, in Dacia, in Britannia, in Hispania. honestioribus viris feminisque non placuit, tamen servis nisi rarissime impositum esse non videtur. X consonae paene nunquam S adiecta est, semel addita est altera X (VI 3631).

Carnunti III 11149 Aur. Exuperatu (sic), saec. III.

Aquinci III 10429 Tib. Cl. Exuperatus bf. cos. leg. II ad., a. 210. Savariae III 4168 Ael. Exuperatus, a. 228.

Iscae in Britannia VII 126 Tadia Exuperata, secundo fere saeculo.

cognata sunt nomina Exuper (hoc, non Exuperatus, est in titulo Comensi V 5328, conf. VIII 9188), Ex(s)uperius, Exuperans. Ex(s)uperantius, Exsuperantianus, Exsuperator.

Exuperatus idem est, qui secundum recentiorem grammatices

regulam Exuperans adpellandus erat.

#### Fabatus

de L. Roscio Fabato, Caesaris in Gallia legato, qui cecidit pugna Mutinensi, vide Mommseni hist. numm. p. 644. Φάβατος τοῦ Καίςαρος (Caesaris Augusti) διοικητής in Arabia est apud Ios. bell. Iud. I 29, 3. notissimus est L. Calpurnius L. f. Ouf. Fabatus eques Romanus, Plini minoris prosocer (vide CIL. V 5267; Plin. ep. 5,11; Tac. ann. XVI 8). paucos Fabatos humillimo vel adeo servili loco ortos dederunt tituli urbis Romae, Italiae septemtrionalis, Galliae Cisalpinae, Pannoniae superioris scripti prioribus p. C. saeculis. eodem genere prognata sunt nomina Fabarii et Fabacii.

Romae VI 10472 Fabatus maritus Accavoniae C. l. Feliculae. VI 11580 Ampia D. l. Fabata.

Capenae XI 3963 C. Clodius Fabatus.

in tegula *Urbisalviensi* IX 5530 (= 6078,1) M. Attius Fabatus. *Comi* V 5342 Sp. Fabatus.

Carnunti III 4474 A. Laebus C. f. Fabat.

similia sunt nomina Buturati. Cerati al. confer nomen Fabatii.

### **Facetus**

Venusiae IX 46 Sex. Peduceus Facetus.

# **Fastiditus**

Fastiditum intellego fastidiosum (cf. Petron. 48); tamen in homine christiano etiam passive dictum esse potest nomen.

Simpliciam Fastiditam ostendit titulus urbanus editus a Fiorellio in not. degli scavi a. 1880 p. 478; Fastiditum diaconum titulus Africanus VIII †10542 (= 11122). confer nomina Fastidii et Fastidiosi.

### **Fallatus**

θηλάζων, confer Lactantium.

Deae Augustae XII 1612 Cl. Fellatus.

### Finitns

finitus est τέλειος, perfectus; de huius participii in romanensibus linguis propaginibus vide Diezii lex. etym. pag. 140. Finiti nomen ortum puto saeculo secundo; atque in *Norico* permulti eo utebantur humili loco nati fere omnes; rarissimum autem fuit in *Pannonia* superiore, in *Dacia*, in *Dalmatia*, ad *Rhenum*.

Solvae III 5344 L. Gautius Finitus aedilis Solv.

Celeiae III 5143 q. P. Albinius Finitus q. Cl. Celeiae.

Argentorati CIRh. 1883 C. Amandius Finitus optio principis, a. 201.

Miseni X 3475 G. Valerius Finitus, optio liburn. Nept. ex clas. pr. Misen. natio. Dalmat.

vide nomina Finitius, Finitianus.

### Focatus

in Numidia VIII 6752 Iulius Focatus.

num recte traditum est nomen? Focatus esse potest qui focum habet i. e. vel locum ignis vel ignem (conf. Igniosam VIII 9226).

### **Fortuitus**

cognomen valde rarum sed optimae aetatis.

Romae VI 18534 Fortuitus C. Villi Epaphroditi et Munatiae Sabinae filius.

Capuae X 3913 G. Lart..... Gabinius P. f. Pal. Fortuitus dictator Lanuvii, II vir Capuae.

Anconae IX 5902 A. Fabius A. f. Fortuitus.

Ateste V 2541 Q. Clodius Q. lib. Fortuitus.

### Fortunatus

a fortuna multa nomina dicta sunt, atque ipsa fortunae adpellatio nominis proprii locum habuit; suffixis aucta est in nominibus Fortunalis, Fortune(n)sis, Fortunii, Fortunillae, Fortunionis Fortunulae. Fortununae.

multo autem frequentissimum fuit nomen Fortunati; quo fere ubicumque latina lingua viguit permulti homines utebantur. atque paene innumerabilia exempla dederunt tituli urbani et Lambacsitani, permagnam multitudinem inscriptiones Ostiae, Puteolorum. Salonarum. Ammaedarae. Thevestes.

ortum videtur esse altera saeculi a. Chr. primi parte apud servos. Fortunatum servom enim praebet tessera consularis I 763 anni 15 p. C., et M. Livius Fortunatus, qui a Livia ante Augusti obitum manumissus est, nominatur in titulo VI 8656. atque saeculo p. C. primo saepissime servis impositum est, ita ut qui tum Fortunatae Petronianae nomen legit, ex eo ipso libertinam eius condicionem cognoscere potuerit. in honestiorum domos pervenit saeculo secundo, et saeculo tertio ne a nobilissimis quidem spretum est (vide L. Fabium Fortunatum fratrem Arvalem in VI 2107 a. 224) tamen servis nunquam videtur ademptum esse. duravit autem apud ethnicos nec non apud christianos usque ad posteriora saecula.

quae antiquissima puto exempla iam vidisti, priorum p. C. saculorum exempla servato aetatum ordine enumerare operae pretium non est, nunc accipe recentiora quaedam i. e. saeculo quarto posteriora

Romae VI †9157 Fortunatus pp., a. 544.

Laude V +6397 [For]tunatus, a. 423.

Aeclani IX †1376 Fortunata, a. 491.

depravatas nominis formas adfero has:

Furtunatus: Mediol.  $\nabla + 6230$ .

Romae VI 18536. ('furtunadi' apud Roensch It. et

Vulg. p. 465.)

Fortinatus: Romae VI 9278. Fortunta: Salonis III 2534.

in agro Albensi IX 3967.

Fortunts: Puteolis X 2546.

Fortnatus: Romae VI 21135.

(num etiam Fornati nomen huc pertinet?)

Fotunata: Salonis III 2427.

Fortunatanem casu quarto legitur in titulo Sirmiensi christiano III +10233.

vide nomina Fortunatii et Fortunatiani.

# Fructus

servile nomen. fruendi verbum antiquiore tempore fecit fructus sum; hoc participium potuit et activam et passivam vim habere ('fruitur' passive dixit Greg. Tur. vit. patr. 12. p. 712 ed. Arndt.), sicut

fructus substantivum cum ipsam fruendi significationem praebeat, tum de eis usurpatur quibus fruimur. atque hoc modo nomen Fructi accipiendum est; fruitur enim dominus servo; qui si bonus reperitur, frugi esse dicitur. similem vim habet nomen Fruendi, eandem nomen Fruniti. participium fructus inter nomina servilia exeunte primo a. Chr. saeculo videtur receptum esse, et frequentissimum fuit saeculis p. C. primo et secundo, paucioribus autem iam saeculo tertio impositum est. maxime viguit in *Italia* (praecipue *Romae*) et in *Africa*, rarum fuit in *Gallia Narb.*, in *Dalmatia*, in *Norico*, in *Pannonia*, in *Hispania*. mulieres paucae eo utebantur. exempla selegi haec:

Romae I 764 Fructus Sexti, in tessera consulari a. u. c. 772.

VI 8943 Ti. Claudius Fructus coniux Valeriae Hilariae nutricis Octaviae Caesaris Augusti (i. e. filiae imperatoris Claudi et Valeriae Messalinae).

VI a III 2,975 A. Marcius A. l. Fructus, a. 136.

VI 1056,1,117 Septimius Fructus vigil, a. 205,

Ostiae XIV 250,2,12 A. Herennuleius Fructus, a. 152. inter Asculum et Cupram

IX +5284 Fructa christiana, a. 376.

conferenda sunt nomina Frugi Frugius Frugio Frugianus Fruginus Fruginius Frugifer, et quae eodem genere prognata sunt atque Fructus: Fructianus Fructinus Fructio Fructula Fructilla Fructilius Fruct(u)osus.

## Franitas

frunitus est qui frugi est, sicut infrunitus qui frugi non est. 'fruniscor et frunitum dixit Cato; nosque cum adhue dicimus infrunitum, certum est antiquos dixisse frunitum' ex Festo tradit Paulus; et dixisse eos frunitum luculentissime demonstratur nomine Fruniti. quo saeculis p. C. secundo tertioque pauci usi sunt homines tenui loco orti in Latio, Brundisii, in Dalmatia.

in agro Albano

XIV 2285 Aur. [F]runitus veteranus leg. II Parthicae Severianae

Brundisii IX 94 Frunita uxor Chrysogoni Claudi Bassi liberti. in Dalmatia III 2984 L. Septumius Frunitus.

III 6358 Statia Frunita uxor Stat. Vindemiatoris.

### Futus

φυτός, quasi genitus; 'Fuutrei' (deae creatrici) est in tabula Agnonensi; futare Catonem posuisse pro saepius fuisse tradit Pauli Festus in voce futare. 'futavit fuit' Placidus. vide nomen gentile Fu(u)tii. Futus quidam nominatur *Pompeiis* IV 1175 d.

# Gaesatus

hoc nomen et quae ab eadem stirpe orta sunt, recte pro celticis habentur (vide Holderi thesaurum linguae celticae).

#### Gallinatus

gallinatus is esse potest, qui gallina abundat; fortasse auter rectius gallinae similitudinem significari putabimus, siquidem gallinae adpellatio blandimentum est Plauto in Asin. 666, et hominem bestiis similem pari modo antiqui dixerunt beluatum (vide Paul Festum p. 25 Thewr., quocum conferendae sunt glossae nominum corp. gl. II p. 569).

Puteolis X 1551 P. P. Avi Gallinat. et Celer Augustales. confer Gallinam Thraccem ap. Horat. sat. II 6, 44.

# Gematus

nuper inventum est fragmentum tituli Rhenani (Limesblatt 1898 pag. 762), in quo legitur: in h(onorem) d(omus) d(ivinae) de(ae) Epon(ae) Bilic[ati]us Gematus... intellege Gemmatum. (cf. nomen christianum Gemmuli in XIV 3898, a. 613). incertissima est lectic inscriptionis Britannicae VII 1336, 478, ubi sub G·IMMT·F latere 'G[e]mmat(us) f(ecit)' suspicatus est editor.

#### Geminatus

geminatum in sermone volgari idem fere valuisse atque geminum docent participia bonatus, impuratus, vivatus al.; pauxillo tamen acutior fuit participii significatio (conf. lib. gloss.: inpuratus inpurus semper). eundem sensum significat nomen Geminantis (CIL. XII 2375) ortum et ipsum a gemino (conf. participia caerulans, punicans, unanimans al.).

Venusiae IX 582 Geminatus, Thelesinae cliens.

vide nomina Geminus, Geminius, Geminianus, Gemellus, Gemellius, Gemellius, Gemellius, Gemellius al. et graecum Δίουμος.

#### Genetus

CIRh. 333 Iulia Geneti f. Lella.

Holderus hoc nomen pro celtico habet. sed vide glossam 'Geneto genito' (corp. gloss. IV p. 346).

### Geniatus

titulus Interannas ap. Murat. 417, 3 Geniatum christianum exhibet depositum a. 511.

# Gnatus

nomen celticum, de quo vide Holderi thesaurum.

# Grunnitus

Grunnitum diaconum Theodosio XIII et Valentiniano III coss. (a. 430) ab Aetio interemptum esse Prosper Aquit. tradit in chronico. idem nomen intellegendum videtur in titulo Africano VIII † 11897, qui Crunnitum exhibet, hominem christianum.

hoc nomen ex eis est, quae christianis contumeliae causa a paganis imposita non reiciebantur ab eis; grunnitus enim est qui grundit (grunnit).

### Habitus

habitus dicitur, qui bene habitus, bene nutritus est (Masurius Sabinus apud Gell. IV 20, 11: equum nimis strigosum et male habitum, sed equitem eius uberrimum et habitissimum); quo fit ut hoc verbum pinguem significet; ita Terentius Eun. 315 loquitur de puella paulo habitiore, cui eam ob causam cibus deducatur; conf. Festum Pauli 'habitior pinguior'.

nomine Habiti usi sunt A. A. Cluentii pater et filius, noti ex Ciceronis oratione habita pro filio a. 66 a. Chr. idem cognomen habuit A. Vibius, consul suffectus anni p. C. 8. quos ex titulis novimus Habitos libertinos vel certe humillimos homines fuisse adparet; vixerunt autem aetate optima.

eodem genere prognatum est nomen Habendi, quod eum significat, qui bene habendus vel nutriendus est.

Romae VI 311 Ti. Claudius Habitus

Sulmone IX 3097 L. Annaus L. l. Habitus sev. Aug.

Pompeiis IV 1465 'Speratus Habito'. lectio non satis expedita est. in Britannia VII 1336, 525 'Q. Iul. Habi(ti).' deest H in patellis VII 1336, 502. 503. plene scriptum est nomen figuli Habiti apud Schuermanns, Sigles figul. p. 132, 2483 (ex Veteribus castris).

### Hederatus

hederae similis vel colore (Plin. n. h. XVI, 146) vel forma (gracilitate: Vergil. ecl. VII 38: candidior cycnis, hedera formonsior alba).

nomen equi in titulo urbano VI 10056,12.

### Hirrntus

adiectivum hirsus, a quo declinatum est participium hirsutus, libri non videntur servavisse, exceptis glossariis; legimus enim 'hirsi hirsuti' in corp. gloss. V p. 300 et IV p. 86 (hoc loco t, in quam prius verbum desinit, errore scripta est pro adspiratione sequentis verbi). hirsus abiit in hirrus, unde nomina orta sunt Hirrus (Cic.), Hirrius (Varr. r. r.), Hirredius (C. I. L. IX). iam novum cognoscimus participium hirrutus, ab hirro declinatum, sicut hirsutus ab hirso.

Interpromii IX 3044 [S]ex. Pedius Sex. f. An. Lusianus Hirrutus, prim. pil. leg. XXI, pra[ef.] Raetis Vindolica valli[s] [P]oeninae et levis armatur., IIII vir i. d., praefectus Germanic[i] Caesaris quinquennalici [i]uris ex s. c., quinquen, iterum.

huius viri filius et nepos videntur esse Sex. Pedius Sex. f. Arr. Hirrutus praetor (VI 1485) et Sex. Pedius Sex. f. Arn. Hirrutus Lucilius Pollio consul, praefectus aerari militaris, legatus Augusti iuridi[cus Asturiae] et Gallaeciae, praetor (VI 1486).

#### Honoratus

ab honore multa orta sunt nomina. atque Honorati nomen ortum fere saeculo p. C. I incipiente, quamquam servis humillimisque numquam ademptum est, tamen vel honestissimis iam saeculo primo placuit et sequenti tempore saepissime ab eis usurpatum est. frequentissimum autem fuit saeculis primo, secundo, tertio; sed ne postea quidem exolevit, immo magna christianorum multitudo ostendit quantopere posterioribus quoque saeculis floruerit. exempla satis multa inveniuntur in *Italia*, maxime Romae, in Sardinia, in Galliis Cisalpina et Narbonensi, maxime Nemausi, ad Rhenum, in provinciis Raetia, Norico, Pannonia, Moesia, Dalmatia, Dacia, in Hispania, in Britannia.

multo autem maior est multitudo Honoratorum Africanorum. qui maximam partem saeculis secundo et tertio vixerunt.

sed praeter Honoratos etiam Honeratos et Oneratos invenimus. atque antiquos non solum honosem dixisse, sed etiam ab hones declinasse casus demonstratur honesto et honestate (conf. funestus, intempestus conlato temperi), unde hoc verbum plane oneri exaequatum est, cuius primae litterae inspirasse antiquos testis est Gellius II, 3 (Varro l. l. VI 77 dicit honera; conf. 'honera: pondera' corp. gloss. IV 88; 'honus: saburra; honustus: grabatus vel gloriosus' corp. gloss. IV 349; 'comnib(us) honorib(us) et honeribus pe[r]functo', quod legitur in titulo Casinati X 5200).

iam sequentur exempla pauca.

- Romae VI 15114 Ti. Claudius Honoratus, filius Claudiae Theophilae et Anthi Caesaris.
  - VI 2379 a 4,35 M. Vibius Honoratus Ostia praetorianus, a. 143.
  - VI 1625 a et b M. Petronius M. f. Quir. Honoratus, qui videtur imperante Marco praefectus Aegypti fuisse.
  - VI 1056. 1057. 1058 multi vigiles ineuntis saec. III.
  - VI 1686 C. Camellius Africanus Fabianus Honoratus vir egregius fl. Aug. perpetuus pontifex (coloniae Zamae), a. 322.

- Ostiae XIV †1875 Turrenia Honorata clarissima femina (uxor fortasse Anici Aucheni Bassi eius, qui proconsul Campaniae fuit inter annos 379 et 382).
- Camusii IX 338,1,6 L. Domitius Honoratus clarissimus vir, a. 223.
- Patavii V 2817 Paetus Honoratus vir clarissimus corrector Italiae, imperante Diocletiano.
- Albingauni V + 7793 Honorata clarissima femina, a. 568.
- Nemausi XII 3637 L. Baebius Honoratus, collega M. Arrecini Clementis II consulis, cui primum anno p. C. 73 fasces dati erant.
  - XII 3164 L. Aemilius M. f. Vol. Honoratus, III vir capitalis, procos. provinc. Cretae et Cyrenarum. (titulus litteras saec. II incipientis exhibet).
- in Pannonia super. III D XII C. Cisso C. f. Ste. Honoratus, praefectus coh. I Lusitanorum, a. 85.
  - III 4567 P. Claudius Pallas Honoratus Repentinus, leg. pr. pr. provinciae Africae, e. q. s.
- in Moesia inf. III 6154 L. Annius L. f. Quir. Italicus Honoratus, cos. e. q. s. (imperante Severo Alexandro).
- in Dalmatia III 1995 G. Iulius Honoratu[s], filius Phrygii A[u]gg. nn. ab instrumentis.
- in castris Lambaesitanis VIII 2565 a 16 L. Licinius Honoratus miles, sacc. II incip.
  - VIII 2564,1,37.39; 2,31.92 quattuor milites, imper. Elagabalo.
  - VIII 2572 Clodius Honoratus vir egregius, praef. leg. III Aug., imperantibus Diocletiano et Maximiano.
- Lambaesi VIII 2586,18 M. Caesius Honoratus Thamugadi bf. cos., priore saeculi III parte.
- Mactari VIII 11808 L. Popilius Honoratus fl. perpetuus, curator reipubl., a. 367—383.
- Tiddi VIII 6705 M. Lollius Honoratus et Grania Honorata, Q. Lolli Urbici praef. urbis frater et mater ('extremis annis Hadriani aut in ipso principio imperii Pii').
- Tupusuctu VIII 8835 C. Iulius Q. fil. Quir. [H]onoratus flamen, a. 195.
- Ausiae VIII 9049 C. Octavius Pudens Caesius Honoratus proc. Auggg. praeses (prov. Maur. Caes.).
- Portu Magno VIII 9760 Sex. Cornelius Sex. fil. Quir. Honoratus Portumagnensis, militiis equestribus exornatus, procurator sexagenarius provinciae Meso-

potamiae, egregiae memoriae vir. (obiit ir perante Septimio Severo, confer n. 9757)

adicio indicem nominum Honeratus, Oneratus, Onoratus:

1) HONERATVS

in agro Compsino IX 1071 C. Betitius Honeratus. in Mauretania Caesar. VIII 9099 Clodia Marsia, Caecilia Honerata; Clodius Messor, Cecilis Honerata.

VIII 9462 Domitia Honerata filia P.
Honerati et Iuliae Primosae.
VIII 9645 Fl. Hone[ra]ta.

2) ONERATVS

in Mauretania Caesar. VIII 9768 Magnius Iulius sacerdos vil.
anis LXXX ic situs ets, pio pair.
fecerunt Pudens et Oneratus (siri
VIII 9887 Sulpicia Onerata, a. 420.

3) ONORATVS

Salonis III 2611 Vivia Onorata,

in prov. Numidia VIII 6873 Cilius Onoratus.

VIII 7749 P. Sittius Onoratus.

in agro Tunetano VIII 10478, 17 Onorati (inscriptio lucernasi in Mauretania Caesar. VIII 9853 Caelius Onoratus VIII 9864 ...]ntius Onoratus.

### Ianata

nomen declinatum a Iano vel a Iana, ut Cacatii nomen <sup>3</sup> Caco, sim.

Aureliam Ianatam habet titulus VIII 9802 in Maurelanis Caes. repertus.

## Imperatus

imperandi principalis significatio est arcessitus. imperari enim dicebatur exercitus, cum convocabatur (vide Varron. l. l. VI & Gell. XV 27, 5), itaque nomen Imperati significat arcessitum.

Plotium Imperatum habemus in titulo Ostiensi XIV 1476.

# Impetratūs

hoc nomine humiliores pauci utebantur Romae, Ostiae, in Canpania, in Lucania, in Sardinia, in Raetia, in Pannonia, ad Rhemusatis multi in Africa, maxime in provincia Numidia. tituli maximus partem saeculis p. C. secundo et tertio scripti sunt. praepositio primae verbi consonae plerumque adsimulata est.

Romae VI 1064, 3, 5 Aemilius Inpetratus sc(enicus), ineunit saec. III.

in Sardinia X 7514 M. Porcius Impetratus IIII v(ir) a(edilicia) p(otestate) de[s(ignatus)].

in Pannonia sup. III 3906 C. Iul. Im[p]etratus b. cos. leg. X g., a. 257.

in castris Lambaesitanis VIII 18068, 2, 10 C. Iulius Impetratus Kart(hagine) miles, exeunte saec. II. vide nomen Impetratiani.

# Implicitus

Ostiae XIV 256, 356 Geminius Implicitus plebeius corporis fabrum navalium.
intellege infantem, qui complexu tenetur.

# Incitatus

hoc nomine utebantur duo gladiatores, quos novimus ex titulis urbano VI 10189: T. Flavius Incitatus secutor palo primo; et Venafrano X 4920 Incitatus Cas(sianus). equo illo, quem in magno honore habuit Caligula, Incitato nomen fuisse refert Sueton. Cal. 55.

# Inclutus, Inclitus, Inclytus

nomen rarissimum.

Romae VI 26356 Sertoria C. f. Inclyta.

VI 10056,24 Inclytus r(usseus) (ecus).

Venusiae IX 466, 22 Inclutus Arr. Sam(nis). (hic gladiatoris titulus Augusto posterior non est.)

Beneventi IX 1730 .. ] Aelius Inclutus.

in prov. procons. Africae VIII 14731 P. Aus. Inclitus Tubero Sextilianus nepos P. Sextili P. f. Arn. Felicis flaminis Aug. p. p., sacerdotis provinciae Africae,

# Institutus

Aquileiae V 1334 L. Petronius Institutus.

#### Inventus

nomine Inventi non eum significari puto, qui invenitur, sed qui invenit parentes, ut proxime absit adveniendi vel visendi significatio. legitur enim apud Plaut in Poen. 107: (pater filias raptas quaerens) 'omnes meretrices, ubi quisque habitant, invenit'; et Seneca nat. quaest. II 41, 2 de fulminibus dicit: (tertia manubia) 'vastat, in quae incidit, et utique mutat statum privatum et publicum, quem invenit.' simillimum igitur est nomen Adventi.

Inventi multi servi nominati sunt saeculis p. C. primo et secundo; posteriores paucissimi reperiuntur. atque maxime hoc nomen viguit Romae, non paucis placuit Pompeiis, rarius usurpabatur in ceteris Italiae et Galliae Cisalpinae oppidis. praeterea occurrunt

exempla in Gallia Narbonensi, in Norico, in Dalmatia, in Hispania. in Britannia, in Africa.

Romae VI 6604 Inventus Tauri Statili servos (consulis a p C. 44).

VI 1063,3,13 Volussius Inventus vigil, a. 212.

Ostiae XIV 892 Cosidia Inbenta.

Pompeiis IV 327 'Pompeium o(ro) v(os) f(aciatis), Invents: rog(at).

X 895 Inventus Dentat(i) Daph(ni) min(ister) Aug(ust)
a. 23 p. C.

Ferentini X 5871 Aemilius Inbentus.

Abellae X 1211 L. Egnatius Inventus, pater L. Egnati Polii Rufi honorati equo p. ab imperatoribus Antonino e Vero Aug., a. 170.

Nepet XI 3206 Flavia Inventa, uxor M. Ulpi Aug. lib. Thalli

# Invictus

nomen rarissimum.

Romae VI 1057,2,119 T. Apuleius Invictus vigil, a. 205. Casini X 5229 Staedius Invictus. certe idem cognomen habut Q. Calvius Inuctus [sic traditur] aedil(icia) pot(estate) flam(en), quem exhibet titulus Locrensis X 19.

#### Inhatas

Tarracone II 4403 C. Caecil. Iubatus Semp(ronius) Maternus | Thabracae VIII 17359 C. Marius Iubatus Octavia[nus]. vide nomen Iubatiani.

# Laetitus

in prov. Byzacena VIII 10501 C. Iulius Laetitus Fla.... (vixit imperantibus Marco et Vero).

Laetitus ortum est a laeto, ut Bonitus a bono. C. Iulium Laetum habes in titulo Africano VIII 3723. praeter hoc nomer multa alia eodem genere prognata novimus.

#### Lanatus

Menenii Lanati, patriciae gentis viri, haud pauci prioribus urbis conditae saeculis summos in republica honores adepti sunt. antiquissimus eorum, quos novimus, est Agrippa Menenius Lanatus cos a. u. c. 251, qui plebem a monte sacro, quo secesserat, in urbem reduxit. post L. Menenium Lanatum autem eum, qui a. u. c. 378 quartum tribunus militum consulari potestate creatus est, neque Menenium, qui Lanatus cognominatus sit, novi ullum, neque aliud huius nominis vestigium aut in libris aut in titulis invenire potui.

Lanati nomen quamquam a lana ductum esse adparet, tamen

quid significaverit explicatu difficile est; possis enim et ad lanae abundantiam et ad vestem e lana factam et ad hominis mollitiam vel candorem referre.

### Landatna

laudatus est quem omnes laudant; sie Naevianus Hector 'laetus sum' inquit 'laudari me abs te, pater, a laudato viro' (Ribb. trag.<sup>2</sup> p. 9).

Romae (in monumento, quod Tiberio et Claudio imperantibus in usu fuit) VI 5014 T. Apidius Laudatus.

Laudata cognomen videtur fuisse Herenniae, quam habes in titulo Hispano II 3779, lapide post LAVD fracto.

cognata sunt nomina Laudius (VI, VIII) et Laudandus (VI).

### Lauratus

Laurati nomen scriptum est in patella Treverica (Correspondenzbl. d. Westd. Zeitschr. I p. 45).

cognata sunt nomina Laurus Laurinus Laurilla Laurianus Lauris Lauro Laurea Lauricius.

#### Lansns

graece Κλύμενος. participium lausus, unde hoc nomen ortum est, libri nobis non servaverunt, sed locum eius ubique tenet laudatus. non idem factum est de frauso, quo participio Plautus utitur in Asin. 286, et ex quo Umbri dixerunt frosetom (in tab. VIa 28 et alibi).

Lausus nomen fuit filio Mezentii, de quo Vergil. Aen. VII 649 sqq.:

Filius hunc (Mezentium) iuxta Lausus, quo pulchrior alter Non fuit excepto Laurentis corpore Turni.

Lausus equum domitor debellatorque ferarum, e. q. s.

item audit apud Ovid. in fast. IV 54 Numitoris filius, quem alii Αἴγεττον nominant. Lausum quendam Martialis saepius adloquitur (VII 81. 87. 88).

etiam tituli hoc nomen servaverunt sane paucissimi; libertinorum sunt humillimorumque hominum et pertinent, ut videtur, ad saecula primum secundumque.

Romae VI 26808 M. Statius M. l. Lausus.

Tibure XIV 3795 Licinius Lausus.

Beneventi IX 1880 C. Calpurnius Lausus.

Bononiae in duabus fistulis XI 734 Lauso vil(ico)

in titulo Cabelliensi XII 1052add. potest vel Lausus vel Iausus legi teste Hirschfeldio.

in Lusitania II 114 L. Laberius Lausus (homo libertinus).
adde his Lausum christianum, ad quem Palladius episcopus

Helenopolitanus historiam scripsit vitas sanctorum patrum continentem.

vide Lausium et Lauselium et quae a laudando ficta sur nomina.

### Lantna

nomen rarum, quo optima aetate ingenui humili loco nati utebantur. exempla habeo haec:

Romae VI 3588 L. Cuspius L. f. Cla(udio) Iuvav(o) Lauta-Norico, mil. coh. I Asturum (centuria) Macriniana VI 11206 Sex. Afranius Lautus Sp. f. (parentes eite

sunt Afrania Prote et Herma).

Puteolis X 2930 C. Satrius C. f. Lautus.

Aquileiae V 1028 L. Cornelius Lautus rhetor.

V †1595 Lautus actoarius scae eccl. Aquil.

Verecundae VIII 4281 Maria Lauta Iuliae Tevestinae filia. cognata sunt nomina Lotus (quod seorsum exhibebo), Loturus, Lautius, Lautinus, Lautinus; a lavendo etiam Lautulae (cf. Festum Pauli et Liv. VII 39, 7) dictae sunt.

### Lectus

nomen Lecti iam Augusto imperante in servorum usu fui:; paulo post ingenuis quoque placuit. exempla reperiuntur Romae et in Galliis Cisalpina et Narbonensi.

Romae VI 5353 Lectus opsonator L(ucii) Caes(aris).

VI 23242 Q. Octavius Q. Q. O. J. l. Acathancelus et Octavia Lecta

Veronge V 3500 Mollonia D. l. Lecta.

Bergomi V 5131 Munatia Lecta noverca Q. Atili Q. f. Ouf. Crispi VI viri, IIII viri i. d.

Viennae XII 1867 M. Ćoeli[us] [C]n. f. Vol. Lectus praef. fab. IIII, tr. m[il. le]g. III Gallic. e. q. s.

vide nomen Lectinii.

#### Liberatus

hoc nomen legitur in paucis titulis Africanis Italicisque. ortum videtur esse saeculo p. C. secundo vel tertio et ne quinto quidem exolevit; Africanos autem christianos praecipue eo usos esse demonstrant et tituli et libri.

Uriae IX 232 Liberatus.

in Ligurum Baebian. oppido IX 1489 Tu[rse]lia Libe[r]a[t]a. inter Vercellas et Eporediam V 6772 Liberata.

Carthagine in titulorum frustulis VIII †13762, †13763 nomen Liberati intellegendum videtur.

Aubuzzae VIII †16396 Liber(a)tus. Theveste VIII †10640 Liberatus clericus. ex chartis praetermissis ceteris adfero Liberatum abbatem, qui anno VII regis Hunerici (a. p. C. 484) confessionis certamine impleto inmarcescibilem pervenit ad coronam (vide Vict. Vit. hist. persec. III 41: pass. VII mart.).

cognata sunt nomina Liber, Liberius, Liberianus, Liberianus, Liberantius, Liberatius, Libertus, Libertus, Libertus, Libertus, Libertus, Libertus, Libertus, Liberalis, Liberalinius, Liberias (X 2151), Libertas.

# Libertus

nomen servorum rarissimum, sed bonae aetatis, quippe quod iam ante Christum natum in gentilicium adiecto suffixo -io- transisse videatur.

in provincia Numidia VIII 10801 Caerellia Liberta. Libertus officinator est in patellis *Britannicis* VII 1336, 555. 556 et *Gallicis* XII 5686, 482 vide nomina Libertii et Libertionis.

# Ligatus

Ligatus est, qui amoris vinculo cum parentibus ligatur, confer nomen Coniuncti. 'Antiocus Ligati cinaedus' legitur in pariete *Pompeiano* IV 1802.

cognatum est nomen Ligarii.

### Locata

'Locata innoca in pace' legitur in titulo *Carthaginiensi* christiano VIII 1086. fortasse idem nomen intellegendum est in vasculo XII 5686, 427.

### Lotus

humillimorum nomen rarissimum, cuius exempla novi haec: Pompeianum X 1050: C. Cornelius Lotus; Formianum X 6185: C. Terentio Loto. si in titulis urbanis VI 23117 et 23132 revera, ut Henzenus putat, idem vir nominatur, in n. 23117 dativus Loto a Lotos nomine Graeco declinatus est.

vide nomen Lauti.

# Lupatus

a lupo multa dicta sunt nomina. ut primum de oppidis loquar, a lupo Martio vel a lupa Martia adpellatae sunt Lupiae, oppidum Calabriae (vide Momms. in CIL. IX p. 5) et sub Lupatia, statio viae Appiae in Apulia (de qua vide Momms. ibd. p. 27), ut a pico Martio nomina habent Piquentum Picentes Picentia. ab ipso vocabulo declinata sunt hominum nomina Lupus Lupius Lupianus Lupulus Lupulius Lupulinius Lupulanus Lupo Lupio Lupinus Lupinula Lupillus Lupensia Lupicinus Lupidius; binis P scripta inveni nomina

Luppus Luppa (VII, VIII, XII), Luppianus (V), Luppula (VI, VIII). Luppo (III), Luppio (V) (confer vocabulum Romanense 'luppa' apud Diezium<sup>4</sup> pag. 629). ex eodem vocabulo Gallos quoque nomina finxisse praeter alia docent Lupavius (V 4090b) et Loupus (vide Zeussii Gramm. Celticam<sup>2</sup> p. 34). participiorum praesentis analogiam secuntur nomina christiana Lupantia (de meretricibus dicitur verbum lupandi) et Lupentius, quibuscum conferas participia buxans. pratens, al. his bene accedit nomen Lupati, quo significatur home lupo similis.

cuius nominis figulos inveni in Gallia Cisalpina (V 8114, 84), in Illyrico (III 6008, 37. 8076, 23. 10184, 31), in Hispania (II 4969, 32), ad Rhenum (vide Schuerm., Sigles figul. p. 156 n. 3082).

vide nomen Lupatii.

# Macatna

hoc nomine hominem significari puto macci similem; ad eandem cognationem pertinent Maccus (Titus Maccus Plautus; IX, VIII) Macus (XIV, VIII), Maccius Macius (osce Makkiis). a Macatio aliquo nomen accepit fundus Macatianus Ennianus Veleiae.

M. Livium Macatum M. Livi Salinatoris propinquom habes apud Liv. 27, 34.

### Maceratus

nomen Macerati scriptum est in patellis *Britamnicis* VII 1336,597. cognata sunt nomina Macer Macero Macerio Macro Macrio Macrianus Macerinus Macrinus Macri

### Mammatus

a mamma declinata sunt nomina haec: Mamus Mama Mam(m)ius Mammianus Mamilius Mamilianus Mamidius Mammedia Mam(m)ulus Mammuleius Mammeus Mammeianus Mamulla Mamillius Mam(m)aea (Mamaia) Mammarius † Maminius (Mamnius).

Mammatus is esse potest qui (magnis) mammis praeditus est, confer amicam mammeatam Plauti (Poen. 393); veri autem similius est significari mammantem i. e. θηλάζοντα filium, de quo verbo vide Pauckeri spicileg. addendor. p. 98. simillimum igitur est nomen Fellati.

M. Gemini[us] Mamma[tus] exhibetur titulo *Hispano* II 3079. vide etiam Mammatiam.

### Mandatus

nomen servile optimae aetatis, quo etiam ingenui humili loco orti usi sunt. sed frequens non fuit, neque inveni exempla nisi in *Italia*, in *Gallia Cisalpina*, ad *Rhenum*, in *Illyrico*.

Romae VI 11867 Mandatus servos.

Venusiae IX 465 Mandatus servos, gladiator ex familia C. Salvi Capitonis. Lucae XI 1528 L. Papirius L. l. Mandatus.

Veronae V 3373 Sex. Salaniu[s] P. f. Mandat[us] miles leg. XV. V 3422 [S]ex. Salanius Sex. f. Pob. Mandatus Virianus

in pago Arnusnatium V 3904 P. Calpurnius Mandatus. ad Rhenum CIRh. 713 T. Flavius Mandatus vet. adde figulum Mandatum III 12014.357.

## Mananetus

Mansuetus nomen servile factum esse extrema fere liberae reipublicae aetate videtur. inter ingenuorum nomina cum brevi receptum sit, ad nobiliores ante quartum vel quintum p. C. saeculum
non pervenit. frequentissimum fuit saeculis primo secundo tertio;
quarti autem quintique exempla rarissima sunt. Romanis Italisque
Mansueti nomen valde acceptum fuit; multi eo usi sunt in Galliis
Cisalpina, Narbonensi, Lugudunensi, nec raro Mansueti inveniuntur
in Illyrico et ad Rhenum; pauca autem exempla prodierunt in insulis Sicilia Liparaque, in Britannia, in Hispania, in Africa.

N consona cum in ceterarum terrarum titulis haud raro omissa sit, in Africa ubique adest.

Romae VI 6621 Iulia Masueta, Martialis Abascanti C. Nymphidi Sabini praef. pr. servi vicarii uxor (vixit igitur imperante Nerone).

VI 20579 P. Aelius Aug. lib. Mansuetus.

VI 228 Val. Mansuetus eq. sing., a. 205.

in insula *Lipara* X 7489 Cornelius Masu[e]tus procurat(or) Ti. Caes. Aug. et Iuliae August.

Cemeneli V 7907 Matu cius Ma]nsuet (us), a. 181.

Veronac V 8863 [S]ecundinus Üxxo. alli fis, Masuueta Modesti fis (sic).

Concordiae V †8755 Fl. Masuetus biarcus qui militabit in numero Leonum seniorum (aevo Arcadii et Honorii).

inter *Durias duas* V 6938 Masuetus (repertus est inter titulos, qui videntur aetatis liberae reipublicae esse).

Poetovione III 4050 [Ma]nsuetus [d]ec. c(olonia) U(lpia) T(raiana) P(oetovione).

Tomis III 6155 Ulp. Valerius Aurelianus v. e. centenarius et Titinia Mansueta stolata femina.

ex hoc nomine orta sunt Mansuetius Mansuetianus Mansuetinus Mansuetinius.

#### Maratus

'Aur. Marati' legitur in Salonitano titulo christiano III 9569. Maratius gentilicium est in VI 1056,2,87. haec nomina utrum Italicae originis sint an Celticae possis dubitare; nam aut cum Mario coniungenda sunt (cf. osc. Maras. Marus ap. Sil. It., Maruleia X), aut cum Marone; vide Buecheleri lex. It. in voce maron. hoc ut credamus suadere videtur *Marato* villae nomen, quod adfert Holderus in thesauro linguae Celticae.

# Maritus

nomen valde rarum.

Romae VI 22176 Μαρείτα 'Αςία Κυίντου Μαρείτου Λόνγου uxor. Mantuae V 4083 M. Vettius M. f. Marcellus, Fulvia P. l. Marita. Nicomediae III 330 Aelia Marita (Graece Αἰλία Μαρίτα). Philippis Mac. III 682 Varinia Marita, M. Varini M. l. Celeris

Tragurii III 2687 Maritus, P. Coe. Probi et Mariae Marcel. filius. Carmunti III 4520 Quinctia P. l. Marita. confer Maritium.

# Massus Masus

massus est qui mandit, quasi manducus; masucium edacem dictum esse a mandendo docet Pauli Festus p. 113 Thewr., quae glossa conlato Placido rectius fortasse 'massucium e. q. s.' scribetur. Masus aliqui Masiam incohavit gentem. multo autem antiquius est cognomen Massonis nobile factum in Papiriorum gente patricia, a quo posteriore tempore declinatum est Masonius. sed de ceterorum nominum eandem prae se ferentium speciem quaestio oritur implicatissima, quoniam partem certe Gallica lingua sibi vindicat, qua de re consulendus est Holderi thesaurus, partem alio prognatam esse genere adparet. atque ipsum Masucius (VI, XII), unde est Masuconius (XIII), valde dubito an latinum non sit, Masurius autem (et fortasse etiam Masu(v)ius) propter correptam A excluditur. perpensa autem re latinae linguae adserendum puto nomen Masinii.

Casini X 5195 M. Larcius Massus.

Baiis X 2599 Iulia Masa.

in Africa VIII 2163 Gurtius Masus.

VIII 9845 Aur. Masus.

Masa nomen virile Gallicum est (Schuerm. Sigl. figul. 3974).

#### Mellitus

vox mellis et vocabula cum melle cognata in blanditiis erant: Plaut. Poen. 367 'meum mel', Cic. ad Att. I 18, 1 'cum mellito Cicerone', Plaut. Cas. 372 'mea mulsa', quo factum est, ut nomina inde haud pauca orerentur, quae hoc loco percensebo, postea suis quodque locis exhibebo. sunt autem Mellius (IX, XII), Mellarius (VIII, Mellonius (VIII, CIRh.), Mellosus (duo episcopi Africani saec. VII, vide Morcellii Afr. christ.), Mellinius (XII), Melligerus (Murat. 1329, 1); participiorum analogiam secuntur Mellitus (confer melligi-

nem), Mellutius (VI), Melminius (V), Mulsulus (VI, III), Mulso (?); propius ad ipsam mellis vocem accedit id participium, a quo nomen Melsonii (IX, X) ortum est, mulso simillimum. mulsi antiquior forma fuit multus (Plaut. Trin. 820 'multipotenti', vide Buechel. mus. Rhen. vol. 45 p. 160), unde ducta sunt nomina Multius (? II), Multasius (VI, IX, X), Multillius (X), Multilius (XII), Multelius (V, XII); confer nomen Saltii.

Mellitus, humillimorum hominum cognomen, rarum fuit in *Italia*, satis frequens in *Africa*; pauca exempla in *Illyrico* prodierunt, in *Gallia*, in *Asia*. in usum videtur receptum esse saeculo secundo, floruisse tertio; christiani quoque nonnulli eo ornati sunt. mulieribus, ut par est, saepius imponebatur, quam viris.

prope Aquileiam V +1583 Haelia et Mellita.

Aquinci III 3538 M. Aurelius Mellitus librarius leg. leg. II adi. in Mysia III 7095 (= 401) C. Silius Mellitus, graece: Γ. Σίλιος Μελλεῖτος.

Thuggae VIII 1523 L. Iulius Felix Cupitianus Mellitus, saec. III. Sigus VIII 5812 P. Marcellus P. f. Q. Quietus Mellitus.

adde his Mellitum figulum, cuius nomen inventum est in Aquitania (Schuerm., Sigl. figul. p. 174 n. 3507). de Mellito Isidori vide Teuffelii hist. litt. rom.<sup>5</sup> p. 1293.

#### Menatus

hoe nomen fortasse intellegendum est in aequipondio Viennensi XII 5688.5.

confer Menatios.

## Mercatus

Mercati nomen servom significat; mercatum cultum dicit Propertius I 2, 5.

in prov. Byzacena VIII 12076 Q. Clodius Mercatus.

hinc orta sunt Mercatius, Mercatilla, Mercatilia, quae vide. cognata sunt nomina Mercatoris (V, XII, VII) et Mercatorii (CIRh.).

## Meritus

Lambaesi VIII 3851 Licinius Meritus.

memento laudis in titulis tritissimae, qua bene merentes dicuntur mortui; cognatum est nomen Emeriti.

## Μίνατος Minaz

Minatus, vetus Samnitium praenomen, a mino (minae oves, mina mamma) originem habere recte putatur; simillimum igitur est Minuto, quod cognomen ab ampliore etymo principali minu- (minuo, osce menvum) declinaverunt Romani, id quod etiam in Minusio (VI) factum est. a mino autem dicta sunt Minius (passim), Mineius (V), Minuleius (VI), Minasius (XIV), Minisius (VI), Minucius (correpta u;

passim), Minicius (passim), Minuconius (V), Mincilius (IX), Mincilius (X), Mincullius (X), Minidius (XIV), Mindius (passim), quibus accedunt cognomina a gentiliciis oriunda. ipsum minus nominis locum habuisse docet titulus Aquinas X 5437, in quo legimus L. Annium C. f. Minum. N geminata est in nomine Minnae (VI, VII) VIII), sicut scriptum videmus Minnius (V, XII) et Minnatius (VIII) (gen. Minnieis in inscriptione Campana). Mininnum (XIV, VIII) cum pisinno comparo; notum est mino(s), qua adpellatione distinguntur mulieres Praenestinae (XIV). eidem cognationi a quibusdam recte fortasse adnumerantur Minturnae (sive Meuturnae, vide CIL. X p. 595, confer osc. menvum); Minio quoque Etruriae fluviolus (Verg. Aen X 183), huc videtur referendus esse. Galli videntur ab eodem vocabulo declinavisse nomen Mincii fluvii.

in titulo Deliaco III 7218 legitur Min(atus) Staius Ov(i) f., graece Μίνατος Στάιος Οὐίου; saeculo septimo medio posterior non est. Μίνατος Μινάτου (Σ)τήιος 'Ρωμαῖος ἐκ Κύμης ἀνέθηκεν est in inventario donorum factorum aedi Apollinis Delii scripto circ. a. u. c. 574 (bull. de corr. hell. 6 p. 45). de Minato Magio Vellei rerum scriptoris atavo ipse Velleius loquitur 2, 16; cuius filium nominat titulus Aeclanensis IX 1140 aetate Sullana vel Ciceroniana scriptus. L. Vettio Min(ati) f. Vol. Ursulo Veri[no] positus est titulus Aufidenas IX 2809. de his omnibus vide Mommseni adnot. ad III 7218.

Minaz habetur in tabella Cumana (vide Plautae gramm. dial. osc. et umbr. II p. 511), genetivom Minateis in inscriptone Campana (ibd. p. 522), Mina(teis) in titulo Campano (ibd. p. 525).

confer nomen Menatii.

## Minutus

nomen rarum.

Vasione XII 1435 Namuta Minutae fil.

Thabracae VIII 5199 L. Marcellus Minuti fil.

nomen Minuti vasi inscriptum est Agrippinensi, of. Schuerm., Sigl. figul. p. 178 n. 3610.

ab hoc cognomine gentilicium ortum est Minutius. vide nomen Minati.

# Moderatus

a modo declinatum est vetustissimum nomen Modii (Umbrorum commonet nomen M. Mersiei aedilis Praenestini XIV 2975), similior autem Moderato est Modestus. Moderati servi, libertini, ingenui humili loco maximam partem nati vocati sunt inde a primo a. Chr. n. saeculo fere medio usque ad quartum Christi; atque satis multos dederunt tituli Italici, Norici, Pannonici, Dalmatici, Hispani, Africani, pauciores Gallici, Rhenani, Britannici.

Moderatum declamatorem novimus ex Senecae controv. 10 praef. 13; celeberrimus est L. Iunius Moderatus Columella rei rusti-

cae scriptor (IX 235); Moderatum uxoris imperatoris M. Aureli Antonini adulterum adfert Capitolinus 29. ex titulis eligendos putavi hos:

Romae XV 2474 ... Numer[ius M]oderat(us), saec. I.

VI 2725 C. Vedennius C. f. Qui. Moderatus Antio miles leg. XVI Gal. e. q. s., donis militarib. donat. bis ab divo Vesp. et imp. Domitiano Aug. Germ.

VI 975 a 1, 39 Q. Umbricius Q. l. Moderatus, a. 136.

VI 2379a 4, 11 C. Pontius Moderatus Emona praetorianus, a. 143.

Salonis III D VII P. Lurius Moderatus Risinitan(us).

Celeiae III 5202 C. Rufius Moderatus Iunianus Iunianus praef. coh. VI Raet., trib. mil. leg. VII C. p. f., imperante Trajano.

in castris Lambaes. VIII 18065 Antonius Moderatus miles, a. 162.

Mactari VIII 11806 Q. Iul. Moderatus fl. pp., cur. reip., a. 364

Modorati traditur ex titulo Africano VIII 10830; confer T. Fufium Modostum tituli Arausiensis XII 1250.

vide nomina Moderatius, Moderatianus, Moderatilla.

# Monnata

hoc nomen declinatum est a vocabulo, si unius tituli nominumque excipis testimonia, adhuc plane ignoto. est enim in titulo urbano VI 27009: 'Sulpicia Parthenopae Fructosae alumne suae b. m., que vixit annos VIIII m. II d. XV, quae supra monnulam suam supra vixit dies XXII'. adparet blanda voce significari puellam, et recte videtur comparari Italorum monella. ab eodem vocabulo tracta sunt Monnus (X), Monna (VIII), Monnius (X 3778, 1,6, a. u. c. 648; IX), Monnica (VIII), Monninus (V, VIII), Monnosus (VIII), Monnula (VIII).

Caesareae VIII 9392 Celia Monnata uxor Val. Silvani trerarchi (sic).

#### Moratus

Mediolanii V 5988 Moratus C. Cassi Cinnami libertus.

# Munitus

Romae VI 22694 Munitus Palpelli. VI 26089 Munitus Secundae maritus.

### Muscatus

Musca vetus praenomen est (T. Sempronium Muscam habes apud Liv. 45, 13); Muscatus a musca declinatum est sicut a belua beluatus; significatur igitur muscae similitudo.

Dumnanam Muscati filiam ostendit titulus Barinus IX 306.

### Mussetus

Mussatus est qui mussat; Varr.sat. 102B: 'discumbimus mussati'. Arrabonae in Pannon. sup. III 4369 Aur(elius) Mussati fil(ius). vide nomen Mussi.

#### Musans

mussus participium perfecti esse puto verbi muttiendi; inde Naevius dicit summussos (inc. nom. trag. X R.<sup>3</sup>). ab hoc vocabulo orta sunt nomina Mussus, Mussulus, Mussosa, Mussiosa, Mussiolus. Interamniae IX 5067 L. Agusius Cn. f. L. n. Mussus octovir iterum.

Cirtae VIII 7333 Domitia Mussa Domiti Marcellini filia.

### Mutatus

Romae VI 5197 Mutatus a manu (Ti. Caesaris Augusti). VI 29053 Mutata Vistilia.

ad Mutatum quendam rescriptum extat imperatoris Alexandri a. 229 in cod. Iustin. II 41, 1.

mutatum servom intellege mutando comparatum.

#### Nacta

participium verbi nanciscendi passive a nonnullis usurpatum est (vide Neuii librum de formis III<sup>3</sup> p. 68). Dentriam Nactam ostendit titulus *Italicus* IX 5140; rectene autem traditum sit nomen iure dubitaveris.

## Natus

hoc nomen rarissime in *Italia* et in *Gallia Narbonensi*, saepius in *Africa* invenitur. ortum esse puto incipiente aetate imperatoria, abolitum saeculo tertio. hinc declinata sunt Natulus et Natilla; nomina Natalis (et quae ab hoc ducta sunt) et Nativi ex hoc indice excludo.

Romae VI 28235 Valeria D. l. Nata. X 8059,112 in signacula: Ti. Claudius Natus. Vasione XII 1417 M. Iulius Natus. Ammaedarae VIII 11563 C. Natus. Madaurae VIII 16894 C. Iulius Natus. Cirtae VIII 7656 [P]ompeia Nata. Mastar VIII 6621 C. Sossius Natus.

# Neglicta Neclicta

Vasione XII † 1503 'Neglic[t]s pax tecum'.

Arelate XII + 955 Neclicta.

Neglicta (Neclicta) est Neglecta; neclegens est apud Festum p. 162 Thewr.; vide Placidum in voce neglegens. multa huiusmodi nomina christianis placuerunt.

### Neratna

hoc nomen et quod ab eo declinatum est Neratius facile adparet divelli non posse a vocabulo italico eo, quo fortitudo significatur; nosti enim oscum nerum, umbricum nerf (cf. Buechel. lex. it. XVII seq.), et divinitatis nomina quae sunt Neria Nerio Nerienes (Gell. XIII 23). quibuscum cognatum esse puto Nerulum Lucaniae oppidum (Liv. IX 20). hinc humana quoque nomina originem traxerunt, quorum notissimum est Nero gentis Claudiae cognomen, quo significari Sabina lingua fortem ac strenuum Suetonius docet in vita Tiberi 1 (Gell. XIII 23, 8). cum hoc conjuncts sunt Nerius Nerasius Neronius Nerusius Nerula Nerullus Nerulinus Nerullinus; Nerianus et Neranius ad oppida pertinere adhuc ignota Huebnerus docuit in quaest, onomat. I p. 41 et 68 (ephem. epigr. a. 1874), iam considerandae sunt eae huius stirpis propagines, quae participiis sunt similes. atque Neratus, unde ductum est Neratius, non male explicatur conlato participio viratus (Ecclesiastic. 28, 19), a cuius significatione tantulum differt adjectivom viraceus (Varr. sat. 300 B.). tamen et huius et aliorum nominum explicatio turbatur eo. quod in Gallorum lingua eandem vocabulorum stirpem viguisse scimus (vide Fickii lex. indog.4 II p. 193), quam ob rem Neratum eum, qui in titulo Pannonico III 10604 nominatur, ex sermone italico nomen accepisse pro certo adfirmari nequit. sed magis etiam hoc cadit in nomen Neriti, cuius exempla ex parte certe Gallica esse demonstratur titulo Pannonico III 3558, in quo legitur Bato Neritani. attamen alteram partem ex Italorum lingua natam esse vincunt aliae inscriptiones et vocabulorum viritim, viritanus (Pauli Festus p. 567 Thewr.) similitudo. consimilem nominis fingendi rationem ostendit titulus III 6855 inventus Antiochiae in Pisidia, qui L. Nerutium Q. [f.] Ser. exhibet. ab ampliore vocabulo dictum est nomen Neriatii, quod si cui ad Neriam deam referendum videtur, nihil refragatur. de Neratiorum patria dicendum erit in hoc

P. Fulvium Neratum lectissimum hominem habes apud Cicer. pro L. Flacco 46. Neratum Ursi filium ostendit titulus *Pannonicus* III 10604.

# Neritus

Romae VI 15063 Ti. Claudius Neriti l. Felix, maritus Fanniae Primae.

Veronae V 3393 Cn. Cornelius Curvini 1. Neritus VI vir Aug., Clodiae Tonnianae 1. Chrestae contubernalis.

Segusione V 7264 Neritus Satri st(ationis) l(iberti) [v]ilicus summ(arum) Segusione.

Caesareae VIII 9505 Neritus Trophimi vicarius.

Neritanus (III 3558) Gallicum puto esse. vide nomen Nerati.

### Nominatus

nominatus est homo boni vel clari nominis. cognomen est sais rarum, ortum fortasse primo p. C. saeculo et usurpatum usque ad quartum. placuit hominibus plebeii generis Romae, Ostiae, Ricina, Neapoli.

Romae VI 868 Aur(elius) Nominatus patronus corporatorum, et alter eiusdem nominis vir quinquennalis, a. 256.

Ostiae XIV 246,5,7 A. Lucceius Nominatus, a. 140.

Ricinae IX 5746 'divos Traianus Augustus concessa Tuscii Nominati hereditate rei publ. Ricinensium balneum et platias reparanda mandavit'. Tuscilium Nominatum causarum patronum habes apud Plin. ep. 5, 4:13.

# Nonnita Nunnita

a nonno vel potius a nonna, posterioris latinitatis vocabulo, de cuius in romanensibus linguis propaginibus consulas Diezii lex. etym. p. 254, ductum est Nonnita, sicut a bono Bonitus al. quocum cognata sunt nomina Nonnus Nonnius Nonneus Nonnica Nonnosa. non separanda ab his puto nomina quae sunt Nun(n)ius Nunnuleius Nunniena Nun(n)idius, quibuscum cohaeret Nunnita.

Aquileiae V †1691 'ego Babbius Nonnite coiugi pos.'.

Mediolanii V †6252 Nonnita qui vixit in sec. an. XL pl. min, qui vix. cum virginium suum an. XVIIII et men. III dies X, Saturus exsorcista maritus se vivum cont. vot. pos.'.

Ravennae XI 170 'Claudius Asterius sibi et Nunnitae coniukariss, vibi posuer.'

# Notatus

Notatus b(adius) (equos) est in titulo urbano VI 10056,19; eiusdem originis est titulus christianus mihi notus ex Angeli Mai script vet. nov. coll. V p. 395 n. 1, in quo legitur 'Notatus servus fidelissimus'. Aniciam Notatam ostendit inscriptio Galliae Narbonensis XII 2822 (= 3113).

Notatos homines puto a notis genetivis nomen invenisse; equos quod Notatus adpellatur, id intellegendum est de nota inusta.

### Notus

servile nomen optimae aetatis, quod invenitur Romae, Pompeiis, Capuae, Arpini, Aquileiae, Ateste, Veronae, Taurinis, Narbone, ad Rhenum. Statiam Notam, quam exhibet titulus Campanus X 4028, a novendo adpellatam esse demonstrat apex vocali o impositus; in ceteris quaeritur sintne ex graeco nomen mutuati; nam et νόθος nominis locum habere potest et νότος venti adpellatio (cf. Ael. Spart

Hel. 5 (Verus cursores suos) ventorum nominibus saepe vocitavit, Boream alium, alium Notum et item Aquilonem aut Circium ceterisque nominibus appellans.'

Romae VI 21776 C. Maecenas C. l. Notus.

Aquileiae V 1289 'Magia P. f., P. Magius D. l. Notus, P. Minius P. l. Statius seibi et suis l. l.'

Pompeiis IV 2405 Notus.

Arpini X 5685 P. Fufidius Notus, Fufidiae P. l. Notae frater.

Narbone XII 4467 Nota L. Cervi L. l. Zethi liberta.

#### Novatna

a novando quasi veóquitoc. adiectivom novos antiqua iam aetate in nomina transiit tam hominum, quam locorum; inde dicta sunt Nv. praen. oscum (lat. Novius), Novla, Nouceria oppidorum nomina al. (vide Buecheleri lex. it. XVIII, Huebneri quaest. onomatol. I p. 43 (in ephem. epigr. a. 1874)). ex titulis maxime novimus humana nomina quae sunt Novius Nucius Novieius Novicius Novellus Novellus Novellus Novernius Novasius. Noventiae nomen (VIII 2154) a novendo ortum puto ut noventium nuntium; eandem originem habere potest nomen Novetii, quod infra proponam, si tamen latinum est; nam in Gallorum quoque lingua hanc vocabulorum familiam viguisse scimus (cf. Fickii lex. indog. II<sup>4</sup> p. 193). Novantia et Novantius, cum idem significent atque Novatus, ad participiorum praesentis similitudinem conformata sunt.

nomen Novati, quod gessisse scimus unum ex filiis Senecae rhetoris origine *Baetici*, in hac ipsa terra praecipuam habuit sedem, ubi certe incipiente aetate imperatoria in usu fuisse hoc Annaeae gentis exemplo docemur. rarum autem fuit in *Lusitania* et in Hispania *Tarraconensi*; paucis placuit in *Africa*, paucissimis in *Illyrico*, in *Gallia Narbonensi*, in *Italia*. duravit in saeculum sextum et ne a christianis quidem spretum est. libertini rarissime eo usi sunt. derivata nomina sunt Novatianus Novatilianus Novatilla Novatillianus.

Foro novo IX 4855 a L. Flavius Novatus Victor Iunianus trib. leg. III Cyrenaicae, . . . .

- in Baetica II 1614 M. Cornelius A. f. Nova[t]us Baebius Balbus praefectus fabr., trib. mil. leg. VI victricis piae felicis, flamen provinciae Baeticae.
  - II 1945 L. Munius Quir. Novatus IIvir, imperante Domitiano.
  - II 999 L. Helvius M. f. Novatus. (meministi Helviae Senecae patris uxoris.)
  - II 2115 M.....vius M. f. Gal. [N]ovatus IIv[ir].....
    pont. divi Aug.
- Sitifi VIII +8634 antistes s(an)c(tu)sque Novatus, a. 440 (episcopus fuit Sitifensis; memoriam eius libri quoque servaverunt, vide CIL.).

Novatum adpellatum esse Terentiani Mauri generum ab ipse Terentiano docemur. Novatus presbyter ecclesiae Carthaginiensis anno 251 Romam venit et Novatiano haeresiarchae se coniunni (Hieron. chron.). de Martio Novato Renato v. c. et sp. Boethii emerdatore cf. Schepss, Bl. f. d. Bayer. Gymn. 24 p. 24 sqq. num huc etiam Novadus tituli Lucerini IX 881 spectat?

# Obitus

Romae VI 1055 M. Aurelius Obitus (centurio vigilum), a. 205. obitus est qui obit vel obiit parentes. 'obitu dicebant pro adita' Paulus p. 215 Thewr.; 'set quis est qui interrumpit sermonem meum obitu suo' Turpilius v. 66 Ribb. obitus saepissime mortuum significat. conferas Aditum Adventum al.

### Oculatus Oclatus

varias ob causas ob oculo humana tracta sunt nomina. Ocellas Plinius n. h. XI 150 ab oculorum parvitate dicit esse adpellatos; praeter hoc novimus nomina Ocilii, Ocelli, Ocellii, Ocellionis. eiusdem autem generis nisi fallor sunt Occius (praen., vide Momma quaest. Rom. p. 29) Ocius, Ocanius, Occusius; lucanum est "Οκύλος (conf. Deeckii Falisc. p. 283); ὄκκον "ὀφθαλμόν Hesychius. ad participiorum similitudinem conformatum est Oculatus Oclatus (conf. oculatam piscem ap. Plin. n. h. 32,149; oclum in app. Probi p. 198, 18 K.; Bonam Deam Oclatam in CIL. VI 75 (conf. n. 68)). ab Oculato derivata sunt Oc(u)latius Oculatianus Oclatinus Oclatinius.

in Hispania II 2498 'Bandue Cornelius Oculatus v. s. l. m.'.
Iulii Carnici V 1840 M. Iuventius M. f. Cla. Oclatus vet. coh.
VIII praet.

Oclati nomen ostendunt etiam vasa inventa in Hispania et in Gallia Narbonensi.

# Ocupata

Romae VI 16113 C. Cornelius ..., Cornelia ..., Ocupata .... (cetera perierunt). confer graecum nomen "Αςχολος.

# Opita

Caecilia Opita est in titulo Byzaceno VIII 476.

si hoc nomen recte scriptum est, neque (H)o(s)pitam intellegendam esse censes, ab eo verbo potest mulier nomen accepisse, unde tracta sunt optio optumus optare, servato in Umbrorum dialecto (cf. Buech. Umbr. p. 30 et 37). nomen Electae supra posui

# Optatus

nomen perquam frequens fere ubicumque latina lingua viguit, frequentissimum autem Romae et in Africa. Caesaris Augusti aetate

posterius non est; quo tempore cum servis aptius fuisset quam ingenuis, brevi inter horum quoque nomina receptum est. exeunte autem saeculo p. Chr. primo vel nobilissimos eo uti potuisse certum est; tamen et tum et sequentibus saeculis humillimis et servis acceptissimum fuit. maxime in usu fuisse crediderim saeculis primo secundo tertio, sed ne quinti quidem exempla desunt. christianos, si titulos consuleris, tantum non sprevisse dices nomen Optati; tamen libri satis multos Optatos episcopos, presbyteros al. ostenderunt. eundem sensum significat Optantius, eiusdem generis sunt Optandus et Optabilis. ab Optato declinatum est Optatius, hinc ductum Optatianus; a simplici cognomine tracta sunt Optatio, Optatinus, Optatilla, Optatulus.

Romae VI 4683 C. Iulius Optatus (hic videtur manumissus esse ab ipso Caesare Augusto).

VI 7479 D. Caecilius Optatus, natus a. p. C. 13, mortuus a. 16.

VI 13 M. Aurelius Optatus, a. 228.

VI 2137 Aurelius Optatus sacerdos sacrae urbis (fuit Vestalium minister). a. 286.

Bovillis XIV +2425 Optata christiana.

Minturnis X 6006 L. Burbuleius L. f. Quir. Optatus Ligarianus cos., sodal. Aug., leg. imperat. Antonini Aug. Pii pro pr. prov. Syriae, in quo honore decessit, leg. eiusdem et divi Hadriani pro pr. prov. Cappad. e. q. s.

Stabiis X 769 Ti. Iulius Aug. lib. Optatus praefectus classis Misenensis, a. 52.

Gauli X 7501 M. Livius M. f. Qui. Optatus flamen G[a]ul(itanorum) Iuliae Augusti imp. perpet. (pater huius viri videtur manumissus esse a Livia antequam Augustus mortuus esset.)

Lunae XI 1356 Optatus (servos) decurio collegii ut videtur lapicidarum, a. p. C. 19.

Concordiae V †8764 Flavia Optata (aevi videtur esse Arcadii et Honorii).

Thamugadi VIII 2403,1,29 Aufidius Optatus fl. p. ('ante a. 367, extremis fortasse Constantii annis vel imperante Iuliano').

Lambaesi VIII 2736 P. Caelius Optatus leg. Aug. pr. pr. leg. III Aug. (amicus fuit Frontonis, cf. ad am. I 9; idem nominatur in VIII 18067 a. 166).

Cirtae VIII 7062 P. Porcius Optat[us] c. p. fil. [P.] Porci Optati Flamma[e] c. v. praetoris, inter tribuni[cios] adlecti, quaestoris pro[vin]ciae Baeticae, sacerdot[io] Flaviali Titiali iudicio dom[ini] n. sanctis-

simi et fortissi[mi] imp. Caes. L. Septimi Sever[i Perltinacis Aug. Pii exor[nati]. e. q. s.

Carthagine VIII 12789 M. Optatus Amillus (Optatus hic nominis gentilis locum obtinet).

VIII +13816-+13819 homines christiani.

Optatus cos. est anni 334. ad Optatum episcopum Milevitanum Augustinus a. 418 epistulam scripsit n. 190. ceteros, ne multusim, hic praetermitto.

# **Oratus**

Romae VI 1057,2,81 T. Nymfi(us) Oratus vigil, a. 205. VI 2337 Oratus pub(licus) Fabianus ab opera publica

huc referendum esse censeo Horatum Pompeiae Nices contubernalem (VI 24554), cui re vera Honorato fuisse nomen putavit Christianus Huelsen. Oratae nomen ductum est ab orata pisce (cf. Fest. p. 202 Thewr., Varr. r. r. III 3, 10). Oratius est Horatius.

### Ordinatus

hoc nomen videtur esse in titulo urbano VI 207, qui praebet haec: 'A. Pontius L. f. Scap. Pris[cus . . . . . . . ] ORDINATVS missus hon[esta missione ex praeto]rio ab optimo maximo im[p. Hadriano Aug.]'. idem nomen intellegere licet in tegula Astigitama II 6326 '[M.?] Pos(tumi) Ord(inati?)'.

# Ornata

in provincia Byzacena VIII 612 Laria Ornata.

Mediolanii V 5964 Ettnia Hornata (sic) T. Avilli Onesiphori
Horesi uxor.

### Orsatus

'Oρcâτοc equos nominatur in tabula execrationis edita a Wuenschio, Sethian. Verfluchungstaf. 21. ursi similitudinem hoc nomine significari persuasit mihi Solmsenus; ursatus enim est ab urso, ut beluatus a belua. in iisdem tabulis saepius scriptum est Κοπίδων.

# Ortatus

M. Terentium Q.f. Ortatum ostendit titulus Africanus VIII 15768. hunc neque ab hortando dictum esse neque ab horto nomen invenisse putaverim; veri fortasse simillimum est a participio quod est ortus novum declinatum esse verbum, cuius participium fuerit ortatus. quod si datur, ortatum intellegas ἀνατέλλοντα.

### Ortus

'Orte vene est' legitur in vase Galliae Narbonensis XII 5687,28. conferas nomina Orientis et Oriendi.

### Pacatna

nomen Pacati, ortum ut opinor sub imperio Caesaris Augusti, initio maxime a servis videtur usurpatum esse. brevi autem non ab honestioribus solum, sed etiam a nobilibus dignum habitum est, quod imponerent filiis. duravit per tria fere saecula. acceptissimum autem fuit Afris, multis placuit Italis, maxime Romanis, et Galliarum Germaniarumque incolis, rarius gerebatur in Illyrico et in Hispania. hinc nomen quoque gentile tractum est certe iam altero saeculo; quod suffixo auctum novom dedit cognomen Pacatiani, cuius exempla spectant ad saecula secundum tertiumque; eisdem fere temporibus in usu sane raro fuerunt Pacatinus et Pacatilla, quorum illi in Germania inferiore nominis gentilicii et forma et munus datum est.

Romae VI 4992 Turrania Pacata (aetatis est Tiberi vel Claudi).
VI 8807 Paetinus Ti. Claud. Caisar. Aug. corp. cust. dec.
Pacati.

VI 2379b, 29 Sex. Rummius Pacatus Carsul(is) miles praetorianus, a. 144.

VI 414 D. Iun. Pacatus, a. 191.

adde C. Prastinam Pacatum Messallinum cos. a. 147.

Beneventi IX 1575 Claudius Iulius Pacatus v. c. cons. Camp.

Pompeiis IV 1486 bis legitur Pacati nomen altero loco G consona scriptum.

Viennae XII 1872 C. Passerio P. f. Vol. Afro trib. milit. leg. XXII, IIIIviro, flam. divi Augusti, flam. Germ. Caes., praef. fabr. III amici, inter quos est P. Tincius Pacatus, titulum ponunt. (litterae sunt saeculi I.)

de Latino Drepanio Pacato oratore saeculi IV ex Gallia oriundo vide Teuff. hist. litt. rom.<sup>5</sup> p. 1086 sq.

Thebis in Aeg. III D XIII [Se]x. Cornelius [P]acatus testis in diplom. mil. a. 86.

in provincia Byzacena VIII 211 Aemilia Sex. fil. Pacata flaminica perp. (vixisse videtur ineunte saeculo secundo).

Carthagine VIII 12860 Ulpia Pacata, saeculo II ineunte.

Thamugadi VIII 17898 Prastinia C. f. Pacata (filia est C. Prastinae Pacati Messallini, qui leg. Aug. pr. pr. leg.

III Aug. fuit a. 144—146, cos. a. 147).

Auziae VIII 9109 Gargilia Pacata Q. Gargilio Campano mausoleum extruxit a. 233.

# **Palmatus**

equorum nomen.

Romae VI 10053 e, 7 Palmatus Af(er).

VI 10056.24 Palmatus cin(ereus).

confer nomen Victoris equo impositum in VI 10056,12. simile est nomen christianum Palmantii. — de equis Palmatiis vide cod Theod. X 6 (a. 395).

## Pansa

Pansae a pedibus pansis cognomen invenerunt, quam rem tangunt Plinius n. h. XI 254, Quintil. inst. I 4, 25 ('pansam aliquantulum' Plant. Merc. 640). hoc nomen nobilibus honestioribusque fere solis imponebatur, atque in usu fuit iam quinto urbis saeculo: nam Q. Appuleium Pansam cos. a. u. 454, L. Titinium L. f. M. a. Pansam trib. mil. cos. pot. a. u. c. 354, II a. 358, C. Vibium C. f. C. n. Pansam Capronianum cos. a. u. c. 711, Corellium Pansam cos. a. p. C. 122, P. Licinium Pansam cos. suff. a. p. C. 134 fasti ostendunt. praeter hos novimus incertorum annorum consules M. Hirrium Frontlonem Neratium Pansam (cf. prosopographiam imperii rom. II p. 144 so.) et M. Iuventium M. f. Fab. Secundum Rixam Postumium Pansam Valerianum (CIL. V 4334). aeque incertum est quo tempore vixerint C. Servilius Pansa, quem repente mortuum esse, cum staret in foro ad tabernam hora diei secunda in P. fratrem innixus. Plinius tradit n. h. VII 182, et Pansa grammaticus, de quo dixit Leo in Hermae vol. 24 p. 294 n. 2. quos ex titulis novimus Pansae satis pauci saeculorum sunt urbis octavi. Christi primi secundi tertii. oriundi ex Italia, ex Gallia, ex Dalmatia; ex quibus hic eligam paucissimos:

Tibure XIV 3666 L. Nonius L. f. Pansa, Tul. Tullius Tul. f., C. Manius C. f., L. Magilius L. f. iterum: IIII viri.

Lavernis IX 3138 L. Pettius C. f. Pansa magister Laverneis.

Pompeiis X 790. 791. 858. 859 (cf. CIL. IV) Cuspii Pansae (de quibus dixit Mommsenus ad X 858 et 859).

Miseni X 3615 Titius Aquilinus, Epidius Pansa triere Iside. multas novimus tegulas Pansianas (cf. CIL. V p. 957).

tantulum deflectendo L. Crassicius grammaticus genere Tarentinus ordinis libertini cognomen ex Pasicle fecit Pansam (vide Suet de gramm. 18). Πάςςαν Plutarchus de fort. Rom. 7 Hirti conlegam nominat, cum in vitis parall. Πάνςαν eundem adpellet. adfinitate videtur coniunctum esse etruscum pansa (cf. Deeckii Falisc. p. 284), et fortasse ex eadem familia sunt Pas(s)ius Pasianus Passinianus Passennus (Passenus) Pas(s)enius Pas(s)ienus Pas(s)ienius Pasidius Passidienus Passidenius Passidius Passidienus Passidenius Passidienus Pansius et Pansinus.

# Papitus

Papitum christianum habes in titulo Vasiensi XII †1504. adpellatus est a pappo, papa, confer patratum (patritum) al.

ex eodem genere sunt nomina Pa(a)pus Papa Papo Paapii Pap(p)ius Papilus Papinius Papisius Papirius Paperius Pappedius.

# Paratus

Parati nomen, quod satis frequens fuit Romae, rarum in Italia, in Galliis Cisalpina et Narbonensi, in Africa, in Illyrico, in Hispania, in Germania inf., ortum est primo p. Chr. n. saeculo in servorum contuberniis et duravit per tria fere saecula. semper humillimis inditum est solis.

Romae VI 8957 Claudia Aug. lib. Parata.

VI 1057,3,43 C. Extri(us) Paratus vigil, a. 205.

VI 10048 et 10053 sq. equi.

Ostiae XIV 252,17 L. Veius Paratus, a. 200.

Pompeiis IV 251 'Pansam aed. Paratus rog.'.

Beneventi IX 1617 Ofillia Parata C. Lucci C. fil. Stell. Sabini Beneventi decurionis uxor. a. 134.

Nemausi XII 3380 Paratus Sex. Aemili Veri libertus. (litterae sunt saeculi I vel II incipientis.)

in Britannia VII 1195 Paratus testis in diplom. milit., a. 124.

in Pannonia super. III D XXVI C. Iulius Paratus testis in diplom. mil., a. 113 aut 114.

Segisamone II 5812 Pub. Paratus, a. 239.

in Africa VIII 14372 T. Aprarius Felix Q. fil. Papiria Paratus aedilicius, fl. perp.

vide nomen Paratiani.

#### Parcatus

Romae in supellectile domestica (Notiz. d. scavi a. 1880 p. 387)
P. Terenti Parcati.

parcatum intellegere licet parcum, sicut bonatum bonum al. sed potest etiam etymon habere a Parca, ut Μοιροκλής a Μοίρα; confer oscum Pukalatúí (dat.); cognatum videtur esse nomen Parciliae (V 3003).

## Partns

Ferrariae V 2382 Cn. Arrius Cn. f. Partus.

Partus a pariendo dictus est, sed Partuleii (VI 23838) a Partula nomen acceperunt. Parens invenitur Pompeiis.

### **Passaratus**

in pariete *Pompeiano* IV 995 legitur: L. Ceium Secundum IIvir. Passaratus nec sine Maeniano rog(at).

passaratum adparet passeri similem esse. passarem ex nonnullis interpretationis italae codicibus Roenschius protraxit in mus. rhen. 34 p. 502 (— Collect. phil. p. 21). 'passer non passar' & in Probi append. p. 198 K. vocabula romanensia a passare oriunde collegit Ullmannus in Vollmoell. quaest. roman. VII p. 182. in time Nicopolitano III 7437 (— 6150) nominantur Aur(elius) Seneca, fil(ius): Passar (a. 227). Passarinum praebet titulus urbanus VI 23840, Passarinum n(igrum) (equom) VI 10056,2. praeter haec novi nomina humana quae sunt Passer Passeru(s) Passerius Passerianus Passerinus Passerilla.

# **Pastns**

Romae VI 14843 Iulia Pasti Augusti et Augustae 1. 1. Rhodine. (hic Pastus manumissus est mortuo Augusta. vivente Livia.)

pastus est qui pascitur. 'quot pascit servos' Iuvenalis. potes etiam graecum esse. vide christianum nomen Pascentii.

### Patrata

Polae V 90 Patrata coniux Fortunati Iuli Frontonis actoris.

(Iulium Frontonem tribunum vigilum vinctum ab Othonianis habes ap. Tacit. hist. 1, 20; 2, 26.)

confer nomen Impetrati.

### **Peditus**

in Dacia III 8013 (= 1578 cf. p. 1017) [Aur. P]editus pater [Au]r. Peditiani.

Peditus a pedibus dictus est participio ad analogiam coningationis in i formato, cf. pedatus et verbum impediendi. 'Pedo πλατύπους' Philoxenus. cognata sunt Peda Pedo Pedius Pedianus Pedienus Pedusius Peducaeus Pedullius.

### **Pensata**

Romae VI 9030 Pensata mater Phoebi Actes Aug. l. I.
VI 15410 Pensata soror Claudiae Actes l. Eurydices.
pensatus eundem sensum significat atque consideratus, cogitatus al. de hac pensandi vi consulas Bonnetum, le latin de Grégoire de Tours pag. 280. nota sunt verba romanensia pensare, penser. confer nomen Cogitati al.

### Perpessus

in Gallia Narbonensi XII 2473 n T. Cannutius Atticus Perpessus.
confer perpessicium (Seneca, lib. gloss.).

### Petita

in provincia Numidia VIII 20132 Em. Petita.

### Paysns

Nepet XI 3205 Q. Veturius P. f. Pom. Pexsus lupercus Fabianus ex collegio Virtutis, trib. mil. II, praefectus fabrum, Fidustiae L. f. filius. (litterae sunt saeculi primi.)

Superaequi IX 3318 Iucunda Pexsa vestiplica Iucundi et Phyllidis filia.

### Pictus

Comi V 5279 Lutulla Picti f. contubernalis L. Caecili L. f. Cilonis patris naturalis Plini minoris (cf. Momms. in Hermae vol. 3 p. 60).

incertum est exemplum V 7918. vereor ne celticum sit (cf. VII 1336, 831 *Pictilli* (genet.)).

#### Pilatus

Syracusis in amphitheatro X 7130, 18 'Alfiani et Pilati'. Pontius Pilatus procurator provinciae Iudaeae. pilatus est pilo armatus.

### **Pilutus**

Pilutum ex hac nominum familia non eximo, quamquam L. Voltacilium rhetorem et rerum scriptorem, quem solum ita adpellatum inveni, Martinus Hertz in mus. rhen. 43 p. 312 sqq. Pitholaum vocare maluit. cognominatur enim a Suetonio de rhet. 3 Pilutus (corrupta puto esse Pillutus, Plut', Pilatus), et quod idem Hieronymo (ad Euseb. chron. 1936) Plotus est, id Hieronymi scribaeve alicuius neglegentiae vel imperitiae facile tribuetur, praesertim cum idem falso Pompei libertum dicat Voltacilium. Piluti enim nomen rarissimum certe fuit, Plautus et Plotus ultro se obtulerunt. cognata cum Piluto putaverim nomina Pili et Pilii (Cic.); pilutum intellego pilosum, cf. nasutum. 'L. Voltacilius Pilutus servisse dicitur atque etiam ostiarius vetere more in catena fuisse, donec ob ingenium ac studium litterarum manumissus accusanti patrono subscripsit. deinde rhetoricam professus Cn. Pompeium Magnum docuit patrisque eius res gestas nec minus ipsius compluribus libris exposuit, primus omnium libertinorum, ut Cornelius Nepos opinatur, scribere historiam orsus nonnisi ab honestissimo quoque scribi solitam ad id tempus' Suet. de rhet. 3.

#### **Pinitns**

Piniti nomen latinum videtur esse, quippe quod nisi Romae fere non inveniatur; dictum putaverim a pinu, ut sit pinu similis; L. Mussius L. f. Pinus est in titulo urbano VI 22763; confer vernaculum nomen Fichte et graeca nomina a πίτυι declinata. Πῖνον autem Pinariosque his admiscere non audeo, quamquam quin latina sint nomina nullus dubito. sed Pinnes Illyriorum rex et Pinnes Pannoniorum dux non ex latino nomen acceperunt.

Romae in tessera consul. I 772 Pinitus Allei, a. p. C. 42.
VI 18168 T. Flavius Aug. lib. Pinitus.
VI 11642 C. Anicius Pinitus Aniciae Athenaidis maritus.
VI 10529 Acilia Pinita (notest etiam graegum esa.

VI 10529 Acilia Pinite. (potest etiam graecum esse, cf. XIV 1399.)

in Norico III 5131 Pinit(us) Coudoma[ri], Acceptus Pin[i]t ....

# **Placitus**

Sextus Placitus Papyriensis quarto ut videtur saeculo librum scripsit de medicina ex animalibus (cf. Teuffelii hist. litt. rom. p. 1148 sq.). placitus est ἀρεςτός (vide de hoc participio Neuï librum de formis III<sup>3</sup> p. 116 sq.).

## **Politus**

Augustae Vindelicum III 6010, 166 Politus.

in Africa VIII 17010 Politus Saturni f.

haec exempla alterum altero confirmantur. plura autem eiusdem generis nomina non repperi; nam Aurelius Capito Politianus, quem nominat titulus urbanus VI 13287 vereor ne a Pollitio aliquo alterum acceperit nomen; a Pollitto enim recte ducitur Pollitius.

### Possessa.

nomen rarissimum, quod inveni in titulo urbano VI 24841 a Possessa Eufronio posito.

# **Potitus**

cognomen Potiti ex antiquissimis est. Valerium Potitum Plut. Cam. 4 tradit cum Veii obsiderentur missum esse cum aliis ad Apollinem Delphicum, neque vero hunc solum novimus, sed nobilissimum hoc cognomen factum est in Valeriorum gente patricia. qua de re si consuleris fastos, multos invenies Valerios Potitos consules tribunosque militum cos, pot, inde ab anno urbis 271 usque ad annum 758, quos enumerare supersedeo delegans lectores ad CIL, I' p. 353 sq. sed ab hoc patriciorum cognomine omnino segregandum est id, quod in titulis haud raro legitur. cum enim illud aetate imperatorum fere nusquam adparuerit, hoc tum demum in usum receptum est et servis libertinisque imprimis Romae aptum fuit. quamquam ceteris locis, maxime in Africa, ingenui plures inveniuntur, quam libertini. satis multa exempla prodierunt in Italia, in Galliis Cisalpina, Narbonensi, Lugudunensi, in Illerico, in Hispania. viguit autem hoe nomen maxime saeculis p. C. primo secundoque, rarum fuit iam tertio. hinc in Gallia et in Africa ortum est gentilicium Potitii: Potitianum praeter ceteros virum clarissimum videmus adpellatum esse.

erunt fortasse qui etiam Potitios illos cum Pinariis coniunctos (cf. Liv. 1, 7 al.) huc pertinere credant; quae autem de his narrantur, longe remota sunt a forma veritatis, neque aliud Potitiae gentis vestigium invenitur in rerum Romanarum memoria. mea sententia Potitii in deorum numero referendi sunt et comparandi cum Domitio deo, cuius nomen et origine et vi simile explicare conatus sum in nomine Domiti.

Romae VI 26515 Sextilia Potita Genesiaci imp. Nervae Traiani Aug. Germ. Dacici contubernalis.

VI 10752 P. Aelius Aug. lib. Onesimus et M. Ulpius Potitus. Porcius Potitus procurator (aquarum) sub Antonino Pio (Prosopogr. III p. 88), Vet(urius) Publilius Potitus c. v. (ibd. p. 417).

Ulubris X 6493 M. Perperna M. f. Sca. Potitus. (litterae sunt aetatis imperatoriae incipientis.)

Pompeiis IV 593 'Suettium aed(ilem) o(ro) v(os) f(aciatis) Potitus cliens r[og(at)]'.

Narbone XII 4483 L. Nerfinius Potiti l. Primus. (litterae sunt saeculi I incipientis.)

Hispali II 1172 D. Cutius Balbinus M. Cornelius Potitus L. Attius Iunianus Romulus IIIIvir viar. curandar.

in provincia Numidia VIII 6987 b . . . ria Potita flaminica di [vae Augustae]. (videtur intellegenda esse Iulia Augusta Caesaris Augusti uxor.) VIII 18065 Thoranius Potitus miles, a. 162.

Putitus est in fastis feriarum CIL. I<sup>2</sup> p. 56 et apud Livium 6, 18; iidem viri ceteris locis Potiti adpellantur.

## Praeditus

Romae VI 12542 C. Asinius C. l. Praeditus. significatione simillimum est nomen Praefecti.

### **Praefecta**

in provincia Numidia VIII 5497 Copronia Praefecta, T. Copronius. (sed vide additamenta vol. VIII.)

### Praeiectus

'ad aquas Thibilitanas episcopo adferente Praeiecto martyris gloriosissimi Stephani memoria veniebat magnae multitudinis concursu et occursu' August de civ. d. XXII 8 p. 574 D. ex titulo Nolano X +1363 traditur: deps. Praeiec....

# Prepostus

Tarracone II 4118 Piducius (sic traditur; scribendum videtur Peduceus) Prepostus; hic cum multis aliis nominatur in titulo T. Fl. Titiani leg. Augg. nn. pr. pr. c. v. proconsulis prov. Africae, praesidis prov. Hisp. citerioris, qui videtur imperante Caracallo praefectus Aegypti fuisse.

'praeposta' Lucret. VI 997.

## Praeteritus

Noviomagi Batavorum Schuermans, Sigles figulins n. 4406: Praeteritus (figulus).

Tarracone (in vase rubro) II 4970, 7 Adras(tus) Preter(iti;) (sic).

praeteritum intellege eum qui alios praeterit i. e. supera: conferas nomen Exuperati.

### **Praetextatus**

cognomen virorum mulierumque nobilium in usum receptum iam tertio urbis saeculo; nam ex Sulpiciorum gente patricia Q. Prae textatus trib. mil. cos. pot. fuit a. u. 320, Ser. Praetextatus a. 377, II a. 378, III a. 384, IV a. 386. Papirium puerum M. Cato decuerat Praetextati cognomentum accepisse ob tacendi loquendique in aetate praetextae prudentiam (Gell. I 23). libertinum Praetextatum novi unum eumque celeberrimum L. Ateium Philologum, qui C. Sallustium et Asinium Pellionem historiam componere aggresso alterum breviario rerum omnium Romanarum instruxit, alterum praeceptis de ratione scribendi (Suet. de gramm. 10). sed etiam aetate imperatorum non pauci Praetextati adpellati sunt, duravitque hec nomen in saecula posteriora. C. Asinius Praetextatus cos. foit a p. C. 242. clarissimus est Vettius Agorius Praetextatus praefectus urbi a. 367-368 (de quo praeter alia cf. CIL. VI 1777-1780) Rufio Praetextato Postumiano fasces dati sunt a. 448. quae in titulis reperiuntur exempla ad nobiles maximam partem pertinent et saeculorum sunt secundi, tertii, quarti; christiana novi paucissima contractione fit Praextatus ut Constutus, Restutus.

Romae VI 2076,15 C. Statius Capito Arria[nus Pr]aetextati puer patrimus matrimus (in tab. Arval.), a. 117.

VI 2158 Vitrasius Praetextatus v. c. pontifex Vestae. promagister. (post a. 382.)

VI 2146 Calpurnia Praetextat(a) v(irgo) V(estalis) maxim[a] immun[is].

Salerni X † 671 Praetextata.

Puteolis X 2743 Minucius Iulianus et Eassidia Praextata (sic parentes Minuciae Praetextatae.

Capuae X 3846 Brittius Praetextatus v. cl. curator Capuae, quindecemvir, consularis Byzacii, comes ordinis primi.

Thignicae VIII 1398 Fabius Caecilius Praetextatus fl. p., curreip. (saec. III.)

Thamugadi VIII 2403 Plotius Pretextatus fl. p., Agrius Pretextatus fl. p. ('ante a. 367, extremis fortasse Constantii annis vel imperante Iuliano').

Carthagine VIII † 14187 Praete[xtatus].

#### Pressus

Segisamone II 5812 C. Severius Pressus, a. 239.

Labitolosae II 5838 Mummius Pressus. (litterae sunt saeculi II.) a colore presso hos puto adpellatos esse (cf. Pallad. agric. IV 13, 3 al.).

### Privatus

hoc nomen ortum esse videtur aetate Augusti et servis aptissimum fuit; a quibus quamquam etiam ad ingenuos pervenit, tamen semper humillimis magis placuit quam honestioribus. maxime viguit Romae et in Africa, sed etiam in ceteris Italiae oppidis, in Galliis Cisalpina Narbonensi Lugudunensi, ad Rhenum, in Britannia, in Illyrico, in Hispania in usu fuit. usurpatum est per complura saecula, nec spretum a christianis (vide Cyprianum al.).

Romae VI 15228 Ti. Claudius Aug. l. Privatus.

VI 1056 et 1058 vigiles a. 205 et 210.

VI 354 L. Ceius L. f. Privatus princeps castr. peregrinorum (imperante Septimio Severo).

VI 816 C. Gemellius Privatus v(iator) qu(aestorius),

Ostiae XIV 128 (cf. 374) M. Licinius Privatus magister quinquennalis collegi fabrum tignuariorum Ostiensium, a. 285.

Pompeiis IV 3340.141 Privatus coloniae servos, a. 58.

Patavii V 2956 Fortunatus et Priata (sic).

Narbone XII 4364 Numisia m(ulieris) l. [P]rivata. (litterae sunt saec. I.)

Veteribus CIRh. 209 M. Caelius M. l. Privatus (libertus M. Caeli T. f. Lem. Bon. D. leg. XIIX, qui cecidit bello Variano).

Savariae III 4150 Cl. Privatus (libertinus), a. 188.

Salonis III 2030 T. Fuficius T. l. Privatus. (hic titulus non multo post Augustum scriptus est.)

Calamae VIII 5297 L. Fl. Anicius Privatus sacerdos Neptuni, aed., IIvir et IIvir qq.

Tunete VIII + 1138 [Pr]ibata.

hinc declinata sunt Privatius, Privatianus, Privatio.

### **Probatus**

nomine Probati servi, libertini, ingenui humillimo, si paucissimos excipis, loco nati utebantur in *Italia*, in *Galliis* Cisalpina et Lugudunensi, in *Illyrico*, in *Hispania*, in *Africa* saeculis primo, secundo, tertio; posteriora autem exempla equidem non novi. declinata inde sunt *Probatius Probatianus Probatula Probatiolus Probatior*. cognata novimus Probus Probianus Probinus Probilla Probilianus Probitas, ex participiis Probantius Probandus.

# Prospectus

Capenae XI 3873 P. Sextilius Prospectus qq., a. 193. Aquileiae V 1461 Sex. Vinusius Prospectus. ad Rhenum CIRh. 491 Prospectus servos. prospectus est qui prospect.

### **Protectus**

Romae VI 1804 P. Annius Protectus scrib(a) libr(arius) q(uaestorius) III dec(uriarum).

# Protogenita

Romae VI 28051 Valeria Protogenita.
confusum est ex graeco πρωτογέννητος et latino primogenitus (cf. gloss. Philox.).

### Pukalaz

in cippo Abellano legitur: Maiiúi Iúvkiíúi Mai. Pukalatúi medíkei deketasiúi Núvlan[ú]i (i. Maio Iovicio Mai. f. Puclato meddiciario Nolano) Zvet., inscr. It. inf. 136. est quasi puellatus et potest ut adsignificetur puellus (Planta in gramm. II p. 272 adfert puerascendi verbum); alia autem in promptu est interpretatio veri fortasse similior, qua puclatus comparatur cum laruato, cerrito al. de puclis consulas Buecheleri tab. plumb. osc. p. 15 sqq. eodem genere haud scio an prognatum sit Puculeius tituli Tegianensis X 310.

#### Quadratus

celeberrimum in rerum Romanarum memoria nomen, aptum tam nobilissimis quam humillimis. usurpari coeptum esse non multo ante Ciceronianam videtur aetatem, floruisse saeculis p. C. primo secundo tertio, neque plane extinctum erat quinto; christiani autem perpauci eo videntur praediti esse. atque Λούκιος Νίννιος Κουαδράτος δήμαρχος fuit aetate Ciceronis, ut tradit Cassius Dio 38, 14. qui post hunc clari facti sunt, eos omnes enumerare operae pretium non est; ponam hic eam partem, quae ad institutum meum pertinet, adiutus maxime opibus nuper in prosopographia imperii romani congestis. atque novimus C. Ummidium Durmium Quadratum quaestorem divi Augusti et Ti. Caesaris Augusti, cousulem (suff. a. incerti) (cf. prosopogr. III p. 468 sq.); Satellius Quadratus quo modo deriserit Calvisium Sabinum (consulem fortasse a. p. C. 26) stultum divitem Seneca narrat epist. 27; Seium Quadratum propter amicitiam Seiani damnatum esse a. 32 tradit Tac. ann. 6, 7; C. Ummidius Quadra[tus], filius fortasse eius, quem primo loco posui, a. 63 cooptatus est in collegium nescio quod sacerdotale (VI 2002). A. Iulius Quadratus sive C. Antius A. Iulius Quadratus frater Arvalis cos. ord. fuit a. 105 (cf. prosopograph, II p. 209 sq.]. P. Manilius Vopiscus Vicinillianus L. Elufrius Severus Iul[ius] Quadratus Bassus

cos. ord. fuit a. 114 (cf. prosopograph, II p. 328). C. Ummidius Quadratus, Ummidiae Quadratillae nepos, cos. suff. fuit a. 118 (cf. prosopogr. III p. 470). Quadratus discipulus apostolorum librum pro christiana religione Hadriano dedit (cf. prosopogr. III p. 113). L. Statius Quadratus cos. ord. fuit a. 142 (cf. prosopogr. III p. 270 sq.). Avillius Quadratus frater Arvalis magister et promagister collegii fuit a. 155. incerto anno Pii, incerto Marci (cf. prosopogr. I p. 191); idem fotasse est C. Avillius Urinatius Quadratus cos. (suff.) a. 156 (VI 2086). Ummidius Quadratus maritus fuit Anniae Cornificiae Faustinae sororis minoris imperatoris Marci (cf. prosopogr. III p. 469 sq.); quorum filius M. Ummidius Quadratus cos. ord. fuit a. 167 (cf. prosopogr. III p. 470). ad Volumnium Quadratum Fronto epistulas scripsit ad am. II 1-3. Quadratus quidam quia cum Lucilla coniurationem fecerat contra Commodum occisus est (cf. prosopogr. III p. 113). Quadratus proconsul Asiae amicus fuit Aristidis rhetoris (cf. prosopogr. III p. 112 sq.). C. Asin(ius) Protimus Quadratus ὑπατικὸς imperante Caracalla vixit (cf. prosopogr. I p. 168). Quadratus catholicus episcopus Africanus est in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patr. ser. I tom. 11).

iam de titulis strictim subiungam. atque inventi sunt maximam partem in Africa, in Italia, in Gallia Cisalpina; pauciora exempla prodierunt in Gallia Narbonensi, in Britannia, in Hispania, in Illyrico; pertinent autem ad Christi saecula primum secundum tertium, et ostendunt homines non minus servili quam honestiore loco natos. mulieres vero paene omnes hoc nomine abstinuerunt; quo magis Quadratillae nomen eis placuit.

Romae VI 8873 Ti. Claudius Aug. 1. Quadratus dec. lecticarior. Britannici.

VI 1058 vigiles, a. 210.

Bovillis XIV 2408 Pomponius Quadrat(us) unus ex ordine adlectorum, qui L. Acilio L. f. Pompt. Eutyche nobili archimimo titulum posuerunt a. 169.

Brixiae V 4365 L. Antonius L. f. Fab. Quadratus donatus torquibus et armillis ab Ti. Caesare bis.

in Mysia III 381 [C. N]orbanus C. f. An. [Qu]adratus prim. pil., [tri]b. milit., praef. castr., augur, IIvir; inter a. 37 et 41.

Lambaesi VIII 2618 C. Cassius Quadratus miles, a. 199.

Thibili VIII 18912 P. Clodius P. fil. Quir. Quadratus qui et Scipio equo publ. ornatus.

Quodratus (III 14) et Codratus (VIII 6741) Graecorum more scripta sunt; Graeci enim sic scribebant Κουαδράτος Κοδράτος Κωδράτος (conf. Theodori Eckinger de lat. verb. in graec. titulis orthogr. dissert. Turic. pag. 120 et 121).

a Quadrato descendunt Quadratius, Quadratianus, Quadratinus, Quadratilla. cognata sunt Quadra (Seneca nat. quaest.), Quadronius

(cf. prosopogr. II pag. 284 al.), Quaderteus. Quadratus nominis gentilicii locum obtinet in VI 7567. Martialis quadratarius Siccensis Quadratum filio dixit nomen (VIII 16170).

## Quaesitus

in titulo *Dertosano* II 4067 est L. Sempronius Quaes, cui vin Quaesito cognomen fuisse recte opinor suspicatus est Huebneru inventum autem est exemplum perscriptum in titulo *Carthaginie* VIII 13075 Iuliae Quesitae posito saeculo II fere medio.

### Quietus

Quietus nomen videtur factum esse imperante Augusto; servis ingenuisque tenui loco ortis cum nobilibus commune fuit per tria fere saecula; tum vero exolevit. in usu fuit praecipue in Italia et in Africa, non paucis placuit in regionibus Gallicis, in Illyrico, ad Rhenum, in Hispania. Que tus et Quae tus cum in Italia, in Hispania, in Galliis Narbonensi et Lugudunensi raro inveniantur, persaepe scripta sunt in Gallia Cisalpina et in Illyrico, saepius etiam in provincia Numidia (quamquam in castris Lambaesitanis depravatae formae nullum extat exemplum). sic leguntur ceptes mihi quetos—man[es] VI 25128, coniugi pentis(simo) CIRh. 435, quescat sim passim; evanuit autem non solum I, sed etiam E; ex eodem enim genere videtur esse Qui ta (Queita), quocum conferas inquitare quod legitur in titulo urbano VI 29947 et requitionis ibd. 2120 (a. 155) (cf. verba romanens. quitter, quitare.)

Cluvidienus Quietus a. 65 in exilium missus est (Tac. ann. 15, 71); T. Avidius Quietus consul suffectus fuit anno incerto Domitiani (cf. prosopogr. imp. Rom. I p. 189); T. Aurelius Quietus consul fuit suffectus a. 82 (conf. prosopogr. I p. 214); T. Avidi Quieti filius videtur esse Avidius Quietus procos. Asiae (paulo ante a. 127) (conf. prosopogr. I p. 189); imperante Traiano vixit Lusius Quietus natione Maurus cos. suff. anno incerto (cf. prosopogr. II p. 308 sq.); T. Fulvius Iunius Quietus capto Valeriano imperator adpellatus est (cf. prosopogr. II p. 94 sq.); Quietus fuit consul ordinarius a. 272. Quietus episcopus Africanus nominatur in actis concilii Carthaginiensis a. 258 (Migne patr. ser. I tom. 3 p. 1063).

iam ex titulis paucos eligam.

Romae XV 2478 Q. Petronius Quetus (saec. I).

VI 15573 Claudia Aug. l. Queita.

VI 24052 Petrosidia Quita.

prope Ariciam XIV 2213 Q. Vibenna Quietus aedilis, a. 100. Ostiae XIV 598 Quietus Caesari[s].

inter Forum novum et Cures IX 4855a Flavia Quieta uxor L. Flavi Novati Victoris Iuniani trib. leg. III Cyrenaicae, praef. coh. II classicae.

Pompeiis IV 3340,87 (tab. cer.) C. Calventius Quietus (saec. I med.).

Clusii XI 2116 L. Alfius Quietus IIvir qinq., flamen Aug., praef. fabr. II. aed. Etrur.

Faventiae XI 628 C. Popilius C. f. Pol. Quetus Faventia ex milite coh. X urb. Antoninianae. a. 216.

ad Rhenum CIRh. 1150 Q. Atius Q. f. Gal. Quietus domo Nertobriga mil. leg. IIII Mac. (ante Vespasianum).

CIRh. 1336 L. Levinius Quetus hastifer civitatis Mattiacorum, a. 236.

in Hispania Baetica II 1649 L. Porcius Quir. Quietus IIvir, poutifex.

Lambaesi VIII 2670 Lucia Quieta uxor L. Veturi Felicis, a. 212
—217.

Carthagine VIII 12604 Quietus Aug. vern. adiutor tabular. VIII † 13804 Quiet[a?].

Mastar VIII 6362 M. Aedinius Qetus (sic).

Graeci sic scribere solebant Κουιῆτος, Κοιῆτος, Κυῆτος (cf. Eckingeri de lat. verb. in graec. tit. orthogr. dissert. Turic. p. 122 sq.). Caeliae Romanillae quietissimae ac fidelissimae libertae patronus titulum posuit urbanum VI 13913. derivata sunt Quietius Qu(i)etianus Qu(i)etinus Qu(i)etilla Qu(i)etulus Quetosus Queto Quietulla Quetilianus.

# Raptus

Placentiae XI 1218 C. Domitius C. f. Raptus.

Raptus Astingorum dux c. a. 174/5 (cf. prosopogr. imp. Rom. III p. 125).

confer Rapidius, Rapinasius, Raptor.

### Receptus

hoc nomen servis imponi videtur coeptum esse extrema liberae rei publicae aetate; brevi ingenui quoque eo utebantur, nunquam autem ad nobiles pervenit. viguit maxime Romae, rarius fuit in ceteris Italiae partibus, in Sardinia, in Gallia Cisalpina, in Gallia Narbonensi, in Britannia, in Hispania, in Illyrico. iam tertio saeculo paucioribus placuit, quarti altera parte remotum ab usu fuit.

Romae VI 4070 M. Iulius Receptus dec. (manumissus videtur esse a Iulia Augusta).

VI 450 Ti. Sicinius T[i]. 1. Receptus magister vici portae Collinae, a. 98 vel 99.

VI 44 Receptus ser. malliator monetae Caesaris, a. 115.

VI 2264 Aelia Recepta tympanistria M(atris) d(eum) m(agnae) I(daeae).

Bovillis XIV 2408 Plautius Receptus, unus ex ordine adlectorum, qui L. Acilio L. f. Pompt. Eutyche nobili archimimo titulum posuerunt a. 169.

Caralibus X 7599 Q. Gabinius A. f. Quir. Receptus IIIIvir iur. dic., quinq. perpetuus, flamen divor. Aug.

Pompeiis IV 1083 Recepta rogat ut L. Ceius Secundus IIvir fiat. Carthagine VIII 12619 Receptus (Recepti filius) Aug. librarius (est saec. I exeuntis vel ineuntis secundi).

VIII †1156 [Re]ceptus christianus.

Cillii VIII 210 Q. Manlius Felix C. filius Papiria Receptus post alia arcum quoque cum insignibus colo[niae] solita in patriam liberalitate erexit (imperantibus Constantino et Licinio).

VIII 216 T. Fl. Pap. Receptus aedilicius, q(uaestor) aerari, decurio col(oniae) Thelept(ae). ('litterae sunt optimae aevo Antoniniano non posteriores, fortasse paullo antiquiores.')

his adde Nonium Receptum centurionem duoetvicensimae legionis, qui cum protegeret Galbae imagines, impetu militum abreptus vinctusque, deinde iussu Vitelli occisus est (Tac. hist. I 56 et 59).

# Rectus

pauca huius nominis exempla inveni in Italia et in Gallia Cisalpina; plura autem dedit Hispania, ubi Rectinae quoque nomen haud raro occurrit, cuius rei causa esse potest Rectugeni nominis celtici propinquitas. iam Augusto imperante vel honestissimi eo utebantur et postea ingenuis imponebatur fere solis. notandum autem est mulieres, cum Rectinae saepius vocarentur, Rectae nomen paene omnes sprevisse. exolevit, nisi fallor, saeculo tertio. Aemilius Rectus praefectus Aegypti fuit a. 14 (cf. prosopogr. imp. Rom. I p. 36); cuius filius videtur esse L. Aemilius Rectus praefectus Aegypti a. 42 (ibd.); C. Cl[a]udium Recti f. An. Rectum proc. monetae, praef. fabr., flam. prov. Hispan. cit. ostendit titulus Tarraconensis II 4206 (cf. prosopogr. I p. 396); L. Caecilium C. f. Celerem Rectum quaest. provinc. Baet., trib. pleb., praetorem Olisiponensis II 190.

Romae VI 26639 Sossi[u|s Rect[us] Aureli Fausti filius.

Puteolis X 2660 M. Livius M. filius Rectus.

Blerae XI 3336 L. Furius L. l. Rectus (sub Tiberio).

Albingauni V 7789 M. Valerius M. f. Rectus.

Asso II 5941 (cf. 3423. 3424) L. Aemil. M. f. M. nep. Quirina Rectus domo Roma e. q. s., scriba quaestorius, scriba aedilicius, donatus equo publ. ab imp. Caesare Traiano Hadriano Aug., aedilis coloniae Karthagi., patronus rei publicae Assotanor.

Sagunti II 3904 C. Fabius Recti f. Gal. Probus.

in Ebuso insula II 3662 L. Oculatius L. f. Quir. Rectus aedilis, IIvir, flamen (filius L. Oculati L. f. Quir. Recti, cf. n. 3659).

derivatum est Rectina.

## Redditus

saeculis secundo tertioque pauci hoc nomine usi sunt humillimo loco orti fere omnes. invenitur in *Italia* et in *Illyrico*.

Romae VI 1056.2,33 Agellius Redditus vigil, a. 205.

VI 25382 Reddita Capriole soror.

in agro Falerno X 4726 Munatia Reddita sacerd(os) (Matris deum) XVvir(alis), a. 186.

Salonis III 2458 Papinia Reddita lib.

Celeiae III 5163 Q. Čaecilius Redditus proc. Aug. (procuratores Noricum administrare desierunt imperante Marco.)

Ovidius de Myrrha parturiente 'arbor agit rimas et fissa corticé vivum reddit onus, vagitque puer' Met. X 512 sq. Plinius n. h. 10, 32 'per os partum reddere'.

# Re(d)ductus

nomen Africanum.

Ammaedarae VIII 11598 Iulia Redducta.

in *planitie el-Ghorfa* VIII 16407 Onomasta Redducta, L. Ostilius Redductulus.

Lambaesi VIII 3519 'Cecine f(iliae), Reduc[te]'.

VIII 3663 Fundania Redducta Caecili Emeriti mater. VIII 3690 Hertilia Redducta C. Antoni Celtiberi coniux.

VIII 3691 Hertilia Redducta Helvi Felicis mater.

Thibili VIII 18970 Cornelie Reducta.

Cirtae VIII 7605 Munnia Reducta.

Auxiae VIII 9155 Redduc(ta) Quadrati coniux.

significatur opinor staturae brevitas, sicut producto proceritas. derivatum est Redductulus. cognatione coniunctum est Reddux (VI 25384).

Redemptus

hominum humili loco ortorum nomen fictum saeculo primo usurpatumque et ab ethnicis et a christianis per plus quinque saecula. deest P in compluribus titulis aetate posteriore scriptis; Redepti publici Severian[i] cur[io]nalis est titulus urbanus VI 2328 (cf. exeplu CIL. VI 2120,15 a. 155, Seelmanni Ausspr. p. 281); graece est 'Ρεδῆνπτος.

Romae VI 18185 Flavius Aug. lib. Redemptus.

VI 1056,1,118 Terentius Redemptus vigil, a. 205.

Interamnae X 5349 M. Sentius Redemptus v(ir) l(audabilis) primarius civitatis omnibus honoribus et honoribus curiae suae perfunctus, a. 408.

Clusii XI + 2573 depositio Redem[t]e, a. 290.

Caralibus X + 7760 Redemtus.

Ferrariae V 2391 Sempronius Redemtus (sic traditur) filius [L.] Lepidi Iusti ve[t.] le[g.] XXI Ulpia[e] victricis.

Arelate XII + 944 Redemtus abbas, a. 553.

in prov. Byzacena VIII 11964 [Red]emta.

Caesarene VIII 9441 Atilia Cloe mater Redemti.

### Reditos

Rediti habentur in *Italia*, in *Gallia*, in *Britannia*, in *Illyrica*, in *Africa*; sed maior pars ad *Illyricum* pertinet. est autem nomen saeculorum secundi tertii quarti.

Romae et Antii X 6691 add. (in fistulis plumbeis) stationis propiae (sic) privatae domini n. Alexandr. Aug.: Sex. Egnatius Reditus fec.'.

Reditus figulus est in vasculis Galliarum Lugudunensis et Bdgicae, Illyrici, Britanniae (Allmer et Dissard, inscr. du mus. de Lym IV p. 401, Schuermans, sigl. figul. p. 221, CIL. III 12014, 464 et VII 1336, 899).

in Pannonia sup. III 4518 C. Pitius Reditus.

in Pannonia inf. III 3624 M. Aurel. Reditus bf. leg. leg. II adip. f. Severianae.

in Dalmatia III 1968° Aur. Reditus, a. 320.

in Norico III 4785 [R]editus.

III 4853 Sestia Redita uxor Tadi Victoris veter.

Masculae VIII 2265 Iulia Redi[ta] C. Iuli Messi filia.

reditum infantem intellege eum qui redit quem ad modum in agris ex semine redire dicitur; duxerat enim pater uxorem liberorum sibi quaesendum gratia, ἐπὶ παίδων γνηςίων ἀρότω.

### Refectus

C. F. Refectus est in titulo Galliae Cisalpinae edito a Fiorellio in not. degli sc. a. 1880 p. 167.

### Relatus

Canusii IX 350 P. Valerius P. l. Relatus.

in Hispania II 5168 C. Flav. Relatus. (litterae sunt saeculi II.)

# Remissus

Aeclani IX 1311 N. Staius N. l. Remissus.

### Renatus

hoc nomen servi videntur invenisse primi et licet posteriore aetate ne honestissimi quidem usurpatione eius plane abstineaut tamen ad humillimos maxime pertinet. ortum est priore saeculi primi parte, usitatius autem non ante saeculum alterum esse coepit, maxime viguit tertio et quarto servaturque vel in sexti saeculi titulo. maior exemplorum pars invenitur in Italia (praecipue Romae) et in Africa, pauca debemus titulis Galliarum Cisalpinae et Narbonensis, Dalmatiae, Daciae. christianos Renatos et ex titulis novimus satis multos et ex libris (cf. Augustinum al.).

Romae VI 5021 Sentia Renata (in columbario aetatis Tiberi et Claudi).

VI 3884,5,12 C. Sextilius C. f. Sen. Renatus Iul. miles coh. XIIII urb., a. 197.

VI 1057.5.87 Q. Rutil, Renat. vigil, a. 205.

VI 1686 P. Gavius Renatus Maior Donatianus v. e. fl. Aug. pp. coloniae Aeliae Hadrianae Aug. Zamae regiae, a. 322.

Capenae XI †4034 Renatus christianus, a. 345.

Arelate XII †958 Proiecta Lampadia et Renatus homines christiani.

Salonis III †9567 Renata coniux Aur. Secund (litterae sunt saeculi V).

Apuli III 1251 Ulpia Renata.

Lambaesi VIII 3338 P. Aelius Renatus.

Aubuszae VIII 16373 Q. Aquilius Q. f. Quir, [R]enatu[s].

his adde Flavium Vegetium Renatum rei militaris scriptorem, Renatum Profuturum Frigiretum historiarum scriptorem (cf. Teuff. hist. litt. rom.<sup>5</sup> § 470, 9), Martium Novatum Renatum v. c. et sp. Boethi emendatorem (cf. Schepss, Bl. f. d. Bayer. Gymnas. 24 p. 24 sqq.).

hinc declinatum Renatula.

# Reparatus

nomen saeculorum tertii quarti quinti sexti, inventum in *Italia*, in *Sardinia*, in *Africa*. ortum videtur esse altera saeculi secundi parte, ethnicis autem rarissime impositum est.

Romae VI 14698 Cestia Reparata.

Alba Fucente IX 4021 Publicia Reparata,

Nolae X +1351 famula dei Reparata sacra virgo, a. 542.

X +1357 Reparatus diac., a. 553.

Puteolis X 1585 T. Stlaccius Repar[atus]. (sub Severo et Antonino Caracalla.)

Hippone Regio VIII †5264 Reparata christiana.

Carthagine VIII +13887 Reparatu(s) christianus.

in Mauretania Caes. VIII †9718 Reparatus Arelli f., a. 414. VIII †9709 Reparatus eps, a. 475.

Reparatus episcopus Aquensis est in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patr. ser. I tom. 11 p. 1332).

### Repertus

Aquileiae V 1444 C. Venonius Reperti lib. Locuples.

# Repetitus

in agro Albano XIV 2338 L. Casperius Repetitus Casperiorum Hermae et Septimae filius

# Repos(i)tus

maior exemplorum pars pertinet ad Africam, tria inveni Romae, unum Ostiae. adsignandum videtur saeculis secundo et tertio; humillimi eo utebantur fere soli. I paene semper extrita est.

Romae VI 220 A. Cervidius A. fil. Iul. Repostus Utin(a) (Africae) inter vigiles militare coepit a. 199.

VI 1058.4.55 L. Gargil. Repostus vigil, a. 210.

VI 18490 Viator et Reposita fratres.

Ostiae XIV 1688 Q. Q. Tullii Reposti pater et filius.

Turcae VIII 826 Q. Considius Namphamonis filius Repostus Areianus aedilicius, Ilviralis, a. 230.

Thianicae VIII 15231 Reposta.

Valli VIII 1287 Bellicius Repostus L. Bellici Belliciani filius.

# Repulsa

Carthagine VIII †13888 [R]epulsa.
nomen vere christianum, cf. Fastiditum al.

# Respectus

nomen in *Illyrico* frequentissimum, rarius *Romae*, in *Africo*, ad *Rhemum*, rarissimum in *Sardinia*, in *Gallia*, in *Hispania*. ortum videtur esse paulo ante Flavios, quorum aetate servis imponebatur; brevi autem post inter ingenuorum nomina receptum vel ad honestissimos pervenit, quamquam a servis usurpari non plane desiit superstes fuit saeculo quarto et christianis quoque paucis sane inditum est. hinc declinata videbis Respectius, Respectianus, Respectinus, Respectilla, Respectulus.

respectum di respicientes faciunt ut eum dictum credamus qui a dis respicitur, cf. Plaut. Capt. 834: Respice. — Fortuna quod tibi nec facit nec faciet, me iubes.

Romae VI 8433 Respectus Aug. lib. proc. heredit., Flaviae Rufinae pater.

VI 3301 M. Ulpius Respectus veteranus ex equite singulari.

VI 2385,8 C. Respectus Ma... (miles praetorianus), a. 209. (nominis gentilicii locum tenet).

VI 1696 Flavius Respectus v. p. p(rae)p(ositus) corp(oris) mag(nariorum). (saec. IV ineunte.)

Clusii XI †2559 Sentius Respectus exsorcista (saec. IV ut videtur).

Aquileiae V 1196 traditur: Elvius Resspetus.

ad Rhenum CIRh. 231 C. Catonius Respectus bf. cos., a. 230. CIRh. 1548 Crescentinus Resbectus (sic) (centurio) leg. VIII Aug.

Sirmii III 3240 P. Ael. Respectus eq. R. a milit., P. Ael. Trophimiani v. e. filius.

Aquinci III 3432 Petronia Respecta, a. 164.

Celeiae III 5223 L. Dindius Respectus (centurio) leg. XIII geminae.

Salonis III 1988 . . . [T]rom. Respe[ctus cla]rissimus iuven[is]. Salva III 10594 Aur. Respectus vet. leg. II ad. p. f., a. 230.

Sarmizegetusae III 1468 Aurelia Respecta uxor Herculani Augg. vern(ae) adiut(oris) tabul(arum).

in Hispania II 3557 P. Fabricius Resp[e]ct(us) Hvir.

in prov. Byzacena VIII 58 (= 11114) M. Aemilius L. f. Pal.
Respectus praef. fabr., flamen perp. divi
Aug., trib. mil. leg. III Aug. (litterae
sunt saec. II.)

in prov. Numidia VIII 2439 T. Flavius Respectus Extricati Aug. l. l.

Flavius Respectus praetor fuit temporibus Traiani (cf. prosopograph. imp. Rom. II p. 73).

#### Restitutus

innumerabilem fere Restitutorum Restitutarumque multitudinem dederunt tituli paene omnium imperii Romani partium; nusquam autem tam frequenter usurpatum videmus hoc nomen quam in ipsa urbe Roma, cum in Gallia transalpina et in Britannia rarior eius fuerit usus. antiquissima quae quidem noverim exempla Augustei sunt aevi, atque tum ad servos hoc nomen pertinuisse solos facile adparet, neque per totum saeculum Christi primum ingenuos saepius Restitutos dictos esse putaverim, quamquam Claudius Restitutus senatorii ordinis vir Plini minoris aequalis ex eiusdem epistulis notus est, et Cn. Babullium Restitutum tituli Potentini X 133 P. Men[e]i C. f. in quattuorviratu conlegam initiis saeculi primi adsignare cogimur. sed inde a Traiano Restituti nomen servis cum ingenuis commune fuit. christianos quoque haud paucos et tituli et libri ostendunt, nec desunt huius nominis exempla saeculo quarto posteriora; sed maxime viguit saeculis primo secundo tertio.

tam incommoda autem huius nominis fuit pronuntiatio, ut persaepe in brevius contractum videamus (conf. futor, Constutus), maxime ab hominibus humili loco natis; cuius rei vestigium antiquissimum deprehendere mihi videor in versu illo parieti Pompeiano inscripto: Restitutus multas decepit sepe puellas (Buecheleri anth. ep. n. 355), qui, modo legas Restutus, iustus est hexameter. sed hic cum contractum pronuntietur nomen, integrum scribitur, neque adhuc Pompeiis aut Herculanei, aut in ullo titulo, quem saeculi primi esse demonstrare liceat, contracta inventa est forma. hanc Nerva vel Traiano imperante in usum receptam esse putaverim, nec casu tribuendum est, quod qui in laterculo VI 200 a. 70 occurrunt Restituti plena omnes utuntur forma, qui autem in laterculis VI 1056. 1057. 1058 a. 205 et 210 nominantur, contracts. atque in Italia, in

Illyrico, in Africa persaepe brevior invenitur forma, rarissima autemest in Gallia transalvina, ad Rhenum, in Hispania.

sed etiam tertia huius nominis syllaba a nonnullis extrita est; nolo enim formam quae est Restitus ab hoc nomine separare, praesertim cum qui in titulo urbano VI 7850 Restitus nominatur, non diversus videatur esse ab eo, quem sequens titulus Restitutum alpellat, cumque forma quae est Restus sine dubio eodem prognat sit genere; Restus enim in titulo Tiburtino XIV 3649 a circitor audit, cuius nepotem Restutum eadem inscriptio nominat. hinc declinata sunt Restianus, Restiola, Resto. procul autem ab hac familia habenda sunt Restio et Restionius dicta ab arte restiaria; Restionis enim nomen antiquius est nomine Restituti (cf. Val. Max. VI 8.7).

a Restituto declinata sunt Restitutius (Restutius rarissimum est, Restitutianus (Restutianus), Restitutina (Restutina), Restutulus.

iam exempla eligam quam paucissima.

#### Restitutus

Romae VI 3946 'M. Iulius Aug. [l.] Agathopus aurifex dat Iuliae Restitutae' (manumissus est a Iulia Augusta).

VI 5264 Iulia Restituta Acuti Aug. lib. liber.

VI 2505 C. Pollius [. . filiu]s Veleina Tr[u]entin[o] [R]estitutus Picen[s] miles coh. III pr.

VI 11569 Larcia Restituta Amphionis Domitiae Domitiani servi uxor.

VI 8502 Cocceia Aug. l. Restituta.

VI 2375 a. b quinque Restituti praetoriani a. 119 et 120.

VI 8568 T. Ael. Augg. lib. Restitutus proc. Syriae Palaest.

VI 220 C. Aufidius C. f. Arn. Restitutus Karth. intervigiles militare coepit a. 199.

VI 406 Aurelia Restituta uxor L. Tetti Hermae eq. R.

Restitut[i] christiani nomen subscriptum est carmini apud Buechel. n. 1345 a. 392.

Cumis X 3698,21 Claudius Restitutus sacerdos Matris deum Baianae defunctus a. 289.

Taurinis V 6995 L. Alfius Restitutus eq. R. eq. p. praef. coh. II Br(eucorum) eq., trib. coh. I Br. (miliariae) eq., flam divi Titi.

Neapoli (Africae) VIII 969 Coelius Restitutus v(ir) h(onestus) filius Titiani v. h. ex t(ransvecturario) et nav(iculario), ex mun(erario), et ex curatore r(ei) p(ublicae), a. 400/401.

Calamae VIII 5347 Basilius Cirrenianus (Restitutus) fl. pp. curreip., a. 370 (cf. n. 5338).

Cirtae VIII 7039 M. Claudius Q. f. Quir. Restitutus proc. Aug. dioeceseos regionis Hadrumetinae et Thevestinae

et ludi matutini et ad putandas rationes Syriae civitatium, trib. leg. VII geminae, praef. coh. I Gaetulorum.

in Bithynia III 6994 Sex. Pacuv[ius] Restitutus [proc.] Augg.
ad f[amil.] gladiat[or. per] Asiam e[t adhae]rentes p[rovin]cias, pro[c. Augg.] ad XX tr[ans
Pa]dum.

his addo Claudium Restitutum, qui Hispanum et Probum in senatu defendit (Plin. ep. 3, 9, 16; vide prosopogr. imp. Rom. I p. 396) et Restitutos episcopos Africanos, qui nominantur in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patrol. ser. I tom. 11).

### Restutus

Romae VI 29159 Fullonia Restuta uxor M. Ulpi Aug. lib.

VI 2380 C. Arsellius C. f. Ste. Restutus Orta (miles praetorianus), a. 152.

VI 477 L. Vettienus L. fil. Restutus miles coh. X urb., a. 192.

VI 3029 M[ae?]n[i]us Restutus vigil, a. 230.

VI 1675 Restutus cornicularius (paulo ante a. 333).

Mediolanii V +6243 matrona Restuta, a. 388.

Altavae VIII 9840 Valerius Restutus disp., a. 335.

'Ρεςτοῦτος et 'Ρεςτοῦτα nominantur in tabulis execrationum ap. Wuenschium, Seth. Verfl. aus Rom 20; 22; 28; 29.

Rustuta urbani tituli VI 25680 scriptum videtur propter praecedens Rutiliae nomen.

#### Restitus

propter titulos urbanos VI 7850 et 7851 hoc nomen a restando tractum esse vix putaverim.

Romae VI 7850 M. Vigellius Restitus. qui in n. 7850 M. Vigellius Restitutus dicitur, idem videtur esse.

VI 14829 Cinnamus et Restitus Tauri frater et filius.

Salerni X 641 Taietia Restita L. Taie[ti] Zosim[i] conliberta et coniux.

Patavii V 2932 Restita.

Brixiae V 4303add. [R]estitus.

V 4570 Cluent. Restita.

in Gallia Narb. XII 315 add. Restitus.

XII 5679,82 [Re?]stitus.

in prov. Numidia VIII 5986 Sex. Porcius Sex. f. Restitus.

#### Restus

Tibure XIV 3649 a, 11 Restus circit. Restuti avos.

Ostiae XIV 860 C. Cominius Restus Quietus Pasianus.

Siccae VIII 16101 C. Leliu(s) Restus.

in vicinia Thevestes VIII 16725 M. Iulius Restus.

contracta et plena forma nonunquam in eodem titulo exhibentu (cf. VI 21589; XIV †1964; XIV 3649a). hic situm corpus Restitute quae verae nomine et moribus restituta vixit annis XXI CIL. XIV 3831.

## Revocatns

hoc nomen exeunte saeculo secundo videtur ortum esse et placuit tam ethnicis quam christianis.

Aquileiae V +1704 Revocatus christianus.

in insula Brattia III 3107 Revocata Maximi filia.

Sarmizegetusae III 1471 Septimia Septimina quae et Revocata fil. P. Ael. Sept. Audei qui et Maximus vet. ex (centurione).

Assuribus VIII 1817 Revocatus.

Thignicae VIII †15244 Rebocatus christianus.

Carthagine VIII +13916 Revo[cat..].

VIII +13917 fidelis Revocatu[s].

#### Roboratus

nomen hoc esse potest in versu tertio tituli urbani V 30128 hic iacet exanimis dulcis ROBORATVS enixus (cf. Buecheleri anthol epigr. n. 601). cognatum est Robustus.

# Rogatus

nomen Rogati, quod Flaviorum aetate antiquius non est, servis impositum videtur esse primis, paulo post pervenisse ad ingenuos, exeunte saeculo secundo ne a senatorii quidem ordinis hominibus spretum esse; longe maior autem Rogatorum pars humili loco orta est. atque frequentissimus eius usus fuit in Africa, cuius terrae tituli paene innumerabilem exemplorum copiam dederunt, ii maxime, qui in Numidia prodierunt; militibus enim Lambaesitanis acceptissimum hoc nomen fuit. floruisse ibi videtur saeculis secundo tertioque, sed ne quinti quidem sextique exempla desunt. secundum locum tenet urbs Roma, secuntur Ostia, Sardinia, Hispania; rarissime autem invenitur in Campania, in Elruria, in Gallia, ad Rhenum, in Illyrico. Rogatos christianos tituli ostendunt paucos. Rogatianus eisdem fere locis reperitur et ad saecula secundum tertiumque spectat; Rogatia, Rogatula, Rogatina, Rogatilla, eorundem temporum nomina, Africana sunt:

Romae VI 1607 L. Domitius L. f. Quir. Rogatus pontif. minor, proc. Aug. provinc. Dalmat., proc. monetae Aug., ab epistul. Lucii Aelii Caesaris, praef. eq. alae I Aravacorum, trib. mil. leg. VI victric., praef. coh. I Fl. equitatae, praef. coh. I Dalmatar., accensus relatus. VI 1397 L. Crepereius Rogatus c. v. pontifex dei Solis, septemvir et insignis lupercus. (non ante Aurelianum.) VI 1056, 1057, 1058 multi vigiles a. 205 et 210.

Ostiae XIV †1918 Paula Rogata.

in Sardinia X 7903 Rogatus ser. pub.

Ravennae XI 17 Rogatus Aug. lib. tabul. c[l.] pr. [R]av.

Aquinci III 10419 C. Iul. Rogatus mil. leg. III Aug., vet. leg. II adi., a. 211.

Carthagine VIII 12622 Rogatus frater Primi Caes. servi exerchitatoris cursorum. (saec. I exeunte vel ineunte II.)

prope Thamugadi VIII 2439 Rog(atus) f(ilius) T. Flavi Respecti Extricati Aug(usti) l(iberti) l(iberti).

in castris Lambaesit. VIII 18067 M. Áelius Rógatus miles, a. 166.

VIII 2564 multi milites, imp. Elagabalo.

Masculae VIII 2248 Q. Iul. Rog[atus fil.] . . . M. f. Papir. Nundinari aedil., IIviri quin[quennalis eq.] Roman.

Auziae VIII 9111 Cael. Rogata, a, 246.

Pomarii VIII 9944 .. lius Rogaltlus, a. 520?

Altavae VIII 9859 Flavia Rogata, a. 430.

his adde P. Aelium P. f. Papiria Rogatum proc. Auggg. (a. 209/211), praesidem prov. Mauretaniae Caesariensis, quem complures tituli Africani ostendunt (cf. prosopogr. imp. Rom. I p. 20), et Rogatos episcopos Africanos, qui nominantur in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patr. ser. I tom. 11).

#### Rosatus

rosae significatur similitudo. a rosa dicta sunt Rosa Rosula Rosio Rosius Rosianus, cognatum est Rosarius.

Thysdri VIII +56 Rosatus christianus.

in vicinia Thevestes VIII 2192 C. Com. Rosatus.

in vicinia coloniae Thamugadi VIII 2442 Sulpicia Rosata.

hine declinatum Rosatianus.

### Ruscatus

RVSCATV...., quod inscriptum est vasi Lugudumensi ap. Allmer et Dissard IV p. 405, tractum esse a rusco certum est. huius coloris rebus uti mulieres solitas dicit Festus p. 354 s. Thewr. adlato Catonis originum loco, quo rusceae fasciae videntur intellegendae esse. eodem genere prognata sunt Ruscus Ruscus Rusca.

## Sacratus

nomen saeculorum primi secundique, inventum Romae, Sutrii, Vasione, ad Rhenum. ex Tacito (hist. 5, 22) nota est Claudia Sacrata mulier Ubia, quam stupravisse creditus est Cerialis. tituli dederunt hos:

Romae VI 28376 P. Vatinius Sacratus Vatiniae P. f. Antull[ae] vitricus.

Sutrii XI 3254 Cn. Manlius Sacratus pontifex (priore sacc. Il parte, ut videtur).

Vasione XII 1300 Sex. Cornelius Sacratus. (litterae sunt sac-

ad Rhemum CIRh. 316 Sex. Comminius Saratus.

CIRh. 832 L. Senilius Sacratus pater L. Sacratii Saceriani, Sacratii, Sacrii.

hinc tractum Sacratius. eodem genere videtur prognatum esse Sacretius. praeter haec cognata novi nomina quae sunt Sacer Sacrius Sacerianus Sacellus Sacratorius. gallica autem sunt Sacrovir (Iulius Sacrovir Aeduus ap. Tacitum) Sacirus Saciro Saciratus Sacerus Sacruna; sed restant Sacrana Sacrinius Sacerillus Sacrillius Sacronius Sacroticus, quorum partem certe gallicam esse et locis demonstratur et formis.

### Salitus

Nemausi XII 3421 Q. Apuleius Salitus.

gallicum esse vix putaverim, licet similia extent nomina gallica quae sunt Saletio Saliso Salusa (cf. Zeussii gramm. celt.<sup>2</sup> p. 122). vide nomina Salsae, Salsulae, Saltii.

### Salsa

Salsa martyr, quae vixit saeculo quinto, laudatur in carmine invento in *Africa* (Buecheleri carm. ep. n. 318). cognata sunt Salsonius Saltius Saltienus Saltorius Salitus Salitorius Salinator Salinatorius.

### Salvetus

Salvetu(s) vasis inscriptum est *Lugudunensibus* ap. Allmer et Dissard IV p. 408. 409. declinatum est a salvendo et eum significat qui salvet. eadem est origo nominis christiani Salventii (in Buecheleri anthol. epigr. n. 1375, a. 533). confer Salvius Salvitto al.

## Salnta

Saluta praenomen muliebre fuit apud Paelignos, ut adparet er titulis Sulmonensi, in quo est Saluta Musesa Pa. (i. Saluta Musedia Pa. f.), et Corfiniensibus, in quibus leguntur Saluta Scaifia V. (i. Saluta Scaefia V. f.) et Saluta Acca L. (i. Saluta Acca L. f.) et Saluta Obel. Ov. (i. Saluta Obel(lia) Ov. f.; Saluta Obellia CIL. IX 3248) (cf. Plantae gramm. dial. osc. umbr. II p. 544 et 547). postea autem in cognominis locum transiit, quod factum vides in titulo IX 3266add. et ipso Corfiniensi posito Septimiae L. f. Salutae. sed etiam in urbanis titulis pauca huius nominis vestigia servantur; ibi enim scripta sunt nomina Valeriae M. l. Salutae (VI 12743), Lucretiae L. Lepidi [l.] Salútae (VI 21667), Opetreiae T. [f.] Salutae (VI 23498), Valeriae C. l. Salutae (VI 28270), Vettiae Salutae (VI 28711). Hispanum exemplum dedit titulus Castulonensis II 5910 Salutae positus.

nomen Salutae dictum est a \*saluendo ut acutus ab acuendo (cf. Plantae gramm. dial. osc. umbr. I p. 130); artissima cognatione coniunctum est cum salute, comparanda sunt salvatus Salvetus. Salavatur in eadem regione natum est (cf. Zvet. inscr. It. inf. p. 13). conferas nomina Salvii Salvidieni al. Salutia mulieris cognomen (X 5409) a salute declinatum est. Salutus autem (C. Annius C. f. Ani. Salutus Vercellis mil. leg. XXII pri., CIRh. 1208) vereor ne gallicum sit.

## Salutatus

Romae VI 18413 Flavius Salutatus Flaviae Pythodoridis coniux.

### Sanctus

nomen humillimorum et honestissimorum hominum, sed his, ut videtur, minus aptum quam illis. natum esse putaverim aevo Augusteo, saepius autem usurpatum est saeculis secundo tertioque, nec sexto plane exoleverat. Gallis magis videtur placuisse, quam Italis, ideo, ut opinor, quod similia vocabula et ipsis familiaria fuerunt (vide Sanctonum nomen, Groeberus in arch. V p. 457). christiani, ut par est, hoc quoque nomen libenter receperunt. derivata sunt Sanctius Sanctianus Sanctinus Sanctinus Sanctinus.

Sanctae (sic ex correctione Hirschfeldii, cf. prosopogr. imp. Rom. III p. 172; trad. Sancia) aqua atque igni interdictum est a. 33 fratre eius Considio Proculo propter crimen maiestatis interfecto (Tacit. ann. 6, 18); hic fortasse fuit Considius praetorius, qui a. 31 Pomponium Secundum accusaverat (cf. prosopogr. I p. 436). Claudium Sanctum militem exercitus Germanici habes apud Tac. hist. 4, 62.

Romae VI 15250 Ti. Claudius Ti. f. Quir. Sanctus Lemnianus. Claudi Euhelpisti et Claudiae Astes filius.

VI 631 Flavius Sanctus homo libertinus, a. 177.

VI 10056,10 Sanctus equos (cf. VIII 12508).

ad Rhenum CIRh. 101 C. Candidinius Sanctus sign. leg. XXX U. v., a. 185.

Viennae, Buech. anth. ep. n. 1407 S(an)c(t)us christianus s(an)c-(tu)s nomine, s(an)c(tu)s innocentia. (saeculi VI dicitur esse.)

in Pannonia sup. III 4603 Rutilia Ursa et Butilia Sacta (sic). in Moesia inf. III 7449,19 Aur. Sanctus miles leg. XI Cl., a. 155.

adde hos: Minicium Sanctum procuratorem Aug. (marmorum?) a. 132 (cf. prosopogr. II p. 380), Ateium Sanctum oratorem qui docuit Commodum (cf. Aeli Lampr. vit. Comm. 1), Aurelium Sanctum v. c. maritum Plotiae Agrippinae (sub Antonino Severi f., cf. prosopogr. I p. 214), C. V(alerium?) V(alerianum?) Sanctum quaestorem provinciae Baeticae, patrem Iul(ii?) Sancti (cf. prosopogr. III p. 379).

## Sarcinatus

Sarcinati nomen fuisse traditur in titulo *Hastensi* V 7568 male sine dubio olim descripto. spectat opinor ad corporis obesitatem, quem ad modum Apuleius met. VIII 15 lupos dicit vastis corporibus sarcinosos.

### Scitus

hoc nomine servi ingenuique humillimo loco nati utebantur saeculis p. C. primo secundoque; in usum videtur receptum esse aetate Augusti; invenitur in *Italia*, in *Gallia Cisalpina*, ad *Rhemum*, in *Hispania*.

Romae VI 3561 Ulpia Scita P[h]ilumena P. Aeli Macri antesignatoris trib. coniux.

VI 10788 P. Aelius P. l. Salvius, Catia D. l. Scita.

Capuae X 4312 Scita C. Quincti C. l. Philocomi filia.

Abellini X 1147 [P. Avia nius D. l. Scitus.

Pompeiis (in signaculo) X 8058,17 C. Catius Scithus (sic).

Veronae V 3479 Q. Afinius Q. f. Scitus.

Aquileiae V 8318 Q. Aebutius Q. l. Scitus.

ad Rhenum, Westd. Zeitschr. IV p. 358 Tertia Sciti f.

Arvae II 1066 M. Egnatius Sciti lib. Venustus | wir.

Terent. Andr. 486 'per ecastor scitus puer est natus'. hinc declinatum Scitianus; confer nomen Scientini.

## Secretus

Venusiae in coemeterio iudaico X 6227 Catella filia pp. Secretei. Pompeiis IV 1270 Rusticus et Secre[tus....?] (scriptor titulum non videtur terminavisse).

derivatum est Secretius.

#### Sectators

in Pannonia super. III 5056 (cf. 10937) C. Samuconius Sectatus et Amuca Burrani f. parentes Respectillae.

### Sedatus

qui hoc nomine utebantur maximam partem tenui vel adeo servili loco orti erant; tamen honestioribus quoque impositum est et medio fere saeculo secundo Sedatio cuidam fasces dati sunt. inventum videtur esse aevo Augusteo, rarius autem fuisse iam saeculo tertio, quarto magis magisque exolevisse. atque Romae et in Africa satis frequens fuit, rarius usurpabatur in ceteris Italiae oppidis, in Galliis, ad Rhenum, in Britannia, in Illyrico, in Africa.

Romae VI 4223 Iulia Sedata dec. contubernalis C. Iuli Aug. lib. Bathylli immunis aeditui templi divi Aug. et divae Augustae.

VI 916 C. Calpetanus Rantius Sedatus Metronius curator tabular (iorum) public (orum), a. 46.

VI 18203 T. Flavius Aug. l. Sedatus Antonianus.

VI 3884b, 2 L. Afranius L. f. Poll. Sedatus Sutr(io) mil. coh. XII urb., a. 198.

VI 1056.1.81 Caecilius Sedatus vigil, a. 205.

Praeneste XIV 2965 Sedatus praefectus loco alterius ex filiis Germanici IIviri quinq.

Nolae X 1233 Q. Vibi[e]dius Sedatus IIvir, a. 30.

Capenae XI †4040 Sedatus christianus, a. 380.

Bergomi V 5139 Q. Sulpicius Q. f. Sedatus IIIIvir i. d.

Tolosae XII +5408 Sedata christiana.

Lambaesi VIII 18224 P. Flavius Studiosus Aurelius Sedatus sig. leg. III Aug. (non ante Valerianum scriptum esse titulum credit editor.)

ad Μάρκον Σήδατον Plutarchus librum de audiendis poetis scripsit. Sedatus, antea Theophilus, origine Nicaeensis, senator Romanus, praetorius Aristidis rhetoris fuit aequalis (cf. prosopogr. imp. Rom. III p. 190). Sedatus rhetor Tolosanus sed origine Burdigalensis aequalis Ausoni ab hoc honoratus carmine est (Comm. prof. Burd. 19). derivata sunt Sedatius, Sedatianus, Sedatina.

### Sedulatus

Sedulat(us) gladiator nominatur in inscriptione parietaria Pompeiana IV 2451; idem fortasse est Sedlatus quem praebet inscriptio IV 2426.

declinatum hoc nomen puto a sedulo, sicut vivatus est a vivo, malatus a malo al. confer Sedulium.

## Sensus

in Numidia procos. VIII 4694 M. Aemilius Sensus.

sensus est qui sentit. Romani sensibus infantium pracesse voluerunt deum Sentinum.

# Sepulta

Romae VI 26820 Statia C. f. Sepulta. Marruvii IX 3758 Statedia N. f. Sepulta. confer nomen Funesti (VI 29085).

### Servatus

exemplum quod sit antiquius aevo Augusteo novi nullum, sed multa saeculorum primi, secundi, tertii; quarto autem quintoque iam rarissimum fuit. atque maxime placuit Nemausensibus et in ceteris quoque Galliae Narbonensis oppidis minime rarum fuit; multo pauciores eo usi sunt in Italia, in Gallia Cisalpina, Luguduni, ad Rhenum, in Illyrico, in Africa. nobilissimi usurpatione eius abstinuerunt, invenitur apud servos, milites, municipiorum coloniarumve magistratus sim.

Romae VI 10229,25 Agrii Phoebus et Servatus Dasumi amici, a. 108.

VI 1686 C. Iulius Servatus Tertullianus v. e. fl. Ang.

pp. p(ontifex) (coloniae Zamae), a. 322.

XII 3420 G. Apronius Fulvus et Servata uxor. (litt. sunt saec. III.)

Luguduni, Allmer et Dissard II p. 402 Constantinius Servat[us]
filius Constantini Aequalis hominis optimi artis barbaricariae, |||||||||||| viri Aug. c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Aug(ustae) Luguduni et Pacatiae Servandae.

Copti III 6627 Servatus centurio. (imp. Augusto.)

Carthagine VIII 12508 (tabula execrationis) Cερουατος equos.
VIII †14125 'Aurelia Sirvata (sic) innos in pace vicsit annu, meses quadtor, dies vicinti tres.'

Servatus episcopus Africanus Donatista nominatur in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patrol. ser. I tom. 11).

hine declinata sunt Servatius, Servatianus, Servatilla, Servatio. confer nomina Servantii et Servandi.

#### Solicitus

nomen Soliciti vasi inscriptum est reperto in Aquitania (Schuermans, sigles figul. p. 249).

## Solitus

Veronae V 3744 Senecio Solitus Soliti f. Banillae maritus.

Brigantione XII 95 Solita filia Parrionis Excingi f. et Vennae
Nematevi f., soror T. Parridi Parrionis fil. Quir.
Grati quaest., Ilviri munic. Brigantien., et Adnemae. (litterae sunt saec. I.)

Dea Augusta XII 1666 Solitus Tauril. f. maritus Temporinae. SOLIT legitur in vasis Lugudunensibus ap. Allmer et Dissard IV p. 254 et 267.

vereor ne latinum non sit; confer Solimaram deam, a qua dictum videtur esse Solimariacum (cf. Zeussii gramm. celt. p. 806).

### Solutus

Nemausi XII 3368 Sex. Adgennius Solutus. Arsacal VIII 6149 C. Masurius Solutus. Thamugadi VIII 17929 P. A[elius] Solutus.

### Sortita.

Arimini XI 470 M. Gavius Primitivos et Annaea Sortita parentes Gaviorum Primi et Sabinae.

XI 516 Montanus et Sortita patres C. Sornoio[ni?]
Maioris.

sortita est ea quam parentes sortiti sunt. 'si emancipatus filius uxore non ex voluntate patris ducta filium fuerit sortitus, ...' Ulpianus dig. 37, 4, 3.

Sparsus

nomen Sparsi Augusti fere aetate ortum est, nec videtur saeculo p. C. tertio superstes fuisse. invenitur autem in Gallia Narbonensi et in Hispania. Sparsianus, quod inde est declinatum, in titulo urbano legitur. Sparsillina reperitur in Hispania.

Fulvius Sparsus declamator saepius occurrit in Senecae controv. Iulius Sparsus amicus fuit Plini minoris (cf. epist. 4, 5; 8, 3 et prosopogr. imp. Rom. II p. 216); ad eundem fortasse Martialis epigramma scripsit 12, 57. G. Lusius Sparsus cos. suff. fuit cum Q. Canusio Praenestino circa annum 157 (CIL. III DXL). Sex. Domit. Sparsum ostendit titulus Nemausensis XII 3558. in Hispania inveniuntur Licinia Sparsi f. Procilla, Luci Lusi uxor (II 2648, litterae sunt saeculi fere secundi) et Aurelia Marcellina ex [(conventu)] Cluniens. flaminica [p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris)], uxor. L[i]cini [Spar]si flami[ni]s (II 4198).

sparsum intellege lentiginosi oris hominem. eundem sensum videtur significare nomen Spargentii.

# Spectatus

hoc nomine saeculis secundo tertioque servi multique tenui loco orti ingenui usi sunt. maxime videtur placuisse Noricis, nec rarum fuit in Italia; pauca autem prodierunt exempla in Gallia Cisalpina, in Dacia, in Pannonia inferiore, in Numidia. derivata sunt Spectatinus et Spectatilla.

Romae VI 1056,1,107 Marcanus Spectatus vigil, a. 205.

Ephcm. epigr. 7, 1210 Aelius Spectatus v. e. subpraefectus vigilum, a. 239.

Lunae XI 1322 M. Firmidius Spectatus fr. leg. II Ital. p. f. optio, a. 200.

## Speratus

Speratus inter nomina videtur receptum esse imperante Caesare Augusto, qua aetate servis opinor impositum est solis; et quamquam brevi ab ingenuis quoque usurpatum est, tamen ad nobiles fere nunquam pervenit, sed humillimo loco natis semper aptissimum fuit. atque permulti eo utebantur in *Italia* (maxime *Romae*), in Gallia Cisalpina, ad Rhenum, in Illyrico, in Africa, rarius fuit in Gallia Narbonensi, Luguduni, in Hispania; in Britannia autem omnino non invenitur. insolitum, nisi fallor, iam saeculo quarto

fuit, sed adest vel quinti exemplum; christiani autem eo fere an usi sunt. I praeposita est in titulis Africanis.

Romae VI 5906 P. Granius D. 1. Speratus (in columbario settis Caesaris Augusti).

VI 4163 Sperata filia liberti Liviae manumissi ante obtum Augusti.

VI 6596 Speratus tabularius, Messallinae Neronis se.

VI 15551 L. Calpurn. Speratus (imperante Vespasian)

VI 23716 Pacuvia Sperata M. Ulpii Aug. lib. Argaei um. VI 619 Speratus imp. Caesaris Hadriani Aug. ser. vilica.

VI 1058,7,97 M. Aelius Speratus vigil, a. 210.

Antii X 6638 B 16 Speratus libertinus, a. 39.

Pompeiis X 895 Speratus Caesiae Mus. min(ister) Aug(usti), a. 23
Aquileiae V 1251 C. Iulius Nedymi divi Aug. lib. 1. Agathopus
maritus Iuliae Speratae.

ad Rhenum CIRh. 1597 C. Longinius Speratus vet. leg. XXII pr. p. f., a. 201.

Sarmizegetusae III 1473 [Cominia] Sperata filia Comini Celerini pontif. col., eq. R., trib. leg.

in Norico III D XI L. Pullius Speratus testis in diplom. mil. a. 80 (conf. D XVI).

in Hispania II 2344 C. Sempronius Speratus flamen divorum Augg. provinciae Baeticae. (imperante Traiane.)

Carthagine VIII 12653 Faustus Caesaris ser. Sperati aeditui f. (exeunte saec. I vel ineunte II.)

Arsacal VIII 6071 [Co]rnelia Q. lib. Sprata (sic).

Calamae VIII 5445 Modius Isperatus.

Theveste VIII 1949 Isperatus.

'exaudi Caesar: delatores ad leonem. exaudi Caesar: Speratum ad leonem' clamatum est in senatu mortuo Commodo, ut refert Ael Lampr. 18, 10. Speratus episcopus Africanus nominatur in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne, patr. ser. I tom. 11).

hinc declinata sunt Speratius, Speratianus, Speratinus, Speratilla, Speratio. cognata sunt Sperantius, Sperandus.

## Sponsa

servile nomen aetatis optimae inventum Romae et Putcolis; imponebatur etiam ingenuis.

Romae VI 4190 Sponsa Liviae l.

VI 5072 Sponsa Optati et Cytheridis filia. (in columbario, quod Tiberio et Claudio imperantibus in usu fuit)

VI 9155 Acutus Sponsae ser.

VI 11210 Licinia Sponsa.

VI 23642 Ovia Sponsa filia Saturnini August.

Puteolis X 2811 Oppia L. f. Sponsa.

derivata sunt Sponsanus, Sponsianus, spectat ad praedictiones

### Stabilita

nomen aetatis non optimae.

Romae VI 20689 Iulia Stabilita Cassiae Donatae filia.

VI 16021 Cominia Stablita (sic) Comini Atimetiani patrona. (sic a verbo cognato stablarium Romani, staflarem Umbri dixerunt.)

Grumenti X 263 Papira (sic) Stabilita. (titulus neglegenter scriptus.)

X 270 'Stabilita matri benemereti fecit Agileni, que visit an. L.'

confer nomina quae sunt Stabilis Stabilia Stabilio Stabilius; his origine non aliena sunt Stafonius (confer oscum Stafianam i. Stabianam), Stabiae oppidi nomen, Stabius, Staberius, Stabirius, Stableulo, Istablicius.

comparandum est Statutus al.

#### Status

cognomen rarissimum, cognatum cum Staatio; sed nescimus, utrum producta fuerit A an correpta. ortum videtur esse saeculo Christi primo.

Romae VI 200,2,72 A. Plautius Status, a. 70. Salonis III 2070 Status.

Carnunti III 4446 Stata.

# Statutus

hoc nomen invenitur in *Italia*, maxime *Romae*, in *Gallia Cisalpina*, in *Gallia Narbonensi*, ad *Rhenum*, in *Illyrico*, in *Hispania*. ortum videtur esse aetate Caesariana, usurpatum est a servis ingenuisque humillimo loco natis fere usque ad saeculum tertium medium. nomen gentilicium quod est *Statutius* iam Augustea aetate hinc declinatum est. *Statutianus* saeculorum est Christi secundi et tertii.

Romae VI 4973 M. Livius Statutus (in columbario, quod Tiberio et Claudio imperantibus in usu fuit).

in Gallia Cisalpina V 5050 Camurius Statutus, a. 46.

ad Rhemum CIRh. 1237 Togius Statutus miles numeri exploratorum Divitiesium Antoninianorum.

'recalvom ac silanum senem, statutum, ventriosum' Plautus Rud. 317. confer Staturam.

## Structus

cognomen gentis Serviliae, quo primus videtur praeditus esse P. Servilius P. f. Priscus Structus, qui consul fuit a. u. 259, postremus C. Servilius P. f. Q. n. Structus Ahala trib. mil. cos. pot. a. u. 346 (vide fastos). posterioris autem aetatis exemplum, si recta est Huebneri coniectura, unum habemus; [St]ruc[tae] enim cognomen visum huic est Corneliae C. Cor. Sec[un]dini uxori fuisse, quam

ostendit lapis Tarraconensis II 6120. Στρούκτων (Στρούκτορα coder Patmius) soli Diodoro (12, 27) Hermini in consulatu a. u. 36 carlega audit.

# Subitus

Romae VI 1057,5,57 P. Saenius Subitus vigil, a. 205.

VI 15544 T. Fl. Subitus et Pinnia Heuresis parente: Claudiae Pietatis.

VI 26896 Subita.

nomen fortasse invenerunt a subito partu.

# Sublatus

Brixiae V 4643 [8]ublatus.

confer Agnitum.

### Substitutus

Romae XV 767 opus dol(iare) ex pr(aedis) Augg. nn., L. Lanus Substitutus. (aetatis est Severianae incipientis.)

Nemausi XII 4031 Substitutus Zoes contubernalis.

Salonis III 2092 Substitutus T. Anchari Anthi IIIII viri Aug. libertus.

in Hispania II 6259,19 Substitutus M. Vetti Bolani.

est igitur nomen servile. 'utinam patiente utriusqu[e a]etate procedere coniugium [potuisset, donec e]lato me maiore, quod iu[sti]us erat, suprema mihi praesta[res, antea vero super]stite te excederem orbitat[e f]ilia mihi supstituta' laudatio Turiae.

#### Successus

Successus Augusteo fere aevo nomen factum est et superstes fuit saeculo Christi quarto. servi eo usi sunt primi et quamquam non multo post inter ingenuorum quoque nomina receptum est, tamen ad honestiores fere nunquam pervenit. atque Romae paene innumerabilis exemplorum multitudo prodiit, nec minus acceptum fuit Osticasibus; permulti eo usi sunt in ceteris Italiae oppidis, in Galliis cisalpina et transalpina, in Hispania, in Illyrico, in Africa; rarius autem fuit ad Rhenum et in Britannia, una C saepissime scriptum est in titulis urbanis et Africanis (maxime in Lambaesitanis), sed etiam in ceteris Italiae partibus Sucessus saepe legitur (in pariete Pompeiano IV 1355). raro autem C omissa est in Gallia, in Illyrico, in Hispania. Sucesus aetate posteriore aliquotiens occurrit in Italia. in Gallia, in Pannonia, in Hispania, in Africa. Σούκκες coc et Σούκεcoc habentur in titulis graecis (cf. Theod. Eckinger de lat. verb. in grace. tit. orthogr. diss. Turic. p. 102). emendatius fuit Succedens (VIII).

Romae VI 5953 Successus (in monumento libertorum familiaeque L. Arrunti, qui cos. fuit a. p. C, 6).

VI 15604 Claudia Successa Agathangeli Caesaris ser. contubernalis, Ti. Claudi Hygini patrona.

VI 26915 Successa Messalinae Neronis lib.

VI 14913 Ti. Claudius Aug. lib. Alexsander, Claudiae Successae pater.

VI 15551 Successus imp. Vespasiani Caesaris ser. Octavianus.

VI 235 Saturninus et Successus horreari, a. 75.

VI 8485 T. Flavius Successus Aug. l. tabularius marmorum Lunensium, patronus T. Flavi Felicis.

VI 9041 Naevius Successus filiaster P. Aeli Aug. lib. Telesphori selentiarii.

VI 8796 M. Aurelius Successus Aug. lib. a cura amicor., ag. coll. Liberi patris.

VI 3884 T. Ovedius T. f. Pom. Sucessus (sic) Amer. mil. coh. XIIII urb., a. 197. in eodem laterculo nominatur opt. M. Aeretius M. f. Pal. Sucessus (sic) Ost.

VI 1056,2,99 Baebius Successus vigil, a. 205.

VI 1057 sq. Successi vigiles, a. 205 et 210. semel deest altera C.

Ostiae XIV 50 Successus Agathemer[i] imp. T. Caesaris Aug. ser(vi) [p]aterni vicarius.

Antini IX 3840 Q. Novius Q. f. Serg. Successus p(atronus) m(unicipii) omnibus honoribus functus.

Genusiae IX 259 cooptatur patronus Fl. Sucessus (sic) hornatus et explendidus vir., a. 395.

Capenae XI + 4064 dep. Sucesi (sic).

Luguduni, Allmer et Dissard III p. 179 Attia Successa T. Aeli Aug. lib. Eutychi coniux.

Madaurae VIII 4703 Ti. Claudius Succesus (sic) filius Successi Cogitati.

Carthagine VIII † 14217 Sucessus (sic).

VIII 12507 'uratur Sucesa (sic), aduratur amore vel desiderio Sucesi (sic)'.

Helvius Successus libertinus pater fuit imperatoris Pertinacis (conf. prosopogr. II p. 134). Successo episcopo Cyprianus inscripsit epistulam n. 80 (Hart.).

(Medeam) sua manu suos extinxisse successus Cael. Aurel. morb. chon. I 5, 177 dicit. 'cum omnia mea causa velles mihi successa' Cic. fil. ep. XVI 21, 2; dibus successis (intellege eos qui prosperis successionibus praesunt) titulus Hispanus II 325 positus est. Successor filius C. Plini Calvi et Pliniae Successae nominatur in titulo Comensi V 5300.

## Superatus

nomen tertii fere saeculi, usurpatum in *Hispania* et in *Africa*. *Italicae* II 1146 Fabius Superatus.

II 5040 Superata.

Malacae II 1966 L. Servilius Superatus.

Lambaesi VIII 3002 [M. Ulpius] Superatus libertus et alumnu M. Ulpi Optati (centurionis) leg. III Aug. p. v. (propter piae vindicis cognomen hic titulus ante Septimium Severum scriptus esse non potest).

VIII 3481 Super[atu]s L. Caecili Ve[n]atoris filius.

superatus est qui superat. elegantius fuit Superans (IX 567), unde declinatum iam priore saeculi p. C. primi parte Superanta (VI 2993). cognata sunt Super, Supera al. confer Exuperatum.

# Suratus

in Norico III 5153 Suratus.

# Superlata

Benignae Superlat[ae] Diocletianus rescripsit a. 286 (fragm. Vatic. § 279).

# Susceptus

Veliae X 466 L. Valerius M. [f. Su]sceptus T. Comini [Su]scepti et Publ[i]l[iae] Andreae filius.

## Tacitus

nomen Taciti aevo Augusteo antiquius esse non puto; ab hoc tempore tam ab humilibus quam a nobilibus hominibus usurpatum est fere usque ad aetatem Constantini. exempla prodierunt in *Italia*. in *Gallia*, in *Illyrico*, ad *Rhenum*, in *Britannia*, in *Africa*,

Romae VI 2379 a 4, 23 M. Severius Tacitus miles praetorianu,

VI 3226 T. Aur. Tacitus eq. sing. Aug.

Capuae X 4078 Ti. Cl. Tacitus Ti. Cl. Ti. lib. Epaphroditi filius. Pisis XI 1421 Q. Sertorius Q. f. Atilius Tacitus (imperante

Augusto).

Lunae XI 1355 Numisius Tacitus pater collegi fabr. tign., bisellarius.

Patavii V 3037 F. Sepullius P. f. Fab. Tacitus.

Mediolanii V 5895 P. Valerius P. libert. Palat. Tacitus VIvir senior et Augustalis.

in Norico III 4812 Fl. Tacitus s(ingularis) c(onsularis) alse Aug., a. 238.

ad Rhenum CIRh. 930 T. Tacitus (vereor ne Tacitius fuerit in lapide) Censorinus.

Corneli Taciti equitis Romani Belgicae Galliae rationes procurantis filium ἐκτράπελον ipsum non pridem se vidisse dicit Plinius n. h. 7, 76. P. Cornelius Tacitus celeberrimus rerum scriptor. A. Caecina Tacitus [praetor] candidatus, praeses prov. Baeticae, cos. (suff. a. inc.), VIIvir epulonum (cf. prosopogr. imp. rom. I p. 257) imperator Caesar M. Claudius Tacitus Aureliani in principatu successor.

derivata sunt Tacitius, Tacitianus, Tacitinus, Tacitinius.

# Togatus

in *provincia Numidia* VIII 5787 Iulius Togatus.

Torquatus

cognomen gentis Manliae antiquissimum. T. Manlius L. f. A. n. Imperiossus Torquatus dictator a. u. 401. II 405. III 434, cos. a. u. 407, II 410, III 414 a torque, quo Gallum victum spoliaverat, sibi posterisque Torquati cognomen invenit (Liv. 7, 10). L. Manlius L. f. Torquatus cos. suff. fuit a. u. 689 (filius eius praetor fuit a. u. 705). Torquata antiquiore aetate nulla invenitur. Praeter Manlios Torquatos patricios nobiles novimus multos eodem cognomine praeditos, exquibus elegi hos: (C? Nonium) Asprenatem Calpurnium Torquatum filium consulis a, p. C. 6 (is fortasse est quem in ludo Troise lapsu debilitatum aureo torque Augustus donavit ipsumque et posteros Torquati cognomen ferre passus est. cf. Suet. Aug. 43; prosop. imp. rom. II p. 411); Iuniam Torquatam virginem Vestalem, filiam C. Silani consulis a. p. C. 10 (prosopogr, II p. 253); L. Iunium Silanum Torquatum fratrem consulis a. 46, L. Iunium Silanum Torquatum eiusdem, ut videtur, filium (prosopogr. II p. 249, 250); D. Iunium Silanum Torquatum cos. a. 53 (prosopogr. II p. 249); Torquatam Q. Volusi Saturnini consulis a. 56 uxorem (prosopogr. III p. 331); L. Nonium Torquatum Asprenatem cos. a. 94 (prosopogr. II p. 414); C. Bellicium (sive Bellicum) Torquatum Tebanianum cos. a. 124 (prosopogr. I p. 235); (Nonium) Torquatum Asprenatem cos. II a. 128 (prosopogr. II p. 414); C. Bellicium Torquatum cos. a. 143, C. Bellicium Torquatum cos. a. 148 (prosopogr. I p. 235); M. Metilium Aquillium Regulum Nepotem Volusium Torquatum Frontonem cos. a. 157 (prosopogr. II p. 371); Lucceium Torquatum consularem occisum a Commodo (prosopogr. II p. 301); Gavidiam Torquatam L. Anni Italici Honorati legati leg. XIII geminae sub Caracalla vel Elagabalo uxorem (prosopogr. II p. 111); Lucceium Torquatum leg. pr. pr. provinciae Asiae, curatorem civitatis Ephesinae (prosopogr. II p. 301). — Manlius Torquatus Horati amicus (prosopogr. II p. 329). Torquatus Gennadius Martialis emendator (cf. Teuffelii hist. litt. rom. p. 790 s.). tituli Torquatos humili vel adeo servili loco natos praebent haud paucos.

Romae VI 10776 Torquatus T. Aeli Aug. lib. Primi filius.

VI 3884 M. Aelius M. f. Aem. Torquatus Durr. mil. coh. XIIII urb., a. 198.

VI 1055 L. Caris[i]us Torquatus vigil, a. 205.

Pompeiis X 880 Festus cum Torquato.

Lambaesi VIII 4109 C. Valerius Torquatus.

derivata sunt Torquatius, Torquatianus.

#### Tributa

Romae VI 15619 Claudia Tributa. Luguduni, Allmer et Dissard III p. 329 Olia Tributa.

#### Tubertus

P. Postumius Q. f. Q. n. Tubertus cos. fuit a. u. 249, iterum a. 251. A. Postumius Tubertus dictator fuit a. u. 323, mag. equit a. 320.

tubertus declinatum est a tubere, ut ubertus ab ubere, et significat tuberatum vel tuberosum. confer Tuberonem.

#### Tutns

Tutus servorum humillimorumque ingenuorum nomen est ortum fere initiis aetatis imperatoriae et usurpatum etiamtum saeculo Christi quinto. hoc solum in hoc indice posui, cetera quae sunt Tutius Tutionus Tuticus Tuticius Tuticanus Tuticanius Tutilius Tutinius exclusi, quia origo eorum fortasse longe alia est (cont Buecheleri lex. it. pag. 28). oscum (?) Τουτι vel Τουτο (Plantae gramm. dial. osc. umbr. II p. 493) cognatum aut cum his aut cum illo est. confer nomina Tuendi Tutoris Tutorinae. celtica quaedam latinis persimilia sunt.

Romae VI 18354 Ti. Claudius Tutus lib.

VI 27858 Tutus verna Caeasaris (sic).

VI 1842 P. Curtius P. f. Tutus scriba aedilicius.

Canusii IX 380 C. Flavius Tutus.

Herculanci X 1403f Q. Maecius Q. l. Tutus.

Nemausi XII 3920 Tuta Smeri filia, L. Smeri Sp. f. soror.

XII 3950 Tertulla Tuti f., Anniae Tutae mater.

Viruni III 4836 Valeria Tuta.

Lambaesi VIII 18468 Cornelia Tuta.

in Mauretania Caes. VIII 9222 Septimia Tuta Clodi Felicis coniux.

Tutus episcopus Africanus memoratur in gestis collat. Carthag. a. 411 (Migne patr. ser. I tom. 11).

#### Vallata

Gadibus II 1798 Cornelia Vallata.

# Vegetus

cognomen inventum fortasse aevo Augusteo. frequentissimum fuit in *Hispania*, secundum locum tenet *Gallia Narbonensis*, pauciores eo utebantur in *Italia*, ad *Rhenum*, in *Britannia*, in *Illyrica*, in *Gallia Lugudunensi*. — derivata sunt Vegetius, Vegetianus, Vegetinus.

Vegetus Senecae amicus (cf. prosopogr. imp. rom. III p. 391). L. Mummius Niger Quintus Valerius Vegetus Severinus Caucidius Tertullus (ibd. II p. 387 s.). C. Septimius Vegetus praefectus Aegypti a. 86 (ibd. III p. 216). Q. Valerius Vegetus cos. suff. a. 91.

in Gallia Cisalp. V 5896 Vegetus libertinus.

V 2116 P. Terentius P. l. Vegetus

in Gallia Narbon. XII 3196 / Allius Vegetus filius Sex. Alli et Anniae, frater Sex. Alli Repentini aed, col.

Anniae, frater Sex. Alli Repentini aed. col. XII 4392 T. Fadius T. l. Vegetus sevir Aug.

in Hispania II 172 Vegetus Tallici, a. 37.

II 3846 Antonia L. f. Sergilla, Vegetus libert. (litterae sunt saeculi I exeuntis vel II ineuntis).

II 5354 G. Auf(idius) G. f. Gal. Vegetus IIvir II curator.

ad Rhenum CIRh. 1145 M. Marius M. f. Tro. Vegetus Aeq. mil.

in Britonnia VII 387 L. Caecilius Vegetus praefec(tus) coh. I Dalmatar.

hinc declinatum Vegetius.

Venerata

Patavii V 3066 Venerata C. Viri Stephani lib. saepius inveniuntur Venerandus Veneranda.

Varsa.

Romae VI 7929 Pomponia Q. et D. l. Versa.

Verutus

in tegula Bruttia X 8041, 42 Veruti.

in provincia Numidia VIII 5508 Verutus, a. 240.

huc fortasse pertinet P. Arrun[tius] Verru[tus?], quem habes in titulo Narbonensi XII 4622 litteris saeculi primi scripto.

confer Verutium.

Victoriatus

Romae VI 3022 Q. Veirius Victoriatus.

confer Victorem, Vincentium al. sed potest etiam a victoriato nummo nomen accepisse; 'nesciebam rhetoras victoriatos esse' graece dixit Euctemon in Festum quendam rhetorem staturae pusillae (Sen. ontr. 7, 4 (19) 8).

Victns

Romae VI 1060 Lollius Victus, a. 198/210.

in Hispania II 79 Meranius Victus Iuliae Lobessae coniux.

significatur aut qui vivit aut qui vincit, confer Vincentium Victorem al.

Vindicatus

Arelate XII 5802 Vindicatu(s).

**Vindicta** 

in provincia Byzacena VIII 11837 [N]aevia Vin[d]icta.

**Viratus** 

Segusione V 7299 C. Iul. Viratus.

confer mulieres viratas (Ecclesiastic. 28, 19; Roenschius, It. et Vulg. p. 145) et nomen Nerati.

# Vocatns

Tarracone II 4410 Val. Vocatus Val. Flavinae filius. vide nomen Vocatiae.

# Nomina derivata.

# Acceptius .

nomen Acceptii ortum videtur esse saeculo secundo, sed posteriore tempore frequentior factus est usus eius.

Luguduni, Allmer et Dissard II p. 357 Q. Acceptius Venustus dec. c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Aug. Lug(uduni), puer dulcissimus, quem ostensum nc[n] datum iniquitas fati praematura morte parentib. rapuit. adde titulos quosdam Rhenanos et Carnuntinum III 4433.

# Acceptianus

Accepti cognominis in Illyrico Norici regiones meridianas plurima dedisse exempla suo loco dixi. hoc confirmatur cognomine Acceptiani, cuius ibidem pauca exempla prodierunt, quae, excepta una inscriptione Dacica, nusquam alibi invenies. atque in Norico habemus Acceptianum Accepti filium et Acceptum Acceptiani filium (III 6493.5071). in Dacica tabula cerata III C VIII a. 159 legitur Plator Acceptianus, quod idem fortasse valere atque Plator Accepti (filius) suspicatus est Mommsenus. Norica exempla posterioris videntur esse aetatis.

# Acceptinus

duo huius nominis habeo exempla tertio saeculo vix antiquiora, alterum prope Virunum *Norici* (III 4795), alterum in *Germania superiore* inventum (CIRh. 827).

### Acceptinius

ad Rhenum CIRh. 1837 Acceptinius Festinus.

### Acceptilla

Licinia P. fil. Acceptilla est in titulo XII 2971 inter Nemausum et Ucetiam invento. — vide Acceptum.

### Actulus

prope Arelate XII 632 Aureliai Actuli f. Secundai. - cf. Actum.

#### Acerratius

Acerratios quominus ab Acerris Campaniae oppido nomen accepisse putemus impediunt nomina Acerrae Acerii Acerronii Acellii Acellasii Acerretinae. videtur autem ortum hoc esse ab acerra.

Capuae X 3822 L. Tampius Hvir L. Acerratius aed.

Brundisii IX 64 Q. Acerratius Artemidorus et Acerratia Trophime.

### Acerretina

Brundisii IX 65 Acerretina Salvia. gentilicium videtur esse. vide Acerratios.

## Acutius

gentilicium Acutii, si originem et tempora respexeris, non pro uno sed pro duobus habebis. cum enim litterae cognominis Acuti nullum exemplum memoriae tradant, de M. Acutio, qui iam a. u. 355 tribunus plebis fuit, Livius 5,10 loquitur; atque idem gentilicium tituli nonnulli Praenestini exhibent (XIV 3047. 3048. 3065), qui certe ante Sullam scripti sunt. cognominis igitur inde a temporibus satis antiquis usque ad Augusti aetatem nullus fuit usus; tum autem renatum est et multis servis impositum. atque ab hoc cognomine rursus alterum gentilicium originem habet, quod diversum esse a priore illo hominum paene omnium condicione humillima veri simile fit, et iam saeculo primo ineunte Aquis Sextiis peregrini hominis nomine Acuti filius vocatus est Sex. Acutius Vol. Aquila (XII 517). neque vero antiquom illud gentilicium his temporibus plane extinctum fuisse Acutiae P. Vitelli legati Germanici uxoris nomine docemur (Tacit. ann. VI 47).

exempla urbana, quae satis multa sunt, saeculis maxime primo alterique tribuam; neque vero saeculi tertii exempla deesse puto; vide hos titulos: VI 975, 2, 20, a. 136. VI 1056, 1, 67, a. 205. reliqua Italiae exempla imprimis prodierunt in Campaniae oppidis Herculaneo, Puteolis, Miseno, Neapoli, quibus adiungo Ostiae, Cluenti, Centumcellis, Mutinae, Beneventi inventa paucissima. quorum aetas cum maxime saeculum primum secundumque tum etiam tertium est.

per totam fere Galliam Cisalpinam huius nominis vestigia deprehendimus: Altini, Ateste, Concordiae, Patavii, Mediolanii, Brixiae, Cemeneli, alias.

in Gallia Narbonensi fere nulla reperiuntur exempla nisi Aquis Sextiis, Nemausi, Narbone, nec puto ullum extare, quod saeculo secundo posterius sit.

tituli Rhenani paucissimos dederunt Acutios; notandus est Acutius Ursus (CIRh. 1138, a. 220).

in *Hispania* huius nominis usus non frequens fuit. invenitur non gentilicii modo sed etiam cognominis loco primis p. C. saeculis in Baetica fere sola.

in Africa excepto uno provinciae Byzacenae exemplo Lambaesis sola Acutios Acutiasque praebet. in titulo VIII 2618 anni 211/12 est M. Acutius Ingenus centurio.

aliquotiens Romae, saepius in Gallia Narbonensi littera Q praecedit litteram V in titulis bonae vel optimae aetatis; quod in

856 Gu. Otto:

titulo Praenestino XIV 3065 ante aetatem Sullanam factum nemo miretur.

in posteriora tempora nomen Acutii non durasse vel inde adparet, quod christiani eo usi esse non videntur.

### Acutianus

huius cognominis vel agnominis pauca vestigia servaverunt tituli *Italici. Romae* non invenitur, sed *Chienti* in Piceno est M. Acutius Acutianus eq. R. (IX 5805), *Capuae* (X 3910) M. Cornelius M. f. M. n. Publ. Iustus Acutianus IIII vir qq. i. d., quaestor rei publ. quantum videre licet inscriptiones nos ducunt ad saecula primum, secundum, tertium.

Caesareae est Iulius Acutia[nus] (VIII 9121, saeculi tertii altera parte). in Dalmatia titulus III 1911 a. 239 beneficiarium cos. ostendit. Smyrnae III 411 invenitur Acutianus quidam a. 139. tertii fortasse saeculi est titulus III 6458, qui Aquinci prodiit.

### Acutianius

Augustae Vindelicum III 5830 Flabius Acu[ti]anius Serenus et Aqutianius Ursacius.

### Acutinus

Acutinus est in titulo Galliae Cisalpinae V 8138 Polse invento.

## Acutillus

hoc cognomen occurrit in lapide *Mediolaniensi* V 6093, qui Simpliciam Acutil[1]am praebet; a patre Acuto hace mulier nomen traxit. praeterea Acutillos officinatores habes in vasculis *Gallicis Britannicisque* (XII 5686, 8 VII 1336, 13). aetas horum hominum antiquior esse non videtur.

### Acutilius

Carthagine VIII 12660 P. Acutilius Ampliatus (exeunte fere saeculo primo vel ineunte secundo).

vide Cic. ad Att. I 5, 4. — cf. Acutum.

### Adanctula

singula huius nominis exempla inventa sunt *Puteolis* et in vicinia *Ammaedarae* (X 1998. VIII 500). uterque titulus humilem ostendit mulierem secundi fortasse vel tertii saeculi. — vide Adauctum.

# Adjectins

hoc gentilicium inveni Beneventi IX 1637 in titulo qui propter adiectam tribum eoque quod hic Adiectius praetor Cerialis dicitur, qua adpellatione saeculo II labente summi magistratus Beneventani utebantur (conf. Mommseni praef.), priore fere saeculi III parte videtur scriptus esse. idem nomen videtur esse in titulo Rhenano CIRh. 1679, qui saeculo III antiquior non est.

### Adjectula

Aur. Silicia Adiectula est in titulo urbano VI 13381 aetate posteriore scripto. — vide Adiectos.

### Adintina

Adiut. Sextus miles est in titulo Rhenano CIRh. 1311, qui saeculo tertio antiquior non est. — cf. Adiutum.

### Adventinus

Lambaesi VIII 3939 Octa. Adventina, veterani, ut videtur, filia. (saeculo III prior hic titulus non est.) vide etiam tegulam III 8275, 3. — confer Adventos.

### Aietins

Aietii ab Aio deo nomen invenisse possunt. Aietius Pastor senator est ap. Sen. controv. 1, 3, 11. — vide Axios.

# Albatius

hoc gentilicio *Lunae* duo decuriones collegii fabrum tignariorum usi sunt (XI 1355), A. Albatius Corinthus et Q. Albatius Verna. vide sequens nomen.

# Albutius

hoc nomen gentilicium scriptum fuisse traditur in titulo *Hispaniae Tarraconensis* II 2509, qui periit. sed quia nomen Albucii haud raro invenitur, hoc facile credas in titulo fuisse; quamquam Albutia et Albutianus adparent in inscriptione Galliae Cisalpinae, quae sane et ipsa periit. grammatice non refragatur, nam ut a cano est canutus (gloss. Cyr. πολιός canus canutus), ita ab albo ortum esse potest albutus.

### Albutianus

in agro Mediolaniensi V 5712 P. Albutianus Primitivus. titulus videtur periisse.

## Alfenatius

Alfenatius declinatum est ab \*alfeno, unde gentilicium Alfeni originem habet; aliud autem huius adiectivi vestigium nullum, quod sciam, extat; sed propinqua cum eo coniuncta sunt cognatione albedo et verbum albendi. confer etiam nomen Helvenati.

Alfenatiae Florae Romae titulum posuit P. Vettius Dius (VI 11424); duo lapides Tiburtini XIV 3679 et 4256 praebent L. Alfenatium Priscum IIIIvirum, a. 127. Alfenatiam Flosculam nominat titulus Salernitanus X 552.

#### Alsius

hoc gentilicium Herculanei inventum in titulo X 1403 d 3, 9 utrum originis sit latinae ab algendo ductum, an graecae a voce ἄλοος oriundum, an denique ad Alsium Etruriae oppidum spectet, dubito. — vide Alsum.

#### Alting

cum in titulo Suessano X \*4764 nomen genetivo casu positur sit, et gentilicium esse potest et cognomen; sed illud verius videtur esse, ita ut rectus casus sit Altius. T. Altius Ianuariu[s] est in titul: Rhenano CIRh. 155 saeculo II fortasse scripto

conferas nomen Alunniani (VI 22029).

### Altions

hoc cognomine praediti erant L. Novius, qui a. 223 inter pedanos ordinis Canusini erat (IX 338) et homo Lusitanus (II 802).

### Altilius

L. Altilius L. f. Epictetus Calli[sti]nus est in titulo Genuati 77753 a.

#### Amatina

hoc gentilicium maxime Romae gerebatur, secundum locum obtinent Italia et Sardinia, singula tantum exempla inveni in Africa et in Britannia. coepit in usu esse libera etiamtum republica (vide C. Amatium humillimae sortis hominem ap. Liv. epit. 116) et per sacula p. C. I et II floruit; sacculo tertio autem magis magisque extinctum est. Amatii sine dubio ab Amatis libertinis originem duxerunt, nec plus uno, quantum titulis docemur, in altiorem civitatis suae locum ascendit, quod factum est ineunte fere sacculo tertio.

Romae non pauca nominis exempla prodierunt saeculis maxime primo et secundo scripta; unus vir nomine Ti. Iulius Amatius cognominis loco habet (VI 19821). Ostiae titulus corporis stuppatorum vix ante saec. III scriptus duos nominat Amatios honoratos. non sine fructu adhibentur Samnii Campaniaeque tituli; Abellini enim antiquissimum quod novi exemplum inventum est in titulo aetatis fere Caesarianae (X 1153). unus titulus repertus est Clusii in Etruria in insula Sicilia IIvir praefectus imperatoris Antonini hoc gentilicio usus est (X 7211). non plane certa est tituli VII 354 Britannici lectio, possis enim et A. Matius legere et Amatius; hoc tamen veri similius putat Huebnerus. Amatia legitur in titulo Caesariensi VIII 9321. postremo non praetermittam mutilatum titulum Salonitanum III 6395, cui fortasse Amatiani nomen inscriptum fuit; sed post AMATIA lapis fractus est. — vide Amatos.

## Ampliatiana

hoc nomen declinatum ab Ampliati nomine legitur in titulo XIV 2062 haud procul ab Ostia invento, qui videtur saeculi secundi esse. impositum est mulieri inferiore loco natae. — vide Ampliatos

# Anisatius

huius nominis exemplum nuper in *Eistia* prodiit, cf. Correspondent blatt d. Westd. Zeitschr. XIV p. 99: L. Anisatio Tito. nominatus est ab aniso, ut Fabati a faba, Buturati a buturo.

# **Apertius**

hoc gentilicio saeculo secundo homines praediti erant non multi Romae, Ostiae, Capenae, Caeliae in Apulia, Brixelli; in Africa provinciae Byzacena, proconsularis, Mauretania Sitifensis singula praebent exempla. honestioris loci homines hoc nomine non utebantur.

a. 143 scriptus est titulus urbanus VI 2379 a 1,52, in quo legitur L. Apertius Victor Brixell., praetorianus. Ostiae repertus est titulus XIV 490 a. 144, qui praebet P. Apertium [S]ecundum.

ab apro potius quam ab aperto hoc nomen declinatum putaverim; confer Porcatium.

# Apicatius

Apicatam Seiani uxorem adpellatam esse Tacitus tradit in ann. IV 3 et 11. quod nomen ab apice ductum eis impositum esse putaverim, quorum capita, cum nascerentur, quasi apicibus tecta erant. quem pilleum hodie quoque pro omine fausto haberi medici me docuerunt. confer etiam Lamprid. Anton. Diad. 4: 'solent deinde pueri pilleo insigniri naturali, quod obstetrices rapiunt et advocatis credulis vendunt, si quidem causidici hoc iuvari dicuntur.'

gentilicium Apicatii pauci tituli Italici praebent; bonae aetatis videntur esse omnes et hominibus de plebe impositi. Romae leguntur P. Apicatus . . . Apicata . . . , cognominibus lapidis fractura ablatis, quae nomina pro Apicatiorum gentiliciis habenda censeo (VI 12126). P. Apicatius P. f. Cla. Celer est in titulo urbano VI 9634; ibidem inventae sunt Apicatia Fausta et Apicatia Phoebe VI 22277. 24443. Herculanenses tegulae praebent L. Apicatium On(esimum): X 8042,15.

## Argutio

hoc nomen, cuius paucissima vestigia Africani tituli servaverunt, legitur in titulo Mactaritano VIII † 670. accedit tegula Pannoniae inf. III 10687a.b., cui inscriptum est nomen Fl. Argutionis fictoris.

— vide Argutum.

## Armatius

gentilicium Armatii videtur esse in titulo Africano VIII 830.

— vide Armatum.

## Arsius

M. Arsius Felicianus, qui est in titulo *Corano* X 6523, potest ab ardendo nomen accepisse (conf. cognomen Arsi). fortasse idem nomen habuit G. Ars. Marcianus optimus iuvenis, officio inter convicanos suos functus aedilitatis (XII 2611). (cognatum arseverse ap. Paul. p. 14 [Thewr.], quod significat: averte ignem, vel potius: ignem averte.)

fortasse autem aliunde repetenda est nominis origo. potest enim cognatum videri cum umbrico arsie (vocat.), quod latine est quasi sancte, aliisque eiusdem generis verbis, et coniungendum cum nominibus quae sunt Adius (X 904, cf. osc. Addies genet.) et Allius (conf. umbr. sors-, lat. Sullam). satis habeo memorare titulos

Perusinos XI 2001. 2002, qui praebent nomina Arsina et Arsina (Arsi est in n. 2006).

#### Arsining

Cuprae maritimae IX 5314 T. Baebius D. 1. Potitus et Arsinia C. 1. Thelassa.

Aquinci III 3435 T. Arsinius Sita veteranus leg. II ad. Catinae X 7017 'Fl(avi) Arsini v. c. consularis p(rovinciae) S(iciliae)'.

## Arsenius

Puteolis X 1791 (=VI 861) [Ar] senius Marcellus cur. r. pub., a. 181. vide cognomen Arsi.

#### Arventia

Lucerinus titulus IX 890 mulierem libertinam ostendit gentilicio Arventiae praeditam. scriptus esse videtur primo vel secundo p. C. saeculo. vide cognomen Arventi.

### Asuetius

Asuetius Felicissimus nominatur in titulo collegii fabr. tignarior. VI 1060, qui ad annos 198—210 pertinet.

hoc nomen haud scio an a participio oriundum sit.

## **Atatinus**

Aveiae IX 3609 Q. Atatinus Q. f. Quir. Modestus praef. fabr. bis, tubicen sacroru(m), flamen Romae, praefectus classis Moesic. nomen est gentilicium.

nota sunt Attus Atta Ata Ateius al. participiorum analogiam sequi puto hoc nomen, confer patrem patratum sim. a voce atta bis posita declinatum videtur Augusto Zimmermann (mus. rhen. 52 p. 458) gentilicium Atatii mihi ignotum.

# **Atratinus**

nomen antiquissimum, quod utrum ortum sit ab ipso participio quod est atratus, an rectius ad fluvium Atratum (Cic. de divin. I 98. II 58) referatur equidem nescio; sed confer Atrios.

A. Sempronius Atratinus consul fuit a. u. 257. Atratino cuidam fasces dati sunt a. p. C. 89. 'M. Autronio D. f. Atratino' legendum esse in titulis *Delmaticis* III 9999 et 10000 comparatis inter se quae in utroque traduntur veri simile fit. sed cuius loci vir fuerit, num revera eques Romanus incertum.

## Auctianus

hoc fuit alterum nomen duorum servorum, qui antea libertino alicui nomine Aucto adparuerant. utrumque exemplum inventum est inter titulos columbariorum, alterum (VI 6228) ante Claudi mortem scriptum, alterum (VI 4245) ante obitum Liviae, cum Iulia Augusta adpellaretur. Auctianum ingenuum tribu praeditum habes in titulo Aquileiensi V 1107.

#### Auctinus

rarissimum nomen, cuius exempla nusquam inveniuntur nisi in *Hispania* et in *Numidia*. atque saeculo II ineunte miles Lambaesitanus Carthagine oriundus eo praeditus fuit (VIII 2569a, 1). Hispania Baetica tria dedit exempla quae sunt hominum humillimo loco pratorum

#### Auctinius

ad Rhenum CIRh. 825 C. Auctinius Romanus. (confer Corresp. d. Westd. Zeitschr. II p. 40.)

### Auctilla

hoc cognomine servae, libertinae, vel certe humilis loci ingenuae utebantur paucae prioribus p. C. saeculis, atque Romae habes duas: VI 6661. 25458, quae primo saeculo videntur vixisse. Ostiensis titulus XIV 1407, qui est saeculi primi vel secundi, mulierem libertinam exhibet. Atilia Auctilla legitur in titulo Tarraconensi II 4387, Curtia P. f. Auctilla Gargiliana in titulo Africano VIII 12304.

### Aucticlus

Romae VI 19726 C. Retidi[us] Aucticlus. — vide Auctos.

### Aviatius

M. Aviatius Iustus Arretio miles praetorianus nominatur in laterculo VI 2379 a 2, 4, anni 144. aviatas i. auspicatae legitur in tabula Marrucina (Zvet. inscr. It. med. p. 10); de vocabulis cognatis consulendum est Buecheleri lex. Ital. p. 6. confer cognomen Auspicati.

# Avitius

hoc gentilicium ab Aviti cognomine oriundum cave ne imitatus Vincentium De-Vit confundas cum eo quod est Avitius, ducto fortasse ab Avittae Bibbae oppidi Africani nomine, vel ficto deminutive ex avo. quod ad Aviti nomen adnotavi vel nobilissimos eo esse usos, nunc novo confirmatur testimonio. Romae enim a. 241 est Avit(ius) Avitian[us] senatoris filius (VI 2114,17). decurionem coloniae Karnunti habes in titulo III 4236 tertii opinor saeculi. castra Lambaesitana civitasque Lambaesitana et Carthago tres praebent Avitios VIII 2560. 3450. † 13477, unum exemplum ac ne hoc quidem certum inventum est in Hispania Tarracon. II 2569.

# Avitianus

hoc cognomen partim ex gentilicio Avitii, partim ex Aviti cognomine traxerunt nonnulli viri humiles nobilesque saeculis secundo et tertio.

Romae VI 2104 (cf. 2108) L. Alfenius Avitianus frater Arvalis, a. 218.

> VI 2114 Avit(ius) Avitian[us] senatoris filius, a. 241. VI 7523 C. Caecilius Avitianus (in columbario).

Aquileiae invenitur L. Cervon. Avitianus Cosconiae Aveniae maritus (V 8371). Avitianos duos et Avitianam habes Arelate et

Viennae XII 719. 1311. 1395. Vitellius Avitianus libertinus est m titulo Rhenano CIRh. 203. L. Alfenus Avitianus p. p., tr. coh. III vg. legitur in titulo Hispano II 3399 a. 167. in Illyrico tria inveniuntur exempla. L. Iulius Apronius Maenius Avitianus c. p. est in titulo Lambaesitano VIII 18271 saeculi III fere medii. Avitianum christianum praebet titulus Siciliensis X † 7113, a. 435.

### Aviticianus

Aquileiae V 1436 C. Cornelius Aviticianus.

## Anratianus

Auratiani nomen legitur in titulo urbano VI 13672, quem posterioris aetatis esse puto.

## Axius

Axius unde ortum sit docet cognomen M. Axi Lali (VI 13439). nosti Aium deum, a quo declinata sunt nomina Aius (Ahius), Aiacius, Aiedius, Ailius, Aienius, Aienius, Aianius. verum non hunc solum cultum esse, sed etiam Axium (cf. axandi verbum et axamenta) demonstrat Axiorum nomen notissimum ex Varronis rer. rust. libro III. L. Axsium L. f. Nasonem vide in Mommseni hist. mon. Rom. p. 635 (a. u. 680—704). memorare satis puto nomen etruscum Acsis (Fabr. gloss. p. 61) et Axiam Etruriae castellum (Cic. pro A. Caecina 20). in tessera consulari a. u. c. 685 legitur Aescinus Axsi (VI 724). cetera exempla non rara inveniuntur in titulis maxime saeculis primo et secundo scriptis Romae, Ostiae, Praeneste, Puteolis, Pompeiis, Patarii, Arelate, Narbone, Sarmizegetusae, Lepti magna, Avittae Bibbae, Arsacal, in Mauret. Sitif., Auziae, ex quibus hos eligo:

Sarmizegetusae III 1422 Q. Axius Aelianus v. e. proc. Augg. a. 238 (conf. n. 1423 et 1456).

in Mauretania Sitif. VIII 8812 Axius Aelianus v. e. proc. Aug. r(ationis) p(rivatae); imperante Severe Alexandro.

adde titulum Boeoticum CIGS. I 413, qui est aetatis Sullanae: Κόιντος "Αξιος Μαάρκου υίὸς Κυρίνα.

cognominis locum habet in titulo *Praenestino* XIV 3385 et in duobus *Puteolanis* X 1795. 2871. aliquotiens in *Italia* litterae X addita est S (XIV 3385. V 3029).

#### Axianus

in signaculo X 8059, 192 est L. Herennius Axianus.

#### Axilius

Ostiae XIV 498 Acsilia Artimidora (sic).

XIV 679 L. Axilius Ostesis (sic).

XIV 680 L. Axsilius Primitivos et Axsilia Trophime mater. Aquileiae V 8972 Q. Axilius Urbicus v.p. magister sacrarum cognitionum, a studiis et a consiliis Augg.

## Axenins

Pinnae IX 3352 C. Axenius Sex. [f.] Trang[uillus] IIIIvir ex s. c.

## Axsonia

hoc gentilicium videtur fuisse in inscriptione  $Montonensi \ V \ 418$  male nobis tradita.

#### Barbatins .

iam mature a Barbati cognomine hoc gentilicium esse ortum cognoscimus ex M. Barbatio Philippo Caesaris amico (Cic. Phil. XIII 3). M. Barbatius Epaphra Romae est XV 883 in latere saeculi primi fere medii. adde urbanos titulos VI 13511. 13512. in Apulia et in Vestinis duo inveni exempla IX 364 add. 3402, Puteolis unum X 2161, unum Polae V 133. in Caesariensi titulo VIII 9449 legitur M. Barbatius M. l. Pandarus.

Barbatia gens quo loco fuerit incertum est; nam quos ex titulis novimus homines libertini sunt fere omnes. vixerunt autem, ut opinor, saeculis secundo tertioque.

#### Barbatianus

titulus urbanus VI 14003 praebet Caeciliam Barbatianam; Comensis V + 5407 Barbatianum christianum.

#### Barbatio

Barbatio magister peditum supplicio affectus a. 359 (Seeckius apud Wissowam).

Beatianus

Beatianus est in titulo Africano VIII 1474.

# Beatilla

Beatilla Lucilla, si editori credimus, fuit in titulo christiano X † 4629, in quo ipsum nomen haud invenuste inlustratur his verbis: que beate vixsit, beate obit; beati qui legunt. alterum exemplum atque id paganum habes in titulo *Caesariensi* VIII 9449.

### Beatice

Romae VI 11785 Gellia Beatice. - vide Beatos.

#### **Bellitius**

mea belliata dixit Plautus in Rud. 463, et deminutive belliatula in Cas. 854, a bello ducto participio; confer sororiandi verbum et multa alia (Groeberus in Arch. I p. 235 de eis verba facit). rectiorem autem huius vocis formam servaverunt linguae Romanenses (conf. Groeb. in Arch. I p. 249), in quibus vel comparationis vestigia manserunt; nomen autem quantum scio inde ortum non est; nam procul habenda sunt Belatus, Belatulla, aliaque nomina, quae celtica esse adparet (conf. Zeussii Gramm.<sup>2</sup> p. 797). sed bellitus quoque

Romanos dixisse et Hispanorum lingua docet (conf. Diezii lexicon' p. 520) et fortasse Bellitii nomen, quamquam eius memoria fundamentis nititur non firmis. quod nomen num in urbanis titulis scriptum sit nescio, quia sero animum ad id intendi. sed C. Bellitius C. f. Trom. Felicissimus est in titulo Claternessi XI 685, cuius auctritatem sane parvam Bormannus esse dicit; L. Bellitius Felix nepos eius nominatur in eodem titulo. Belitius Saturninus legitur Patolis X 2041. sed potest, ut in his titulis, qui perierunt, fuerit nomen Bellicii

## **Boatins**

Luceriae IX 876 T. Boatius T. l. Eros.

Romae VI 1057, 7, 5 Iul. Boatius Rusticus vigil.

in nono corporis inscriptionum volumine invenitur Bovius (conf. Bovianum, Bovillas), quam ob rem in nomine Boatii inter litteras 0 et A vau videtur extrita esse (conf. Solmseni stud. p. 145). comparadum est nomen Porcatii.

## **Boniteius**

Bonitei gentilicium a Bonito videtur declinatum esse; sed potest etiam, ut a Bonitto nomine deminutive a bono tracto ortum sit L. Boniteius Felix est in titulo Africano VIII 1367.

## Bullatins

a bulla, ingenuorum puerorum insigni, gentilicia orta sunt Bullii, Bullonii (XII), Bullanii (X), Bullenii (III). Bullatum inveni nullum; sed Bullatii gentilicium (una L scriptum in VI 6180), quod novimus ex Horati epist. I 11, satis antiquom est; praenomine enim utebantur Bullatiae mulieres, quarum nomina leguntur in titulo urbano VI 13661. praeterea saeculi p. C. primi exempla columbaria urbana dederunt duo: VI 5221. 6180. Sex. Bullatius Paetus est in titulo urbano VI 13660. posteriore tempore vixit Bullatius Paulinus. plebeius corporis fabrum navalium Ostiensis XIV 256, 315. exemplis Italicis pauca accedunt Africana; in provincia proconsulari enim prodiit lapis VIII 12445, cui inscriptum est nomen C. Bullati Felicis; Mauretanus titulus VIII 9004 praebet Bullatiam Secundam.

confer Scaevolae nomen, cuius origo discitur ex Varr. L. L. VII 97.

### Bullatianus

hoc cognomine videtur praeditus fuisse C. Iulius, quem habes in titulo Africano VIII 18610.

Cacatius um sororemque eius Cacam an

Cacum sororemque eius Cacam antiquissimis temporibus in decrum numero esse cultos iam diu intellectum est. etiam nomina ab eis traxisse homines multis docemur inscriptionibus. Caciliae enim nomen (Cacilla legendum censet Garruccius) invenitur inter ollas valde antiquas VI 8222; Cacios, Cacilios, Cacurios habemus in titulis urbanis VI 13682—13687. Ostiae Cacii gentilicium satis frequent fuit (XIV 308 [Cácius]. 413. 700—706. 777. 1020). M. Cacius C. t. Cerna IIvir, trib. mil., praef. fabr. est in titulo Simuessano X 4736.

Cacurii nomen reperitur in titulo Praenestino XIV 3032 et in Mediolaniensi V 5985. Cacusios paucos praebent Gallia Cisalpina et Gallia Narbonensis et Noricum (V 7221. XII 2192. III 5028); Cacelii nominis exemplum prodiit in agro Compsino (IX 1041). (de Caciis conf. etiam Buggium in Deeckii quaest. et stud. etrusc. IV p. 115).

his nunc accedit nomen *Cacatii* a Caco eodem modo derivatum, quo Ianata (VIII 9802) a Iano et apud Gallos Camulatus a Camulo deo (XII 2490).

hoc nomen legitur in vasculo Soluntino X 8056, 70, fortasse etiam in vasculo Caralitano X 8056, 69.

## Campatius

a campo orta sunt gentilicia Campius (VI), Campilius (X, IX, V, XII, III), Campusius (X). Campatiae Rustica et Cinnamis, mulieres libertinae, sunt in titulo urbano VI 14307. L. Campatius Liber..., fortasse vigil, legitur in titulo urbano VI 2412, a. 185. Campatii cognomen Terentio cuidam fuit in provincia Byzacena VIII 11182 (=912). ut a campo Campatii, sic a treb-nominati sunt Trebatii, de quibus infra dicendum erit.

### Camurtius

Romae VI 14316 L. Camurtius Punius.

Paesti X 490 C. Camurtius Aper.

in agro Compsino IX 1089 'Martei Q. Camurti P. f. d. d.'.

Brundisii IX 6392 Camurtia Chresime.

M. Camurtium, Clodiae amatorem, habes apud Cic. p. Cael. 71.
Camurtius est a camuro ut libertus a libero, pubertus a pubere (gloss. Cyr.: ἔφηβος puberta pubertus puber efebus) al. eodem genere prognata sunt Camurius, Camurenius; Cameria, Camerinum. similiter a licino orta Licinus, Licinius, quibuscum cognata videntur esse Licovius, Licutius (confer obliquom).

Capatius

a capo, quem volgus per duas P consonas pronuntiabat (conf. Groeberum in Arch. I p.542), orta sunt gentilicia Capii, Cappii (XII, XIV), Capinii (V), Capariae (IX). participiorum analogiam sequitur gentilicium Capatii, quo utitur M. Capatius Valerianus, vir Lambaesitanus (VII 3510). pro cognomine habet Ti. Iulius Condolli f. Capatius in titulo Virunensi III 4846. confer nomen Porcatii aliaque similia.

Capertia

Belluni V 2050 Capertia Valentina. a capro videtur nomen accepisse.

#### Capretanus

Puteolis X 1782 Iulius Capretanus.

cognatum certe hoc est cum capro, sed potest a loci nomine declinatum esse.

# Capitulatia

Dertonae V 7384 Capitulatia D. l. Fidelis.

# Caplatius

nomen Capuli est in titulo V 4041. C. Caplati Musonii scriptum fuit in tegula Velitris reperta X 8043, 47.

Caplatius dictus est a capulo capulave, aut eum significat, qui capulat. a caplo pendent linguarum Romanensium verba (conf. Groeb. in Arch. I p. 541).

# Captius

Romae VI 9158 D. Captius Icarus argentarius.

Castrimoenii XIV 2480 M. Captius Philo, Captia Philotea, Captia Erato, Captia Secunda.

in Mauret. Sitif. VIII 8455 Q. Captius Q. fil. Pap. Martial. aedilis; imperante Septimio Severo.

vide cognomen Capti.

## Cartius

P. Cartius Filonicus, P. Cartius Adauctus, P. Cartius Severus nominantur inter corporatos quosdam Ostienses a. 140 (XIV 246).

#### Cartilius

gentilicium Cartili haud rarum fuit Romae, ut adparet ex titulis VI 14441—14451, qui humilium hominum sunt omnes. Ostiae duovir eo usus est (XIV 315) et praeter hunc quattuor homines. C. Cartilius Irenicus fuit in collegio dendrophor. Cumano (X 3699,2,15, a 251). L. Cartilius L. f. harispex est in titulo Clusino XI 2305. Q. Cartilius Q. f. invenitur Ateste V 2589. adde titulos V 2914. 4562, alterum Patavinum, alterum Brizianum. Africanus titulus VIII 2476 dedit P. Cartilium Optatum. Cartilia Pantoclia est in titulo Emericasi II 541.— saeculis primo et secundo tenui loco homines hoc nomine videntur praediti fuisse.

#### Cartorius

Romae VI 14452 Cartoria Elpis et C. Cartorius Horaeus coniux eius.

Ostiae XIV 772 C. Cartorius Genneus.

Puteolis X 2721 C. Cartorius Spendon.

Patavii V 2887 T. Cartorius Scirtus Aciliae P. I. Basionis maritus.

V 2915 L. Cartorius P. f. Fab.

V 2916 Ti. Cartorius Ti. l. Anteros.

Vicetiae V 3166 C. Cartorius C. l. Menopilus.

V 3167 L. Cartorius Ras...

### Cartullus

Thubursici Numidarum VIII 4927 Cecilius Cartullus.

Cartones Holderus in thesauro linguae celticae adfert ex lucernis rhenanis.

#### Carsius

Albae Pompeiae V 7603 M. Carsius M'. f. Cam. Secundus praef. fabr. Arclate XII 679 T. Carsius Teret. Certinus veter. leg. XX V. v. Glani XII 993 Carsia \*Udia.

#### Carsicins

Cumis X 3699, 2,34 P. Carsicius Florianus dendrophorus, a. 251.

#### Carsidia

Romae VI 14440 Carsidia Helpis Corneli Onesimi uxor. Carsidius Sacerdos praetorius est apud Tac. ann. 6, 48.

#### Carsedia

Maxuma Carsedia T. f. nominatur in titulo *Piceno* IX 5058. vide cognomen *Carti*.

## Catins

nomen gentilicium a Cato ortum; 'cata acuta; hoc enim verbo dicunt Sabini; quare "catus Aelius Sextus" non, ut aiunt, sapiens, sed acutus' Varr. l. l. 7, 46. eodem genere prognata sunt Cato, Catullus al.; sed Catulus, Catilina al. ad catulum referenda sunt ('in cenis deum etiamnunc ponitur catulina' Plinius n. h. 29, 58). ad cattum, cattam pertinent Cattus, Catta, Cattius al., de quibus consulendus est Holderi thesaurus linguae celticae. sed confunduntur aliquotiens Catius et Cattius (cf. prosopogr. imp. rom. I p. 321).

nomen est antiquissimum. Q. Catius aedilis plebei fuit a. u. 544. Q. Catius Aemilianus nominatur apud Cicer. pro M. Tullio 19. C. Catius Vestinus tribunus mil. fuit in exercitu M. Antoni (Cic. ad fam. 10, 23). Catium Insubrem, Epicureum, mortuum esse non multo ante a. u. 709 docet Ciceronis epistula ad. fam. 15, 16, 1. Ti. Catius Caesius Fronto frater Arvalis consul (suff.) fuit a. p. C. 96. P. Catius Sabinus consul II fuit a. 216 (eius carmina duo habes in Buecheleri anthol. n. 228 et 251). Sex. Catius Clementinus Priscillianus consul fuit a. 230. ceteros enotare supersedeo. maxime floruisse hoc nomen in Galliis Cisalpina et Narbonensi tituli docent. pauciores Catii inveniuntur in Italia, paucissimi in Hispania, in Britannia, ad Rhenum, in Norico.

haec exempla eligenda putavi:

Beneventi IX 1632 Catia Vibi f. et L. Avidius L. f. parentes L. Avidi L. f. Ste. IIII viri aed.

Nolae X 1236 C. Catius M. f. IIII vir.

Romae VI 14590 M'. Catius Hilarus.

Ateste V 2593 C. Catius C. f.

Patavii V 2923 Catia C. f. Prima uxor Q. Sicini M'. f.

Clastidii V 7351 L. Catius Terti f., Catia T. f. Maxsuma.

Vasione XII 1363 Catia T. fil. Servata flam. Iul(iae) Aug(ustae)
Vas(iensium) Voc(ontiorum) et Q. Secundius Zmaragdus IIIIIIvir Aug. maritus eius.

Carthagine nova II 3408 L. Cati(us) M. f.: ante Caesaris principatum, ut videtur.

### Catianna

in Gallia Cisalvina V 5447 T. Tadius T. f. Ouf. Catianus Vivi urb., q. collegi centonarior.

in Gallia Narbonensi XII 2432 C. Vibrius C. f. Vo[1t.] Catianus. ad Catianum Martialis scripsit epigr. 6.46. — Cattianus celticum est.

#### Cateins

Beneventi IX 1928 C. Cateius Anc.... idem nomen Celtae videntur habuisse (cf. Holderi thesaur. linguae celt.).

#### Catanna

Verecundae VIII 4241 Iulius Catanus vet.

#### Catienus

T. Catienus homo levis ac sordidus, sed tamen equestri censu (Cic. ad Q. fr. 1, 2, 6). Catienus histrio (Horat. sat. 2, 3, 61). P. Catienus Philotimus patronum adeo dilexit ut heres omnibus bonis institutus in rogum eius se iaceret (Plin. n. h. 7, 122). scortum (Iuv. III 133).

Romae VI 14579 C. Catienus Abascantus et Catiena Vitalis filia eius.

VI 14580 P. Catienus T. f. Serg. Festus pupillus.

Aquini X 5462 Catiena Sex. l. Hilara.

Abellini X 1159 P. Catienus....

idem fortasse est Cattienus (VI 14597: P. Cattienus Glyceros et Cattiena Nemusa Cattienae Vitalis parentes), nisi tamen inter celtica rectius refertur.

#### Cato

cognomen antiquissimum. eos hic ponam solos, qui faciunt ad institutum meum. atque M. Porcius Cato celeberrimus rerum scriptor Tusculi natus est a. u. 520, consul fuit a. u. 559. M. Porcius Cato praetura functus Titium Sabinum a. 28 accusavit cupidine consulatus; consul suffectus fuit anno incerto (cf. prosopogr. imp. rom. III p. 88).

Catones, et libertini et ingenui homines saeculorum primi secundi tertii inveniuntur in Italia, in Galliis Cisalpina et Narbo-

nensi, in Illyrico, in Hispania.

Volceiis X 417 Q. Poppaedius Q. f. Ser. Cato.

in Gallia Cisalp. V 1079 Sex. Appuleius Sex. 1. Cato.

V 8274 M. Cato M. f. Anies. Crem. miles chor. VI pr. (nomen gentilicium est.)

Narbone XII 4407 M. Porcius Cato IIvir, ut videtur; a. 36 p. C. in Illyrico III 4392 Matta Catonis f.

in Hispania II 183 C. Heius Primus Cato, a. p. C. 57.

II 1535 L. Aemilius M. f. M. n. Cato aed., IIvir praef.

Catto celticum est (cf. Holderi thesaurum).

#### Catonius

'quod scribis de seditione, quae facta est in legione quarta, de Catoniis, in bonam partem accipies' Cic. ad Brut. 1, 2. Catonius Iustus praefectus praetorio a. 43 iussu Messalinae occisus (cf. prosopogr. imp. rom. I p. 323). M. Macrinius Avitus Catonius Vindex donatus donis militaribus in bello Germanico a M. Aurelio, consul suff. a. inc. (cf. prosopogr. II p. 313).

in Gallia Cisalpina V 4147 / Catonius Maximian.

V 7502 T. Vettius Stati fil. Pol.; Ennius et Catonia.

ad Rhenum CIRh. 231 C. Catonius Respectus bf. cos., a. 230. in Dalmatia III 2924 M. Caton. Varo dec. ornament. honoratus. celticum est Cattonius, videtur esse Catunius.

#### Catullus

Catullus derivatum deminutive est a Catone sicut homullus ab homone al., nec video cur Holderus omnia huius nominis exempla inter celtica referat, licet pars fortasse a vocabulo celtico originem habeat, id quod barbarica nomina in eisdem titulis scripta arguere possunt. usurpatum in omnibus fere imperii Romani partibus tam a nobilibus quam a servis est.

Catullus consul a. u. c. 652. C. Valerius Catullus poeta clarissimus Veronae natus est a. u. 667. Octavia P. f. Catulla Celadi Caesaris Aug. liberti uxor (cf. prosopogr. imp. rom. II p. 431). L. Valerius Catullus triumvir monetalis aetate Augusti (cf. prosopogr. III p. 354). [Valeriu]s Catullus Mes[salinu]s inter pueros senatorum filios qui Arvalibus ministrabant a. 105 (cf. prosopogr. III p. 354).

Romae VI 6467 Catullus Tauri I. (in columbario Statiliorum, circa a. 50).

VI 414b Clodius Catullus praefectus vigilum, a. 191. Ateste V 2595 Catulla Q. f. Maxuma (nomen gentilicium est). in Norico III 5169 C. Fuscinius Catullus b(eneficiarius) Ulp. Victoris proc. Aug., a. 158.

in *Hispania* II 3696 Q. Caecilius Q. f. Velina Catullus aedilis, Hvir.

#### Catullius

Romae VI 3350 Catullius Catullinus frum. leg. VIII Aug. in Gallia Cisalpina V 5252 M. Catullius Mercator et M. Catullius Secundus, a. 104.

in Gallia Narbon. XII 988 Catull[i]a Quinta C. Secundi Iuliani uxor (trad.: Catulla).

ad Rhenum CIRh. 759 M. Catullius Martialis.

plura, ex parte fortasse celtica, collegit Holderus in thesauro linguae celticae.

# Catullianus

in Mauretania Caesar, VIII 9918 Crepereus Catullianus,

## Catullinus

Q. Fabius Catullinus consul fuit a. 130. permulta huius nominis exempla congessit Holderus in thesauro linguae celticae, quae videant qui plura de eo scire cupiunt.

#### Catullinius

ad Rhenum CIRh, 337 M. Catullinius Paternus.

### Catio

in Norico III 4928 Catio coniux T. Iúli Primigeni.

#### Catiola

in Gallia Narbonensi XII 2192 Catia Catiola C. Cacusi Lucani Ilviri aerar. uxor.

#### Catinius

L. Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus consul suffectus a. 193 (cf. prosopogr. imp. rom. II p. 45 s.).

Romae VI 14588 M. Katinius Serenus.

Septempedae IX 5581 Q. Catinius C. f. Curvos duo vir.

Casini X 5278 Postumia M. f., Catinia L. f., Q. Atrius Q. l. Philemo.

in Gallia Narbon. XII 5875 Catinia Moschis Catiniae Isid[orae] mater.

in Hispania II 111 Catin(ius) Canidianus c(larissimae) m(emoriae) v(ir).

in Africa VIII 6410 Q. Catinius Mundus.

#### Catineins

Beneventi IX 1751 Catineis (sic) Liberalis et Iustina Tatinei (sic) Liberalis parentes.

#### Catillius

L. Catillius Iulianus procurator M. Iuli Philippi Augusti (cf. prosopograph. imp. rom. I p. 320).

Romae VI 14587 L. Catillius Felix Catilliae Protoctes patronus. in Africa VIII 11108 'de patre Catillio'. male hoc nomine clauditur pentameter. confunduntur Catillius et Catilius in VIII 8239.

vide cognomen Cati.

#### Catulatius

Ateste V 2594 T. Catulatius T. l. Receptus.

ortum hoc nomen est a catulo; cognatum Catilius. confer Porcatium al.

### Cantina

hoc gentilicio praeditus est veteranus qui cognomine caret in titulo Carmuntino III 4463.

### Cantinua

P. Petronius Cautin. est in lapide Lusitano II 147. gentilicium est in titulo Brundisino IX 93.

### Cantiling

Cautilium Gerontium ex Muratorio adfert Vincentius De-Vit in onomastico. — vide cognomen Cauti.

### Celatianus

titulus *Hispanus* II 6181 praebet L. Aemilium L. fil. Quir. Celatianum. litterae sunt saeculi secundi. — vide cognomen *Celati*.

## Celsins

hoc gentilicium in usu fuit saeculis secundo et tertio.

T. Celsius T. f. Men. Crescens Praen. signifer coh. XII urbanae occurit in titulo VI 3884, a. 198. T. Celsius Victorinus librarius principis est in titulo Argentoratensi CIRh. 1883, a. 201. Celsiam Flavinam habes Tarracone II 4119. Celsius Aprilis cas(tris), miles Lambaesitamus, est in titulo VIII 2568, 18 saeculo II ineunte, ut videtur, scripto.

#### Celsianus

paucorum hominum humillimorum cognomen. Veturius Celsianus a. 169 inter adlectos scaenicorum est *Bovillis* XIV 2408 I 14. Atilius Celsianus dec. nominatur in titulo *Dacico* III 933. Herenniam Celsianam habes in provincia *Byzacena* VIII 377. adde patellas *Britannicas* VII 1336,278 sq.

## Celsinus

hoc cognomen, rarum in *Italia*, in *Gallia Narbonensi*, in *Hispania*, saepe invenitur in *Africa*; secundum locum tenent *Dalmatia*, *Dacia*, *Pannonia*. saeculo primo secundoque nec non tertio homines ingenui humili loco orti eo utebantur; saeculo quarto ne a nobilissimis quidem spretum est. christianum nomine Celsinum novi unum.

Fompeiis X 846 N. Popidius N. f. Celsinus, qui aedem Isidis terrae motu a. 63 conlapsam restituit.

Beneventi IX 1576 Clodius Celsinus insignis et c. v. corr. re gionum duarum.

Aquileiae V 984 Celsina, libertini uxor.

Nemausi XII 3992 Celsina libertinorum filia, ut videtur, saec. II. Aquinci III 3432 T. Ae. Celsinus, a. 164.

III 3524 Fl. Celsinus, a. 228.

Savariae III † 4220 Aurel. Celsina.

in Hispania Tarrac. II 3571 Q. Manlius Q. l. Quir. [C]elsinus IIvir.

Carthagine VIII 13072 Iulia Celsina, saec. II fere medio.

Cirtae VIII 7011 Clodius Celsinus v. c. cons. p. N., imperante

VIII 7054/5 Sabinia Celsina c. f. uxor Gemini Modesti viri praetorii, neptis M. Naevi Censiti.

# Celsinins

ad Rhenum CIRh. 290 T. Celsinius Cumius.

Castulone II 3266 C. Celsinius (si recte traditur titulus).

## Celsinianus

Potaissae III 908 Aur. Celsinianus Aur. Celsi filius, miles coh. IP.P.

### Celsilla

cognomen muliebre optimae aetatis quo utebantur feminae ingenuae humili loco natae vel libertinae.

Romae VI 7389 Valeria Celsilla (in monumento Volusiorum); saeculi primi priore parte, ut videtur.

VI 17886 Felsinia Celsilla M. Felsini Severi et Sergiae

in Hispan. Tarrac. II 4022 Atilia Celsilla L. Otacili L. f. Gal.

Flavi uxor. filiam eius Celsillam habes
in titulo sequente.

## Celsulus

Lambaesi VIII 4133 C. Vessius Celsulus (legitur et Caelsulus).

## Celsenus

in Dacia III 7822 Celsenus adiutor mag(istri) coll(egii).

# Celsenius

P. Celsenius Constans dec. col(oniae) Delmatiae Cl(audia) Aequo legitur in titulo Ampelensi III 1323 circa aetatem Traiani scripto.

### Celsidins

in Lusitania II 872 Celsidius Albinus eiusque filia Celsidia Serena.

vide cognomen Celsi.

#### Censilla

Sulpicia D. f. Censilla (pater vocatus est Censor) legitur in titulis Viennensibus XII 1883 sqq. litteris saeculi primi scriptis.

## Censonius

Viruni III 4923 (cf. p. 1813) C. Iulius Censoni f. ad Rhenum CIRh. 833 Censonia Primula. vide cognomen Censi.

#### Cernitius

Cinguli IX 5686 M. Cernitius M. f. Vel. Pollio IIvir bis. titulus scriptus est aetate Claudi.

cersnam tempore antiquissimo dictam esse cenam concluditur

ex umbricis et oscis; olim cesnas dicebant teste Festo p. 244 Th. S autem extrita R servatur in silicernio et in nominibus Cerna Cernius (X), quibuscum cognatum est Cernitius.

## Cerretanus

Q. Aulius Cerretanus cos. a. u. c. 431, iterum a. 435. — confer cerritum (p. 747).

### Cassiting

L. Cessitius Leucippus libertinus est in titulo Tarracinensi X 6354. si etymon circumspicimus, idem se offert, quod est in Cerrino (Liv. 23, 46 Cerrinus Vibellius nobilis eques Campanus) et in Cersino (IV); a Cerere enim, vel a numine cognato cum ea haec nomina videntur declinata esse; in nomine Cessitii R ante S in S abiit, quem ad modum pro dorso dictum est dossum, pro dorsenno dossennus al. confer cerritum (p. 747).

### Сеявітья

Cessius Primitivus vigil Romae invenitur in titulo VI 1056,4,48, a. 205. Cessii Trigetius et Andanius v. v. c. c. leguntur in albo ordinis Thamugadensis VIII 2403 'ante a. 367, extremis fortasse Constantii annis, vel imperante Iuliano' scripto. idem gentilicium est in inscriptione VIII 5505 a. 215 reperta in monte Taya. adde provinciae proconsularis titulum VIII 17073.

#### Cessinns

Trebulae Mutuescae IX 4896 T. Petidius T. f. Fab. Cessinus VIIIvir aedil. potest.

#### Cessicius

hoc gentilicium inveni in titulo Moesiae inferioris III 7448.

## Cessonius

cognomen Cessoni legitur in titulo Africano VIII 10891. vide cognomen Cessi.

#### Cirratius

Nemausi XII 3519 M. Cirratius Severus. uxor eius est Donata Cirratia.

XII 3139 L. Cirratius Martialis.

vide cognomen Cirrati.

### Citatia

Citatie Citate in *Norico* titulus positus est III 5054. (maritus huius mulieris praenomine caret.) — vide cognomen *Citati*.

## Citinus Cittinus

Thubursici Numidarum VIII 5127 Lucius Citini. in castris Lambaesit. VIII 2564, 1,53 Aurelius Cittinus d(uplarius), imperante Elagabalo. Ausiae VIII 9064 C. Annius C. f. Q. Cittinus IIvir aedilicise potestatis.

VIII 9131 Iul(ius) Cittinus.

in agro Auziensi VIII 9187 Iulia Cittina. VIII 9188 Iul. Cittina.

Citior

Capsae VIII 136 Flavii Citior, Felix, Citus. vide cognomen Citi.

Clatins

Romae VI 14854 Clatius Epaphroditus.

VI 14855 Cn. Clatius Lupus.

VI 14856 Clatia Rhodine.

Catinae X 7059 T. Clatius Heresistratus.

Canusii IX 338, 3, 11 L. Clatius Secundinus aedilicius, a. 223. IX 368 L. Clatius Phyllinus et Baebia Eutychia.

in agro Olisiponensi II 5014 Clatia M. f. Marcella.

hoc nomen videtur a calando ortum esse; confer nomenclatoren et Claternam oppidum Galliae Cispadanae (vide etiam Calatorii nomen [Deeckius in mus. rhen. 36, 582]).

## Clovatius Cluatius

a clev- (clueo, κλέΓος) multa nomina iam antiquis temporibus nata sunt, de quorum syllabis generalibus vide quae Solmsenus exposuit in Stud. p. 141 sqq. atque multos illos Cloelios (Cluilios) et Cluentios (Cloventios) hic percensere meum non est, sed eligo nomen Cluvii, ex quo spectandum est id nomen, de quo nunc agitur. Cluvio enim si detraxeris in exitu litteras ius, vetus adparebit nomen, unde subiuncto -atus natum est ΚλοΓατος (Στατί[ου] ἔργον ΚλοΓάτωι δῶρον, conf. Mommseni dial. It. inf. p. 270). hoc praenomen abiit in nomen gentile Clovatii. cf. Κλέοχος.

Pompeiis X 1065 [C]n. Clovatius Cn. f., IIvir i. d.

Saticulae (?) Ephem. epigr. VIII p. 23 n. 106 L. Clovatius Clarus (fortasse pater huius viri sensit, quid significaret nomen gentile)

Alliss IX 2385 Clovatia D. l. (ceteri, et viri et mulier, cognominibus utuntur).

Sutrii XI 3254 II 14 P. Cluatius L. f. pontifex.

Therm. Himer. X 7393 Clovatia C. 1. Tertia Clovatiae C. 1. Optatae mater.

Canusii IX 405 Cluatia Cn. l. Themis.

Emeritae II 545 Clovatia C. l. Irena.

videtur igitur oscum fuisse nomen (osc. Kluvatiis, Zvet. inscr. It. inf. n. 110. 129),

etymon habere dixi a clev-, quod est in κλέΓος, quamquam aliud quoque verbum olim extitit forma simile, dissimillimum significatione, id dico a quo orta sunt cluere (i. purgare), clovaca, Cloa-

cina, in quorum numero ni fallor etiam cloes (corp. gloss. IV p. 45. 500. V p. 593) habendum est; vix enim recte Loewius in prodr. p. 364 pluviam (et navigium), quae verba interpretationis causa posita sunt, librariorum errori tribuit. fortasse hac via verior de nomine conjectura fieri poterit, cognata enim verba circumspicientibus oppida Cluviae et Chuana se offerunt, alterum Frentanum, alterum Picenum: quorum illud a Cluviis deabus nomen accepisse Graecorum quorundam oppidorum analogia videtur docere (conf. Useneri librum de deorum nom. p. 231 sqq.), hoc, si suffixum -ana detrahis, eiusdem generis deam offert Cluvam (conf. Iuvanum [Iuanum in CIL. VI 2379 a III 28]) simpliciore nominis forma praeditam, sicut Mana collata Mania. neque vero ex his nominibus ea numina olim extitisse conclusi, sed maximi momenti fuit Venus Cloacina, cuius ope illarum quoque dearum informari potest cogitatio. Plinius enim in n. h. XV 119 narrat myrtea verbena Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos esse eo loco, qui tum signa Veneris Cluacinae habuerit. cluere enim antiquos purgare dixisse, cum hac dea cognata est Cloelia (Clov-acina, Clov-ilia), cui statua equestris posita est (conf. Venerem Equestrem).

Quae si recte disserui, Clovati apud Oscos a Cluva (Clova) nomen traxisse possunt, sicut Cacatii a Caco (conf. osc. Pukalatui, Buech, tab. plumb. osc. p. 15 sqq.).

#### Cloatilla

Cloatilla quaedam accusata, quod virum, qui inter rebellantes fuerat, sepelisset, ab imperatore Claudio absoluta est. vide de ea prosopogr. imp. Rom. I p. 414.

#### Clutins

Romae VI 15858 T. Clutius Col. Apollinaris.

Gallica nomina similia habes apud Holderum in thesauro linguae celticae.

## Clutianus

L. Salonius Clutianus vigil est in titulo urbano VI 1055, a. 205.

# Clutorius

Vibone X 60 Clutoria L. f. Quarta.

#### Cogitatins

Miseni titulus positus est C. Cogitatio Valentio natione Pannonio, militi classis praet. Mis.: X 3569.

adde titulum editum a Muratorio 870, 2, in quo nominatur Cogitatia Cupitiana, veterani uxor.

## Cogitatinius

Cogitatinius Iuvenis bf. leg. le. est in titulo *Lugudunensi* edito a Muratorio 678, 3.

vide cognomen Cogitati.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

Cogni[tius]?

CIA III 1353 Δαμώ Κογνι[τίου θυγάτηρ] supplevit Kaibe. vide cognomen Cogniti.

Comating

Mediolanii V 5867 L. Iulius L. f. Ouf. Amandus et Comatia I f. Vera, uxor eius.

Aquileiae V 769 L. Comat. Dionysius.

Apuli III 1096. 1154. 1002. 1095: M. Aur. Comat. Super de curio antistes (Triformis Liberae), et pater eius flis que Comatii.

Comatilla

Comatilla est in titulo Norico III 11705 Celeiae invento; scriptus est litteris saeculi primi.

Comatulins

diploma III D XXIV (cf. pag. 1972) Weissenbergi in Racia isventum, quod est anni 107, Mogetissae Comatulli f. Boio ex gregale alae I Hispanorum Aurianae civitatem datam esse testatur. — vide cognomen Comati.

Comtullus

in hoc nomine, quod legitur in titulo Arclatensi XII 786, si revera latinum est, inter litteras M et T P extrita esse potest; quoi sequitur nomen barbaricum est.

#### Concessins

D. Concessius Felix est in titulo Byzaccno VIII 12041. idem nomen gentile ei fuisse puto, qui Ostiae inter plebeios corporis fabrum navalium nominatur: XIV 256,85.

Concessianus

Hippone Diarrhyto VIII 1209 M. Artorius Festus Concessians in castris Lambaesitanis VIII 2564, 2,100 Bibuleius Concessian (us) duplarius, imperante Heliogabalo.

subiungo hic titulum III 5848 Augustae Vindelicum repertum in quo cum scriptum sit Iul. Concesi, aut Conces(s)imi nomen intellegatur necesse est.

Concessanus

Acilius Concessanus fl. perpetuus est in titulo *Thamugadesi* VIII 2403, 2, 13 'ante a. 367, extremis fortasse Constantii annis vel imperante Iuliano' scripto.

Concessinius

in Britannia VII 481 Q. Calpurnius Concessinius praef. eq.

Concessula

in titulo urbano VI 19617 lectum est SERVAEAE CONCESSVI, lapide post hos litterarum apices fracto. Concessulae nomen intellegendum putat Mommsenus. libertina mulier videtur fuisse.

vide cognomen Concessi.

## Condetios Conditius

in titulo antiquissimo I 187 adparent M. Mindios L. fi., P. Condetios Va. fi. aidiles. posterioris aetatis sunt exempla haec: Conditius Longinus VI 16065; Conditia Ariagne Mari Apolloni uxor VI 22238; L. Condit(ius) Hilarianus vigil, a. 210 VI 1058 cent. 2 n. 101. confer cognomen Conditi.

# Congenetius

M. Congenetium Marcell[in]um et M. Congenetium Iustinum, quos habemus in titulo Arilicensi V 4020, ex celtica lingua gentilicium traxisse minime puto. nam a congignendo ortum est participium congenitus, quo utitur Plinius n. h. 11, 230, et novimus dativ. Deivai Genetai ex tabula Agnonensi (conf. nomen Geneti CIRh. 333).

## Constitutius

in Sedunis XII 139 [Co]nstitutius praes. prov. . . .

Constitutianus

in Raetia III 5896 Constitutianus.

vide cognomen Constituti.

## Consultinus

Cuprae maritimae IX 5303 [L.] Publicius L. f. Vel. Consultinus equo publico.

#### Consultonia

hoc nomen gentile invenies in Vincentii De-Vit onomastico.

## Cornutius

Romae VI 3884 Q. Cornutius L. f. Pal. Honoratus Puteolis mil. coh. XIIII urb., a. p. C. 197.

#### Cornutio

IGSI. 1787 (Roma et vicinia) Κορνουτίων. vide cognomen Cornuti.

#### Cretius

cretum antiqui et posterioris aetatis volgus eum dicebant qui crevit (conf. participia accretus, concretus et gloss. Phil.: creta λευκή. καὶ αὐξηθέντα). unde Lucretius, Vergilius alii hoc participium sumpserunt. sed cum paene innumerabiles homines Crescentes videamus adpellatos, Cretus mihi quidem notus est nullus, nec nomina ab hoc verbo prognata multa sunt aut frequentia. revera autem huius generis esse nomina Cretiani, Cretii, Cretorii, quorum partem Holderus in thesauro pro celticis habet, mihi non minus certum est, quam fuit Iuliae Crescentinae, mulieri Ostiensi, quae filio Aurelio Cretiano nomen suo simile imponi voluit.

in Hispania Baetica inventus est titulus II 1942 C. Cretio Mau[ro] a Cervia Mau[ra] matre positus. Cretiam Ianuariam habet titulus Lambaesitanus VIII 3562.

#### Cretianus

Ostiae XIV 664 Aurelius Cretianu[s] M. Aur. Mariani et Iulia: Crescentinae filius.

in Britannia VII 5 'Matribus Italis, Germanis, Gallis, Britannis Antonius Cretianus bf. cos. restituit

Cratio?

Mommsenus in inscr. Helv. 352, 63 haec exhibet vasi inscript: OF · CRETIO.

Cretorius

Cretorius November nominatur in laterculo vigilum VI 1056. 4, 37. a. 205.

Cultianus

Romae VI 23015 L. Nonius Sp. f. Cultianus. confer nomen Colendi.

## Cupitius

Celeiae III 5221 Cup. Cupitianus.

ad Rhenum CIRh. 1318 Cupitiu[s] Provid[ens] Serotini Cupiti filius, a. 226.

Vintii XII 19 M. Cupitius Paternus decurio.

Avennione XII 1036 Cupitia Florentina, Ianuari Primitivi uxor.

Vasione XII 5844 Cupitia Felicissima (Verille Verini filiae patrone optume titulum ponit).

Cupitianus

in Norico III 4733 Cupitianus Cupitines filius.

III 5221 Cup. Cupitianus.

in Pannonia sup. III 4442 M. Aurelius Cupitianus.

III 4452 Cetron. Cupitianus speculator (imperante Caracalla).

ad Rhenum CIRh. 1336 Atregtius Cupitianus hastifer civitatis Mattiacorum, a. 236.

in Britannia VII 887 G. Iul. Cupitianus centurio primipilaris. in Africa VIII 1523 L. Iulius Felix Cupitianus Mellitus, Cupitifilius. (litterae Wilmanusio visae sunt saeculi III esse, Schmidtio saec. II fere medii.)

Cupitina

in Norico III 4733 Cupitianus Cupitines f. vide cognomen Cupiti.

# Curatius

Romae VI 16619 L. Curatius Melippus.

VI 18848 L. Curatius Zephyrinus. (praenomen et litterae CV, quae perierunt, a Ligorio traduntur.)

in Britannia VII 1270 (in vasculo) 'Curati' (genet.); in indice fertur Curatus.

## Curiatius

Curiatiorum nomen antiquissimum (cf. Curiatios fratres, Kureiate dat.) in tab. Iguv. IIb 3) praetermittere nolo, quamvis obscuratius origo sit. atque eos, quorum res gestae libris manu scriptis raduntur, enumerare meum non est; titulis autem docemur hoc nomen maxime saeculis p. C. primo et secundo viguisse Romae, Luceiace, Allifis, Nolae, Neapoli, Ostiae, Patavii, in Illyrico, in Africa, in Britannia, in Gallia Narbon. recentissimum quod novi exemplum est anni 348.

Nolae X 1262 L. Curiatius L. f. flamen divi Augusti, prim. pil., trib. milit....

Tolosae XII 5388 Ap. Curiatius, a. u. 707.

Cordubae II 2211 Cur(iatius) Innocentius, a. 348.

in Hispania Tarrac. II 3783 (= 6013) M. Cornelius M. f. Gal.
Nigrinus Curiatius Maternus cos., leg.
Aug. pro pr. provinc. Moesiae et prov.
Syriae. ('num idem sit atque Maternus
consul ordinarius a. 185 plane incertum
est' Elimarus Klebs in prosopogr. imp.
Rom. I p. 459.)

#### Cursius

Olbiae in Sardinia X 7981 Currius Costini f. vide cognomen Cursi.

## **Datianus**

in provincia Byzacena VIII 111 'curante Valgio Datiano frattre'.
VIII 635 L. A[nn]ius Datianus.

Lambaesi VIII 3272 M. Vettius M. f. Datianus m. leg. III Aug. Dianae VIII 4615 Iulia Datiane.

Thamugadi VIII 17903 Antonius Datianus decurio, saec. IIII med. Madaurae VIII 16878 Saturius Datianus Pomponianus.

incerta est tituli V 5559 lectio. — Datianus consul est a. 358.

### Datina

Lambaesi VIII 2824 Iulia Datina mater, Iulius Longinus frater Q. Aureli Processi Maddiani optionis leg. III Aug. Ausiae VIII 9122 Valeria Datina Sexti Iuli Satur. uxor.

# Daticus

in Hispania Tarracon. II 6311 Datic(us).

## Datosus

in Africa VIII 10572 (= 14459) Datosus dispensator, C. Iuli Hilari pater.

similiter in Africa non modo *Maximosus* sim., sed etiam *Iuliosus*, *Aeliosus* al. inveniuntur (Mommsenus in ephem. ep. IV p. 521).

#### Dativos

de hoc cognomine eadem fere dicenda sunt, quae ad Datam adnotavi, nisi quod diutius videtur in usu mansisse et christianis quoque acceptum fuit. scriptum est nonnunquam una V (cf. Solmseni stud. p. 46, ubi delendus est numerus 10587 [==10548]): Miscai X 3483, in vasculo III 12014, 248, Caperae in Lusitania II 830, in Africa VIII 207. 4802. 7744.

Romae VI 10247 Claudius Dativus libripens, a. 252.

Carthagine VIII + 13605 sqq. sex Datibi christiani.

in municipio Giufitano VIII 861 P. Cornelius Marcelli fil. Pap.

Dativus aedilis. (litterae sunt saculi III.)

Dativae in Africa plures sunt quam Dativi.

## Datuleus

Thibili VIII 19043 Q. Pomponius Datuleus.

#### Datullus

Thamugadi VIII 17903 Gaiulus Datulli, Vitalis Datulli (saec. IIII med.).

Datonem novi nullum. - vide cognomen Dati.

## Decorationus

Romae VI 15226 Decoratianus (saec. I). Celeiae III 5221 Fla. Decoratianus b(eneficiarius). vide cognomen Decorati.

#### Delicatissima.

Romae VI 28253 Delicatissima Valeriae M. f. Priscae mater. vide cognomen Delicati.

#### Dentatins

Romae VI 5230 C. Dentatius Firmus Selenius, Iuliae Baucidis frater; in columbario.

Pompeiis X 895 Inventus Dentati Daph(ni) minister Augusti. a. p. C. 23. — vide cognomen Dentati.

#### Desideratia

ad Rhenum CIRh. 1315 C. Iustini[us] Favor ve. e[t] Desiderata.

## Dicatina

in insula Brattia III 6425 (= 10105) Dicatina est in codice Opitergino (in n. 6425 editum erat Picaria).

## **Domatius**

a domando non modo Domitius ortum est, sed etiam Domatius (conf. Petron. 74). huius gentilicii exempla inveni satis multa in Italia, maxime Romae, unum Scarbantiae in Pannon, sup. scripts

identur esse saeculis primo et secundo fere omnia. C. Domati rophimi saeculo primo labro dolii inscriptum est: XV 2432. cum eterae inscriptiones urbanae omnes humillimorum vel adeo liberinorum sint hominum, notandus est titulus VI 2168, qui est Cn. uli Cn. fil. Domati Prisci ex equo publico adiutoris haruspicum mperatoris pontificis Albani, reliquorum autem numeros enotare atis habeo: VI 1813. 7574. 16909-12. 18176. 18801. 21766 mulieris cognomen). 25446. 25456. satis antiquos est titulus Beneventanus IX 1713, qui exhibet C. Domatium D. l. Pylacem et Domatias D. l. l. Faustam et Taliam: servata enim est El diphthongus. C. Domatium C. lib.... dedit titulus Stabianus X 778 dextra fractus. P. Veturium P. f. Cor., Domatiam C. f. inscriptio Atinas X 5121: C. Domatium C. f. Rufum pr(aetorem) inscriptio Lanuvina XIV 2117 (vide etiam XIV 2116). in lapide Scarbantino III 4251 (conf. suppl.) leguntur P. Domatius P. [f.] Tergitio negotiator et Domatia P. l. Vimpia uxor eius.

## **Domitius**

de huius nominis origine disserui, cum cognomen Domiti tractarem: nunc hoc addam in Cn. Domiti Ahenobarbi nummis virum adparere nudum qui leonem perfodiat (conf. Mommseni hist. mon. Rom. p. 523). De Domitiis autem, quicumque aut Romae aut in provinciis excelluerunt, et quorum res gestae vel honores libris titulisque memoriae traditi sunt, quaerere meum non est; neque operae pretium puto tenuiorum titulos percensere, cum his nil fere novi addiscamus. ne multus sim, dico paene innumerabilia exempla Romae inveniri, permulta in Italia et in Africa, pauciora in Gallia Narbonensi et in Illyrico, haud ita multa in Hispania, rara ad Rhenum. paene nulla in Britannia, atque in Italia Ostia, Puteoli, Misenum, Verona Domitiorum frequentia praecellunt, in Gallia Narbonensi Nemausus plurima dedit exempla, in Africa Lambaesis et castra Lambaesitana, in Illyrico Salonae, in Hispania Tarraco. saeculi tertii altera parte hoc nomen frequens esse desiit, neque in christianorum titulis legitur nisi raro. Dometius (confer Eckingeri dissert. Turicensem de verb. lat. in tit, graecis orthographia scriptam p. 33) nonnunquam scriptum est in titulis Gallicis (V 3804. 6042. XII + 5340), semel Antii (X 8302), Domittius (conf. Ecking. p. 98) in Aegypto (III 6026) et in Pannonia sup. (III 3908).

Domitius equos vocatus est Romae (VI 10056).

#### Domitianus

de nomine Domitiani ei, qui titulos tractat, fere nihil dicendum relictum est; omnia enim libris optime explanata sunt. invenitur autem saeculis primo, secundo, tertio maxime in *Italia*, rarissime in *Gallia Narbonensi*, ad *Rhenum*, in *Britannia*, in *Hispania*, saepius in *Illyrico* et in *Africa*. haud raro secunda syllaba scripta est vocali E: in *Moesia sup*. III 8147. 8246, in *Africa* VIII 7426, ad *Rhenum* CIRh. 769.

#### Domitianianns

Romae VI 8532 Alexander Marcellianus et Encolphius Donitianianus cubiculari.

#### Domitings

in Gallia Narbon. XII 2338 Dometina C. Iuli Albani filia.
XII 2459 D. Titius Domitinus, D. Titii Domitii pater.

in Pannonia sup. III 4144 Domitinus Claudi Potentis frater.

(sic parentes solebant similia liberis dare cognomina.)

in Pannon. inf. III 3366 Domitinus Raudomaei fil.
III 3376 Aelia Domitina uxor P. Aeli Firminiani yet. leg. II ad.

#### Domitilla

Flaviam Domitillam Statili Capellae equitis R. Sabratensis ex Africa delicatam olim Latinaeque condicionis, sed mox ingenuam et civem Rom. reciperatorio iudicio pronuntiatam, patre asserente Flavio Liberali Ferentini genito, scriba quaestorio, Vespasianus uxorem duxit; ex hac liberos tulit Titum et Domitianum et Domitillam (Suet. Vesp. 3). filia Domitillae Vespasiani filiae fuit Flavia Domitilla (vide de ea prosopogr. imp. rom. II p. 81). Domitillae inveniuntur in titulis urbanis Africanisque.

#### Domitiola

Viennae XII 1920 Divica Domitiola uxor Lucili Metrobi signo Saprici statoris civitatis Viennes.

vide cognomen Domiti.

## **Donatins**

nomen gentile maxime Africum; sed etiam aliis locis in usu fuit. Donati Valentis enim fidem Galbae praestitam eiusdemque supplicium Tacitus narrat in hist. I 56. 59 et Donatise Florentine Ostiae positus est titulus XIV 921. Africani tituli hi sunt:

in castris Lambaesitanis VIII 2569, 70 Sex. Donatiu[s]...miles, saec. II ineunte.

Lambaesi VIII 3097 incertum est utrum legendum sit Domitius an Donatius, nam et hoc et illud traditur.

VIII 18343 Satrius Donatus, Antonius Donatus, Aelius Donatius.

Tipasae VIII 4856 L. Donatus (sic) L. f. Scap. /// Longinus (sic Renier, qui vidit, edidit).

## Donatianus

ut Donati, ita etiam Donatiani multi fuerunt in Africa; rarius autem occurrunt in titulis urbanis, qui saeculorum tertii, quarti,

quinti sunt, cum in Africa satis multa exempla inveniantur saeculo primo alterove scripta. tamen etiam in hac terra posterioribus saeculis hoc nomen magis videtur viguisse. iam saeculo tertio etiam nobiliores eo utebantur, nec spretum est a christianis. extra urbem Romam autem provinciasque Africanas paene nullum vestigium eius reperies.

Romae VI 1056 vigil, a. 205.

VI 1058 vigil, a. 210.

VI 1121 Basilius Donatianus v. p. rationalis, imperante Diocletiano.

XV 1686 officinator, non ante Diocletianum.

VI 1686 P. Gavius Renatus Maior Donatianus v. e. flamen Augusti perpetuus (Zamensis), a. 322.

VI 9920 Donatianus, in laterculo corporis tabernariorum, imperantibus Arcadio Honorio Theodosio.

Ferentini X 5874 Donatianus.

Salonis III 2236 Aurelius Donatianus Aureliae Privatae filius. inter Iuvavum et Ovilava III 5617 Donat[i]anus libertus... Donata ancilla.

in Britannia VII 759 Marcus Caecilius Donatianus militans tribunus in praefecto dono principis (litterae sunt saeculi tertii).

Thamugadi VIII 2400 Q. Hammonius Donatianus quaestor, praefiure dicundo.

VIII 17903 Donatianus decurio, saec. quarto medio.
VIII 2403 Fl. Donatianus fl. perp. ('ante a. 367, extremis fortasse Constantii annis, vel imperante Iuliano').

in oasi Nigrensium Maiorum VIII 2480/1 [C]occeius Donatianus eq. R. cur. reip., a. 267.

in castris Lambaesitanis VIII 2659,63 L. Iul. Donati . . . miles, saec. II ineunte.

Cirtae VIII 7017 Flor. Barb[ar]us Donatianus v. c.

quae extra urbem Romam et Africam inveni exempla exhibui omnia.

# Donatulus

nomen in Africa satis frequens, cuius alibi nullum inveni exemplum. tituli, quos saeculi tertii potius quam secundi esse puto (excepto Lamasbensi VIII 18587, qui imperante Elagabalo scriptus est), certioribus aetatis indiciis carent; quare numeros hic ponere supersedeo. habemus autem humillimi loci mulieres, perraro viros.

## Donatilla

Mutinae XI 853 [Novia D]onatilla libertina. Capsae VIII 139 Fl. Donatilla Qu[i]ntiani. Sufetulae VIII 11386 Clepia Donatilla. Tichillae (?) VIII † 1392 (= 14902) Donatilla. Carthagine VIII † 13629 [Do?]natil[la]. in prov. Numidia VIII 17596 Donatila (sic).

## Donativa

Africa Donatorum patria Donativas quoque habuit; [A]emiliam Donativam laudat titulus Thevestimus VIII 16572.

#### Donatalis

in Britannia VII 928 'Probo Donatalis pater'. vide cognomen Donati.

#### Dubitatins

Romae VI 2576 Dubitatius Atticus mil, cho. V pr. Veronae V 3299 M. Dubitatius Pervincus VI vir Aug.

non dubito his addere titulum Rhenanum CIRh. 1314, quem Iunoni Reginae posuit Dubitatus (sic scriptum esse in lapide testatur Brambach) Primitius. — vide cognomen Dubitati.

#### Dulciting

aetate posteriore a dulci cognomen ortum est Dulcitii, quod vel eam ob causam florente Romanorum lingua fictum esse non potest, quia tum cognomina in -us terminabantur, non in -ius. in christianis titulis saepius hoc nomen legitur, quam in ethnicis, neque solis tenuioribus imponebatur. exempla, quae inveni, exhibebo omnia; sed per imprudentiam factum est, ut urbana et etrusca, si quae extant, non enotarem; sed haec mox indices monstrabunt.

Lavinii XIV 2078 Caesius Dulcitius v. e.

Praeneste XIV 3338 Dulcitia.

XIV + 3424 Dulcitia

Nolae X + 1355 Duleitia L. f., a. 543.

Puteolis X + 3304 Dulcitia.

in Sicilia X 7200 Fl. Dulcitius v. c. consularis provinciae Siciliae, imperantibus Constantio et Constante.

in tintinnabulo X 8072, 14 Dulcitius.

in agro Compsino IX + 1080 Cl(audiu)s Dulc[i]tius.

Viennae XII + 2087 Dulcisius diaconus, a. 559 (in eodem titulo scriptum est hocsies.

XII + 2090 Dulcitia, a. 551? 566?

inter Viennam et Gratianopolim XII + 2190 Dulcitius.

Luguduni Allmer et Dissard I p. 209 'have Dulciti' (mulieris agnomen).

[ $\Delta$ 0]YAKITIOC signum videtur fuisse in titulo *Lugudunensi* Q. Latinio Pyramo posito: IGSI. 2531.

Dulciniae gentilicium habes in Hispania II 1276, Dulcas duas inveni in Africa VIII 9052. 9061, Dulcissimum Ostiae XIV 734.

## **Dolutius**

ne hoc quidem nomen praetereundum esse censui, quia sine dubio cum participiis cognatum est. quae autem sit eius origo equidem non perspicio, quare doctioribus hanc quaestionem relinquo integram.

C. Valerium C. f. Men. Dolutium Marcianum VI virum Aug., dec., omnibus honoribus functum habent tituli *Praenestini* XIV 2888 et 2919, quorum hic anni 227 est. M. Dolutius Iustus adparet in lapide *Surrentino* X 728. M. Dolutius M. f. Pub. Iustus Ferent(ino) occurrit in laterculo praetorianorum a. 174 (VI 2382a).

# **Emeritius**

ab Emeriti cognomine saeculis p. C. secundo tertioque frequentissimo raro videtur gentilicium declinatum esse. L. Emeritium Felicem nominatum fuisse puto veteranum tituli Verecundensis VIII 4239. Emeritius Ursinus et Emeritius Sextus miles leg. XXII pr. p. f. Severianae, bf. cos. sunt in Germaniae sup. titulis CIRh. 997 et 1574, quorum hic a. p. C. 223 scriptus est.

# Emeritianus

Romae VI 2453 Ulpius Emeritianus filius Ulpi Emeriti speculatoris coh. I pr.

Salonis III 2214 Aurel. Emeritianus. vide cognomen Emeriti.

#### Eventing

cognomen Eventii, declinatum a cognomine Eventi secundum posterioris aetatis consuetudinem, novimus ex christianorum libris. sed tituli quoque, eique fere omnes christiani, pauca servaverunt exempla. sunt autem haec:

Anconae IX † 5900 Fl. Ev[e]ntius veteranus.

Ravennae XI 15 C. Marius Eventius c. v.

Viennae XII 2110 Eventius [vocativo Eventi].

Thabracae VIII † 17388 Ebentia innoces in pace.

#### Eventianus

Mediolanii V † 6218 Eventianus. vide cognomen Eventi.

#### Excelsinus

hoe nomen semel mihi occurrit in titulo urbano VI 17469 Excelsino homini libertino posito.

(Excellens vocatus est magister collegii cuiusdam, quem habes in titulo VI 541, a. p. C. 88).

# Escitatianus

aedificium Escitatianum nominatur in titulo urbano VI 10238 aetate Flaviana scripto. cf. nomen Excitati.

## Exoratia

Comi V 5341 Exoratia Tertia. vide cognomen Exorati.

## Extricatulus

in provincia Numidia atque imprimis in regione Cirtensi maxime floruisse nomen Extricati deminutionis quoque forma luculentissime demonstratur. nam Extricatulos et Extricatulas nisi in oppidis Sigus, Mastar, Cirta inveni nullos. Estricatulam exhibet titulus Siguitanus VIII 5723. C. Sittius Extricatulus est in inscriptione Mastarensi VIII 6600. Pontiam Extricatulam habet lapis Cirtensis VIII 7660. vide cognomen Extricati.

# Exsuperatianus

Apuli III 1154 (cf. 7775) Comatius Exsuperationus filius M. Aur.
Comati Superi, frater Comatiorum Superiani, Superes,
Superstitis. — vide cognomen Exuperati.

## **Fabatins**

in Mauretania Caes. VIII 8993 Fabatia Luci filia Polla Fabia
Domitia Gelliola consularis femina
lampadifera et M. Fabatius Domitius
Pancratius libertus eius.

adde exemplum Rhenanum catino inscriptum (Correspond. d. Westd. Zeitschr. XIV p. 85: Fabatii). — vide cognomen Fabati.

## Fato

Fatonis nomen aut a fando dictum est, aut, id quod veri videtur similius esse, originem habet celticam. signum est in titulo Aquileiensi V 1102: C. Iulius Epictetus qui et Fato. adde figuli nomen in III 6010,84. in titulo Africano VIII 10660 nunc (conf. VIII 17594) pro Fatia recte legitur Fabia.

### Finiting

nomen gentile est rarissimum. *Viruni* inventus est titulus III 4811, in quo nominatur Finit(ia) Verbic... uxor M. Bell. Saturnini trib. chor. I Fl. Brit. Finitius Fidelis mil. n. Caddarensium est in titulo *Rhenano* CIRh. 1317, a. 225.

#### Finitianus

cognomen satis rarum, cuius bina exempla inveni Virumi et Savariae.

Viruni III 4811 Bel(licius) Finitian., filius M. Bell. Saturnini trib. chor. I Fl. Brit.

III 4963 Iul. Finitianus, cuius uxor est Restuta Restuti. Savariae III 4184 Tar(tonius) Finitianus Daiberi vet. III 10931 [Fi]nitianus. — vide cognomen Finiti.

## Fortunating

cognomen rarum.

Theveste VIII 16596 Fortunatius Mellitin[us].

NIS
Carthagine VIII 14100 FORTVNATIA (in sepulcro Iudaeorum).
Mactari VIII 11840 Fortunatia.

## Fortunatianus

hoc cognomen haud raro occurrit in titulis Italicis et Africanis; singula exempla inveni in Pannonia et in Hispania. ortum est saeculo p. C. primo (vide F[o]rtunati(anum) servom XV 2472) et ne quinto quidem saeculo exoleverat. inde a saeculo tertio vel nobilissimis placuit (vide Fortunatianum, qui imperante Decio proconsul Africae fuit).

Romae VI 1025 Fortunatianus scriba, imperante Septimio Severo.

Ostiae XIV 251, 3, 17 M. Macrin. Fortunatian.

Canusii IX 338 L. Marcius Fortunatianus duoviralicius,

Hadrumeti VIII 61 T. Fl. Umbrius Antistius Saturninus Fortunatianus c. v.

Mididi VIII 610 C. Mevius Silius Crescens Fortunatianus c. p. (litterae sunt saec. III incipientis).

Thamugadi VIII 17903 duo Fortunatiani decuriones, saec. IIII med.

Thagaste VIII + 5176 ex oficina Fortunatiani.

in vicinia Thevestes VIII 2107 Fortunatiana (praeter hanc mulierem Fortunatianam inveni nullam).

vide cognomen Fortunati.

## **Fotidins**

hoc nomen a fovendo potest fictum esse, sed vereor ne latinum non sit.

Narbone XII 4824 T. Fotidius Secundus.

XII 5004 Fotidius Ni[ce]phorus.

in gemma X 8061,13 Fotidia.

### Fructianus

Atinae X 366 (cf. 350<sup>add.</sup>) M. Tattius M. f. Pom. Fructianus. ad Fructianum quendam scripsit Symmachus epistulam VIII 3.

## Fructinus

Barcinone II 4561 M. Flaminius Fructinus.

## Fructilla

Romae VI 22468 ERVCTILLA (sic).

VI 26986 Fructilla.

Beneventi IX 1928 Fructilla (Fructilia traditur).

Gadibus II 1893 Valeria Fructilla (Fructilia traditur).

#### Fructula

Salonis III 2052 Iul. Fructula, hospita T. Statili Maximi militis coh. VIII vol., adi(utoris) corn(icularii) c(on)s(ularis).
III 2488 Fructula Primae filia.

### Fructilius

Romae VI 8955 [C.] Fructilius C. f.

## Fractio

hoc nomen occurrit *Pompeiis* in tabula cerata IV 3340 XXVI: N. Blaesius Fructio, a. p. C. 56.

# Fruct(u)sos

scribitur et Fructuosus et Fructosus, sed illud paulo saepius; tamen et hoc et illud ex nomine Fructi ortum esse putaverim. similiter enim Datosus dictum est in Africa (et floruit hoc nomen maxime in hac terra), et participium cφιγκτός Cyrilli glossarium interpretatur verbo strictosus (Goetz II 449); altera V autem eandem originem habere potest quam habet in verbis unduosus monstruosus, quamquam certe etiam adiectivi fructuosus analogia alicuius momenti esse potuit.

exempla habemus *Italica, Baetica, Africana*, unum *Rhenamum*, quae saeculorum II, III, nec non I videntur esse. omnes Fruct(u)osi humillimo loco nati sunt.

Romae VI 18597 Fructossa.

Ostiae XIV 246,5,28 P. Mucius Fructuosus 3 a. 140.

XIV 251,6,21 M. Cipius Fructosus, a. 192.

Lambaesi VIII 2586,15 Q. Iulius Fructuosus Karthagine bf. cos., sub imperio Heliogabali vel Alexandri Severi

C ante T extrita est in titulis Ammaedarensibus VIII 387. 11607, quorum hic Manilium Frutosum, ille Iuniam M. f. Frutosam nominat. christianis quoque hoc nomen placuit (vide Augustinum). vide cognomen Fructi.

### Fruticius

hoc nomen propter nomen Frutonii ad ipsum fruticem non refero, sed eodem genere prognatum puto atque participium defrutum: comparandum est nomen Fervenii in IV 2993dy. nomen Veneris Fruti, cuius templum Frutinal adpellatum est (vide Festum Pauli) ad eandem cognationem trahere non ausim. est autem satis antiquom. nota mihi sunt exempla haec:

Aquileiae V 796 (conf. 794) Fruticia Thymele M. Statini Dori.

V 989 Fruticius M. f.

HH vir i. d. quinq.

V 1218 M. Fruticius Q. f.

V 1219 Q. Frutic¦i Primi L Veronae V 3339 M. Fruticius Q. f.

L. Q. f.

L. L. f.

M. Fruticius M. f.

pr. sed. tr. pl.

M. f.

### Frutonius

Hispali II 1199 Frutonius Frutonii Brocci f. negotiantis ferrari incol(ae) Rom(ulensis).

vide nomen Fruticii. an latinum non est?

## Fulsinia.

Fulsinia a fulgendo dicta est, ut Fulgentia. cognata sunt nomen Fulginii (confer Fulginiam oppidum et cognominem ei deam) et quod cum fulmine cohaeret nomen Fulmonii (cf. flaminem et flamonium).

Lambaesi VIII 2802 Fulsinia Iusta, uxor Alfi Ianuari centurio-

nis leg. III Aug.

VIII 3660 Fulsinia Saturnina.

## Fnltia.

hoc nomen ortum videtur esse a fulciendo, confer nomen Fulcinii. Tibure XIV 3652 Fultia M. l. Psyche.

# Fu(u)tius

vetus nomen gentile ortum a fu-, confer cognomen Futi. viguit Romae, Ostiae, Casini, Pompeiis, Crotone optima aetate.

Romae VI 18828 M. Futius M. f. Vel. Secundus.

VI 18829 Q. Futius Iucundus.

VI 18830 Futia Eutychia, colliberta et coniunx C. Futi Onesimi.

VI 18831 Futia Maximilla.

VI 18832 Futia Vitella (sic).

Ostiae XIV 581 Futia L. l. Helena.

Pompeiis X 827 Q. Futio P. Calvisio co(n)s(ulibus). consules anni incerti.

Casini X 5193. 5194 C. Fútius C. f. praef. [C]asinat[ium].

X 5238 Q. Futius Q. l. Ithris.

X 5239 C. Fuutius C. l. Philocomus. (Futiae Megistenis nomen, quod idem titulus exhibet, una V scriptum est.)

X 5240 C. Futius C. f. Successus.

Crotone X 107. 108 Futia C. f. Lolliana, filia C. Futi Oniri iterum II viri.

X 110 Futia C. f. Longina mater L. Lolli L. f. L. n. L. pron. Cor. Lolli Marciani equo publico ornati, patroni coloniae.

#### Futili ..

hoc nomen fortasse et ipsum, ut Futus Futius, referendum est ad fu-.

Beneventi IX 1623 T · RVF LEG · V FVTILI IA

### Genetivos

hoc nomen, quod maxime in celticis regionibus invenitur et videtur impositum esse ingenuis humili loco natis, aut hominem indigenam significat (vide Levit. 16, 29; cf. Roensch, Semas. Beitr. II p. 16), aut ad numen aliquod Genetivom spectat (cf. Apollinem Genetivom ap. Macrob. sat. III 6, 5).

Romae VI 3206 T. Aur. T. f. Genetivos dec. eq. sing. Aug. nat.

Veronae V 3381 L. Annius Genetivos decur. Veron.

Aquinci III 3494 → (sic) Cornelius Genetivos decurio ex sing,
a. 189.

Savariae III 4150 Caesius Genetius (sic), a. 188. inter Ucetiam et Nemausum XII 2963 Gen[e]tiv[os]. Gadibus II 1817 Genetiva. — vide cognomen Geneti.

#### Helvenatius

helvenus videtur periisse, sed duraverunt helvella et helvenacus ab helveno orta (cf. Stolzii gramm. hist. p. 520). participiorum analogiam sequitur helvenatus, unde ductum hoc nomen est. similis est nominis Alfenatii origo. confer Helvios.

in Umbria, Wilm. ex. 135 Helvenat(ius), a. 219.

## Hertilia

Hertilia videtur nomen traxisse a participio perfecti eiusdem verbi, cuius participium praesentis inest in nomine Herentateis. quod verbum cum aliae linguae italicae servaverunt (umbr. herter al., cf. Buech. lex. it. p. 10), tum ipse sermo latinus (horior, hortor) atque ex herta deminutione factum est hertula, unde Hertilia ortum est, sicut ab aemulo Aemilius. ab hoc nomine tantulum differt Hersilia, quae a Romanis per S consonam efferebatur notissima in participiis permutatione.

ex simplici verbi radice crevisse adparet Herem Marteam, Heriem Iunonis, praeterea Herium, Hereium, Herennium nomina humans: cum Hersilia cognata sunt Hersennus (Marob. sat. III 12,7), Herrius (X), Herrenus (Macrob. sat. III 6, 11) (confer Marsos-Marrucinos al.) ab antiquo participio ficta videntur Herminius et Hermonius (IX).

Hertilia Redducta C. Antoni Celtiberi coniux eademque for tasse Helvi Felicis mater est in titulis *Lambaesitanis* VIII 3690. 3691. addo conchae cretaceae *Telesinae* IX 6082,40 inscriptionem

P-HERT, in qua tam Hertium quam Hertilium vel simile nomen intellegere licet, et nomen gentilicium *Heretii* (Kellerm. Vig. III 2. 2) eodem sine dubio prognatum genere; nec praetermittendum nomen Hertorii (II).

confer Horatios.

### Honoratins

nomen gentile satis rarum, cuius exempla saeculorum secundi et tertii sunt.

Romae XV 1189 ex pr(aedis) Honorati Maximi (scriptum in lateribus aetatis fere Pii).

ad Rhenum CIRh. 1025 Honoratius Clemens miles leg. XXII p. p. f., a. 204.

## Honoratianus

cognomen et humillimorum et honestissimorum hominum, saeculis secundo, tertio, quarto satis frequens Romae, in agro Tusculano, in Sardinia, in Illyrico, multo autem frequentissimum in Africa.

Romae VI 1057 C. Iulius Honoratianus vigil., a. 205.

VI 2114, 7. 10 Iasdius Aemilianus Honoratianus frater Arvalis, a. 241.

VI 1686 P. Iulius Catinius Honoratianus v. e. flam. Aug. perp., aedilis col. Zamae a. 322.

VI 1722 Flavius Honoratianus v. c. (praescriptum titulo: Honoratianii.)

in Sardinia X 7859 Honoratia[n(us)] filius L. [F]l[avi] Honorati proc. et praef. prov.

Lambaesi VIII 2741 . . . Saturninus Honoratianus trib. laticl. leg. . . . (sub finem saec. II, ut videtur).

Carthagine VIII 12522 C. Valerius Gallianus Honoratianus v. c. cur. rei publ. Karthag., a. 283.

Membressae VIII 1296 Calicius Honoratianus, a.379—383.

Ammaedarae VIII 11536 Iulia Flavia Herennia Caecilia Honoratiana Optata clarissima puella, filia Fl. Pollionis Flaviani c. v.

propter nominis formam notabiles sunt tituli urbanus VI 20800 qui habet Iunium Onoratianum, et Noricus III 5304 in quo et Honoratianus legitur et Honoratianus (fortasse ex nomine quod est Honoratus ortum).

#### Honoratinus

Romae VI 24318 M. Plotius M. f. Cor. Honoratinus Sabinus. vide cognomen *Honorati*.

#### Horatius

clarissimi sunt Horatii fratres. M. Horatius Pulvillus consul suff. fuit a. u. 245. in titulis hoc nomen haud ita frequens est; omnino non invenitur in Gallia Narbonensi, in Britannia, ad Rhenum. quae

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XXIV.

habeo exempla priorum p. C. saeculorum sunt; saeculi quarti esi titulus *Thamugadensis* VIII 2403, 2, 19 in quo nominatur Horatus Maximus pontifex. in diplomate militari III D XXV a. 110 est Thamus Horati f. Ituraeus.

praetermittere hoc nomen in hoc indice nolui, quamvis difficilis sit interpretatio eius. ortum videtur esse a participio verbi conigationis in A cum horiendo et hortando cognati. Horam deam hu pertinere pro certo non adfirmaverim, quoniam priorem huius nominis svllabam Ennius produxit.

# Impetratianus

in prov. Numidia VIII 17839 Impetratianus. vide cognomen Impetrati.

#### Inventiana

Romae VI 14005 Caesia Dafhnidiana (sic) Inventiana.

# Inventinus

Inventinus episcopus Africanus saeculi quinti (Not. provinc et civit. Afr.). — vide cognomen Inventi.

## Inbatianus

Romae VI 9046 Chius Aug(usti) Iubatianus struct(or). vide cognomen Iubati.

### Lacutulanus

hoc nomen quamquam natum sit necesse est ex oppidi nomine (cf. Huebneri quaest. onomat. in Ephem. epigr. a. 1874 p. 87), tamen quia huius oppidi memoria alibi nusquam videtur servata esse praetermittere nolui. cui oppido nomen fuit Lacutula, dictum a lacu (vide lacuatus participium, quo utitur Ennius in Andromacha v. 84 Ribb. 5), ut Sublaqueum a lacubus (Plin. n. h. III 109).

Pompeiis X 824 Anteros Lacutulani (servos) a. p. C. 3. Aquini X 5484 Lacutulana Gemella et M. Lacutulanus M. f.

Lacon, parentes M. Lacutulani M. f. Marcelli.

Amiterni IX 4179 [Pil]ema Lacutu[lana]. 4239 C. Appuleius

P. f. Qui. pater, Paulla Lacutulana Q. f. mater. in agro Amiternino IX 4467 Lacutulana C. l. Aprodisia.

Naronae III 1827 duo Lacutulani, duae Lacutulanae, in lapide

a dextra fracto.

#### Lausius

Romae VI 21173 M. Lausius Severus.

#### Lauselius

inter Pisas et Florentiam XI 1734 M. Lauselius Maxsimus et M. Lauselius Tacitus et Lauselius Tacita et M. Lauselius Sabinus.

vide cognomen Lausi.

### Lantina

Romae VI 21174 L. Lautius Agatho.

VI 21175 L. Lautius Celado Lautiae Tyches maritus.

### Lantina

in Mauretan. Sitif. VIII 8520 Fabia Lautina uxor Aemili Coddei. VIII 8543 Caelia Lauti(na).

## Lautinius

nomen satis antiquom, ut adparet ex titulo Venafrano.

Venafri X 4956 C. Lautinius Ti. f. Ter.

Caeliae IX 277 Laut[i]nia (mulieris) l. [Pa]nthera.

vide cognomen Lauti.

## Lectinius

Salonis III 2335 M. Lectinius Cornelianus. vide cognomen Lecti.

# Legativos

titulus Brixianus V 4558, si recte traditur, L. Calventio Legativo positus est.

## Libertius

Vibone X 49 L. Libertius C. f. pont(ifex) max(imus), IIIIv(ir) i(ure) d(icundo) q(uinquennalis) c(ensoria) p(otestate).

Luguduni Allmer et Diss. II p. 475 G. Libertius Decimanus civis Viennens., naut. Araricus.

# Libertio

Carthagine VIII 13079 Libertio Caes(aris) n(ostri) vern(a). (saec II fere med.)

in Mauretania Sitifensi VIII 8897 Q. Sempronius Libertio. vide cognomen Liberti.

## Libratius

Libratus est qui librat i. perpendit, ut simillimum sit Librato nomen Pensati. eandem nominis Liberantii significationem esse putaverim, cf. verbum deliberandi. cognomen Librati nusquam inveni.

Aptae XII 1136 Libratia Marciane uxor T. Pompei Mar[c]elli.

## Licutia

hoc nomen eodem videtur prognatum esse genere atque nomina *Licinus*, *Licinius*, *Liconius*, *Licovius* cognata cum licino, obliquo, limo aliis; in obliquo et ipso verbum nativom vocali V auctum est. cf. Camurtios.

Licutiam Saturninam uxorem L. Pullaeni Rogati habes in titulo Calamensi VIII 5456.

### Lotia

Regii Lepidi XI 998 LOTIA ·· S ··· C{ vide cognomen Loti.

### Lucetius

Lucetius, unus ex Rutulis, cuius caedem narrat Vergil. Aen. II 570, nomen accepit a deo Lucetio, qui dictus est a lucendo. al versum Vergilianum Servius haec adnotat: solum hoc nomen est quod dictum a Vergilio in nullo alio reperitur auctore. sane lingu Osca Lucetius est Iuppiter, dictus a luce, quam praestare hominibus dicitur. ipse est nostra lingua Diespiter, id est diei pater: Horatius 'namque Diespiter plerumque per purum'.

## Lucretius

nomina Lucretiorum montisque Lucretilis a luc- orta sunt: forma simile est nomen Lucrum (cf. Üseneri Goettern. p. 198). cognata sunt Lucra, Lucrius, Lucriamus, Lucris, Lucrio, Lucrina, Lucrius, nisi tamen pars ad lucrum, deos Lucrios, lacum Lucrinum rectius referetur.

Sp. Lucretius Tricipitinus, pater Lucretiae illius propter pudicitiam clarissimae, consul suff. fuit a. u. c. 245. post hunc multi summis functi sunt honoribus, quos hic enumerare meum non est. imperatorum autem aetate tituli paene soli nominis memoriam servaverunt atque frequentissimum fuit saeculis Christi primo, secundo, tertio: posterioris aetatis exempla rarissima sunt. magnam Lucretiorum multitudinem dederunt Italia, Gallia Narbonensis, Illuricum, Africa

Q. Lucretius Vespillo cos. a. u. c. 735. [S]ulpicius Lucretius Barba cos, suff. aetate Traiana.

Pompeiis X 924 Manlianus Lucreti, a. u. c. 747.

Capuae X 3779 C. Lucretius C. l. Apul(us) magister Cererus, a. u. c. 648.

Beneventi IX + 2082 b Lucretia Prima.

Lucretius cognominatus est Augustorum tabularius provinciae Sardiniae X 7584. inscriptionem parietariam Pompeianam IV 97\*, in qua legitur *Lucritius* Adamatus, Carolus Zangemeister, quis soli Garruccio debetur, inter falsas vel suspectas reiecit. nullum novi Lucretium, qui posterior sit eo, cui Caelius Aurelianus medicinalium responsionum libros dedicavit (acut. I praef. 2).

## Lucretianus

hoc cognomen iam anno p. C. 1 invenimus; postea paud eo usi sunt videturque exolevisse saeculo tertio.

Abellini X 1138 Paccia Lucretiana, cognata P. Pacci Ianuari. Pompeiis X 891 (cf. 884) L. Obellius Lucretianus IIvir, a. p. C. 1. Tibure XIV 3663 M. Lurius M. f. Palat. Lucretianus patronus municipi, a. 184.

in agro Vicetino V 3118 Vaternius Calpurnius Lucretianus procurator Aug.

in ora Genuati V 7743 Cn. Lucretius Lucretianus. Sagunti II 6056 Q. Lucretius Lucretianus. in Africa VIII 10847 Lucretianus.

# Lupatius

Emeritae II 525 Aelius Iustus Lupatius. vide cognomen Lupati.

#### Lutating

nomen antiquom et in rerum gestarum memoria nobilissimum. satis puto adferre hos duos C. Lutatium Catulum consulem a. u. c. 512, qui primo bello Punico Poenos ad Aegates insulas devicit, et Q. Lutatium Catulum consulem a. u. c. 652, qui ad Vercellas cum Mario Cimbrorum exercitum delevit. ut ex titulis discimus, Lutatii haud pauci nominati sunt saeculis p. C. primo secundoque et tertii priore parte; postea hoc nomen videtur magis magisque extinctum esse. exempla repperi plurima Romae, pauciora in Latio, in Campania, in Apulia, in Gallia Cisalpina, in Gaulo insula, in Sardinia, in Gallia Narbonensi, ad Rhenum, in Hispania, in Africa. ex quibus, ut chartae parcam, haec sola hic pono:

Romae VI 5639 L. Lutatius Paccius thurarius de familia rege Mitredatis (sic) (cogitandum existimat Mommsenus de eo Mithradate, quem devicit Pompeius).

Volturni X 3722 L. Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lu[t]atius Natalis IIIIvir viar. curand., trib. laticlavius leg. VIII Aug., quaestor urbanus, ab actis senatus, aedil. curul., praetor, leg. Augg. leg. XX V. v., procos. provinciae Narbonensis, praef. aerar. Saturn., cos II, patronus coloniae. (cf. n. 7506.)

in Gaulo insula X 7501 add. Lutatia C. f. sacerdos Augustae imp(eratoris uxoris) perp(etua). (imperator est Tiberius.)

nomen Lutatii a luto videtur dictum esse; quocum vocabulo cognatum est id, a quo Galli declinaverunt nomen Lutetiae (vide Zeussii gramm. celt.<sup>3</sup> pag. 70 sq.) hominumque nomina quae sunt Luta Luto Lutonius Lutullus Lutarius Lutevus Lutevius Lutaeus Luteus Lutavius Lutumarus Loutius L[o]utamo (cf. Zeussii gramm. celt.). quae autem nominum Luttii (VI, X, XIV, XII) Luttonii (CIRh.) similiumque origo sit nescio. — Luctatius, si extat, latinum non est.

#### Lutatianus

Thuggae VIII 1501. 1502. 1504 Q. Gabinius Rufus Felix L[ut]atianus.

Valeriae II 3215 Luta[tian]us.

# Luxius

a luxis membris aliquot nomina dicta sunt, quorum simplicissimum est Luxius. quod cum in sola Africa inveniatur, cetera nomina eodem genere prognata in Lucania Campania Venetia occurrunt (sed CIL. indicibus tantum uti potui). ex celtica autem stirpe orta sunt nomina Luxinius (Liv. 33, 21) Luxovius Luxovium (vide Zeussii gramm. celtic.<sup>2</sup> p. 126 et 784).

Luxia Catla est in titulo Africano VIII 5039.

## Luxilius

nomen gentile bonae aetatis, cuius exempla inveni in *Lucania* quinque, in *Campania* et in *Umbria* singula; sed ea CIL. volumina quae indicibus carent, adhibere non potui.

Potentiae X 161 Luxilia M. J. l. Dec. . . .

Tegiani X 293 C. Luxsilius A....

X 304 and. C. Luxilius Rufus Luxiliae C. l. Lupulae maritus.

X 8096..Lluxilius Pedo.

Atinae (in Lucania) X 357 Luxsilia Statiae [l. Ch]rusis, Luxsiliae Olympiadis mater.

Neapoli X 1511 G. Luxilius . . . . mus.

Pisauri Orelli n. 3143 C. Luxilius C. f. Pompt. Sabinus Egnatius Proculus c. v., cur. rer. publicar. Pisaur. et Fanest, leg. leg. X gem. Gordian. e. q. s.

#### Luxonia

Ateste V 2589 G. Cartilius Q. f., Luxonia T. f. Tertia.

## Macatianus

fundus Macatianus Ennianus est in tabula alimentaria Veleiati 5.25.

vide cognomen Macati.

# Maglatius

Maglatius videtur cognatum esse cum Magio et Magulnio. Corfinii IX 3267 C. Suetedius C. f. Ser. Maglatius, Diochares l. posieit.

#### **Mammatia**

Mammatiae ancillae Dasumia Thais titulum posuit urbanum VI 21909. vide quae dixi in cognomine Mammati.

### Mansuetius

Mansuetios nonnullos, saeculorum ut videtur primi secundi tertii homines, inveni in Gallia, in Hispania, in Britannia.

Comi V 5294 M. Mansuetius M. f. Ouf. Crescens harisp., VIvir, IIIvir a. p., IIIIvir i. d. Como.

Luguduni, Allmer et Dissard III p. 120 C. Mansuetius Brasus civis Tever.

Cordubae II 2294 Masuetius P. Minici Facundi ser. (hic titulus Huebnero videtur Caesaris Augustive aetatis esse. servi nomen gentilicii formam prae se ferre memorabile est.)

in Britannia VII 693 Mansuetius Senicionis.

#### Mananetianus

Romae VI 2432 Mansuetianus (centurio) coh. pr. I pr. p. v. Sev. 2501 C. Marius Mansuetianus mil. cho. III pret.

in Pannonia sup. III 11081 Au. Masuetianus M. Aur. Valeriani vexillarii alae primae contariorum Antoninianae et Elv. Bone filius.

### Mananatinus

Romae VI 22013 Mansuetina filia Mansueti et Marciae Parthenidis.

> VI 3211 T. Aurelius Mansuetinus eq. sing. Aug. nat. Noricus.

### Mansuetinius

Genavae XII 2628 [Ma]nsuetinia Iu[sti]na liberta et coniux C. Ma[ns]uetini Pa[te]rni.

vide cognomen Mansueti.

### Mantutius

in titulo Madaurensi VIII 4710 legitur L. Fabius Alexander Qirina (sic) Mantutius. cuius viri quartum nomen vocatum esse puto ab eo nomine, quod Dis pater apud Etruscos habuit, unde etiam Mantua dicta est (vide Serv. in Aen. X 198 et schol. Veron. ed. Keil p. 103 sq.); confer Ianatum al. ab eodem deo declinata sunt nomina Mantii (VI) Mantonii (XIV) Mantennii (V).

# Marcutius

in provinc. Numidia 4478 M. Oc. Marcutius. hoe nomen videtur a Marco originem habere.

## Maratius

Romae VI 1056, 2, 87 Maratius Faustus vigil, a. 205. vide cognomen Marati.

# Maritina

Romae VI 1058, 4, 74 P. Maritius Clemens vigil, a. 210.

VI 9366 Ser. Maritius Martialis.

VI 26513 Ser. Maritius Magnus.

vide cognomen Mariti.

# Marratius

Marratium episcopum Africanum, qui subscripsit damnationi Primiani, habes apud August. in Enarrat. in Psalm. 36, serm. 2, 20.

### Marrutius

Marsus cognomen est satis frequens, unde dicuntur Marsius et deminutive Marsillus. a Marso declinata sunt Marruvium et Marruviui (Marrus est ap. Sil. Ital.), RS mutatis in RR; quibuscum

cognata sunt nomina Marrius (X, XIV), Marrutius, Marracius (XIV), Marrinius (II). nomini Marrutius simillimum est Marratius.

Marrutiam Maximam habemus in titulo Cirtensi VIII 7589 Marrutius episcopus Africanus est apud Cypr. ep. 57 et 70.

# Masins

a Maso declinatum, quod vide.

Venusiae IX 475 M. Aninius Sp. f. et T. Masius T. l. Pamfi. Veronae V 3666 M. Masius M.... ad Rhenum CIRh. 394 Masius.

CIRh. 632 Masius Ianuari et Titianus Ianuari, a. 238.
rhenanas has gallicum potius quam latinum nomen ostendere
veri simile est, quia a latina cognominum fingendorum ratione abhorret. exempla duabus S scripta, quae certe sint latina, non invenio.

### Masso Maso

de origine huius nominis et de nominibus cognatis pauca diri in cognomine Massi. qui in titulis inveniuntur Massones gallico videntur usi esse nomine (vide Holderi thesaurum). apud Romanos autem iam antiquo tempore Massonis nomen civitate donatum est; de Papiriorum Massonum enim gente patricia Cicero ad fam. 9, 21 verba facit, atque postea plebeiam quoque gentem ita adpellatam esse Mommsenus docet in quaest. rom. I p. 116. scriptione autem variant libri: nam cum Massones legamus apud Cic. ad fam. 9, 21, apud Liv. 25, 2, apud Val. Max. III 6, 5, Masonem ostendit Liv. 21, 25 al.; Maso etiam est in fastis Capitolinis.

C. Papirius C. f. L. n. Maso a. u. c. 523 consul fuit (vide fastos Capitol., Val. Max. III 6, 5 al.). C. Papirius C. f. Masso pontifex et C. Papirius L. f. Masso decemvir sacrorum mortui sunt a. u. c. 541 teste Livio 25, 2. C. Papirium Masonem triumvirum agro adsignando fuisse a. u. c. 536 idem tradit 21, 25. L. Papirius Maso praetor a. u. c. 578 apud eundem est 41, 14. adde eum, quem Cicero ad Att. 5, 4 nominat.

### Masinius

Zarat in provincia Numidia VIII 4514 C. Masinius Donatus.

### Masonius

Romae VI 6804 C. Masonius Niger, Masonia C. l. Chrotalio.

VI 22277 C. Masonius Cilix.

VI 22278 C. Masonius Nicep(orus).

VI 22279 C. Masonius C. l. Philetus.

VI 22321 L. Petronius Ampliatus et Masonia Briseis uxor eius.

Venusiae IX 465 C. Masonius gladiator.

Minturnis X 6041 L. Manlius L. l. Hilarus, Masonia C. l. Dionysia. Masonius fortasse etiam celticum nomen fuit (vide quae in fine Holderus adfert exempla); quae duabus S scripta sunt ad celticam linguam pertinent (confer Holderi exempla).

vide cognomen Masi.

# Mellitinus

Theveste VIII 16596 Fortunatius Mellitin[us].

### Mellito

in Dalmatia III 2999 Aelia Mellito P. Aeli Prisci uxor. vide Graecum nomen Μελιτώ.

#### Mellnting

Romae VI 22350 Mellutia Romana Numiciae Benedictae soror. saepius occurrit Mellito-, confer nasicam et nasutum.

# Melsonius

Melsonii a melle dicti sunt; vide quaee xposui in cognomine Melliti.

Pompeiis X 885. 886 M. Melsonius A. f. IIvir i. d., a. u. c. 740. Tarenti IX 6152 C. Melsonius Cn. l. Hercolei donum. in signaculo X 8059, 239 Lupi Melsoni. vide cognomen Melliti.

## Mercatins

nomen gentile rarissimum declinatum a cognomine Mercati.

Aquis Sextiis XII 523<sup>add</sup>. Mercatia . . . tilla hominis libertini uxor.

in Britannia VII 912 Mercatius Firmi, a. 207.

# Mercatilla

nomen servile. ortum esse videtur prima imperatorum aetate et durasse per tria saecula. pauca exempla inveni *Italica* et Gallica.

Romae VI 1963 Iulia C. I. Meratilla; ineunte saeculo p. C. primo. Ostiae XIV 397 Numisia L. lib. Mercatilla, uxor L. Numisia L.

lib. Agathemeri seviri Augustalis, negotiatoris ex Hispania citeriore.

Luguduni, Allmer et Dissard III p. 345 Primitivia Mercatilla
sive Mastichum M. Primitivi Mercatoris soror.

## Mercatilia

Telesiae IX 2303 Sossia D. l. Mercatilia. an Mercatilla? vide cognomen Mercati.

### Minatius

praenomen et nomen gentile.

Romae I 911 A. Minati(us) A. l. (priore saeculi u. c. VII parte.)

Aufidenae IX 2809 L. Vettius Min. f. Vol. Ursulus.

IX 2813 Minatia C. f. Laurilla Meni Iusti coniux.

Capuae X 3773 Cn. Minatius . . . magister conlegi mercatorum, a. u. c. 642? 643? Atinae X 5072 Q. Minatius Q. [f.] [T]er. Saturninus aed. Ilvir q. quinq. praef. fabr., Seia L. f. mater eius.

Aquileiae V 1301 C. Minatius C. f. Africanus, M. Minatius C. f.

accedunt pauca exempla inventa in *Lusitania* et in *Gallia Narbonens*i.

Minatius Magius Aeculanensis nepos Decii Magii Campani eius, qui bello Hannibalico interfuit, atavus Velleii, bello Italico maximam Romanis fidem praestitit (cf. Vell. II 16, et titulum Aeclanensem IX 1140). M. Minatius Sabinus proquaestor Cn. Pompei Magni filii bello Hispaniensi a. u. c. 709.

etr. minatie(s). — non segregandum ab hoc Minnatius (cf. oscum Minnie(s):

Mastar VIII 6529 Minnatia Na[mg]idde.

# Minatidius

Romae VI 15705 T. Minatidius Rufus et Pedania Iullina.

#### Menatius

non diversum a Minatio, confer oscum meneum. cognata videntur esse Menius, Meneius, Menullus.

Menatia Prisca C. f. est in titulo *urbano* VI 22399; Menatiam Valentinam C. Virgini C. f. Aibari matrem ostendit titulus *Venusinus* IX 602; in titulo *Galliae Cisalpinae* V 4007 legitur G. Menatius G. filius Fab. Severus.

vide Minatum.

### Minutius

Calibus X 4683 Minutia C. l. Veneria. Ephem. epigr. VIII p. 138 n. 544: Minutia L. l. . . . . ibd. p. 140 n. 554: Sura Minutia.

in Thracia III 6120 C. Minutius Laetus vetran. (sic) leg. VII C. p. f., a. 76.

L. Minutius L. f. Latinus in strigili legitur, cf. Bull. epigr. de la Gaule 1883 p. 268 n. 15.

incerta praetermitto. Minutium deum et Minutiam portam ex Festo novimus (p. 88 et 129 Thewr). vide cognomen *Misusti*.

# Moderatius

ad Rhemm CIRh. 1390 Moderat(ius) Aprianus.

# Moderatianus

Salonis III 8803 C. Saufeius Moderatianus, C. Saufei Moderati August. heres.

in municipio Giufitano VIII 12383 Q. Furfanius Moderatianus.

#### Moderatilla

in Pannonia super. III 3911 scriptum est 'Moderatilia'.

in Lusitania II 33 M. Octavius Octaviae M. f. Marcellae Moderatillae lib. Theophilus.

vide cognomen Moderati.

## Molliting

M. Mollitius Alexander est in lapide urbano VI 22592. huc etiam M. Molletius M. f. Cor. Valens aed. referendus est, quem praebet titulus Urbisalviensis IX 5539. eodem genere prognata sunt nomina Mollius (X), Mollicius (XIV), Molliculus (Ti. Minucius Molliculus praetor a. u. c. 574, cf. Liv. 40, 35).

#### Monetins

nomen a Moneta declinatum. P. Monetium soc. l. Philogenem vascularium qui nominatur in titulo *urbano* VI 9953 optima aetate scripto manumissum esse a societate quae nummos cudendos videretur redemisse bene suspicatus est Henzenus. alterum huius nominis exemplum praebet titulus VI 22593: M. Monetius Eutycus.

# Mulso (?)

in agro Albano XIV 2371 Garruccius intellegit Q. Sulpicium Mulsonem.

#### Mulsulus

Romae VI 19576 Hostilia Mulsula A. Iuli Magni uxor. VI 22624 Mulsulus (an gentilicium est Mulsulius?). in tegula Salonitana III 3214,1 Attia Mulsula. vide cognomen Melliti.

### Multins

Matriti II 3072 'Multio Porcio'. rectene tradita sit dubitatur.

### Multasius

Romae VI 22625 C. Multasius C. l. Dionysius, C. Multasius C. l. Philod[amus]; titulus Augusti aetate posterior non est.

Urbisalviae IX 5552 P. Mult. Felix et Multasia Felicitas nutrix.

Grumenti X 257 Gemellus Minici Croci et mater eius Multasia
Aequitas.

# Multelius

Cemeneli V 7932 M. Multelius Secundinus.

Antipoli XII 5726 Q. [M]ultelius . . .

fortasse huc etiam Antipolitamus titulus XII 175 referendus est M. Moltelio C. f. Vol. Secundino flamini IIviro Antipoli positus.

#### Multilius

Antipoli XII 201 M. Multilius Pate[rnus].

### Multilling

Puteolis X 2750 P. Múltillius D. l. Tertius. vide quae adnotavi ad cognomen Melliti.

### Munatins

hoc nomine eum puto significari qui munis est; 'munem significare certum est officiosum unde e contrario inmunis dicitur qui nullo fungitur officio' Paul. p. 121 Th. confer oscum múiniki, latina municas (Paul. p. 143 Th.), comoinem (cf. Buech. lex. ital. XVII). extitisse videtur olim vocabulum muno-, quocum cognatum munis ex eodem genere sunt Munius, Municius, Munilius, Muninus, nec segreganda ab his puto nomina quae sunt Munnius, Munninus, Munninius. a \*munatulo participio ex \*munato deminuto fictum est Munatuleius, a Munatio derivatum Munatidius. cum Munnio cognatum est Munniatius.

C. Munatius decemvir agris dividundis a. u. 581. L. Munatius Plancus cos. a. u. 712. Q. Munatius Celsus procurator Mauretaniae Caesariensis sub Caracalla (cf. prosopogr. imp. rom. II p. 389).

Ostiae XIV 246 III 6 L. Munatius Trophim., a. 140.

Variae XIV 3479 Munatia St. f., C. Munatius D. l. Pamphil. (litterae sunt liberae rei publicae.)

Tibure XIV 3678 M. Scaudius C. f., C. Munatius T. f. aediles.

Nomenti XIV 3955 Gn. Munatius M. f. Pal. Aurelius Bassus

proc. Aug, praef. fabr., praef. coh. III sagittariorum, praef. coh. iterum II Asturum, censitor
civium Romanorum coloniae Victricensis quae est
in Brittannia Camaloduni, curator viae Nomentanae, patronus eiusdem municipi, flamen perpetus
duumvirali potestate, aedilis, dictator IIII.

Neapoli X 1492 L. Munatius Concessianus v. p. patronus coloniae.

Aquileiae V 925 M. Munatius M. f. Scap. Etruscus Florentinus, Q. Munatius miles chor. VII pr. frater eius.

Dertonae V + 7405 Munatia Spica.

in Norico III 5538 Q. Munatius Q. f. Ouff. (sic) Lupus Saena mil. coh. VIIII pr.

Arsacal VIII 6050 P. Sinicius P. f. Munatius vet.

# Munatianus

in castris Lambaesitanis VIII 2569a 34 L. Pomponius Munatian. cas(tris).

### Munatuleius

in Latio XIV 3438 M. Munatuleius M. f. Ani. Marcellus [trib. mil.] a populo, M. Munatuleius C. f. Ani. Montanus pater.

# Munatidins

Romae VI 22643 Q. Munatidius Sp. f. Gallus.

VI 22644 Munatidia Cyrilla.

VI 22645 Munatidia Q. D. I. Secunda.

Catinae X 7014 Facundus Porfyrius Mynatidius v. c. cons(ularis) Catinae urbis (vel potius provinciae Siciliae).

### Munniatius

in Africa VIII 545 Sex. Munniatius Primigeni f. Felicio. VIII 546 Munniatia Sex. f. Satur[nina].

### Mussulus

Romae VI 18541 Fortúnátó Mussulo v. a. V m. X Clódia Príma fécit vernae suó.

#### Mussoss

Arsacal VIII 6129 Iulia Mussosa. declinatum est a nomine Mussi, ut Datosus a Dato.

### Mussiosa

Arsacal VIII 6041 Iulia Mussiosa Kasariana. vide Mussosam et vocabulum cessiosus (corp. gloss. II p. 572).

### Mussiolus

in Africa Bull. epigr. a. 1884 p. 113 n. 101: C. Iulius Mussiolus. vide cognomen Mussi.

## Natulus

nomen Africanum.

Carthagine VIII 12549 Natul[us], exeunte saec. II.

Siccae VIII 16024 Fulcinia Natula.

Lambaesi VIII 2586,23 Q. Fulvius Natulus Karthagine bf. cos.; 'Elagabali fere imperio Severive Alexandri primis annis'.

#### Natilla

in provincia Numidia VIII 6906 Natilla Marcela (sic). vide cognomen Nati.

## Neratius

nomen gentile a Nerato declinatum. ortum videtur esse in Samnio, atque maxime viguit Saepini; pauca admodum exempla prodierunt in Campania, Ostiae, Romae, neque in ceteris terris civitate donatum est. spectat autem praecipue ad saeculum p. C. secundum, sed ne sequentium quidem saeculorum desunt vestigia.

clarus est L. Neratius L. f. Vol. Priscus cos. fortasse suff. a. 87, homo iuris peritus, cuius consilio usus est Traianus; fuit fortasse Saepinas, nam ad eum spectat titulus IX 2454 in hoc oppido inventus, qui etiam filium eius videtur nominare (vide Momms. ad hunc titulum); huius fratrem L. Neratium Marcellum, qui iterum consul fuit a. 129, osten-

dit diploma militare VII 1193 a. 103 inventum in Britannia. alterius familiae Saepinatis vestigia habent tituli eius oppidi IX 2450 -2453, in quibus sunt Neratius Priscus cos, et filia eius Neratia Marullina nupta cum C. Fufidio Attico v. c. cos., cuius filii sunt C. Neratius Fufidius Priscus, C. Neratius Fufidius Annianus, C. Neratius Fufidius Atticus. praeterea Saepini habemus L. Neratium C. f. Vol. Proculum X virum stlitibus indicandis . . . missum ab imp. Antonino Aug. Pio ad deducendas vexillationes in Syriam ob bellum Parthicum, praef. aerari militaris, cos. (IX 2457), fratrem fortasse [N]eratiae Proci[llae] uxoris [C.] Betiti C. f[il.] [C]or. Pietat[is] [p]raef. coh. pr[im.] [Fl]aviae Comm[agen]orum e. g. s. (IX 1132). avonculum C. Nerati C. f. C. n. C. pron. C. abn. Cor. Proculi Betiti Pii Maximilliani quaestoris, II viri quinq., p. c., flaminis divi Hadriani e. q. s. (IX 1160). praeter hos Saepinates Neratios vides in IX 2440, 2447, 2458, 2484, 2510-2517, 2531. M. Neratium Benivolum habet titulus urbanus VI 22908; Naeratium Scopium v. c. consulsrem Campaniae tituli VI 1746, IX 1566, X 1253: Neratium Palmatum v. c. titulus Syracusanus X 7124; L. Nera[ti]um L. [f.] Rogatianum titulus Africanus VIII 16829 (- 4639). adde titulum Pannonicum III 10204 et Rhenanum. Correspondenzbl. d. Westd. Zeitschr. I p. 2. Neratius Cerealis consul fuit a. 358.

# Neriatius

Aquileiae V 1315 L. Neriatius P. f. Lem. vide cognomen Nerati.

# Nerutius

Antiochiae in Pisidia III 6855 L. Nerutius Q. [f.] Ser. vide cognomen Nerati.

#### Novatianus

in Hispania Tarrac. II 6095 L. Fonteius M. fil. Gal. Maternus Novatianus aedilicis honorib. abordine datus, II vir, iudex dec(uriarum) III, fiam. divi Vespasiani, equo publico donatus ab imp. Nerva Aug., fiam. p. H. c.

in Gallia Narbonensi XII 1538 °C. Lucceius Apolaustus v. s. l. m. salvo Novatiano'.

Novatianus Romanae urbis presbyter adversus Cornelium (a. 250) cathedram sacerdotalem conatus invadere Novatianorum quod graece dicitur καθαρῶν dogma constituit nolens apostatas recipere paenitentes (Hieron. de vir. ill. 70).

# Novatilla

Novatilla filia fuit M. Annaei Novati filii Senecae patris (vide Senec. ad Helv. 18, 7).

### Novatillianus

Beneventi IX 1572 M. Caecilius Novatillianus c. v. orator et poeta inlustris, allectus inter consulares, praeses

prov. Moes. sup., iurid. Hispan. cit., iurid. Apul. et Calabr., praet., trib. pleb., q. prov. Afric. (vide IX 1571 et II 4113).

## Novatilianus

Romae VI 1621 C. L(aecc]anius Nova[ti]lianus subpraefectus vigilibus, iuris peritus; filii eius sunt Laeccani Volusianus et Novatilianuss (sic).

vide cognomen Novati.

# Novetius

hoc nomen, ortum a cognomine Noveti mihi ignoto, si latinum est, quod pro certo non adfirmaverim, natum est a participio perfecti eius verbi, a quo declinatum esse noventium nountium nuntium Corssenus docuit (Ausspr. Vok. u. Betonung<sup>2</sup> p. 51). sed verbum quod est \*noveo non, ut Corssenus dixit, novom facere significavit, sed novom esse, qua significatione tot verba in -eo desinentia differunt a verbis primae quam dicunt coniugationis. itaque nuntius nuntium τὸν νέορτον et τὸ νέορτον significant. ex eodem genere nomen Noventiae est (VIII 2154), quod idem valere puto atque Novetii nomen active scilicet interpretandum.

C. Novetium Restitutum vet. leg. I adi. ex b. cos. habet titulus municipii *Latobicorum* III 3902.

### Oculating Oclating

nomen haud ita frequens, cuius exempla inventa sunt Romae, in Latio, in Campania, in Sammio, in Apulia, in Gallia Cisalpina, in Sardinia, in Galliis Narbonensi(?) et Lugudunensi, in Illyrico, ad Rhenum, in Africa. declinatum esse ab Oculato Oclato adparet. — hoc gentilicium ortum est libera etiamtum re publica (cf. X 845 et 955); duravisse crediderim in saeculum Christi tertium; raro cognominis locum obtinet. vocalis V posteriore aetate saepius extrita est.

Romae VI 14367 Oculatia Privigna.

VI 23221 C. Oclatius Aprilis.

Ostiae XIV 1557 L. Oclatius Daphnus.

Pompeiis X 845 M. Oculatius M. f. Verus II vir; cf. ibd. n. 955.

(hos titulos Mommsenus iure remotioris aetatis esse dicit.)

Puteolis X 3036 T. Oculatius Eutychus.

Beneventi IX 1619 C. Oclatius C. f. Pal. Modestus augur, II vir i. d., quaest. II e. q. s., imperante Hadriano.

Ticini V 6411 Cn. Papirius Oculatius Salviae Pudentinae maritus. in Sardinia X 7891 C. Oclatius Macer Caralitanus, a. 68.

in Hispania II 3663 L. Oculatius L. f. Quir. Rectus aedilis, II vir, flamen, et L. Oculatius L. f. Quir. Rectus filius eius. II 2685 C. Oculatius Oculatianus.

in Africa VIII 5830 M. Oculatius Faustinus.

VIII 4749 L. Oclatius Sabinus.

in Pannonia superiore III 3845 L. Oclatius Tarquiniensis vet leg.XV, T. Calventius T. f. vet. leg.VIII, Ociatia (sic) L. l. Expectata.

in Dalmatia III 2738 Coelia Oclatia.

Oculatianus

in Hispania II 2685 C. Oculatius Oculatianus.

Oclatinus

in Dalmatia III 3138 Valerius Oclatinus aed., II vir q. q., Valeriae Procillae pater.

Oclatinius

Oclatinius Adventus consul fuit a. 218. vide cognomen Oculati.

### Occating

nemo opinor divellendum esse censebit hoc nomen ab ocri antiquo Italorum vocabulo, unde Ocresiam Servi Tulli matrem. Ocriculum, Interocrium oppida adpellata esse omnes consentiunt. ad participiorum perfecti analogiam ab ocri tractum est nomen Cominii Ocriti i. ocri subiecti vel in ocri siti (Liv. 25, 14), eodemque genere prognata sunt humana nomina Ocrinia (IX), Subocrinus (IX). verum non in I solum, sed etiam in A principale huius verbi etymon olim terminatum esse demonstrant Ocra oppidi Carnici nomen, quod interiisse tradit Plinius n. h. III 131, Ocra cognomen virile (XIV 2119). praeter haec quod in titulo XIV 2171 legitur 'curator pec(unise) Ocran(ianae)'. huius generis nisi fallor etiam Ocratii nomen est. quod erunt fortasse qui ab \*ocrati tractum putent collatis penatibus aliisque vocabulis similiter fictis. attamen haud scio an referendum sit ad \* ocratum comparatis citrato, ultrato, sinistrato, dextrato; veniunt enim in mentem dea Collatina Valloniae gemina et Collatia oppidum antiquissimum dictae a collibus (licet Paulus p. 26 Thewr. Conlatiam adfirmet a conferendo adpellatam). similem nominis Trebatius originationem infra proponam.

nostri nominis exempla prodierunt Romae et in Latio, in Campania, in Samnio, in Vestinis, in Apulia; singula inveni in Galliis Cisalpina et Narbonensi et in Britannia. in usu fuit iam ineunte septimo urbis Romae saeculo et per priora p. Chr. n. saecula a nonnullis gestum est.

Romae VI 23225 T. Ocratius Heracl[a].

VI 23226 T. Ocratius T. l. Sabbio, M. Aurelius Felix.

VI 23227 'C. Ocratei M. [f.] Pal. Sacrei'.

XV 665 'ex figl(inis) Viccianis Rutiliae L. f. Ocrati'; dubium est, utrum Ocrati (uxor) intellegendum sit, an Ocrati(lla) mulieris fuerit cognomen. Luceriae IX 814 L. Ocratius Co[ri]nthus Apol(linaris).

Aveiae IX 3612 T. Ocratius Sa. [f.].

Ortonae IX 6315 N. Naevius N. f. Ocratius.

Capuae X 3779,2,4 M. Ocratius M. l. Pist(us) magister Cererus, a. u. c. 648.

> X 3783 A. Ocratius M. l. Alex(ander) magister Iunonis Gaurae, a. u. c. 683.

X 3976 P. Ocratius P. D. D. l. Philodamus Bassus.

Fundis X 6241 C. Sextilius C. f. Aem. Longus Albius Procusius aedilis, Ocratiae Feliculae maritus.

Veronae V 3273 [O]cratia C. [f.].

Narbone XII 5253 Ocratia P. f. Maxsum(a) uxor D. Voltili D. l. Frontonis.

in Britannia VII 172 Ocratius Maximus centurio.

# **Ofatius**

Romae VI 23371 L. Ofatius Menestratus.

ex eodem genere est nomen *Ofatulenae* (Ofatulena T. f. in titulo Forulano IX 4417), itemque nomen *Ofatorii* (L. Ofatorius L. l. Eros in titulo Gallico V 8879).

quae nomina ut ab offa (ofella) tracta putemus suadet nomen Ofellae viri aetatis Sullanae (Cic. Brut. 178). quamquam quae proxime absunt nomina Ofius Ofillius sim. (cf. Deeckii Fal. p. 283) coniungenda cum osco Upfals (cf. Plantae gramm. dial. osc. umbr. II p. 697) si huc pertinent, longe aliam desideramus originationem.

#### Oleatins

gens ab Oleato aliquo incohata, quales multas in gallicis regionibus extitisse scimus; quamquam illud cognomen nusquam invenitur. comparanda sunt nomina Buturati, Cerati al.

Nemausi XII 3774 Sex. Oleatius Honoratus.

in Volcarum agro septemtrion. XII 2896 Sex. Oleatius V[e]getus.

# Optatius

nomen gentile hand frequens.

Romae VI 1058, 7, 101 L. Optatius Felixs vigil, a. 210.

VI 2718 L. Optatius L. f. Iulia Secundinus Emona mil. coh. IX pr.

in patera argentea rep. in Gall. Cis. V 8112,8: L. Optatius.

Viennae XII 1986 Optatia Siora M. Modesti Modestini uxor, M. Modesti Optati mater.

Luguduni Allmer et Dissard, inscr. du mus. de L. I. p. 38:
Optatia Siora (taurobolium fecit pro salute imp. L.
Septimi Severi Pii Pertinacis Aug. et M. Aureli
Antonini Caes. imp. destinati et Iuliae Aug. matris
castror.).

ibd. III p. 103 C. Optatatius (sic) Silanus.

Mogontiaci, Westd. Zeitschr. II p. 429 sq.: Optatius So[phron] et [Op]tatius Patern[us] filius.

# Optatianus

Romae VI 2079,3 [M. Fabius Iulianus] Heracleo Optatianus frater Arvalis, a. 119.

VI 1684 L. Aelius Optatianus Cammarianus flamen perpetuus, a. 321.

Capuae X 4288 Pinarius Optatianus Pinariae Felicis maritus.
Thamugadi VIII 2393 L. Valerius Optatianus eq. R. advocatus.
VIII 17829 L. Licinius Optatianus fl. pp., imperante
Septimio Severo.

praetermisi pauca exempla inventa Ostiae, in Ligurum Bacbianorum oppido, in Pannonia inf., in Africa.

his adde Suetonium Optatianum, qui imperatoris Taciti vitam adfatim scripsit (Vopisc. Tac. 11,7), et Publilium Optatianum Porfyrium poetam aetatis Constantini.

# Optatinus

Romae VI 27831 Cornelia Optatina.

Ferentini X 5831 Q. Caecilius Q. f. An. Optatínus praef. coh. l Aquitánor, equit.

Arelate XII † 956 'Optatine Reticiae sive Pascasie coniugi amantissimae Ennius Filterius sive Pompeius maritus' (titulus scriptus est litteris saec. III exeuntis).

Lambaesi VIII 2900 Vibia Optatina Iuli Felicis libratoris uxor. Calamae VIII 5416 Antonia Optatina.

in Hisp. Baetica II 1778 A. Baebius Optatinus.

II 6282 Lucretia Optatina.

in Lusitania II 5219 Caecilius Optatinus (litterae sunt saeculi secundi).

# Optatilla

Romae VI 13364 'Aurelie Optatillae Ragonius Benerus coniugi ... cun quen vixit ...'.

in agro Mediolaniensi V 5658 Calpurnia L. f. Optatilla uxor L. Coeli Valeri VIviri Mediol.

### Optatulus

in prov. Byzacena VIII 11369 Aelius Optatulus.

in prov. Numidia VIII 19283 Annia Optatula.

VIII 3989 Pomponia Optatula.

VIII 5797 [I]ulia Optatula Ma[xi]mi filia.

### Optatio

Pompeiis IV 849 'Postumium Iuvenem aed(ilem) o(ro) v(os) f(aciatis), Optatio rog(at)'.
vide cognomen Optati.

#### Ortia

Cemeneli V 7916 Ortia Parthenope Sallovi Archillaei IIIIII viri

#### Ortelius

Ucetiae XII 2942 T. Ortelius Marcianus. (lectio non plane certa est.)

### Ortulus

Romae VI 13891 C. Caelius Eyfiletus se vivo memoria(m) comparavit cum Ortulo suo sibi et suis libertis libertabusque posterisque eorum.

an rectius primae horum nominum litterae inspiratur?

# Pacatina

Romae VI 975 L. Pacatius L. l. Successus, a. 136.

Capenae XI 3936 L. Pacatius Tyrannus honoratus collegi fabrum tignariorum Romanensium. a. 162.

Brixiae V 4264 C. Pacatius Ursinus.

Luguduni Allmer et Dissard II p. 402 Pacatia Servanda uxor Constantini Aequalis | | viri Aug. c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Aug(ustae) Luguduni, civis Germaniciani.

### Pacatianus

cognomen inventum Puteolis, Viennae, Luguduni, in Britannia, in Hispania, in Illyrico. fuit in usu saeculis secundo tertioque.

Viennae XII 1856 C. Iulius Pacatianus [v. e.] proc. Augustorum nostrorum, militiis equestribus perfunctus, proc. provinc. O[sr]hoenae, praefectus legionis Parthicae, pr[o]c. Alpium Cott[i]arum, adlectus inter comit[es A]uggg. nnn., procurator pro legato provinc. Mauretaniae Tingitanae. (imperantibus Septimio Severo et filiis eius.)

in Dacia III 865 Iul. Pa[c]atianus, a. 185-192.

## Pacatinus

Romae VI 3218 T. Aur. Pacatinus eq. sing. Aug. nat. Raetus.

### Pacatinius

in Germania infer. CIRh. 543 P. Pacatinius Qartus (sic).

### Pacatilla

Tusculi in fistula plumbea XIV 2660 Cabarasia P. f. Pacatilla. Terventi IX 2615 Plinia Q. fil. Pacatila (sic) mater C. Ortori C. f. Volt. Voltiani.

vide cognomen Pacati.

### Pansius

Tarnaiis Nantuatium XII 151 M. Pansius Cornuti filius Severus II vir, flamen.

XII 156 D. Pansius M. fi. Severus (filia: est praecedentis).

# Pansinus

inter Viennam et Augustum XII 2358 Sex. Bl. Pansinus Ser.
Bl. Faustini filius.

vide Pansas.

#### Paratiana

in Pannonia superiore III 4327 Ulpia Paratiane uxor M. Valen Valeriani D. leg. IIII Fl. III 4389<sup>add.</sup> \*Ulpia Paratiana.

vide cognomen Parati.

## Peditianus

in *Dacia* III 8013 (1578, cf. p. 1017) [Au]r. Peditianus filius [Aur. P]editi et Aureliae . . inatae. confer cognomen *Pediti*.

#### Picatina

Romae VI 24176 Picatia M. f. Sabina.

Brixiae V 4453 C. Picatius Trophim. VIvir Aug.

V 4454 . . . L. f. Picatia.

V 4581 Picatia Thaeotema C. Corneli Habendi mater. hinc tractum est Picatianus.

'picati appellantur quidam, quorum pedes formati sunt in speciem sphingum: quod eas Dori ficas vocant' Festus p. 250 Thewr. (cf. 'picis' acc. plur., Plaut. Aul. 701.) haec potest nominis quoque origo esse; sed rectius fortasse coniungetur cum nomine Picae (cf. Varron. r. r. III 2, 2, CIL. VI 3835, V 3936), ut picae vel pici significetur similitudo. cognata novi Picarius (VI) et Picidius (X).

### Picatianus

Brixiae V 4338 C. Maesius C. f. Picatianus Xvir stlitib. iud. trib. mil. leg. I Italic., q. prov. Afric., allect inter tribun. ab imperatore Hadriano Antonino Aug. P. praetor. (conf. VIII 4591. 10658.)

# **Porcatius**

a porco nomina tracta sunt *Porcii* (Varr. r. r. II 1, 10) *Porciani Porculi Porcellae Porcionis*. ex eodem genere est Porcatica quod inveni in duobus titulis *Atinatibus*, quorum alter (X 401) L. Porcatium L. f. Faustinum IIII virum ostendit Isteiae Marcianse maritum, Porcatiorum Lucinae, Marciani, Proculi patrem.

### **Potitins**

in Gallia Narbonensi XII 3835 L. Potitius Bulic. Potitiae Secundinae maritus, Potitiae Pateruse pater.

in Gallia Lugudunensi Allmer et Dissard III p. 57 Potitia Alpina mater T. Tinc(i) Alpini dec(urionis) Lingon(i), II viri.

ibd. III p. 57 Potitius Romulus.

in Africa VIII 1881 M. Potsiltius Aurelianus.

## Potitianus

Romae VI 4012 Tyrannus verna dec(urio), trib(unus) Aug(ustae) dat ollam Philadelpo coser(vo) Potitiano pistori. (post Augusti mortem, vivente Ìulia Augusta.)

Vivisci XII 163 L. Fl. Potitianus.

in Britannia VII 1336,841.842 (patellae).

in Hispania II 4970,397 (vas rubrum).

in Africa VIII 236 (= 11335) L. Servaeus Amicus Potitianus v. c.

> VIII 237 (= 11336) Servea Novella Rufina Potitiana c. f.

VIII 15595 L. Aninius M. fil. Corn. Felix Potitianus. confer cognomen Potiti.

# Praestetius Praeseticius

in tabula execrationis nuper edita a Richardo Wuensch 'Sethian. Verfluchungstafeln aus Rom' p. 6 legimus Praeseticium filium Aselles pristinarium qui manet in regione nona ubi videtur arte(m) sua(m) facere. idem vir modo Praeseticius modo Praesetecius modo Praestetius nominatur, unde videmus duobus eiusdem nominis formis usum eum esse, pleniore et breviore; atque cum haec sine dubio fuerit Praestetius, illam fuisse Praesteticius in aperto est; sed pronuntiabatur lingua rustica Praeseticius, quem ad modum saepe reperitur obsetrix. quibus expositis ne originem quidem nimis latere puto; detracto enim suffixo -ius superest aut praestetus (i. praestitus, cf. Prestito Iovi', umbr. 'Prestate') aut praestes simillima certe significatione, non plane dissimilia origine.

confer nomen Praestantiae.

### Privating

Ucetiae XII 2948 T. Privatius Titullus.

Luguduni Allmer et Dissard III p. 65 L. Privatius [Eu]tyches ne[g]otiator Lug(udunensis) et [Pr]ivatia Quartia [colniux.

ad Rhenum CIRh. 834 Privatia . . incorilla.

in Norico III 5684 Privatius Silvester et Privatia Silvina filia. Lambaesi VIII 2964 L. Privat[i]us Victorinus Trai[a]n(opoli)(?) D. leg. III Aug.

#### Privatianus

Aquileiae V 1197 L. Ovius Privatian. in Africa VIII 15604 C. Cornelius Privatianus. VIII 1582 Privatianus v. c. legatus (proconsulis Africae). (praenomen adest et tribus.)

VIII 1835 ....ilius Privatianus.

VIII 15424 Ca[r]v[ili]us Privati[a]nus.

VIII + 749 Privatianus.

Privatianus episcopus Sufetulensis nominatur in actis concili Carthaginiensis a. 258 (Migne patr. ser. I, tom. 3 p. 1062).

## Privatio

Ostiae XIV 943 A. Egrilius Privatio pater A. Egrili A. I

in Sardinia X † 7988 Pribatio et Balentinus Valeriaeni Spenini uxori et matri titulum ponunt.

vide cognomen Privati.

## **Probatius**

Spoleti XI 4978 (ex Buecheleri anth. epigr.): Probatia avia, Concordia nepus.

Comi V + 5422 Probatia.

Carthagine VIII 12593 P. Licinius Themistocles qui et Probstius lib. Procili Crispini proc. Auggg. (extremo fere sacc. I vel incunte IL.)

# Probatiolus

Luguduni Allmer et Dissard III p. 384 Attius Probatiolus.

## Probatula

Cuicul VIII 20165 Rutilia Probatula coniux Arrunti Marciani

# Probation

in Africa VIII 16486 Probatior.

an Probation (um) intellegendum? sed confer Citior, Delicative sima al.

vide cognomen Probati.

### **Processins**

Romae, Rossi inscr. christ. Rom. I 445, 1003 Petilius Processius v(ir) s(pectabilis) togatus inl(ustrium) p(raefectorum); depositus a. 525.

### Processianus

Romae VI 12410 Arria L. f. Processiana (filia L. Arri Epagathi) VI 11707 C. Annius C. lib. Processianus.

in Africa VIII 2451 [P]inarius Processianus aedilicius [II]vira[lis] et augur, [d]ec. mun. Bad(iensis).

VIII 3219 Pinaria Processian., Petti Victoris mileg. uxor.

VIII 9434 P. Ael. Augustor. n. lib. Processianus. VIII 14748 M. Sulpicius Processianus. VIII 16571 Aemilius Processianus.
VIII 20094 A. Auleus C. f. Quir. Processianus.

#### Processanus

Mutinae XI 837 M. Aurelius Processanus v. e. ex cent. praet. cohort. VI, prot(ector) ducenarius.

in Africa VIII 859 (= 12376) M. Domitius Processani aedilici filius Pap. Victor aedilis.

vide cognomen Processi.

### **Projecticins**

Bergomi V † 5192 traditur Proiectitius, sed certe in lapide fuit Proiecticius.

proiecticius est apud Plautum in Cistell. 191. vide cognomen *Proiecti*.

#### Prosins

Prosios nomen accepisse putaverim a dea Prorsa (Prosa), cuius ope fit, ut capite gignantur homines, sicut Agrippas a praepostero natali adpellatos esse volebant (Plin. n. h. VII 45). rarum autem fuisse hoc nomen tituli docent; inventum est aetate liberae reipublicae et usurpatum per pauca saecula in *Italia*, in *Hispania*, in *Africa*.

Carthagine nova II 5927 (= 3434) M. Prosius M. l. (liberae est reipublicae.)

Tibure XIV 4242 N. Prosius Platanu[s] (saec. II).

Telesiae IX 2282 Prosia Polia.

Capuae X 4306 C. Prosius M. f. Fal. Rufus.

Aquini X 5513 Prosia M. f. Eleusis.

Antii X 6695 Prosia Crispina.

Macomadibus VIII 18694 (= 10772) Prosia Ianuaria.

inter Macomades et Sigus VIII 18703 (-4769) Pros[i]a Primosa.

# **Pulpatius**

Romae VI 25219 M. Pulpatius M. [l.] Philemo, Pulpatia M. J. l. Agalmatis.

confer pulposum.

# Quaderteus

Arsacal VIII 6256 M. Sittius Quaderteus.

quadro si adicis -to, quadertus fit quadrato simillimum, sicut ex libero nascitur libertus et ex agro deminutive agellus. confer *Quadratum*.

### Quadratins

Antipoli XII 225 Quadratia Sextina.

ad Rhenum CIRh. 435 Quadratia Primitiva T. Aureli Rufini veterani leg. I M. uxor.

exemplum non satis certum est in V 7266.

Cirtae VIII 10867 Q. Quadratius [Q. f.] Quir. Quintulus aedilic[iae] potest[a]tis. 'Qradratarius' falso in indice exhibetur

# Quadratianus

huius nominis exempla pertinent ad saecula Christi secundum tertium quartum quintum.

T. Flavium Iulianium Quadratianum v. c. pr. urb., XV vir. a. f. habes in titulo urbano VI 314a. L. Naevium Quadratianum leg. Aug. pr. pr. Numidiae (sub Pertinace) ostendunt tituli Africani VIII 10238. 10242 (conf. prosopogr. imp. Rom. II p. 396). de Ulpio Quirinio Quadratiano viro clarissimo adlecto inter tribunicios, praetore renuntiato(?), praetorio creato legato pro pr. Cretae et Africae consule prosopograph. imp. Rom. III p. 462. Petronius Perpenna Magnus Quadratianus v. c. et inl. praef. urb. Constantinianas thermas restituit (VI 1750). adde titulum Mactaritanum VIII 11825. Quadratianus episcopus Africanus occurrit in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patr. ser. I tom. 11 p. 1334).

# Quadratinus

in Gallia Cisalpina V 5068 Lumenno Quadratinus.

# Quadratilla

hoc nomen in promiscuo servarum et nobilissimarum feminarum usu fuit saeculis p. C. primo secundo tertio.

de Ummidia Quadratilla, quae filia videtur esse C. Ummidi Quadrati praetoris a. 18, Plinius epistulam scripsit VII 24 (cf. prosopograph. imp. Rom. III p. 471). Calpurnia Quadratilla coniux C. Arri Antonini c. v. (cos. suff. circa a. 170). est in titulo VIII 2390 (cf. prosopogr. I p. 139). cetera exempla inveniuntur in *Italia*, in *Sardinia*, in *Gallis Cisalpina*, ad *Rhenum*, in *Africa*.

Romae XV 860. 861. 863 'ex fig(linis) (pr(aedis)) Asiniae Quadratillae', a. 141. 142. 150.

VI 17823 Felicia Qadratillae (sic).

VI 29759 Larcia Quadrati[lla natione] Romana me tue[ns].

Ostiae XIV 919 [D]omitia Quadratilla C. Dom. Successi soror. Puteolis X 2701 Quadratilla Drusi Valentis uxor.

Patavii V 2982 Luscia Quadratilla filia, ut videtur, C. Lusci Quadrati.

Carthagine VIII 12708 Appia Quadratilla. (exeunte saec. I vel ineunte II.)

vide cognomen Quadrati.

# Quietius

Aptae XII 1112 Quietia Avita coiux Aureli [E]uxeni militis. inter Nemausum et Sextantionem XII 4159 M. Quietius Severinus.

huc fortasse etiam titulus *Campanus* X 8227 (Quitia M. l. Philusa) a sinistra parte fractus referendus est, quamquam E ante Q perisse potest, ut fuerit Equitia, non Quitia; confer autem Quitum.

# Quietianus

Paesti X 493 M. Nanneius Quetianus.

Lambaesi VIII 2913 Iulius Quaetianus Ful. Quieti a(rmorum) c(ustodis) et Iuliae Urbanae filius.

Sitifi VIII 8573 Caius Iulius Qu[i]etianus.

nescio an idem nomen intellegendum sit in titulo Cirtensi VIII 19578 C. Iulio Quentiano posito.

## Quietulus

Romae VI 16440 Cornelia Quetula (II ut vid. saec.). in Gallia Narbon. XII 5693,7 Quietulus (in gemma). Siccae VIII 16086 Iulia Quetu... (cf. VIII 17103).

# Quietinus

Capuae X 4078 Ti. Cl. Quietinus T. Cl. Ti. lib. Epaphroditi filius.

Cirtae VIII 7516 Iulia Quetina.

## Quietilla

Salonis III 2281 F[lavia] Quetilla Ti. Claudi Cerdonis uxor.

Tarracone II 4340 Maridia Quietilla Baebiae M. f. Quietae filia.

## Quetilianus

Ostiae XIV 251, 8, 36 C. Mezaeus Quetilianus plebeius corporis lenuncularior. tabularior. auxiliar. Ostiensium, a. 192.

#### Queto

Romae VI 14462 Carvilia Quetonis P. Carvili Zotici patrona et coniunx.

#### Quietulla

Ammaedarae VIII 11606 (= 388) MEANIA QVIEIVLLA.

### Quetosus

Tiddi VIII 6812 Quetosa. Cirtae VIII 7819 Iulia Queta Quetosi filia. in civitate Celtianensium VIII 19837 Sittia Quetosa. vide cognomen Quieti.

#### Rectina

Larini IX 725 C. Salvius Eutychus lar(ibus) cas(anicis) ob redit(um) Rectinae n(ostrae) v(otum) s(olvit). Salonis III 2431 Maria Rectina C. Laepici Secundi uxor.

Ilipae II 1099 Maria Rectina.

Eporae II 2168 Iul[ia] M. f. Rectina.

Valeriae II 3216 Rectina.

Sagunti II 3866 Popillia L. f. Rectina C. Licini C. f. Gal. Marini Voconi Romani uxor. (aequalis est Plini minoris.)

Rectina Tasci amica fuit Plini maioris (cf. Plin. ep. VI 16, 8.9) vide cognomen Recti.

# Redductulus

in Africa VIII 16407 L. Ostilius Redductulus, Onomasta Redducta.

vide cognomen Redductae.

#### Renatula

in prov. Numidia VIII 19103 Renatul[a]. - vide Renatos.

## Renovatus

posterioris aetatis nomen.

Capuae X † 4499 Renobatus christianus, a. 545.

Caralibus X + 7770 Renobata christiana.

Altavae VIII 9841 traditur: MEM ATILVS RENGVATVS.

# Renuntiatus

in prov. Numidia VIII 4294 Munatius Re[nu]ntiatus optio pr(aetorii), Sex. Rutili Melioris mil. leg. III Aug. amicus.

# Reperitanus

Simitthus VIII 14626 Sex. Cornelius Reperitanus.

Reperitanum putaverim cum Reperto coniungendum, cf. expertus — peritus al. potest sane ut ab oppido nobis ignoto declinatum sit nomen.

# Respectius

Lugudumi De Boissieu p. 64: Respectius Hilarianus speculator commentariensis, a. 221.

in Norico III 4972 Sarturonius Securus et Respectia Festa.

# Respectianus

Romae VI 3283 Rexpectinus Respectianus n. Noricus (eques singularis).

in Pannonia inf. III 3627 (= 10569) Aurelius Respectianus filius Aur. [R]especti vet. leg. II ad. p. f.

# Respectinus

Romae VI 3283 Rexpectinus (sic) Respectianus n. Noricus (eques singularis).

Luguduni Allmer et Dissard III p. 73 M. Attonius Respectinus. Celeiae III 5191 Mamilius Respectinu[s].

# Respectilla

Perusiae XI 1941 Betua Respectilla filia C. Betui C. f. Tro. Cilonis Minuciani Valentis Antoni Celeris P. Liguvi Rufini Liguviani aedilis, IIviri quinq., sacerdotis III lucorum, pr(aetoris) Etruriae XV populorum

inter Savariam et Scarbantiam III 5056 (= 10937) Respectilla f. C. Samuconi Sectati et Amucae Burrani f

# Respectulus

in prov. Byzacena VIII 11566 Cicilius Respectulus. vide cognomen Respecti.

## Restitutius

ad Rhenum CIRh. 763 M. Restionius Restitutus et M. Restitutius Auroria.

in Norico III 5612 L. Restitut(ius) Perpetus et Attiania Matrona parentes Restitutiorum Restituti et Florini.

III 5582 C. Restitutius Restitutianus.

III 11482 Restitutiu[s T]utor bf. cos. leg. II Ita. Antoninian. a. 215.

#### Restutius

ad Rhenum CIRh. 1331 b Restutius Cupitus.

#### Restitutianus

Romae VI 266 Faltonius Restitutianus (idem etiam Restutianus nominatur) praef, vigil. p. v. (inter annos 226 et 244.)

Venusiae 1X 430 Ael. Restitutianus v. p. corr. Apuliae et Calabriae.

in Norico III 5582 C. Restitutius Restitutianus.

Restitutianus episcopus Africanus nominatur in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patr. ser. I tom 11).

# Restutianus

Ostiae XIV 251, 8, 23 . . . . s Pub. Restutianus plebeius corporis lenuncularior. tabularior. auxiliar. Ostiensium, a. 192.

in Norico III 5357 Cas. Restutianus filius Cladi Restuti et Casiae Qurtae.

in Pannonia sup. III 10837 L. Spurius Restutianus.

in Pannonia inf. III 3309 M(arcius?) Restutianus.

in Dalmatia III 8411 Restutianus Valentin.

in prov. Numidia VIII 7455 Q. Iulius Restutianus.

in Mauretania Sitif. VIII 8559 L. Ennius Restutianus.

## Restianus

Romae VI Restianus Iustus et C. Nigidius C. f. Fab. Marcellinus Brix. mil. coh. I pr.

### Restitutions

Romae VI 25406 Restitutina coniux Vetti Genialis. in provincia Numidia VIII 4616 Iulia Restutina.

## Restutulus

Ammaedarae VIII 11567 Aemilia Restutula.

Carthagine VIII 12993 C. Cominius Restutulus. (saec. II fere medio.)

# Restiola

Luguduni Allmer et Dissard III p. 210 Cassia Restiola.

#### Resto

in Illyrico III 12014, 469 Besto f. (inscriptio vasculi). vide cognomen Restituti.

# Rogatius

in Africa VIII 11965 Rogatia Baricis Addudae fili filia.
VIII 955 Rogat[i]us Thermus, a. 161/9. (traditur Rogatus.)

## Rogatianus

nomen saeculorum secundi et tertii, mulieribus raro impositum; invenitur Romae, Ostiae Praeneste, in Illyrico, maxime autem in Africa.

Romae VI 2384 C. (vel Q.) Iulius C. f. Pal. Rogatianus Ostia miles praetorianus, a. 198.

VI 1056, 1057, 1058 multi vigiles annorum 205 et 210.

VI 3057 Flavius Rogatianus vigil, a. 219.

VI 3069 Gargilius Rogatianus vigil, a. 221.

Praeneste XIV 2939 M. Venidius Rogatianus eq. R., filius M. Venidi Rogatiani e. v. a ducenaris.

Ammaedarae VIII 11546 Cornelius Rogatianus eq. R.

Lambaesi VIII 2618 L. Ianuar. Rogatianus cand. Tusd(ro) missionem accepit a. 200; Q. Geminius Rogatianus ex cand. P(ollia) cas(tris) militare coepit a. 186.

Ausiae VIII 9115 Iulii Rogatiani pater et filius.

accedunt his C. Iulius Volusenna Rogatianus proconsul Asiae a. 254 (cf. prosopogr. imp. Rom. II p. 221), 'Ρογατιανὸς ἐκ τῆς cuyκλήτου, qui Plotinum audivit (Porph. vita Plot. 7), Rogatiani episcopi Africani, qui nominantur in Gestis collationis Carthaginiensis a. 411 (Migne patr. ser. I tom. 11). in titulis autem christianis rarissime hoc nomen invenitur.

### Rogatinus

nomen Africanum saeculorum secundi et tertii mulieribus inditum fere solis.

Lambaesi VIII 3424 C. Aquilius Rogatinus.
VIII 3919 Aelia Rogatina veterani filia.

eundem sensum significat Rogantina tituli Africani VIII 2037 (conf. amantissimus al.).

# Rogatilla

Romae prosopogr. imp. Rom. I p. 39: Aemilia Rogatilla c. f. filia sororis Flaviae Publiciae, mater Minucii Honorati Aemiliani, a. 247.

in Africa VIII 5288 Iulia (?) Rocatilla (sic). VIII 6904 Nasidia Rogatilla.

# Rogatulus

nomen Africanum viris rarissime datum.

in prov. Numidia VIII 5744 Cassia Rogatina, Luria Rogatula, L. Aemilius L. f. Rogatulus.

in prov. proconsulari VIII † 15640 Rogatula. vide cognomen Rogati.

# Rosatianus

in Africa VIII 1600 C. Liburnius Felix Cornelia Rosatianus.
VIII † 10815 Rosatianus. (Rossio est Ro[g]atianus.)
vide cognomen Rosati.

# Rufertins

L. C. Rufertiorum legitur in tegulis italicis, quarum pars ad Aeguos pertinet IX 6078, 143. atque declinatum hoc nomen esse a rufro Italorum verbo, cuius vicem in latino sermone ruber obtinuit, in aperto est. ut enim a libero libertus, sic a rufro est rufertus; est igitur quasi rubratus rufatus. quocum nomine permulta alia cognata sunt: Robilius (IX, III, confer robum, robiginem al.), Rubius Rubbius (VI, X, quem ad modum nunc Itali dicunt robbio rubbio, conf. Diezii lex. etym. p. 274 et 395), Rubenius, Ruber, Rubrius, Rubrianus, Rubrenus, Rubrinius, Rubellius (Rubelius), Rubellinus, Rubellinius. — Rufus (Ruufus X, Ruffus in Gallia), Rufius, Rufianus, Rufenus, Rufanius, Rufonianus, Rufidius, Rufilius, Rufilianus, Ruficanus, Rufinus, Rufinius, Rufinianus, Rufilla, Rufinilla, Rufio (Ruffio II), Rufulus, Rufrius (osce Rufriis, pael. Rufries, umbr. gen. Rufrer), Ruferius, Rufranius, Rufreius, Rufrenus, Rufellius, Rufelquaedam ex his fortasse celtica sunt; chama enim Galli rufor vocabant (Plin. n. h. VIII 70; Zeuss, gramm. celt. p. 76). nota praeterea sunt oppidorum nomina Rufrae, Rufrium al.

### Rumitonia

\*rumitum unde est Rumitonia, a ruma declinatum puto (confer Ruminam); cognata sunt Ruma (X) et Rumeius (IX).

Comi V 5369 Rumitonia Rufina.

### Rustius

etymon huius nominis circumspicienti ultro se offerunt rus rusticus, inter quae medium est \*rustus, unde Rustios dictos puta-

verim; significantur opinor homines rure praediti, vel qui 'ruri rurant'. a rure nomina acceperunt Rusina (dea) Ruso Rusonius Rusonianus Rusius (Roesius, cf. Plantae gramm. dial. osc. umbr. I p. 205) Rusinius Rusiculenus, a rustico vocabulisque inde declinatis Rusticus (pael. Rustix) Rusticius Rusticio Rusticianus Rusticinus Rusticilla Rusticanus Rusticanius Rusticulus Rusticelius. huc fortasse etiam Rustunum Umbriae flumen referendum est. cum Rusticognatum est Rustenus (vide nomen etruscum simillimum ap. Fabr. gloss. ital. p. 1564). ex eodem vocabulo apud Gallos nomen acceperunt Raurici (cf. Glueck, celt. ap. Caes. nom. p. 143).

nomen Rustii septimo urbis saeculo exeunte videtur in usum receptum esse et quattuor duravisse saecula. invenitur Romae, in agro Albano, Tusculi, Tibure, Sutrii, Trebula Mutuesca, Antii, Beneventi, Pompeiis, Puteolis, in Sardinia, Cremonae, Brixiae, Bergomi, in Hispania Tarrac., in Britannia, in Dacia, in Pannonia sup., in Norico.

Romae VI 25632 'Rustia D. l. Corinthis an. VI., os. heic s. s.'
VI 25631 Rustia C. C. D. C. Arbuscula.

Beneventi IX 1582 Cn. Marcius C. filius Rustius [Rufinus praef. co]hortium vigilum, praepositus an[nonae imp. L. Septimi] Severi Pii Pertinac. et M. Aurelii Anton[ini Augg.] e. q. s. (confer prosopogr. imp. Rom. II p. 339.).

Antii X 6680 add. 'Q. Rustius' M. f. duomvir de sua peq. fecit.' (eiusdem nomen fortasse est in nummo circa a. u. c. 735 cuso, conf. Mommseni adnot.).

in Norico III 5690 M. Rustius P. [f. I]unianus bf. c[os. 1]eg. II Ital. p. f. [Se]v[erianae], a, 230.

multo antiquius hoc nomen esset, si vera crederemus prodere Parallela quae dicuntur Plutarchi minora cap. 24; ibi enim ex Aristidis Italicis narratur Hannibale Campaniam populante 'Ρούστιον Λουκίου Θύμβριδος υίὸν a sororis marito necatum esse. sed et haec narratiuncula et aliae, quae ex eodem fonte haustae esse dicuntur, ita comparatae sunt, ut fidem eis habere non possimus. post caedem Crassi in Busti impedimentis Aristidis Milesiacorum libri inventi sunt (Plut. Crass. 32). T. Rustius Nummius Gallus fuit cos. suff. a. p. C. 18 (sed confer prosopogr. imp. Rom. III p. 147 et I p. 336). T. Rustius Caepio fortasse cos. suff. a. 173 p. C. fuit (VI 2222, conf. Henzeni adnot.).

# Rustenus

Caesarobrigae II 941 C. Rustenus Decianus.

### Sacratius

ad Rhenum CIRh. 832 L. Sacratius Sacerianus et Sacratius et Sacrius filii L. Senili Sacrati.

· vide cognomen Sacrati.

#### Sacretina

Sacretii nomen dictum fortasse est a \*sacrendo, sicut Sacratius a sacrando (cf. albare — albere al.); an a sacri (cf. porcos sacres al.) declinatum est scriptumque pro Sacritius?

Sacretius Ingenuus Sacretiae Claudianes coniux est in titulo Aquinati edito in ephem. epigr. VIII p. 151 n. 607. Noricus titulus III 5516 habet C. Sacretium Spectatinum IIvir. i. d. F(lavia) S(olva), Secundiniae Severinae con(iugem). eiusdem originis est inscriptio III 5512. in qua legitur Sacretius Finitus.

### Saltins

nomen Salsae supra exhibui; hoc autem nomen ab antiquiore participii forma quae fuit saltus (insultus) ductum videtur, sicut Multius Multilius al. antiquitatem resipiunt, cum Mulsuli secundum posteriorum consuetudinem dicti sint (cf. Plaut. Trin. 820, Buech. mus. rhen. 45, 160). hinc derivatum Saltienus. artissima cognatione coniunctum est Salitus (Salitorius VIII 9806). C. Saltorius C. f. invenitur Alba Fucente IX 3907.

antiquius quod sit aetate Ciceroniana exemplum non novi. atque Sex. Saltius cum L. Considio praetor *Campanus* fuit a. u. c. 671 (cf. Cic. de lege agr. II 92). P. Saltium Mysticum et Saltiam Eutychiam habes in titulo *Patavino* V 2844.

#### Saltienna

in Britannia VII 101 P. Saltienus P. f. Maeicia Thalamus Hadria praef, leg. II Aug. (sub Severo et Antonino.)

# Salsulus

Romae VI 21209 Sex. Caulius Fortunatus et Valeria Salsula uxor. eorundem hominum est VI 28282 b.

Caralibus X 7643 Cornelius Estutus et Cornelia Salsula vita et coningio amantes et unanimitate pares usq. ad mortem.

in Africa VIII 16574 M. Aneius Salsulus.

VIII 18997 Aurelia Aureli f. Quir. Salsula.

VIII 20100 L. Iulius Salsulus.

Salsula de plebe mulier (Amm. Marc. 28, 4, 28 a. 370).

# Salsonius

Romae VI 25803 Salsonia Fortunata C. Salsoni Eutychi et Sulpiciae Vitalis filia.

vide cognomen Salsae.

# Sanctius

nomen gentilicium posterioris aetatis, quo Galli potissimum utebantur.

Romae VI 2626 Sactia (sic) Iustina coiux Agussi Veratiani evokati Aug. n. cho. VII pre. p. v. ad Rhonum CIRh. 1764 Honoratius Sanctus et Sanctius Honoratus.

Genavae XII 2597 L. Sanct. Marcus civis Hel(vetius). in Britannia VII 927 Sanctia Gemina.

# Sanctianus

Fundis inser. graec. Sic. et It. 907 Τι. Κλ(αύδιος) Σανκτιανός Καλλικλής Ποουςεύς ἀπὸ τοῦ Ὑπίου.

### Sanctinus

nomen saeculorum secundi tertiique.

Romae VI 3221 T. (trad. ET) Aur. Sanctinus dupl. s[ing(ulsrium)] imp. n.

VI 3352 Iul. Licinius Sanctinus mil. fr. leg. VIII Aug. Lugudum Allmer et Dissard III p. 193 Sabinius Sanctinus Sabini Sancti filius.

ad Rhenum CIRh. 1325 Pat. Sanctinus [i]mm. cos., a. 183. CIRh. 1444 T. Fl. Sanctinus mil. leg. XXII p. p. f. imm. cos., a. 230.

Lambaesi VIII 3970 Placidia Sanctina.

# Sanctinius

Romae VI 2548 Sanctinius Probinus mil. coh. IIII pr. p. v. nat. Bataus, Sanctinius Genialis heres et frater.

VI 25860 Sanctinia Lupula Solutori Marcelli uxor.

Mediolanii V 5929 C. Sanctinius Sanc...

ad Rhenum CIRh. 1585 C. Sanctinius Gai fil. Quir. Aeternius. in Galatia III 6764 Sanctinius Severus signif[er] [le]g. XXX U. v. S(everianae?) A[l](exandrianae?).

# Sanctulus

Capenae XI 3981 Iunia A. f. Sanctula.

Genuae V † 7772 Sanctulus subdiac., a. 444? 493?

Valentiae XII † 5861 sante bone memoriae Santolus (sic) subdiaconus, a. 563.

vide cognomen Sancti.

#### Satina

a serendo adpellatos esse homines nemo mirabitur (cf. matre satus terra, saecula hominum, sim.); sed quae ab hac stirpe orta esse pro certo adfirmaverim nomina paucissima sunt, quia nonnulla a Satincipientia aut ad Sattii nomen referri possunt, aut omnino latina non sunt. atque ex hoc genere esse Satus, quod praebet titulus Noricus III 5465, ceteris eiusdem tituli nominibus demonstratur, et Satus Thaemi Iuliani natione Syri pater, qui nominatur in titulo Lugudunensi inscr. gr. Sic. et It. 2532, ex latino sermone nomen accepisse non potest, quia graece  $\Theta \in \hat{\mu}$ uoc dicitur  $\Sigma \alpha \acute{\alpha} \acute{\alpha}$ ou filius.

sed Satia tituli Venafrani X 4989a procul dubio latino utitur nomine, nam qui in eodem titulo nominantur, Seii dicuntur. urbanus titulus editus in not. d. scavi (Atti d. R. acc. d. L. ser. III mem. stor. vol. V p. 121) ostendit P. Satium Chrysanthum. in titulo Cirtensi VIII 7710 legitur Satia Ruf....—Barbia Satula autem, quam exhibet titulus Noricus III 5680, duabus L scribenda fuit, et nomina Satonii (V) Satiliique (X, V) quominus a Sattio tracta credamus nil impedit. iam restat Satinus a Sato sine dubio declinatum. Seios (Seh-, osc. nom. sing. Sehs) a Seia similive numine dictos esse puto.

#### Satinus

Romae VI 2556 L. Antonius Satinus eq. coh. V pr.
VI 21724 Satinus filius L. Lutati L. lib. Antiochi.
Sativa mulier nominatur in titulo urbano VI 28078. confer
nomen Satii.

# Saturtinus

in Ligurum Baebianorum oppido IX 1455, 2, 15 Iulius Saturtinus. a. 101.

etymon hoc nomen habere a saturo veri est simillimum; saturtus autem a saturo est, ut libertus a libero; unde adiecto suffixo-inus fit saturtinus. conferas nomina Saturi, Satulli al.

#### Scitianns

Emeritae II 502 Iul. Scitianus Araus (i. oriundus a civitate Aravorum Lusitaniae). vide cognomen Sciti.

### Secretius

agnomen est in titulo Cirtensi VIII 7570; praenomen est Marcus, cognomen Felix, de gentilicio nomine qui tradiderunt alter ab altero dissident.

vide cognomen Secreti.

# Sedatius

nomen saeculorum secundi et tertii.

Romae VI 22254 Sedatius Marti[us] Olympiadis maritus.

ad Rhenum Corresp. d. Westd. Z. IV p. 4 C. Sedatius Stephanus decurio civitatis Taunensium, a. 240.

Luguduni Allmer et Dissard III p. 218 Sedatius Agathonicus.

M. Sedatius C. fil. Quir. Severianus Iulius Rufinus cos. suff. anno incerto, leg. Aug. pro pr. provinciae Daciae nominatur inter patronos complurium collegiorum Ostiensium temporibus Antonini Pii; filius cius est M. Sedatius Severus Iulius Reginus (conf. prosopogr. imp. Rom. III p. 189 s.). C. Sedatius Velleius Priscus Macrinus Palmyrae statua honoratus est ab homine privato (cf. prosopogr. III p. 190).

## Sedatianus

in Numidia procos. VIII 5078 M. Postumius Priscus Sedatianus. vasculis inscriptum est Gallicis XII 5686,804 et Britannico VII 1336, 1018.

#### Sedatina

Romae VI 15088 Claudia Sedatina Ti. Claudio Glycero patri titulum ponit.

in Norico III 5065 Annia Sedatina C. Anni Luci filia. vide cognomen Sedati.

## Servatius

ad Rhenum CIRh. 842 Tutor Servatius. CIRh 1390 Servat[i]us Servando.

### Servatianus

in fistula Galliae Narb. XII 5701,21 Sex. Ammius Servatianus V(iennae) f(ecit).

### Servatio

Servatio Tungrorum episcopus catholicus saec. IV memoratur in Sulpici Severi chron. II 44.

#### Servatilla

hoc nomen non inveni nisi in Gallia Narbonensi (vide cognomen Servati).

Dea Augusta XII 1664 Pompeia Servatilla Servati Secundini mater.

Nemausi XII 3673 lulia Serva[t]illa. (litterae sunt saec. secundi.)

vide cognomen Servati.

### Sessius

Romae VI 12481 Sessia Fortunata L. Artori Solonis coniux. XV 420 L. Sessius Successus. (est aetatis ut videtur Hadrianae.

Thamugadi VIII 2403 Sessius Pulverius v. c., Sessius Cresconius aug(ur), duovir, Sessius Iulianus fl. p., duovir, Sessius Ianuarianus fl. p., duovir nominantur in albo ordinis coloniae scripto 'ante a. 367, extremis fortasse Contantii annis vel imperante Iuliano'.

\*sessus est qui sedet, sicut insessus qui certam sedem non habet; sessores Nepos Cim. 2, 5 incolas adpellat; confer subsessam.

# Sparsianus

Romae VI 23368 C. Octavius Sparsianus.

Sparsillina

in *Hispania* II 3045 P(ompeius) Do[mi]nus, [Pom(peia)?] Spar-sillina.

quid fuerit in titulo II 3406 incertum est. vide cognomen Sparsi.

Spectatinus

in Norico III 5516 C. Sacretius Spectatinus II vir i. d. F(lavia) S(olva).

Spectatilla

in Pannonia superiore III 4099 [S]pectatilla. vide cognomen Spectati.

# Speratius

Romae VI 1058 L. Speratius Iustus trib. vigilum, a. 210.

Vivisci XII 164 L. Sper(atius?) Ursulus benefic. leg. XX [V(aleriae) v(ictricis)].

Luguduni Allmer et Dissard III p. 165 Speratius Paternus L.
Anni Sperati libertus.

ad Rhenum CIRh. 1065 L. Speratius Desideratus adulescens spei et pietatis incomparabilis, Speratiorum Hermodori et Iulianae fil.

in Norico III 5240 Speratia Iuliana Antoni Felicis uxor.

# Speratianus

Romae VI 1057, 4,6 Ti. Cl. Speratianus vigil, a. 205.

ad Rhenum CIRh. 1597 Longinius Speratianus fil. C. Longini Sperati vet(erani) leg. XXII pr. p. f., a. 201.

in *Hispania* II 4141 C. Iulius C. fil. Arniens. Speratianus praef. coh. I Celtiberor.

in Africa VIII 805 Q. Agrinius Q. fil. Arn. Speratus Speratianus sacerdos Cereris c(olonia) I(ulia) K(arthagine).

## Speratinus

in Norico III 11710 Baeb. Speratinus Sperati pater.

# Speratilla

Romae VI 26677 Speratilla Speratae filia, Simplici coiux. in Pannonia sup. III 3920 Speratilla.

### Speratio

Romae VI 26678 Speratio Caesaris vern.

VI 26685 Speratio filius L. Pacci L. l. Chii et Speratae. Peltuini IX 3448 Speratio P. Salvieni Pauli dispesator. Aquileiae V 798 a 7 Speratio Tottici, a. 165.

vide cognomen Sperati.

# Sponsianus

Romae VI 3959 Nicodemus Sponsianus dec. cubiculario., M.
Iulius Aug(ustae) l. Thambus. (ille Sponso alicui
antea serviverat.)

VI 26703 Sposianus. vide cognomen Sponsae.

# Sponsanus

Romae VI 29474 C. Voltilius Sponsanus C. Voltili Successi patronus.

oppidum unde hoc nomen potuerit declinari novi nullam.

## Stating

Statii a stando nomen invenerunt ('Statius stabilitate, Faustus a favore praenomina ceperunt' auct. de praen. 4); infantium statui praeerant Statanus Statina Statilinus. sed latius patuisse nominis vim consentaneum est atque etiam ad vitae statum felicem pertinuisse, nec procul hine afuisse crediderim Iovis Statoris, a quo dicti sunt Statorii Statrii, et Statae matris, quam nocturnis ignibus honorabant, potestates. A habet productam, unde scriptum est Staatiis in titulo osco, Staatius in latino; geminata est T in genetivo Σταττιηις lapidis osci, quacum forma Stattini dativom tituli Aeclanensis IX 1303 coniunxerim (Stattius Romae VI 2753, cf. Seelmanni Ausspr. p. 130). ut a stato participio Statius fietum est, ita etiam ab ipsa verbi stirpe nomina orta sunt nonnulla: Status Statius (cf. umbr. stahu), Staeius Staiedio(s) (Oscorum declinatio fit a staio) Staidius Staedius.

Statius praenomen fuisse ex Varrone traditur (de praen. 4), atque satis multa huius usus exempla praebent tituli osci paelignique (Planta gramm. inscr. coll. 1. 13. 120. 129. 241. 245. 266), quibus accedunt librorum testimonia (vide e. g. imperatorem Samnitium Statium Gellium captum a Romanis a. u. 448, Liv. IX 44) et inscriptiones latinae Italiae Galliaeque Cisalpinae. notatur sic Sta. St., posteriore aetate etiam Stat. exolevit non multo post Vespasianum; huius enim aetatis videntur esse tegulae Marciorum urbanae (CIL. XV), in quibus Stati praenomen legitur, et Domitius qui coniuratione in Neronem detecta a. 65 tribunatu exutus est (Tac. ann. 15,71) eodem praenomine videtur usus esse.

sed fuit etiam servile nomen antiqua iam aetate, id quod non solum Gellius clare dicit et adlato Caecili Stati celeberrimi poetae cognomine probat (IV 20), sed etiam multi libertinorum tituli luculentissime demonstrant (vide e. g. I 1322. 1406).

nomen gentilicium iam tertio urbis saeculo fuit; T. Statium enim trib. pl. fuisse a. u. 279 Livius II 52 tradit. post hunc in usu fuit fere usque ad saeculum Christi quintum, quamquam in Italia iam saeculo quarto rarius fuisse tituli docent. saeculi quarti altera parte de vocabulis rerum scripsit Statius Tullianus. atque Romac hoc nomen fuit frequentissimum itemque in Italiae regionibus prima secunda quarta quinta, rarum autem in tertia. saepe etiam in Gallia Cisalpina invenitur; sed in ceteris provinciis, excepta Dalmatia, a paucis usurpatum est. ex titulis eligo hos: L. Statium Sal. f. duo-

virum, quem ostendit titulus *Praenestimus* XIV 3013 Sulla non multo posterior; P. Statium P. M. l. magistrum Cererus tituli *Campani* X 3779,2,5 a. u. 648; T. Statium T. f. St. n. aed. q. tituli *Aequiculani* IX 4132; Istatiam Materonam tituli *Africani* VIII 6260. Staatiis est in titulo osco apud Plantam n. 193, Statiis n. 170.

confer Status. declinata sunt Statianus Statianius Statianilla Statienus Statinius Statidius Statioleius Statiolenus; a simpliciore forma descendunt Statuleius Statulenius Statuleius Stat

### Statioleins

Praeneste XIV 3381 C. Statioleius L. f. Men. Statioleiae C. l. Urbanae maritus.

### Statiolenus

Praeneste XIV 2966 Statioleni gentilicium occurrit in tabula magistratuum; cognomina fere nulla adsunt.

# Statianus

cognomen Statiani — nomen gentilicium est in titulo urbano VI 2379a — et ab humillimis et a nobilibus usurpatum est fere inde ab aetate Sullana usque ad saeculum Christi quartum. invenitur in *Italia*, in *Gallia Cisalpina*, ad *Rhenum*, in *Illyrico*, in *Africa*. hinc declinatum est Statianilla.

Oppius Statianus legatus fuit Antoni (Dio XLIX 25). T. Caesernius Statius Quintius Statianus Memmius Macrinus cos. suff. fuit a. 141 vel 142 (cf. prosopogr. imp. rom. I p. 267). Statianus vir egregius amicus fuit Frontonis (ad am. 1, 5 N.). C. Calvisius Statianus praefectus Aegypti fuit a. 174 (cf. prosopogr. I p. 294). Caesernius Statianus ὁ κράτιατος, curator (λογιατεύων) Nicomediae Bithynicae memoratur in titulo sub Severo post a. 197 posito (cf. prosopogr. I p. 266). Manlius Statianus senator primae sententiae a. 276 memoratur in vita imp. Probi 12, 1. praeter hos adfero L. Statianum Primum Cremona militem praetorianum (VI 2379 a, 2, 46), Aur. Statianum c. a. (III 5951), C. Pomponium Statianum, qui testis est in diplomate militari III D XXXIX a. 154 reperto in Pannonia superiore (idem memoratur in diplomatis n. 40, 45, 46), Q. Iulium Istatianum tituli Cirtensis VIII 7463.

Statianus et a Statio potest tractum esse et a loci adhuc ignoti nomine, cf. Huebn. quaest. onomat. I p. 83 (ephem. epigr. a. 1874).

### Statianius

Sulmone IX 6319 P. Statianius P. f.

### Statianilla

Sufetulae VIII 236 (— 11335) Fl. Statianilla c. m. f. avia L. Servaei Amici Potitiani v. c.

VIII 238 (= 11337) Servea F[l.] Statianilla Valeriana c(larissima) p(uella). (videtur neptis esse Fl. Statianillae, quae memoratur n. 236.)

### Statiling

Statilius ductum est a Statio; productae sunt A et I prior, nam in titulo VI 26798 A apice ornata est et Myrini epigramma anthol. Pal. VI 254 incipit ab hoc versu: τὴν μαλακὴν Παφίης, Στατύλλιον ἀνδρόγυνον, δρῦν; praeterea Stateilio scriptum fuit in lapide XIV 2221 et Στατείλιος legitur in titulis graecis (e. g. iuscr. gr. Sic. et It. n. 1087). hoc nomen iam antiqua aetate in usu fuit; Marius Statilius enim praefectus turmae Lucanae fuit bello Hannibalico (Liv. 22, 42). in ordinem senatorium primus venit T. Statilius T. f. Taurus cos. suff. a. 717; hominem novom enim Velleius 2, 127 eum dicit ceteros enumerare supersedeo et iam ad tenuiores me converto. atque permultos Statilios inveni Romae et in Latio, satis paucos in ceteris imperii Romani partibus; sunt autem saeculorum Christi primi secundi tertii quarti.

Romae VI 26788 Istatilia Marcella.

VI 1684 Statilius Secundianus flam. perpet. municipii Ael, Hadriani Aug. Chlulitani, a. 321.

prope Ariciam XIV 2221 State[ilius] praec[o ex tribus] decuri[s]. ('litteris facile liberae rei publicae.')

Στατύλλιος Φλάκκος poeta est anthologiae Palatinae, atque hunc in modum saepius Graeci hoc nomen scripserunt.

### Statilianus

Romae VI 1589 P. Aelius Statilianus eq. publ. d[onatus].
Ostiae XIV 251,4,15 D. Statilius Statilianus plebeius corporis
lenuncularior. tabularior. auxiliar. Ostiensium, a. 192.
Apuli III 1190 Sep. Statilian. (miles).

#### Statidius

Furfone IX 3550 T. Statidius T. l. Montanus.

Marruvii IX 3758 Statedia N. f. Sepulta.

Brixiae V 4757 Statidia Proba et L. Lubicius Secundus.

# Statienus

in Dalmatia III 2708 L. Statienus L. f. Fab. Catulus.

### Statinius

Statini nomen invenitur in Gallia Cisalpina et in Dalmatia. est saeculorum Christi primi secundi tertii.

Aquileiae V 796 M. Statinius Dorus (cf. n. 794).

V 1007 Statinia Strategis mater C. Pleni Stratonis

in Dalmatia III 2790 Sextus Statinius Aplinis.

de nomiue etrusco quod est Statsne (i. Statinia) consulas Fabrettii glossarium it. p. 1702.

### Statulenus

T. Statulenus Iuncus flamen Augustalis, pontif(ex) minor publicorum p(opuli) R(omani) sacrorum nominatur in titulo *Pisano* XI 1421 scripto aetate Augustea.

# Statulenius

in Mauretania Sitif. VIII 8389 C. Statulenius Martialis fl. pp. et C. Statulenius Vitalis heres eius.

#### Statuleins

Romae VI 26831 M. Statuleius Paulus.

# Staticus

nomen gentilicium. sitne revera latinum dubito. in *Dalmatia* III 2773 Apludus Staticus dec. III 2795 Turo Statica Aplinis f.

#### Statulla

in agro Mediolaniensi V 5663 Statia Statulla M. Aselli M. 1. Clementis uxor.

cognatum videtur esse nomen Statoniae oppidi in Etruria siti. vide cognomen Stati.

## Statutius

ductum hoc est a Statuto aevo fere Augusteo.

in agro Novariensi V 6598 Statutia L. fil. Valentina. (priore saeculi p. C. primi parte.)

ad Rhenum CIRh. 1336 Statutius Secundinus hastifer civitatis
Mattiacorum, a. 236.

#### Statutianus

Romae VI 2382 a 27 C. Iulius C. f. Iul. Statutianus Emon. miles praetorianus, a. 174.

Augustae Vindelicum III 5848 Iul. Statutianus. vide cognomen Statuti.

# Successianus

cognomen saeculorum alterius et tertii, usurpatum in Italia, in Gallia Narb., in Norico, in Africa.

Romae VI 1057, 3, 61 T. Aurel. Sucessian. (sic) vigil, a. 205.

VI 11914 Q. Q. Apidii Sucessus (sic) et Sucessianus (sic) fratres.

Praeneste (in tegulis) XIV 4091,51 L. Licinius L. f. Successianus. Hadriae IX 5037 Successianeni (dat.).

in Norico III 5667 Successianus filius Successi et Ursinae. III 5638 Succesianus (sic). Cirtae VIII 6940 sq. L. Calpurnius L. fil. Quir. Successianus curator dendrophorum. (in n. 6941 altera C omissa est.)

VIII 19643 a corporu Successeani (sic) et Crementiai.

inter Chullu et Milev VIII 19960 Successianus Concessi pater. Sucessianus (Σουκεςςιανὸς) sub Valeriano praefectus praetorio fuit (ef. prosopogr. imp. rom. III p. 277).

## Successinus

Romae VI 9421 ...us L. f. Quir. Successinus.

Carsiolis IX 4064 Cn. Cossutius L. f. An. Successinus IIII vir [iur.] dic., quaest. r. p.

Parentii V 339 M. Sempronius Successinus eq. R.

in Hispania Baetica II 2100 Sex. Quintius Sex. Q. Successini lib. Fortunatus.

Carthagine VIII 12830 Successina (sic) (exeunte saec. I vel ineunte II).

# Successanus

Romae VI 12016 Antonius Successanus. vide cognomen Successi.

## Tacitius

Tacitius a Tacito iam priore saeculi p. C. primi parte declinatum est. exempla inveni in *Italia* et in *Gallia Narbonensi*.

Romae VI 5028 L. Tacitius Abascanitus (sic) (in columbario quod Tiberio Claudioque imperantibus in usu fuit).

VI 2477 L. Tacitius L. f. Lem. Secundus Parentio (centurio) coh. II pr. et Tacitia Hygia parentes L. Taciti L. f. Lem. Dubitati [eq.] R. e. p.

VI 1133 Tacitius Felix v. p. rat(ionalis) s(ummae) p(rivatae) [Co]nstantio nob(ili) Caes(ari) titulum ponit.

Beneventi IX 2037 Tacitia L. l. Phi....

### Tacitianus

Panhormi X 7289 Iulius Tacitianus Tac. Iuliani evok(ati) quondam filius.

in Dalmatia III 1780 G. Statius Tacitianus, a. 209.

III 8359/60 Iul. Tacitianus v. e. proc. Aug. n. metallorum Dalmaticorum (imp. Severo Alexandro). eundem hunc esse atque Tacitianum tituli Panhormitani coniecit Hirschfeld.

### Tacitinus

Veronae V 3312 C. Amurius Taci[t]inus lib. VI vir Aug.

#### Tacitinius

ad Rhenum CIRh, 339 Tacitinius Tatucus. vide cognomen Taciti.

#### Torquatius

Romae VI 10771 T. Aelius T. l. Prim... et Torquatia Epic[haris?].

Ostiae XIV 250 IV 29 C. Torquatius Euhemer. plebeius corporis lenuncularior. tabularior. auxiliar. Ostiens., a. 152. Calamae VIII 5296 Torquatius (sic).

#### Torquatianus

Romae VI 12173 Q. Appaedius Torquatianus Torquati filius.
VI 27556 pupus Torquatianus filius Gaiani et Eucharitis.
VI 7290 Spurinnia Nice Torquatiana nutrix Primigeni
L. Volusi Saturnini (praefecti urbi ab a. fere 42) ser(vi).
vide cognomen Torquati.

#### Trebatins

nominibus ab oppidis declinatis Deeckius in quaest. etrusc. VI p. 22 hoc adnumerat ortum existimans a Treba Aequorum oppido. sed hanc certe non fuisse originem eius tituli demonstrant; Trebatii enim, quos novimus satis multos, in ea ipsa regione, ubi Treba sita fuit, inventi sunt nulli; paene omnes in Samnio reperiuntur, maxime Aeclani. eodem iure Trebios, qui sunt permulti, ad oppidulum illud vel ad Trebiam Umbrorum referre possis, cui opinioni nemo adsentietur. re autem vera Trebius, Trebonius, Trebellius, Trebatius al. ab eodem vocabulo orta sunt atque Treba, Trebia, Trebula al., quod videtur cum nostro dorf cognatum esse (umbr. trebeit, osc. tribarakavúm). sed nihilo minus Trebatius declinatum esse potest a \*trebati, cf. infernas, infumas, penates; an originem duxit a \*trebato (cf. citratus, ultratus, sinistratus, dextratus)? vide nomen Ocratii.

C. Trebatius Testa eques Romanus Velia fortasse oriundus, iuris peritus, cuius consilio usi sunt Caesar et Augustus. M. Trebatius Priscus consul suff. a. 108. Trebatius Clarus clarissimus vir defunctus aliquanto ante annum 183 (cf. prosopogr. imp. rom. III p. 333).

Trebatii inveniuntur in *Italia*, maxime in *Samnio*. duravisse hoc nomen videtur in saecula posteriora.

#### Vegetius

Romae VI 28400 A. Veg. Diotrofes Vegetie Victorine coniugi titulum ponit.

Septempedae IX 5573 Vegetius Ingenus.

in Gallia Narbon. XII 3826 L. Vegetius Ingenuus.

in Hispania II 2381 [A.] Vegetius... (imperante Pio).

in Ractia III 5944 Veg(etius) Marcellin. (imperante Severo Alexandro.)

Flavius Vegetius Renatus vir inlustris rei militaris scriptor.

#### Vegetianus

in *Hispania* II 922 C. Tapilius Vegetus pater L. Tapili Vegetiani. II 5071 (== 5628) M. Vegetianus Fuscus.

#### Vegetinus

Tarracinae X 6383 Octavia Vegetina P. Aemili Primiani et Aemiliae Olympiadis mater.

in Gallia Narbon. XII 155 Antonius Vecetinus Antoni Severi filius.

L. Marius Vegetinus Marcianus Minicianus Myrtilianus cos. suff. a. inc. (cf. prosopogr. imp. rom. II p. 348). vide cognomen Vegeti.

#### Venatidins

Venanti nomini omnibus noto Venatidius se adiungit eodem prognatum genere, quippe quod ortum sit a participio venatus. C. Venatidium Sabinum ostendit lapis urbanus VI 28439. Venatidia Syntyche Volussiorum Nices et Alypi filia memoratur in titulo monumenti Marcellae VI 4868.

#### Venulatia

Romae VI 27181 Venulatia L. l. Nobilis.

#### Vernting

Romae VI 20317 M. Iulius Verutius cura acens Iuli Caediciani. vide cognomen Veruti.

#### Villatia

Tomis III 7569 Villatia Matrona. Thignicae VIII 15237 Vilatia (sic) C. f. Antilia. cognatum Villaticus (VIII, Villantica n. 5104).

#### **Virtius**

Romae VI 29028 Virtia C. l. Rhodin.

Nuceriae Alafaternae X 1081 M. Virtius M. f. Men. Ceraunus aedilis, II vir iure dicundo, praefectus fabrum, V vir.

Piquenti V 462 C. Virtius Severus.

Iulii Carnici V 1865 L. Virtius L. f. Albinus.
in tegula Gall. Cisalp. V 8110,165 C. Virti.

Rusicade VIII 10884 Virtia.

Virtius presbyter, ap. Cyprianum.
a viro videtur derivatum esse, confer Viratum.

#### Vivatia

Romae VI 975a 1,24 C. Vivatius C. l. Severus, a. 136. Hippone Regio VIII 17431 Vivatia Asclepia iunior. vfer Viventium.

#### Vocatia

ii V 5892 L. Romatius Valerian, et Vocatia Valeria. vmen Vocati.

# BIBLIOTHECA SCRIPTORUM GRAECOR, ET ROMANOR, TEUBNERIANA.

#### Neue Erscheinungen.

Anthelegia Latina edd. Buecheler et Biese. P. H: Carm. epigr. conl. F. Buecheler. F. H. n. . # 5.20.

— lyrica ed. Th. Bergk. Ed. IV cur, E. Hiller (-O. Crusius). Applei Metamorphoseon II. XI ed. v. d. Vliet. n. & 3 — Aristotelis nolutula 'Adaptalar ed. Blass. Ed. III. & 1.80. —— are rhetorica. Iterum ed. Boemer. & 3.60. Augustini, S. Aureli, confessionum l. XIII rec. P. Knöll. & 2.70. Babril fabulae rec. O. Crusius. Acc. fab. dact. et iamb. rell. Ignatii al. tetrast. rec. C. F. Müller. Ed. mai. n. . 3.40. Baccayiidis carmina ed. F. Blass. n. & 2.40.

Caesaris commentarii rec. B. Kübler. Vol. III. 1. B. Alex. B. Afr.

Ed. mai. & 1.— Ed. min. & — 60. Vol. III. 2. B. Hisp.

Fragmenta. Indices. & 1.60.

Cicerenis opera ed. C. F. W. Mueller. Pars III. Epistulae.

Vol. I. & 3.60. (= Nr. 19—22 à & — 90, Nr. 25 & — 60.)

Vol. II. & 4.20. (= Nr. 24 & — 60, Nr. 25—27 à & 1.—,

Nr. 28 & — 60.) Firmiens Maternus edd. W. Kroll et F. Skutsch. Fasc. I.n. #4. -Fulgentii, Fabii Planciadis, opera rec. B. Helm. n. M. 4.-Galeni de victu attenuante liber. Primum graece ed. C. Kalbleisch. n. . 1.40. Gemini elementa astronomiae rec. Manitius. n. # 8. Herendae Mimiambi, Accedunt Phoenicis Coronistae, Mattii mimiamborum fragm. Ed. O. Crusius. Ed. III. minor & 2.40.
Herenis Alexandrini opera. Vol. I. Pneumatica. Automata ed.
W. Schmidt. [U. d. Pr.] Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt ed. Bremer. P. I. n. & 5.— P. II, 1. n. & 8.— Lactantius Piacidus: s. Statius. Vol. III.
Lydi, Laurentii, l. de ostentis et Calendaria Graeca omnia ed. C.
Wachsmuth. Ed. II. n. & 6.—
— de mensibus liber ed. B. Wünsch. n. & 5.20. Musici scripteres Gracci rec. C. Janus. n. & 9.-Mythegraphi Gracci. Vol. III. Fasc. I. Pseudo-Eratosthenis Catasterismi rec. A. Olivieri. n. & 1.20. Palladii, Rutilii Tauri Aemiliani, opus agriculturae rec. J. C. Schmitt. n. & 5.20. Patrum Nicsenerum nomina graece, latine, syriace, coptice, arabice, armeniace edd. H. Gelser, H. Hilgenfeld, O. Cunts. n. & 6— Philepeni de opificio mundi ll. VII rec. W. Beichardt n. M. 4.— Pinderi carmina rec. W. Christ. Ed. II. & 1.80.

Plind nat. hist. ed. C. Mayhoff. Voll. IV. V. je n. & 6.—

Plutarchi Moralia rec. G. N. Bernardakis. Vol. VII. n. & 4.—

Ptolemaei, Cl., opera. Vol. I. Syntaxis ed. Heiberg. n. & 8.— Senecae, L. Annael, opera quae supersunt. Vol. III. L. A. S. ad Lucilium epistul. moral quae supers. ed. O. Hense. n. .. 45.60. Statins, P. Papinius. Vol. III. Lactantii Placidi commentarios rec. B. Jahnke. n. .. 48.—

# Lexica und Indices. Lexica Aeschyleum edidit Guilielmus Dindorfius. Lex.-8. n. .. K 16.— Caesarianum comp. B. Menge et S. Preuss. Lex.-8.

n. # 18.—

Homericum comp. F. Albracht, C. Capelle, all. ed. H. Ebeling. 2 voll. Lex.-8. n. # 60.—

Pindaricum comp. I. Bumpel. gr. 8. n. # 12.—

Taciteum composuerunt Gerber et Greef. Fasc. I.—XIII. (a.—si.) Lex.-8. Jeder Fasc. n. # 3.60.

Theocriteum compos. Ioannes Bumpel. gr. 8. n. # 8.—

Gelring, A., index Homericus. Lex.-8. n. # 16.—

appendix Hymnorum verba continens. Lex.-8. n. # 6.—

Lemmatzsch, E. (et † S. Segebade), lexicon Petronianum. gr. 8. n. # 14.—

Presse, S., index Demosthenicus. gr. 8. n. # 10.—

## ISSENSCHAFTLICHE AUSGABEN GRIECH, U. LATEIN, SCHRIFTSTELLER IM VERLAGE VON LOIGIGIGIGIGIGIGICAL CALCULATION B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.



Sammlung wissenschaftlicher Commentare zu griechischen und römischen Schriftstellern.

Sephekles Elektra. Von G. Kaibel. geh. n. # 6. - in Lefay. geb. p. . . 7 Lucrez Buch III. Von R. Heinse, geh. n. & 4 .- in Laire.

geb. n. . 5.-Actua. Von S. Sudhaus. geh. n. #6. -. in Leinw. geb. n. #7. -

Demnächst sind in Aussicht genommen: Clemens Alex. Paidagogos. Von E. Schwarts.
Heredet V. VI. Von G. Kaibel.
Minucius Felix Octavius. Von E. Norden.
Ovid Heroiden. Von R. Ehwald.
Plantus Rudens. Von F. Marx.
Tacitus Germania. Von G. Wissowa.
Vergil Aeneis VI. Von E. Norden.

#### Kritische und kommentierte Ausgaben.

Neue Erscheinungen 1895-1898.

Acta Apostolorum: s. Lucas. Apellenius' von Kitium illustrierter Kommentar zu der Hippo-

krateischen Schrift ned ägden. Herausgegeben von Her-mann Schöne. Mit 31 Tafeln in Lichtdruck. 4. n. 210 – Aristophanis Equites. Rec. A. v. Velsen. Ed. II cur. K. Zacher. n. . 8.-

Batrachemachia, die Homerische, des Karers Pigres nebst Scholien und Paraphrase, hrsg. von A. Ludwich. n. & 20.— Caesaris. C. Juli belli civilis libri III. Rec. A. Holder. n. # 10.-

Vol. I. P. IV: Electra. n. #2.—

N. Wecklein.

Vol. I. P. IV: Electra. n. #2.—

N. I. Willenan. #3.—

N. I. Will: Helenan. #3.—

N. I. Will: Cyclops. n. #1. 40.

N. I. Will: Iph.Taur. n. #2. 40.

Q. Herati Flacei opera. Rec. O. Keller et A. Holder. Vol. I. Carminum libri IV, Epodon liber, Carmen saeculare. Iterum rec. O. Keller. n. # 12.—

[Lucas.] Acta Apestolorum s. L. ad Theophilum lib. alter. Sec. formam quae vid. Romanam rec. Fr. Blass. n. & 2.—
[——] Evangellum sec. Lucam s. L. ad. Theoph. lib. prior. Sec. formam quae vid. Romanam rec. Fr. Blass. n. & 4.—

Pindari carmina prolegg. et comm. instr. ed. W. Christ. n. M14.—Platenis Sophista ed. Ö. Apelt. n. M 5.60.

Statius' Silvae, herausg. u. erkl. v. Fr. Vollmer. n. M. 16 .-Theophrasts Charaktere, hrsg., übers. u. erkl. v. d. Philol. Gesellsch. su Leipzig. n. M. 6 .-

Thucydidis Historiae rec. C. Hude. Tom. I. n. M. 10.-Vergili Marenis, P., opera iterum rec. O. Ribbeck. 4 voll. gr. 8. Vol. I. Buc. et Georg. n. #5.— Vol. III. Aen.VII—XII. n. #7.20. —II. Aen. I—VI n. #7.20. — IV. App. Verg. n. #8.—

Unter der Presse und in Vorbereitung befinden sich Didascaliae Apostolorum Lat. redd. fragm. Veron. ed. E. Hauler. Fabulae Aesopicae edd. Knöll et Hausrath. Itineraria Romana edd. O. Cunts et W. Kubitschek. Petas lyrici Gracci rec. Th. Bergk. Ed. V.
Vol. I. Pindari carmina continens cur. O. Schroeder.

— II. Poetas elegiacos et iambographos continens cur.

O. Crusius.

Servii in Vergilii carmina commentarii recc. G. Thilo et H. Hagen. Vol. III. Fasc. II. Servii grammatici appendix. Indices.

Wird hiermit vollständig.

# **JAHRBÜCHER**

PIVE

## CLASSISCHE PHILOLOGIE.

Herausgegeben

200

Dr. Alfred Fleckeisen.

Protessor in Dresday

Vierundzwanzigster Supplementhand.

Brates Heft

Luipsig;
Drack and Verlag von R. G. Tentmen,
1898.

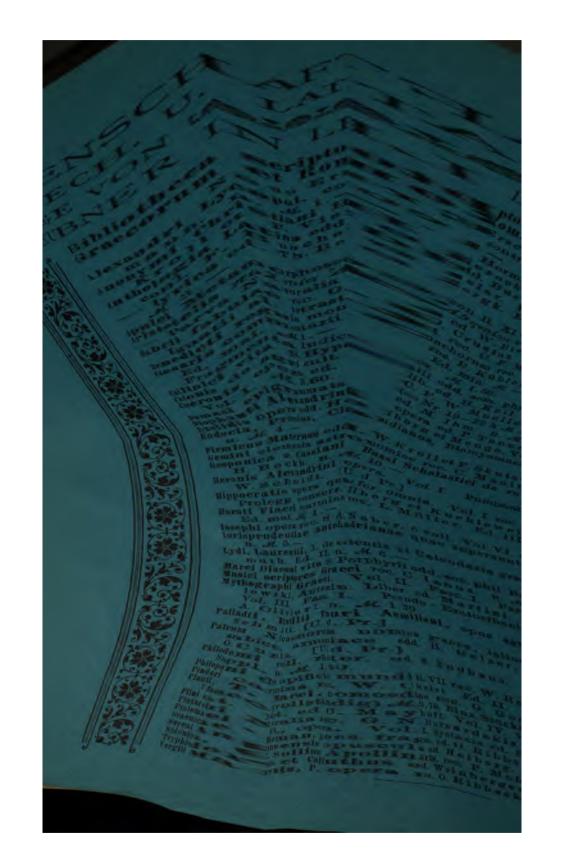



## IBLIOTHECA SCRIPTORUM GRAFCOR ET ROMANOR TEGENER

Anthologia Islica edd. fluschelers: Mites. Ph.: conf. P. Buschster, V.R. o. de ... lyrica ed. Th. Berny, Ed. IV. an B. Hitternich

Bindoefs Procles, Classianus, area, 20. 4.—
Pirmicus Materinis etd. W. Evullet F. Stotzen in Hemili elements astronomise rec Manistan. Permis Alexandrial opera. Vol. i. Passination. W. S. ch. 1916 [U. d. Pr.]
Hippocratis opera quae for emnia. Vol. 1 198. H. Prologg. consert. Though of Rechlevella. Herati Flacet carmina rec. i. Mailler Ed. 112 Ed. mai. 36. 1—
Iosephi opera rec. S.A. Nabur. 6 voll. Vol. VI. (S. Iurisprudentiae antehadrianae quae supercent a p. 36. 6.—

Inriaprodentiae anichadrianae quae suportunt at the file form.

B. M. 5.—
Lydi, Laurentfi, I. de astentis at Calendaria Graco Wachemoth Ed. II. n. M. 6.—
Musici scriptores fracci rec. C. Ianus h. 5. 6.
Mythagraphi Gracci. Vol. III. Fasc I. Pesud.
Camateriami rec. A. Gilvieri n. M. 120.
Palladii. Butiffi Tauri Aemiliani, opus aggintati
Schmitt. h. 66.5.20.
Patrum Micacustrumi namina gravus, latina arabica, armeniace usid. H. Gelter, H.
O. Cuntx FU. d. Pri
Philaponi de opificio mundi II. VII ras W. Reich Pindari carmina rec. W. Christ. Ed. II. M.
Planti, T. Macci. cumoadiae rece. G. George Tisasc. (vollatandig), 20.70. Kina. Studeca.
Plini nat. hist. ed. C. M. Syhoff. Voll. IV. V.
Pintereld Marcalia rec. G. N. Hernava klis. T.
Piolemaci. Cl., Opera. Vol. I. Syntaxis ed. II.

### Lexica and Indices.

loum edidie Gullleln

press S. Index Demost hands

# **JAHRBÜCHER**

FÜR

## CLASSISCHE PHILOLOGIE.

Herausgegeben

Yon

Dr. Alfred Fleckeisen.

Professor in Dresden.

### Vierundzwanzigster Supplementband.

Drittes (Schluss-) Heft.

#### Inhalt:

| 6.         | Nomina propria latina oriunda a participiis praesentis                                                                                                             | Seite   |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| <b>7</b> . | activi, futuri passivi, futuri activi quae quando quo-<br>modo ficta sint. Scripsit <i>Joannes Schwab</i><br>Nomina propria latina oriunda a participiis perfecti. | 635—742 |  |  |
|            | Conlegit Gualterus Otto                                                                                                                                            | 743932  |  |  |

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1899.



